

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.



## Harvard College Library



FROM THE FUND BEQUEATHED BY

## **Archibald Cary Coolidge**

Class of 1887

PROFESSOR OF HISTORY

DIRECTOR OF THE UNIVERSITY LIBRARY 1910-1928





ŀ

|  |  | ٠ |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  | • |

# Grimmenser-Album.

0

## Verzeichniss

sämmtlicher Schüler der Königlichen Landesschule zu Grimma

von ihrer Eröffnung bis zur dritten Jubelfeler

zusammengestellt

M. Chr. G. Lorenz.

Grimma,

Druck der Buchdruckerei des Verlags-Comptoirs.

1850.

Educ 1075.436.47 Educ 10 85. 437.5 V W. 12/12 Der

## Königlichen Landesschule zu Grimma

bei ihrer dritten Jubelseier

y n d

allen dankbaren Schülern derselben

gewidmet.

- Auc 10/15,7

Vorwort.

Bei der Abfassung dieses Verzeichnisses der Schüler der Grimmaischen Landesschule, welches ich den Freunden der Anstalt hier im Druck übergebe und einer milden Beurtheilung empfehle, habe ich den doppelten Zweck vor Augen gehabt, die vollständigen Namen, Geburtsorte, Aufnahme- und Abgangszeit der einzelnen Schüler anzugeben und was sich über die spätern Verhältnisse und Schicksale derselben ermitteln liess, in kurzen Worten zu berichten. Ich habe dieser Arbeit meine Mussestunden von 6 Jahren zugewendet, und Mühe und Kosten nicht gescheut, um möglichste Vollständigkeit zu erreichen. Dass dies nicht überall in dem Grade, wie ich wünschte, hat geschehen können, liegt in den vielfachen Schwierigkeiten, mit welchen ich bei dieser Arbeit zu kämpfen hatte.

Um zuerst über die Feststellung der Namen und Schulzeit der einzelnen Schüler zu sprechen, so hat es mir für die ersten 2 Jahrhunderte der Schule an einem zuverlässigen fortlaufenden Verzeichnisse sämmtlicher Schüler gänzlich gefehlt. Es befindet sich zwar auf der Schulbibliothek ein solches geschriebenes Verzeichniss in einem Buche in Folio mit dem Titel: "Index alumnorum omnium scholae ad Muldam ab Illustrissimo Principe ac Domino Domino Mauritio Duce Saxoniae institutae anno epochae Christianae M. D. L. Mense Septembri die exaltationis Crucis", in welchem die Namen der Schüler seit der Eröffnung der Schule bis gegen das Jahr 1770 enthalten sind. Die Schüler sind in demselben nicht hinter einander nach den Receptionstagen, sondern in zwei Haupt-

<del>~~633</del>

abtheilungen aufgeführt: 1) Nobiles in alphabetischer Ordnung, 2) Pueri; letztere sind nach den Städten geordnet, in welchen sie geboren sind oder deren Freistellen sie inne hatten. Die Tage der Aufnahme und des Abgangs sind vor und hinter den Namen für die ältere Zeit von einer spätern Hand hinzugefügt. Allein dieses Verzeichniss ist in dieser Gestalt nicht bei der Eröffnung der Schule angelegt worden, sondern erst unter dem dritten Rector Martin Hayneccius im Jahre 1609 oder 1610 von einem damaligen Schüler Michael Walter aus Torgau (s. Ermel Altes und Neues von Grimma S. 39 f.) entweder aus einem älteren unleserlichen Verzeichnisse abgeschrieben oder wahrscheinlicher aus damals vorhandenen Materialien zusammengestellt worden. Der Verfasser ist aber höchst ungenau und nachlässig bei dieser Arbeit zu Werke gegangen und hat nicht nur viele Namen entstellt, sondern auch manche ausgelassen, oder zweimal an verschiedenen Stellen aufgeführt. Ebenso sind die von späterer Hand beigeschriebenen Tage der Aufnahme und des Abgangs grösstentheils falsch, wie sich aus der Vergleichung der Präsentationsschreiben, der Data in den vorhandenen Verzeichnissen der Schulverwalter. sowie aus andern Umständen ergiebt. Zuverlässiger wird dieses Verzeichniss in Hinsicht der Namen und Data vom Jahre 1610 an, von wo an die Rectoren dasselbe fortgesetzt haben; leider aber ist von ihnen das Eintragen der Schüler bisweilen vergessen worden, und es fehlen im ersten Jahrhunderte der Schule über 100 Namen darin; vom Mai 1701 bis zu Ende des Jahres 1705 fehlen sämmtliche in jener Zeit aufgenommene Schüler.\*) Es hat daher dieses Schülerverzeichniss nur mit Vorsicht gebraucht und als secundare Quelle benutzt werden können. Dagegen sind die Schülerverzeichnisse, welche die Schulverwalter behufs der Einsendung an die höchste Behörde angefertigt haben, weit zuverlässigere Quellen, und es ist nur zu beklagen, dass dieselben nicht alljährlich, sondern meistens nur nach längeren Zwischenräumen und gewöhnlich erst auf Aufforderung des Oberconsistorium angesertigt und nicht alle erhalten worden sind. Es befinden sich noch sechs Fascikel derselben in dem Schularchive; sie beginnen aber erst mit dem Jahre 1557. Die Verzeichnisse des

<sup>\*)</sup> Aus diesem Index sind manche falsche Nachrichten in andere Bücher übergegangen; so ist das Verzeichniss der Schneeberger, welche in Grimma auf der Schule gewesen sind, in Meltzers Schneeberger Chronik eine Abschrift aus diesem fehlerhaften Index. — Dass die von Kreysig in der historischen Bibliothek von Obersachsen und von Andern erwähnte Schrift: Stohris descriptio gymnasis Grimensis eum catalogo praeceptt., Oeconom. et discipulorum, nichts als eine Abschrift eben desselben Index ist, habe ich schon in der Series praecept. Ill. Moldani p. 2. not. 1. bemerkt.





Schulverwalters vom Jahre 1550-1558 sowie einige spätere habe ich im Hauptstaatsarchiv zu Dresden gefunden. Da in denen der ersten 3 Jahre die Aufnahmezeit fehlt, so habe ich dieselbe ebenfalls lieber weglassen als die offenbar falschen Angaben des Index hinsetzen wellen. Eine Vergleichung dieser ersten Verzeichnisse mit demjenigen, welches der ehemalige Rector M. Schwarz seinem Programm: brevis commentatio de corrupto scholarum Ebraear. sub Messiae adventum statu (Torgau 1763. 4. 21 B.) angehängt hat, worin die vom 1. Sept. 1550 bis sum 22. Sept. 1551 aufgenommenen Schüler aufgeführt werden, zeigt deutlich, dass letateres aus keiner bessern Quelle gestossen ist, als der erwähnte Index Alumnorum ist. Denn die Namen sind eben so fehlerhaft, wie im Index. geschrieben\*); mehrere, die schon im Verzeichnisse des Schulverwalters vom 12. October 1550 stehen, sind als im Jahre 1551 recipirt angeführt; zwei darunter (Val. Natus und Erasmus Kirsten) sind gar erst im Jahre 1651 aufgenommen. Endlich sollen auch die ersten 5 Schüler den 1. 2. 3. Sept. aufgenommen sein, was einer ausdrücklichen Acusserung des Schulverwalters in einem Briefe vom 8. Sept. 1550 widerstreitet, wo er erwähnt, dass bis dahin noch kein Schüler angekommen sei. Ausser diesen Verzeichnissen der Schulverwalter sind für das erste und sweite Jahrhundert der Schule die Jahresrechnungen benutst worden, in welchen die Schüler, welche gespeist worden sind, namentlich aufgeführt werden. Es sind dieselben freilich für die älteste Zeit auch nur zum Theil erhalten. Die älteste ist vom Jahre 1568. Von Nutzen siad auch mehrere alte Rechnungsbücher gewesen, in welchen die Einnahmen von Schülern verzeichnet sind, z. B. die Bibliothekrechnung, welche mit dem Jahre 1675 beginnt und die Schüler, welche einen Beitrag gegeben haben, mit vollen Namen aufführt, ferner die Thurmbauacten, welche einige Schülerverzeichnisse enthalten, ein Fascikel Censuren aus den Jahren 1612 und den folgenden, einzelne Verordnungen und andere gelegentliche Notizen in den Schulamtsacten. Für das letzte Jahrhundert sind die Stellenbücher vorhanden und seit dem Herbstexamen 1818 bis auf die Gegenwart sind jährlich zu Ostern und Michael die Schülerverzeichnisse gedruckt worden, und seit dem Jahre 1888 werden die aufgenommenen und abgegangenen Schüler in dem Jahresberichte aufgeführt. Zur Ermittelung der richtigen Vor- und Zunamen und der

<sup>\*)</sup> z. B. Petitsch (statt Petzsch), Langwin (statt Langkbein), Leonhard Mauther (statt Courad Mauser), Trabe (statt Trübe), Zatsch (statt Ratzsch), Trobitz (statt Goritz), Tropperitz (statt Schoppritz), Masnoff (statt Martdorf).



Geburtsorte sind die Bittschreihen von Eltern, Verwandten und Vormündern und die Aufnahmebefehle, welche noch ziemlich zahlreich vorhanden sind, sehr dienlich gewesen, jedoch haben die Geburtsorte selbst in neuerer Zeit nicht immer sicher erforscht werden können. Aus eben denselben sind auch die Angaben über die Namen und den Stand der Väter entlehnt. Die Wilkür in der Schreibung des Namens, welche sich hier in verschiedenen Schreiben desselben Verfassers öfter findet, habe ich nicht ganz verwischen mögen und habe oft die abweichende Schreibart in Parenthese hinzugefügt.

Sowie für die ältere Zeit der Mangel an Quellen oft empfindlich war, so hat auf der andern Seite die Reichlichkeit derselben für manche Jahre namentlich der spätern Zeit durch ihre Abweichungen vorzüglich in den Vornamen und Receptionstagen öfter manche Schwierigkeit verursacht. Bei dem lästigen und zeitraubenden Excerpiren der ziemlich massenhaften Acten des ersten Jahrhunderts ist mir ein Freund, der Privatgelehrte Friedrich Theodor Richter in Leipzig, behälflich gewesen. Derselbe hat mir auch diese Excerpte geordnet und ein Verzeichniss der Schüler des ersten Jahrhunderts aufgestellt, sowie auch mehrere Nachrichten über die späteren Anstellungen ehemaliger Schüler mitgetheilt. Eine sorgfältige Revision seiner Arbeit hat mich überzengt, dass er die ihm eigene Gründlichkeit und Genauigkeit auch hier bewährt hat, und ich fühle mich ihm deshalb zu grossem Danke verpflichtet. Noch wäre manches Specielle zu erinnern, was demjenigen, welcher die Arbeit zu controliren und mit den Quellen zu vergleichen Lust hätte, zu wissen nöthig wäre; ich übergehe dies jedoch, da es nicht von allgemeinem Interesse ist, und bemerke nur, dass ich die Frage, ob in dem Verzeichnisse sämmtliche Schüler, welche jemals aufgenommen worden, enthalten seien, so gern ich sie bejahen möchte, nach der Beschaffenheit der Quellen für die ältere Zeit nur dahin beantworten kann, dass darin alle die, welche ich habe auffinden können, sich vorfinden. Es ist möglich, dass einige Extraneer, welche nicht später Alumnen geworden sind, nicht eingetragen und auch die Namen einiger Alumnen, welche nur kurze Zeit in der Anstalt waren, verloren gegangen sind. Viele werden es indess nicht sein, und ich habe bei der Durchsicht eines ziemlichen Theils der biographischen Literatur im Verhältniss nur wenige gefunden, welche in meinen Verzeichnissen gefehlt hätten. Es sind dieselben gehörigen Ortes eingeschaltet und das Fehlen derselben in den Verzeichnissen ist dabei bemerkt. Ich habe bier allerdings vorausgesetzt, dass jene biographischen Schriften die Wahrheit berichten und weitere Untersuchungen nicht an-



stellen können. Es wäre aber auch möglich, dass jene Schriften eine unwahre Angabe enthielten und dass die in den hiesigen Verzeichnissen sehlenden mit Recht fehlten. Ich kann wenigstens an einigen Beispielen beweisen, dass dergleichen Versehen vorkommen. So wird z. B. Gottfr. Joachim Wichmann, welcher 1791 als Superintendent in Grimma starb. in Dippoldt's historischer Beschreibung der churfürstlichen Landesschule su Grimma p. 185 als hiesiger Schüler fälschlich aufgeführt; desgleichen der Wittenberger Professor der Theologie Carl Ludwig Nitzsch von Erdmann Lebensbeschreibungen der Wittenbergischen Theologen p. 154, ferner Friedrich Aug. Clausnitzer, welcher als Quartiermeister bei der Garde du Corps im Januar 1806 in Dresden starb, in (Schmid's) kleinen Bruchstücken zu einer Gelehrtengeschiehte von geborenen Marienbergern p. 17. Im europäischen Außeher vom Jahre 1816 St. 8. S. 60 wird in einem Aufsatze über Pforta als Grimmaischer Schüler neben Joh. A. Cramer ein Gutschmidt erwähnt. Wahrscheinlich meint der Verfasser den am 30. December 1798 verstorbenen churf. Sächs. Conferenzminister; derselbe findet sich aber weder in den hiesigen Verzeichnissen, noch sagen die in Meusel's Lexicon der von 1750 verstorbenen Schriftsteller B. IV. p. 487 angeführten Biographieen etwas von seinem Besuche der Grimmaischen Landesschule. Nach einer Erzählung in dem Meissner Kalender (bei Klinkicht) vom Jahre 1844 mit der Ueberschrift: "der patriotische Rochlitzer", soll der Unterofficier, welcher in Chemnitz die in einem Preuss. Grenadier-Bataillon vom Regiment Prinz Oldenburg dienenden Sachsen am 28. April 1757 zur gemeinschaftlichen Desertion verleitete und auf der Flucht ergriffen den 11. Juni 1757 gerädert wurde (s. C. G. Kretschmar's Chemnitz wie es war u. s. w. p. 136-139 und Lehmanns Chronik der Stadt Chemnitz p. 261 f.), ein ehemaliger Schüler Grimma's gewesen und als Leipz. Student in Rochlitz von den Preussen sum Kriegsdienste genöthigt worden sein. Er soll den Vornamen Heinrich geführt haben und ein Sohn des Apothekers in Rochlitz gewesen sein, und müsste demnach für einen Sohn des zum Jahre 1702 S. 201 erwähnten Dr. med. Carl Fromhold gehalten werden, welcher von 1740-1758 die dortige Apotheke besass und damals von seinen 12 Kindern noch 2 Söhne am Leben hatte, von welchen der eine 1740, der andere 1746 auf die Grimmaische Schule kam. Aber keiner von beiden hat das dort erwähnte Schickeal gehabt, und es findet sich in jenen Jahren auch kein anderer Schüler aus Rochlitz, auf den das dort Erzählte passte. muss daher diese Angabe für irrthümlich angesehen werden, und ist dies um so wahrscheinlicher, da jene Kalender-Erzählung nur aus mündlicher

Tradition geflossen ist. Wenn es endlich in Meusel's Lexicon der von 1750 verst. deutschen Schriftst. B. VI. S. 105. von Paul Hoppe aus Grossbardau heisst, er sei in Grimma auf der Schule gewesen, so ist dies von der hiesigen Stadtschule zu verstehen, in welcher er seine Vorbereitung auf ein Gymnasium erhielt.\*) Dagegen sind wieder manche auf der hiesigen Schule gewesen, welche nach ihren Biographen andere Schulen besucht haben sollen. Ob hier überall ein Irrthum zu Grunde liege, oder manche wirklich nacheinander mehrere Schulen besucht haben, kann ich nicht entscheiden. So soll z. B. Caspar Kempf (S. 35 des Alb.) nach Dietmann's Priesterschaft IV. S. 511 in Eilenburg und Zerbst auf der Schule gewesen sein, Joh. Julius Pitzsch (S. 145) nach Wilisch Freyberg, Kirchen-Historie II. 489 in Meissen, Christ. Adam König (S. 187) nach Rotermund zu Jöcher III. 638 ebenfalls in Meissen, desgl. Gottlob Ehrenfr. Wendt (S. 188) nach Dietmann I. 325 und II. 1184, Chr. Andreas Nitzsche (S. 204) nach Dietmann II. 894 in Freiberg, Chr. Gotthelf Quelimaiz (S. 213) nach Dietm. V. 797 in Zeitz, Joh. Joachim Gottl. Am Ende (S. 226) nach Schmieder Comment. de vitis Past. et inspectt. Port. S. 49 f. in Meissen, Aug. Benj. Biehler (S. 257) nach Dietm. V. 526 f. in Torgan, Andreas Wilh. Cramer (S. 309) nach dem N. Nekr. der Deutschen 1833 I. 57 in Copenhagen und Lüberk.

Dass die Extraneer nicht von den Alumnen durch einen Beisatz unterschieden sind, ist theils deshalb geschehen, weil bis in die neuere Zeit dieser Unterschied in den Quellen selten bemerklich gemacht ist, theils weil viele Extraneer später Alumnen wurden und daher theils Ungleich-

<sup>&#</sup>x27;) So sind auch im Index Alumnorum und in andern Verzeichnissen bisweilen die Namen der Väter statt der Söhne aufgeführt oder Brüder verwechselt, oder derselbe Name ist mit verändertem Vornamen oder mit verschiedener Zeitangabe zweimal aufgeführt oder die Namen sind sogar in ganz andere verändert. So steht in einem Verzeichnisse der 1731 erwähnte Christoph Friedrich Gülden nochmals als Zacharias Gülden aufgeführt, wie sein Vater und ein Bruder hiese, der nicht hier gewesen ist; der 1736 erwähnte Georg David Strohbach als Theodor Ambrosius Strohbach, wie sein jüngerer Bruder hiess, der in St. Afra war (welche Verwechselung dadurch entstanden ist, dass der Vater im Bittschreiben beide Söhne namentlich aufführt); der 1745 erwähnte Schulze aus Penig erscheint zweimal mit verändertem Vornamen; die 1575 aufgenommenen Kern und Herler stehen im Index mit verschiedener Zeitangabe zweimal; der erste Schüler Jonas Zezsch heisst im Index Alumnorum und bei Schwarz Joh. Groetsch oder Groitsch, weil man ihn für den Sohn des damals noch bekannten Rectors der Stadtschule dieses Namens hielt. Andere Beispiele, deren es noch viele giebt, sind hier nicht nöthig und mehrere im Album selbst gelegentlich bemerkt.



heit theils Weitläufigkeit herbeigeführt worden wäre, übrigens auch diese Unterscheidung in der Hauptsache nicht von Belang ist. Wenn ich überdies durch Verschweigen eines in den Akten beigefügten "exclusus" oder "dimissus" oder einiger andern Umstände bei den Lebensnachrichten mich einer historischen Untreue schuldig gemacht habe, so wird man bei dem Zwecke dieser Schrift dies hoffentlich nicht missbilligen.

Was die Nachrichten über die spätern Schicksale der einzelnen Schüler betrifft, so habe ich mich bemüht, dieselben so zahlreich und 80 genau als möglich zusammen zu bringen. Leider sind hierin viele Lücken geblieben und trotz vielfacher Bemühung und Nachfrage war von vielen gar nichts zu erfahren, andere konnten nicht bis zu ihrem Lebensende verfolgt werden. Ich habe dabei benutzt was Kunad in seiner Jubelpredigt vom Jahre 1650 über ohngefähr 20 Schüler des ersten Jahrhunderts erwähnt, ferner den Anhang zu Stemler's Jubelpredigt vom Jahre 1750, in welchem ebenfalls eine ziemliche Anzahl aus der Schule hervorgegangener Gelehrten aufgeführt wird, und die wenigen Nachrichten Dippoldt's in seiner historischen Beschreibung der hiesigen Landesschule. Ausserdem habe ich von der grossen Menge biographischer Schriften und Chroniken, soweit es die Zeit gestattete und sie zu erlangen waren, eine ziemliche Auzahl durchgesehen und an den betreffenden Stellen citirt. Von diesen Citaten geben freilich manohe keine ausführlicheren Nachrichten, als die meinigen sind, und sollen nur zum Beleg für meine Augaben dienen und den Leser in den Stand setzen, selbst über die Richtigleit oder Unrichtigkeit derselben zu urtheilen; sehr viele weisen aber vollständigere Biographieen nach, und sollen denjenigen, welche sich für den einen oder den andern der aufgeführten Schüler interessiren, das Nachauchen darüber erleichtern. Gern würde ich die Leser dieser Mühe überhoben und selbst über das Leben und die Schriften mancher ausführlicher gesprochen haben, wenn nicht dadurch der Umfang des Albums unverhältnissmässig vergrößert worden wäre. Einen andern Theil der Nachrichten verdanke ich Kirchenbüchern, welche an mehrern Orten für meinen Zweck mit grosser Bereitwilligkeit durchgegangen worden sind; sehr viele für das letzte Jahrhundert ehemaligen Mitschülern der genannten Schüler. Ohne die letzteren Nachrichten würden selbst in dieser Zeit sich viel mehr Lücken finden. Die Pflicht der Dankbarkeit erfordert es, dass ich von der ziemlich grossen Anzahl derjenigen, welchen ich solche Mittheilungen verdanke, wenigstens die hier nenne, welchen ich nicht mehr mündlich meinen Dank aussprechen kann. Vor allen sind mir die Nachrichten förderlich gewesen, welche einer



schieht.

meiner verehrten Lehrer, der ehemalige zweite Professor M. Hochmuth, da er ebenfalls ein Verzeichniss der Schüler des letzten Jahrhunderts zu bearbeiten beabsichtigte, sorgfältig gesammelt und der Herr Oberpfarrer M. Hochmuth in Lausigk aus dessen Nachlass mir gefälligst mitgetheilt Darunter besand sich auch ein Stück des Schülerverzeichnisses aus dem Nachlasse des hiesigen Kaufmanns Ermel, welches die Schüler von 1711 - 1800 umfasste und mir zur Vergleichung gedient, auch mehrere Nachrichten geliefert hat. Ermel hatte ein vollständiges Verzeichniss der Schüler bis auf seine Zeit angefertigt (er + 1804), wie er im Alten und Neuen von Grimma im Vorberichte S. 7. und S. 35. not. erwähnt; es ist dasselbe aber mit andern Materialien zur hiesigen Stadt- und Schulgeschichte, welche nach seinem Tode verauctionirt worden sind, bis auf jenes Stück verloren gegangen. Ferner verdanke ich manche Nachrichten, sowohl über Mitschüler als auch über andere Grimmenser, dem Fleisse des verstorbenen Pastors M. Zwicker in Neichen, die mir aus seinem Nachlasse Dr. Espe in Leipzig freundlichst überlassen hat. Endlich haben mir auch die vor kurzer Zeit verstorbenen Pastoren Rüling in Cölln und Wange in Jahna über ihre Mitschüler sehr dankenswerthe Mittheilungen gemacht. Trotzdem bedarf das Album noch mencher Ergänzung und Berichtigung, und ich werde jede derselben mit Dank annehmen und gelegentlich benutzen. Ueberhaupt wäre es nicht nur für die Fortsetzung des Albums, sondern auch für die Einrichtung einer jährlichen Todtenfeier zum Andenken an ehemalige Schüler wünschenswerth, dass die Hinterlassenen einige Lebensnachrichten von denselben an die Schule einschickten, wie dies schon lange bei ehemaligen Pförtnern ge-

Schliesslich kann ich es nicht unterlassen, der hiesigen Druckerei meine Anerkennung auszudrücken, dass sie mit so viel Sorgfalt und Geschmack, wie selten eine Druckerei in einer Provinzialstadt im Stande sein möchte, den Satz und Druck des Albums ausgeführt hat.

Grimma, den 5. August 1850.

M. Lorenz.





1550.

Vom 4. September bis zum 12. October wurden folgende 74 Schüler an nicht anzugebenden Tagen aufgenommen:

Ionas Zcetzs (Zezsch) aus Grimma.

Aufnahme.

Abgang.

Romanus Rade (Roda) aus Grimma

ist schon vor d. 8. März 1551 wieder abgegangen. (Ueber seine Familie siehe Magazin der Sächs, Gesch, 1789, Th. VI. p. 105 Not.)

Lucas Bretschneider ans Naunhof, Wolf Bretschneiders Sohn.

Ioachimus Schogaw (Schoge, Tschoch) aus Mittweida.

Georgius Bericht aus Mittweida.

Nach Hermanns Mittweidischem Denckmahl p. 323 u. p. 331 ward einer dieses Namens Pastor, ein anderer zog als Studiosus d. 11. Dec. 1554 nach Liefland, ward dort Soldat und endlich Wachtmeister, und liegt zu Reval begruben.

Matthaeus Schutz (Schütz) aus Bitterfeld ward 1561 in Leipzig Mag., 1564 Pfarrer in Thamsbrück. (Dietmanns chursachs, Priesterschaft Th. III. p. 95.)

Petrus Hanemann aus Geithain.

loachim Hesse aus Schlieben

ward wegen Krankheit nach einigen Wochen wieder nach Hause genommen; wahrscheinlich ist er der um 1569 erwähnte Schösser in Schlieben.

Jacob Mergenstern aus Rochlitz

ward 1560 in Leipz. Baccalaureus philos., später Pfarrer zu Schwarzenbach im Stifte Waldsassen. (Heine Rochlitz, Chronik p. 274.)

Jacob Zcebicker aus Rochlitz

ward 1559 in Leipzig Baccalaur, philosoph. (Heine Rochitz, Chronik p. 289.)

Martin Munch (Monch) aus Schweinitz,

Sohn der verw. Schwarzsarberin Gertraud M., hatte nach s. Schulunterrichte zu Schweinitz eine Famulatur in Wittenberg und wurde von Melanthon dem Rathe zu Schweinitz zu der hiesigen Stelle empfohlen.

Heinrich Kesseler (Kössler) aus Brehna.

Gregorius Richter aus Jessen.

Georgius Hauenschilt (Haunschild) aus Schmölln w. 1562 in Jena Mag. und Pfarrer zu Oberweimar, war

zuletzt seit 1578 Pfarrer in Schmölln, † 1596. (Altenburger Kirchen-Gal. I. 434.) [Bruder 1556.]

Johann Bothe aus Uebigau im Churkreise.

[Bruder 1553?]

Abgang.

Martin Tannenbergk aus Wahrenbrück.

Johann Schrey aus Borna

?ward 1569 Pfarrer zu Wyhra, 1575 Pfarrer zu Witznitz, + 1613.

(Sachsens Kirchen-Gal. VL 35.)

Johann Clay (Clajus) aus Herzberg im Churkreise,

"ein armer elender ways, dem sein vatter vor etzlichen Jaren yn gott verstorben," ward nach 3 Schulämtern zuletzt 1573 Pfarrer in Bendeleben, † den 11. April 1592 im 62. Jahre. (Seine Deutsche Grammatik in Lateinischer Sprache erschien von 1578—1720 in 11 Auflagen.)

Sprache erschien von 1578—1720 in 11 Auflagen.)
(Dunkel Nachrichten III. 900 f., Schumacher Vit. Sib. p. 229—231, Dietmann chursächsische Priesterschaft III. 1137—1140, Jördens Lexikon deutscher Dichter etc. I. p. 302—306 und die dort angesührten Schriften.)

**Martin Rausch** aus Gräßenhainchen.

Philipp Petzs (Petzsch) aus Colditz

ward Cantor in Waldheim, 1562 Pfarrer zu Rossau, † 1596 alt 63 Jahr.

(Kamprad Leisnigker Chronik p. 577, Knauth Alt-Zell. Chronik VI. 164, Dietmann L 782 f.)

Johann Pauli aus Buchholz

ward 1564 Rector in Bychholz, war zuletzt seit 1575 Pfarrer in Schwarzenberg, † den 11. Januar 1609. (Curios. Sax. 1757 p. 101, 1758 p. 310, Misc. Sax. 1769 p. 283.)

Conrad Mauser aus Wittenberg,

Sohn des 1548 dort verstorbenen Prof. jur. gleiches Namens, lebte in Wittenberg und gab die Schriften seines Vaters aus dessen Dictaten heraus. (Rotermund su Jöcher IV. 1058.)

Martin Salbach aus Wittenberg

ward Mag. in Wittenberg, dann Diacon in Grimma, 1570 vierter, 1571 dritter Diacon in Wittenberg und Adjunct der philosoph. Facultät, † den 31. Juli 1573 im 37. Jahre. (Ermel Altes und Neues von Grimma p. 15, neues Wittenberger Wochenblatt 1894 p. 369, Erdmann Blographieen der Past. zu Wittenberg p. 17 und Supplem. p. 81 £.) [Sohn 1574.]

Georg Plateis (Pladeis) aus Wittenberg.

Paulus Kneufler aus Kemberg, Sohn des dortigen Stadtschreibers.

Andreas Langkbein aus Belzig.

Johann Wagner aus Zwickau.

Abraham Meuer (Meuerer) aus Zwickau.

Caspar Behem (Böhm) aus Zwickau.

Johann Meydler (auch Medeler) aus Werdau.

Valentin Kretzer aus Leisnig.

Christoph Braun aus Düben

war zuletzt seit 1581 Pfarrer in Düben, † 1625 au der Pest. (Geissler Chronik von Eilenburg p. 278, Albrecht Pred.-Gesch. I. 801, Dietm. II. 429, 516, 917.) [Sohn 1592.]



Abgang.

Johann Kaumann aus Torgau.

Johann Schatt (Schad) aus Torgau ward den 24. Juli 1552 auf der Universität Wittenberg (die damals in Torgau war) inscribirt.

(Förstemann Album acad, Viteb. p. 277.) [Bruder 1556?]

Anton Leicher aus Torgau. [Bruder 1557?]

Georg Gentus (Gentusch) aus Liebenwerda ward den 28. April 1552 in Wittenberg inscribirt. (Förstemann Album p. 279.)

Sebastian Kempf aus Schneeberg.

Georg Kaldenhoffer (Kaltenhöfer) aus Schneeberg ward 1560 Rector zu Geithain, 1566 (?) Diacon zu Grimma, † den 10. März 1571. (Schumacher Vit. Sib. p. 232, Dietmann II. 1089, Meltzer Schneeberger Chronik p. 594 und 618.) [Sohn 1576.]

Christoph Henemann (Heynemann) aus Eilenburg,
wahrscheinlich derselbe, welcher 1566 Rathsherr und
1574 Bürgermeister in Eilenburg wurde und den 21. April
1600 im 65. Jahre starb. (Einen zweiten erwähnt

Dietmann II. 756.)
(Simon Ellenburger Chronik p. 435 und p. 644, Curios. Sax. 1759 p. 352, 1761 p. 124.) [Bruder 1570.]

Barthelemans Körner aus Schmiedeberg im Churkreise.

Christoph Fachs aus Leipzig.

Georg Abraham von Bendorff,

Georg von Bendorffs Sohn.

Jacob Schultz aus Königsfeld.

Ludovicus Trub (Trübe) aus Leipzig, des Ausreiters Vincentius Trübe Sohn, ward 1557 in Leipzig Mag., wahrscheinlich derselbe, welcher als Gerichtsschreiber zu Leipzig im Jahre 1597 in Stepner's Inscriptt. Lips. p. 321 vorkommt,

Caspar Reber aus Schlettau, Hans Nebers Sohn des einspennigen.

George Spigel,

George Spigels Sohn sum Neuen Hause.

Districh Spigel aus Gruna, Asmus Spigels Sohn. [Bruder 1567.]

Hans von Minckwitz, des älteren Hans von Minckwitz Sohn.

Abraham von Zschoaw (Zeschau) aus Böhlen bei Leisnig. Wilhelm von Lenaw (Lenau).

Friedrich von Lenaw (Lenau). Caspar von Heinitz aus Mahlis.

(1\*)

Heinrich Spigel aus Zschepen, Hans Spigels Sohn.

Friedrich Kitzingk aus Leipzig.

Modestinus Kitzingk aus Leipzig, Dr. Kitzingks Söhne.

Georg Kommerstadt aus Meissen, dritter Sohn des Geheimen Raths Dr. Georg von K., Herr auf Adelsdorf und Kalkreuth. (König Ad. III. 200 f. nr. 6, Zedier Universal-Lexikon XV. 2122.)

Heinrich Kommerstadt aus Meissen wird von den Genealogen nicht erwähnt.

Samuel Broswitz (Broschwitz) aus Torgau, des Bürgermeisters Sohn. [Bruder 1553.]

Michel Kromberger aus Torgau, des Schössers Sohn zu Torgau, ward den 23. Juli 1552 auf der Wittenbergischen Universität inscribirt. (Förstemann Album p. 277.) Einer dieses Namens war 1578 Schösser in Freiberg.

Hieronymus Mathesius aus Rochlitz.

Christoph Weissel aus Belgern, des Geleitsmanns Sohn. [Bruder unten 1550.]

Thomas Schopperitz (Schoppritz) ans Leipzig.

Hieronymus Brommitz aus Dresden.

Johann Dross (Trost) aus Dresden,

Joseph Grebel aus Torgau.

Egidius Lotter aus Freiberg,
wahrscheinlich der Aegidii filius, für dessen Aufnahme
Melanthon dem Rector Siber in einem Briefe im Corp.
Reform, VII. nr. 4945 dankt: (Er fehlt schon im Verzeichniss von 1551.)

Friedrich Hoffmann aus Pirna, des Bürgermeisters Sohn.

Modestinus Scheffel aus Leipzig, Dr. Scheffels Sohn.

Wilhelm Sarcerius aus Leipzig, Dr. Erasmus Sarcerius Sohn, ward 1560 Diacon und 1568 Paster in Eisleben, aber 1574 als Anhänger des Flacius abgesetzt.

(Biering clerus Manafeld. p. 73 und p. 80, Berger Merkw. in Eisleben p. 196, Jöcher IV. 146.)

Valten Henemanns, des Kornschreibers zu Torgan, Sohn. Hans von Nostitz Sohn,

Joachim von Gersdorfs Schwager,

Hans Scherer (Scherlen?) ans Annaberg.

Ein Johann Schärer war von 1572 Pfarrer in Rossbach bei Weissenfels.

(Dietmann IL 1034.)

Hans Sorgenfrey aus Meissen.

Erhard Kun aus Hain,

des Geleitsmanns Sohn.

Vom 13. October 1550 bis zum 8. März 1551, wurden aufgenommen:

Gallus Eck (Eccius) aus Grimma

ward 1562 Substitut des Predigers an der Johanniskirche in Leipzig, 1564 Pfarrer zu Ragewitz, 1578 Pfarrer in Sornzig, † 1595. (Dietmann II. 292, V. 715, Albrecht Sächsische Kirchen- und Predigergesch. 1. 388.) [Sohn 1581. Enkel 1612. 1614.]

Loonhard Grosse aus Schlieben

ward den 30. März 1558 in Wittenberg inscribirt. (Förstemann Album p. 338.)

Petrus Ratusch (Ratus) aus Prettin.

Johann von Staupitz aus Müglenz,

Günthers von Staupitz Sohn, wurde den 26. April 1557 in Wittenberg inscribirt.

(Förstemann Album p. 326.)

Wolf von Kreutz aus Kayna,

Wolfs von Kreutz Sohn.

Franz Töpel aus Belgern.

Heinrich von Drandorf (Traindorff) aus Stege

(in Stemlers Jubelpredigt p. 56, falsch von Tondorff genannt).

Adam Tschammer aus Arnsdorf

ward den 28. December 1555 in Wittenberg inscribirt. (Förstemann Album p. 314.)

Abraham von Thumbshirn aus Frankenhausen

ward des Churfürsten August Rath und dessen Gemahlin Hofmeister, Herr auf Frankenhausen, Ponitz, Hainichen

etc., † zu Leipzig den 2. April 1593 alt 58 Jahr. (König Adelshistorie I. 991, Gaube Adels-Lez. II. 2559, Altenburger Kirchen-Galerie I. 359, Yogel Leipziger Annalen p. 278 und die von Heilbach Adelsiez. II. 587 angeführten Schriften.)

Wilhelm von Thumbshirn aus Frankenhausen,

Bruder des Vorigen, Sohn Wilhelms von Thumbshirn, wird von König l. l. nicht erwähnt.

Balthasar von Arras aus Jahna

[der unten erwähnte Johann von Arras ist wahrscheinlich ein Bruder].

**Volf von Biberitsch** aus Dresden.



Aufnahme.

Georg Weissel aus Belgern [einen Bruder siehe oben].

Jeremias Jordan aus Leipzig.

Thomas Gelicke aus Delitzsch ward 1559 Pfarrer in Wolteritz. (Dietmann II. 692.)

Michael Behem (Böhm) aus Leipzig.

Hierenymus Schadt (Schatte) aus Süptitz bei Torgau ward den 24. Juli 1552 in Wittenberg inscribirt. (Förstemann Album p. 277.)

Melchior Pusch aus Grimma.

Matthäus Stoll (Stolle) von Grossenhain, "Caspar Stoln Sohn."

Andreas Fuchs aus Pirna. -

Balthasar Ragewitz aus Grünhain, des Schössers Wolf Ragewitz zu Grünhain Sohn. [Bruder 1562.]

Wicolaus Geritz (Göritz) aus Leipzig war von 1581—1588 Rathsherr zu Leipzig, † 1594. (Nachricht vom Rathscollegium in Leipzig p. 34.)

Georg Spaldeholtz aus Torgau,
des Bürgermeisters Spaldeholtz Sohn, ward den 24. Juli
1552 in Wittenberg inscribirt.
(Förstemann Album p. 277.) [Bruder 1556?]

Georg Francko aus Leipzig.

Vom 9. März 1551 bis zu Ende 1552 wurden außgenommen:

Kicolaus von Heinitz aus Roschwitz, wahrscheinlich ein Sohn Johstens von Haynitz, Herr auf Wunschwitz. (König Adelshistorie III. p. 487 nr. 33 coll. p. 480.)

Johann Zimmermann aus Belgern.
Einer dieses Namens ward 1569 Pfarrer in Oeltzschau,
† im December 1572.

(Albrecht Predigergeschichte I. 2, 899, Dietmann II. 411.)

Gregorius Ulrich aus Leipzig.

Basilius Tenler (Tendler) aus Pirna ward Lehrer in Pirna, † um 1590. [Bruder 1564. Sein Name wird sehr verschieden geschrieben.]

Nicolaus Zipparth aus Dresden.

Christoph Steiger aus Grimma.

Hans Martdorf aus Leipzig.

Bernhard von Breitenbach aus Grosszössen bei Borna (bei König Th. III. p. 173 ff. in dieser Familie nicht erwähmt).

## 1552. 1553.

Abgang. Andreas Schilde ans Leipzig. Vitus Born aus Leipzig. Paul Valtar (Valter) aus Frohburg. Paul Schandacker aus Wittenberg. Martin Schwarm aus Werdau. Johann Tschammer (sus Arnsdorf?) [vielleicht ein Bruder des vorher erwähnten Adam Tschammer. 1 Paulus Staudacher aus Rothenburg "in der churfürstlichen Cantorei (Capelle) gewest." Nicolaus Lippert aus Dresden. Caspar Förster aus Joachimsthal war zuletzt Pfarrer in Zschochau, + 1583. (Sachs, Kirchen-Galerie B. V. (Abth, VI.) p. 87.) Nicolaus Dross aus Dresden. Damianus von Siebotendorf (Sebottendorf). Bartholomaus von Siebotendorf (Sebottenderf), Bruder des Vorigen; beide, wie auch die 1567 und 1568 erwähnten, scheinen zur Meissnischen Linie dieses Geschlechts gehört zu haben, deren Genealogie lückenhaft ist; von Sinapius Schles. Curiosit. I. 868 f. und II. 990 ff. werden sie nicht erwähnt. 1553. Simon Seidendorf aus Colditz, 4. Oct. 1556. 14. März vielleicht derjenige, welcher 1561 Quartus in Oschatz, 1568 Pfarrer in Zöschau, 1570 Pfarrer in Merkwitz, 1588 Pfarrer in Gröba wurde, wo er den 3. September 1620 im 84. Lebens- und 53. Amtsjahre starb. (Hoffmann Oschatzer Chronik I, 610.) 2. Nov. 1561. 27. Miles Balthasar Hintermeier aus Kohren, des Schössers Sohn. Augustinus Kühn (Khun) aus Prettin 22. April 1559. 28. Märs ward 1565 in Leipzig Magister, Lehrer in Prettin, dann kurze Zeit Prediger in Finsterwalde, 1575 Substitut und 1576 Amtsnachfolger seines Vaters, Pfarrer in Prettin, † den 11. August 1583. (Dietmann IV. 494 f.) [Bruder 1567, Sohn 1595?] **Martin Gonnick** aus Gräfenhainchen. 2. Mai 1559. 26. April Daniel Broschwitz ans Torgau. 14. Febr. 1557. 3. Mai [Bruder 1550.] 3. Mars 1559. 7. Mai Christoph Buchner aus Torgau, wahrscheinlich derselbe, welcher von 1571-1578 Amtsverwalter in Altenberg war. (Meissner Nachricht von Altenberg p. 320.) [Bruder 1553.]

| Aufnahme.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Abgang.         |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 7. Mai          | Petrus Bothe aus Uebigau. [Bruder 1550?]                                                                                                                                                                                                                                         | 13. Febr. 1556. |
| 13. Mai         | Johann Jacobi aus Oschatz,<br>wahrscheinlich derjenige, welcher 1564 Rector in Oschatz,<br>1574 Pfarrer in Naundorf wurde, wo er 1592 als Calvi-<br>nist removirt 1596 in Leipzig auf dem Paulinum bei<br>seinem Sohne starb.<br>(Hofmann Oschatzer Chronik I. 598.)             | 20. Spt. 1557.  |
| 16. Mai         | Petrus Glaus aus Altenburg,<br>"Christophen Claus Bruder des Secretarii."                                                                                                                                                                                                        | 5. März 1558.   |
| 17. Mal         | Johann Friedrich von Schönberg,<br>vielleicht derjenige, welcher als Herr auf Uebigau und<br>Falkenberg, chursächsischer Amtshauptmann und Hofrichter<br>zu Wittenberg 1614 starb.<br>(Gauhe II. 2191 f.)                                                                        |                 |
| eod.            | Heinrich von Schönberg, Bruder des Vorigen, "Hainrichen von Schonnbergs des Hoffmarschalhs zwene Sohne;" vielleicht der, welcher als Landes-Aeltester in der Oberlausitz 1611 starb. (Gauhe II. 2192.)                                                                           |                 |
| 18, <b>M</b> ai | Johann Buchner aus Torgau, Bernhard Buchners Sohn. [Bruder 1553.]                                                                                                                                                                                                                | 3. März 1558.   |
| 21. Mai         | Ambrosius Heinichen aus Mittweida.                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| 23. Mai         | Melchior von Kreutzen aus Frohburg,<br>Doctor Kreutzens Sohn.                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| eod.            | Simon Hüge aus Penig,<br>des Caplans Sohn. [Bruder 1554.]                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| 27. Mai         | Johann Hintermeier aus Borna.                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| 29. Mai         | Christoph Bogner (Bögener) aus Freiberg,<br>des Bergvoigts Sohn.                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| 2. Juni         | Balthasar Matthesius aus Rochlitz<br>ward 1561 Cantor, 1563 Diacon zu St. Cunigunden,<br>1566 Diacon zu St. Petri in Rochlitz, † den 3. Juni 1572.<br>(Heine Rochlitzer Chronik p. 196, 204, 249, 274. Dietmann III.<br>832 f., Richter Geschlecht der Herren Matthesten p. 16.) |                 |
| 4. Juni         | Laurentius Göbelius aus Zwickau<br>ward im September 1559 zu Wittenberg inscribirt, seit<br>1567 Pfarrer zu Reichenbrand, † den 13. Februar 1568.<br>(Richter Chemn. Chronik IL 214.)                                                                                            |                 |
| eod.            | Paul Bart (Barth) aus Zwickau ward 1562 Substitut des Predigers zu St. Georg in Leipzig, 1565 dessen Nachfolger, † den 10. October 1565. (Dietmann II. 285., Albrecht I. c. I. 1. 612.)                                                                                          |                 |
| eod,            | Johann Wilhelm von Thumbshirn aus Zwickau<br>wird von König bei dieser Familie nicht erwähnt.                                                                                                                                                                                    |                 |
| 8. Juni         | Georg Jost (Justus) aus Nossen ward 1568 Archidiacon in Penig, 1576 Subdiacou zu St. Niclas in Leipzig, dann Diacon und Archidiacon, 1595 Diacon zu Weissensee, 1598 Superintendent in Weissensee, † 1611. (Albrecht I. c. l. 140., Dietmann II. 190. III. 499, 1129.)           |                 |



| )           | 2000                                                                                                                                                                                                                                                         | , •             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                              | Abgang.         |
| 21. Juni    | Jacob Celhaff aus Leipzig.                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| cod.        | Paul Oeihaff aus Leipzig.                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| 7. Juli     | Petrus Sichling aus Zeitz.                                                                                                                                                                                                                                   | 1.              |
|             | Balthasar Keppe (Keppe) aus Torgau ward den 10. August 1552 auf der Universität Wittenberg inscribirt.  (Förstemann Album p 278.)                                                                                                                            |                 |
|             | Johann Dalhofer aus Grimma.                                                                                                                                                                                                                                  | 1               |
|             | Jehann von Arras aus Jehns.<br>[Bruder oben.]                                                                                                                                                                                                                |                 |
|             | Leenhard Albert (Albrecht) aus Grimma. [Bruder 1575?]                                                                                                                                                                                                        |                 |
|             | Johann Waltruff aus Eilenburg.                                                                                                                                                                                                                               |                 |
|             | Samuel Fabri aus Wittenberg.                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
|             | Daniel von Leimbach aus Mannschatz oder Manschwitz bei<br>Oschatz.                                                                                                                                                                                           |                 |
| 3           | Bernhard Resenbach aus Grimma.                                                                                                                                                                                                                               |                 |
|             | Matthaus Gorlach aus Grimma.                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| 20. Juli    | Wartinus Hartmann aus Eilenburg ward Magister und 1563 Pfarrer in Weltewitz, † 1590. (Geissier Eilenburger Chronik p. 176, Dietmann II. 850.)                                                                                                                | 2. Juli 1559.   |
| 14. August  | Bieronymus Jünger aus Oschatz.  Einer (ein jüngerer?) dieses Namens starb als Pfarrer in Dörschnitz den 26. Juni 1611.  (Dietmann L 884 coll, 989, 1506.)                                                                                                    |                 |
| 15, August  | Magnus Gross aus Werdau.                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| 22. Septhr. | Paul Horter aus Dahlen.                                                                                                                                                                                                                                      | 26. Märs 1559.  |
| 27. Septhe. | Paul Plank aus Liebenwerds.                                                                                                                                                                                                                                  | 20. mais 1009.  |
| 17. Octhe.  | Zacharias Brand aus Werdau.                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| 19. Octbr.  | Ulrich Mordeisen aus Leipzig, dritter Sohn des bekannten gleichnamigen chursächsischen Canzlers, starb als Herr auf Stenschütz bei Mügeln. (Gauhe I. 1411, Knauth Chronik von Alten-Zella VI. 78 f., Willsch Kirchen-Historie det Stadt Freiberg II. 391 f.) |                 |
| 30. Octhe.  | Georg Freund aus Grimma ? ward 1567 Pfarrer in Zweymen, 1581 Pfarrer in Oberthau. (Dietmann IV. 1217 und 1235.)                                                                                                                                              | 3. April 1559.  |
| 3. Novmbr.  | Petrus Schade aus Wahrenbrück.                                                                                                                                                                                                                               | 12. Febr. 1558. |
| 14.Novmbr.  | Wendelin Bereitgeld (Breitengeld) aus Höfgen bei Grimma,<br>Sohn des Pfarrers Oswald Bereitgeld.                                                                                                                                                             |                 |
| 27. Novmbr. | Johann Staude aus Leisnig ward 1562 Stadtschreiber zu Colditz, und 1569 Amts- schösser in Leisnig, † 1592. (Kamprad Leisnigker Chronik p. 559 vergl. p. 273.)                                                                                                | (               |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                              | 163             |

-

| )               | 2,000, 2002,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aufnahme.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Abgang.         |
| 2. Decbr.       | Heinrich von Schleinitz aus Skassa im Amte Grossenham,<br>wahrscheinlich derjenige Besitzer des Ritterguts Skassa,<br>welcher dort den 1. Juli 1605 starb.<br>(Sachs. Kirchen-Galerte VII. 167.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
|                 | David Krüger aus Neichen folgte 1562 seinem Vater Michael Krüger im Pfarramte zu Neichen, † dort 1607. (Dietmann II. 1185.) [Sohn 1584.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|                 | 1554.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| 14. Febr.       | Michael Kühn aus Altenburg ward 1564 Baccalaureus am Gymnasio in Altenburg, später Kornschreiber daselbst, † 1609. (Lorenz Geschichte des Gymnasiums in Altenburg p. 301.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| 20. Märs        | Paul Müge (Muglus) aus Penig<br>ward Magister, hierauf Pfarrer in Gnandstein, 1583 Pfarrer<br>in Penig und zugleich seit 1588 Superintendent daselbst,<br>† den 21. December 1597.<br>(Dietm. Hf. 498, Sachs. KGal. X. 120 f.) [Bruder 1553.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| 1, Mai          | Johann Jacob von Ponickau aus Pomsen, Sohn des Amtsbauptmanns der Aemter Leipzig und Grimma, Johannes von Ponickau auf Pomsen etc., ward den 10. Mai 1557 in Wittenberg inscribirt. (Förstemann Album p. 329.) Ein Bruder der Folgenden; übrigens ist von seinen Lebensverhältnissen nichts bekannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| eod.            | Johann Georg von Ponickau aus Pomsen ward 1561 Kammerjunker bei dem Churfürst August, 1568 Amtshauptmann, 1586 wirklicher Geheimer Rath, 1591 Hofmeister der churfürstlichen jungen Herrschaft zu Dresden, Herr auf Pomsen und Naunhof, † den 7 Debr. 1613 im 72. Jahre. (Carpzovs Ehrentempel des Marggrafthums Oberlausitz II. 172 (d. Tab.) und p. 182 f., Schwartze's Nachlese zu der Geschichte der Stadt Leipzig p. 32 (wo die Stammtafel nach Carpzov zu berichtigen ist.) und die von Heilbach Adeistexikon II. 249 angeführten Schriften.) [Brüder der vorige und folgende und 1559.] |                 |
| eod.            | Rudelph von Ponickau aus Pomsen, Bruder der Vorigen, übrigens unbekannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24. Sept. 1557. |
| 12, Mai         | Ricolaus Vitzthum von Eckstädt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| eod.            | Erasmus von Carlowitz aus Kreischa, wahrscheinlich der 2. Sohn Rudolphs von Carlowitz auf Kreischa, ward chursächsischer Kammerjunker und Amts- hauptmann zu Dippoldiswalde. (Ersch und Gruber allg. Encyclop. 1. Sect. 22. Th. p. 7 a.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| 19. <b>Ma</b> i | Christoph Traber aus Dresden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1. April 1560.  |
| 25. Mai         | Ernst von Krocko oder Krakau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| 29. Mai.        | Caspar Gentzsch aus Dresden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17. Oct. 1557.  |
| 16. Juni        | Isaak Kreschner (Groschner) aus Grimma<br>ward den 30. Mai 1557 in Wittenberg inscribirt.<br>(Förstemann Album p. 330.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |

### 1554. 1555.

Abgang. Paul Eck aus Grimma 16. Juni war 15 Jahre zu Mügeln Collaborator und Cantor (Fiedler Mügl. Chr. p. 127.), dann 2 Jahre in Burkartshain Organist, and wendete sich dann wieder nach Grimma. Caspar Thiele aus Grimma ward Cantor in Geithain, 1571 Diac. in Mutzschen, † 1599.
(Dietm. II. 1162. Nach Biederm, Acta schol. VII. 6, 549 nog er
1570 von Geithain nach Grimma.) [Söhne 1585, 1589.] Bartholomius Buchführer aus Freiberg, 23. Juni 16. Febr. 1559. Sohn Christophs Buchlurer, des Schwagers des churfürstlichen Reutmeisters Barthel Lauterbach, den 27. April 1559 in Wittenberg inscribirt. (Förstemann Album p. 356.) [Bruder 1568.] 2 Juli Johann Specht aus Meissen 10. Oct. 1555. ward 1566 Stadtschreiber in Colditz. (Kamprad Leisnigker Chronik p. 559.) Jehann Kastner aus Freiberg, den 24. October 1556 in Wittenberg inscribirt. 4. Jeli (Förstemann Aibum p. 323.) Johann Ruckhart aus Torgau. 15. Juli 4. Septhr. Caspar Schleuster aus Zwickau. 17. Dec. 1558. Kilian Nack aus Pirna 14. Octbr. 7. April 1556. 1555. 3. Japuat Johann Gestau aus Jessen. Christoph Strauch aus Grimma 1. Juni 3. Juni 1560. (ein zweifelhafter Name, vielleicht dieselbe Person mit dem unter dem 2. März 1557 erwähnten Christoph Krause, der im Index Al. fälschlich Krauch geschrieben ist). 6. Juni Paul Hessenheimer aus Pehritzsch bei Eilenburg, 12, Febr. 1560. Sohn des dasigen Pfarrers Johann Hessenheimer. 22. Juni Ernst von Kroka. 20. Septbr. Wolf Christoph von Lüttichau aus Kmelen, den 8. November 1558 in Wittenberg inscribirt. (Förstemann Alb. p. 353., von König Adeish. I. 627 ff. nicht eswähnt.) [Bruder 1565.] Otto von Bernstein (Berstein) aus Ottendorf ead. (wird von König Adelsb. I. 15—46 unter den Gliedern dieser Familie nicht erwähnt. Nach Schumacher Vit. Sib. p. 227 erst 1560 aufgenommen). 6. Octbr. Theodoricus Lucius 12. Juni 1559. eod. Wolfgang Lucius. eod.

<del>CESS</del>

|             | 2 4 0 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Abgang.         |
|             | 1556.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| im Januar   | Franz Lauschmann aus Kohren.<br>Wegen seiner Kränklichkeit wurde ihm eine längere<br>Schulzeit gestattet; er studirte in Leipzig.                                                                                                                                                                                                                                                | 15. Nov. 1563.  |
| 1. April    | Barthelemaus Faber aus Strehla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22. Febr. 1562. |
| 3. August   | Jacob Kretzel aus Altenburg<br>ward den 21. Februar 1560 in Wittenberg inscribirt.<br>(Förstemann Alb. p. 370.)                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| 29, Septhr. | Johann Keyseberg aus Wittenberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | im Juni 1562,   |
| eod.        | Hierenymus Remus aus Colditz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Weihn. 1562.    |
| 3. Octbr.   | Erasmus Schön (Schönaw) aus Bucha,<br>wahrscheinlich derjenige, welcher 1566 Diacon zu Penig,<br>1580 Diacon zu Wurzen wurde. [Sohn 1592?]<br>(Dietmann III. 503 und V. 675. S. Kirchen-Gal. X. 123.)                                                                                                                                                                            | 12. Aug. 1562.  |
| 5. Octor.   | Ricelaus Stürmer aus Belzig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11. Sept. 1562. |
| 11, Octhr.  | Paul Buchner aus Oschatz.  Von seiner Anstellung ist nichts bekannt. (Dietmann I. 321, Frenckel Diptychs Ossit. p. 14.)                                                                                                                                                                                                                                                          | 3. April 1559.  |
| eod.        | Theophilus Clajus aus Schmiedeberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23. Sept. 1561. |
| 12. Octbr.  | Johann Gangolf aus Bitterfeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1. Oct. 1562,   |
| eod.        | Urbanus Wendel aus Brehna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20, Oct. 1562,  |
| 13. Octhe.  | Joachim Baumgart aus Prettin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| eod,        | Balthasar Schemmel aus Herzberg,<br>den 7. Januar 1559 in Wittenberg inscribirt.<br>(Förstemann Album p. 355.)                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| eod.        | Wolf Plank aus Liebenwerda<br>ward Prediger zu Quedlinburg, dann 1568 Pastor an der<br>Kirche zum heiligen Geist in Torgau, † den 19. Nov. 1579.<br>(Mich. Böhme Chronic. Torgav. Ms. f. 339 und f. 343, Rotermund<br>zu Jöcher VI. 345 f.)                                                                                                                                      |                 |
| eod.        | Joachim Riedeberg aus Uebigau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18. Oct. 1562.  |
| eod.        | Georg Sturm aus Zwickau<br>ward Magister, 1571 Diacon zu Kirchberg, † 1614 alt<br>73 Jahr.<br>(Dietmann III. 1430.)                                                                                                                                                                                                                                                              | 1. Oct. 1562.   |
| 14. Octbr.  | Martin Heinecke (auch Hennicke, gewöhnlich Hayneccius) aus Borna, ward 1568 in Leipzig Magister, nach mehreren andern Schulämtern zuletzt 1588 Rector der Grimmaischen Landesschule, 1610 emerit., † d. 28. April 1611 im 67. J. (Ludovici Schulhistorie P. V. p. 272 f., Schumacher vit. Sib. p. 238—243., Lorens series praecept. III. Mold. p. 7.)  [Bruder 1577. Sohn 1598.] | 13. Oct. 1562.  |
| eod,        | Christoph Kreusing aus Naunhof.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1. Oct. 1562.   |

-C-C-SS

|            | 1556.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Anfrakme.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Abgang.        |
| 16, Octor. | Paul Seyfried aus Leisnig, Sohn des Bürgermeisters Simon Seyfried, ward 1568 in Leipzig Magister, 1567 Diacon in Leisnig, 1573 Subdia- con, 1575 Diacon und 1576 Archidiacon zu St. Niclas in Leipzig, in demselben Jahre noch Superintendent in Rochlitz, † den 19. Februar 1615. (Kamprad Leisnigker Chronik p. 234 f., Dietmann II. 160, III. 829, Albrecht Sächsische Kirchen-Geschichte I. 135 f., Heine Rochlitzer Chronik p. 181—183.) [Söhne 1583. 1603. Enkel 1617.] | 19. Oct. 1562. |
| 17. Octor. | Michael Volrad aus Geithain<br>ward 1569 Pfarrer in Erlau, † 1597.<br>(Dietmann I 1343.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6. Oct. 1562,  |
| 18. Oetbr. | Paulus Franciscus (Franz) aus Schneeberg<br>ward 1565 Pfarrer in Canitz, 1566 Pfarrer in Blosswitz,<br>1597 Pfarrer in Staucha, † den 10. Februar 1600.<br>(Dietmann I. 968, Sachs. Kirchen-Galerie III. 102 und 24.)                                                                                                                                                                                                                                                         | 10. Oct. 1562, |
| eed.       | Watthäus Pilgram aus Schneeberg<br>ward 1566 Diacon zu Strehla, † 1567 an der Pest.<br>(Dietmann I. 1004, Meltzer Schneeb. Chronik p. 594 und 618.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1. Jan. 1561.  |
| 19. Octbr. | Blasius Schlickter aus Borna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7. Sept. 1559. |
| 20. Octbr. | Georg Krause aus Kemberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20. Oct. 1562, |
| 25. Octbr. | Benedictus Deseler aus Buchholz<br>(in den Curios. Saxon. 1758 p. 306 Benedict Dussler genannt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1. Febr. 1561. |
| eod.       | Petrus Schüler (Schüler) aus Geringswalde<br>ward 1580 Diacon zu Glauchau, 1600 Pfarrer in Lobs-<br>dorf, 1609 Pfarrer zu St. Aegidien, † 1621.<br>(Dietmann Schönb. Priest, p. 137 ff. coll. p. 113 u. 162.)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14. März 1560. |
| 28. Octbr. | Michael Christianus aus Schweinitz ward Baccalaureus an der Stadtschule zu Grimms, 1563 Pfarrer zu Höfgen bei Grimma, † den 4. Juli 1604. (Dietmann il. 1151; wird auch Christiani und Kirsten genannt) [Söhne 1576, 1578, 1595.]                                                                                                                                                                                                                                             | 24. Spt. 1558, |
| 4. Novbr.  | Johann Hern aus Düben<br>? ward 1570 Pfarrer in Nenkersdorf, † 1617.<br>(Sachsens Kirchen-Galerie VI. 47.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30. Oct. 1562. |
| 7. Novbr.  | Paulus Heil aus Wittenberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 <b>62.</b>  |
| 11. Novbe. | Johann Goldener aus Werdau ward anfangs des Pfalzgrafen Reicharts Hof-Caplan zu Waldsassen, nachher bald 47 Jahre Pfarrer zu Mönchen- reuth, † als Jubilar den 24. Mai 1612. (Grosse hist. Lexikon evangelischer Jubelprediger l. 133.)                                                                                                                                                                                                                                       | 10. Oct. 1562. |
| 25. Novbr. | Jehann von Arenstorf aus Elbenau bei Plötzky,<br>den 1 Mai 1563 in Wittenberg inscribirt, (Suevi Acad.<br>Viteb. R. 3b.) wahrscheinlich ein Sohn des Oberforstmeisters<br>Achim von Arenstorf, von Grundmann Versuch einer<br>Uckermärk. Adelshistorie p. 312 f. nicht erwähnt.                                                                                                                                                                                               | 24. Mai 1562.  |
| Novbt.     | Erhard Schad (Schade) aus Torgau.<br>[Bruder 1550?]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15, Aug. 1562, |
| Novbe,     | Ohristeph Kehlreuter aus Torgau,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19. Spt. 1562. |

## 1556. 1557.

| ) **       | 1000 1001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aufnahme.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Abgang.         |
| Noybr,     | Michael Spaldeholtz aus Torgau. [Bruder 1550?]                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1. Oct. 1562.   |
| 16. Decbr. | Georg Ferberger aus Mittweida ward Doctor philos. und practischer Arzt. (Hermann Mittweid. Denckmahl p. 332; vielleicht der von Jöcher II. 670 erwähnte Arzt zu Basel.)                                                                                                                                                                     | 1562.           |
|            | Daniel Haunschild aus Schmölln<br>ward 1566 Diacon in Triptis.<br>(Dietmann III. 292.) [Bruder 1550.]                                                                                                                                                                                                                                       | 1561.           |
|            | Georg Trepta aus Preussen, Sohn des Johann Trepta und der 3. Schwester (Anna) des Rectors zu Meissen G. Fabricius, war kurze Zeit Con- rector in Eisleben und starb zwischen 1567—1569. (Bieriag cierus Mansfeldic. p. 255, Schreberi vita Fabric. p. 11 f. und p. 180, Schumacher Vit. Sib. p. 244; schit in den hiesigen Verzeichnissen.) |                 |
|            | 1557.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| 14. Febr.  | Christoph Faust aus Wittenberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10. Oct. 1562.  |
| 2. Marz    | Sebaldus Molner (Müller) aus Grimma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1563.           |
| eod.       | Christoph Krause aus Grimma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1563,           |
| 4. Märs    | Andreas Krause aus Torgau.  Biner dieses Namens wurde 1566 Cantor in Eilenburg und starb den 23. März 1588.  (Simon Eilenburger Chronik p. 412.) [Sohn 1577?]                                                                                                                                                                               |                 |
| 7. Märs    | Sebastianus Ziegler aus Prettin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18. Mai 1560.   |
| 9. Märs    | Hilarius Zimmermann (Carpentarius) aus Chemnitz.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17. März 1562   |
| 22. März   | Jeremias Schrei aus Borna ward 1564 in Leipzig Magister, hierauf Rector zu Borna, später Raths-Kämmerer daselbst. (Sachs. Kirchen-Galerie VI. 113.) [Sohn 1591.]                                                                                                                                                                            | 26. Febr. 1559. |
| 18. April  | Gabriel Alexius aus Brandis<br>ward 1571 Pfarrer in Gerichshain, † 1605.<br>(Dietmann II. 388 vergl. 1113, Albrecht I. c. 1. 783 ff.)                                                                                                                                                                                                       | 11. April 1563  |
| eod.       | Benatus Lange aus Bardau bei Grimma.  Einer dieses Namens ward Cantor in Rochlitz, (Heine Rochlitzer Chronik p. 249.) ein anderer 1590 Pfarrer in Weissig. (Sachs. Kirchen-Galerie VII. 84.)                                                                                                                                                | 7. März 1563,   |
| 6, Juni    | Friedrich Weissel aus Belgern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30. Mai 1563.   |
| eod.       | Bernhard Erich aus Schlieben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | eod.            |
| 13. Juni   | Albrecht von Statius aus Zerbst<br>studirte in Wittenberg.<br>(Suevi acad. Witteb. R. 3b.)                                                                                                                                                                                                                                                  | 7. MArz 1563.   |
| eod.       | Johann Fritzsche aus Torgau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | eod.            |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 343             |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |

## 1557. 1558.

| Aufnahme.       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Abgang.         |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 13. Juni        | Daniel Leicher aus Torgau ward 1579 Rathsherr in Leipzig, 1583 Stadtrichter, 1592 Baumeister und Assessor des Schöppenstuhls, † den 23. August 1612 alt 68 Jahr. (Stepner Inscriptt. Lips. p. 170 nr. 723, Vogel Leipz. Annal. p. 350 f.) [Bruder 1550?]                                                                                                                           | 7. Marz 1563.   |
| 17. Juni        | Bernhard Mönnich (Mönch).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9. Juli 1560.   |
| 20. Juni        | Georg Keulhammer aus Torgau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12. April 1561. |
| 22, Jasi        | Jeachim von Koseritz aus Burgkemnitz,<br>Bruder 1558, Sohn Jacobs von Koseritz auf Burgkemnitz,<br>deren König Ad. II. 607 f. nicht gedenkt.                                                                                                                                                                                                                                       | 30. Dec. 1560.  |
| 27. Juni        | Jehann Biener aus Döbeln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21. Oct. 1558,  |
| 14. Juli        | Erasmus Schmüge aus Torgau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3. Oct. 1558.   |
| 15. <b>Jeli</b> | Leenhard Keinberger aus Torgau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25. Febr. 1559. |
| eod             | Paul Trülich aus Torgau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| 29. Sepths.     | Wolfgang Matthesius aus Rochlitz<br>ward Diacon in Lausigk, † vor 1600. [Sohn 1600.]                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2. April 1564.  |
|                 | Friedrich Fehmel (Phemel) aus Eilenburg<br>ward 1572 Prediger zu St. Johannis in Leipzig,<br>(Dietmann II. 292, Albrecht L. c. I. 590.) [Bruder 1562.]                                                                                                                                                                                                                             | Ostern 1561.    |
|                 | Bavid Arras aus Wurzen ward 1571 in Jena Magister, 1574 Pfarrer zu Kühnitzsch, 1577 Pfarrer zu Burkartshain, 1583 Diacon in Wurzen, 1592 Superintend. in Grimma, † d. 19 Juli 1612 im 67. Jahre. (Schumacher memor. antist. Grimensium p. 9 f., Dietmann II. 1070 f. V. 671, Sachs. Kirchen-Galerie IX. 108. Schöttgen Wurz. Chron. p. 410 f.) [Söhne 1603, 1606, 1609, 1610.]     |                 |
| 1               | 1558.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| 1. Mai          | Karl von Kosoritz aus Burgkemnitz.<br>[Bruder 1557.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23. Spt. 1561.  |
| 20 Mai          | Johann Leichte aus Grimma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17. März 1562.  |
| cod.            | Christian Geisse aus Wittenberg, den 21. August 1559 in Wittenberg inscribirt (Förstemann Album p. 366). Einer dieses Namens ward 1569 zu Witten- berg als Pfarrer nach Spickendorf ordinirt (Dreyhaupt Saalkreis Th. II, p. 959); derselbe oder ein anderer dieses Namens war von 1590 Pfarrer in Mötzlich bei Halle und starb den 17. April 1617. (Dreyhaupt Saalkreis II. 924.) |                 |
| 29. Mai         | Waternus Hofmann aus Woissenfels<br>ward Magister, 1571 Pfarrer au Leisling (Insp. Weissenfels)<br>bis 1573.<br>(Dietmann III. 1075.)                                                                                                                                                                                                                                              | 30. April 1564. |
| 2. Juni         | Johann Lotter aus Leipzig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13. Mai 1560.   |
| 12. Juni        | Ranfeld von Staupitz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20. Juni 1561.  |



| 9 10        | 19901 10001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aufnakme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Abgang.               |
| 3. Juli     | Philipp Dürrfeld aus Grossenhain,<br>nur im Index Al., ist violleicht dieselbe Person mit dem<br>unter dem 18. April 1573 erwähnten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12. Mai 1562.         |
| 20. August  | Johann Siber aus Freiberg, Sohn des Rector Ad. Siber, lebte um 1570 einige Jahre an dem Hofe des Bischofs von Meissen, Johannes von Haugwitz, und ward 1573 Sub-Custos an der Domkirche in Wurzen, scheint aber dieses Amt nur bis gegen 1580 verwaltet zu haben; siehe Dresdner gelehrte Anzeigen 1773 XXXI. p. 374. (Schumacher Vit. Sib. p. 87 giebt fälschlich an, er sei in prima pueritia gestorben; er war den 6. Febr. 1543 geboren.) — In einem Schülerverzeichnisse steht: "Denn 12. Mej ist dess alten Rectors Sohn Johannes Siberus abgeschiden 93" (d. i. 1593). [Brüder 1573, 1585. Sohn 1583.] | 15, Nov. 1563.        |
| 14. Septhr. | Paul Neve (auch Neefe) aus Chemnitz.  Einer dieses Namens wurde 1587 Senator in Chemnits und † 1600.  (Lehmann Chemn. Chronik p. 152 und 154.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29, Spt. 1563.        |
| 13. Decbr.  | Matthaus Heber aus Strehla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11. Nov. 1563.        |
| Weihnacht,  | Paul Tauer aus Schweinitz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>20.</b> Dec. 1564. |
|             | 1559.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |
| 2, April    | Johann Mebelthau aus Schneeberg<br>ward 1566 in Leipzig Magister, Bacc, theol. und Professor<br>der Hebräischen Sprache an der Universität Leipzig.<br>(Meltzer Schneeb. Chronik p. 591, Schumacher Vit. Sib. p. 237.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6. Oct. 1562,         |
| 3. April    | Paul Brebis aus Oschatz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22. Febr. 1562.       |
| 4. April    | Ambrosius Heham aus Prettin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1. Febr. 1561.        |
| 30, April   | Heinrich Drembach aus Leipzig,<br>Sohn des Prof. u. Rathsh. Dr. Martin von Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6. Jan. 1561.         |
| 1. Mai      | Ernst von Ponickau aus Pomsen studirte seit 1571 in Wittenberg (Suevi Acad. Witteb. Bog. U. fol. 4.), ward später Oberhofrichter in Leipzig und Stiftshauptmann zu Wurzen, auch 1586 Inspector der hiesigen Landesschule, Herr auf Naunhof, Heinichen, Wegefurt etc., † zu Grimma den 9. Februar 1602. (Seine Aufnahme scheint etwas zu früh angesetzt zu sein, da er erst den 21. Januar 1550 geboren war.) (Carpzov Oberlaus. Ehrent. Il. 172 (d. Tab.) und p. 183, Ernel Altes und Neues von Grimma p. 170 t.) [3 Brüder 1554.]                                                                            |                       |
| 14. Mai     | Elias Graf aus Jessen studirte seit 1565 in Wittenberg, kam 1567 als Lehrer an die Schule nach Schweinitz, ward 1575 Diacon daselbat, † den 2. December 1582. (Dietmann IV. 419.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |
| eod.        | Andreas Ostra aus Gräfenhainchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | um Joh. 1565.         |
| evel.       | Andreas Senger aus Zwickau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | u. Mich. 1565.        |
| 5           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 272                   |

| õ           | 1339. 1360.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Abgang.         |
| 14. Mal     | Jehann Engelberg aus Eilenburg<br>? war 1590 Superintendent in Herzberg.<br>(Dietmann IV. 302.)                                                                                                                                                                                          | 17. Juni 1565.  |
| 21. Mai     | Wolf Erast von Trützschler aus Stein, Sohn Wolfs von Trützschler auf Stein, Berghauptmanns zu Zwickau, Schneeberg und Werdau, starb in der Jugend, wie auch sein unten 1562 erwähnter Bruder. (Klotzsch und Grundig Sammlung vermischter Nachrichten zur Sächsischen Geschichte I. 303.) | 10. Oct, 1563.  |
| eod.        | Georg Kerbener aus Mittweida<br>ward Syndicus zu Königsberg in Preussen,<br>(Hermann Mittweid, Denckmahl p. 332.)                                                                                                                                                                        | u. Mich. 1582,  |
| 29, Mai     | Matthäus Kreysch aus Zwickau<br>starb den 13. Februar 1562.                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| 9, Juni     | Daniel Schausen aus Herzberg,<br>Sohn des Bürgers Johann Schausen.                                                                                                                                                                                                                       | 18, Spt, 1561.  |
| 1. Jeli     | Wolfgang Mattheus aus Wittenberg.<br>[Bruder 1575?]                                                                                                                                                                                                                                      | u. Mich. 1563.  |
| 20. August  | Christoph Stell aus Grossenhain.                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| 26. August  | Abraham Schwarzenberg aus Schwarzenberg.                                                                                                                                                                                                                                                 | 10. Oct. 1561.  |
| 14. Septbr. | Alexander von Eichicht aus Penig, Sohn des dasigen Amtmanns gleiches Namens.                                                                                                                                                                                                             | 13. Juli 1565.  |
| 10. Decbr.  | Elias Böhm (Böhme) aus Penig,<br>Sohn des dasigen Superintend. M. Nicolaus B.                                                                                                                                                                                                            | 10. Dec. 1561.  |
|             | Stephanus Thübel aus Colditz,<br>Sohn des Forstmeisters Georg Thübel,                                                                                                                                                                                                                    |                 |
|             | 1560.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| 10. März    | Laurentius Keber aus Oschatz,<br>Sohn des Rentmeisters Matthäus Kober, ward 1584 Raths-<br>herr, 1604 Bürgermeister in Oschatz, † den 23. April 1626.<br>(Hoffmann Oschatzer Chronik I. 433.) [Bruder 1569.]                                                                             | 6. Juni 1563.   |
| 14. April   | Jacob Lehmann aus Wahrenbrück.                                                                                                                                                                                                                                                           | 27. Febr. 1564. |
| end.        | Elias Pfeisfer aus Nerchau,<br>Sohn des Pfarrers Anton Pfeisfer.                                                                                                                                                                                                                         | 7. April 1564.  |
| eod.        | Johann Schilling aus Rochlitz<br>ward 1571 Baccalaureus in Rochlitz, 1584 Rector zu<br>Geithain, † 1600.<br>(Heine Rochl. Chronik p. 251, Biedermann Act. schol. VII. 6. 547.)                                                                                                           | 1. Mai 1566.    |
| April       | David von Born aus Chemnitz.  Einer dieses Namens war 1586 Schösser in Elbenau.  (Thorschmidt Antiquitt. Plocens. (Lpz. 1725. 4.) p. 108 u. p. 112.)                                                                                                                                     | 27. Aug. 1565.  |
| 27. Mai     | Volkmar von Gersdorf aus Dobrilugk,<br>wabrscheinlich der zweite Sohn Heinrichs von Gersdorf,<br>w. Herr auf Göllnitz und Dobrilugk,<br>(Königs Adelshistorie III, 388 nr. 140 b.)                                                                                                       | 15. Juni 1564.  |

| 18          | . 1900.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Anfnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Abgang.               |
| 2. Juni     | Johann Georg Wolf (Wolfgang) aus Oschatz, Sohn des Diacon George Wolf (Sachs. Kirchen-Galerie IX. 108.); er schrieb 1571 in Leipzig den Magister-Panegy- ricus: "Carmen gratulatorium in honorem adolescentium XXIII. virtute et doctrina praestantium" etc.                                                                                                                         | 1. Juni 1586.         |
| eod.        | Johann Schrodin aus Grimma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9. <b>Ju</b> ni 1566. |
| 9, Juni     | Abraham Widemann aus Leipzig.<br>Sein Vater war Franz Widemann, Herr auf Altranstädt,<br>Rathsherr und Baumeister in Leipzig. [Bruder 1565.]                                                                                                                                                                                                                                         | 25. Juli 1565.        |
| end.        | Paulus Herting aus Marienberg, Sohn des Apotheker Peter Herting. (Der Verfasser der Bruchstücke zur Marienberger Gelehrtengeschichte (Freiberg 1806) p. 40. lässt ihn irrthümlich schon 1558 die Universität Leipzig beziehen.)                                                                                                                                                      | 7. März 1563          |
| eod.        | Heinrich von Starschedel aus Cannewitz<br>studirte in Leipzig und Frankfurt an der Oder, lebte auf<br>Cannewitz und war von 1603—1613 Inspector der hies.<br>Landesschule, † in Burkartshain den 19. Juli 1613 im<br>64. Jahre.<br>(Ermel Alt. u. N. von Grimma p. 172; König Ad. l. 948 nr. 62.)                                                                                    | 1. März 1564          |
| eod.        | Ernst Dietrich von Starschedel aus Cannewitz, Bruder des Vorigen, ward Hofmarschall, † den 18. Juli 1613.  (Ermel l. c. p. 172; König Adelsh. I. 948 nr. 62 giebt fälschlich an, er sei als Oberst-Leutnant 1646 in der Pfalz umgekommen.)                                                                                                                                           | eod.                  |
| eod.        | Georg Winkler aus Eilenburg,<br>Sohn des dortigen Amtsverwalters gleiches Namens,<br>ward 1580 Dr. jur. in Wittenberg.                                                                                                                                                                                                                                                               | 29. Juli 1565.        |
| 17. Jani    | Blasius Hornstein aus Grossenhain.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
| 30. Juni    | Caspar Mosdorf aus Kohren ward 1566 Prediger zu St. Georg in Leipzig, 1568 Pfarrer in Polenz, 1572 Pfarrer in Beucha, † um 1581. (Albr. l. c. I. 1. 613, Dietm. II. 286, 1108, 1120, Cur. S. 1751, p. 256.)                                                                                                                                                                          |                       |
| 14. Septbr. | Johann Bebenecker aus Pegau, Sohn des Amtsverwalters und Bürgermeisters Ambrosius Dobenecker. [Bruder 1561.]                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31. Mai 1565.         |
| 29. Septbr. | Joachim Zeuner aus Dresden,<br>"war zeither Discantist in der Hof-Cantorei."                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1565.                 |
| 22. Octbr.  | Peter Loss (Lossius) aus Borna ward 1567 in Leipzig Magister, 1575 Sonnabendsprediger zu St. Thomas in Leipzig, ging 1576 als Conrector an das Gymnasium zu Danzig, ward 1598 Pfarrer zu Wozlau, † an der Pest 1602, (Albrecht f. c. L 369 und die dort angeführten Schriften, Prae- torii Athenae Gedan. p. 43, Charitius Spicileg. de vir. erud. Ged. ortis p. 34.) [Bruder 1562.] | 1. Spt. 1562.         |
| 13. Decbr.  | Johann Fuss (Fusius) aus Leipzig,<br>der älteste Sohn des verstorbenen Oberstadtschreibers<br>M. Wolfgang Fuss.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
| 9           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 302                   |

Martin Reinhart aus Wurzen, ward 1570 in Leipzig Magister, 1578 Superintendent in Grimma; den 8. August 1592 bei der auf dem Schlosse zu Grimma gehaltenen General-Visitation wegen seines Calvinismus abgesetzt, wandte er sich in die Pfalz und ward dort als Prediger zu Türschenreut sngestellt, † 1604. (Schöttgen Hist. d. Stiftset. Wursen p. 386, Schumacher mem. antist. Grim. p. 8 f., Dietmann II. 1089 f., Marci schediasma de suspectis in doctrina erroram etc. 6, 8, Ermel Altes und Neues von Grimma p. 169, Dunkels Nachrichten II. 356 f., Gleich Annal. ecclesiast. 1243, Rotermand VI. 1711.) [Söhne 1591, 1593. Brüder 1577 und 1579.] Ehrenfried von Ende, welcher von Schumacher in Vit. Sib. p. 225 und 227

(vergl. p. 85) als Schüler Sibers und Schellenbergs aufgeführt wird, in meinen Quellen aber fehlt, müsste in diese Zeit gehören. Anmerkung:

Johann Vogel aus Dresden ebenfalls von Schumacher in Vit. Sib. p. 231 f. als Schüler Sibers aufgeführt; ob er in Grimma dessen Unterricht genossen, ist zweifelhaft, de er in den hiesigen Quellen fehlt.

#### 1561.

Andreas Einigk aus Prettin. 6. April Tobias Meyner aus Buchholz cod 12, April 1567. studirte in Leipzig, in den Curios. Sax. 1758 p. 309 Tobias Meiner genannt (fehlt im Index Al., steht aber in einigen Verzeichnissen). **Tobias Metzner** aus Buchholz. (Cur. Sax. 1758 p. 309, auch im Index Al. erwähnt.) ı. Jest

Johann Seidel aus Leipzig, Sohn des Protonotar Wolf Seidel, ward Dr. jur. in Leipzig, 1588 Rathsherr, 1592 Stadtrichter, 1602 Baumeister, 1603 Bürgermeister und Assessor des Schöppenstuhls, † den 16. August 1604 im 56. Jahre. (Schumacher Vit. Sib. p. 234, Vogel Leipz. Annal. p. 332 f.)

Hieronymus Dobenecker aus Pegau. [Bruder 1560.]

Valentin Kaiser aus Oschatz. 27. Febr. 1564. Poter Weidner aus Leipzig. 7. März 1563. eod.

Günther Todt aus Schwarzenberg, Sohn des Amtsverwalt, Hans T. zu Schneeberg.

Paulus Richzenhain aus Dresden 8, Aug. 1564. (von Kamprad p. 369 unter die gebornen Leisniger gerechnet). Georg Böhm aus Schneeberg.

Alexander Spanseil aus Schwarzenberg ward um 1575 Schulcollege in Schneeberg, 1581 Pfarrer zu Neustädtel bei Schneeberg, † den 23. April 1600. (Meitzer Schneeberger Chronik p. 215 und p. 361, Dietmann III. 1409, Ludovici Schulhistorie V. 197.)

218

11. April 1563.

14. März 1568.

3. Dec. 1563.

29. Jali

14. SoL

eod.

cod.

29. Spt.

eod.

eod.

| Aufnahme.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Abgang.               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 9, Oetbr.    | Christoph von der Planitz aus Drachenhain,<br>ist wahrscheinlich der, welcher 1564 zu Wittenberg in-<br>scribirt wurde.<br>(Suevi Acad. Witt. Bog. S. fol. 2.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| eod.         | Rudelph von der Planitz aus Drachenhain, Bruder des Vorigen; beide sind wahrscheinlich Anfang 1563 abgegangen; von König I. 715 ff. nicht erwähnt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |
| · 11. Novbr. | Wartinus Schemmel (Schemel) aus Herzberg ward 1574 Archidiacon zu Weissenfels, 1576 Discon in Grimma, 1581 Pfarrer in Naunhof, ging 1591 (wegen des Exorcismus) ab, 1593 Pfarrer in Untergreislau, † 1606. (Dietmann II. 1128, III. 999 und 1043, Heydenreich Kirchen- und Schul-Chron. von Weissenfels p. 180, wo er Scheinel heisst.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23. Juni 1566,        |
| 25. Navbr.   | Andreas Wanckel aus Schmiedeberg, Sohn des gleichnamigen Pfarrers dort, ward Magister, Rector zu Schmiedederg, 1584 Diacon zu Schmiedeberg, (vielleicht 1600 Pfarrer zu Trebitz in der Insp. Kemberg). (Dietmann IV. 633. coll. 635.) [Bruder 1571.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
| eod.         | Johann Wintzer aus Dresden, ward 1575 in Wittenberg Magister, bald darauf Conrector an der Landesschule Pforta, 1577 Pastor daselbst, 1579 Pfarrer zu Plotha, 1580 Superintendent zu Weissenfels, 1588 Superintendent zu Liebenwerda, 1590 Superintendent zu Eckartsberga, privatisirte dann einige Jahre, ward endlich 1598 Pfarrer in Markwerben bei Weissenfels, wo er † den 24. Juni 1621. (Dietmann III. 991 und 1047, II. 700, Heydenreich Kirchen- und Schul-Chronik von Weissenfels p. 169 coll. p. 275 und vor- züglich Schmieder Commentarii de vitis Past. et Insp. Portens. p. 21 f. und die dort über ihn angeführten Schriften.) | 1567.                 |
| eod.         | Clemens Weisheit aus Schmölln<br>ward 1571 Pfarrer in Büchel (Insp. Weissensee) bis 1576.<br>(Dietmann III, 1146.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14. <b>Juni</b> 1568. |
| ****         | Jeremias Herre (Herr) aus Wurzen<br>ward 1571 in Leipzig Magister.<br>(Fehlt in den hiesigen Quellen, ist aber nach dem Panegyr.<br>Magist. Lips. sicher hier gewesen.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
| ·            | 1562.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
|              | (Ein Verseichniss von dem Quartal Reminiscere 1562 enthält 107 Schüler.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
| 6. März      | Otto Spiegel aus Berndorf.  Im Sommer 1567 ward ein Ottho Spiegel auff Berndorff, Nobilis, in Wittenberg inscribirt, Suevi Acad. Witt. Bog. U fol. 1. Einer dieses Namens wurde chursächsischer Hofgerichts-Assessor zu Wittenberg. (Gauhe II. 2375.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29. Juni 1566.        |
| 11. Mārz     | Wolf Friedrich von Trätzschler aus Stein<br>starb jung; siehe was oben zum Jahre 1559 bei seinem<br>Bruder bemerkt ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7. Märs 1563.         |

|            | 10021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | E.I.            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aufnahme.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Abgang.         |
| 29. Mäcs   | Welfgang Pfendner aus Annaberg, wurde 1567 auf der Leipziger Universität inscribirt, wie Richter de doctis Annabergensibus extra patriam bene except. etc. recens. VI. nr. 388 bemerkt. (Ueber seinen Vater siehe Albrecht l. c. I. 129.) Einer dieses Namens war Pastor zu Schönfeld im Decanat Artern. (Biering cler. Mannsfeld. p. 139.)                                                                                                                                                                                    |                 |
| 19. April  | Paulus Hütter aus Leipzig, Sohn des Rathsherrn Georg Hütter, vielleicht der, welcher als Soldat am 12. Januar 1584 in Leipzig erstochen wurde. (Vogel Leipz, Annal. p. 247.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7. März 1563,   |
| 20. April  | Sebastianus von der Gabelentz aus Windischleuba,<br>w. Herr auf Windischleuba und Nobitz, wahrscheinlich der<br>von König Adelshistorie III. 311 nr. 14 und Hörschelmann<br>geneal. Ad. I. 2. 145 erwähnte, welcher zweien Chur-<br>fürsten zu Sachsen als Hauptmann zu Altenburg viele<br>Jahre getreue Dienste geleistet und 1616 starb.<br>(Altenburger Kirchen-Galerie I. 387.)                                                                                                                                            | 3. Aug. 1565.   |
| 22. April  | Johann Georg von Bose aus Klein-Bernsdorf. Weder sein gleichnamiger Vater, welcher Klein-Bernsdorf besass, noch er wird von König Adelsh. III. 145 f. erwähnt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13, Juni 1568.  |
| eod.       | Mauritius Eberhard aus Zwickau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. Mai 1568.    |
| 1. Mai     | Georg von Hanfmus aus Mühlberg.<br>[Bruder 1564.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2. Juli 1566.   |
| 21. Mai    | Jacob Lindner aus Mittweida ward in Wittenberg Magister, 1571 Tertius an der Landesschule Pforta, 1580 Rector daselbst, 1588 entlassen zog er nach Naumburg, wo er ein Haus hatte und Bürgermeister wurde, kehrte 1592 als Rector nach Pforta zurück, resignirte 1601, zog wieder nach Naumburg und starb daselbst den 2. oder 5. April 1606. (Bertuch Chronic. Port. libr. II. c. 12 p. 92 cf., Pförtner Album p. 544, Schumacher Vit. Sib. p. 243; Schamel Numburgum literatum I. p. 69 und p. 76, Cur. Sax. 1739 p. 279 f.) | 9. Juni 1566.   |
| eod.       | Caspar Neve aus Chemnitz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | eod.            |
| eod.       | Valentinus Jäger aus Strehla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1. Mai 1566.    |
| 31. Mai    | Johann Leonhard aus Antwerpen.<br>Sein gleichnamiger Vater war churfürstlicher Wundarzt<br>zu Dresden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4. Juni 1560.   |
| 15, Juni   | Jehann Schillert aus Leipzig.<br>[Bruder 1564.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | im April 1564.  |
| eod.       | Friedrich Mardorf aus Leipzig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5. Mhrz 1564.   |
| 24. Jeni   | Christoph Hildebrand aus Brehna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2. April 1564.  |
| 25, Juli   | Otto Spiegel aus Leipzig.<br>Sein Stiefvater war der Bauvogt Caspar Kammerhuber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12, Dec. 1564.  |
| 29, Juli   | Jeremias Ragewitz aus Grünhain.<br>[Bruder 1552]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31. Juli 1564.  |
| 12. August | Albertus von Politz (findet sich allein in einer unsichern Quelle, in dem Index Alumn.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13, April 1565. |

000

<del>- 64</del>

| 9  |              | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ), | Aufnahme.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Abgeng.         |
| •  | 29. Septbr.  | Balthasar Schrotberger aus Torgan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24, Febr, 1569. |
|    | eod.         | Jacob Lederer aus Torgau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1568.           |
|    | eod.         | Paulus Didymus aus Torgau ward 1572 in Wittenberg Magister, 1573 Professor der Philosophie und Dichtkunst und 1580 Rector der Univer- sität zu Jena, resignirte aber wegen Kränklichkeit und zog nach Torgau, wo er † den 6. November 1581. (Zeumer Vitae Profess. Jenens. IV:36, Dietmann IV. 736 und die dort angeführte Schrift von Terne p. 33-36, Jöcher II. 113, Schumacher Vit. Sib. p. 236, Cur. Sax. 1743 p. 149.)                                                                                                      | 1568.           |
|    | eod.         | Elias Schmidt aus Geithain<br>ward Magister, 1577 Rector zu Geithain, † 1583.<br>(Biedermann Acta schol. VII. 6. 547.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6. März 1569,   |
|    | 4. Octbr     | Christoph von Kötteritzsch aus Sitten,<br>Christophs von Kötteritzsch Sohn, von den Genealogen<br>nicht erwähnt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14 Spt. 1567.   |
|    | 12. Octbr.   | Thomas Loss aus Borna ward 1571 in Leipzig Magist. art. liberal., starb daselbst den 1. März 1579. (Stepner Inscriptt. Lips. p. 290 nr. 1418.) [Bruder 1560.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14. April 1566. |
|    | eo <b>d.</b> | Erasmus Sparwart aus Borna.  Einer dieses Namens war von 1566—1596 Pfarrer in Collenbey nach Dietmann IV. 998, könnte aber dieser nur sein, wenn in der erstern Zahl ein Fehler läge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6. März 1569.   |
|    | eod.         | Melchior Schumann (oder Müller) aus Herzberg.<br>Sein Stiefvater hiess Müller; der 1565 erwähnte Müller<br>ist sein Stiefbruder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22. April 1565. |
|    | 13. Octbr.   | Andreas Kuffler aus Uebigau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6. März 1569,   |
|    | eod.         | Andreas Grätzner aus Liebenwerda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1568.           |
|    | 15. Octbr.   | Simon Donner aus Mittweida<br>ward 1592 Diacon in Zeitz.<br>(Hermann Mittweid. Denckmahl p. 324, Dietmann V. 152.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6. März 1569.   |
|    | eod.         | Georg Zincke aus Kemberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24. Febr. 1569. |
|    | 16. Octbr.   | Georg Frank (auch Colmnitz genannt) aus Naunhof, Sohn des Amtsvoigts und Försters gleiches Namens († 1563.), welcher auch der Colmnitzer oder Colmnitz ge- nannt wurde, weil er aus Colmnitz bei Freiberg stammte (Wilisch Freiberger Kirchen-Historie II, 334), geb. 1550 den 10. December, ward 1576 Pfarrer zu Sitzeroda, 1591 Pfarrer zu Naunhof, † den 10. Februar 1629 im 79. Lebens- und 53. Amtsjahre. (Dietmann II. 1128 und IV. 777, Grosse hist. Lex. ev. Jubelpt. 1. p. 111.) [Brüder 1570, 1575. Söhne 1600, 1609.] | 6. März 1569.   |
|    | Mitte Oct.   | Johann Fehmel (Phemel) aus Eilenburg.<br>[Bruder 1557, Söhne des Pfarrers M. Wolfgang<br>Fehmel an der Bergkirche vor Eilenburg.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | v. Mich. 1568.  |
| )  | 18, Octbr.   | Martinus Hofmann aus Werdau.<br>(Ein gedrucktes Latein. Gedicht von ihm erwähnt Schumacher<br>Vit. Siber. p.:245.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11. Juli 1569.  |
| n  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RKK .           |

CO (CO)

| )          | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aufnahme.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Abgang.         |
| 20. Octhr. | Thomas Hayn aus Bitterfeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | u. Cruc. 1568.  |
| eod.       | Balthasar Schober aus Brehna. (Der Name wird auch Schobell, Schebell geschrieben.)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14. Sept. 1567. |
| 22. Octor. | Ricolaus Meise (Meisse) ans Leisnig<br>war 1573 Rector in Leisnig.<br>(Kamprad Leisnigker Chronik p. 240 and p. 369.)                                                                                                                                                                                                                                             | 6. März 1569.   |
| 29. Octbr. | Michael Stahel (Stahl) aus Schneeberg. Sein Vater war Christof Stahel vim Schnebergk, und ist wahrscheinlich der Stadtrichter Christoph Stahl bei Meltzer p. 404 f.; der Sohn wird im Index Al. und nach ihm von Meltzer p. 618 Michael Schall, in andern Quellen auch Stachel genannt.                                                                           | um Galli 1563.  |
| eod.       | Ambrosius Kreidel aus Schneeberg ward 1572 Diacon in Dahlen, 1576 Pfarrer in Pappendorf, † den 22. October 1582 im 34. Jahre. (Wilisch Kirchenhistorie der Stadt Freiberg II. 505 f., Dietmann I. 996, Knauth Altzell. Chronik VI. 149 f., wird auch Kreudel und Kreydel geschrieben.)                                                                            | 24. Fbr. 1569.  |
| 30. Octor. | Johann Schmidt (oder Faber) aus Düben.<br>Einer dieses Namens war Diacon und Archidiacon in Borna.                                                                                                                                                                                                                                                                | 19. Debr. 1569. |
| 11. Novbr. | Johann Tretwein aus Zwickau.<br>Einer dieses N. starb 1597 als Oberkirchner in Zwickau.<br>(Herzog Zwickauer Chronik II. 840.) [Sohn 1602?]                                                                                                                                                                                                                       | 24. Fbr. 1589.  |
| eod.       | Johann Held aus Belzig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6. Aug. 1565.   |
| eod.       | Zacharias Reichknecht aus Wittenberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6. März 1569.   |
| eod.       | Georg Hettenbach aus Wittenberg.<br>Einer dieses Namens starb als Dr. jur. und Assessor des<br>Hofgerichts in Wittenberg den 17. Juni 1634.                                                                                                                                                                                                                       | eod.            |
| eod.       | Jehann Salbach aus Wittenberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12. Fbr. 1565,  |
| 16. Novbr. | David Lentinus ans Grossbardau,<br>ältester Sohn des dortigen Pfarrers Johann Lentinus.<br>[Bruder 1570, Stiefbruder 1596.]                                                                                                                                                                                                                                       | 1. März 1569.   |
| 29. Decbr. | Paulus Lindner aus Colditz<br>? ward 1573 Pfarrer in Liptitz.<br>(Dietmann II. 1169.)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6. März 1569.   |
|            | Richael Piscator (Fischer) aus Schneeberg, Sohn des Rechenmeisters Johann Piscator, ward 1574 Cantor, 1579 Schulmeister und Subdiacon in Staucha, † um 1585. (Sachs. Kirchen-Galerie III. 103; fehlt in den Verzeichnissen.)                                                                                                                                      |                 |
|            | Laurentius Beckstein (oder Peckenstein) aus Grimma, Sohn des Schulverwalters Blasii Beckstein, ward Amts- schösser in Schlieben und Seyda und vierter bestellter churf. Sächs. Historiograph. (Schumacher Vit. Sib. p. 234 f., Jöcher III. 1340, Rotermund V. 1771 f., Ermel Altes und Neues von Grimma p. 21; fehlt in den Verzeichnissen.) [Brüder 1567, 1581.] |                 |

Abgang. Aufnahme, 1563. Georg Tauch aus Oschatz. 21. Jan 13. Debr. 1565. Sein Vater gleiches Namens war Stadtarzt in Oschatz. Wolfgang Stolberg aus Mittweida, 6. Mars 6. Märs 1569. ältester Sohn des Bürgermeisters gleiches Namens, ward 1572 in Wittenberg Magister, 1573 Rector in Mittweida, 1577 Rector in Annaberg, 1581 Diacon daselbst, 1586 Bergprediger, 1592 Superintendent zu Annaberg, + den 6. Juli 1601 im 52. Jahre. (Hermann Mittweidisches Denckmahl p. 215 u. 324, Wilisch in-cunabula scholae Annaeberg. etc. p. 118 ff., Richters Annaberg. Chronik II. 67 ff., Grabeneri Comm. de lis Lutherani coetus Doctorbus, qui e scholae Rectt. antistites sacrorum extiterunt p. 12, Schumacher Vit. Sibetl p. 229, Cur. Sax. 1739 p. 282.) 15, Mārs **Micolaus Findeisen** aus Grimma starb 1566 an der Pest in Nimbschen und wurde in Grossbothen begraben, **Jacob Gentzsch (Jentzsch)** aus Grimma 6, Mars 1569. eod. war von 1594—1595 Pfarrer in Gross-Storkwitz. (Dietmann III. 478, Sachs. Kirchen-Galerie VI. 102.) Bartholomäus Collobinus aus Pretzsch, u. Weihnach. hoe 1565 Sohn des dasigen Pfarrers. 4. Mai **Martinus Zimmermann** aus Döbeln, Sohn des Hospitalmeisters Bartholomäus Zimmermann, ward Doct. jur. und lebte als Rechtsconsulent (um 1588) zu Weimar. veimar.
(Dunkel Nachrichten III. 633, Mörbits Döb. Chronik p. 399, In einigen Queilen von 1568 und 1569 wird er Mauritius Zimmermann genannt; ist dies keine Verwechselung, ao müsste Martin im Juli 1566, als die Schule wegen der Pest geachlossen wurde, abgegangen und im Mai 1567 bei der Wiedereröffnung sein Bruder Morits eingetreten sein, für dessen Existens ich jedoch keinen Boweis habe.) 6. Juni **Mauritius von Milckau** aus Grossmilkau Juli 1565, w. Herr auf Grossmilkau, † den 21. November 1606. (König Ad. I. 652 nr. 7a.) [Sohn 1585.] 9. Juni Clemens Hillebrand aus Borna, 21. Juni 1564. Sohn des Bürgermeisters Georg Hillebrand. 14. Juni **Sixtus Braun (Bruno)** aus Döbeln 1. Aug. 1566. ward 1570 in Leipzig Magister, 1586 Stadtschreiber, 1595 Bürgermeister zu Naumburg und 1613 seiner Verdienste wegen nebst seinen Brüdern und Nachkommen von dem Kaiser in den Adelstand erhoben, † den 21. Juli 1614.
(Mörbitz Chron. Döbel. p. 369, Frenskel Diptych. Ossit. p. 290 f.,
Stammtafel bei Dietmann I. zu p. 888, Schöttgen Wurzener
Chronik p. 297 ff., Schamelii Numburgum literatum I. p. 75.,
Jöcher I. 1345, Dunkel Nachrichten II. 424.) [Bruder 1567.] Georg Frank aus Torgau. 18, Juni 13, April 1569. Sohn des Amtsschössers Ambrosius Frank,

† 1575 zu Torgau.



| 12 |
|----|

|                   | 10001 10011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aufnahme.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Abgang.         |
| 21, Juni          | Petrus Decker aus Belgern, Sohn des dortigen Stadtschreibers, ward 1573 Cantor zu Belgern, und nach mehrern Pfarrämtern 1592 Pfarrer in Thallwitz, 1622 emerit. † in Wermsdorf den 21. Juli 1625. Dietmann V. 740, Schöttgen Wurzener Chronik p. 736 f., Grosse Lex. evangel. Jubelpred. 1. 78. III. 32; alle diese geben Oschatz als seinen Geburtsort an.) [Sohn 1590.] | 12. Dec. 1568.  |
| 23. Jeni          | Wenzel Thum aus Schlieben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. Mai 1569,    |
| 27, Juni          | Martinus Helfreich aus Leipzig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14. Juni 1565.  |
| eod.              | Georg Helfreich aus Leipzig, vielleicht der im Jahre 1598 verstorbene Rathsherr in Leipzig. (Nachricht vom Rathscoll. in Leipzig p. 36.) [Vetter des vorhergehenden.]                                                                                                                                                                                                     | eod.            |
| 29. Sept.         | Petrus Wiegner aus Borna<br>ward 1573 in Leipzig Magister.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14. Mai 1569.   |
| 3. Octbr.         | Ludwig Ungermann aus Colditz, Sohn des Superintendenten gleiches Namens, ward 1587 dritter College am Gymnasium zu Freiberg, † den 13. August 1615. (Wagner series colleg. Friberg. p. 23; vergl. Willisch Freiberger Kirchen-Historie II. 14.)                                                                                                                           | 21. Mai 1570,   |
| 22. Octbr.        | Adam Krell aus Schneeberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11. Nov. 1565.  |
| 1. Novbr.         | Christoph Adam aus Eilenburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mich. 1564.     |
| 6. Decbr.         | Garl Götze (Götzing) aus Tuttendorf bei Freiberg,<br>Sohn des dortigen Pfarrers Johann Götze.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21. Mai 1570.   |
|                   | 1564.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| 1. Febr.          | Jacob Meyer aus Leipzig, Sohn des Bürgers (Rathsherrn?) Ultich Meyer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| 22. Febt.         | Michael Sichling aus Zeitz, Sohn des Bürgermeisters Matthäus Sichling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25. Sept. 1568. |
| 26, Febr.         | Franz Oelhofen (Oelhaff) aus Leipzig, Sohn Leonhard Oelhaffs, † (als Gutsbesitzer?) zu Hirsch- stein bei Marienberg 1584. (Stepner Inscripti. Lips. nr. 700 p. 166.)                                                                                                                                                                                                      | 1               |
| 10, Mäcs          | Sebastianus Rüdiger aus Döbeln.<br>Sein Stiefvater war "Nicol Volrade zw Doebelnn Burger."                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21. April 1566. |
| 12. Mäes          | Daniel Gregorius aus Oschatz,<br>Sohn des Stadtschreibers Johann Gregorius.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5. Mai 1566.    |
| 2. April          | Andreas Kern aus Rochlitz<br>studirte in Leipzig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3. Juni 1568.   |
| 17 <b>. April</b> | micelaus von Hanfmus aus Mühlberg,<br>"des altenn Schenckenn Jorg Hanfmussen sohn."<br>[Bruder 1562.]                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2. Juli 1586.   |

-C-02

#### 1564. 1565.

| ۶<br>). | Aufnahme.        |                                                                                                                                                                                                                                                          | Abgung.                  |
|---------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| )       | 23. April        | Georg Schillert aus Leipzig. [Bruder 1562.]                                                                                                                                                                                                              | W.v.Barthol.<br>1564,    |
|         | 24. April        | Elias Gross aus Werdau,<br>Gregorii Gross Sohn, ward 1573 Cantor in Reichenbach<br>bis 1576.                                                                                                                                                             | 1. Nov. 1567.            |
|         | 19 <b>, Ma</b> i | (Olischer Reichenbacher Chronik p. 75.)  Christoph Cehmichen aus Olbernhau bei Zöblitz, Sohn des dortigen Stadtrichters gleiches Namens. Einer dieses Namens ward 1577 Amtsschösser zu Nossen, † den 20. Januar 1586.  (Knauth Altzell. Chron. V. 37 f.) | W. Margar.<br>Juli 1565. |
|         | Pfingstw.        | Jeremias Hillebrand aus Glaubitz bei Grossenhain.<br>Sein Vater Hieronymus H. war Schulmeister in Pirna.                                                                                                                                                 | u. Luciae 1570.          |
|         | 27. Mai          | Ernst Wildeck aus Chemnitz. [Bruder 1577, "Rochius Wildeckenn zue kempt- nitz sohn."]                                                                                                                                                                    | 5, Mai 1566.             |
|         | 28. Mai          | Georg von Bresen aus Motterwitz bei Leisnig.                                                                                                                                                                                                             | 16. Nov. 1565.           |
|         | 4, Juli          | Johann Reinmann aus Grimma, Sohn des Cantors an der Landesschule gleiches Namens, ward 1576 in Leipzig Magister, starb vor (1590) seinem Vater. [Bruder 1573.] (Lorens series pracceptt. Ill. Mold. p. 29.)                                              | 13. Debr. 1570.          |
|         | eod.             | Thomas Koch aus Weissenfels, Sohn des Pfarrers Matthaeus Koch in Eichstädt (von Dietmann III. 1002 Martin Koch genannt), starb den 10. August 1566 an der Pest.                                                                                          |                          |
|         | W. Jacobi.       | Thomas Wald aus Wahrenbrück.                                                                                                                                                                                                                             | eod.                     |
|         | 6. Aug.          | Michael Tenler aus Pirna.<br>Sein Name wird sehr verschieden geschrieben, Tendler,<br>Themmler etc. [Bruder 1551.]                                                                                                                                       | 2. Aug. 1570.            |
|         | 20. Aug.         | Georg Blume aus Freiberg.                                                                                                                                                                                                                                | W. Viti 1570.            |
|         | 24. Sept.        | Hierenymus von Helldorf aus Costewitz bei Pegau.<br>[Bruder den 9. Juli 1567, Söhne Sebastians von Helldorf,<br>von König Adelsh. I. 516 nicht erwähnt.]                                                                                                 | 8. Juli 1566.            |
|         | Woche Mich.      | Michael Lesske (oder Leschke) aus Pirna,<br>Sohn des gleichnamigen Bürgers daselbst.<br>[Bruder 1572.]                                                                                                                                                   | 15. Oct. 1565.           |
|         | 23.Octbr.        | David Pistoris aus Leipzig,<br>Georg Pistoris Sohn.                                                                                                                                                                                                      | 1. Oct. 1569.            |
|         |                  | 1565.                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
|         | 26.Febr.         | Caspar Mülich aus Wittenberg,<br>Sohn des Dr. und Prof. medic. Jacob Mülich.                                                                                                                                                                             | 29, Aug. 1565,           |
|         | 24, Mirz         | Julius Wolf aus Oschatz,<br>hinterlassener Sohn des dortigen Bürgerm. Gregorius W.<br>(Frenckel Diptych. Ossit. p. 308 nennt ihn fälschlich einen Sohn<br>des Diacon Anton Wolf und giebt das Abgangsdatum fälsch an.)                                   | 1. Aug. 1565.            |
|         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                          | 410                      |

#### 1565.

Aufmahme. Abgang. Christoph Lauterbach aus Drosden. 19, April Bruder 1569, Söhne des bekannten Landrentmeisters Bartholomäus Lauterbach.] 12. Mai Abel Rudolf aus Schweinitz. 13. Apr. 1569. Sohn des dortigen Pfarrers M. Johann Rudolf. Püngstwoch. Johann Reuter aus Wittenberg, 12. Juli 1570. Sohn des dasigen Bürgermeisters Ambrosius Reuter. [Neffe 1599.] 17. Juni Johann Reusch aus Meissen, 9. Juli 1566. Sohn des gleichnamigen Kanzlers des Stifts Wurzen, ward 1573 Stadtschreiber in Wurzen, dann Stiftsnotarius und später Canonicus in Wurzen. Müller Gesch. d. Landessch, zu Meissen II. 248, Schöttgen Wurz. Chronik p. 495.) [Bruder 1567; Sohn 1590.] Andreas Breunig aus Jessen. eod. 1. Aug. 1570. 1. J<u>əl</u>i Christoph Gross aus Herzberg. 14. Spt. 1568. W. Margat. Caspar Müller aus Herzberg, 13, Mai 1569. Stiefbruder des den 12. October 1562 erwähnten Melchior Schumann. Andreas Beckmann aus Gräfenheinchen 14. Oct. 1571. 1. Aug. ward Cantor in Düben, 1577 Pfarrer zu Steinbach bei Borns, 1581 Pfarrer in Zschepplin, † 1612. (Geissler Eilenb. Chronik p. 247, Dietmann II. 593, Curlos. Sax. 1740 p. 206.) [Sohn 1595.] Christoph Kemnitz (Chemnitius) aus Eilenburg, 2. Aug. 1. Aug. 1571. vielleicht der von Rehtmeyer Braunschw. Kirchenhist. Th. V. p. 222 erwähnte "ecclesiae Simmerensis per XXV. annos Pastor." Themas Hauenstein aus Senstenberg, Sohn des dort, verst. Pfarrers Fabian H. 18. Sptbr. 20. Sptbr. Caspar Burghart aus Collmen, 14. Spt. 1570. Sohn des dasigen Pfarrers Petrus Burghart. cod. Johann Behr aus Dresden. Juli 1566. Paul Behr's Sohn. W. v. Mich. Valentinus Richter aus Belzig. 1. Juli 1569. 29. Sept. Ernst Nove aus Chemnitz, 5. Juni 1569. Jacob Neve's Sohn. 3). Spt.-6 Oct. Districh Luttich aus Kmelen, im Juli 1566. Sohn Dr. Wolfgang Luttichs (von Lüttichau). [Bruder 1555.] 10. Octbr. Hartmann von Goldacker von Ufhofen bei Langensalza, im Juni 1569. Hartmann von Goldackers Sohn, wahrscheinlich der churf. Sächs. Obersteuerdirector, den Gauhe I. p. 675 erwähnt. David Salzbrunner aus Zwickau 10. Mars 1572. ward in Wittenberg Magister, wie Feller Cygni quasimodogenit. erwähnt.



# 1565. 1566.

| Anfnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Abgang.               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 17. Decbr.  | Karl Widemann aus Leipzig. · [Bruder 1560.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14. März 156%         |
| Ende Decbr. | Ambrosius Leubnitz aus Rochlitz, Christoph Leubnitz' Sohn, studirte zu Leipzig und ward in der Folge Stadt- und Bergschreiber zu Altenberg; durch seinen Sohn, den Professor Friedrich Leibnitz, ward er der Grossvater des berühmten Gottfried Wilhelm Freiherrn von Leibnitz, † 1617.  (Ludovici Hist. der Leibnitz. Philosophie Th. L. p. 8, 13, 14, 28, Meissner Nachticht von Altenberg p. 346.)                                 | 19, Febr. 1570.       |
|             | 1566.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
|             | (Wegen der seit Trinitatis 1566 in Grimma grassfrenden Pest wurde die<br>Schule im Juli geschlossen; 17 Schüler zogen mit einigen Lehrern nach<br>Nimbschen, 66 gingen in ihre Heimath (Schumacher Vit. Sib. p. 155) und<br>kehrten bei der Wiedereröfinung der Schule um Cantate (den 27. April)<br>1567 nur zum Theil surück.)                                                                                                      |                       |
| 8. Jan.     | Wolfgang Viertel aus Schneeberg ward Magister und 1579 Prediger an der Johanniskirche zu Leipzig und 1593 Subdiacon zu St. Thomas, † den 14. oder 15. Juli 1605. (Albrecht I. c. 1, 362 und p. 591, Meltzer Schneeberger Chron. p. 595, Schumacher Vit. Sib. p. 233. Da er 61 Jahr alt geworden und 1541 geboren sein soll, so muss entweder in dieser Angabe ein Fehler liegen, oder der hier erwähnte ist eine gans andere Person.) |                       |
| 26. Märs    | Balthasar Trautner aus Gnandstein, Sohn des dasigen Pfarrers Christoph Trautner, ward 1572 in Leipzig Magister, 1578 Pfarrer zu Saara im Altenburg., 1581 Diacon in Grimma. (Dietmann II. 1689. Schumacher Vit. Sib. p. 231, Altenburg. Kirchen-Galerie I. 98.) [Sohn 1590.]                                                                                                                                                          | 24. Fbr. 1569.        |
| Anf. April  | Matthaus Fleier (Fliher) aus Mittweida,<br>"Matz Fleiers zur Mittweide sohn," ward Magister und<br>Rathsherr zu Oschatz, † den 26. November 1616.<br>(Hermann Mittweid. Denckmahl 'p. 331, Hofmann Osch. Chr.<br>I. 433, wo er Matthias Flicher beisst.) [Sohn 1612.]                                                                                                                                                                 | 8. April 1570,        |
| 8. Apríl    | Christoph von Peris (oder Peres) aus Zwenkau,<br>hinterlassener Sohn Christophs von Peres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3. Juni 1570.         |
| 13. Mai     | Michael Becke (oder Becker) aus Rochlitz.<br>(Heine in der Rochlitzer Chronik schreibt diesen Familien-<br>namen Peck.) [Bruder 1568?]                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| 15, Mai     | Nicolaus Ristock aus Geithain.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5. April 1570.        |
| 21, Mai     | Balthasar von Plaussig aus Kühnitzsch,<br>Sohn Balthasars von Plaussig, hat wahrscheinlich nach<br>des Vaters Tode Kühnitzsch besessen.<br>(Schüttgen Wurzner Chronik p. 776 und Ganhe II. 1636.)                                                                                                                                                                                                                                     | <b>24. Juni</b> 1566. |
| 9. Juni     | Thile von Thümen aus Lösenitz,<br>Sohn Moritzens von Thümen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6. Oct. 1568.         |

#### 1566. 1567.

Abgana. Aufnahme. Johann Wankel aus Kemberg, 15, Mars 1572. 9. Juni Sohn des Propsts Matthias Wankel, ward Magister und 1606 Professor der Geschichte an der Universität zu Wittenberg, war im Sommer 1614 Rector der Universität. † den 10. Juni 1616 im 63. Jahre. (Jöcher IV. 1808, Suevi Acad. Witteb. inscript. 184, Sennerti Athen. Witteb. p. 74, 88, 95, 102, Dietmann IV. 613 not und die Tafel p. 985, Schumacher Vit. Sib. p. 237, Dreyhaupt Saalkreis II. 745, Cur. Sax. 1744 p. 29.) 7. Aug. 1571. **Mitte Juni** Johann Berger aus Dommitzsch, Sohn des gleichnamigen Cantors. 21. Juni Wolfgang Espach (oder Espich) aus Dresden, hinterlassener Sohn Jacob Espach's; sein Name wird auch Eschbacher, Essbicht, Hespichius etc. geschrieben. Rin M. Wolfgang Eschbach ward 1582 Rector der Stadtschule zu Meissen, + den 18. August 1585. (Curios. Sax. 1741 p. 155.) 16. Jeli Ambresius Otto aus Leipzig. 30. Juni 1570. 1567. Friedrich Spigel aus Gruna. 13. Juni 1570. [Bruder 1550 Dittrich von Spigel.] Philipp von Helldorf aus Drossdorf. 15. März 1568. **Johann Beier aus** Dresden. 6. März 1569. 5. Mai 1573. 1 Mai Valentinus Kühn (Kune. Cuno) aus Prettin ward 1576 Pfarrer in Trossin, 1582 Diacon und 1584 Pastor zu Prettin, resignirte 1609, wurde 1615 Pf. zu Plossig, † 1622. Er wird als lateinischer Dichter gerühmt. (Dietmann IV. 496, 495, 506.) [Bruder 1553.] um Mich. 1570. 22. Mai **Martinus Göch a**us Jessen, Sohn des Sup. M. Andr. G. (seit 1565) in Pegau. 25. Mai Simon Hilmann aus Döbeln, 5. Mai 1569. Lucas H. Sohn, ward Mag. und um 1574 Rector zu Döbeln. (Mörbitz Chron. Doebel. p. 253.) Sigismund Kölbinger aus Meissen. 12. Juni 1570. Sein Vater Briccius K. war Schösser z. heil. Kreuz zu M. Trimit **Valentinus Braun** aus Döbeln 30. Jeni 1567. ward nach kurzem Aufenthalte nach Pforta versetzt und dort den 9. Juli 1567 aufgenommen (Pförtner Album p. 40.), ward Magister, 1576 Diacon in Wurzen, 1579 Pfarrer in Altmügeln, 1593 Superintendent in Leisnig, † den 26. December 1605. (Mörbitz Chron. Doebel. p. 369, Kamprad Leisnigker Chronik p. 208 f., Dietmann l. 697, V. 675 und 696, Frenckel Dipt. Ossit. p. 291 f., Schöttgen Wursner Chronik p. 396 f.) Bruder 1563. Söhne 1598, 1612, 1614. Enkel 1626.1 Not. Hierher würde der oben erwähnte Moritz Zimmermann aus Döbeln gehören, wenn seine Existenz sich erweisen liesso.

| 90        | 1000                                                                                                                                                                                                                   |                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aufnahme. |                                                                                                                                                                                                                        | Abgang.         |
| 25. Mai   | Petrus Beckstein (Peckenstein) aus Grimma.<br>[Brüder 1562, 1581.]                                                                                                                                                     | 16. Sept. 1572  |
| eod.      | Ambrosius Frost aus Mochau bei Döbeln,<br>Sohn des dasigen Pfarrers, studirte in Leipzig, wie Mör-<br>bitz Chron. Doebel. p. 375 erwähnt.                                                                              | 6. April 1573.  |
| · eod.    | Gregorius Richter aus Leipzig. Nach einem Rescript war er "vom hain" (aus Hayn); sein Vater war Hans Richter und seine Mutter die Schwester M. Hieronymi Günthers zu Leipzig.                                          | 19. April 1573  |
| eod.      | Martinus Gregorius aus Oschatz, Deniel Gregorii zu Oschatz Sohn.                                                                                                                                                       | Pfingst, 1569   |
| eod.      | Campar von Siebetendorf (Sebettendorf).                                                                                                                                                                                | 4. Oct. 1569.   |
| eod.      | Reinrich von Thümmel aus Plaussig,<br>Sohn Hans von Thümmels. [Bruder 1578.]                                                                                                                                           |                 |
| 12. Juni  | Balthasar Bennigk aus Brandis.                                                                                                                                                                                         | 20. Mai 1572.   |
| im Juni   | Christoph Scheffler aus Eilenburg, Sohn des Stadtrichters Martin Scheffler, ward 1583 Rathsherr und 1588 Gerichtsschöppe zu Eilenburg. (Simon Ellenburger Chronik p. 440 und p. 442.)                                  | 1. April 1571   |
| 24. Juni  | Johann Modde aus Gräfenhainchen.<br>Sein Vater gleiches Namens war dort Bürgermeister.                                                                                                                                 | u. Trinit. 1569 |
| im Juli   | Georg Kanitz (oder Kantz) aus Annaberg. (Im Index Al. beisst er falsch Georg Naritz, und so führt ihn auch Richter de doctis Annabergensibus recens. Vi. az. 362 auf, wahrscheinlich aus dieser Quelle.)               | Ende 1568,      |
| 9. Juli   | Johann von Helldorf aus Costewitz bei Pegau.<br>[Bruder 1564.]                                                                                                                                                         | im Oct. 1568.   |
| 17. Juli  | Jacob Krause aus Chemnitz<br>(steht nur im Ind. Al, und gehört vielleicht in eine andere Zeit).                                                                                                                        | 20, Sept. 157   |
| im Juli   | Paulus Abt aus Leipzig, Sohn Christoph Abts.                                                                                                                                                                           |                 |
| im Juli   | Priedrich Reusch aus Meissen<br>lebte 21 Jahre als Candidatus juris auf der Leipziger Uni-<br>versität, † starb 1592 und wurde den 18. Decbr. begraben.<br>(Weinsich Leichenpredigten Th. V. p. 627 f.) [Bruder 1565.] | 1571,           |
| 1, Aug.   | Elias Paul aus Buchholz<br>studirte in Leipzig; in den Cur. Saxon. 1758 p. 310 Elias<br>Pauli genannt.                                                                                                                 | 20. April 1573  |
| 14. Sept. | Johann Pensolt aus Brehna,<br>wahrscheinlich Sohn des dortigen Pfarrers, den Dietmann<br>IV. 206 Ponzelt nennt; ist vielleicht etwas später auf-<br>genommen. [Bruder 1571.]                                           | 25. Febr. 1571  |
| eod,      | Johann Kramer aus Lauterbach bei Stolpen,<br>Sohm des Pfarrers gleiches Namens, ? ward 1578 Pfarrer<br>in Rückersdorf, 1591 Pfarrer in Grossdrebnitz, † 1615.<br>(Heckel Chronik von Bischofswerda p. 351, und 354.)   | 1573.           |
| eod.      | Potrus Practorius aus Zeitz,<br>Sohn des gleichnamigen Stillasuperintendenten.                                                                                                                                         | 15. März 1571   |
|           |                                                                                                                                                                                                                        | 460             |



## 1567. 1568.

| Asfrakme.      |                                                                                                                                                                                                         | Abgang.               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 14, Spt.       | Johann Jentzsch aus Eilenburg.<br>Sein Vater gl. N. war Landrichter im dortigen Amte.                                                                                                                   | 21. Aug. 1573.        |
| <b>eod.</b>    | Zacharias Seidel aus Eyla bei Borna<br>ward 1581 Pfarrer in Meineweh, 1591 Pfarrer in Dober-<br>gast, emeritus 1617, † den 12. October 1630.<br>(Dietmaan III, 1070 und 1106.)                          | 20. Febr. 1572.       |
| eod.           | Petras Hausmann aus Mittweida<br>ward 1576 Conrector in Mittweida, 1593 Rathsherr, 1607<br>Stadtrichter und 1611 Bürgermeister daselbst, † an der<br>Pest 1626.                                         | 22. April 1571.       |
| _              | (Hermann Mittw. Denckmahl p. 219, 302, 307.) [Sohn 1600.]                                                                                                                                               |                       |
| eod.           | Ludwig von Kanitz<br>(sein Vater war Hans von Kanitz; sein Oheim der<br>churfürstliche Sächsische Hofmeister Wolf von Kanitz)<br>starb im Januar 1570.<br>(Schumacher Vit. Sib. p. 228 giebt Falsches.) |                       |
| 11. Oct.       | Fabianus Haumann aus Dresden<br>sterb (wahrscheinlich den 30. August) 1568, [Bruder 1571.]                                                                                                              |                       |
| Ende Oct.      | Simon Rotter aus Neumark in Schlesien (sein Stiefvater Friedrich Winter lebte in Wurzen) wurde bis zur Erledigung einer Koststelle Extraneer. (Das erste sichere Beispiel eines Extraneers.)            | 17. April 1573,       |
| im Nov.        | Ricolaus von Holleufer aus Düben, Sohn Albrechts von Holleufer zu Düben (auf Bresen). (von Uechtritz dipl. Nachrichten adl. Familien V. 60.)                                                            | 19. Nov. 1574.        |
| 3. Nov.        | Jonas von Wolcke aus Nehlitz.<br>Sein Vater war "Melchior Wolcke zu Nehlitz gesessen."                                                                                                                  | 15. Märs 1568,        |
|                | 1568.                                                                                                                                                                                                   |                       |
| im Jan.        | Christoph Pennewitz oder Bienewitz (Apianus) aus Wurzen,<br>einer der 5 Söhne des Schössers Maternus Benewitz zu<br>Wurzen.                                                                             | 17. <b>Juli</b> 1571. |
| 14. März       | Caspar Seidel aus Leipzig.<br>[Bruder 1569?]                                                                                                                                                            | 1. Spt. 1509,         |
| cod.           | Abraham Cellarius aus Kohren,<br>Sohn des dortigen Pfarrers Johann Cellarius.                                                                                                                           | 10. Oct. 1571.        |
| im März        | Johann Simon Deutsch aus Grimma, Sohn des Erbamtsschössers zu Grimma Johann Deutsch (aus Schneeberg gebürtig).                                                                                          | 7. Mai 1575,          |
| 31. Mārz       | Cenrad von Drandorf aus Belgern.<br>Sein Vater war Eustachius von Drandorf.                                                                                                                             | 29. April 1574.       |
| 24. April      | Andreas Winkler aus Torgau.  Einer dieses Namens ward 1587 Rathsherr in Mittweida, † den 24 Februar 1605.  (Hermann Mittweldisches Denckmahl p. 314.)                                                   | 2. Mārs 1574,         |
| 17. <b>Mai</b> | Hierenymus Herold aus Nürnberg.<br>Sein Vater gleiches Namens war Physikus dort u. † 1566.                                                                                                              | im Mai 1571.          |

-C-25

ece C

| 5 <b>32</b>              | 1008.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Avfnahme.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Abgang.         |
| • ·- ···                 | Jehann Rivius aus Zeitz, Sohn des Rector M. Johann Rivius in Zeitz (Dreyhaupt Saalkreis II. 700.), Enkel des berühmten Johann Rivius von Attendorn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16. Juni 1572.  |
|                          | Vitus Gaul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| 1. Juni                  | Samuel Götzsche (Gotzsche) aus Grimma,<br>(da er 1548 geboren wurde und von 1569 an in Leipzig<br>studirt hat, muss seine Aufnahme einige Jahre früher<br>fallen) ward 1577 Diacon und 1578 Pastor in Nerchau,<br>† 1618.<br>(Dietmann II. 1182.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| 12. Juni                 | Adam Weigel aus Schwarzenberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6. Juni 1574.   |
| 13. Juni                 | Wolfgang Buchführer aus Freiberg. [Bruder 1554.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27. Mai 1572.   |
| eod.                     | Antonius von Rostitz aus Steinau in Schlesien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14. April 1570. |
| eod.                     | Christoph Essig aus Schmölin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4. Aug. 1571.   |
| ęod.                     | Johann Wagner aus Zwickau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1573,           |
| 24. Juni                 | Gabriel Becke (oder Becker) aus Rochlitz<br>studirte zu Leipzig von 1574-1578. [Bruder 1566?]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| W. Margar,<br>Mitte Juli | Johann Deutsch aus Schneeberg.  Er war ein Sohn Peter Deutsch und ist nicht (mit Schumacher Vit. Sib. p. 234) mit dem Johann Deutsch zu verwechseln, welcher in Grimma von 1553—1573 Amtsschösser war, dessen Sohn im März dieses Jahres aufgenommen ist. (Magazin der Sächs. Gesch. VI. p. 127 und Hoffmann Oschatzer Chron. II. p. 154.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14. Sept. 1570. |
| 15. Juli                 | Petrus Breiting aus Etzdorf, Sohn des Pfarrers Johann Breiting (seit 1561 in Etzdorf), nicht in Etzdorf geboren, wahrscheinlich derselbe, welcher 1585 Pfarrer in Mochau, 1591 Pfarrer in Knobelsdorf ward und 1621 †. (Knauth Altzell. Chron. VI. 131, Mörbits Döld. Chron. p. 368, Dietmann I. 917, nach welchem er in Pegau geboren war; der Index nennt ihn Rubensis, aus Rötha). [Bruder 1573.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | im Aug. 1574.   |
| 27. Juli                 | Sohn des Proconsul zu Leipzig Dr. Wolfgang Krell, war zuletzt seit dem 25. Juni 1589 chursächsischer Geheimer Rath und Kanzler, wurde wegen seiner Begünstigung des Calvinismus nach 10 jähriger Gefangenschaft den 9. Octb. 1601 in Dresden öffentlich enthauptet.  (Ueber sein Leben und seinen Process s. Klotzsch und Grundigs Sammlung vermischt. Nachr. z. Sächs. Gesch. Th. IV. p. 1 f. Th. V. p. 195-333 und dazu Hasches Magazin d. Sächs. Gesch. 1789 Th. VI. p. 574-601, Dunkels Nachrichten Th. III. p. 24 f. Leben, Schicksal und Ende des Dr. Kreil. Leipzig 1798, 8. Schumacher Vit. Sib. p. 136 u. 233, Cur. Sax. 1758 p. 515 f. 1759 p. 98 ff. und die von Gretschei Sächs. Gesch. B. II. 117 not. cit. Schriften.) | im Māra 1571.   |
| eod.                     | Jeremias Jahn (oder Janus) aus Dresden,<br>Sohn des Stadtrichters Hans Jahn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1. Decbr. 1572. |
| 14. Sept.                | Christian Mäller aus Dresden, Sohn des Wundarzts Meister Felix Müller.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14. Juni 1572.  |

CACCO

## 1568. 1569.

| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Abgang.        | ( |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|
| 14. Septhr. | Mauritius von Siebetendorf (Sebettendorf),<br>Sohn des Hofraths Tham von Siebetendorf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10. Juni 1571. | • |
| eod.        | Johann Bobritzsch (Bobritius) aus Bitterfeld<br>war um 1580 Diacon zu Bitterfeld.<br>(Dietmann IV, 195.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1. Oct. 1574.  |   |
| 16, Septhr. | Balthasar Kraus (Orusius) aus Werdau<br>ward Magister, dann Rector zu Gardelegen, 1587 Rector<br>zu Chemnitz, 1597 Rector zu Schneeberg, 1598 Pfarrer<br>zu Syra (Insp. Borna), † als Emeritus zu Chemnitz den<br>26. März 1630 im 80. Jahre.<br>(Meltxer Schneeb. Chron. p. 346, Dietmann II. 595, Schum.<br>Vit. Sib. p. 244, Dunkel Nachr. II. 260, Ludov. Schuh. V. 183.)                                                                       | 11. Fbr. 1575. |   |
| 13. Dechr.  | Jacob Fuhrmann aus Liebenwerda ward 1576 in Leipzig Magister, 1577 Conrector zu Zeitz, dann Rector in Borna, 1582 Lehrer an der hiesigen Landesschule, 1584 Rector daselbst (Sibers Nachfolger), 1588 Rector der Schule zu Wittenberg, 1592 Professor der Poesie und Griech. Sprache an der Universität zu Wittenberg, 1593 Propst zu Clöden, † 1619. (Schum. Vit. Sib. p. 237 f., Lorenz ser. praec, Ill. Mold. p. 6 f.) [Söhne 1593. 1602. 1613.] | 6. Febr. 1573. |   |
| eod.        | Jacob Berger aus Leipzig, Sohn des Universitätsoeconoms gleiches Nam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1. Mai 1575.   |   |
| Weihnacht.  | Otto Bart aus Leipzig,<br>Sohn des Kramers Hans Bart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19. Jan. 1572. |   |
|             | 1569.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |   |
| 26. Januar  | Andreas Hoffmann aus Düben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1574.          |   |
| 27. Januar  | Hieronymus Nymann (Nimmann) aus Torgau<br>ward Doct. und 1593 Profess, der Medicin zu Wittenberg,<br>† schon 1594 im 40. Jahre.<br>(Stern Lebensbeschr. der Past. und Superint. zu Bischofswerda<br>p. 64, Jöcher III. 1004, Schumacher Vit. Sib. p. 235.)<br>[Bruder 1573. Sohn 1605.]                                                                                                                                                             | 26. Juni 1573. |   |
| 6. Februar  | Philipp Frost sus Döbeln (gründet sich nur auf den Index Al., wesshalb Name und Anwesenheit in Grimma etwas zweifelhaft sind).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |   |
| 5. März     | Christoph Rösler aus Grimma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1. März 1575,  |   |
| 6, Mirs     | Georg Rauscher aus Leipzig,<br>Sohn des Bürgermeist. Hieronymus Rauscher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7. März 1572.  |   |
| eod.        | Georg Pusch (Busch) aus Kemberg ward Diacon zu Wörlitz im Anhaltischen, 1597 Diacon zu Kemberg, † 1630. (Dietmann IV. 620.) [Sohn 1610.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7. Mai 1575.   |   |
| eod.        | Andreas Nauwitzer aus Mittweida,<br>wahrscheinlich der von Hermann Mittw. Denckm. p. 325<br>erwähnte Pastor in Böhmen. (Sohn des dort p. 323 erw.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1. April 1575. |   |
| eod.        | Wolfgang Höpfner aus Mittweida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26. Fbr. 1574. | ( |

| h | 34            | 1008.                                                                                                                                                                                                                                     |                             |
|---|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ) | Aufnahme.     |                                                                                                                                                                                                                                           | Abgang.                     |
| þ | 6. März       | Andreas Schütze aus Schmiedeberg.                                                                                                                                                                                                         | 17 <b>. Mär</b> z 1574.     |
|   | eod.          | Heinrich Günther aus Glauchau,<br>Sohn des Schönburg. Hofpredigers Thomas G.                                                                                                                                                              | 17. Mai 1573.               |
| l | eod.          | Micheas Friedrich aus Geithain.                                                                                                                                                                                                           | 1575.                       |
| l | eod.          | Balthasar Aster aus Leisnig.                                                                                                                                                                                                              | 1575.                       |
|   | 19. Mārs      | Jehann Flocke aus Pomsen,<br>Sohn des dortigen Schössers Ulrich Flocke.                                                                                                                                                                   | 1575.                       |
|   | 21. Närz      | Johann Canxler aus Leipzig. Sein gleichnamiger Vater war Rathsherr in Leipzig.                                                                                                                                                            | 21. Spt. 1570.              |
|   | 22. März      | Paulus Möller (Mylius) aus Belgern.                                                                                                                                                                                                       | 1. April 1575.              |
|   | 30, Märs      | Clemens Schwarze aus Leipzig,<br>Sohn des † Hauptmanns Valentin Schwarze.                                                                                                                                                                 | 8. Mai 1570.                |
|   | 12. April     | Samuel Walther aus Torgau,<br>Sohn des Kornschreibers Joh. W. [Sohn 1606?]                                                                                                                                                                | 6. Juli 1573.               |
|   | W. Quasim.    | Paulus (oder Wolfgang) Meiler aus Schneeberg.                                                                                                                                                                                             |                             |
|   | 18. April     | Tobias Hillebrand aus Borna. [Bruder 1574?]                                                                                                                                                                                               | 26. Fbr. 1575.              |
|   | 1. Mai        | Balthasar Tag aus Zwickau.                                                                                                                                                                                                                | 1. April 1575.              |
|   | W. Cantate    | Caspar Reander (Haumann, Neumann) aus Colditz<br>ward Cantor in Colditz, dann Pfarrer zu Syra, † 1590.<br>(Dietm. II. 594, Kamprad Leisn. Chron. p. 547.)<br>[Sohn 1594.]                                                                 | 6. April 1575.              |
|   | W. Cantate    | Moritz Lauterbach aus Dresden.<br>[Bruder 1565.]                                                                                                                                                                                          | Ende 1571<br>od. Jan. 1572. |
|   | 9. Mai        | Georg Hesse aus Schlieben.                                                                                                                                                                                                                |                             |
| ļ | 12, Mai       | Caspar Bothe aus Uebigau.                                                                                                                                                                                                                 | 1. Juli 1574.               |
|   | eod.          | Leonhardt Tauerschmidt aus Chemnitz. Sein gleichnamiger Vater war 1569 Schösser in Lichtenwalde, später Vorwerksverwalter zu Dippoldiswalde; als Geburtsort des Sohnes wird in einigen Verzeichnissen auch Döbeln und Rochlitz angegeben. | 14. Nov. 1570.              |
| ĺ | 13. Mai       | Matthias Dietrich (oder Theodoricus) aus Herzberg.                                                                                                                                                                                        | 1571.                       |
|   | u. d. 15. Mai | <b>M</b> elchior <b>Schöne</b> aus Wittenberg,<br>Sohn des Bürgers Hans Schöne.                                                                                                                                                           | 1573.                       |
|   | u. d. 15. Mai | Johann Salbach aus Wittenberg.                                                                                                                                                                                                            | 1575.                       |
|   | 28. Mai       | Heinrich Lange aus Torgau<br>?ward 1582 Pfarrer in Theissen.<br>(Dietmann V. 531.)                                                                                                                                                        | 1574.                       |
|   | Anlang Juni   | Andreas Kober aus Oschatz,<br>[Bruder 1560.]                                                                                                                                                                                              | 1. April 1572.              |
| ) | 5. Juni       | Andreas Herler aus Machern, ältester Sohn des Pfarrers gleiches Namens, geb. 1555, ward 1573 Pfarrer in Leulitz (Eph. Grimma) bis 1581. (Dietmann II. 1107 coll. 831, Saths. Kirchen-Galerie. V. 174.) [Bruder 1575.]                     | 1. Juli 1575.               |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Anfrehme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Abgang.              |
| i, Just .   | Welfgang Pestel aus Plauen,<br>geb. 1554; sein Vater gl. Nam. war 1569 schon verstorben.                                                                                                                                                                                                                                    | 1. <b>Juli</b> 1572. |
| 24. Juni    | Bernhard Winter aus Schweinitz<br>ward Magister, 1578 Pastor an der Landesschule Pforta,<br>1581 Diacon zu Naumburg, † dort an der Pest den 25.<br>October 1598.<br>(Schmieder Comment. de vitts past. et Inspect. Port. p. 22 und<br>die dort angeführten Schriften, Dietmann V. 309.)                                     | 18. Mai 1574.        |
| 18, Juli    | Petrus Walter aus Borna, Sohn des Hegereiters Abraham Walter zu Merseburg, ward nach Pforta versetzt "daselbst zu famuliren" und dort den 21. Juli 1574 aufgemommen (Pförtn. Alb. p. 54); ward 1577 Pfarrer an der Kirche zn St. Veit in der Vor- stadt Altenburg bei Merseburg, † den 2. October 1581. (Dietmann IV. 914.) | 6, Juli 1574,        |
| 7. August   | Andreas Haseloff aus Belxig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. Juli 1575         |
| 21: August  | Caspar Kempfer (oder Kempf) aus Axin bei Jessen<br>ward 1579 seinem Vater Wolfgang Kempf, dem Pfarrer in<br>Axin, adjungirt und erhielt 1583 das völlige Pfarramt<br>daselbst, † 1623.<br>(Dietmann IV. 511.)                                                                                                               | 21. März 1571        |
| W. Crucis   | Johann Georg von Milchau aus Gepülzig bei Rochlitz,<br>Sohn Joachims von Milchau.                                                                                                                                                                                                                                           | 22. Aug. 1571.       |
| 19. Octor.  | <b>Ricronymus Scidel</b> aus Leipzig.<br>[Bruder 1568?]                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6. Juli 1573.        |
| eod.        | Michael Stelz ans Glogan in Schlesien.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9. Oct. 1571.        |
| 11, Novbr.  | Jacob Breiting aus Nossen,<br>Sohn des dortigen Schössers Adam Breiting.                                                                                                                                                                                                                                                    | Woche Luc.<br>1571.  |
|             | 1570.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |
| 3. Јания    | Johann Frank (auch Kolmnitz genannt) aus Naunhof<br>ward zu Michael 1577 Schulmeister in Naunhof, 1585<br>(nicht schon 1584) Caplan, dann Pastor zu Trebsen, 1588<br>Pfarrer zu Altenhain, † den 15. Dec. 1626 alt 71 Jahr.<br>(Dietm. H. 1096, 1098 a. 1099.) [Brüder 1562 und 1575.]                                      | 26, Dec. 1575.       |
| im Februar  | "Sohn des gewesenen Preussischen Reunthmeister Clemenn<br>Schwartzenn," erhielt zugleich mit dem folgenden durch<br>Rescript vom 1. Februar 1570 die Erlaubniss als Extrancus<br>die Schule zu besuchen; ob er Gebrauch davon gemacht,<br>ist nicht gewiss; in den Verzeichnissen wird er nicht<br>erwähnt.                 |                      |
| im Februar  | Sohn Christoph Hofmeisters; von ihm gilt ebenfalls die vorhergehende Bemerkung.                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| 17. Februar | David Richter aus Oschatz,<br>Sohn M. Benediet Richters.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22. Fbr. 1573.       |

Abgang. Aufnahme. Johann Weiner aus Rochlitz. 12. Juni 1574. 19, Februar Hieronymus Amsteig (am Steig) aus Chemnitz 1. April 1572. 21, Februar ward 1606 Senator, 1618 Stadtrichter, 1621 Bürgermeister in Annaberg, churfürstl. Sächs. Austheiler und Berg-meister, † den 2. November 1637 im 80, Jahre. (Richters Annaberg. Chr. II. 234—236.) Johann Ebeling aus Chemnitz. im April 1572, 25. Februar Ludwig Fachs aus Leipzig, 1. Nov. 1574, 21. Mai Sohn des 1563 verst. Rathsherrn Ernst Fachs. Andreas Ludwig aus Dresden, eod. Sohn des gleichn. Unterstadtschr. [Bruder 1580?] Daniel Heinemann aus Eilenburg,
Sohn des Bürgerm. Gregor H., war zuletzt seit 1593
Pfarrer in Pehritzsch, † den 31. Januar 1623.
(Dietm. II. 840, Geissl. Eilenb. Chron. p. 168 f., Cur. Sax. 1761
p. 124.) [Bruder 1550.] eod. 20, Spt, 1574. Ludwig Wilhelm von Kanitz. 13, Dec. 1571. end. Vetter des 1567 erwähnten u. Sohn Moritz v. K. Laurentius Drawitzsch (Drabitius) aus Colditz. 16, Dec. 1576. end. geb. 1557, Sohn des Pfarrers gl. N. damals in Leipnitz, ward in Leipzig Mag., 1582 Hofprediger in Arnstadt, 1593 Dr. theol. in Wittenberg und Superintendent in Chemnitz, † den 25 August 1602. (Richter Chemn. Chr. II. 228 f., Schumacher Vit. Sib. p. 232.) [2 Brüder 1576, Sohn 1602.] im Mai Matthaus Rugezelt ans Delitzsch, 27. Fbr. 1571. Sohn des Bürgers Ambrosius R., musste wegen Krankheit wieder abgehen. 29. Juni **Paulus Jöstel** aus Dresden. .... 1574. Sohn Hanns Jöstels. eod. Hieronymus Kolstrunck aus Dresden. ... .... 1573. hinterlassener Sohn "Mats Kolstruncks." Johann Pulmeister aus Schlieben. 7. Juli 5. Jan. 1577. Michael Lentinus aus Pomsen, 13. Juli 1. Aug. 1576. dritter Sohn des dort. Pfarrers Johann L., ward 1580 in Leipzig Magister. [Bruder 1562, Stiefbruder 1596.] 14. Septbr. Heinrich Henning (Hennig) aus Jessen. 1. Spt 1576. eod. Matthäus Lehmann aus Dresden, 7. Mai 1574. Sohn des verstorbenen Küchenschreibers Matthias Lehmann. Bartholomaus Schmidt aus Herzberg, 1. Novbr. 16. Mai 1575. Sohn eines gleichnamigen Bürgers daselbst. Christoph Leubel aus Leipzig, 7. Novbr. 14. Aug. 1576. Sohn des dasigen Wageschreibers Martin L.

Abgang. Hans Dietrich von Kommerstadt aus Zechackwitz bei Döbeln, 2. Febr. 1572. vierter Sohn Hanns von Kommerstadts auf Zschackwitz, ward Herr auf Oberneumark und Kändler, einige Zeit königl. Schwedischer Kammerjunker, † 1609. (Königs Adelsh. III. 202 nr. 19, Versuch einer Beschrefb. des Geschl. derer von Kommerstadt (Greitz 1723) p. 36.) Elias Richter aus Neustadt bei Stolpen, Sohn des dasigen Pfarrers Paul R. Einer dieses Namens 17. Novbr. Martini 1576. ward 1580 Cantor in Dohna (Bartsch Hist. von Dohna p. 80), einer 1594 Pfarrer in Neunheilingen (Dietmann III. 145), ein anderer 1591 Pfarrer in Niederrabenstein (S. Kirch.-Gal. VIII. 187), ein anderer 1582 Pfarrer in Grünberg bei Waldheim (Misc. Sax. 1767 p. 240). Ob einer von diesen der hiesige Schüler sei, lässt sich aus den dürstigen Angaben in den genannten Schriften nicht erkennen. Anmerkung. In diese Zeit würde Johann Völckel aus Grimma gehören, welcher der Secte des Socinus sich anschloss und als Pfarrer zu Schmiegel (in der jetzigen Provinz Posen) starb, wenn es gewiss ware, (wie Dippoldt hist. Beschr. der churs. Landsch. p. 179 f. und Andere annehmen,) dass er Schüler der Grimm. Landes-schule gewesen sei. Aber sein Name findet sich in keinem Verzeichnisse und aus Irrthum ist im Index Al. dem Namen eines unten zu erwähnenden Joh. Völckel beigeschrieben: "acerrimus Socinianus factus." Vorsichtig sagt über ihn Marci Schediasma de suspectis in doctrina errorum et ipsorum defensor, quibusd. e tribus Sax. ludis ill. egressis S. 3: "de quo tamen, an alumnis debeat accenseri, parum mihi constat." Bei der Beschaffenheit der Verzeichnisse in dieser Zeit wäre jedoch die Auslassung seines Namens wohl erklärlich. Dippoldt l. c. und die Dresd. gel. Anz. 1769 St. 48. p. 661—663 setzen seine Schulzeit in die Jahre 1614-1619, was nach Adelt historia de Arianismo olim Smiglam infestante p. 38 f. falsch ist, der ihn schon 1580 dort Prediger werden lässt. Ueber seine Schriften s. Jöcher IV. 1705, Dresd. gel. Anz. l. c. vergl. Fabricii histor. Biblioth. P. V. p. 49. Sie wurden zu Amsterdam auf Befehl des Senats 1642 öffentlich verbrannt. 1571. Petrus Wanckel aus Schmiedeberg 17. Nov. 1573. 10. Januar ?ward Pfarrer in Pretzsch. (Dietm. IV. 65, Miscell. Lips. T. VI, p. 309.) [Bruder 1561.] 21. April 1574. 11. Januar Andreas Funk aus Leipzig, ält. Sohn des Rathsherrn gleiches Namens, ward (nach Stemlers Jubelpredigt p. 58.) Diacon zu Alt-Dresden (ist aber in den Verzeichnissen bei Dietm. nicht zu finden). **Friedrich Frank** aus Borna 20. Januar 5. Juni 1576. ward 1580 Pferrer zu Roda, 1586 Pferrer zu Zedtlitz bei Borna, † um 1615. (Sein Veter Martin Frank war als "Wolffen von Draschwitz zu Zedlitz Reysiger Knecht vf der

walstadt vmbkommen.")

(Dietm. II, 589 und 601.) [Sohn 1600.]

Aufnahme.

8 Mars

22. April

20. Mai 10. Juni

eod.

eod.

eod,

eod. n Trinitat,

19. Juni

14. Juli

4 August

20. August

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -C-633                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1571.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Abgeng.                |
| Welfgang Penselt aus Brehne.<br>[Bruder 1567.]                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4. Mäen 1577,          |
| Hartinus Schade aus Wahrenbrück.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13. April 1577.        |
| Caspar Billing aus Herzberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1. Juli 1577.          |
| Johann Schindler aus Dresden,<br>Sohn des Rentschreibers Gregor Sch. daselbet.                                                                                                                                                                                                                                                         | 1577.                  |
| Heinrich Kluge aus Leipzig,<br>Sohn des dasigen Bürgers Georg Kl., ward 1591 Diacon<br>in Alt-Dresden, resignirte 1595.<br>(Dietm. L 1436.) [Bruder 1575.]                                                                                                                                                                             | 15, März 1575,         |
| Philippus Etzel aus Wittenberg,<br>Sohn des Diaconi Petrus Etzel. (Ueber seine Familie siehe<br>Erdmann Suppl. und Bericht. p. 76.)                                                                                                                                                                                                    | 1573.                  |
| Daniel Steinmüller aus Rochlitz,<br>Sohn des 1567 dort + Schulmeisters Albert St.                                                                                                                                                                                                                                                      | 11. Juni 1577.         |
| Donatus Krompögel (Krumpbügel, Krumbiegel) aus Dippol-<br>diswalde.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4. Nov. 1576.          |
| Petrus Schreiner aus Grimma, Sohn des Conrectors an der Landesschule M. Johann Sch., ward 1585 in Leipzig Mag., 1590 Rector in Eilenburg, 1599 Stadtrichter daselbst, aber in demselben Jahre wegen Streitigkeiten mit einigen Rathsmitgliedern inhaftirt und proscribirt. (Simon Eilenb. Chr. p. 410, 443, 641.) [Brüder 1573. 1587.] | 1577.                  |
| Martinus Lotter aus Grimma, Sohn des Bürgermeisters gleiches Namens, ward den 28. Januar 1580 in Leipzig Mag. zugleich mit seinem gleich nachher erwähnten Bruder, dann Advocat in Grimma und Gerichtsverwalter in Pemsen.                                                                                                             | 17. <b>Spt</b> , 1575. |
| Andreas Ketterlein aus Mühlberg,<br>Sohn Gregors Ketterlein.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8. Febr. 1574.         |
| Wolfgang von Dommitzsch aus Torgau.<br>[Bruder 1578.]                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
| Hieronymus Lotter aus Grimma ward den 28. Januar 1580 in Leipzig Mag., Advocat und Gerichtsdirector, auch Rathsherr und zuletzt 1627 Stadt- richter in Grimma, † um 1630. (Ermel A. u. N. v. Grimma p. 14.) [Bruder 1571, Sohn 1602.]                                                                                                  | 19. Oct. 1575.         |
| Thomas Walter aus Leipzig, hinterlassener Sohn Thomas Walters.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1574.                  |
| Ricelaus Krappe aus Leipzig,<br>hinterlassener Sohn Hans Krappe's.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
| Elias Waumann aus Dresden.<br>[Bruder 1567.]                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16. März 1573.         |
| Johann von Schlick aus Dewitz bei Taucha,                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18, Spt. 1575.         |

eod. 14. Septbr

12. Septbr.

eod. eod,

Sohn "Hansen Schlicken zu dobitz bey Leiptzick." Johann Reckart aus Leipzig,

Sohn des 1570 verst. Apothekers Johann R.

23. Dec. 1576.

# 1571. 1572.

|             | 10111 10161                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Anfrakme.   |                                                                                                                                                                                                                                                             | Abgang.         |
| 16, Septht. | Caspar Laurentius aus Eilenburg,<br>Sohn des dasigen Stadtschreibers.                                                                                                                                                                                       | 8. Dec. 1576.   |
| 11. Never.  | Johann Georg von Wettin aus Wittenberg. (Sein Vater Ernst von Wettin war "heuptman zu Wittenbergk.") Er ward "auf Churf, beuhell in die Pfortenn geschickt," und dort den 30. April 1573 aufgenommen (Pförtner Album p. 50, wo er falsch von Wetni heisst). | 26. WRez 1573   |
| 13. Dechz.  | Gregorius Jenichen aus Schilda,<br>Sohn Donaths Jenichen.                                                                                                                                                                                                   | 25. Jan. 1578.  |
|             | 1572.                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| 1. Januar   | Georg Leschke aus Pirna.<br>[Bruder 1564.]                                                                                                                                                                                                                  | 11. April 1574. |
| 16. Januar  | Johann Zeiger aus Gräfenhainchen.<br>[Sohn 1600.]                                                                                                                                                                                                           | 15. April 1577. |
| 2. Februar  | Johann Straus aus Torgau, Sohn des dasigen Bürgers Benedix Straussen, ward Col- laborator an der Schule zu Torgau. (Dietmann I. 1049 not. y.)                                                                                                               | 5. Dec. 1574.   |
| 2. Märs     | Matthäus Wunicker aus Borna<br>ward 1584 Pfarrer in Hohenkirchen.<br>(Dietmann II. 550, wo er Wunitzer heisst.)                                                                                                                                             | 27. Fbr. 1574.  |
| im Mirs     | Johann Stromer aus Leipzig, Sohn des Dr. Joh. Stromer, spätern Canzlers zu Weimar, geb. 1558, ward Dr. jur. und Hohensteinischer Canzler. (Freherl Theatr. p. 976.) [Brüder 1575. 1578. 1583. 1586.]                                                        | 17. April 1575. |
| 6. Aptii    | Johann Gentzsch aus Muschau bei Alt-Leisnig,<br>"Peter gentzschen zue Muscha sohn."                                                                                                                                                                         | 5. Oct. 1578.   |
| 27. April   | Oswald Ketwig aus Dresden,<br>Sohn des dortigen Stadtrichters.                                                                                                                                                                                              | 1576.           |
| cod.        | Caspar Zimler aus Pirns,<br>eines gleichnamigen Bürgers Sohn.                                                                                                                                                                                               | 26. Jan. 1574.  |
| 15. Mai     | Sebastianus Böhm (Behem) aus Leipzig<br>? ward Rector in Rochlitz.<br>(Heine Rochl. Chron. p. 247.)                                                                                                                                                         | 29, Oct. 1575,  |
| 1. Juni     | Balthasar Hintermeier aus Dresden,<br>"des Renthschreibers Melchior hindtermeiers sohn."<br>[Bruder 1578.]                                                                                                                                                  | 16. Oct. 1573.  |
| 2. Jani     | Matthäus Ludecus aus Havelberg.<br>[Sohn den 6. October 1605?]                                                                                                                                                                                              | 3. Febr. 1578.  |
| im Juni     | Geerg Võgelein aus Leipzig,<br>"des Magister Ernesti Vogelein Sohn."                                                                                                                                                                                        | im Jan. 1573.   |
| 17. Juni    | Antonius Poida aus Schmiedeberg,<br>"Pancratii Poiden zu Schmideberck sehn."                                                                                                                                                                                | 17. Nov. 1573.  |

| 10                 | 1012, 1010                                                                                                                                                                                                                 | (                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aufnahme.          |                                                                                                                                                                                                                            | Abgang.               |
| 24. Juni           | Johann Eilenau aus Mügeln,<br>des Schössers zu Mügeln Antonius Eilenau Sohn.                                                                                                                                               | <b>30. Spt.</b> 1573. |
| 2. Juli            | Johann Heinze aus Leipzig,<br>"hannsen wolffs des jungeren zue L. stieffsohn."                                                                                                                                             | 10. Jan. 1577.        |
| 27. Juli           | Jacob Strasburg aus Leipzig,<br>Sohn des Professor Jacobus Str. [Bruder 1583?]                                                                                                                                             | 4. Octbr. 1579.       |
| 14. Septbr.        | Christianus (oder Christoph) Schiller aus Schneeberg.                                                                                                                                                                      | 1578.                 |
| eod.               | Johann (oder Wolfgang) Behler (oder Peler) aus Schneeberg.                                                                                                                                                                 | 1577.                 |
| 15. Octbr.         | Wolfgang Streber (Ströber) aus Zwickau.                                                                                                                                                                                    | 1576.                 |
| 19, Deche.         | Geerg Beuther aus Albrechtshain bei Grimma, Sohn des Pf. Petrus B., ward Diacon in Gräfenhamchen. (Dreyhaupt Saalkreis Th. II. im Geschi,-Reg. p. 17., fehlt bei Dietmann IV. 292.)                                        | 16, Jan. 1576.        |
|                    | 1573.                                                                                                                                                                                                                      |                       |
| 16. Januar         | Georg Beuling aus Rottewitz bei Meissen,<br>Sohn Caspar Beulings.                                                                                                                                                          | 21. März 1577.        |
| im Januar          |                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| 28, Märs           | Wenzel Ottfar (Otfar) aus Liebenwerda<br>ward Pfarrer in Sörnewitz bei Dahlen. [Sohn 1596.]                                                                                                                                | 1. April 1577.        |
| 18. April          | Philippus Dürfeld aus Halle, Doct. Christoff Durfeldts Syndici zu Halle Sohn (vielleicht noch zu Jena geboren), fehlt in dem Geschlechtsregister bei Dreyhaupt Saalkreis Th. II. p. 38.                                    | 5. Juli 1574.         |
| 19 <b>. Apri</b> i | Sebastianus Dittrich aus Wittenberg,<br>Sohn des gleichnamigen Professors daselbst.                                                                                                                                        | 26. Febr. 1574.       |
| 21. April          | Johann Gottsteig aus Eisleben.                                                                                                                                                                                             | 26. März 1579.        |
| 5. Mai             | Johann Holder aus Prettin.                                                                                                                                                                                                 | 1. Mai 1579.          |
| 17. Mal            | Johann Kunat (Kunad) aus Grimme<br>ward (als exulirter Geistlicher aus Böhmen) 1600 Diacon,<br>1607 Pf. in Marienberg, † den 1. April 1638 im 78. Jahre.<br>(Hering Gesch. des Sächs. Hochl. III. 223, S. KGal. XII. 226.) | 4. Mai 1579.          |
| 1. Juni            | Andreas Buchsbaum (Buxbaum) aus Leisnig, Sohn Albini Buchsbaums, ward Bürgermeister zu Leisnig, † den 19. April 1614. (Kamprad Leisn. Chr. p. 141.) [Söhne 1609. 1611.]                                                    | 15. Juni 1578.        |
| 2. Juni            | Jodocus Keiser (Kaiser) aus Buchholz,<br>in den Curios. Sax. 1758 p. 256 Jodocus Caesar genannt;<br>er studirte in Leipzig.                                                                                                | 25. April 1576.       |
| 11 <b>. Juni</b>   | Lucas Cunradt (Conradus) aus Dresden,<br>Sohn des Hoßschneiders Peter Cunradt.                                                                                                                                             | 1577.                 |



| Cod.  Cod. |            | 1573.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 41                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Sohn des dritten Lehrers an der hies Landessch. gl. N. [Bruder 1577, Enkel des Rector Siber.]  Abraham Kitzing aus Leipzig, Sohn des gleichnamigen Amtsschössers daselbst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aufnahme.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Abgang.               |
| Sohn des gleichnamigen Amtsschössers daselbst.  Bymann (Rimmann) aus Torgau, der andere Sohn des Diacon Hieronymus Nymann. Der Rath zu Torgau bittet, dass er die Zeit über, welche seinem abgehenden Bruder (s. oben 1569) an dem Sexen- nium noch fehle, in die Schule aufgenommen werde; er findet sich auch in einem Verzeichnisse, jedoch ist seine Anwesenheit nicht ausser Zweifel gesetzt.  Balthasar Rentigsderf.  Johann Grosshans aus Marienberg. Nach Schmidts Bruchstücken einer Gelehrtengesch. Marienb. p. 29 studirte er schon seit 1577 in Leipzig.  Valentinus Kribitzsch aus Borna.  Jacob Heber aus Pegau, Stiefsohn des Stadtschreibers zu Pegau, ging ab, weil er "rum Studiren keine Lust."  Johann Schubart (Schuwart) aus Gross-Dalzig bei Pegau, Sohn des Pfarrers Johann Schuwart.  Adam Bretting aus Etzdorf. Einer dieses Namens wer 1633 Bürgermeister in Döbeln. (Mörbitz Döbl. Chr. p. 170 cell. p. 308.) [Bruder 1558.]  Heinrich Salmuth aus Leipzig, Sohn des gleichnamigen Superintendenten zu Leipzig, ward Dr., jur., Syndicus und Lehn-Propst zu Amberg in der Oberpfalz. † 1634. (Jochett V. 70, Gletch Annal. eccl. l. 403.) [Brüder 1574. 1584.]  Gregorius Lunz aus Borna.  Mathäus Häfner aus Torgau, "des Jungenn huffenners zu Torga sohn." [Brüder 1576. 1578.]  Johann Wildgruber aus Cavertitz, Sohn des dasigen Pfarrers.  Paulus Richter aus Herzberg, "Sohn des Burgermeisters Anthoni Richters."  Sidelius wird nur in einem zuverlässigen Verzeichnisse von 1574 als Schüler der 2ten Classe aufgeführt, war wahrschein- lich Extraneus.  Christianus Reimmann aus Grimma starb als Doctor medicinae vor seinem Vater.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2i. Juni   | Sohn des dritten Lehrers an der hies, Landessch. gl. N.                                                                                                                                                                                                                                 | zu <b>K</b> nde 1579. |
| der andere Sohn des Discon Hieronymus Nymam. Der Rath zu Torgau bittet, dass er die Zeit über, welch seinem abgehenden Bruder (s. oben 1569) an dem Sozennium noch fehle, in die Schule aufgenommen werde; er findet sich auch in einem Verzeichnisse, jedoch ist seine Anwesenheit nicht ausser Zweifel gesetzt.  13. Angast eod.  13. Angast Balthasar Rentigsdorf.  14. Melchier Rentigsdorf.  15. Angast Balthasar Rentigsdorf.  15. Angast Balthasar Rentigsdorf.  16. Angast Belthasar Rentigsdorf.  17. Octbr.  18. Namm Grosshans aus Marienberg.  18. Namm Grosshans aus Marienberg.  18. Namm Grosshans aus Marienberg.  18. Namm Schubart Brühttsch aus Borna.  18. Jacob Heber aus Pegau,  19. Stiefsohn des Stadtschreibers zu Pegau, ging ab, weil er "zum Studiren keine Lust."  19. Johann Schubart (Schuwart) aus Gross-Dalzig bei Pegau,  10. Sohn des Pfarrers Johann Schuwart.  11. Novbr.  12. Novbr.  13. Angast 1579.  14. Main Breiting aus Ekzdorf.  15. Einer dieses Namens war 1633 Bürgermeister in Döbeln.  16. (Mötötts Döbl. Chr. p. 170 coll. p. 369.) [Bruder 1568.]  17. Fbr. 1579.  27. Fbr. 1579.  28. Juli 1571.  29. Novbr.  20. Morbit.  20. Novbr.  20. Novbr.  21. Novbr.  22. Novbr.  23. Novbr.  24. Novbr.  25. Novbr.  26. Gregorius Lunz aus Borna.  27. Fbr. 1578.  28. Juli 1571.  29. Novbr.  20. Novbr. 1576.  20. Springermeister in Döbeln.  20. (Mötötts Döbl. Chr. p. 170 coll. p. 369.) [Brüder 1574. 1564.]  21. Novbr.  22. Novbr.  23. Novbr.  24. Main 1576.  25. Sidelius wird nur in einem zuverlässigen Verzeichnisse von 1574 als Schüler der 2ten Classe aufgeführt, war wahrscheinlich Extraneus.  25. Sidelius wird nur in einem zuverlässigen Verzeichnisse von 1574 als Schüler der 2ten Classe aufgeführt, war wahrscheinlich Extraneus.  26. Christianus Reinmann aus Grimma starb als Doctor medicinae vor seinem Vater.                                                                                                                                                                                                                              | eod.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 29. Juni 1575.        |
| Melchier Rentigsdorf.  31. August  Johann Grosshans aus Marienberg. Nach Schmidts Bruchstücken einer Gelehrtengesch. Marienb. p. 29 studirte er schon seit 1577 in Leipzig.  22. Octbr.  ed. Jacob Heber aus Pegau, Stießohn des Stadtschreibers zu Pegau, ging ab, weil er "zum Studiren keine Lust."  27. Octbr. Johann Schubart (Schuwart) aus Gross-Dalzig bei Pegau, Sohn des Pfarrers Johann Schuwart.  Adam Breiting aus Etzdorf. Einer dieses Namens war 1633 Bürgermeister in Döbeln: (Mörbitz Döbl. Chr. p. 170 coll. p. 368.) [Bruder 1568.]  eod.  Heinrich Salmuth aus Leipzig, Sohn des gleichnamigen Superintendenten zu Leipzig, ward Dr. jur., Syndicus und Lehn-Propst zu Amberg in der Oberpfalz, † 1634. (Jöcherly. 70, Gleich Annal. eccl. l. 403.) [Brüder 1574. 1584.]  Gregerius Lunz aus Borna.  Matthäus Häfner aus Torgau, "des Jungenn huffenners zu Torga sohn." [Brüder 1576.  1578.]  13. Decbr. Johann Wildgruber aus Cavertitz, Sohn des Burgermeisters Anthoni Richters."  Sidelius wird nur in einem zuverlässigen Verzeichnisse von 1574 als Schüler der 2ten Classe aufgeführt, war wahrschein- lich Extraneus.  Christianus Reinmann aus Grimma starb als Doctor medicinae vor seinem Vater.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | im Juli    | der andere Sohn des Diacon Hieronymus Nymann. Der<br>Rath zu Torgau bittet, dass er die Zeit über, welche<br>seinem abgehenden Bruder (s. oben 1569) an dem Sexen-<br>nium noch fehle, in die Schule aufgenommen werde; er<br>findet sich auch in einem Verzeichnisse, jedoch ist seine | u. Mich. 1574.        |
| Johann Grosshans aus Marienberg. Nach Schmidts Bruchstücken einer Gelehrtengesch. Marienb. p. 29 studirte er schon seit 1577 in Leipzig.  Valentinus Kribitzsch aus Borna.  Jacob Heber aus Pegau, Stiefsohn des Stadtschreibers zu Pegau, ging ab, weil er zum Studiren keine Lust.  Johann Schubart (Schuwart) aus Gross-Dalzig bei Pegau, Sohn des Pfarrers Johann Schuwart.  Adam Bretting aus Etzdorf. Einer dieses Namens war 1633 Bürgermeister in Döbeln. (Mörbits Döbl. Chr. p. 170 coll. p. 368.) [Bruder 1568.]  eod.  Heinrich Salmuth aus Leipzig, Sohn des gleichnamigen Superintendenten zu Leipzig, ward Dr. jur., Syndicus und Lehn-Propst zu Amberg in der Oberpfalz. + 1634. (Jöcher IV. 70, Gleich Annal. eccl. l. 403.) [Brüder 1574. 1584.]  Gregorius Lunz aus Borna.  Matthäus Häfner aus Torgau, "des Jungenn huffenners zu Torga sohn." [Brüder 1576. 1578.]  Johann Wildgruber aus Cavertitz, Sohn des dasigen Pfarrers.  Paulus Richter aus Herzberg, "Sohn des Burgermeisters Anthoni Richters."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15. August | Balthasar Rentigsdorf.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12. Spt. 1577.        |
| Nach Schmidts Bruchstücken einer Gelehrtengesch, Marienb. p. 29 studirte er schon seit 1577 in Leipzig.  Valentinus Kribitzsch aus Borna.  Jacob Heber aus Pegau, Stiefsohn des Stadtschreibers zu Pegau, ging ab, weil er "zum Studiren keine Lust."  Johann Schubart (Schuwart) aus Gross-Dalzig bei Pegau, Sohn des Pfarrers Johann Schuwart.  Adam Breiting aus Etzdorf. Einer dieses Namens war 1633 Bürgermeister in Döbeln. (Mötötiz Döbl. Chr. p. 170 coll. p. 369.) [Bruder 1568.]  eod.  Heinrich Salmuth aus Leipzig, Sohn des gleichnamigen Superintendenten zu Leipzig, ward Dr. jur., Syndicus und Lehn-Propst zu Amberg in der Oberpfalz, † 1634. (Jöcher IV. 70, Gleich Annal. eccl. l. 403.) [Brüder 1574. 1584.]  Gregorius Lunz aus Borna.  Matthäus Häfner aus Torgau, "des Jungenn huffenners zu Torga sohn." [Brüder 1576. 1578.]  Johann Wildgruber aus Cavertitz, Sohn des dasigen Pfarrers.  Paulus Richter aus Herzberg, "Sohn des Burgermeisters Anthoni Richters."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | eed.       | Melchior Rentigsdorf.                                                                                                                                                                                                                                                                   | eod.                  |
| Jacob Heber aus Pegau, Stiefsohn des Stadtschreibers zu Pegau, ging ab, weil er "zum Studiren keine Lust."  27. Octbr.  Johann Schubart (Schuwart) aus Gross-Dalzig bei Pegau, Sohn des Pfarrers Johann Schuwart.  Adam Breiting aus Etzdorf. Einer dieses Namens war 1633 Bürgermeister in Döbeln. (Morbitx Döbl. Chr. p. 170 coll. p. 303.) [Bruder 1568.]  eod.  Heinrich Salmuth aus Leipzig, Sohn des gleichnamigen Superintendenten zu Leipzig, ward Dr., jur., Syndicus und Lehn-Propst zu Amberg in der Oberpfalz, † 1634. (Jocher IV. 70, Gleich Annal. eccl. l. 403.) [Brüder 1574. 1584.]  72. Novbr.  Matthäus Hüfner aus Borna.  Matthäus Hüfner aus Torgau, "des Jungenn huffenners zu Torga sohn." [Brüder 1576. 1578.]  13. Decbr.  Jehann Wildgruber aus Cavertitz, Sohn des dasigen Pfarrers.  Paulus Richter aus Herzberg, "Sohn des Burgermeisters Anthoni Richters."  Sidelius wird nur in einem zuverlässigen Verzeichnisse von 1574 als Schüler der 2ten Classe aufgeführt, war wahrschein- lich Extraneus.  Christianus Reinmann aus Grimma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31. August | Nach Schmidts Bruchstücken einer Gelehrtengesch, Marienb.                                                                                                                                                                                                                               | August 1579.          |
| Stiefsohn des Stadtschreibers zu Pegau, ging ab, weil er "zum Studiren keine Lust."  Johann Schubart (Schuwart) aus Gross-Dalzig bei Pegau, Sohn des Pfarrers Johann Schuwart.  Adam Breiting aus Etzdorf. Einer dieses Namens war 1633 Bürgermeister in Döbeln. (Mörbitz Döbl. Chr. p. 170 coll. p. 369.) [Bruder 1568.]  eod.  Heinrich Salmuth aus Leipzig, Sohn des gleichnamigen Superintendenten zu Leipzig, ward Dr. jur., Syndicus und Lehn-Propst zu Amberg in der Oberpfalz, † 1634. (Jöcheriv. 70, Gleich Annal. eccl. l. 403.) [Brüder 1574. 1584.]  Royde.  Methäus Hüfner aus Borna.  Matthäus Hüfner aus Torgau, "des Jungenn huffenners zu Torga sohn." [Brüder 1576. 1578.]  Jehann Wildgruber aus Cavertitz, Sohn des dasigen Pfarrers.  Paulus Richter aus Herzberg, "Sohn des Burgermeisters Anthoni Richters."  Sidelius wird nur in einem zuverlässigen Verzeichnisse von 1574 als Schüler der 2ten Classe aufgeführt, war wahrscheinlich Extraneus.  Christianus Reinmann aus Grimma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22, Octor. | Valentinus Kribitzsch aus Borna.                                                                                                                                                                                                                                                        | 28. Juli 1577.        |
| Sohn des Pfarrers Johann Schuwart.  Adam Breiting aus Etzdorf. Einer dieses Namens war 1633 Bürgermeister in Döbeln. (Mörbitz Döbl. Chr. p. 170 coll. p. 368.) [Bruder 1568.]  Heinrich Salmuth aus Leipzig, Sohn des gleichnamigen Superintendenten zu Leipzig, ward Dr. jur., Syndicus und Lehn-Propst zu Amberg in der Oberpfalz., † 1634. (Jöcher IV. 70, Gletch Annal. eccl. l. 403.) [Brüder 1574. 1584.]  Tregorius Lunz aus Borna.  Methäus Hüfner aus Torgau, "des Jungenn huffenners zu Torga sohn." [Brüder 1576. 1578.]  Jehann Wildgruber aus Cavertitz, Sohn des dasigen Pfarrers.  Paulus Richter aus Herzberg, "Sohn des Burgermeisters Anthoni Richters."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | cod.       | Stiefsohn des Stadtschreibers zu Pegau, ging ab, weil er                                                                                                                                                                                                                                | Juni 1574.            |
| Einer dieses Namens war 1633 Bürgermeister in Döbeln. (Mörbitz Döbl. Chr. p. 170 coll. p. 368.) [Bruder 1568.]  Heinrich Salmuth aus Leipzig, Sohn des gleichnamigen Superintendenten zu Leipzig, ward Dr. jur., Syndicus und Lehn-Propst zu Amberg in der Oberpfalz, † 1634. (Jöcher IV. 70, Gletch Annal. eccl. l. 403.) [Brüder 1574. 1584.]  Gregorius Lunz aus Borna.  Hatthäus Hüfner aus Torgau, "des Jungenn huffenners zu Torga sohn." [Brüder 1576. 1578.]  13. Decbr.  Jehan Wildgruber aus Cavertitz, Sohn des dasigen Pfarrers.  Paulus Richter aus Herzberg, "Sohn des Burgermeisters Anthoni Richters."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27. Octbr. |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2. Nybr. 1576.        |
| der Oberpfalz, † 1634. (Jöcher IV. 70, Gleich Annal. eccl. I. 403.) [Brüder 1574. 1584.]  22. Novbr.  32. Novbr.  33. Novbr.  34. Novbr.  35. Novbr.  35. Decbr.  36. Novbr.  37. Juli 1576.  38. Decbr.  39. Decbr.  30. Decbr.  30. Novbr.  30. Novbr.  31. Decbr.  31. Decbr.  32. Decbr.  33. Decbr.  34. Mai 1576.  35. Annal Wildgruber aus Cavertitz, Sohn des dasigen Pfarrers.  36. Novbr.  37. Sohn des Burgermeisters Anthoni Richters.  38. Novbr.  39. Novbr.  40. Mai 1576.  41. Juli 1577.  42. Sidelius Wird nur in einem zuverlässigen Verzeichnisse von 1574 als Schüler der 2ten Classe aufgeführt, war wahrscheinlich Extraneus.  43. Mai 1576.  44. Mai 1576.  45. Juli 1577.  46. Mai 1576.  47. Juli 1577.  48. Mai 1576.  49. Mai 1576.  49. Mai 1576.  40. Mai 1576.  41. Juli 1587.  41. Juli 1587.  41. Juli 1587.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | il. Novbr. | Einer dieses Namens war 1633 Bürgermeister in Döbeln.                                                                                                                                                                                                                                   | Nybr. 1579.           |
| Matthäus Hüfner aus Torgau,  "des Jungenn huffenners zu Torga sohn." [Brüder 1576.]  13. Decbr.  Jehann Wildgruber aus Cavertitz, Sohn des dasigen Pfarrers.  Paulus Richter aus Herzberg, "Sohn des Burgermeisters Anthoni Richters."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | eod.       | der Oberpfalz, + 1634.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27. Fbc. 1578.        |
| "des Jungenn hussenners zu Torga sohn." [Brüder 1576. 1578.]  13. Decbr.  14. Mai 1576.  15. Decbr.  15. Decbr.  15. Decbr.  16. Paulus Richter aus Herzberg, "Sohn des Burgermeisters Anthoni Richters."  17. Sidelius wird nur in einem zuverlässigen Verzeichnisse von 1574 als Schüler der 2ten Classe ausgeführt, war wahrscheinlich Extraneus.  16. Juli 1581.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22 Novbr.  | Gregorius Lunz aus Borna.                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
| Sohn des dasigen Pfarrers.  Paulus Richter aus Herzberg, "Sohn des Burgermeisters Anthoni Richters."  Sidelius wird nur in einem zuverlässigen Verzeichnisse von 1574 als Schüler der 2ten Classe aufgeführt, war wahrscheinlich Extraneus.  Christianus Reinmann aus Grimma starb als Doctor medicinae vor seinem Vater.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30. Novbr. | "des Jungenn huffenners zu Torga sohn." [Brüder 1576.                                                                                                                                                                                                                                   | 1576.                 |
| "Sohn des Burgermeisters Anthoni Richters."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13. Decbr. |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4. Mai 1576.          |
| wird nur in einem zuverlässigen Verzeichnisse von 1574 als Schüler der 2ten Classe aufgeführt, war wahrschein- lich Extraneus.  Christianus Reinmann aus Grimma . starb als Doctor medicinae vor seinem Vater.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19. Decbe. |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1. <b>Juli</b> 1577.  |
| . starb als Doctor medicinae vor seinem Vater.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | aptr emme  | wird nur in einem zuverlässigen Verzeichnisse von 1574<br>als Schüler der 2ten Classe aufgeführt, war wahrschein-                                                                                                                                                                       |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <br>)      | . starb als Doctor medicinae vor seinem Vater.                                                                                                                                                                                                                                          | 1. Juli 1581.         |

C (200

| 43        | 1573. 1574.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Aufnahme. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Abgang.        |
| \$000 MAS | Adam Theodorus Siber aus Grimma ward 1584 an der hiesigen Landesschule auf kurze Zeit fünster Lehrer, dann Tertius bis 1588, ging hierauf nach Rostock und 1593 als Professor nach Wittenberg, wo er † den 5. Januar 1616 alt 53 Jahr. (Schumacher Vit. Sib. p. 92—97, Lorenz series praeceptt. ill. Mold. p. 22 f.) [Brüder 1558. 1585.] | 1. Mai 1581    |
| <b></b>   | Teblas Schreiner aus Grimma,<br>geb. den 4. Juni 1565, besuchte anfangs als Extraneer die<br>Landessch., ward 1589 in Wittenberg Mag., 1595 Rector zu<br>Mittweida, † den 25. Decbr. 1604 alt 40 Jahr.<br>(Hem. Mittw. D. p. 216.) [Brüder 1571. 1587. Sohn 1617.]                                                                        |                |
|           | 1574.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
|           | (Ein Verzeichniss von diesem Jahre im Thurmknopfe penat 93 Schüler.)                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| 14. Febr. | Christianus Salbach aus Grimma ward Mag., hierauf Conrector, 1592 Rector der Schule zu Wittenberg, lehrte zugleich an der Universität und war 1597 Decan der philos. Facultät, + d. 14. März 1599. (Spitsner Gesch. d. Gymaas. zu Wittenberg, p. 16 L. Erdmann Suppl. und Berichtig. p. 82.) [Vater 1550.]                                | 29, Dec. 1579  |
| 27. Märs  | Caspar Forberger (Forwerger) aus Mittweida<br>ward Not. publ. Caes., 1593 Stadtschreiber in Grimma,<br>1607 Bürgermeister daselbst, † 1639.<br>(Hermann Mittw. Denckm. p. 332.) [Sohn 1613.]                                                                                                                                              | 17. April 1572 |
| 28, Mära  | Tobias Hechelmüller aus Zwickau<br>"ist von seinen freunden vf ein handtwerg gethan worden."<br>[Bruder 1577.]                                                                                                                                                                                                                            | 1. Mai 1576.   |
| 11. April | Welfgang Hillebrand aus Borns,<br>Sohn Abraham H. zu Borna. [Bruder 1569?]                                                                                                                                                                                                                                                                | 10. Fbc, 1577. |
| eod.      | Johann von Helleufer aus Colditz,<br>"Ditterich holeuffers zu Colditz Sohn."<br>(von Uechtritz dipl. Nachr. V. 58.)                                                                                                                                                                                                                       | 1. März 1560.  |
| 15. April | Georg Barthel (Bartholomasus) aus Dresden,<br>Sohn eines gleichn. Schmieds zu Dr.                                                                                                                                                                                                                                                         | 3. Mai 1576.   |
| 18. April | Friedrich von Brand aus Haardorf im Amte Weissenfels,<br>Sohn Stephan von Brand's zu Hardorff, von König II. 179<br>nicht erwähnt.                                                                                                                                                                                                        | 22, Mai 1590.  |
| 2. Maj    | Petrus Funke aus Pirna,<br>Sohn Caspar Funke's.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1577.          |
| 20, Mai   | Samuel Richter aus Torgau. [Bruder 1574.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | eod.           |
| 30. Mai   | Cornelius von Korbitz (Korwitz) aus Sitzeroda,<br>Sohn des Forstmeisters Caspar von Korbitz.                                                                                                                                                                                                                                              | im Mai 1577,   |
| 6. Juni   | Johann Rühl (Ruel) aus Schweinitz<br>? war um 1610 Pfarrer in Elster.<br>(Dietmann IV. 794.)                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 652            |



|            | 1574.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 48                   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Aufnakme.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Abgang.              |
| 6. Juni    | Eauritius Griel aus Schmiedeberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1576.                |
| eod.       | Jehann Müller aus Pegau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | im Jan. 1577.        |
| 10. August | Jehann Happ aus Eilenburg,<br>Sohn Peter Napps.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24. Dec. 1578.       |
| cod.       | Jehann Hartung aus Wittenberg,<br>Sohn des gewesenen Barbiers Andreas Hartung, ward<br>Dr. und Profess der Medicin in Leipzig, in Kunads Jubel-<br>predigt p. 16 erwähnt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29, Spt, 1577.       |
| 12, August | Daniel Breithut aus Eilenburg,<br>Sohn des Diacon M. Christoph Br.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8. <b>Juli</b> 1575. |
| cod.       | Jeremias Irmisch aus Dresden,<br>Sohn des Baumeisters Hans Irmisch zu Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Weihn, 1580.         |
| cod.       | Balthasar Kinast aus Dresden,<br>Sohn des Schössers Ludwig Kinast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6. Mira 1577.        |
| 13. August | Albrecht von Dey aus Dresden,<br>Sohn "Joh. vonn Deyenn zu Leiptzigk wonhaft."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22. Mai 1576.        |
| 1. Sept.   | Michael Hennauer (oder Hannauer) aus Schwarzenberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20. Juli 1580.       |
| 9. Sept.   | Michael Ginter aus Rochlitz,<br>Sohn des Diacon Bartholomäus Günter, ward 1579 Bacc.<br>phil., dann Mag. in Leipzig, später Pfarrer in Crottendorf.<br>(Heine Rochl. Chron. p. 264, KGal. XII. 39.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| 22. Sept.  | Benedictus Pfeiffer aus Eilenburg,<br>Sohn Christoph Pfeiffers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5, Mai 1576,         |
| 23. Sept.  | Matthäus (oder Martinus) Kretusch aus Düben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1577.                |
| 20. Octor. | Jacob Buhlmann ans Wittenberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6, Oct. 1576.        |
| 21. Octbr. | Jeachim von Winterfeld aus Dalmin in der Mark,<br>Sohn Dietrichs von Winterfeld.<br>(Hellbachs Adelslex. IL 758.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10. Jan. 1577.       |
| eod.       | Johann (oder Michael) Voigt aus Torgau,<br>Sohn des dort. Cantors. [Bruder 1578?]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22. April 1578       |
| 34. Octbr. | dritter Sohn des berühmten Dr. Leonhard Badehorn (dessen Leben Wilisch incun. schol. Annaeb. p. 82—102 beschreibt, cf. Schum. Vit. Sib. p. 32 f., Richter Annab. Chron. II. 133.), scheint nicht fortstuditt zu haben; wenigstens war er unter denjenigen, welche "vf anordenung der Visitatores aus der Schuelen zu Grym gezogenn, weil sie zum studiren vntuchtigk vnd sonst muthwillig befundenn." (Nach dem Anhange zu Stemlers Jubelpr. und Dippoldt p. 179 ward er Dr. jur. und Bürgermeister in Leipzig, welche Angabe auf einer Verwechselung mit Dr. Siegmund Badehorn beruht.) | im Juli 1578.        |
| 6 Nov.     | Paulus Salmuth aus Leipzig ward in Leipzig Mag., 1588 Diacon zu Zschopau, 1590 zweiter Diacon an der Pfarrkirche zu Wittenberg, legte 1592 sein Amt nieder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13, Dec, 1578.       |

1592 sein Amt nieder.
(Wittenb. Wochenbl. 1804, St. 48, p. 379, Erdm. Blogr. d. P. su
Witt. p. 20, Suppl. p. 87 L) [Brüder 1573, 1584.]

<del>60068</del>

| 9 24        | 19(4. 19(9.                                                                                                                                                                                              |                         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                          | Abgang.                 |
| 5. Decbr.   | Marcus Richter aus Torgau. [Bruder 1574.]                                                                                                                                                                | 15. <b>Apri</b> l 1579. |
| 10. Dechr.  | Thomas Bertholdt aus Rochlitz<br>ward 1585 Baccalaureus in Rochlitz, 1593 Pfarrer zu<br>Tautenhayn, † 1629.<br>(Heine Rochl. Chron. p. 252.)                                                             | 29. Dec. 1590.          |
| 12. Decbr.  | Friedrich Losan aus Bitterfeld ward Baccalaur., 1590 Diacon, 1591 Archidiac. in Borna, † den 20. September 1603. (Sachs. KirchGal. VI. 112, fehlt bei Dietmann.)                                         | 1. Jan. 1580.           |
|             | 1575.                                                                                                                                                                                                    |                         |
| 1. Februar  | Johann Herzog aus Eilenburg,<br>Sohn "Lukas Hertzogs, Gastgebers zu Eilenb."                                                                                                                             | <b>22. Nev.</b> 1577.   |
| 5. Februar  | Caspar (oder Johann) Reinwald aus Torgau.                                                                                                                                                                | 23, Jan. 1579.          |
| 27. Februar | Paulas Albrecht (Alberti) aus Grimma, vielleicht der den 16. Juni 1614 als Lazarethprediger in Leipzig ordinirte, welcher schon nach 10 Tagen den 26. Juni 1614 starb.                                   | 6. April 1578.          |
|             | (Albrecht I. c. I. 2. 681.) [Bruder 1553?]                                                                                                                                                               |                         |
| 12, Mars    | Jonas Kluge aus Leipzig. [Bruder 1571.]                                                                                                                                                                  | 1577.                   |
| 16. Märs    | Elias Rephuhn aus Borna<br>ward 1585 Diacon in Delitzsch, später Pfarrer in Hohen-<br>leina, † 1609.<br>(Geissier Eilenb. Chron. p. 193, Dietmann II. 619 f.)                                            | 1551.                   |
| 6, April    | Jacob Drabitzsch aus Mittweida, (auch Drobitzsch, Trabitzsch etc. geschrieben) ward Pfarrer zu Graupen.                                                                                                  | 7. März 1581.           |
| _           | (Hermann Mittw. Denckm. p. 325.) [Bruder 1579?]                                                                                                                                                          |                         |
| eod.        | Gregorius Gaudlitz (Gaudelitz) aus Leisnig.                                                                                                                                                              | 25. Dec. 1580.          |
| 10. April   | Wicolaus Frank aus Naunhof<br>ward 1595 in Wittenberg Mag., 1588 Diacon zu Nerchau,<br>1589 Pf. zu Taucha, † den 29. Sept. 1622 im 63. Jahre.<br>(Albrecht L.c. L. 2. 1063 g.) [Brüder 1562 und 1570.]   | 1. April 1581.          |
| eod.        | Thomas Karlitz (Carlitius) aus Belgern.                                                                                                                                                                  | 1. Febr. 1580.          |
| 11. April   | Watthäus Kempf (Kempfe) aus Geithain<br>ward Mag., 1589 Pfarrer an der Bergkirche vor Eilenburg,<br>1592 nach Lissa versetzt.<br>(Dietmann II. 813 u. 662, Geissler Eil. Chron. p. 155.)                 | 1581.                   |
| 17. April   | Erasmus Apel (oder Opel) aus Zwickau.<br>[Bruder 1576?]                                                                                                                                                  | 1579.                   |
| 23. April   | Elias Gerlach aus Borna ward 1593 vierter College und Cantor an der Landessch. zu Meissen, legte 1602 sein Amt wegen vielen Verdrusses nieder und pachtete die dortige Domschenke, † den 6. August 1628. | 1, April 1581.          |
| 6           | (Müller Gosch, d. Landsch, zu Meissen II, 253 f.) [Sohn 1610.]                                                                                                                                           |                         |
| K           |                                                                                                                                                                                                          | 654                     |

000

## 1575. 1576.

| Asfrabme.   |                                                                                                                                                                                                                                       | Abgang.        |    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|
| 23, Aprili  | Jehann Meyer aus Quedlinburg, Sohn des verstorbenen Franz Meyers, "so in weylanth hernn Mauritzenn Churfursten zu Sachsenn Dinstenn ettlich Zeitt gewest vund hernacher dem Rath zu Qued- linburg vor einen stattschreiber gedienet." | 1              |    |
| 26. April   | Christoph Kern aus Werdau<br>ward 1588 Pfarrer in Tammenhayn.<br>(Dietmann II, 928.)                                                                                                                                                  | 18. Juli 1580  | •  |
| 11. Juni    | Augustinus Stromer aus Leipzig. [Brüder 1572. 1578. 1583. 1586.]                                                                                                                                                                      | 1. Nov. 1577.  | ,  |
| 12. Juni    | Michael Eulitzsch aus Torgau.                                                                                                                                                                                                         | 16. April 1579 | ١. |
| 16. Juni    | Watthias Kletitz aus Pirna,<br>Sohn des Bürgermeisters Benno K.                                                                                                                                                                       | u. Mich. 1580. | •  |
| 4. Jeli     | Wolfgang Herler aus Machern. [Bruder 1569.]                                                                                                                                                                                           | 1580.          |    |
| 16. Juli    | Georg Emmen (oder Emman) aus Belzig.                                                                                                                                                                                                  | 20. Spt. 1581. |    |
| 10, August  | Welfgang Arnoldt aus Wendishain bei Leisnig.<br>Sohn des Pfarrers Georg A. [Bruder 1578.]                                                                                                                                             | eod.           |    |
| 26. Septbr. | Urbanus Röber aus Eilenburg.                                                                                                                                                                                                          | 20. Spt. 1578. |    |
| 20. Octbr.  | Adam Mortz aus Trenenbrietzen.                                                                                                                                                                                                        |                |    |
| 14. Dechr.  | Mauritius Thilo aus Schmiedeberg,<br>Sohn des Stadtschreibers Barthel Th., ward Bürgermeister<br>in Schmiedeberg.                                                                                                                     | 24. Jan. 1578. |    |
| ··· ··· •   | Michael Matthaeus aus Wittenberg.<br>[Bruder 1559?]                                                                                                                                                                                   | 1577,          |    |
|             | 1576.                                                                                                                                                                                                                                 |                |    |
| 21. Januar  | Johann Opel aus Zwickau, Sohn des Bürgers Hans O., ?ward 1588 Pf. in Hirschfeld. (Dietmann III. 1436.) [Bruder 1575?]                                                                                                                 | um 1578.       |    |
| l. Februar  | Johann Heinz aus Schmiedeberg.                                                                                                                                                                                                        | 1579,          |    |
| eod,        | Martinus Burkhart aus Uebigau.                                                                                                                                                                                                        | 1582,          | -  |
| 19. Märs    | Maternus von der Strasse aus Borna.<br>[Bruder 1579.]                                                                                                                                                                                 | 1579,          |    |
| 25. März    | Philipp Schlosshauer aus Döbeln,<br>Sohn des Pfarrers gleiches Namens.                                                                                                                                                                | im Juli 1578.  |    |
| 19. April   | Hatthäus Vollradt aus Zwickau.                                                                                                                                                                                                        | 13. Spt. 1581. | ١  |
| 24. April   | Bernhard von Maltitz aus Zetteritz,<br>Sohn Hanns v. Maltitz, von König Adelsh. II. 666 ff. nicht<br>erwähnt.                                                                                                                         | 29. Mära 1578. |    |
| 14, Mai     | Jehann Rosenbach aus Altenhain,<br>Sohn des Pfarrers Johann R. zu Altenhain-                                                                                                                                                          | 13. Juni 1580. | Ž. |
|             |                                                                                                                                                                                                                                       | 704            | 21 |



| Aufnahme.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Abyang.         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 24. Mai               | Ginther von Zaschwitz aus Arnsdorf,<br>Sohn Pauls v. Zaschwitz.                                                                                                                                                                                                                                                          | 1. Mai 1582.    |
| 26. Mai               | Georg Müller aus Buchholz<br>studirte in Leipzig.<br>(Cur. Sax. 1758 p. 309.)                                                                                                                                                                                                                                            | 27. Mai 1562.   |
| 27. Mai               | Christian Dross aus Dresden,<br>"Sohn des Nickel D., Burgers vnd Gastgebers."                                                                                                                                                                                                                                            | 29. Jan. 1563.  |
| 17. Juni              | Bartholomaus Fround aus Borna.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1577,           |
| 8. Juli               | Philipp von Hartz aus Seyda,<br>"Sohn des Bartel vonn hartz des verstorbenen Forsters<br>zu Seyda."                                                                                                                                                                                                                      | 1. Oct. 1578.   |
| 1. August             | Michael Christianus aus Grimma, ward 1593 Cantor an der Stadtschule in Grimma, 1595 Pfarrer zu Kühnitzsch bei Wurzen, 1612 Pf. in Strehla, † an der Pest den 31. Juli 1632. (Dietm. I. 1003 u. V. 834.) [Vater 1556. Brüder 1578. 1595. Sohn 1618 den 20. Octbr.]                                                        | 12. Juni 1562.  |
| 12, August            | Johann Hüfner aus Torgau, Sohn "Hanns hufners zue Torgau." [Brüder 1573. 1578.]                                                                                                                                                                                                                                          | u. Jani 1579.   |
| 11. <del>Se</del> pt. | Johann Kaltenhöfer aus Grimma. [Vater 1550.]                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1580.           |
| 12. Nov.              | Georg Selneccer aus Jena, Sohn des damaligen Superintendenten zu Leipzig Dr. Nico- laus S., ward 1583 in Leipzig Mag., 1585 Superintendent in Delitzsch, 1589 Pfarrer in Schlackenwalda, 1593 wieder Superintendent in Delitzsch, † den 22. Sept. 1598. (Gleich Annal. eccl. L. p. 100 and p. 145 L. Dietzm. II. 612 L.) | 26. Mäen 1581.  |
| 14. Nov.              | Caspar Drawitzsch (Drabitzsch) aus Leipnitz<br>ward 1582 in Leipzig Mag. [Brüder 1570. 1576.]                                                                                                                                                                                                                            | im Nov. 1579.   |
| eod.                  | Balthasar Drawitzsch aus Leipnits<br>ward 1600 Pfarrer in Geyer, ging 1607 nach Böhmen.<br>(Frey Nachr. v. d. Past. in Geyer p. 7.) [Bruder des Vorigen.]                                                                                                                                                                | 12. Mai 1552.   |
| 5. Decbr.             | Gregorius Mila aus Jessen.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17. Oct. 1578.  |
| •                     | 1577.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| 2. Januar             | Georg Schamroth aus Schlieben,<br>"des verstorbenen probsts sohnn."                                                                                                                                                                                                                                                      | 23. Mai 1583.   |
| 11. Januar            | Christian Wildeck aus Chemnitz, wahrscheinlich derjenige, welcher den 1. Nov. 1631 als Rechtsconsulent in Dresden starb.                                                                                                                                                                                                 | 11. April 1579. |
| 6, Februar            | (Michaelis Dresd. Inscriptt. p. 192.) [Bruder 1564.]  Melchior Burkhart (Burchardi) aus Tragis bei Borna, Sohn des Pf. Johann B., ? ward 1591 Pfarrer in Machern, 1597 Pf. in Püchau, † den 6. Sept. 1613. (Dietmann II. 924 und 832.)                                                                                   | Mich. 1580.     |
| 7. Februar            | Jonas (Janus) von Milckau aus Zschoppelshain,<br>Sohn Joachims von M., wahrscheinlich der von König-<br>Ad. I. p. 653 nr. 31 Jahn genannte, welcher als Herr auf<br>Gepülzig den 24. Januar 1633 starb.                                                                                                                  | 23. Aug. 1577.  |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 120             |

COCONO

| <br><del>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~</del> | C    |
|------------------------------------------------------|------|
| V C 0000                                             | 'n,  |
|                                                      | 3    |
| APP                                                  | - 4. |

|                                         | <del>-</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aufnahme.                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Abgang.               |
| 7. Februar                              | Johann Schindler aus Leisnig,<br>des Rathsherrn Egidii Schindtlers Sohn, ?ward 1589<br>Conrector, 1593 Rector zu Pirna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24. <b>Juli</b> 1580. |
| 25. Februar                             | Gabriel Cobarger ans Eisleben,<br>Sohn des gewesenen Münzmeisters Antonii Coburger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
| 1. Miscs                                | Ricelaus von Kötteritzsch aus Sitten,<br>ältester Sohn Sebastians von K., ward churfürstlicher<br>Brandenburgischer Rath und Lehnssecretair.<br>(König Adelsh. II. p. 628 nr. 13, Gauhe I. p. 1074, Ellers Chron.<br>Beltiz. p. 529.)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1. Sept. 1582.        |
| 3. März                                 | Matthäus Heusler aus Leipzig,<br>"Dr. Matthei Heusslers zu Leipzig seligen Sohn."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |
| 15, Milez                               | Zacharias Reinhart aus Röcknitz,<br>Sohn des Pf. Sebastian R. [Brüder 1560. 1579.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14. Febr. 1581.       |
| 6. April                                | Johann (nicht Wolfgang) Schreckenfuchs aus Wittenberg ward 1586 in Wittenberg Mag., 1590 Diacon in Dommitzsch, 1594 Pfarrer in Dobien, 1602 dritter Diacon zu Wittenberg, 1603 Hofprediger der Churfürstin Sophie in Colditz und 1606 zugleich Superintendent daselbst, † den 14. Oct. 1630 im 71. Jahre.  (Erdmann Biograph. d. Past. zu Wittenb. p. 22., Suppl. p. 92 f. Kamprad Leisn. Chron. p. 543., Cur. Sax. 1758 p. 220—223 u. p. 232—237., Gleich Annal. eccl. I. p. 495. Ill. p. 656.] [Sohn 1605.] | 26. Juni 1581,        |
| 12. April                               | David Friedrich aus Dippoldiswalde,<br>wahrscheinlich der Sohn des Pfarrers in Seifersdorf gl.<br>Namens (welcher 1592 Pf. in Dippoldiswalde wurde),<br>ward 1592 Nachfolger seines Vaters, Pf. in Seifersdorf,<br>starb 1636 und wurde den 29. Juli begraben.<br>(Sachs. KirchGal. IV. p. 129.) [Bruder 1601.]                                                                                                                                                                                               | 1. Juni 1582.         |
| 17. April                               | Tobias Lysthenius aus Rossbach, Sohn "Mag. Georgii Listenii, Hoffpredigers" zu Dresden, ward Amtsschösser zu Lichtenwalde. (Gleich Annales ecclesiast. 1. 242. §. 28.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1. Nov. 1579.         |
| 19. April                               | Georg Walter aus Schneeberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30. Mai 1578.         |
| eod.                                    | Christian Becker aus Schneeberg<br>ward 1588 Pfarrer in Göthewitz, † 1633.<br>(Heydenreich Weissenfols. KChron. p. 222, Dietm. Ht. 1062 f.<br>"Als er anderweit gerufen worden, so haben ihm die Gemeinden,<br>um ihn zu behalten, die Pfarr halbe Hufe gekauft.")                                                                                                                                                                                                                                            | 25. Mai 1580.         |
| 27, April                               | Barthelemaus Sorge aus Brehns.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4. April 1588,        |
| *** ***                                 | Georg Hechelmäller aus Zwickau. [Bruder 1574.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| *************************************** | Johann Schellenberg aus Grimma ward 1590 in Leipzig Mag., 1594 Rector der Stadtschule au Grimma, 1603 Rector des Gymnas. zu Freiberg, † den 23. Mai 1642 alt 77 Jahre im 48. Amtsjahre. (Moller Chron. Fib. P. 1. p. 308 f., Schumacher Vit. Sib. p. 85, Willsch Schellenbergios multis in rem litt, ment. olim praeclaros etc. (Annaberg. 1713. 4), Grübler Ehre d. Freib. Todtenga.p. 240— 343.) [Bruder 1573.]                                                                                             | 10, Dec. 1584.        |
| 31. <b>Mai</b>                          | Paulus Pfefünger aus Delitzsch,<br>Sohn des dortigen verst. Superintendenten gl. Namens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24. Oct. 1580.        |

| Aufnahme.       |                                                                                                                                                                                               | Abgang.        |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Juni         | Georg Dinus aus Herzberg.                                                                                                                                                                     | 40.0-1.1755    |
| eod.            | Andreas Stubligar aus Liebenwerda,                                                                                                                                                            | 10. Oct. 1582  |
| eoa.<br>2. Juni | Johann Möller (oder Müller) aus Leisnig,                                                                                                                                                      | 3. Juni 1553.  |
| 4. <b>3</b> 001 | ältester Sohn des Superintendenten David Möller, aber<br>nicht in Leisnig geboren (vielleicht in Senstenberg).                                                                                | 1. Nov. 1550.  |
| 5. Juni         | Augustinus Hesse aus Thamsbrück (oder Leipzig)<br>ward Mag., um 1590 Pfarrer zu Mücheln (Eph. Freyburg).<br>(Dietmann U. 1009.)                                                               |                |
| 18. Juli        | Joachim Dammerau aus Brandenburg,<br>Sohn des Notarius bei dem Brandenb. Kammergericht<br>Michael D. [Bruder 1578.]                                                                           | 1578.          |
| eod.            | Heinrich Draber (Traber) aus Pirna.                                                                                                                                                           | eod.           |
| 28, Juli        | Johann Müller aus Herzberg,<br>Sohn Bakhasar Müllers zu Herzberg.                                                                                                                             | 12. Juli 1581. |
| 4. August       | Caspar Heinecke (Hayneccius) aus Borns, Sohn des "Burgermeisters Clemen Heinecken zue Bornn," ? ward Cantor und 1588 Rector zu Borns. (Sachs. KirchGal. VI. 113.) [Bruder 1556.]              | im Nov. 1582.  |
| 5. August       | Andreas Krause aus Eilenburg,<br>Sohn des "Cantors zue Eilenbergk." [Vater 1557?]                                                                                                             |                |
| 18. Sept.       | Martinus König aus Düben.                                                                                                                                                                     | 1. Oct. 1583.  |
| 10. Oct.        | Christoph Klevenau aus Güstrow,<br>"Christian Klevenawen seligen Sohn."                                                                                                                       |                |
| 30. Oct.        | Hieronymus Finkelthaus aus Leipzig,<br>"Lorentzen Fink. Sohn, vf anordenung der Visitatores<br>entlassen," starb den 26. Januar 1585 in Leipzig.<br>(Stepner Inscriptt. Lips. p. 55 nr. 164.) | .p 1578.       |
| 6. Nov.         | Petrus Solanus aus Rochlitz,                                                                                                                                                                  | 6, April 1583, |
| 10. Nov.        | Nicolaus von Nitzschwitz aus Röcknitz,<br>Sohn Balthasars von N. zu R.                                                                                                                        | 1. Nov. 1583.  |
| 25. Nov.        | Augustus Gürtler aus Pirna,<br>"Paul Gurtlers zu Pirn Sohn."                                                                                                                                  | 27. Juni 1583. |
| 27. Nov.        | Conrad Göbel aus Wahrenbrück,<br>des dortigen Pfarrers Sohn.                                                                                                                                  | 1580.          |
|                 | 1578.                                                                                                                                                                                         |                |
| 7. Februar      | Michael Stromer aus Leipzig<br>ward Dr. jur. und Advocat zu Halle.<br>(Frehent theatr. p. 976.) [Brüder 1572. 1575. 1583. 1586.]                                                              | 1583           |
| 13. März        | Johann Mitzeler (Mitzler) aus Schneeberg.                                                                                                                                                     | 20. Juli 1582. |
| 22. Mars        | Andreas Wese aus Kemberg<br>ward Mag., Cantor in Kemberg, 1611 Pfarrer in Trebitz.<br>(Dietmann IV. 635.)                                                                                     | 1. April 1584. |
| 25, März        | Caspar Gremis aus Mittweida.                                                                                                                                                                  | 1584.          |

|             | 1578.                                                                                                                                                                                                                              | 49              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aufnakme.   | ·                                                                                                                                                                                                                                  | Abgang.         |
| 1. April    | Georg Valgris aus Leipzig, Peter Valgrissen Buchführers zu Leipzig Sohn, ward 1583 in Leipzig Magister. [Bruder 1580.]                                                                                                             | 13. Juni 1582,  |
| 13. April   | Sebaldus Rosenbach aus Grimma,<br>Sohn des Stadtrichters gl. N., starb vor 1596 in Pegau.                                                                                                                                          | 1. Sept. 1591.  |
| 20. Apríl   | Johann Schöne aus Glogau.                                                                                                                                                                                                          | 11. Aug. 1584.  |
| 5. Mai      | Johann von Kleinow aus Kleinow im Mecklenburgischen.<br>Sein Vater hiess Joachim von Kleinow.                                                                                                                                      | 1. Aug. 1582.   |
| 27. Mai     | Friedrich von Dommitzsch aus Torgau,<br>"Wolffen von D. zu Thorga seligen Sohn." [Bruder 1571.]                                                                                                                                    | 1. Dec. 1580.   |
| 31. Mai     | Zacharias Krause (Crusius) aus Gräfenhainchen ward Mag., Diacon in Bitterfeld, später Superintendent in Zahna, † 1628.                                                                                                             | 29. Juli 1584.  |
|             | (Dietm. IV. 195 u. 790 u. die Stammstafel IV. 978. Dresd, gel.<br>Anzeig. 1775 Li. p. 666 f.)                                                                                                                                      |                 |
| 18. Juni    | Friedrich Hüfner aus Torgau. [Brüder 1573. 1576.]                                                                                                                                                                                  | 14. Febr. 1581. |
| 24. Jeni    | David Windreuter (Winterreuter) aus Crottendorf<br>ward Mag., 1592 Archidiacon in Rochlitz, 1604 Pfarrer<br>zu Lausigk, † 1624.<br>(Dietmann I. 318. III. 831. Nicht er, sondern sein Vater hiess<br>Wolfgang.) [Sähna 1609 1645.] | 22. Juli 1584.  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| 9. Juli     | Michael Dammerau aus Brandenburg. [Bruder 1577.]                                                                                                                                                                                   | 15. März 1593.  |
| 3. August   | Johann von Lützow (Loutzow) aus dem Mecklenburgischen,<br>"Eler Loutzowen Sohn."                                                                                                                                                   | 3. Oct. 1580.   |
| 6. August   | Daniel Saxo (Sachs) aus Torgau.                                                                                                                                                                                                    | 18. März 1580.  |
| eod.        | Petrus Voigt aus Torgau. [Bruder 1574?]                                                                                                                                                                                            | 18. Dec. 1580.  |
| im August   | Mauritius von Thummel aus Plaussig. [Bruder 1567.]                                                                                                                                                                                 |                 |
| 1. Sept.    | Barthelomāus Schrei aus Borna,<br>Sohn Abraham Schrei's zu Borna.                                                                                                                                                                  | 6. Juli 1582.   |
| 14. Sept.   | Heinrich Hintermeier aus Dresden. [Bruder 1572.]                                                                                                                                                                                   | 1583.           |
| 29. Sept.   | Heinrich von Kanitz aus Schlatitz,                                                                                                                                                                                                 | im Dec. 1580.   |
|             | Sohn Balthasars von Kanitz zu Schlatitz. (In Stemlers<br>Jubelpred. p. 54 wird dieser Heinrich fälschlich als Bru-<br>der des 1567 erwähnten Ludwig v. K. bezeichnet.)                                                             |                 |
| 5. October  | Johann Danne aus Wittenberg,<br>wahrscheinlich derjenige, welcher 1590 Diacon zu Kem-<br>berg wurde und 1599 durch einen Fall starb.<br>(Dietmann IV. 623.)                                                                        | 3. Juli 1583.   |
| cod,        | Bernhard Schwarze aus Pirna,<br>"Jonas Schwartzen Burgers zu Pirna Sohn."                                                                                                                                                          | 1580.           |
| 29. October | Jehann Körbner (Korbner) aus Leisnig,<br>Sohn Martin Körbners.                                                                                                                                                                     | 25. Mai 1584.   |
| 29. Decbr.  | Jehann Christianus (Kirsten) aus Höfgen<br>ward 1592 Diacon in Colditz, 1597 Hofprediger und<br>Consistorial-Assessor in Altenburg, † 1621.<br>(Sachs. KirchGal. IX. 7.)<br>[Vater 1556. Brüder 1576. 1595. Söhne 1612. 1623.]     | 29. März 1583.  |
| eod.        | <b>Bicolaus Arnold</b> aus Wendishain bei Leisnig<br>? ward Notarius publ. Caesar.                                                                                                                                                 | im Dec. 1584.   |
|             | (Kamprad Leisn, Chron, p. 365.) [Bruder 1575.]                                                                                                                                                                                     | i               |



| ,               |                                                                                                                                                                                                                |                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                 | 1579.                                                                                                                                                                                                          |                        |
| im Januar       | Valentinus Sperling aus Klein-Pössna.                                                                                                                                                                          | 1583.                  |
| 13. <b>Jan.</b> | Johann von der Dame (Dahm) aus Kunzwerda bei Torgau.<br>Sein Vater war "Frantz von der Dame zu Cuntzwerda."                                                                                                    | eod.                   |
| 4. Febr.        | Johann Gentzsch aus Eilenburg.                                                                                                                                                                                 | 13, Aug. 1582.         |
| 12. Märs        | Philippus Drabitzsch aus Mittweida. [Bruder 1575?]                                                                                                                                                             |                        |
| 1. April        | Johann Manstadt aus Leisnig,<br>"des gewesenen Stadtschreibers zue Leissnigk Hector<br>Manstadts Sohn", ? war um 1594 Amtsschösser in Pulsnitz.                                                                | 24. Nov. 1584.         |
| 19. April       | Petrus Voigt aus Unternitzschka bei Trebsen,<br>wahrscheinlich der, welcher 1592 Diacon in Wurzen<br>wurde und den 18. Mai 1594 starb.<br>(Dietmann V. 675.)                                                   | 7. März 15%.           |
| 23. April       | Andreas Oertel aus Mügeln bei Seyda, Sohn des Pf. (damals) zu Seyda gl. N., ward 1591 Diacon, 1609 Pastor zu Schweinitz (Insp. Jessen), † den 17. April 1621 alt 57 Jahr.                                      | 23. April 1585.        |
|                 | (Dietmann IV. 405.) [Sohn 1610.]                                                                                                                                                                               | 4.500                  |
| 27, April       | Christoph von der Strasse aus Borna<br>?war Cantor in Borna. [Sein Vater ist wahrscheinlich<br>der von Jöcher IV. 867 erwähnte. Bruder 1576.]                                                                  | 1582.                  |
| 1, Mal          | Martinus Becker aus Torgau.                                                                                                                                                                                    | 23. Jan. 1585,         |
| 21. Mai         | Wolfgang Rabe aus Zwickau.                                                                                                                                                                                     | 1585.                  |
| 25. Mai         | Michael Arnold aus Leisnig<br>ward 1586 Baccalaureus, dann Rector in Leisnig, † den<br>20. August 1621.<br>(Kamprad Leisn. Chron. p. 240 und p. 385.)                                                          | 6. März 1582.          |
| eod.            | Erhard Lindner aus Altleisnig<br>ward 1587 Diacon zu Altleisnig (und Substitut seines Vaters<br>gl. N.), 1593 Pfarrer zu Wendishain, † 1629.<br>(Sachs. KirchGal. VI. 6 und 17.)                               | 11. Dec. 1580.         |
| 29. Mai         | Jeremias Schönland aus Deutzen,<br>Sohn des Pf. Thomas Sch., ward Mag., 1593 Pfarrer zu<br>Grosshermsdorf, 1628 Pf. zu Bocca, † den 26. Juni 1632.<br>(Dietmann II. 546 und 514.)                              | 1552.                  |
| 20. Juni        | Christianus Hase aus Schmiedeberg.                                                                                                                                                                             |                        |
| 4. Juli         | Johann Bretten (oder Prettin) aus Prettin,<br>vielleicht derjenige, welcher Pfarrer in Thalwinkel und<br>1609 Pf. in Wenningen wurde und 1625 †.<br>(Dietmann II. 1041 und 1046, V. 223.)                      | 25. Mai 1585.          |
| 21. Juli        | Salomon Auerbach aus Crottendorf,<br>"Sohn Matthes Auerbachs, des Mollers zu Crottendorf,"<br>geb. 1566, ward Mag., 1593 Pfarrer in Liemehna, 1602<br>Pf. in Schenkenberg bei Delitzsch.<br>(Dietmann H. 862.) | 19. <b>April</b> 1585. |
| į .             |                                                                                                                                                                                                                | 791                    |
| 2               |                                                                                                                                                                                                                |                        |

|                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aufmahme.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Abgang.         |
| 25, J <del>uli</del> | Abraham Faber aus Zwickau.  Einer dieses Namens ward 1585 in Leipzig Mag., 1590 Rector in Schneeberg; ein anderer war Rector in Crimmitzschau.  (Ludevici Schulh. V, 152. Schöttgen dipl. Nachlese X. 297.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •               |
| 7. Septht.           | Todias Grossmann aus Leipzig,<br>Simon Grossmanns, Bürgers zu Leipzig, Sohn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17, Juli 1583,  |
| 3. Oethr.            | Samuel von Vieregge aus dem Mecklenburgischen,<br>Matthias Vieregge's Sohn, entweder von Güstrow oder<br>von Fehre gebürtig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21. April 1580. |
| 27. Octbr.           | Andreas Steinbeiss aus Jessen<br>ward Mag. in Wittenberg, 1595 Pfarrer zu Plossig, 1612<br>Superintendent in Seyda, † 1624.<br>(Dietmann IV. 486 und 699.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20. Oct. 1585.  |
| 11. Novbr.           | Conrad Reinhart (Reinhard) aus Röcknitz ward Mag., 1585 Pfarrer in Grossbothen bei Grimma, 1589 Substitut und bald Nachfolger seines Vaters, des Pfarrers Sebastian Reinhart in Röcknitz, 1592 als Calvinist removirt, ging er mit seinem Bruder Martin (s. oben 1560) in die Oberpfalz, wurde 1595 Pf. zu Mitterteich, 1601 Superintendent zu Harzgerode im Anhaltischen, 1611 Superint. zu Bernburg, † den 11. Aug. 1638 im 71. Jahre.  (Dietmann II. 1147, IV. 764, wo er falsch Martin helsst, colt. V. 783, Schmidt Anhaltisches Schriftsteller-Lexicon p. 322, Dunkels Nachrichten II. 342 g. Rotermund zu Jöcher VI. 1692.)  [Brüder 1560. 1577.] | 23. Oct. 1583.  |
| 14 Novbe,            | Georg Wackelrink aus Schweinitz<br>ward Pfarrer zu Wildau.<br>(Neues Wittenb. Wochenbl. 1911, Nr. 21.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8. April 1584.  |
| is, Novbe.           | Caspar Jauch aus Grimma,<br>"Hansen Gauch zu Grim Sohn."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | im Nov. 1584    |
|                      | 1580.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
|                      | (in diesem Jahre war die Anstalt wieder 2 Menate Septht. und Octbr.<br>wegen einer grassirenden Seuche geschiossen, Schumacher Vit. Sib. p. 156.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ı               |
| 2, Januar            | Heinrich von Bilow aus Rensow im Mecklenburgischen,<br>"Vieten Bulowen zu Rensow Sohn."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4. April 1585.  |
| 4. Jeaner            | Petrus Sleich (Schleich) aus Wittenberg<br>ward 1591 Schullehrer zu Kirchhain, 1601 vierter Schul-<br>college zu Wittenberg, 1603 daselbst vierter Diacon an<br>der Stadthirche, † den 13. Mai 1613 im 51. Jahre.<br>(Erdm. Blogt. d. Past. zu Wittenb. p. 23, Suppl. u. Bericht. p. 93.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6. April 1583.  |
| 20. Januar           | Gregorius Ulrich aus Aschersleben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2. März 1584.   |
| 15. Februar          | David Drabitzsch aus Colditz<br>ward Pfarrer in Zschirla, † 1616.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 28. Juni 1585.  |
| um Ostern            | Ulrich Kröger aus (Güstrow? in) dem Mecklenburgischen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Herbet 1580.    |
| 25. April            | Heinrich von Sperling aus Rutting im Mecklenburgischen,<br>Sohn Curths von Sperling zu Rutting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Mich. 1582.     |

## 1580. 1581.



| Aufnahme.   | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Abgang.         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| im Mai      | Longinus Ludwig aus Dresden, "des Steuer-Einnehmers Andreen Ludewigen Sohn," ward Mag., 1617 Stifts-Amtsactuar, 1622 Stadtschreiber in Wurzen, † 1633. (Schöttgen Wurs. Chron. p. 496 a. p. 498, Cur. Sax. 1749. p. 301.) [Bruder 1570?]                                                                                                                                                                                                                                          | u. Mich. 1585.  |
| 27. Mai     | Kilianus Wegner aus Belgern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | z. Ende 1581.   |
| 22. Juni    | Johann Wolfram aus Torgau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19, Mai 1585,   |
| 27, Juni    | Ulrich Zahn aus Werdau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3. Nov. 1585.   |
| 4. Juli     | Melchior von Tettenborn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6. April 1584.  |
| 7. Juli     | Bartholomans Cordian aus Annaburg,<br>Sohn Moritz Cordians, Schulmeisters zu Annaburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1583.           |
| eod.        | Johann Hauck aus Grimma<br>(ist zweifelhaft).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10, Mära 1586,  |
| 20. August  | Friedrich Krebs aus Grimma,<br>"Blasien Krebss, Burgers zu Grim, jungster Sohn."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1584.           |
| 20. Septbr. | Marcus Valgris aus Leipzig. [Bruder 1578.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17. Aug. 1583.  |
| 10. Novbr.  | Siegmund Trayner (Trainer) aus Freiberg, "des Georg Traynern Sohn."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17. Febr. 1583. |
| 17. Novbr.  | Johann Reich aus Wahrenbrück.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27. Juli 1584,  |
| 1. Decbr.   | Balthasar Georgius (Georgi) aus Schwarzenberg. Einer dieses Namens starb 1604 als Pf. zu Altjessnitz. (Dietmann IV. 225.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20. Sept. 1586. |
| 7. Decbr.   | Friedrich von Lindenau aus Machern, Sohn Wolfs von Lindenau zu Machern, ward 1598 Herr auf Machern und Zeititz. (Klotzsch und Grundigs Samml. v. Nachr. z. Sächs. Gesch. VI. 203 und 205.) [Bruder des Folg.]                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23, Juni 1584.  |
| eod,        | Siegmund von Lindenau aus Machern,<br>jüngerer Bruder des Vorigen, ward 1598 Herr auf Ilefeld<br>(oder Eilenfeld) bei Eilenburg u. Machern, † d. 17. Oct. 1633.<br>(Klotzsch und Grundig l. c. p. 203 f.)                                                                                                                                                                                                                                                                         | eod.            |
| um Weihn.   | Sebastianus Osterland aus Düben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1584.           |
|             | 1581.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| 12. Januar  | Theodorus Weis (Albinus) aus Torgau,<br>"Bartoll Weissenn des Geleitsmanns Sohn," ward Mag.,<br>1590 zweiter Diacon zu Wittenberg, 1592 Pfarrer in<br>Wahrenbrück, 1604 Pf. in Zschopau, 1610 Superintendent<br>in Annaberg, 1618 Pf. in Stolpen, † d. 28. Mai 1629 im 64. J.<br>(N. Wittenb. Wochenbi. 1804 St. 48. p. 378, Erdmann Biograph.<br>der Past. p. 20 und Supplem. p. 87., Richters Annaberg. Chron.<br>II. 70 f., Gercken Chr. v. Stolpen p. 78 f., Dietm. IV. 889.) | 1. Juni 1584.   |
| 24. Januar  | Bernhard von Berbisdorf aus Zürchau,<br>Sohn Günthers von B. zu Zürchau, geb. 1566, war zu-<br>letzt Hessen-Darmstädtischer Rath und Hauptmann der<br>Festung Rüsselsheim u. Herr auf Zürchau, † zu Zürchau.<br>(Königs Adelsh. III. 49 f. nr. 128 coll. nr. 125, Gause I. 108 f.)                                                                                                                                                                                                | 26. Oct. 1583,  |

| Aufnahme.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Abgang.              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. Februar | Andreas Reibold aus Plauen ward Mag., 1591 Lehrer an der Jungfernschule zu Wit- tenberg, 1595 Diacon in Dommitzsch, 1599 Pf. in Trossin, 1616 Pf. in Annaburg, † an der Pest den 5. Sept. 1633. (Dietm. IV. 451, Spitzner Gesch. d. Gymn. zu Wittenb. p. 270 f.)                                    | im <b>Juli</b> 1584, |
| eod.       | Siegmund Reibold aus Plauen,<br>Bruder des Vorhergehenden, Sohn "M. Andreae Reybol-<br>tenn gottseeligen gewesenen Schülmeisters zu Plauenn."                                                                                                                                                       | eod.                 |
| im Februar | Jacob Eckardt aus Danzig. [Seine Schwester war die Gattin "Christoffen Grunaw, der Alten Stadt Dantzigk Vntter Richtters," welcher seinen Schwager "gerne in die Landt Schule zw Grimma, sintemal dieselbe in gantz preusen hochberuhmet, wissen woltte."]                                          | im Jan, 1593.        |
| 16. Febr.  | Christoph Winckelmann aus Oschatz, Sohn "Blasii Wynncklman, bürgers zu Oschatz," ward Rathsmitglied und zuletzt Bürgermeister in Oschatz, † den 7. Octbr. 1630. (Hofmann Oschatz, Chron. p. 433 coll. p. 636 not.)                                                                                  | 19, Aug. 1582,       |
| 7. Märs.   | Christianus Eck aus Ragewitz<br>ward 1595 Pfarrer zu Bockelwitz, † 1622.<br>(Kampt. Leisn. Chr. p. 331.) [Vater 1550. Söhne 1612. 1614.]                                                                                                                                                            | 1583.                |
| 20, März   | Christoph Werner aus Schneeberg.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20. Sept. 1592.      |
| 23. April  | Christianus Schlichter aus Borna.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22. Juli 1587.       |
| 24. April  | Blasius (oder Ambrosius) Beckstein (oder Peckenstein) aus                                                                                                                                                                                                                                           | 10. Oct. 1582.       |
|            | Grimma<br>ward Rathsherr in Grimma, und wird von 1614—1630<br>öfter erwähnt. [Brüder 1562, 1567.]                                                                                                                                                                                                   |                      |
| 1. Mai     | Daniel Ochler aus Geithain<br>? ward Mag., 1591 Rector der Stadtschule in Meissen,<br>† den 22. Febr. 1608.<br>(Cur. Sax. 1741. p. 155.)                                                                                                                                                            | 4. Juni 1585.        |
| 4. Mai     | Daniel Limbach (Limpach) aus Naunhof,<br>Sohn des Matthes Limpach, geb. den 20. März 1566                                                                                                                                                                                                           | 14. Jan. 1587.       |
| 11. Mai    | Christoph Köhler aus Bitterfeld.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7. Mai 1587.         |
| 13, Mai    | Balthasar Hoffmann aus Leipzig,<br>"Michel Hoffmans Burgern zu Leiptzigk Eltister Sohn."                                                                                                                                                                                                            | 25. Sept. 1583.      |
| 27. Mai    | Samuel Prescher aus Lommatzsch,<br>"Jacob Preschern burgern zu L. Sohn."                                                                                                                                                                                                                            | 12. April 1584.      |
| 3. Juni    | Martinus Kioster aus Wittenberg.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26. Jan. 1586.       |
| 23. Juni   | Adam Jacobi aus Rochlitz<br>ward 1589 Mag., 1590 Pf. in Gundorf, † d. 1. Nov. 1633.<br>(Dietmann IV. 1253 und die Stammtafel zu p. 1258, Curios.<br>Saxón. 1757 p. 157 f.)                                                                                                                          | 12, Mai 1586.        |
| 1. August  | Christianus Fabricius aus Meissen, der jüngste Sohn des Rectors an der Landesschule zu Meissen Georg Fabricius († 1571). Ueber das spätere Leben dieses Sohnes ist nichts bekannt, wie Müller Gesch. d. Fürst, zu Meissen II. 57 und Baumgarten-Crusius de Fabricii vita p. 95 und p. 107 bemerken. | 12. Jan, 1593.       |

## 1581. 1582.

| P  | -           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| )_ | Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Abgang.        |
| Þ  | 12. Septhr. | Daniel Wagner aus Grimms.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6. Sept. 1587. |
|    | 20, Septbr. | Wenzeslaus Glego aus Liebenwerda,<br>ward Mag. und Pf. zu Raben. (Sein Vater war "Lauren-<br>tius Glogo pfarrherr zu Sachssdorf bei Liebenwerde.")<br>(Dietmann IV. 174, wo er Wenzel Glog heisst.)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4. Mai 1587.   |
|    | im Septbr.  | Caspar Relich aus Striegnitz bei Lommatzsch, Sohn des Pf. Ambrosius Rülich zu Striegnitz, ist vielleicht der Student Caspar Rubel (sic) aus Lommatzsch, welcher in Wittenberg den 25 Decbr. 1585 von einer Treppe herab sich zu Tode fiel. (Curios Sax. 1740 p. 83.)                                                                                                                                                                                                        | 13. Nov. 1584. |
|    | 1. Novbr.   | Welfgang Baumgart aus Belzig<br>Tward 1584 Pfarrer in Plötzky.<br>(Dietmann IV. 296.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
|    | 1. Decbr.   | Paulus Dolscius aus Reichenbach,<br>Sohn des Pfarrers zu Reichenbach, ? ward Magister und<br>Pfarrer in Barnstädt, † 1633.<br>(Dietmann IIL 759.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12. Dec. 1584. |
|    | 18. Decbr.  | Friedrich Hanf aus Frankfurt an der Oder,<br>Sohn des verstorbenen Peter Hanff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8. Aug. 1582.  |
|    | ****        | Martinus Conrad aus Herzberg,<br>Sohn des gleichn. Diac. in H., den Jöcher I. 2058 erwähnt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1585.          |
|    |             | 1582.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
|    |             | (Im September wurde der Coetus wegen eingedrungener Dysenterie auf<br>einige Zeit entlassen, Schumacher Vit. Sib. p. 325.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
|    | 0000 0000   | Glemens Kretzschmar aus Borna, Valten Kretzschmars Bürgers zu Borna Sohn, ward Mag., 1600 Pf. in Altenburg vor Merseburg, 1613 Pf. in Mark- ranstädt, † an der Pest den 16. Aug. 1636. (Sachs. KirchGal. VI. 100, Dietm. IV. 914 coll. 924 u. 1174.)                                                                                                                                                                                                                        | 1587.          |
|    | 11. Mars    | Petrus Schindler aus Belgern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28. Juli 1585. |
|    | Ostern      | Matthaus Lungwitz aus Rochlitz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1583.          |
| •  | um Ostern   | August von Kötteritisch aus Sitten<br>ward Herr auf Sitten und Kroptewitz.<br>(König Adelsh. II. 628 nr. 19, Kamprad Leisn. Chron. p. 394.)<br>[Bruder des Folgenden.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
|    | um Ostern   | Sobastianus Friedrich von Kötteritzsch aus Sitten ward 1610 Inspector der Grimm. Landesschule, dann churfürstl. Sächs. Hof- und Appellationsrath, Obercon- sistorial-Präsident, und 1625 Vice-Canzler, Herr auf Sitten etc., † den 24. Febr. 1628.  (Königs Adelsh. II. 629 ar. 26, Ermel A. u. N. von Grimma p. 173, Ellers Belz. Chron. p. 529, Kamprad Leisn. Chr. p. 304, Dietman I. 495.)  [Bruder des Vorhergehenden. Die Aufnahmezeit beider ist nicht ganz sicher]. |                |
| Ь  | 21. April   | Martinus Renkner aus Uebigau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30. Mai 1588,  |
| Ð  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 850            |

## 1582. 1583.

| Aufochme.               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Abgang.         |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 12, Mai                 | Johann Grosse aus Halberstadt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2. Juni 1585.   |
| 29. Mai                 | Hans Heinrich von Ratzenberg aus dem Brandenburgischen.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1595.           |
| 1. Jani                 | Christoph Grumann aus Colditz<br>(nur im Index Al., ist deshalb zweifelhaft).                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6. Sept. 1584.  |
| 12. Juni                | Gaspar Bennig aus Dürrweitzschen, Sohn des dort. Pf. Andreas B., vielleicht der Pfarrer in Brandis (von 1593), welcher den 24. Sept. 1615 alt 49 J. †. (Cur. Sax. 1751 p. 60, Dietm. II. 1114 coll. 1098, S. KG. IX. 88.)                                                                                                                            | 8. Sept. 1594.  |
| 5. Juli                 | Franz Schellhammer aus Zwickau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13. März 1588.  |
| 7. Juli                 | Balthasar Hauck aus Grimma ward 1591 in Leipzig Mag., 1593 Diacon in Grimma, † den 23. Mai 1608. (Dietmann II. 1089.) [Söhne 1609. 1621.]                                                                                                                                                                                                            | 14. Juni 1587.  |
| 13. Jali                | Johann Albrecht (Albertus) aus Grimma, Sohn Leonhardt Alb. Bürgers zu Gr., ward 1591 in Leipzig Mag. und Diacon in Grimma, 1598 Archidiacon, 1612 Superintendent daselbst, † den 2. Decbr. 1621. (Sein Andenken sichert ein von ihm gestiftetes Legat.) (Schumacher memor. antist. Grim. p. 10, Dietmann II. 1071, Dunkel Nachrichten etc. II. 409.) | 30. Nov. 1586.  |
| 14. Juli                | Paulus Geringer aus Leipzig ward 1602 Pfarrer zu Zehmen und Rüben, 1605 Subdiac. an der Thomaskirche, 1606 Diacon daselbst, † auf einer Badereise zu Braunschweig den 9. Juni 1619. (Albrecht I. c. I. 347 f. und 1107. Nach Vogel Leipz. Annal. p. 370 starb er den 9. Mal.)                                                                        | 1589.           |
| 1. August               | Gregorius Petze aus Buchholz. (In den Curios. Sax. 1758 p. 256 heisst er George Brew, im hiesigen Index Alumn. Georg Boy. Er war wahrscheinlich Sohn des Pfarrers Gregorius Beza oder Pez, der 1574 starb, Misc. Sax. 1769 p. 263.)                                                                                                                  | 9. April 1584.  |
| cod.                    | Valerius Rutilius aus Düben,<br>Sohn des Pfarrers Rudel (Rutilius). [Bruder 1592.]                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13. Juni 1588.  |
| 17. <del>Sept</del> br. | Jehann Schöne aus Grimma<br>ward 1603 Rector an der Stadtschule in Grimma, † um<br>1626. [Sohn 1625.]                                                                                                                                                                                                                                                | 10. Sept. 1587. |
| 8. Decbr.               | Thomas Becker aus Riesa, Sohn des dortigen Pfarrers gl. N.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25. Mai 1595.   |
| enes mes 4***           | Gregorius Grune (oder Grüne).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1583.           |
|                         | 1583.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| 5. Februar              | Schastianus Heincke (Hennigk) aus Borna.<br>Sein Vater war "M. David Heincke prediger (Archidiac.)<br>zu Born" (in der KirchGal. Hennigk, so auch in der Land-<br>schulrechnung 1584).                                                                                                                                                               | 15, Juli 1586.  |
| 8, Februar              | Jehannes Dörner aus Dippoldiswalde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8. Febr. 1589.  |

-CE

-C-633

| Aufnahme, |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Abgang.         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 4 Märs    | Johannes Siber aus Wurzen. [Vater 1558.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1590,           |
| 15. März  | Christoph Bodenstein (Podenstenius) aus Schneeberg ward 1597 Rector der Klosterschule Rossleben, † 1623. (Schmutzer de ludo coenobil Rosslebiani instaur. (Leipzig 1748 4) p. x.X. u. Wilhelm Gesch. der KlosterSch. Rosleben. (Querfurt 1826. 4) I. p. 49, wo er Christian heisst, wie in Meltzers Schneeb. Chron. p. 602. — Die Verzeichnisse u. Schumacher Vit. Sib. p. 244 neanen ihn Christoph.) | 28, April 1596. |
| eod.      | Johannes Wiedekopf aus Schneeberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | eod.            |
| 17. März  | Samuel Drechsel aus Lobstädt,<br>Sohn des dort. Pf. Jacob Drechsel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17. Sept. 1599. |
| 2. April  | Paulus Clemens aus Bucha,<br>"Blasii Clementis pfarrherrn zu Buche hinterlassener Sohn."                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2. April 1589.  |
| 3. Apríl  | Andreas Kirsten aus Pegau, Sohn des damaligen Pf. zu Borna M. Martin K.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9. Dec. 1586.   |
| 4. April  | Christianus Döbler aus Eilenburg ?ward 1592 Pf. in Altenburg vor Merseburg, 1600 Pf. in Holleben, † den 17. Juli 1634, (Dietm. IV. 914. 1337.) Ein anderer wurde 1593 Pf. in Schkopau (Dietm. IV. 924). Gleich Ann. ecclesiast. I. 81 erwähnt bei seinem Vater Gallus Döbler die Kinder nicht namentlich.                                                                                             | 4. April 1589.  |
| 10, April | Philippus Strasburg aus Leipzig, "Mag. Jacob Strassburgs Sohn." [Bruder 1572?]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1585.           |
| 22. April | Hieronymus Fehrmeister aus Wittenberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1587,           |
| eod.      | Andreas Gödicke (Gödig) aus Wittenberg<br>?ward Pfarrer in Dennewitz. (Dietm. IV. 594.) [Bruder<br>1583? Ueber seinen Vater siehe Dietm. IV. 614.]                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| 6. Mai    | Georg Stromer aus Leipzig<br>starb schon vor seinem Vater (vor 1607).<br>(Freh. theatr. p. 976.) [Brüder 1572, 1575, 1578, 1586.]                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14. Juli 1586.  |
| 13. Mai   | Urbanus Zeising aus Brehna. [Bruder 1589?]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26. Febr. 1589. |
| 16. Mai   | Albinus Schausen aus Herzberg. [Bruder 1589?]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20. Aug. 1588.  |
| 1. Juni   | Caspar Thum aus Schlieben,<br>Melchior Thums Bürgers zu Sch. Sohn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16. Febr. 1586. |
| 4. Juni   | Martinus Dauber aus Liebenwerda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15. Mai 1589.   |
| im Jani   | Simon Berger aus Zürchau bei Altenburg,<br>des gleichn. Pfarrers Sohn, ward 1593 in Leipzig Mag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22. April 1589. |
| 9. Julí   | Johann Seifrid (Seyfried) aus Leisnig<br>ward 1598 in Leipzig Mag., hierauf Pfarrer in Collmen,<br>1604 Diacon in Colditz, 1607 Pf. in Strehla, 1612 Pf. in<br>Ortrand, 1618 Superintendent in Annaberg, † den 23.<br>Aug. 1625 im 57. Jahre.<br>(Annab. Chron. IL 72 f.) [Vater 1556. Bruder 1603.]                                                                                                  | 9. Oct. 1587.   |
| 10. Juli  | Hildebrand von Kreytzen aus Benndorf.<br>Sein Vaterwar "Görge von Kreytzen der Elter zu Benndorff."<br>Er wird von König Adelsh. II. 321 ff. nicht erwähnt.                                                                                                                                                                                                                                           | im Sept. 1588.  |
| 11. Jeli  | Martinus Norpel (oder Nörpel) aus Pratau bei Wittenberg<br>ward Pf. zu Battin, † den 13. September 1639.<br>(Dietm. IV. 522, Cur. Sax. 1745 p. 380.)                                                                                                                                                                                                                                                  | 30. Sept. 1587. |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 984             |

### 1583. 1584.

Anfrahme. Abga<del>ng</del>. Jacob Hermann aus Goldwitz bei Gräfenbeinchen. 17. August 19. Sept. 1585. Sohn des Müllers David H. Christoph von Haundorf aus Naundorf. 4. Septhr. 24. Aug. 1589. Sein Vater war Uz von Naundorff. König Adelsh. II. p. 714 nennt diesen Sohn nicht. im Septhr. Laurentius Wagner aus Dippoldiswalde 20. Mai 1587. ward Mag. und poeta laur. Caes., 1603 dritter College an der hies, Landessch., 1610 wegen Krankheit entlassen. (Lorenz series praeceptt, Ill. Moid. p. 23.) [Sohn 1623.] 21. Octhe. Wolfgang Rieben aus Belzig. 3. Sept. 1587. 26. Novbr. Salomon Krause aus Herzberg. 20. Sept. 1586. Sein Vater "Martin K. der Elder" war Rathsherr zu H. Abraham Gödicke aus Wittenberg. [Bruder 1583?] 24. Decbr. 12, Mal 1589. Tobias Tandler aus Torgau ward 1600 in Wittenberg Dr. medic., 1605 Professor der Mathematik und 1608 Prof. der Botanik und Anatomie daselbst, + den 3. August 1617 im 46. Jahre. (Jücher IV. 999. Schumacher Vit. Sib. p. 236 rechnet ihn mit Kunad in der Jubelpredigt zu Sibers Schülern; in den Ver-seichnissen sehlt er.) 1584. Johann Frosch aus Borna, 20. Januar 17. Dec. 1589. jüngster Sohn des Bürgers Matthes Fr., ward 1597 in Leipzig Mag., 1599 Rector der Schule zu Grossenhain, **† 1624**. (Biedermann Act. schol, III, 55.) im Februar Wolfgang Peilick aus Leipzig. ... .... 1588. Sohn des hiesigen Schulverwalters. 9. April Petrus Eichler aus Schweinitz, Febr. 1588. Sohn des gleichn. Pf., ?ward 1590 Pf. in Wolfferode. (Biering cier. Mansfeld. p. 176.) 23. April Martinus Wulitzsch aus Kemberg. 30. März 1590. 25. Mai Paulus Viehweg (oder Viebegk) aus Mittweida ward 1593 Conrector in Mittweida, 1600 Pfarrer in ... .... 1590. Lichtenau, † den 10. Januar 1615 im 49. Jahre. (Hermann Mittw. Denckm. p. 219.) [Bruder 1585?] 6. Juni Ulrich Birckel aus Hartha, 22, Juni 1585. Sohn des Pfarrers gl. N. im Juni Johann Schulze aus Torgau im Juni 1584. "aufugit tertio die." 14. Juni Jehann Georg von Leimbach aus Keuern bei Döbeln, .... .... 1585, Sohn Joachims von L. [Bruder 1585.] Philippus Salmuth aus Leipzig eod. 1. Juli 1589. ward Dr. med. und hochfürstl. Anhaltischer Leibarzt zu Dessau und Zerbst, † an der Pest d. 11. Sept. 1626 im 56. J. (Jöcher IV. 70, Schmidt Anhattsches Schriftsteller-Lex. p. 344, Gleich Annal. eccl. I. 404.) [Brüder 1573. 1574.]



| Š  | 96          | 1 3 5 4.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Í. | Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Abgang.               |
| ·  | 18. Juni    | Albrecht Staritz aus Schkeuditz.<br>Sein Vater gl. N. war Bürger zu Schk.                                                                                                                                                                                                    | 20, Mai 1590.         |
|    | 22. Juni    | Michael Hetze (Hetz) aus Buchholz,<br>Sohn des Schwarzferbers gl. N., ward Centor in Buchholz,<br>1597 Rector in Wiesenthal.<br>(Cur. Sax. 1758 p. 307, Flader Wiesenth. Ehrenged. p. 66, we er<br>Hertz heisst.)                                                            | 15, Juni 1590.        |
|    | 3. Juli     | David Ecke aus Leisnig.                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>20. Juni</b> 1590. |
|    | 7. Juli     | Christoph Adam aus Torgau.                                                                                                                                                                                                                                                   | 9. Juli 1590.         |
|    | eod,        | Thomas Bachhofen aus Weissenfels, Sohn des Pfarrers Friedrich B. damals in Plenschütz, ward Diacon in Teuchern, 1595 Pf. zu Cösslitz, 1611 Pf. zu Grosscorbetha, † 1636. (Dietm. V. 337, III. 1014, Heydenr. Weissenf. KChr. p. 216 u. 239.)                                 | 2. Juli 1590.         |
|    | 1. August   | Friedrich Leutherer aus Taltitz,<br>Sohn des dort, Pf. Thomas L.                                                                                                                                                                                                             | im Aug. 1586.         |
|    | 7. August   | Christianus Ploch aus Gräfenhainchen, des verst. Pfarrers Sohn, ward 1595 in Wittenberg Mag., hierauf Diacon und 1607 Pf. zu Grossensalza im Stift Magdeburg. (Rotermund zu Jöcher VI. 414, Kettner eler. Maur. p. 41 u. 44.)                                                | 6, Aug. 1590.         |
|    | 24. August  | Martinus Preil aus Torgau.<br>Sein Vater war Martin P., Kornschreiber zu T.                                                                                                                                                                                                  | 24. Sept. 1586.       |
|    | eod.        | Hennig Knorr aus Eulenstadt oder Halberstadt.                                                                                                                                                                                                                                | 30. Juni 1590,        |
|    | 30. Septbr. | Heinrich Heumeister aus Reichenbach,<br>Sohn des dort. Disconi gl. N.                                                                                                                                                                                                        | 1590.                 |
|    | 8, Octbr.   | Johann Heckethier aus Grimma ward 1597 Pf. in Machern, musste 1634 vor den Feinden fliehen und hielt sich zu Eilenburg und Grimma und endlich seit 1637 zu Brandis auf, wo er an der Pest in demselben Jahre starb. (Dietmann IL 832—834.)                                   | 19. Sept. 1590.       |
|    | eod.        | Georg Hautz aus Zscheplin bei Eilenburg.<br>Sein Vater George H. war Schreiber (Schulmeister) zu Z.                                                                                                                                                                          | 11. Oct. 1589.        |
|    | 9. Octbr.   | Johannes Gentzsch aus Grimma<br>ward Mag., 1595 Pfarrer in Sitten, 1612 Pf. iu Weltewitz,<br>1626 Pf. in Düben, wo er noch in demselb. J. an der Pest †.<br>(Dietm. I. 1408, II. 851, 917 f., Sachs. K.—Gal. VI. 47, Geissler<br>Ellenb. Chron. p. 177.) [Söhne 1612, 1620.] | 12. Febr. 1588.       |
|    | 27. Oethr.  | David Krüger aus Neichen<br>ward 1601 Diac. in Mügeln, 1611 Pf. in Röcknitz, † 1630.<br>(Dietm. V. 706 u. 786, IV. 764.) [Vater 1553.]                                                                                                                                       | im <b>Mai</b> 1590.   |
|    | im Novbr.   | Salomon Groitzsch (oder Grötzsch) aus Grimma.                                                                                                                                                                                                                                | 12. Mkrs 1589.        |
|    | 20. Novbr.  | Martinus Faber aus Wahrenbrück.                                                                                                                                                                                                                                              | 8. <b>Nov.</b> 1590.  |
|    | 12. Decbr.  | Johannes Faber aus Lengenfeld im Voigtl.,<br>Sohn des Pf. M. Johannes F., ? ward Pf. in Renthendorf.<br>(Dietmann III. 290.)                                                                                                                                                 | 16.Sept. 1586.        |
|    | 28. Decbr.  | Petrus Meye aus Gross-Steinberg bei Grimma,<br>wahrscheinlich derselbe, welcher zwischen 1619—1635<br>öfter als Rathsherr in Grimma erwähnt wird.                                                                                                                            | 12, Dec. 1590.        |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 848                   |

Abgang. 1585. Zacharias Zimmermann aus Grimma, Sohn des Diacon Adam Z., ward 1598 in Leipzig Mag., 11. Januar 19. Nov. 1590. den 8. März 1599 Pf. in Hohnstädt bei Grimma, + im Juni 1625. (Dietm. IL 1093.) [Bruder 1591.] 13, Januar Philippus Dittrich aus Schmiedeberg. 30. Dec. 1590. 1. Mars Wolfgang Auer aus Grimma, 4. März 1591. Sohn des Schulmeisters gl. Namens (Dietm. II. 1143). [Bruder des Folg.] **Abraham Auer** aus Grimma ... 1590. [Bruder des Vorigen, zweifelhaft]. 7. Märs Joachim von Leimbach aus Keuern. [Bruder 1584.] 17. März Johannes Arxt aus Reichenbach. 13. Dec. 1586. Daniel Viehweg aus Mittweida 3. April 29. März 1591. ward entweder Schulmeister zu Mutzschen (Hermann Mittw. Denckm. p. 325.), oder 1592 Quartus und 1597 Conrector in Oschatz und starb den 14. April 1620, (Hoffmann Oschatz. Chron. I. 602.) [Bruder 1584?] 23. April Caspar Thiele (Thile) ans Mutzschen, .... 1591. Sohn des dort. Diacon gl. N., ward 1594 in Leipzig Mag. und studirte Medicin. [Vater 1554. Bruder 1589.] Johann von Jesern. eod. 13. Mai 1590, vielleicht der, welcher als der letzte seines Geschlechts 1593 in Wittenberg starb. (Hellbach Adelelex. I. 610.) Centurio (auch Centurius) Pfiugk, S. Mai 20, Febr. 1587 Sohn Christoph Pflugk's, ungewiss ob zu Leipzig, oder Rötha, oder Grosszschocher geboren. Paulus Grenz aus Colditz. 17. Mai u. Mich. 1590. "Frantz Grenzen des Eltern Sohn." Donatus Heidemann aus Belgern. 3. Juni 30. Dec. 1590. cod. Martinus Einigk (oder Enick) aus Prettin starb noch als Schüler in seiner Heimat. Heinrich Dionysius Siber aus Grimma 4. Juni 5. März 1591. ward M., 1605 Pf. in Sprotta (Eilenb. Insp.), † im März 1625.
(Schumacher Vit. Sib. p. 97 ff., Dietm. II, 229, Geissler Eitenb., Chron. p. 317 f.) [Brüder 1558, 1573, Sohn 1629.] 9. April 1591. Abraham Reudeck aus Werdau 8. Juni ward 1593 Cantor in Werdau. (Stichart Werd, Chron, p. 205.) 10 April 1587. Jacob Könnigk aus Wittenberg. Sein Vater war "Benndix Könnigk Burger zu Wittembergk." 10. Juni Simon Weidicht aus Gleina oder Zeitz. 27. Juli im Juni 1591.

| 9  | 66          | 1585. 1586.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 0  | Aufnakme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Abyang.                |
|    | 6. August   | Ricelaus Hecker aus Zwickau<br>ward Mag., 1595 Pfarrer in Sachsendorf, 1609 Pf. zu<br>Börln, 1615 Diacon, 1622 Archidiac. zu Wurzen, † 1639.<br>(Dietmann 1. 989, II. 1175. V.671 f., Schöttgen Chr. p. 355. Nach<br>meinen Queilen ist er in Zwickau geboren, nicht in Grimma.)                   | 1591.                  |
|    | 16. August  | Johann Salzmann aus Merseburg<br>(vielleicht schon 1581 aufgenommen).                                                                                                                                                                                                                              | 19, Mai 1586.          |
|    | 22, August  | Johann Pretzschner (Pfretzschner) aus Pegau<br>ward Doct, medic. u. practischer Arzt zu Pegau.<br>(Kunad in der Jubelpred. p. 16.) [Sohn 1629.]                                                                                                                                                    | 13. März 1590,         |
|    | im August   | Jobst Brand von Lindau aus Rüben,<br>Sohn Jobst's Brand von L., ward Herr auf Geschwitz,<br>Stiftsrath der Aebtissin zu Quedlinburg, † d. 18. Oct. 1630.<br>(Beckmann Access. hist. Anhalt. p. 585.) [Bruder des Folg.]                                                                            | 1 <b>6.Sept.</b> 1586. |
|    | im August   | Jehann Friedrich Brand von Lindau aus Rüben.<br>[Bruder des Vorigen.]                                                                                                                                                                                                                              | 1596.                  |
|    | 21. Novbr.  | Erhard Dech aus Zwickau<br>? von 1616—1638 Pfarrer in Plohn.<br>(Dietmann III. 622.)                                                                                                                                                                                                               |                        |
|    | 4. Decbr.   | Johann Drabitzsch aus Colditz<br>ward um 1591 Cantor, 1594 Rector u. Organist, später<br>auch Stadtschreiber zu Waldheim.<br>(Kamprad Leisa, Chron. p. 576, Sachs. KirchGal. X. 86.)                                                                                                               | 27. Oct. 1597.         |
|    | 6. Decbr.   | Christianus Dobenecker aus Pegau,<br>Sohn des † Amtsverwalters in Pegau.                                                                                                                                                                                                                           | 24. Aug. 1589.         |
|    | 10. Decbr.  | Gottfried von Milckau aus Grossmilkau,<br>ältester Sohn Moritzens von M. zu Grossm. (s. oben 1563),<br>war Herr auf Grossmilkau, † den 2. Februar 1631.<br>(König Ad. I. p. 652 nr. 8.)                                                                                                            | 14, Dec. 1588.         |
|    | *****       | Franz Rhade (Rade, Rothe) aus Mutzschen,<br>Sohn des dort. Pf. gl. N., ward 1593 in Leipzig Mag.                                                                                                                                                                                                   | 1590.                  |
| •  |             | 1586.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
|    | 25. Januar  | Michael Göttersfeld aus Borns.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23. Juli 1589.         |
|    | 30. Januar  | Ghristoph Müller von Berneck aus Joachimsthal,<br>ältester Sohn Chph. Müllers v. B. (zu Breitenbrunn), Bür-<br>gers zu Zwickau, wird bei diesem Geschlechte in den<br>Cur. Sax. 1760 p. 275, bei Oettel Hist. v. Eibenstock III.<br>p. 296 u. in den Dr. gel. Anzg. 1775 p. 551 ff. nicht erwähnt. | 1588.                  |
|    | 15. Februar | Bernhard von Breitenbach (nur im Index Al., gehört vielleicht in eine andere Zeit).                                                                                                                                                                                                                | 25, März 1591.         |
|    | 23. Februar | Andreas Rudolph aus Wittenberg.<br>Sein Vater war Greger Rudolph, Kornschreiber zu Witt.                                                                                                                                                                                                           | 1590.                  |
| ,  | 1. März     | Georg Markgraf aus Torgau<br>starb den 3. December 1588.                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
| ١. | 40 900-     | Takana Okulatank men 17                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |

Johann Christoph von Haugwitz aus Wurzen.
Sein Vater war Erhardt von Haugwitz. [Bruder des Folg.]



| )              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Aufnahme.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Abgang.              |
| 16, Márz       | Ricolaus von Haugwitz aus Wurzen. [Bruder des Vorhergehenden.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1591.                |
| 4. April       | Stephanus Schönfeld aus Jessen<br>ward Mag., 1598 Pfarrer in Globig, † 1632.<br>(Dietmann IV. 641.) [Bruder 1598?]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20. Febr. 1590,<br>- |
| um Ostern      | Matthäus Mäller aus Trautenau in Schlesien, Sohn "eines armen pfarrherrn," wohnte einige Zeit als Extraneus bei seinem Vetter Abraham Pfeifer, Bürger zu Grimma, und ward später Alumn, Einer dieses Namens war um 1601 Pfarrer in Leuna. (Dietmann IV. 974.)                                                                                                                                                                                            | 3. Jan. 1591.        |
| 15. April      | Ludwig von Breitenbach (gründet sich nur auf den Index Al.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25, März 1591.       |
| 26. April      | Andreas von Seidewitz aus Puschwitz. Sein Vater war George v. Seidewitz, sein Onkel Tham Pflugk zu Behlen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26, Aug. 1590.       |
| im April       | Gaspar Apitz aus Belzig,<br>jüngster Sohn des dort. Superintendenten M. Bernhard A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22. Märs 1589,       |
| 19. <b>Mai</b> | Georg Hesse aus Schlieben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6. Febr. 1592,       |
| 28, Mai        | Petrus Zinkeisen aus Schneeberg<br>ward 1600 Cantor an der Klosterschule Rossleben, 1604<br>Pfarrer daselbst, † den 23. März 1630.<br>(Meitzer Schneeb. Chron. p. 602, Schmutzer de Iudo coenob.<br>Rosieb. p. XXIII, Dietmann III, 649.)                                                                                                                                                                                                                | 15. April 1592,      |
| 6. Juni        | Clemens Clanius aus Rochlitz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14. Juli 1588.       |
| 14. Juli       | Christianus Stromer aus Leipzig,<br>jüngster Sohn, geb. 1572, starb schon vor dem Tode<br>seines Vaters (vor 1607).<br>(Freheti theatr. p. 976.) [Brüder 1572, 1575, 1578, 1583.]                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22. April 1588.      |
| (4. August)    | Joachim von Grünrodt,<br>"der Churfürstin hoffmeisterin Elisabethen von Grünrodt<br>sohn," ist wahrscheinlich der von König Adelshist. I. 456<br>nr. 24 oder nr. 28 erwähnte erblos verstorbene. (Kersfeld's<br>Beschreibung des adel. Geschlechts derer von Grünrodt<br>habe ich nicht einsehen können.)                                                                                                                                                | 12, Mära 1588,       |
| 1. Oethe       | Paulus Thentter (Tendter) aus Leipzig.<br>Sein Vater war "Sebastian Thentter Burger vnd Kann-<br>giesser zu Leiptzigk."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13, April 1591.      |
| 6. Octbr.      | Ambrosius Gleser aus Pegau,<br>Sohn des Stadtschreibers Johann Gleser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1. Sept. 1591.       |
| 9. Novbr.      | Antonius Richzenhain aus Grimma, Sohn des † Schulverwalters, geb. den 9. Octbr. 1574, practizirte als Advocat seit 1602 in Grimma, seit 1604 in Freiberg, wo er 1613 Rathsherr wurde, 1614 Stadtrichter, 1617 Stadtschreiber, 1624 Bürgermeister (wobei er bis 1643 das Amt des Stadtschreibera zugleich verwaltete), † den 10. März 1648 alt 74 Jahr. (Molleri Chron. Friberg. III. p. 359 und p. 400, Grübler Ehre der Freyb. Todten-Grüßte p. 466 f.) | 26, Oct. 1592.       |

| ~=         |                                                                                                                                                                                                                                                         | (               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Anfnahme.  |                                                                                                                                                                                                                                                         | Abgang.         |
| 28, Decbr. | Elias Jahn aus Pegau ward 1592 in Leipzig Mag., später in Wittenberg Universitäts- und churfürstl. Rentbeamter, † den 20. Juli 1618 alt 46 Jahr. (Freberi theatr. vir. erud. cl. p. 1023.)                                                              | 14, Mai 1559.   |
|            | 1587.                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| 26, Januar | Karl Melissander aus Jena<br>wird von Acker im Leben seines Vaters, des Generalsu-<br>perintendenten Dr. Caspar M. zu Altenburg, nicht erwähnt.                                                                                                         | 1591,           |
|            | Michael Koch aus Torgau "hat sich wegenn seiner stedt werenden Leibes schwach- heit wieder aus der Schulen gewendet."                                                                                                                                   | 1587.           |
| 8. April   | Johann Gengenbach aus Colditz<br>ward 1601 Pfarrer zu Arnstedt bei Aschersleben, nach-<br>her zu Sylda und Harkeroda.<br>(Kamprad Leisn. Chr. p. 576, Biering clerus Mansfeld, p. 227.)                                                                 | 18. Mai 1593,   |
| 27, April  | Georg Schreiner aus Grimma ward 1598 in Leipzig Mag. und Colleg. III. am Stadt- Gymnasium zu Halle. (Mittag Hallische Schulhistorie III. Th. p. 5. Ks ist gewiss, dass er der jüngste Sohn des Conrector M. Johann Schreiner war.) [Brüder 1571. 1573.] | 3. Febr. 1593.  |
| 29, Juni   | Martinus Kossmann aus Bitterfeld.                                                                                                                                                                                                                       | 29. Juni 1593,  |
| 1. Juli    | Augustinus Reinhard aus Niederclobicau,<br>Sohn des verstorbenen Pf. Sebastian R., (des Bruders des<br>Superintendenten Martin R. zu Grimma), vielleicht in Col-<br>lenbey geboren.                                                                     | 5. Mai 1503,    |
| 6. Juli    | Paulus Körbner aus Leisnig.                                                                                                                                                                                                                             | 11. März 1593.  |
| 27. Juli   | Friedrich Perch (Perchius) aus Ragewitz,<br>Sohn des dort. Pf. Wolfgang P. [Brüder 1595, 1601, 1604.]                                                                                                                                                   | 11. Juni 1593.  |
| eod.       | Johaan Kramer aus Döbeln<br>(nur im Index Al., gehört vielleicht in eine andere Zeit).                                                                                                                                                                  | 13. Dec. 1591,  |
| 17. August | Christianus Gut aus Ablass, Sohn des dort. Pf. Burkardt Gut, ward 1625 Diacon in Mittweida, † den 16. August 1626. (Dietm. I. 293, Herm. Mittw. Denck. p. 211.) [Bruder 1590.]                                                                          | 11. April 1593. |
| 9. Octbr.  | Wolfgang Meiner aus Schneeberg.                                                                                                                                                                                                                         | 14. Sept. 1593. |
| 30. Octhe. | Ernst von Schönfeld aus Belgershain,<br>Hans von Sch. Sohn, ward Herr auf Döben. [Bruder<br>des Folgenden und des 1589 erwähnten.]<br>(König Adelsh. III. 982 nr. 88, Cur. Sax. 1756 p. 286 f., 1758 p. 350.)                                           | im Juli 1589.   |
| eod.       | Welfgang von Schönfeld aus Belgershain, Bruder des Vorhergehenden. (Ist zweifelhaft, ob er wirk- lich aufgenommen worden ist.) (Bei König I. I. p. 982. nr. 89 und in den Cur. Sax. 1758 p. 350 wird über seine späteren Schicksale nichts erwähat.)    | im Sept. 1590.  |



### 1587. 1588.

Abgang. Bartholomaus Storla (Storl) aus Rochlitz 4. Norbr. 1. Nov. 1593. ward 1599 in Leipzig Mag., hierauf als Diacon zu St. Petri in Rochlitz vom Rathe vocirt, aber vom Amte nicht admittirt. (Heine Rochl, Chron, p. 286 und p. 196 not.) cod. Martinus Nahgeborn aus Naunhof 14. Nov. 1593, ward 1601 in Leipzig Mag. und Pf. in Wermsdorf, + 1632. (Dietm. II, 1165.) [Söhne 1616. 1623, 1629.] 8. Novbr. Johannes Trebatius aus Belzig. . . . 1591. Adam Schönhar aus Wittenberg, in Novbt. 2 Nov. 1593. "Adam Schönharn sehligen nachgelassener Sohn, " ward Mag., Pfarrer zu Znaim in Mähren, 1612 Archidiacon zu Grimma, † den 20. Februar 1636. (Dietm. II. 1087 f. Lommatzsch ist wahrscheinlich nicht sein Geburtsort.) 29. Novbr. Georg Müller aus Grimma. 4. Jan. 1591 cod **David Beuther** aus Liebenwerda, 20. Nov. 1589. wo sein Vater Tobias B. damals Superintendent war, "ward Leibes schwachheit halben anheim geholt," später Pfarrer zu Neiden in der Insp. Torgau. (Gleich Annal. ecclesiastic. L. 383.) 11. Decbr. Heinrich Hoppe aus Torgau, 1. Nov. 1588. "des Stadt Dieners vnd aussreytters sohn." 1588. Thomas Teucher aus Rade bei Clöden .... 1592 ward Mag., 1598 Diacon in Jessen, 1603 Pf. in Görzenig. (Dietmann IV. 380.) [Bruder 1590.] in Mirz Johann Soyfridt aus Oschatz, 31. Mai 1594. Hanns S. Gastwirths zu Oschatz Sohn, geb. 1573, ward 1598 in Leipzig Mag. [Bruder des Folgenden.] Abraham Seyfridt aus Oschatz. im Màrs 16. Oct. 1594. Bruder des Vorherg., geb. 1575, wahrsch. der als Abrah. Seyfert von Hoffmann Oschatz. Chron. I. 434 erwähnte Rathsherr und spätere Bürgermeister in Oschatz. 21. Marz Valentinus Philippus aus Zwickau. 30. Mars 1589 Georg Krenz aus Wilthen, Sohn des Pfarrers in Wilthen, welcher von Dietmann I. 14 April .... .... 1593, 226 und im Entwurf einer Oberlaus.-wendischen Kirchenh. p. 107 Petrus Creuz genannt wird. Georg Krenz ist identisch mit Georg Cranz, welcher 1575 zu Wilthen geboren, 1599 Pf. in Kittlitz, 1614 Pf. zu Milkel, 1618 Pf. zu Baruth in der Oberlausitz wurde und 1630 starb. Otto Lexic. Oberlaus. Schriftst. I. 221, III. 654, Entwurf einer Oberl.-wend. Kirchenh. p. 42, 54, 75.) Georg Prasser aus Colditz. im Juli 1591.



| Aufnahme.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Abgang.              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 21. April             | Georg Friedrich von Trotta (Trotha), "Tilo's von Trota seligen nachgelassner Sohn." (Er wird in diesem Geschlechte weder von Dreyhaupt Saalkreis Th. II. in dem GeschReg. p. 218 f. erwähnt (denn nr. 67 ist dieser nicht), noch von Grundmann in der Uckerm. Adeishist. p. 54, noch von Beckmann Anhalt, Hist. Th. VII. p. 278 £) | im Juni 1591.        |
| 8. Mai                | Hieronymus Frost aus Dresden.<br>Sein Vater war Hanns Fr., Bürger und Gastgeber zu Dr.                                                                                                                                                                                                                                             | 1591.                |
| 7. Juni               | Caspar Schwender aus Schwarzenberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20. Sept. 1559.      |
| eod.                  | Watthias Hoffmann aus Reichartswerben<br>ward 1601 in Leipzig Mag., folgte 1609 seinem Vater<br>gl. N. im Pfarramte zu Burgwerben, † d. 24. Nov. 1622.<br>(Dietm. III. 1010.) [Bruder 1596.]                                                                                                                                       | u. Pfing. 1594.      |
| 8. Juni               | David Faber aus Zwickau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8. Juni 1594.        |
| 13, Juni              | Johann Reichbrodt aus Dresden,<br>"Sohn des Cammerschreibers Georg Reichbrotten."                                                                                                                                                                                                                                                  | 1591.                |
| im Juni               | David Hausmann aus Mügeln,<br>Sohn des Schössers Valentin H.                                                                                                                                                                                                                                                                       | im Mai 1591.         |
| 20. Juni              | Georg Meusel (Musculus) aus Grimma<br>? ward im Juni 1606 Pfarrer in Altranstädt, † schon den<br>18. October 1606 an der Pest.<br>(Dietmann IV. 1184.)                                                                                                                                                                             | 26, Febr. 1591.      |
| 30, Juni              | Riias Leth aus Threna, wo sein Vater Gallus Leth (von Dietmann Laid genannt) Pfarrer war, vielleicht der von Dreyhaupt im Saalkreis II. 957 erwähnte Elias Lech, Grimmensis, welcher 1608 Pf. in Schwärtz (im Amte Giebichenstein) wurde u. 1636 †.                                                                                | 6. <b>M</b> ai 1593. |
| 3. Jeli               | Martinus Weckmann aus Geithein<br>ward 1602 Baccalaureus an der Schule zu Geithein, † 1632.<br>(Biedermann Acta schol. VII. 6. 550.)                                                                                                                                                                                               | 1. Jan. 1589.        |
| 10. J <del>ul</del> i | Paulus Gravius aus Rochlitz, wahrscheinlich der Paul Grafe, welcher 1599 Baccalaur. zu Rochlitz wurde. (Einer wurde 1604 Pf. zu Crossen.) (Heine Rochl. Chron. p. 263 und p. 252.)                                                                                                                                                 |                      |
| 26. Juli              | Johann Zeuner aus Dresden,<br>Sohn des Bürgers Blasius Zeuner, geb. 1575.                                                                                                                                                                                                                                                          | 23. Mei 1591.        |
| 23. August            | Bartholemaus Thiel aus Uebigau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1592.                |
| **** ****             | Georg Eschefeld aus Grimma, Sohn des Rathsherrn u. Tuchmachers Balthasar E., ward Advocat und Notar, publ. Caes, in Grimma, [Sohn 1627.]                                                                                                                                                                                           | 24, Dec. 1590.       |
| 6, Octbr.             | Jehann Dietertt (Dieterus) aus Pritzwalk,<br>ward 1594 in Leipzig Mag. Sein Vater war "Bartholomäus<br>Dietertt der Altmerckischen und Priegnitzischen Stette<br>verordenter Einnehmer" zu Pritzwalk. [Bruder 1593.]                                                                                                               | 6, Jan. 1591.        |
| 20, Decbr.            | Jehann Sommer aus Torgau<br>starb in Wittenberg den 21. Juli 1598.<br>(Inscript. CLXVII. in Suevi acad, Viteberg.)                                                                                                                                                                                                                 | 17, April 1593.      |
| eod.                  | Johann Schifmann aus Torgau,<br>"revocatus a matre."                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |



## 1588. 1589.

| (               | 2000, 2000,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 00                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Anfrakme.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Abgang.                |
| 24. Decbr.      | Johann Kögeler (Kegler) aus Sornzig (oder Wurzen),<br>geb. 1573, Sohn Erasmi K., Bürgers zu Grimme, ward<br>1599 zu Wittenberg Mag., 1602 zu Leipzig Medic. Bacc.,<br>1603 Professor Botanic., 1604 Collegiat bei dem Fürsten-<br>colleg., 1606 zu Leipzig Doct. medic., practisirte dann<br>als Arzt in Dresden, † den 26. Aug. 1630,<br>(Schöttgen Wurz. Chr. p. 415 f., Rotermund zu Jöcher III. 162.) | 4. Juni 1504.          |
| 31. Decbr.      | Johann Vogler aus Oschatz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15. März 1594.         |
|                 | 1589.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
| 13. Januar      | Georg Zeising aus Brehna<br>ging nach 8 Tagen wieder ab. [Bruder 1583? oder 1589?]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| 29. Januar      | Caspar Miller aus Leipzig.<br>Sein Vater war Eustachius Müller, Bürger zu Leipzig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16. <b>J</b> uni 1590, |
| 5. Febr.        | Andreas Frank aus Geithein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7. Sept. 1594,         |
| 9. Febt.        | Elias Friedrich aus Dippoldiswalde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | um 1594.               |
| 23. Febs.       | Wolfgang von Rabiel aus Pouch<br>ward 1605 Assessor des Hofgerichts zu Wittenberg, 1621<br>churf. Sächs. Kammer- u. Bergrath, Herr auf Pouch und<br>Tiefensee, † 1621 alt 44 Jahr.<br>(Dresd. gel. Anz. 1750 p. 178, 1785 XIII. p. 98, Ganhe II. p. 1767,<br>Miscell. Sax. 1774 p. 27.)                                                                                                                   | 14. <b>Mä</b> rz 1593. |
| 10. März        | Gerdianus (Jordan) Fresser aus Dresden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20. April 1594,        |
| 16, Marz        | Johannes Grefe aus Borna<br>? ward 1619 Pfarrer in Kötzschen, † den 25. Juni 1634.<br>(Dietmann IV. 965.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26. Sept. 1594.        |
| 4. April        | Caspar Stark (Starke) sus Eilenburg<br>ward Mag., 1601 Pf. in Battaune, † den 22. Jan. 1620.<br>(Geissler Eilenb. Chron. p. 305.)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18. Febr. 1594.        |
| cod.            | Ricolaus Schultesius aus Collmen,<br>Sohn des dort. Pfarrers Valentin Sch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1595,                  |
| 11. Mai         | Conrad Rühl (Ruhelius) sus Wittenberg ward 1606 Propst in Schlieben. (Cur. Sax. 1764 p. 80, fehlt bei Dietm.) [Bruder 1593.]                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1. Nov. 1593.          |
| cod.            | Johannes Hofmeister aus Wittenberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6. Aug. 1594,          |
| 15, <b>Mai</b>  | Andreas Tzschernagk (Schernack) aus Liebenwerda,<br>vielleicht der Studios. Andreas Schernack aus Senstenberg,<br>welcher den 20. Februar 1602 in Wittenberg bei Nacht<br>auf der Gasse mit 2 Stichen getödtet wurde.<br>(Cur. Sax. 1740 p. 84.)                                                                                                                                                          | 1595,                  |
| 23. Mai         | Georg Drescher aus Dresden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17. Mai 1594.          |
| 31 <b>. Mai</b> | Philippus Schausen aus Herzberg,<br>Sohn des gleichn. Bürgermeisters. [Bruder 1583?]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3. März 1591.          |
| il. Juni        | Urbanus Zeising aus Brehna,<br>Andreae Z. Bürgerm. Sohn. [Bruder 1583? oder 1589?]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1595,                  |

-

## 1589. 1590.

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Abyang.                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 15. Juni     | Johannes Lomisius aus Scheibenberg.                                                                                                                                                                                                                                       | 1 <b>3. März</b> 1595. |
| eod.         | Georg Thineus (Thinaeus) aus Herzberg.                                                                                                                                                                                                                                    | 1595.                  |
| 8. Juli      | Martinus Thiele aus Mutzschen<br>ward 1594 in Leipzig Mag. [Vater 1554. Bruder 1585.]                                                                                                                                                                                     | 19. April 1591.        |
| . 14. Juli   | Balthasar Beyer aus Grimma, Sohn des Bürgers Melchior B., ward 1603 in Leipzig Mag., 1607 Pf. zu Grossbothen, † 1620. (Dietmann II. 1147. In den Miscell. Sax. 1769 p. 377 wird er mit dem unter 1606 etwähnten verwechselt.)                                             | 13. Febr. 1595.        |
| 20. Juli     | Erasmus von Schönfeld aus Belgershain ward Herr auf Belgershain, Leulitz, Altenbach u. Staudnitz. (Cur. Sax. 1756 p. 287, 1758 p. 350, König Ad. III. p. 962 nr. 90 nennt ihn Asmus und erwähnt sonst nichts von ihm.) [2 Brüder 1587.]                                   | 15. Sept. 1592.        |
| 4. August    | Welfgang Fehmel aus Eilenburg,<br>Sohn des Bürgers Caspar Fehmel, ward 1598 Rector zu<br>Eilenburg, 1604 Stadtschreiber daselbst.<br>(Simon Eilenb. Chron. p. 411 und p. 449.)                                                                                            | 10. Juli 1592.         |
| 8. Septhr.   | Johann Jahn aus Herzberg,<br>wo sein Vater Jacob Jahn Bürger und Schneider war,<br>?ward 1607 Rector in Werdau, † 1612.<br>(Stichart Werd. Chron. p. 203.)                                                                                                                | 20. Febr. 1592.        |
| ·21. Septbr. | Pancratius Döring aus Lobstädt,<br>"Steffan Döring's zu Lobschwitz (d. i. Lobstädt) Sohn."                                                                                                                                                                                | Michael 1594.          |
| 12. Octbr.   | David Todt aus Schwarzenberg.                                                                                                                                                                                                                                             | 9. Oct. 1594.          |
| 29. Novbr.   | Augustinus Felgener aus Düben.                                                                                                                                                                                                                                            | 1595.                  |
| 30. Decbr.   | Johann Ulrich aus Torgau.  Einer dieses Namens war Pfarrer in Dommitzsch (Röder Chronik p. 236), ein anderer Pfarrer in Neidenstein (Dietmann IV. 404 extr.).                                                                                                             | 17. Oct. 1592.         |
| eod.         | Philippus Bennigk aus Altenhof,<br>Sohn des dort. Pf. Caspar B.                                                                                                                                                                                                           | 20. Juli 1593.         |
|              | 1590.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
|              | (Zu Ostern sind 94 Knahen in der Schule.)                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
|              | Caspar Teucher aus Rade bei Clöden<br>ward Mag., dann 1598 Discon zu Prettin, 1610 Pfarrer<br>daselbst, wurde den 21. Aug. 1614 zu Jessen erstochen.<br>(Dietm. IV. 496.) [Bruder 1588. Sohn 1619.]                                                                       | <b>12. Sept.</b> 1593. |
| 6. Januar    | Andreas Gregorius (Gregor) aus Prettin.                                                                                                                                                                                                                                   | 1595.                  |
| 15. Januar   | Christoph Decker aus Lüptitz.<br>Sein Vater Petrus D. [s. 1563.] war damals Pf. in Nischwits.                                                                                                                                                                             | 16. Juli 1595.         |
| 23. Mārz     | Georg Dalheim (Dalem) aus Grimma<br>ward 1600 in Leipzig Mag., 1604 Pfarrer in Burkartshain,<br>1616 Pf. in Brandis, † den 14. Juni 1633 an der Pest.<br>(Dietm. II. 1114, Sacha, KirchGal. IX. 108 coil. p. 88, Cur. Sax.<br>1751 p. 80 f., 1752 p. 303 f.) [Sohn 1627.] | 3. Marz 1596.          |

| ĺ  |             | 1390.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 67              |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ·_ | Aufnahme.   | · .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Abgang.         |
|    | 26, März    | Augustinus Breill (Preil, Perillus) aus Neiden, Sohn des Pf. Philipp Br., ward Mag., 1606 Rector in Oschatz, 1609 Conrector an der Landesschule zu Meissen, 1615 Rector in Torgau, 1616 Rector in Zittau, † den 21. Januar 1634 alt 57 Jahr. (Müller Gesch. der Fürstensch. zu Meissen II. 185 f., Otto Lex. Oberl. Schriftst. II. 825—827 und die dort angeführten Schriften, Rotermund zu Jöcher VI. 841.) | 1596.           |
|    | 30. März    | Georg Schultz aus Meissen,<br>Sohn des gleichn. "Procuraturen-Verwalters" zu M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1590.           |
|    | 25, April   | Jacob Rehde (Rhodius) aus Kemberg ward Mag., 1603 zu Kemberg Rector, 1629 Diacon subst., 1630 wirklicher Diacon daselbst. (Dietmann IV. 620.) [Brüder 1591, 1594. Söhne 1621,1626.]                                                                                                                                                                                                                          | 14. Mai 1594.   |
|    | 27. Aptil   | David Kech aus Mittweida<br>ward Mag., 1601 Rector der Schule zu Chemnitz, † an<br>der Pest 1612.<br>(Hermann Mittw. Denckmahl p. 325.)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5. Juni 1595.   |
|    | 2, Juni     | Georg Schumaan aus Schweinitz,<br>"Caspar Schumans Sohnn," ? ward 1607 Diacon in Gross-<br>Kmehlen, dann Pfarrer in Thymmig.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3. Mai 1596.    |
|    | 19, Juni    | <b>Ricelaus Friebel</b> aus Buchholz<br>studirte in Leipzig.<br>(Cur. Sax. 1788 p. 307.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28. April 1596, |
|    | 13. Juli    | Bernhard Gellerhausen aus Torgau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17. Mai 1595.   |
|    | 14. Jali    | Johann Förster aus Zeitz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
|    |             | Johann Reusch aus Wurzen. [Vater 1565.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1595,           |
|    | 23. August  | Alexander Vehse aus Gräfenhainchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26. Febr. 1596. |
|    | 27, Septhr. | Paulus Gut aus Ablass ? ward Pfarrer in Podelwitz. (Dietmans II. 655.) [Bruder 1587.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4. Aug. 1596.   |
|    | 7. October  | Sebastianus Schmied aus Colditz,<br>Sohn des gleichn. Oberförsters zu Colditz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20. Aug. 1596.  |
|    | 15. Novbr.  | Adam Trautner aus Grimma,<br>Sohn des † Diacon Balthasar Trautner [s. oben 1566].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8. Aug. 1595.   |
|    | 23. Novbr.  | Johann Dumnigk aus Wahrenbrück.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1591.           |
|    | 21. Decbt.  | Jacob Fecher aus Leisnig.<br>Sein Vater war Johannes F., Bürger zu Leisnigk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14. April 1593. |
| 5  | 25. Decbr.  | Fabianus Hoyde (Hoyden) aus Bischofswerda<br>ward 1601 in Wittenberg Mag. und Rector in Radeberg,<br>1603 Pfarrer in Liptitz, 1614 Pf. in Schneeberg, † den<br>3. Mai 1644 im 69. Jahre.<br>(Dietm. II. 1170. III. 1386, Meltzer Schneeb. Chr. p. 309 f. und<br>p. 517, Frehert theatr. vir. erud. cl. p. 519 f., Cur. Sax. 1759<br>p. 199-207 u. p. 247-252.) [Söhne 1617. 1623.]                           | 10. April 1596. |

1080

| 6        | 98          | 1981.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 0_       | Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Abgang.          |
| <b>▶</b> |             | 1591.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
|          | ****        | Johann Cube (Cubacus) aus Herzberg,<br>Sohn des Bürgers Greger Cube.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1592,            |
|          | 16. Januar  | Paulus Grünewald aus Schmölln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1595.            |
|          | 19, Januar  | Georg Reinhart aus Grimma.<br>[Vater 1560. Bruder 1593.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | im Jan. 1595.    |
|          | 14. Februar | Johann Pfeiffer aus Dresden<br>(nur im Index Al. und desshalb zweifelhaft).                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19. Jan. 1594.   |
|          | 1. Márz     | Caspar Vellgnad aus Eilenburg ward 1599 Feldprediger, erhielt dann ein Pfarramt in Oesterreich, von wo er im 30jähr. Kriege vertrieben wurde, ward 1628 Pf. in Hohenleina, 1631 Pf. in Behlitz, 1632 emer. (Dietm. II. 875 f., Gelssler Eilenb. Chr. p. 194 f.)                                                                                                         | 23, Nov. 1594.   |
| İ        | 17. März    | Martinus Schmidt aus Schmiedeberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3. Jani 1592.    |
|          | im Mārz     | Wilhelm Schneider aus Grimma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1593,            |
|          | 27. Märs    | Johann Karlitz aus Belgern,<br>entweder der, welcher 1601 Pfarrer in Kleinwangen<br>wurde (von Dietmann II. 987 wohl falsch Carlinus statt<br>Carlitius genannt), oder der Pfarrer in Ezleben (von<br>Dietm. III. 1160 Joh. Georg Carlitz genannt).                                                                                                                     | 10. Mårs 1597.   |
|          | 1. April    | Christoph Rauwergk aus Zörbig,<br>Sohn des Schössers Wentzel N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28. Dec. 1591.   |
|          | 9. April    | Zacharias Schröter aus Grimma ward 1602 in Leipzig Mag., 1604 Substitut des dritten Collegen an der Landessch. zu Grimma, † d. 31. Aug. 1609. (Lorenz series praeceptt. Ill. Mold. p. 23 f.)                                                                                                                                                                            | 1597.            |
|          | eod.        | Adam Zimmermann aus Grimma, Sohn des gleichn. Diacon zu Grimma, ging ab, weil er "zum studiren nicht tuchtig." [Bruder 1585.]                                                                                                                                                                                                                                           | 2. Mai 1593,     |
|          | lm April    | Christoph Albrecht aus Herzberg, Sohn des gleichn. Bürgers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | im Jan. 1596.    |
|          | 16. April   | Johann Rauwitzer aus Mittweids.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5, April 1597.   |
|          | 20. April   | Tobias Winkler aus Werdau<br>ward 1612 Pfarrer in Theuma.<br>(Dietmann Ill. 594.)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14. Febr, 1595.  |
|          | 24. April   | Bartholomaus Schere (Scheraeus) aus Finsterwalde<br>ward Mag., 1603 Cantor an der Landesschule Pforta,<br>1605 Substitut des Pf. in Carsdorf, erhielt nach des<br>Senior Mirus Ableben eine Predigerstelle in Dresden,<br>dann zu Hohenwerbig, war zuletzt seit 1612 Pfarrer in<br>Schandau, † 1616.<br>(Bertech Chr. Port. libr. II. c. 12. p. 113, Dietmann II. 967.) | 1597.            |
| ,        | 29. Aprii   | Christoph Krembergk aus Gräfenhainchen.<br>Sein Vater Andreas K. war dort Schösser. [Bruder 1594.]                                                                                                                                                                                                                                                                      | , 20. Oct. 1595. |
| )        | im Mai      | Georg Winckelmann aus Dresden.<br>Sein Vater war "George W. der Eldter, Burger" zu Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 29, Sept. 1594.  |
| ğ        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1075             |

| 80 |
|----|

| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Abgang.                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| im Jani     | David Hendel aus Düben, Sohn des Gastgebers und Bürgermeisters Corbinianus Hendell, musste wegen Kränklichkeit die Schule nach einem halben Jahre wieder verlassen.                                                                                                                                                                                                   | im Dec. 1591.           |
| im Juni     | Ambrosius Rohde (Rhote, Rhodius) aus Kemberg, Sohn des gleichn. Bürgermeisters zu Kemberg, ward Dr. medic., hierauf 1612 Professor der Mathematik an der Universität zu Wittenberg, † den 26. Aug. 1633 im 57. J. (Dietm. IV. 620, Jöcher IH. 2050, Rotermund VI. 1962, Freheri theatr. p. 1363 f., H. Witte mem. phil. etc. dec. III, 345—349.) [Brüder 1590, 1594.] | 18. Aug. 1595.          |
| im Juni     | Gregorius Erdtmann aus Dahlen,<br>Sohn des Bürgers Martin Erdtmann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1394.                   |
| im Juai     | Christianus Eulenau aus Mügeln. Sein Vater war "Anthonius Eulenaw der Elter zu Mugeln." Einer dieses Namens wurde Kaufmann u. 1613 Senator, 1631 Baumeister, 1638 Bürgermeister in Leipzig, † den 25. April 1643. (Vogel Leipz. Annal. p. 606.)                                                                                                                       | 20. Sept. 1591.         |
| im Juni     | Jehann Emerich (Emmerich) aus Dresden, Sohn des Bürgers und Rechenmeisters Valten Emerich, ward Not. Publ. Caes., deutscher Schreib- und Rechen- meister, auch Buchhalter in Lübeck. (Dr. Götzens Sendschreiben von hin und her serstresten Dresdnern p. 121.)                                                                                                        | (i <b>m Ma</b> i) 1594. |
| 13. August  | Gregorius Grosse aus Werdau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1597.                   |
| 30, August  | Hieronymus Hübschmann aus Zwickau<br>ward 1602 Pfarrer in Weissenborn, † 1613 an der Pest.<br>(Dietmann III. 1417.)                                                                                                                                                                                                                                                   | 1597.                   |
| 5. October  | Leonhard Martinus aus Belzig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28. Nov. 1595.          |
| im October  | Christianus Pörstel aus Wurzen, Sohn des gleichnam. Anutsschössers dort, ward 1599 in Wurzen, als er des Nachts dem Nachtwächter nachgeeilet, von dem Frohn in der Bader-Gasse erstochen. (Schöttgen Wurz. Chr. p. 687.) [Bruder 1591.]                                                                                                                               | lm <b>M</b> ai 1594.    |
| im October  | Johann Pannier aus Kemberg,<br>ältester Sohn des Bürgers Hanns Pannier.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Octor, 1595.            |
| im October  | Michael (Johannes?) Metzner aus Borns,<br>Sohn des Amtsschössers Gregor Metzner.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7. Mai 1594.            |
| (9. Decbr.) | Friedrich Schrei aus Borna.<br>[Vater 1557. Brüder 1595. 1605?]                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | im Juni 1596.           |
| 13. Decbz.  | Joachim Cehlmann aus Zwickau<br>ward Mag., 1604 Diacon zu St. Catharinen in Zwickau,<br>† 1611.                                                                                                                                                                                                                                                                       | im Dec. 1597,           |
| ert daup    | (Dietmann III. 1323.)  Johann Runzler aus Wurzen. Sein Vater Wolff Runzler, ein Neffe des letzten Bischofs von Meissen Johannes von Haugwitz, war "Burger vnd des Raths zu Wurtzen."                                                                                                                                                                                  | im Sept. 1594.          |
| )           | Christoph Pörstel aus Wurzen<br>starb im September 1592. [Bruder 1591.]                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
| 2           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1000                    |

368

| ୭ | •••         |                                                                                                                                                                                                                            |                 |
|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ) | Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                            | Abgang.         |
| 6 |             |                                                                                                                                                                                                                            |                 |
|   |             |                                                                                                                                                                                                                            |                 |
|   |             | 1592.                                                                                                                                                                                                                      |                 |
|   |             | Alexander Walley and Alexander Alexander                                                                                                                                                                                   | _               |
|   | 20, Februar | Simon Hoffmann aus Mittweida<br>"Simon Hoffmans Chirurgi vnd Steinschneiders zur Mit-<br>weida Sohn."                                                                                                                      | im Dec. 1593,   |
|   | im Februar  | Timotheus Ulrich aus Torgau<br>ward Mag. und 1607 in Wittenberg Dr. medic. und pra-<br>ctischer Arzt zu Magdeburg.<br>(Cur. Sax. 1743 p. 185, Kunad Jubelpredigt p. 16.) [Bruder 1597.]                                    | im Juli 1596.   |
|   | im Märs     | Michael Pfeiffer aus Gautzsch, Sohn des dort. Pf. Caspar Pf., ward 1600 in Leipzig Mag.; ist wahrscheinlich der, welcher 1604 Diacon in Naumburg wurde und den 14. Septbr. 1607 dort an der Pest starb. (Dietmann V. 309.) | 1395.           |
|   | 14. April   | Andreas Schmidt aus Jessen, wahrscheinlich derjenige, welcher Rector und 1626 Diae. in Schmiedeberg wurde und 1640 starb. (Dietmann IV. 633.)                                                                              | 1598,           |
|   | 22. April   | Samuel Lehmann aus Uebigau.                                                                                                                                                                                                | 20. April 159.  |
|   | 16. Mai     | Christoph Zwinger aus Schneeberg.                                                                                                                                                                                          |                 |
|   | 21. Mai     | Johann Scheinpflug aus Stolpen, Sohn des damaligen Pfarrers zu Dohna Petrus Scheinpfl. [Brüder 1595. 1606.]                                                                                                                | 3. April 1598.  |
|   | 9. Juni     | Joachim Tannenberg aus Schlieben.                                                                                                                                                                                          | 23. Mai 1598.   |
|   | 25. Juni    | Jacob Friedrich aus Schneeberg.                                                                                                                                                                                            | 16. Juni 159%.  |
|   | 5. Juli     | Johann Rudel (Rutelius, Rutilius) aus Düben,<br>Sohn des † Pfarrers Gregorius Rudell. [Bruder 1582.]                                                                                                                       | 12, März 1598.  |
|   | eod.        | Johann Braun aus Düben,<br>Sohn des Pf. in Düben, Christoph Braun, wahrscheinlich<br>noch zu Grossstädteln geboren. [Vater 1550.]                                                                                          | 1597.           |
|   | 17. Juli    | Wolfgang Thime von Reustadt<br>(nur im Index Alumn., daher zweifelhaft).                                                                                                                                                   | 10. April 1595. |
|   | 18, August  | Georg Hesse aus Zeitz<br>(nur im Index Alumn.).                                                                                                                                                                            | 17. März 1597.  |
|   | 20. August  | Urbanus Thieme aus Finsterwalde ward 1600 in Leipzig Mag.; wahrscheinlich der, welcher 1612 Pfarrer in Büchel ward und von Dietmann III. 1146 Urban Timaeus genannt wird. (Im Index Alumn. heisst er falsch "Jacob" Th.)   | Ostern 1596.    |
| , | 5. Novbr.   | Abraham Hillebrand aus Belzig,<br>Sohn des dortigen Amtsschössers.                                                                                                                                                         | 1596.           |
| ) | 12. Novbr.  | Philippus Bessler aus Freiberg,<br>Sohn des dort, Amteschössers Hans B.                                                                                                                                                    | im Juli 1594.   |
| 8 |             |                                                                                                                                                                                                                            | 1106            |
|   |             |                                                                                                                                                                                                                            |                 |

## 1592. 1593.

| Anfrahme.      |                                                                                                                                                                                                                                                 | Abgang.         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 30. Novbr.     | Daniel Schön aus Wurzen, Sohn des dortigen † Diacon Erasmus Schön, war einige Jahre Cantor und Schulmeister in Mügeln, resignirte aber später und lebte als Privatus. (Schöttgen Wurz. Chron. p. 444, Fiedler Mügl. Chr. p. 119.) [Vater 1556?] | 21. Oct. 1598.  |
| 19. Decbr.     | Matthias Schade aus Eilenburg,<br>Sohn des Bürgermeisters zu Eilenburg gl. N.                                                                                                                                                                   | 1595.           |
| 26, Decbr.     | Johann Thiele aus Gotha.                                                                                                                                                                                                                        | 1598.           |
|                | 1593.                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| a= ***         | Adam Birck aus Grossenhain,<br>Sohn des Stadtrichters Michael B., Bruder des Cantors an<br>der hies, Landesschule M. Friedrich B.                                                                                                               | Mich, 1594.     |
| 1. <b>Mai</b>  | Gaspar Schlegel aus Colditz<br>ward 1604 Cantor in Rochlitz, 1608 Pfarrer in Schöner-<br>städt, 1622 Pf. in Ablass bis 1627.<br>(Kampr. Leisn. Chr. p. 578, Dietm. III. 869, Heine Rochl. Chr. p. 249.)                                         | 12. Mai 1599.   |
| 30, Mai        | Jehann Albertus (Alberti) aus Leipzig, Sohn des verst. Subdiacon zu St. Thomä M. Caspar Alb., "zum studiren nicht fast tuchtig." [Bruder 1595.]                                                                                                 | (5. Mai) 1595.  |
| 10, Juni       | Daniel Tiemichen aus Grossenhain,<br>Sohn des Tuchmachers Elias T.                                                                                                                                                                              | 1595.           |
| eed.           | Johann Andreas aus Werdau.                                                                                                                                                                                                                      | im Juni 1595.   |
| 12. (13.) Juni | Gregorius Dietertt aus Pritzwalk. [Bruder 1588.]                                                                                                                                                                                                | 28. Nov. 1595.  |
| 13. Juni       | Christoph Goltzsch aus Troschau.                                                                                                                                                                                                                | 22. Nov. 1593.  |
| 4. Juli        | Gregorius Sommer aus Merseburg 7 ward 1602 Pfarrer-Substitut in Delitz, 1606 Pfarrer in Eisdorf, 1630 Pf. in Hohenlohe, † 1633. (Dietmann IV. 1121, 1132, 1342.)                                                                                | 22. Dec. 1598.  |
| 12. (14.) Juli | Christoph Schmeil aus Cölln an der Spree,<br>Sohn Johannis S., Protonotarii des Cammergerichts zu C.                                                                                                                                            | 1597.           |
| (16.) 17. Juli | Johann Schneider aus Bitterfeld<br>ward Mag. und Pfarrer in Pouch, 1623 Superintendent<br>in Bitterfeld, † den 25. Aug. 1633.<br>(Dietmano IV. 191, Chr. Ad. Weisens Nachricht von gelehrten<br>Schneidern p. 21.)                              | 17, April 1598. |
| 22. Juli       | Samuel Meise aus Leisnig<br>ward 1615 dritter Lehrer an der Landesschule Pforta,<br>1627 Pf. in Pörsten bei Weissenfels, † 1651.<br>(Dietm. III. 1118, Heydenreich Weissenf. KirchChr. p. 308.)                                                 | im Juli 1599.   |
| 5. August      | Barthelomäus Heubel aus Weissenfels.                                                                                                                                                                                                            | 1597.           |
| 28. August     | Jacob Fuhrmann aus Borna. [Vater 1568. Brüder 1602. 1613.]                                                                                                                                                                                      | 1596.           |
| 1. Septbr.     | Martinus Reinhart aus Grimma. [Vater 1560, Bruder 1591.]                                                                                                                                                                                        | 1597.           |
| 8. Novbr.      | David Mülpfort aus Eilenburg.<br>Sein Vater gl. Namens war Bürger zu Eilenburg.                                                                                                                                                                 | 1596.           |

**C** 

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aufnahme.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Abgang.         |
| 10. Novbr. | Philippus Gross (Grosse) aus Rochlitz<br>ward 1604 Baccalaureus in Rochlitz, 1614 Pf. in Zettlitz<br>bei Rochlitz, 1634 Pf. in Lastau, † 1648.<br>(Heine Rochl. Chr. p. 252.)                                                                                                                                   | im Nov. 1599.   |
| im Nòvbr.  | Tiburtius Rühl (Ruhelius) aus Wittenberg<br>ward 1607 Dr. jur. in Wittenberg, 1610 Hofgerichts-Ad-<br>vocat, 1611 Rathemitglied und 1616 Prof. jur. zu Witten-<br>berg, † den 26. April 1617 im 37. Jahre.<br>(Frehert Theatr. vir. erud. cl. p. 1015, Kettner Wittenb. Raths-<br>coll. p. 126.) [Bruder 1589.] | im Mai 1597.    |
| 22. Novbr. | Michael Alber aus Wittenberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | im Febr. 1507.  |
| 25. Novbr. | Johann Gouder aus Naunhof,<br>"Hanss Geuders sohn."                                                                                                                                                                                                                                                             | 14. Dec. 1599.  |
| 31. Decbr. | Elias Gaschitz aus Döbeln.  Einer dieses Namens war 1657 Bürgermeister in Döbeln.  (Mörbitz Döbeln, Chr. p. 170.)                                                                                                                                                                                               | 1597.           |
|            | Watthaus Reander aus Zöpen<br>ward 1605 Nachfolger seines † Vators gleiches Namens,<br>Pfarrer in Zöpen, † den 9. Juli 1618.<br>(Sachs. KirchGal. VI. 74.) [Brüder 1597. 1601.]                                                                                                                                 | 23. Mai 1599.   |
|            | 1594.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -               |
| ** * ***   | Martinus Kothe aus Colditz,<br>Sohn des Fuhrmanns Nicolaus K.                                                                                                                                                                                                                                                   | 17. Sept. 1595. |
| ****       | Hieronymus Schwabe aus Freiberg<br>heisst auch Altenburgensis, weil sein 1587 verstorbener<br>Vater in der Apotheke zu Altenburg conditionirt hatte.                                                                                                                                                            | 28. Nov. 1595.  |
| **** ****  | Elias Handelstadt aus Altenburg,<br>Sohn eines gleichnamigen Bürgers zu Altenburg.                                                                                                                                                                                                                              | 1595,           |
| 15. Januar | Andreas Geritz aus Thallwits. Sein Vater war Galle Geritz zu Th. ? Ward 1616 als Pfarrer nach Sachsendorf designirt. (Dietmann II, 1175.)                                                                                                                                                                       | im Nov. 1597.   |
| 6. März    | Mauritius Schoffler aus Eilenburg.                                                                                                                                                                                                                                                                              | im Mārs 1600.   |
| 20. Märs   | Adam Pfeiffer aus Frohburg<br>ward Mag., 1609 Pfarrer in Ponitz im Altenburg., † den<br>28. März 1635.<br>(Altenb. KGalerie L 364.)                                                                                                                                                                             | im Mära 1600.   |
| 2. Mai     | David Georgi (Georgius) aus Schwarzenberg,<br>ward 1611 Pfarrer in Mildenau, † den 25. Juli 1629.<br>(Cur. Sax. 1755 p. 179.)                                                                                                                                                                                   | 1600.           |
| 12, Mai    | Abraham Müller aus Grossenhain.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | im April 1600.  |
| 14, Mai    | Wolfgang Rohde aus Kemberg. [Brüder 1590. 1591, Sohn 1629.]                                                                                                                                                                                                                                                     | 14. April 1596. |
| 29. Mai    | Zacharias Herkel aus Schneeberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12. Mai 1600.   |

e P

### 1594. 1595.

Aufnahme. Abgang. Philippus Krembergk aus Gräfenhalnohen 7. Juni im Dec. 1595. ward Mag., dann Pfarrer und Superintendent in Gräfenhainchen, † den 1. Septbr. 1637 an der Peat. (Dietm. IV. 291 f., wo er falsch Kemberg heisst.) [Bruder 1591. Söhne 1627. 1636.] 21. Jani Christoph Reichmann aus Zwickau starb den 20. März 1596, Hans Heinrich von Eckersberg aus Dresden. 11. Juli im Oct. 1596. Sein Vater war "Heinrich von E., Haus Marschalch zu Dr." 21. Juli Johann Arnoldt aus Wendishain, Ostern 1598. Sohn des dort, † Pf. Georg A, im Juli Salomon Pfeiffer aus Schmölln. im März 1595. Martinus Klepzig aus Delitzsch. 7. August 12. März 1598. Wolfgang Wirth aus Rochlitz ward 1608 in Leipzig Mag., 1615 als Pfarrer nach Hoch-8. August im Aug. 1600. weitschen designirt, gab aber die Stelle auf. (Heine Rochi, Chr. p. 288, Sachs, Kirch,-Gal. VI. 123.) 30. Septbr. Callus Kirchoff aus Schenkenberg, 9. Mai 1598. Sohn des dortigen Pfarrers gleiches Namens. 13. Novbr. Samuel Schuster aus Schmiedeberg. 29. April 1597. 20. Novbt. **Hieronymus Beyer** aus Grossenhain. 24. Juni 1597. Einer dieses Namens ist 1615 Amtsschösser zu Schweinitz. Mauritius Lottich aus Torgau, wahrscheinlich der Moritz Lüttich, welcher 1605 Collega 26. Novbr. im Nov. 1600. VII., 1608 Collega VI. an der Schule zu Torgau wurde. Gregorius Krüger aus Bernsdorf. im Jan. 1597. Sein Vater Gregor K, war "Kruger" (Schenkwirth) in B. Elias Sartorius aus Geithain. 10. Decbr. im Dec. 1600. Caspar Naumann aus Syra eod. .... 1600. ? ward 1612 Pfarrer in Zwätzen. (Dietmann IL 776.) [Vater 1569.] Gregorius Graffe aus Torgau. 23. Decbr. im Sept. 1600. 1595. Christian Christianus (Kirsten) aus Höfgen 20. Januar 6. Dec. 1598, ward 1603 seinem Vater, dem Pfarrer in Höfgen, substituirt und 1604 Amtsnachfolger desselben, + den 29. April 1633 alt 53 Jahr. (Dietmann II. 1151. Sachs, Kirch,-Gal. IX. 7.) Vater 1556. Brüder 1576, 1578. Sohn 1618 den 30. August.] Micolaus Haubauer aus Lobstädt, .... .... 1600. 25. Mars Sohn des Pfarrers "M. Johannes Naubauer (Neubauer) zu Lobschitz." [Brüder 1601. 1603.]

1157

~~~~

| **        | 10001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aufnahme. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Abgang.         |
| 29. Märs  | Christianus Schrei aus Borna<br>ward 1607 Pfarrer-Substitut und nachher wirklicher<br>Pfarrer in Witzuitz, † (in Borna) 1634.<br>(S. KirchGal. VI. 35, Dietm. II. 597.) [Brüder 1591. 1605?]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28. März 1601.  |
| 3. April  | Martinus Römer aus Mittweida<br>ward Pfarrer zu Langheim in Preussen,<br>(Hemann Mittw. Denckm. p. 326.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24. Febr. 1600. |
| 24. April | Leonhard Füsslein aus Wittenberg<br>ging wegen Krankheit ab und hat wahrscheinlich nicht<br>fortstudirt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20, Dec. 1599.  |
| 25. April | Christoph Spielmann aus Borna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25, April 1601. |
| im Mai    | Erasmus Albertus aus Leipzig hat wahrscheinlich nicht fortstudirt, wenigstens musste er "vf der herrn Visitatoren befehl" abgehen. [Bruder 1593.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1397.           |
| 13. Maf   | Adam Herre aus Wurzen, "hinterlassener Sohn des in die 18 Jhar gewesenen Stadtschreibers Adam Herre's des Eldern," wird von Kunad in der Jubelpredigt Dr. jur. genannt und unter den berühmten Rechtsgelehrten erwähnt, welche aus der hiesigen Schule hervorgegangen. Ob er derjenige ist, welcher 1630 in Leipzig Bürgermeister wurde, ist zweifelhaft, da dieser Leipz. Bürgermeister nach Schöttgen Wurz. Chron. p. 434 Pförtner Schüler gewesen sein soll und auch nach dem Pfört. Album p. 90 im Jahre 1595 ein Adam Herre dort aufgenommen worden ist. | 1399.           |
| 30. Mai   | Bernhard Schlüssel aus Hohburg,<br>Sohn des dort. Pf. Matthias S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7. Oct. 1598.   |
| im Juni   | Simen Morgenstern aus Dippoldiswalde.<br>Sein Vater starb als Pf. in Possendorf, Dietm. I. 107.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14. Mai 1601.   |
| 10. Juni  | Christoph Krüger aus Liebenwerda,<br>Sohn des † Schulmeisters Samuel K.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | im April 1601.  |
| 11. Juni  | Thomas Babst (Bapst) aus Breunsdorf<br>ward 1610 Nachfolger seines Vaters Thomas B., Pfarrer<br>in Breunsdorf.<br>(Dietm. II. 516. Sachs. KirchGal. VI. 30.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6. Juni 1600.   |
| im Juni   | Georg Kihne (Cune) aus Prettin<br>ward 1606 in Leipzig Mag. [Vater 1553?]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1601.           |
| im Juni   | Albinus Nitzsche aus Herzberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5. Juni 1601.   |
| 26. Juni  | Christianus Beckman (Becman) sus Steinbach bei Borna ward 1604 in Leipzig Mag., 1608 Rector in Naumburg, 1612 Rector in Mühlhausen, 1615 Rector zu Amberg, 1625 Rector zu Bernburg, 1627 Prof. theol. zu Zerbst u. später Superintendent daselbst, † d. 17. März 1648 im 68. J. (Ludovici Schulhist. V. 278—299 und die dort angef. Schriften, seines Sohnes Anhalt. Hist. Th. VII. p. 325—328, Schmidt Anhalt'sches SchriftstLex. p. 26 g., Dunkels Nachr. III. 483 g.) [Vater 1565.]                                                                        |                 |



| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Abgang.        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 5. Juli     | Welfgang Perchius aus Ragewitz<br>scheint seinem Vater gleiches Namens im Pfarramte zu<br>Ragewitz bis zu dessen Tode († 1617) substituirt gewesen<br>zu sein; 1617 erhielt sein Bruder Elias (s. unten 1604)<br>das Amt. [Brüder 1587. 1601. 1604.]                                                                                                | 1601.          |
| 10. Juli    | Gernelius von Bissing aus Selingstädt, Hanns von Bissings Sohn, ward Herr auf Kötteritzsch bei Colditz und auf Oppen. (Königs Adelsh. II. 145 nr. 4, Gauhe I. p. 157, Beckmann Anhalt. Hist. Th. VII. p. 202.) [Bruder 1595.]                                                                                                                       | im März 1601.  |
| in Jeli     | Teblas Rödigken aus Brehna,<br>Sohn des Rathskämmerers Zacharias R.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1601.          |
| 22. Jali    | Christoph ven Kain aus Zangenberg bei Zeitz,<br>Sohn Job's von Kain zu Z.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1597.          |
| im Septier. | Johann Schacht aus Düben<br>starb in Düben im Juni 1598.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| im Octbr.   | Johann Fritzsch aus Delitzsch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15. Dec. 1596. |
| 20. Octhe.  | Adam Mauritius von Brette.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17. Dec. 1596. |
| 2i. Octbe.  | Geerg Dauber aus Mügeln, Sohn des Schwarzfärbers Urbanus D., "von den Visita- toribus als vutuchtig zum Studiren abgeschafft."                                                                                                                                                                                                                      | im Oct. 1598.  |
| 31. Oetbr.  | Michael Amende aus Lebien,<br>Sohn des Landrichters Michael Am Ende, ? ward 1612<br>Pfarrer zu Roitzsch, † 1638.<br>(Dietmann IV. 203.)                                                                                                                                                                                                             | 29. Mai 1596,  |
| 20. Novbe.  | Johann von Bissing aus Selingstädt<br>ward 1599 von seinem Vater "kegen Berlin an den Bran-<br>denburgischen hoff geschickt," bei König II. 144 f. und<br>Beckm. Anhalt. Hist. VII 202 nicht erwähnt. [Bruder 1595.]                                                                                                                                | im Jan. 1599.  |
| 30. Novbt.  | Joseph Scheinpfug aus Stolpen<br>ward 1605 in Leipzig Mag. (im Panegyric. "Dresdensis"<br>genannt). [Brüder 1592, 1606.]                                                                                                                                                                                                                            | im Dec. 1600.  |
| 5. Dechr.   | Hans Friedrich von Minckwitz aus Ober-Nitzschka. Sein Vater war Caspar Eberhardt von M. zu Obern. Einer dieses Namens war um 1620 churf. Sächs. Appellationsrath und Herr auf Drehnow. (Gauhe Adelsl. L. p. 1383.) [Bruder 1596.]                                                                                                                   | 1600.          |
| 28. Decht.  | Valentinus Hartung aus Leipzig ward 1609 in Leipzig Mag. und Conrector an der Nico- laischule in Leipzig, gab 1611 dieses Amt auf, wurde 1615 Doct. medic. und Prof. publ. ordin. bei der Univer- sität Leipzig, 1619 Collegiat des grossen Fürstencolleg., auch poeta laureatus, † 1625. (Forbiger Beiträge z. Gesch. der Nicolaisch. I. p. 61 f.) | 1600.          |
| • •• ••••   | Micolaus Jenichen aus Bischofswerda<br>ward 1614 Schösser des Erbamts zu Grimma u. Besitzer<br>des Sattelhofes Pausitz, † 1622.<br>(Hasche Magasin der Sachs. Gesch. 1789. VI. 132.)                                                                                                                                                                | 23. Juli 1600. |
|             | Andreas Hanemann aus Grimma,<br>Sohn des gleichnamigen Fleischhauers. [Bruder 1606?]                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1195           |

COPE S

| V | 76         | 1595. 1596.                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1 | Aufnahme.  |                                                                                                                                                                                                                                                          | Abgang.         |
| 6 |            | Matthäus Sparschuch aus Grimma<br>war zuletzt seit 1622 Pf. in Auligk, † 1633 an der Pest.<br>(Dietmann V. 328.)                                                                                                                                         |                 |
|   |            | Johann Martini aus Gerstewitz bei Weissenfels<br>ward 1611 Pfarrer zu Köhra, † den 13 Juni 1637.<br>(Dietmann II. 1130.)                                                                                                                                 |                 |
|   |            | 1596.                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| ١ |            | (Den 26. Januar sind 96 Knaben in der Schule.)                                                                                                                                                                                                           |                 |
|   | 7. Januar  | Wenzel Otfar aus Sörnewitz<br>ward Mag., 1610 Pfarrer in Nassau bei Frauenstein, 1624<br>Superintendent in Wismar, † 1635.<br>(Willisch Freib. KH. II. 437, Schröder Wismar. Predigert. p. 181.)<br>[Vater 1573. Brüder 1598. 1602.]                     | 1602.           |
|   | im Januar  | Ghristianus Lankisch aus Görnitz<br>ward Substitut seines Vaters, des Pf. Joh. Lankisch in<br>Görnitz (Insp. Borna), u. 1619 sein Amtsnachfolger bis 1630.<br>(Dietmann II. 541.) [Bruder 1598.]                                                         | 1600.           |
|   | 15. Januar | Hermann Fichtler aus Dresden. Sein Vater war "Pawl Fichtler burger zu Dresden vnd Reisiger knechtt."                                                                                                                                                     | 27. Juli 1600.  |
|   | im Januar  | Martinus Hoffmann aus Burgwerben<br>ward 1610 Diacon zu Berga, † 1645.<br>(Dietmann III. 1271.) [Bruder 1588.]                                                                                                                                           | 17, Febr. 1600. |
|   | 17. Januar | Johann Georg von Minckwitz aus Ober-Nitzschka<br>war Herr auf Ober- und Unter-Nitzschka, von 1638—<br>1654 Inspector der hiesigen Landesschule, † den 7. Febr.<br>1658 in Obernitzschka.<br>(Ermel A. u. N. v. Grimma p. 174.) [Bruder 1595. Sohn 1636.] | 18, Dec. 1601.  |
|   | im Februar | Wolfgang Dietrich von Minckwitz aus Wäldgen.<br>Sein Vater war "Wolff Dittrich von M. zum Weldichen."                                                                                                                                                    | im Dec. 1596.   |
| ļ | 9, März    | David Lentinus aus Pomsen. [Brüder 1562. 1570.]                                                                                                                                                                                                          | 1. März 1602.   |
| į | im März    | Sylvester Fiedeler (Fiedler) aus Oschatz,                                                                                                                                                                                                                | 25. Aug. 1601.  |

Sylvester Fiedeler (Fiedler) aus Oschatz, Sohn des Quartus zu Oschatz u. spät. Pfarrers zu Collmen, ward Mag., 1606 Pfarrer in Grossböhla, 1631 Pfarrer zu Calbitz, † 1638. [Bruder 1604.] (Dietm. I. 986, 1504, IL 1165 f.) im April Petrus Otto aus Belzig.

> Johann Köler aus Borna ward 1607 Pfarrer in Deutzen, † 1621. (Dietm. II. 522.) [Sohn 1622.] Heinrich Kremerich aus Kemberg, Sohn des Amtsrichters Donat Kremerich.

Andreas Koselitz aus Wahrenbrück, des gleichnamigen · Schulmeisters Sohn.

Benedictus Wentzell aus Colditz, Sohn des Bürgers Zacharias W. 6. Juni

im Aprů

im April

2. Mai

25. Juli 1600.

(im Jan.)1600.

.... 1598.

17. Febr. 1602.

17. Mai 1598.

## 1596. 1597.

| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Abgang.         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 26. Juni    | Erasmus Goldhahn aus Meissen<br>(nur im Index Alumn.).                                                                                                                                                                                                                                           | 16. Mai 1599.   |
| im Juni   • | Daniel Schwanberger aus Plauen.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12. Juni 1600.  |
| im Jali     | Bartholomäus Hentzschol aus Torgau.                                                                                                                                                                                                                                                              | 17. Aug. 1602.  |
| 26. Juli    | Gottfried Fincelius aus Zwickau, "Dr. Jobi Fincelii Stadtphysici seligen hinterlassenet Sohn," ward Dr. medic, und practischer Arzt. (Feller Cygni quasimodogeniti cap. 3. extr.)                                                                                                                | 13. Juni 1602.  |
| 29. Jeli    | Georg Engeler (Engler) aus Buchholz,<br>Sohn des Pfarrers Caspar E., ist vielleicht der bei Diet-<br>mann III. 833 und II. 927 u. Geissler Eilenb. Chron. p. 313<br>erwähnte, welcher von 1628 Diacon zu St. Petri in Roch-<br>litz und von 1638 Pf. in Doberschütz war u. 1663 starb.           | im Jan, 1603.   |
| 23. August  | Martinus Kreysingk aus Gräsenhainchen.                                                                                                                                                                                                                                                           | 1599.           |
| in Septbr.  | <b>Matthäus L</b> ehmann aus Eilenburg,<br>Sohn des Bürgers und Bäckers gl. N.                                                                                                                                                                                                                   | 1. Jan. 1599.   |
| 6. October  | Justinus Riemer aus Glauchau.<br>Sein Vater war "Christoff R., churfarstlicher Musicus."                                                                                                                                                                                                         | 26, Mai 1602.   |
| im Novbr.   | Jacob Reinfal aus Muschwitz, Sohn des Pf. Tobias R., wurde als untüchtig zum Studiren aus der Schule entfernt.                                                                                                                                                                                   | 27. Sept. 1598. |
|             | Caspar Neander aus Colditz<br>ward 1605 in Leipzig Mag., 1607 Diacon zu Rochlitz,<br>1617 Archidiacon zu Freiberg, 1618 Amtsprediger zu<br>St. Nicolai, 1626 seines Amts entlassen.<br>(Willsch Freib. Kirch Hist. II. 185 f., Dietm. I. 399 f. III. 833,<br>fehlt in den hies. Verzeichnissen.) |                 |
|             | 1597.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| 7. Januar   | <b>Martinus Andreas</b> aus Oschatz<br>? ward Pfarrer zu Collmen.                                                                                                                                                                                                                                | 14. April 1601. |
| '. Januar   | Basilius Köler (Köhler) aus Colditz,<br>Sohn "Blasien Kölers", ward 1607 in Leipzig Mag., 1614<br>Stadtrichter zu Colditz, 1633 Bürgermeister, † 1648.<br>(Kamprad Leisn. Chron. p. 559.) [Sohn 1642.]                                                                                           | 7. Juni 1601.   |
| im Januar   | Christianus Ulricus (Ulrich) aus Torgau. [Bruder 1592.]                                                                                                                                                                                                                                          | 31. Aug. 1599.  |
| im Januar   | Georg Poppe aus Altenburg.<br>Sein Vater Franz Poppe war Kornschreiber.                                                                                                                                                                                                                          | 1599.           |
| im Februar  | Christoph Bronner aus Kayna, Sohn des dort. Pf. Valentinus Br. (Derselbe bat auch um Aufnahme seines Sohnes Zacharias, welcher sich jedoch in keinem Verzeichnisse findet.)                                                                                                                      | im Aug. 1599.   |
| S. Mārs     | Johann Krüger aus Wittenberg<br>ward Mag., 1608 Diacon zu Werdau, 1611 Pfarrer zu<br>Langenbernsdorf, 1621 Pf. zu Werdau, 1627 Superinten-<br>dent zu Neustadt a. d. Orla, † im Januar 1640.<br>(Dietmann III. 242, 1473, 1478, Stichart Werd. Chron. p. 191 u.<br>p. 250.) [Bruder 1625.]       | 19. Febr. 1603. |
| 1           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1916            |



| 78                  | 1597.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Aufnahme.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Abgang,        |
| im Märs             | Heinrich Tryller aus Weissenfels,<br>als untüchtig zum Studiren entfernt.                                                                                                                                                                                                                                                | im Oct. 1598.  |
| 31. März            | Philippus Behle aus Belgern. [Bruder 1607?]                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24. Aug. 1601  |
| 1. April            | Andreas Arnoldt aus Borna<br>starb zu Anfang Septembers 1598.                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| 25. April           | Caspar Franke aus Mittweida,<br>Sohn des Pf. M. Joachim Fr., ? ward Pf. in Zinna.<br>(Hermann Mittw. Denckm. p. 328.)                                                                                                                                                                                                    | 28, April 1603 |
| eod.                | Samuel Lehmann aus Herzberg<br>ward Mag., 1613 Pf. in Söllichan, † den 4. Debr. 1616.<br>(Dietm. II. 922, Geissler Eilenb. Chr. p. 290.)                                                                                                                                                                                 | 6, Apríl 1603, |
| 30. April           | Samuel Krauss aus Limbech,<br>Sohn des Pf. Georg Kr.                                                                                                                                                                                                                                                                     | lm Nov. 1597   |
| 6. Mai              | Friedrich Meritz aus Grimma,<br>Sohn des Stadtrichters Hans Moritz, ward 1607 Mag. in<br>Leipzig, 1613 Bürger in Grimma. [Sohn 1627.]                                                                                                                                                                                    | 7, Mai 1603.   |
| (7.) 8, <b>Ma</b> i | Georg Gastel aus Dresden. Sein Vater war "Hanns G., Pirschmeister zu Torgaw."                                                                                                                                                                                                                                            | 23, Aug. 1600. |
| 30. Mai             | Martinus Beyer aus Wittenberg<br>ward 1618 Pf. in Dabrun, † den 28. Sept. 1632 alt 50 J.<br>(Dietmann IV. 76.)                                                                                                                                                                                                           | 29, Mai 1603.  |
| im Juni             | Christoph Zeising aus Schmiedeberg, Sohn Matthaei Z. Einer dieses N. wird 1623 als Stadt- schreiber in Wurzen von Schöttg. W. Chr. p. 498 erwähnt. [Brüder 1598, 1601.]                                                                                                                                                  | 1603.          |
| im Septbr.          | Johann Ficker aus Zwickau.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1603,          |
| im Septbr.          | Caspar Wolf aus Werdau<br>ward 1611 Diacon in Werdau.<br>(Stichart Werd. Chron. p. 195.)                                                                                                                                                                                                                                 | 19.Sept.1603   |
| 26. Septbr.         | Johann Lossnitzer aus Mutzschen.  Einer dieses Namens starb als Rathsmitglied in Oschatz den 25. Aug. 1638. Ein anderer war nach andern Aemtern von 1648—1655 Schulverwalter zu Grimma und starb als Privatmann zu Mügeln den 17. Mai 1663 im 82. Jahre. (Sinz Gesch. der Stadt Mügeln I. p. 163 f.)                     | 3. März 1598.  |
| lm Septbr.          | Welfgang Bartholomaus aus Lichtenstein,<br>Sohn des Diacon Paulus Barth.                                                                                                                                                                                                                                                 | 1600.          |
| im October          | Christianus Reander aus Zöpen. [Brüder 1593, 1601.]                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22. Dec. 1601  |
| 14. October         | Laurentius Wechtler aus Grimma, des Bürgers u. Rathsherrn Jacob Wechtlers Sohn, ward 1607 in Leipzig Mag., 1612 Diacon in Freiburg, † 1615 im 30. Jahre. (Dietmann II. p. 984.) [Bruder 1601.]                                                                                                                           | im Oct. 1603.  |
| 17. October         | Sebastianus Frey aus Grossstädteln, Sohn des Pfarrers Vincentius Frey, ward 1606 in Leipzig Mag., dann nach Albrecht l. c. l. 2. 802 Lehrer an der Thomasschule daselbst; nach Dietm. V. 841 wurde er nach seinen Universitätsstudien Pfarrer zu Drebnitz und 1641 Pf. zu Nischwitz bei Wurzen, wo er † d. 6. Oct. 1650. | 1602.          |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1222           |

### 1597. 1598.

Abgang. Arlandare. Jeachim Heintz aus Oschatz (oder Streumen), Sohn des damal. Pf. gl. N. in Streumen, vielleicht der, im Kovbr. 22. Juli 1601. welcher Quintus u. 1636 Quartus in Oschatz wurde und den 5. October 1637 an der Pest starb. (Hoffmann Osch. Chr. I. 612.) Antonius Gomer aus Göda im Novbr. 23. Juli 1600. ward 1607 wendischer Prediger zu Löbau, 1614 Diacon, 1621 Archidiacon zu St. Petri in Budissin, + den 25, Juli 1631 alt 49 Jahr. (Dietmann oberlausitz. Pr. p. 77. coll. p. 873.) Andreas Kazor aus Nedaschütz bei Göda. im Novbr. .... 1600. Er war wahrscheinlich jener Andreas Garzer, welcher 1604 Pfarrer zu Uhyst am Taucher, 1612 Diacon zu St. Petri in Budissin, 1614 Pf. in Klix wurde und + 1633. Otto oberlans. Schriftst.-Lex. I. 399, Schulze Suppl. p. 108, Dietm. oberl. Pr. p. 85, Entwurf einer oberl. wend. Kirchenh. p. 18, 60, 101.) Johann Luppe aus Quenstedt, 20. Novbr. 11. Oct. 1603. der jüngste Sohn des + Pf. zu Quenstedt, M. Gregor L. 1598. 21. Januar Stephanus Schreiber ans Zwickau. 15. Sept. 1599. I. Mārz Augustus Hayneccius aus Braunschweig im Sept. 1605. ward 1607 in Leipzig Magister, 1616 Bürger in Grimma. [Vater 1556.] 7. Márz Reinhold Reinknecht aus Kliphausen. 20. Märs 1603. Sohn des Verwalters Gregor R. 13. Märs Johann Frantz aus Delitzsch, 11. Oct. 1603. Sohn des Landrichters Peter F., ward 1609 in Leipzig Mag. 19, April Gregorius Schönfeld aus Jessen. 23. Juli 1600. Peter Schönfelds Sohn. [Bruder 1586?] 3. Mai **Johann Braun aus M**ügeln 19.Mars 1604. studirte 1612 noch zu Leipzig, ward vielleicht Pfarrer in Lebusa, s. Neues Wittenb. Wochenbl. 1814. 3. p. 9, Dietm. Stammtafel I. 858. [Vater 1567. Stiesbrüder 1612, 1614.] 9. Mai Theophilus Schutze aus Radefeld bei Delitzsch 15. Dec. 1603. ward 1609 Mag. in Leipzig, folgte 1611 seinem Vater im Pfarramte zu Wiedemar, † den 26. Mai 1636. (Dietmann 11, 687.) Samuel Lissick aus Arnsnesta, 29. Mai 14. Mai 1604. Sohn des Pf., den Dietm. IV. 404 Liesigk schreibt, ward 1608 in Wittenberg Mag., 1609 Diacon in Schweinitz. (Dietm. IV. 419.) [Bruder 1604.] 15. Juni Samuel Engelhardt aus Schlieben, Mich. 1602. ältester Sohn des Superintendenten Joachim E. 16. Jeni Johann Krüger aus Schweinitz. im Juni 1604.

Sohn des Bürgermeisters Bartel Krüger.

1247

## 1598. 1599.

| €£ |
|----|
|----|

| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                   | Abgang.                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 26. Juni    | Hicolaus Wolf aus Düben,<br>Sohn des + M. Nicolai Wolffii.                                                                                                                                                                                        | im Juni 1604.          |
| 15. Juli    | Christianus Krimmer aus Zeitz.<br>Sein Vater war Joh, Kr., Bürger und des Raths zu Zeitz.                                                                                                                                                         | 8. Aug. 1603.          |
| 19. Juli    | Christoph Trebs aus Schneeberg,<br>Sohn des Diacon M. Pauli Trebsii, ward 1629 Diacon in<br>Hartenstein, 1634 Diacon in Lössnitz, 1636 Pfarrer in<br>Wildbach, † den 1. Jan. 1662 im 80. Jahre.<br>(Dietmann Schönb. Priest. p. 302, 270 u. 285.) | 180 L                  |
| 11. Septbr. | Johann Georg Fickeler aus Dresden.                                                                                                                                                                                                                | 15. März 1603.         |
| 31. Octbr.  | Jehann Lankisch aus Görnitz<br>"zum studiren untüchtig aus der schule abgeholt."<br>[Bruder 1596.]                                                                                                                                                | ba Juni 1600.          |
| 2. Novbr.   | Martinus Otfar aus Sörnewitz<br>ward 1617 Pf. in Beyersdorf, 1626 Pf. in Spören, † 1634.<br>(Dietm. IV. 212, II. 678.) [Vater 1573. Brüder 1596. 1602.]                                                                                           | 2, Nov. 1604.          |
| 12. Novbr.  | Elias Kretxschmar aus Borne,<br>Sohn des Bürgers Hanns Kr.                                                                                                                                                                                        | 19. Dec. 1603.         |
| 19. Novbr.  | Wolfgang Ottenklinger aus Plaussig<br>ward 1607 Pfarrer zu Wölckau, 1621 Pf. zu Radefeld,<br>† 1637 (auf der Flucht in Leipzig).<br>(Dieim. IL. 895 u. 657, Geissler Eilenb. Chron. p. 224.)                                                      | im Sept. 1600.         |
| 2. Decbr.   | Johann Hoffmann aus Oschatz<br>ward 1611 Pfarrer zu Schrebitz, † um Ostern 1637.<br>(G. Hanitsch III. Sendschr. über die Pf. in Schrebitz p. 224—234, Dietmann I. 904.)                                                                           | 12. Aug. 1602.         |
| eod.        | Laurentius Zeising aus Schmiedeberg. [Brüder 1597, 1601.]                                                                                                                                                                                         | 30. Sept. 1601.        |
| 23. Decbr.  | Nicolaus Olearius aus Müglenz,<br>Sohn des † Pfarrers gl. N., ? ward 1613 Pf. in Rodau,<br>1619 Pf. in Mühltroff, † 1643.<br>(Dietmann III, 678. 668.)                                                                                            | 31. März 1604.         |
|             | 1599.                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
| 20. Januar  | Johann Palitzsch aus Grossenhain.<br>Er wurde seinem Vater, "Bernhardt P., burger vnnd<br>Rathsverwanten zum Hain," im Jahre 1585 geboren.                                                                                                        | 23, Juli 1600.         |
| 4. April    | Christoph von Scheiding aus Kleutsch,<br>Sohn Ottos von Scheidingk zu Kleutsch, geb. 1586.                                                                                                                                                        | 3, Juni 1 <b>6</b> 00. |
| 25. Mai     | Johann Felgenhauer aus Colditz.                                                                                                                                                                                                                   | 10. Jan. 1603.         |
| 2, Juni     | Andreas Berlin aus Kemberg.                                                                                                                                                                                                                       | 25. Jan. 1602.         |
| 6. Juni     | David Wolf aus Skortleben,<br>Sohn des Pfarrers gl. N.                                                                                                                                                                                            | , 1604.                |
| 10. Juni    | Isaak Schmalz aus Lucca im Altenburg.,<br>Sohn des dort. Stadtrichters gl. N.                                                                                                                                                                     | 1604.                  |
| 14. Juni    | Johann Höltzchen (Holtzgenius) aus Dresden<br>starb als Studiosus theol. den 26. Sept. 1607 in Dresden.<br>(Michaelis Dresdn. Inscriptt. p. 226 nr. 559.)                                                                                         | 8, Aug. 1603,          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                   | 1265                   |

|             | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OT.             |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Abgeng.         |
| 16, Juni    | Hieraymus von Kysenwetter aus Helmsdorf,<br>Sohn Abrahams von K., geb. 1586, ward Erb-, Lehn-<br>und Gerichtsherr auf Helmsdorf, † 1643.<br>(v. Uechtritz dipi. Nachr. III. 165, Götzinger Chr. v. Hohnstein<br>p. 444.)                                                                                                                                                           | 1604.           |
| 15, August  | Daniel Arneld aus Leisnig, Sohn des Rathsfreunds Philipp Arnold, studirte Theologie (Kamprad Leisn. Chr. p. 365.), ist vielleicht derjenige, welcher 1613 Pfarrer zu Beicha, 1614 Pf. zu Canitz, 1618 Pf. zu Borna wurde und 1632 starb. (Dietmann L 1009.)                                                                                                                        | 19. Juni 1605.  |
| 19. August  | Johann Jentzsch aus Mügeln<br>ward 1608 in Wittenberg Mag., nach einigen andern Pre-<br>digtämtern 1616 Pfarrer zu Pressburg in Ungarn, dort<br>1635 von den Katholiken vertrieben, 1638 Superintendent<br>in Oschatz, † den 17. Jan. 1662 alt 77 Jahr.<br>(Frenckei Dipt. Ossit, p. 224—247, Dunkels Nachr, III, 63 f.,<br>Cur. Sax. 1747 p. 361 f., Dietm. I. 843 f.)            | 24. Fehr. 1604. |
| 15, Septbr, | Andreas Kothe aus Colditz,<br>"Andreen Kohten zu Colditz Sohn," schrieb sich später<br>Cotta, wurde Mag., 1604 Diacon zu Hartha, 1607 (ausser-<br>ordentl.) Diacon zu Colditz, 1613 Pf. zu Geringswalde,<br>1629 Pf. zu Lausigk, † 1648.<br>(Kamprad Leien. Chron. p. 545 u. p. 576, Dietm. I. 319, III, 853.)                                                                     | im Juni 1601.   |
| 29. Septhr. | Gregorius Straube aus Chemnitz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22. Juni 1600.  |
| 2. Octor.   | Gottfried Reuter aus Bitterfeld, "des Burgermeisters Cunradt Reuters elterer Sohn," geb. den 14. Aug. 1585, ward 1615 in Wittenberg Dr. jur., Professor jur. ord., churf. Sächs. Rath und Beisitzer des Hofgerichts zu Wittenberg, † den 27. Juni 1634 alt 49 J. (Jöcher III. 2035 a. dazu Roterm. VI. 1894, Freheri theatz. p. 1066 f., Carlos. Sax. 1754. p. 364.) [Oheim 1565.] | 9, Mai 1004.    |
| 17. Novbr.  | Franz Rees (Resse, Ressius) aus Zwickau ward Mag., 1610 Tertius, 1620 Collega II, 1623 Rector der hiesigen Landesschule, 1626 Rector in Pforta, 1630 Rector in Halberstadt, starb vor 1650. (Lorens ser. praeceptt, III. Mold. p. 9.) [Sohn 1632.]                                                                                                                                 | 29. Oct. 1605.  |
| 22. Novbe,  | Gregorius Bach aus Wurzen ward Dr. medic, und pract. Arzt zu Wurzen, Physikus bei dem dortigen Stiftsamte, auch Rathsherr und Besitzer der Apotheke u. Physikus bei der hiesigen Landesschule, † zu Wurzen den 5. Nov. 1633. (Schöttgen Wurz. Chr. p. 446, Ermel A. u. N. v. Grimma p. 242.)                                                                                       | 1604.           |
| 24 Novbr.   | Barachias Meth aus Rochlitz<br>ward 1611 Baccal, in Rochlitz, dann Pf. in Schweikershain,<br>(Heine Rochl. Chron. p. 252. coll. p. 274.)                                                                                                                                                                                                                                           | 22. Nov. 1605.  |

<del>CSS</del>



| ۲ | Aufnahme.   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Abgang.        |
|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| , |             | 1600.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
|   | 5. Januar   | Donatus Gotzsche aus Staupitz, Sohn des Försters Baltzar Gotzsche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1601.          |
|   | eod.        | Ambresius Frank (Franke) aus Sitzeroda<br>ward P. L. C. u. 1613 Pf. zu Luppa.<br>(Dietmann I. 988.)<br>[Vater den 16. Octbr. 1562. Bruder 1609. Sohn<br>1638. Enkel 1683.]                                                                                                                                                                                                                                                             | 14.Sept. 160   |
|   | 9. Januar   | Johann Zeiger aus Gräfenheinchen<br>ward Mag., Pfarrer in Mahlitzschkendorf, 1617 Pf. in<br>Rakith, 1620 Propst u. Superintendent in Schlieben.<br>(Dietmann IV. 643. u. 684.) [Vater 1572.]                                                                                                                                                                                                                                           | 9, Jan, 1606.  |
|   | 18. Februar | Georg Lehmann aus Grossenhain,<br>Sohn eines Tuchmachers gl. N., ? ward 1620 Pfarrer in<br>Beyersdorf, † den 8. Decbr. 1631.<br>(Dietmann I. 229.)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1604.          |
|   | 22. Februar | Ghristianus Kund aus Wolkenburg, Sohn des Pf. Ambrosius Kund, ward 1610 Katechet in Paunsdorf, 1615 Pf. in Zedtlitz bei Borna. (Dietm. II. 601, Albrecht I. 2. 1101.) [Bruder 1605.]                                                                                                                                                                                                                                                   | 1. Octb. 1603  |
| • | 28. März    | Georg Hausmann aus Mittweida, Sohn des Bacc. u. spätern Stadtrichters Petrus Hausmann, ward poeta Caesar. laureat., 1611 Conrector in Mittweida, 1619 Tertius in Freiberg, 1624 Rector an der Kreuz- schule zu Dresden, † den 28. Jan. 1639. (Hermann Mittw. Dencks. p. 220. u. p. 326, Michaelis Dresd. Inscriptt. p. 276 f., Pauffer Prolus. de Rectt. schol. Dresd. p. 6 f., Jöcher II. 1409, Cur. Sax. 1739 p. 279.) [Vater 1567.] | 10, Oct. 1605  |
|   | 29. März    | Friedrich Frank aus Roda "als zum Studiren vntuchtig abgegangen." [Vater 1571.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23. Juli 1600. |
|   | 15. April   | Cyriacus Götz aus Wittenberg.  Einer dieses Namens war Pfarrer in Belleben. (Dreyhaupt Saaikreis II, 884.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15. April 1606 |
|   | 24. April   | Johann Schoel aus Eilenburg,<br>"M. Joannis Schoel's seligen Diaconi sohn."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1604.          |
|   | 30, April   | Ananias Forcheim aus Bischofswerda, Sohn des dortigen Stadtschreibers Andreas Forcheim, "ist den 25 krank worden, den 26 Januarj fru zwischen acht vnd neun vhr in seiner Zell vorschiden, wardt ge- achtet di schwere Nott Ihme vmbracht 1604."                                                                                                                                                                                       |                |
|   | im Mai      | Valentinus Döring aus Zeitz. [Bruder des Folgenden.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
|   | im Mai      | Ghristoph Döring aus Zeitz, Bruder des Vorigen, 2. u. 3. Sohn "Valentin Döhringks, Schössers zu Grym." Der 4. Sohn Andr. steht unten 1602. (Magazin f. d. Sächs. Geschichte Th. VI. p. 130.)                                                                                                                                                                                                                                           | 2. Juni 1696.  |
| ) | im Juni     | Michael Zechendorfer aus Schneeberg,<br>des Diaconi Michael Z. des ältern Sohn, wird von Meltzer<br>Chron. p. 581 nicht erwähnt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18. Mai 1606,  |
| õ |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1767           |

<del>CZ(C</del>

Abgang.

20. Oct. 1603.

15. März 1603.

.... 1604.

.. 1604,

3, Aug. 1606.

.... 1606; 10. Marz 1604. 15. Nov. 1605, .... .... 1606.

16. Sept. 1606.

14. Sept, 1605.

21, Juni 1603. .... 1601. 24, Febr. 1604.

16, Oct. 1606.

19. Juni 1604.

20. Mårs 1604

| <u> </u><br> | 1600.                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anfochuse.   |                                                                                                                                                                                                            |
| 6. Jali      | Jeachim von Gröbel.                                                                                                                                                                                        |
| 16. Juli     | Heinrich Tornau aus Delitzsch, Sohn des Organisten gl. N., war wahrscheinlich Amtsschösser zu Zörbig von 1630—1648, wo er resignirte, † den 20. April 1655. (Elteste Zörbig. Chron. p. 175.)               |
| im Juli      | Georg Tryllitz (Thryllitius) aus Priessnitz bei Borna, Sohn des damal. Pf. in Priessnitz, wahrscheinl. derjenige, welcher 1612 Pfarrer in Mülssen wurde und 1652 starb. (Dietmann Schönb. Priest. p. 251.) |
| im August    | Johannes Röber aus Eilenburg, Sohn des Bürgers Valentin Röber, ?ward 1619 Stadt- richter in Eilenburg. (Simon Eilenb. Chron. p. 438.)                                                                      |
| im August    | Abel Weidemann aus Schwarzenberg<br>ward 1611 in Leipzig Mag., 1614 Diacon, 1620 Archi-<br>diacon zu Oschatz, † den 1. Juni 1656 im 69. Jahre.<br>(Frenckel Diptych. Ossik. p. 333—340, Dietm. l. 862 £.)  |
| 29. August   | Ambrosius Lunkwitz aus Rochlitz.                                                                                                                                                                           |
| im Septir.   | Christoph Kunert aus Pirna,<br>Sohn des Bürgers und Bäckers Wolff K.                                                                                                                                       |
| 13. Septbr.  | Andreas Salich aus Belzig.                                                                                                                                                                                 |
| 17. Septbr.  | Rudolph List aus Torgau ? ward Mag., und 1624 Diacon in Torgau. (Dietmann IV. 754.)                                                                                                                        |
| eod.         | Friedrich Hayneccius aus Teuchern, Sohn des gleichn. Schulmeisters zu T., eines Bruders des Rectors der hiesigen Landesschule.                                                                             |
| e <b>od,</b> | Mattheus Kötz aus Grimma, Sohn des gleichn. Bäckers, ward 1610 in Leipzig Mag., 1613 Pfarrer in Sitten, 1620 Diacon in Leisnig, † 1650. (Kamprad Leisn. Chr. p. 235, Dietm. I. 1498.) [Bruder 1603.]       |
| im Septbr.   | Hierenymus Wecke aus Eilenburg,<br>Sohn des Burgers David W.                                                                                                                                               |
| im Septht,   | Simsa Schefler aus Eilenburg,<br>Sohn des Bürgers gl. N.                                                                                                                                                   |
| im Septhe,   | Johann Heintz aus Oschatz,<br>Sohn des gleichn. Bürgers.                                                                                                                                                   |
| ***          | Franz Walderoth aus Weissensee,<br>wahrsch. ein Sohn des von Dietm. III. 1211 erwähnten Pf.                                                                                                                |
| 12. Octbr.   | Paulus Mathesius aus Lausigk ward 1616 Pf. zu Hochweitschen, † den 1. Juni 1637. (Kamprad Leisn. Chr. p. 339, Richter Geschl. der Mathes. p. 18.) [Vater 1557.]                                            |
|              | Johann Dingentain T.                                                                                                                                                                                       |

. . . . . . . . . . . . .

? ward 1617 Diacon und wendischer Prediger in Löban,

? ward Rathsherr in Torgau. [Sohn 1632?]

(Dietmann Oberlausitz, Priest, p. 874.)

Johann Ringenhain aus Torgau

Matthaus Lehmann aus Senstenberg

† den 27. Februar 1640.

7. Decbr.

10. Dechr.

### 1600. 1601.

€€€

| ,          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aufnahme.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Abgeng.         |
| 10. Decbr. | Matthaus Richter aus Briesska bei Sonstenberg.  Einer dieses Namens ward 1616 Diacon in Gross-Kmehlen und starb 1617 (Cur. Sax. 1747. p. 330). Ein anderer ward 1616 Pf. in Naustadt (Sachs. Kirchen-Gal. I. 118).                                                                                                                                                               | 10. Dec. 1606.  |
| 13. Decbr. | Martinus Kirchhoff aus Jessen<br>ward 1610 in Wittenberg Mag., 1611 Diacon in Schweinitz.<br>(Dietmann IV. 419.)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12. Dec. 1606.  |
| 15. Decbr. | Barthelomäus Ulimann aus Delitzsch<br>? ward Advocat und Amtsschreiber in Mügeln.<br>(Sinz Gesch. der St. Mügeln 11, 225.)                                                                                                                                                                                                                                                       | 5. Nov. 1604.   |
| 18. Decbr  | Johann Jenitzsch aus Geithain,<br>Sohn des Stadtschreibers gleiches N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20. Dec. 1606.  |
| im Decbr.  | Matthäus Röber aus Eilenburg,<br>Sohn des † Rathskämmerers Urban Röber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24. April 1604. |
|            | 1601.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| 16. Januar | Elias Fischer aus Delitzsch, Sohn des † Bürgermeisters u. Stadtschreibers Johann F.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,, 1605.        |
| 19, Jánuar | Denatus Jenichen aus Schilda,<br>Sohn des gleichnamigen Stadtschreibers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1605.           |
| 3. Februar | Jacob Wechtler aus Grimma,<br>wahrscheinlich der, welcher 1609 Tuchmachermeister und<br>1631 Rathsherr wurde und 1637 als Kämmerer an der<br>Pest starb, Vater der unter 1627 erwähnten. [Bruder 1597.]                                                                                                                                                                          | 19. Märs 1604.  |
| 29, Märs   | Gottfried Kern aus Grossmilkau,<br>Sohn des Pfarrers Simon Kern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | im April 1603.  |
| 30, Märs   | Wolfgang Schwartz aus Dresden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25. Febr. 1604. |
| 9. Mai     | Johann Henning aus Grimma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5. April 1605.  |
| 23. Mai    | Valentinus Kribitusch aus Borna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5. Sept. 1605.  |
| im Juni    | Georg Perchius aus Ragewitz bei Grimma<br>ward Mag., 1613 Pfarrer in Pörsten, 1621 Pf. in Kötzschau,<br>1643 Pf. in Crellwitz, † um 1646.<br>(Dietm. III. 1118 u. 1024, IV. 1194.) [Brüder 1587. 1595. 1604.]                                                                                                                                                                    | im Sept. 1601.  |
| 9, Juni    | Gregorius Kleppisch aus Dippoldiswalde studirte in Leipzig anfangs Theologie, später Jura u. war poeta Caesar, laureatus. Seine Schriften führt Rotermund zu Jöcher III. 488 an und nennt ihn Kleppis, weil er sich Kleppisius latinisirt hat. Aber im Präsentationsschreiben des Dippold. Raths heisst er des "Rathsvorwanttens Greger Kleppischens" Sohn. Er war 1587 geboren. | 15. Juli 1606.  |
| 20. Juni   | Samuel Rueling (Rhiling) aus Groitzsch, Sohn des Organisten Johann Rueling zu Groitzsch, ward 1610 in Leipzig Mag., 1612 Cantor an der Kreuzschule in Dresden, 1615 Diacon an der Kreuzkirche daselbst, † 1626.                                                                                                                                                                  | 4. Juli 1606.   |
| ) '        | (Witte diar, blogr, ad a. 1626, Dietm. I, 1425 f.) [Bruder 1606.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |

· C

## 1601. 1602.

| Anfrahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Abgang.         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 24, Juni    | Rosinus Gerner aus Zschoppach, geb. 1587, von seinem Vater "Laurentius Gernerus Pfarherr zu Tschoppach bishero zu Colditz in der Schule gehalten," ward um 1620 Pf. zu Altenhof, † d. 15. April 1635. (Kamprad Leisn. Chron. p. 334, wo er "aus Coldits bürtig" heisst, weil er dort in der Schule gewesen.) [Sohn 1636.]                                                                                                                         | 3. April 1806,  |
| 26. Juni    | Paulus Tischer aus Colditz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24. Mai 1604.   |
| 8. Juli     | Martinus Krause aus Herzberg,<br>"Pauli Krausen sohn."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7, Juli 1607.   |
| 20. Juli    | Christianus (Johann?) Krumbügel aus Brehna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | im Märs 1606.   |
| 31. Joli    | Johann Lehmann aus Liebenwerda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4. Juli 1607.   |
| 8, August   | Matthias Kempf aus Axin,<br>Sohn des Pf. Caspar Kempff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20. Juli 1607.  |
| 16, August  | Johann Vogel aus Oschatz.  Einer dieses Namens war Rathsmitglied in Oschatz von 1625—1632. (Hoffm. Osch. Chron. I. 434.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29. Dec. 1605.  |
| 24, August  | Bartholomaus Faust ans Belgern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24. Aug. 1607,  |
| 31. August  | Johann Raubaner aus Lobstädt. [Brüder 1595, 1603.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15. März 1606.  |
| 13. Septbr, | Friedrich Friederich aus Seifersdorf bei Dippoldiswalde.<br>Sohn des Pf. David Friederich. [Bruder 1577.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15. Nov. 1605.  |
| im Septbr.  | Christoph Jentzsch aus Herzberg,<br>Sohn des Bürgermeisters Egidius Jentzsch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | im Oct. 1605,   |
| im Septbr.  | Christoph Schön aus Glauchau,<br>geb. 1589, Sohn des Schössers zu Lichtenwalde Wolff S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26. Nov. 1605.  |
| 30. Septbr. | Philippus Zeising aus Schmiedeberg<br>ward Pfarrer zu Niederseefeld, 1620 Pf. zu Ottendorf bei<br>Pirna, wurde 1636 bei Pirna meuchlings erstochen.<br>(Dietm. IV. 708 u. l. 1242.) [Brüder 1597. 1598.]                                                                                                                                                                                                                                          | im Dec. 1605.   |
| 11. Decbr.  | Kilianus Kühne aus Dahlen,<br>des verstorbenen Bürgers Jacob K. Sohn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21. April 1605, |
| 22. Decht.  | Christoph Reander aus Zöpen. [Brüder 1593, 1597.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | im Jan, 1606,   |
|             | 4.0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
|             | 1602.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| 9. Januar   | Christoph Otfar aus Sörnewitz. [Vater 1573. Brüder 1596. 1598.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | im Jan. 1608.   |
| 3, Februar  | Gabriel Letter aus Grimma ward 1606 in Leipzig Mag., 1607 Colloga an der Tho- masschule daselbst, 1609 Diacon zu Grimma, 1620 Super- intendent zu Weida, 1624 Superintendent zu Plauen, 1627 zu Leipzig Doct. theol., † zu Plauen den 15. April 1643. (Seine Aufnahme scheint einige Jahre früher erfolgt zu sein.) (Oettel zuv. Hist. der Past. u. Sup. zu Plauen §. 38. p. 68 f., Dietm. II. 1089. III. 568 u. 1236.) [Vater d. 20. Aug. 1571.] | í               |
| 2. März     | Jehann Friedrich Drawitzsch aus Arnstadt. [Vater 1570.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | im Nov. 1605.   |

# 1602. 1603.

| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Abgang.                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 4. Jeni     | Sebastianus Schobe aus Naunhof. [Bruder 1613,]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13, <b>Ma</b> cz 1606. |
| 11. Juni    | Andreas Döring aus Zeitz. [2 Brüder 1600.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11. Jani 1608.         |
| 10. Juli    | Johann Tretwein aus Zwickau. [Vater 1562.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12.Sept. 1604.         |
| eod.        | Martinus Gasser aus Wahrenbrück.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1. Juli 1608.          |
| 20. August  | Melchier Trest aus Pirna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1606.                  |
| eod.        | Martinus Ferberger aus Colditz,<br>Sohn des Amtsschössers Caspar "Forbriger,"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | im Dec. 1605.          |
| 23. August  | Antonius Berger aus Torgau ward 1611 Mag., 1612 Pastor zu Pösigk bei Zörbig, 1613 vierter, 1621 dritter Diacon zu Wittenberg, 1627 Pastor zu St. Andreä in Braunschweig, † den 2. Jan. 1643. (Rehtmeyer Braunschweig, Kirchenlist. P. IV. p. 445. Braunschweig, Prediger-Gedächtniss p. 32., Car. Sax. 1736 p. 324., Erdmann Past. z. Witt. p. 23., Suppl. u. Berichtig, p. 94.)                        | <b>, 1696.</b>         |
| im Septbr.  | Georg (Gregorius?) Müller aus Herzberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20. Juni 1607.         |
| 17. Septbr. | Matthaus Drabitusch (Trabitius) aus Colditz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17. Oct. 1607.         |
| 18. Novbr.  | Johann Pfeser aus Wellerswalde,<br>Sohn des dortigen Pfarrers, ward Pf. in Wellerswalde<br>(wahrscheinlich Nachfolger seines Vaters).<br>(Dietmann I. 982.)                                                                                                                                                                                                                                             | 1606,                  |
| 20. Novhr.  | Johann Hermann aus Colditz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15, April 1606,        |
| 26. Novbr.  | Balthasar Fuhrmann aus Wittenberg ward 1611 zu Wittenberg Mag., 1617 Adjunct der phil. Facultät daselbst, 1619 Nachfolger seines Vaters, Pfarrer u. Propst zu Clöden, 1630 Doct. theol., 1634 Stiftssuper- intendent zu Merseburg, † den 11. Juli 1636. (Zeibich Lebensbeschr. der Siftssup. zu Mers, p. 178—186., i)letm. IV. 878 f., Witte diar. biogr. ad a. 1636.) [Vater 1568. Brüder 1593. 1613.] | 27. Nov. 1606,         |
|             | 1603                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| 12, Januar  | Johann Georg Leuschner aus Colditz ward Mag., 1617 Rector der Schule zu Coldits, † 1672 84 Jahr alt im 57. Jahre seiner Amtsführung. (Kamprad Leisn. Chron. p. 547 u. p. 577, Dread. gel. Anz. 1785 XIII. p. 98, Witte diar. biogr. II. p. 104, Jöcher II. 2408.)                                                                                                                                       | 1605.                  |
| 14. Februar | Martinus Metzius aus Colditz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26. Dec. 1606.         |
| 16. März    | Gespar Redlich aus Schlieben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13. Sept. 1606.        |
| 22. Mkrs    | Welfgang Liberius aus Glösa bei Chemnitz<br>ward Mag., 1625 Substitut seines Vaters, 1627 wirkl.<br>Pfarrer in Glösa, † um 1667.<br>(Richter Chemnitz, Chron. II. p. 197.)                                                                                                                                                                                                                              | 7. Mārs 1609.          |
| 10. April   | Caspar Gebhardt aus Grimma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19. Oct. 1607.         |
| 22. Mai     | Andreas Richter aus Mittweida,<br>"Valtin Richtters des Diaconi seligen sohn," ward Pfarrer<br>zu Beerwalde und Tanneberg.<br>(Hermann Mittw. Denckm. p. 326.)                                                                                                                                                                                                                                          | 12. Sept. 1606.        |

|             | 7000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Abgang.                |
| 11, Jeni    | Jehann Wilcke aus Wittenberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13. <b>J</b> uni 1609. |
| eod.        | Gregorius Schwabe aus Wittenberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | eod.                   |
| 25. Juni    | Johann Förster aus Lausigk,<br>Sohn des Pf. Balthasar F., ? ward 1615 Cantor in Colditz,<br>1622 Pf. in Schönerstädt, † zu Leisnig im Decbr. 1642.<br>(Kamprad Leisn. Chr. p. 547, Dietmann III, 869.)                                                                                                                                                | 1609.                  |
| 20. Jeli    | Georg Michael aus Schmiedeberg,<br>"Petri Michaelis Ludimoderatoris Sohn."                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1609.                  |
| 28, August  | Jehann Hanisius aus Baruth<br>ward 1613 Diacon zu Baruth, 1614 Pfarrer zu Paplitz<br>(Insp. Baruth), † den 5. Juni 1636 im 48. Jahre.<br>(N. Wittenb. Wochenbl. 1812. p. 252 u. p. 281.) [Sohn 1631.]                                                                                                                                                 | 21, Mai 1609,          |
| im Septhr.  | Johann Lippe (Lipius) aus Baruth<br>ward 1613 Pfarrer zu Merzdorf (Insp. Baruth),<br>(N. Wittenb. Wochenbl, 1812 p. 279. Bei Dietm, IV. 129 falsch<br>Lipsius genannt.)                                                                                                                                                                               | 1609.                  |
| 14. Septhr. | Albinus Seyfried (Seifridt) aus Rochlitz<br>ward Rector in Mühlberg, 1620 Pfarrer in Schönfeld<br>(Insp. Grossenhain), 1624 Pf. in Stauche, flüchtete im Jahre<br>1643 wegen der Kriegsgefahren nach Meissen und starb<br>auf der Flucht den 23. Mai 1643.<br>(Sachs. KirchGal. III. 102 u. die dort angef. Schriften.)<br>[Vater 1556. Bruder 1583.] | 31, Aug. 1609.         |
| 26. Septbr. | Christianus Kötz aus Grimma. [Bruder 1600.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20. Mai 1609.          |
| 13. Octbr.  | Jehann Cedner aus Werdau<br>starb den 14. Februar 1604.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| 20. Octbr.  | Gabriel Eberwein aus Crottendorf<br>ward Stadtschreiber in Schkeuditz,<br>(Cur. Sax. 1748 p. 306.)                                                                                                                                                                                                                                                    | 6. Febr. 1609,         |
| 2. Novbt.   | David Arras aus Wurzen<br>ward Pfarrer zu Beicha (Oschatz, Insp.).<br>(Frenckel dipt. Ossit. p. 298, S. KGal. III. 149, Stammtafel bel<br>Dietm. I. 888.) [Vater 1557. Brüder 1606, 1609, 1610.]                                                                                                                                                      | 9. April 1609.         |
| 25. Novbr.  | Johann Georg Klinge aus Dessau<br>war 1617 Diacon in Seyda.<br>(Dietmann IV. 700.)                                                                                                                                                                                                                                                                    | im Juli 1606.          |
| 15, Dechr.  | Nicelaus Perschmann aus Grimma.  Einer dieses Namens wurde 1618 Rathsmitglied und 1637  Bürgermeister in Oschatz.  (Hoffmann Osch. Chron. L. p. 434.)                                                                                                                                                                                                 | 19. Juni 1605.         |
| 20. Decbr.  | Andreas Naubauer aus Lobstädt, [Brüder 1595, 1601.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1606.                  |
| cod.        | Georg Miedt (auch Mieth, Mythius) aus Grimma<br>ward Mag., 1619 Pfarrer zu Breitenbrunn, 1623 Pf. zu<br>Beyerfeld, † den 23. März 1658.<br>(Sachs. Kirchen-Gal. XIII. 149, Cur. Sax. 1752 p. 143, Götze<br>diptycha exulum p. 204 f.)                                                                                                                 | 19. Juni 1606.         |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |

CASS

| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Abgeng.         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|             | 1604.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
|             | (Den 25. Märs sind 97 Schüler zugegen.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| 6. Januar   | Christoph Justus von Zanthier aus Salzfurth,<br>ein Sohn Erhart Z., ward Herr auf Salzfurth, von König<br>Adelsh. II. p. 1207 nr. 6 u. von Beckmann Anhalt. Hist.<br>VII. 306 Christoph Jobst genannt.                                                                                                                                                                                                                                   | 21, Fabr. 1605. |
| 10. Januar  | Andreas Frank aus Werbelin,<br>Sohn des dortigen Pfarrers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1606.           |
| 19. Januar  | Valentinus Trage aus Kemberg.<br>Einer dieses Namens war Pfarrer zu Leuben, † 1626.<br>(Fiedler Mügl. Chron. p. 149.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26. Dec. 1609.  |
| 21. Januar  | Georg Reumeister aus Zwickau,<br>"des Rathsfreundes Georg N. des Eltern seligen Sohn,"<br>ward 1617 Pfarrer in Bärenwalde, † 1658.<br>(S. KGal. VIII. 7, Dietm. III. 1431, wo er Georg Emst hetset.)                                                                                                                                                                                                                                     | 18, Jan. 1610.  |
| 3. Februar  | Matthäus Horn aus Colditz war von 1620—1632 Amtsschösser in Nossen und privatisirte später zu Döbeln. (Kamprad Leisn. Chr. p. 273, Mörbitz Döb. Chr. p. 379, Knauth Alt-Zell. Chr. V. 38 f.) [Bruder 1607. Sohn 1635.]                                                                                                                                                                                                                   | 27. April 1607  |
| 14. Februar | Felicianus Clarus aus Göttingen. Sein Vater gl. N. war seit 1593 Superintendent in Herzberg und seit 1615 zu Delitzsch. Der Sohn ward 1646 Pfarrer zu Trotha bei Halle, 1649 Pf. zu Höhnstedt im Mansfeldischen, † 1673. (Nach Dietm. ist die Identität der Person unzweifelhaft; wo er aber vor 1646 gewesen, ist nicht zu ersehen.)  (Dietmann IV. 303, Dreyhaupt Saalkreis II. 965, Biering Cler. Mansf. p. 161.) [Stiefbruder 1627.] | 1610,           |
| 17. Februar | Johann Stoll aus Torgau<br>starb 1606 zu Torgau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| 15. Märs    | Johann Fiedeler aus Oschatz<br>ward Mag. und Pf. in Zschoppach (Insp. Colditz), † 1639.<br>(Dietmann I. 986 und II. 1166.)<br>[Bruder 1596. Söhne 1627. 1629. 1631. 1635.]                                                                                                                                                                                                                                                               | 1608.           |
| 19. Mkrs    | Martinus Denhardt aus Grimma.  Einer dieses Namens wurde 1609 Cantor zu Petri Pauli in Eisleben, 1612 Pfarrer zu Rotha, 1617 Hofdiacon zu Mansfeld und später Archidiacon.  (Biering cler. Mansfeld. p. 118. 121. 215. 262.)                                                                                                                                                                                                             | 5. Juni 1606.   |
| 8. April    | Johann Rosenbach aus Grimma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19. Jan. 1609.  |
| 1, Mai      | Melchior Demnig aus Schmannewitz,<br>Sohn des † Pfarrers Christian D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1606.           |
| 3. Mai      | Valentinus Schober aus Werdau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.Sept. 1606.  |
| 9. Mai      | Heinrich Reuter aus Bitterfeld,<br>Sohn des † Stadtschreibers Paul R. [Bruder 1610.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7, Mai 1610.    |
|             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1884            |



Abgang. Georg Herzeg aus Eilenburg 13. Mai im März 1608. ging ab "wegen ihme zugestandener Leibesbeschwerung." 17. Maj Jeremias Faber ans Altenberg 31, Aug. 1609. ward Mag., 1615 Pfarrer zu Ruppendorf, 1621 Diacon an der Kreuzkirche zu Dresden, † 1667. (Meissner Nachr. von Altenberg p. 396 coll. p. 297, Dietmann I. 113, Dunkel Nachr. II. 451. Einige Quellen nennen ihn falschlich Johann Faber, welches der Vorname seines Vaters u. seines Altern Bruders war; letzterer kann aber hier nicht gemeint sein, da er schon 1610 dem Vater anbeituirt ward: en sind anch da er schon 1610 dem Vater substituirt ward; es sind auch sonst in den Verzeichnissen oft die Vornamen der Söhne mit denen der Väter vertauscht.) 23. Mai Johann Wicander aus Halle, 2, Jan. 1606. vielleicht der, welcher Conrector an dem Stadtgymnasium zu Halle wurde. (Dreybaupt Saalkreis II. p. 198, p. 678 u. genealog. Tab. p. 100 nr. 4, Mittag Hallische Schulhist. II. 73.) 26. Mai Christianus Zaulich aus Grossenhain. im Jan. 1606. 8. Jani **Josias Sarcander au**s Schneeberg. 12. Sept. 1606. eod. Donatus Schöppe aus Clettwitz bei Senftenberg. 6. April 1610. 15. Juni Andreas Schreiber aus Grimma. 20. Mårz 1608. [Bruder 1608 und vielleicht auch 1613 und 1615.] 17. Juni Johann Kühn aus Wurzen. 4. Sept. 1609. 26. Juni Christoph Lissick (Liesig) aus Arnsnesta. [Bruder 1598.] 11. Juli 1610. 24. Juli Christianus Riemann aus Brehna 20. Febr. 1606. ?ward Rathsherr in Brehna. [Sohn 1631?] 9. August Johann Gramme aus Düben, 3. Mai 1605. des + Schössers Heinrich Gramme Sohn. 25, August Gregorius Fischer aus Pirna .... 1608. ward Mag., 1620 Diacon, 1632 Archidiacon zu Pirna, † 1638. (Dietmann I. 1064.) 10. Octor. Augustinus Preil aus Eilenburg. 10. Nov. 1610. 17. Octhe. **Johann Krause a**us Uebigau, 3. Oct. 1610. Sohn Christoph Kr., ? ward 1615 Diacon in Waldenburg, † 1634. (Dietmann Schönb, Priest, p. 204.) 2. Novbt. .... 1609. Christianus Hillemeyer aus Cavertitz ward um 1618 Pfarrer in Ganzig, + an der Pest in Oschatz den 13. Juli 1638. (Dietm. L. 972 f., Frenckel dipt. Ossit. p. 39 f.) 7. Novbr. Christoph Seidel aus Pegau. .... .... 1609. 26. Novbr. Elias Perchius aus Ragewitz 4. Mårs 1610. erhielt 1617 das Pfarramt zu Ragewitz und wurde am 18. Juni ordinirt. (Dietm. II. 1154 not. m.) [Brüder 1587, 1595, 1601.]

Andreas Forchmann aus Schnaditz bei Düben.

1402

.... 1609,



27. Novbr.

<del>-€€</del>

| Aufnehme.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Abgazg.         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                  | 1605.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| 24. Januar       | Michael Hoffmann aus Radeberg.<br>Sein Vater Martin H. war früher Schulmeister zu Radeberg,<br>seit 1598 Pfarrer zu "Klein-Rursdorff."                                                                                                                                                                                                                          | 20. Jan. 1607.  |
| 4. Mai           | Christoph Pape aus Düben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8, Mai 1610.    |
| 18 <b>. Ma</b> i | Martinus Lindner aus Colditz<br>ward Mag., 1618 Diacon zu St. Kunigunden in Rochlitz,<br>† den 12. April 1649 alt 59 Jahr.<br>(Dietm. III, 834, Kampr. Leisn. Chr. p. 577, Heine R. Chr. p. 205.)                                                                                                                                                               | 22. Febr. 1611. |
| 8. Juni          | Christianus Zabler aus Grossenhain<br>ward Bürgermeister zu Grossenhain, † den 10. Juni 1653.<br>(Chladen. Material. z. Grossenh. Stadtchron. p. 37 u. p. 109.)                                                                                                                                                                                                 | 1607,           |
| 15. Juni         | Andreas Eschke aus Wurzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4. Jani 1607.   |
| 14. Septhr.      | Georg Prelhuff aus Dippoldiswalde<br>ward 1618 in Leipzig Mag., Tertius an der Thomasschule,<br>zuletzt Pfarrer in Lampertswalde. (Sein Vater Albinus P.<br>starb 1602 als Amtsschösser in Leisnig.) [Bruder 1611.]                                                                                                                                             | 4, Dec. 1611.   |
| 22. Septhr.      | Johann Schrei aus Borna. [Vater 1557? Brüder 1591. 1595?]                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23. Febr. 1610. |
| 27. Septbr.      | Johannes Töpfer aus Naumhof.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25. Sept. 1611. |
| 28. Septhr.      | Wolfgang Schreckenfuchs aus Dommitzsch<br>ward (ausserordentl.) Diacon zu Colditz, 1617 Pfarrer zu<br>Gersdorf, † im October 1637.<br>(Kamprad Leisn. Chr. p. 352 ff. u. p. 545 u. p. 543, Cur. Sax. 1752<br>p. 256.) [Vater 1577.]                                                                                                                             | 7. Febr. 1611.  |
| 30, Septbr.      | Jehann Steller aus Leisnig<br>ward 1617 Cantor in Zwickau, 1621 Rector der Schule<br>zu Leisnig, † schon den 11. Decbr. 1622.<br>(Kamprad Leisn. Chron. p. 240 u. p. 374.)                                                                                                                                                                                      | in Sept. 1611.  |
| 1. Octor.        | Hisronymus Kund aus Wolkenburg<br>ward Baccalaureus in Borna, † 1624.<br>(S. KirchGal. VI. 113.) [Bruder 1600.]                                                                                                                                                                                                                                                 | 9, Nov. 1611.   |
| 6. Octbr.        | Joachim Lüdicke aus Havelberg. [Vater den 2. Juni 1572?]                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2. Jan. 1610.   |
| 10. Oethr.       | Johann Stolberg aus Mittweida ward 1616 Lehrer am Gymnas, in Merseburg, 1618 Diacon zu Rötha, 1626 Pfarrer zu Gautzsch und Zöbigker, † als Jubilar u. Senior der Lpz. Diöces d. 23. Mai 1667 im 76. J. (Blumli Jubilaeum Theol. p. 172 f., Willsch incunab. schot. Annach. p. 118 not., Albrecht l. c. I. 2. 772 f., Dietm. II. 435.) [Söhne 1632, 1635, 1643.] | 5. Oct. 1611.   |
| 14. Octbr.       | Augustus Franck aus Dresden.<br>Er wurde seinem Vater "Ludowigk Franck, Schmidmeister<br>bey der Muntz" im Jahre 1590 geboren.                                                                                                                                                                                                                                  | 4. Oct. 1606.   |
| 3. Novbr.        | Georg Tynaeus aus Herzberg,<br>Sohn des † Diacon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5, Sept. 1611.  |
| 19. Novbr,       | Christianus Künel aus Leipzig, Bruder des gleich folgenden Georg Künel, Sohn des 1595 verstorbenen Dr. und Prof. medic. Georg Künel, über welchen Ermel A. u. N. v. Grimma p. 239 berichtet.                                                                                                                                                                    | 3. Nov. 1611.   |

## 1605. 1606.

| Asfachme.   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Abgang.         | (  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | ١, |
| 13, Decbr.  | Bonatus Fritzsch aus Sadiedorf,<br>Sohn des Pf. Cyriacus Fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,, 1611.        |    |
| in Decbt.   | Georg Kinel (Cunclius) aus Leipzig ward Mag., 1619 Sonnabendsprediger zu St. Thomi in Leipzig, 1622 Subdiacon ebendas., † d. 11, Juli 1624 im 33. J. (Albrecht J. c. I. 362.) [Bruder 1605.]                                                                                                                                                                                                                           | im Sept, 1606.  |    |
| im Decbr.   | Jehann Bawart aus Pretzsch.<br>Sein Vater war "Hans Bawartt, Löserischer Jeger vnd<br>Diener zu Pretzsch."                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 29. Nov. 1608.  |    |
| \$24.0 COTO | Gregorius Hymann aus Wittenberg, 1618 Doct. medic. u. Prof. der Anatomie u. Botanik das., † d. 18. Oct. 1638 im 47. J. (Freheri theatr. cl. v. p. 1369 f., Jöcher III. 1004; wird in d. Dresd. gel. Ans. 1785 XIII. p. 98 als hies. Schilder ange fährt, fehlt in den hiesigen Verzeichnissen.) [Vater 1569.]                                                                                                          | ,               |    |
|             | 1606.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |    |
| 4. Januar   | Klias Richter aus Oschatz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1609,           |    |
| 17. Januar  | Petrus Beckmann aus Gräfenhainchen<br>? ward Mag., 1626 Pastor in Belgern, † an der Pest 1633.<br>(Dietmann IV. 774.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30. Jan. 1612.  |    |
| im Februar  | Christianus Hanemann aus Grimma<br>ward 1621 Rathsherr in Grimma, später Amtsschösser<br>zu Düben, wo er am 6. Febr. 1640 sich erschossen hat,<br>[Bruder 1595?]                                                                                                                                                                                                                                                       | 24. Dec. 1610.  |    |
| im Mārz     | Bartholomaus Arras aus Wurzen<br>ward 1616 Diacon in Dahlen, 1624 Pf. in Zschochau, † 1636.<br>(Dietmann I. 996. Sachs. Kirchen-Gal, V. 87.)<br>[Vater 1557. Brüder 1603, 1609, 1610.]                                                                                                                                                                                                                                 | 30, April 1610, |    |
| 27. Mäes    | Johann Arnold aus Leisnig, Sobn des gleichn. Bürgers, ward Mag., 1619 Pfarrer zu Wyhra bei Borna. (Dietm. IL 601.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5, März 1612,   |    |
| eod,        | Jehann Georg Knab aus Brehna,<br>Sohn des Diaconi Michael K., aber nicht in Brehna geb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | im Sept. 1612.  |    |
| 6. April    | Johann Rackelmann aus Lübeck,  Bohn des Conrector M. Michael R. an der Landesschule zu Meissen, war bereits von 1603 Alumnus in Meissen gewesen; ward 1615 Pfarrer in Schönfeld bei Hain und starb den 18. Mai 1620 in Meissen.  (Müller Gesch. d. Landessch. zu M. II. 184 f.)                                                                                                                                        | 3. April 1610.  |    |
| im April    | Hierenymus Heischel aus Bergglesshübel,<br>"Amos Meischels weilandt Bergk-Meisters hinderlassener<br>sohn," ward churfürstl, Sächs. Flossschreiber zu Pegau;<br>wurde den 12. Jan. 1632 bei einer Amtsverrichtung bei<br>Connewitz von Ränbern auf der Strasse tödtlich verwundet<br>nach Leipzig gebracht, wo er d. 27. Jan. 1632 im 38. J. †.<br>(Stepner Inser. Lips. p. 306 ar. 2163, Vogel Leips. Annal, p. 464.) |                 | (( |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1430            | c  |

| <b>-</b>   | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aufnahme.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Abgang.         |
| 12. Mai    | Johann Haneberger aus Wittenberg<br>w. Mag., 1616 Pf. in Rathendorf, 1629 Pf. in Hohenkirchen.<br>(Dietmann III. 879.)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13. Febr. 1612, |
| 19. Mai    | Balthasar Beyer aus Düben ward Mag., 1617 Pfarrer in Söllichau, † den 4. März 1631. (Dietm. II. 922, in den Miscell. Sax. 1759 p. 377 wird er mit dem oben 1889 erwähnten verwechselt. Er war des Bärgers und Baders Urban Beyer zu Düben Sohn, vielleicht in Lützen geboren, welcher Geburtsort in d. Miscell. Sax. 1773 p. 62 und Geissier Ellenb. Chron. p. 280 angegeben wird.)                     | 30, Oct. 1609.  |
| 17. Juni   | Heinrich Hagen aus Jüterbogk<br>(nur im Index Alumn. und daher zweifelhaft).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10. Juni 1609.  |
| 2. Juli    | Johann Apel aus Leipzig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30. Mai 1612.   |
| 4. Juli    | Johann Rueling aus Groitzsch. [Bruder 1601.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17. Mai 1612.   |
| 9. Juli    | Teblas von Haubitz ward kaiserlicher Hofrath zu Wien, wie Kunad in der Jubelpredigt p. 16 erwähnt. Wenn er erst 1606 recipirt ist, wie der Index Al. angiebt, der allein seiner gedenkt, so kann er nicht mit Schumacher Vit. Sib. p. 227 unter Sibers Schüler gerechnet werden.                                                                                                                        |                 |
| eod.       | Kuno Ernst von Haubitz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9. Juli 1607.   |
| 30. Juli   | Clemens Hayneccius aus Borna,<br>ein Vetter des hiesigen Rectors Hayneccius, wahrscheinl.<br>derselbe Clemens Haineck, welcher 1624 Baccalaureus<br>in Borna wurde und 1632 von den kaiserlichen Soldaten<br>von dem Kirchthurme herabgestürzt wurde.<br>(Sachs. KirchGal. VI. 113 f.)                                                                                                                  | 22, Mai 1612.   |
| 1. August  | Jeremias Scheinpflug aus Dohna<br>ward 1636 Pfarrer in Ulbersdorf bei Sebnitz, † 1676<br>alt 81 Jahr.<br>(Sachs. KirchGal. IV. 131, Götzinger Chr. v. Hohnstein etc.<br>p. 416.) [Brüder 1592. 1595.]                                                                                                                                                                                                   | 1610.           |
| 3. August  | Blasius Buchholz aus Hohnstedt im Dithmarschen,<br>Sohn eines † Predigers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1612.           |
| 20. August | Christianus Müller aus Leipzig, des † Kaufmanns Johann Müllers Sohn, geb. 1592, ward 1613 in Leipzig Mag., 1619 Pfarrer Subst., 1625 Pf. zu Hohnstädt bei Grimms, 1632 Diacon in Zeitz, 1634 Pastor zu St. Nicolai in Zeitz, † den 8. Sept. 1639 im 47. (nicht 37.) Jahre. (Dietm. II. 1093, wo falsch angegeben ist, dass er im Sept. 1632 gestorben sel, u. V. 152 u. 160 u. die Stammtafel IV. 375.) | 31, Juli 1611.  |
| 25, August | Melchior Georgius aus Schwarzenberg<br>? ward Rector zu Gräfenhainchen, 1639 Septimus an dem<br>Gymnas. zu Halle, † den 20. Aug. 1655.<br>(Dreyhaupt Saalkreis II. 200.)                                                                                                                                                                                                                                | 26. Aug. 1612.  |
| 30. August | Jeremias Hickmann aus Dippoldiswalde, Thomas H. Sohn, ward Mag., 1614 Diacon zu Fraueu- priessnitz, 1618 Pfarrer in Frankenau, 1621 Pf. in Stollberg, 1628 "wegen tumultuarischer Bewegungen" abgesetzt. (Dietz. II. 938 coll. 1204, Meissner Nacht. v. Altenb. p. 560.)                                                                                                                                | 22, Juli 1612.  |
| 2. Septbr. | Leonhard Brebis aus Torgau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21. Aug. 1612.  |

#### 1606. 1607.

Abgang. Friedrich Schwedler aus Dresden. 12. Southe. 24. April 1609. Jeremias Fuchs (Vulpius) aus Delitzsch. [Bruder 1611.] cod. 10. Juni 1611. Jacob Teetz (Deetz) aus Torgau, 22. Septbr. 21, Aug. 1612. Sohn "Clemens Teetzes," geb. 1593. Andreas Heufler aus Gersdorf bei Camenz. 24. Septbr. 15, Sept. 1612, Sohn des gleichn. Pfarrers, ward 1622 Diacon in Dohna, + zu Dresden im Juni 1639. (Dietmann L 1254.) Nicelaus Dross aus Dresden. 4. Octbr. **.... 1607**. 10. Octbr. Caspar Fehrmann aus Dresden 28, Aug. 1610. ward Mag., 1617 Pfarrer in Höckendorf bei Königsbrück. Matthias Heilmann aus Zwickau. 19. Octbr. 28, Aug. 1611. 4. Märs 1611. 26. Octbr. Andreas Gassmann ans Rochlitz. Sohn des dort. Rectors gl. N., "konnte wegen zustehender beschwerung dem studiren nicht mehr nachsetzen." Antonius Pfund aus Kreische. 14, Sept. 1612. 28. Octbr. Sohn des Pf. Michael Pfund, der 1594 von Kreischa nach Gersdorf kam. [Bruder 1613.] 4. Norbr. Georg Lehmann aus Schlieben. 26. Oct. 1612. 10, Novbr. Martinus Wagner aus Jena 15, Sept. 1612, ward 1625 Pfarrer in Thalwinkel. (Dietmann IL 1042.) Johann Titius aus Senstenberg, Sohn des Archidiacon gl. N. [Bruder 1620.] 25. Nov. 1612. 3. Decbr. 9. Dec. 1612. 6. Decbr. Caspar Wirth aus Mittweids ward 1617 zu Leipzig Mag., 1619 Rector zu Chemnitz, 1627 Pfarrer in Priesteblich, 1629 Pf. in Düben, + an der Pest im October 1637. (Geissler Ellenb. Chr. p. 280, Hermann Mittw. Denckm. p. 326, Dietmann IV. 1181.) 14, Decbr. Petrus Andreas Blansdorf aus Dresden. 17. Sept. 1610. 21. Decbr. Christoph Ochler aus Geithain 19. Dec. 1612. ward 1619 Pfarrer in Breitenborn, † 1664. (Dietmann III. 872.) 1607. (In den letzten Monaten des Jahres variessen wieder viele Schüler die Anstalt, weil eine Seuche in der Stadt hestig um sich griff.) 4. Januar Benedictus Mietzsch aus Jessen. 23. Jan. 1613, Hieronymus Teuthorn aus Eisleben. 23, Januar 20, Sept. 1609. 3. Februar Martinus Pommer aus Werdau 21. Oct. 1607. ?war Stadtschreiber in Liebenwerda. (Dietmann IV. 420.) [Sohn 1653?] 12 Februar Johann Horn aus Colditz 25, Sept. 1612. ? ward 1625 Amtsschreiber in Leisnig, starb als designirter Amtsschösser 1637. (Kamprad Leisn, Chr. p. 274 coll. p. 276.) [Bruder 1604.]

C (200

1469

#### 1807 180Q

| 3 94          | 1607. 1608.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aufmahme.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Abgang.         |
| . 10. April   | Andreas Wegner aus Belzig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17.8ept 1612    |
| cođ.          | Gorbinianus Brodtkorb aus Wurzen<br>ward 1617 in Leipzig Mag., 1630 in Wittenberg Doct,<br>jur., dann Syndicus zu Frankfurt an der Oder, endlich                                                                                                                                                                                            | 14. Febr. 1610. |
|               | königl. Pohluischer Rath.<br>(Schöttgen Wurs. Chron. p. 440.)                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| 11, April     | Christoph Kern aus Grimma,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20. April 1613. |
| 15. April     | Johann Oertel aus Leisnig, Sohn des Bürgers Friedrich O.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14, Mai 1612,   |
| <b>eod.</b> - | Michael Mäling aus Grimma,<br>ältester Sohn des dritten Collegen an der Landesschule,<br>der seit 1602 Superintendent in Belzig war. [Bräder<br>1612. 1615.]                                                                                                                                                                                | 1613,           |
| 19. April     | Johann Zimmermann aus Lauenstein.<br>Im Index Al. heisst er Martin Zimmermann aus Alten-<br>berg; der Vorname bleibt zweiselhast; sein Vater wird<br>in einem Schreiben quaestor Lauensteinensis genannt.                                                                                                                                   | 6. Febr. 1609.  |
| 27. April     | Johann Keuling aus Eisleben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13. Aug. 1610.  |
| · 6. Juni     | Johann Friedrich Steinmetz aus Leipzig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20, Oct. 1609.  |
| · 23. Juni    | Michael Betzeldt (Petzoldt) aus Delitzsch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21. Jan. 1608.  |
| 7. Jeli       | Albinus Kühn aus Herzberg<br>"hat krankheit halben die 6 ihar nicht erfüllen können."                                                                                                                                                                                                                                                       | 20, Febr. 1612. |
| 16, Juli      | Zacharias Otto aus Liebenwerda.  Einer dieses N. ward 1631 Schulmeister und Gerichtsschreiber zu Bockau bei Schneeberg, wo er den 25. April 1653 im 59. Jahre starb (George Körner alte u. neue Nachr. von Bockau 1756 p. 165 f.). Ein anderer ward 1631 Diacon in Grosskmehlen, 1634 Pfarrer in Dobra (Sachs. Kirchen-Gal. VII. 72. 202.). | 14, Juli 1613.  |
| 20. Juli      | Jehann Pfeffer aus Grimma<br>"interfectus est in oppido festo Pentecost. 1609." (Be-<br>merkung des Index Al.)                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| 24. August    | Martinus Belau (Behle) aus Belgern,<br>Philipp Böhlens Sohn. [Bruder 1597?]                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12. Aug. 1613.  |
| 1. Septor.    | Ludwig Petrsch aus Prettin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16. Aug. 1613.  |
|               | 1608.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|               | (Den 16. April sind in der Schule 99 Knaben.)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| 13. Januar    | Johann Wernsdorf aus Chemnitz, Sohn des Pf. zu St. Johannis Christoph W., ward Pfarrer zu Schönewalde und Adjunct der Eph. Herzberg. (Ransts Leben der churs. Gottesgel. etc. p. 1289.) [Bruder 1611.]                                                                                                                                      | 5. Mära 1612.   |
| 24. Januar    | Benedictus Kretzschmar aus Belgern,<br>Sohn des Bürgermeisters Andreas K., ward Mag., Diacon<br>in Elster, 1621 Pf. in Stumsdorf.<br>(Dietmann II, 676.)                                                                                                                                                                                    | 26, Febr. 1613. |
| ν.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6420            |

|                | 1608.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 95              |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aufnakme.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Abgang.         |
| 3. Februar     | Christoph Lommitzsch (Lommitz) aus Grimma<br>ward 1617 in Leipzig Mag. und nachher Baccal. theol.,<br>1620 Diacon und 1636 Archidiacon zu Grimma, † den<br>11. Sept. 1637 alt 45 Jahr.<br>(Dietmann II. 1088.) [Sohn 1642.]                                                                                                                                                                                                   | 8. Märs 1613.   |
| 10. Februar    | Marcus Schatter aus Weissenfels<br>? ward 1620 Pfarrer subst. u. 1630 wirkl. Pf. zu Corbetha.<br>(Dietmann IV. 923 f.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | im Sept. 1612.  |
| 17. Februar    | Valentinus Witzschel aus Altenberg ward Pf. zu Niclasberg in Böhmen, 1618 Diacon zu Er- bisdorf bei Freiberg, 1620 Pf. in Reinhardsdorf (Insp. Pirna), wo er † 1636. (Meissner Nachz. v. Altenberg p. 396 f. coil. p. 243. Nach diesem ist er noch 1638 nach Schmiedefeld gekommen und dort 1641 gestorben; nach der Kirchen-Gal. IV. 111. 1st er 1636 in R. gestorben. Dietm. I. 214, Willisch Fropt. Kirchenhist. II. 308.) | 29, Aug. 1613.  |
| 20. Februar    | Hermann Köttner aus Chemnitz ward Mag. u. 1616 Conrector am Gymnasium zu Freiberg, 1618 Mittagsprediger an der Domkirche, 1626 Amtspred. daselbst, 1628 Amtsprediger zu St. Petri, † den 6. Juli 1632 im 41 Jahre. (Willsch Freib. Kirchen-Hist. II. 186 und 153, Beil de doctis Chemnicens. opificum filis p. 42 f. Ein anderer jüngerer war in Pforta und † 1675 als Pfarrer in Stollberg.)                                 | 6, Febr. 1612,  |
| 21. März       | Heinrich Werbig aus Eilenburg ward 1620 Conrector in Oschatz, 1625 Diacon in Dahlen, 1634 Pfarrer in Gruna, lebte längere Zeit durch den Krieg vertrieben in Eilenburg, wo er auch den 24. Juli (November?) 1637 starb. (Dietm. IL 914, Geissl. Eilenb. Chr. p. 265, Hoffm. Osch. Chr. I. 602.)                                                                                                                               | 1614,           |
| 15. April      | Eichael Walter aus Torgau ist der Verfasser des hier oft erwähnten Index Alumno- rum et Extraneorum, über welchen oben in der Vorrede und von Ermel im A. u. N. von Grimma p. 39 f. berichtet ist. [Vater 1569?]                                                                                                                                                                                                              | 27. Febr. 1614, |
| 12, Mai        | Elias Gruber aus Werdau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26. Mars 1614.  |
| 16. <b>Mai</b> | Friedrich Schenck aus Meissen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24. Oct. 1609.  |
| 3. Juni        | Martinus Brodkorb aus Grimma,<br>Sohn eines Schneiders gl. N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19. März 1610.  |
| 22. Juni       | Gettfried Heil aus Dresden,<br>Sohn des als Amtsschösser zu Pirna verst. Adam Heil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8. Sept. 1613.  |
| 1. Juli        | Johannes Kehr (Käre) aus Uebigau<br>ward zuerst Cantor in Schönewalde, 1623 Pfarrer in<br>Battin (Insp. Jessen), † 1633.<br>(Dietmann IV. 522.)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8. Oct. 1613.   |
| 11. Juli       | Christoph Unger aus Torgau,<br>Sohn des verst. M. Christoph Unger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21. Aug. 1612.  |

Friedrich Schreiber aus Grimma.
[Bruder 1604 und vielleicht auch 1613 und 1615.]

# 1608. 1609.

| Anfnahme.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Abgung.         |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 18. Septhr.   | Christianus Roth aus Schneeberg (fehlt im Index Al. und desshalb auch in dem Verzeichnisse in Meltzers Chronik). Einer dieses N. ward 1633 Diacon in Reinsdorf, † den 10. Decbr. 1636. (Dietmann III. 1341.)                                                                                                         | 1609,           |
| 9, Novbr.     | Abraham Schirmer aus Elsterwerda.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23. Oct. 1611.  |
| 3. Decbr.     | Johann Andreas aus Colditz, Sohn des dort. Schulmeisters Melchior A., geb. 1594, ward 1633 Pfarrer in Zettlitz, † 1638. (Sachs. Kirchen-Gal. X. 57.)                                                                                                                                                                 | 18, Mārz 1613,  |
|               | 1609.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| 11. Februar   | Bernhard von Muelen aus Hohenbucko,<br>Sohn Heinrichs von Mülen.                                                                                                                                                                                                                                                     | 1614.           |
| eod.          | Busso von Muelen aus Hohenbucko. [Bruder des Vorigen.]                                                                                                                                                                                                                                                               | 1614.           |
| 7. Mäes       | Caspar Henel (Hänel) aus Chemnits<br>ward 1621 Schulmeister zu Nossen, 1633 Pf. zu Klein-<br>Waltersdorf.<br>(Knauth Alt-Zell. Chr. V. 63 u. VI. 84, Willsch Freib, KH.II. 394.)                                                                                                                                     | 8, Mars 1612.   |
| 20. Mara      | Georg Miller aus Colditz.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23, Febr. 1612. |
| 27. Mārz      | Daniel Hauwergk aus Zörbig. Sein Vater Andreas N. war Bürger und Schuhmacher.                                                                                                                                                                                                                                        | 3, Mars 1613.   |
| 22. April     | Justinus Buxbaum aus Leisnig<br>ward 1620 Quartus in Oschatz, starb als designirter Pf.<br>nach Simslitz 1633.<br>(Hoffm. Osch. Chr. I. 611 t.) [Vater 1573. Bruder 1611.]                                                                                                                                           | 26, Febr. 1613. |
| 8, <b>Mai</b> | Christianus Portenreuter aus Schneeberg, Sohn Johannes P., geb. 1594, ward 1617 in Leipzig Mag., 1618 PfSub. u. 1620 wirkl. Pf. in Aue, + d. 16. Febr. 1630. (G. Körner hist. Nachr. sur Pfarrhistorie von Aue etc. p. 26—38, Dietm. III. 1365, Meltzer Schneeb. Chron. p. 537.)                                     | 2, Oct, 1612.   |
| 9. Mai        | Valentinus Hietner (Niedtner) aus Merseburg,<br>Sohn des Pf. Andreas Nietner zu St. Maximi, ward um<br>1624 Pfarrer in Collenbey, 1636 Pastor zu St. Veit in<br>der Vorstadt Altenburg bei Merseburg, † d. 17. Juli 1637.<br>(Dietm. IV. 915 u. 998 coll. p. 901, Dreyhaupt Saalkreis im<br>GeschReg. p. 101 nr. 6.) | im Juni 1613.   |
| 23. Mai       | Christoph Arras aus Grimma ward 1618 Pf. in Laas, 1623 Pf. in Wellerswalde. (Sachs. KirchGai. Ill. 55, Frenckel Dipt. Ossit. p. 298.) [Vater 1557. Brüder 1603, 1606, 1610.]                                                                                                                                         | 23, Juli 1614.  |
| 24. Mai       | Georg Fiedler aus Grossbothen, Sohn des Pfarrers Nicolaus F., welcher 1607 von Grossbothen (wo er in der Reihe der Pfarrer fehlt) nach Döben kam. [Bruder 1613.]                                                                                                                                                     | im Märs 1615.   |
| 28. Mai       | Georg Freitag aus Altenberg, Sohn des Oberförsters Elias Fr., kam von der Landes- schule Meissen, wo er ein Jahr gewesen war, hierher, ward 1617 in Leipzig Mag., 1630 Pfarrer in Zwönitz, † den 19. Febr. 1635. (Dietmann III. 1356.) [Sohn 1636.]                                                                  | im Juni 1613.   |

|             | 1609. 1610.                                                                                                                                                                                                                      | 97              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Asfachme.   |                                                                                                                                                                                                                                  | Abgang.         |
| 16, Juni    | Paulus Dietze aus Dresden, Sohn des Schlossers Hanns Dietze.                                                                                                                                                                     | im Mai 1615.    |
| 19, Jani    | Basilius Werbig aus Eilenburg.                                                                                                                                                                                                   | 20. März 1612,  |
| 25, Juni    | Wolfgang Windreuter aus Rochlitz ward 1620 in Leipzig Mag. und Rector in Rochlitz, 1622 Pf. zu Schwarzbach, † den 16. Juli 1633 an der Pest. (Heine Rochl. Chron. p. 247 u. p. 288, Dietmann I. 323.) [Vater 1578. Bruder 1615.] | 30. Juli 1615.  |
| 2. Juli     | Georg Barthel aus Dresden,<br>Sohn des Bürgers "Bendix Bartel".                                                                                                                                                                  | 22. Sept. 1612. |
| 4, Juli     | Siegmund Rosenkranz aus Buchholz.                                                                                                                                                                                                | 29. Juni 1615.  |
| 14, Juli    | Johann Rölligen aus Schmiedeberg<br>(wird auch Röllichen, Röllichius, Relingk etc. geschrieben).                                                                                                                                 | 6. Juli 1615.   |
| 2. August   | Johann Lange aus Wittenberg<br>ging wegen Krankheit ab.                                                                                                                                                                          | 1614.           |
| cod,        | Heinrich Fintel aus Wittenberg<br>ging wegen Krankheit ab.                                                                                                                                                                       | 1614.           |
| 14. Septbr. | Sebaldus Klinger aus Tännicht bei Elterlein,<br>Sohn des Hammermeisters zu Tännicht Hans Kl.                                                                                                                                     | 1612.           |
| 24. Septhr. | Wenzeslaus Hilger aus Chemnitz,<br>Sohn des Bürgers Sebastian H.                                                                                                                                                                 | 1614.           |
| 27. Septbr. | Georg Franck aus Naunhof studirte in Wittenberg und promovirte daselbst, starb zu Naunhof den 1. April 1618 an der Wassersucht. (Dietm. II. 1128.) [Vater d. 16. Octbr. 1562. Bruder 1600.]                                      | 26.Sept. 1613,  |
| 30. Septhr. | Jehann Seydel aus Marbach im Amte Nossen,<br>Sohn des Richters Caspar Seydel.                                                                                                                                                    | 8, Aug. 1615.   |
| 4. Novbr,   | Jeremias Hauck aus Grimma,<br>Sohn des † Diac. Balthasar H. [Vater 1582, Bruder 1621.]                                                                                                                                           | 19. Sept. 1615. |
| eod.        | Johann Naumann aus Grimma<br>ward Pfarrer zu Oberau, 1630 Pf. zu Pomsen, † 1633.<br>(Dietmann II. 1134.)                                                                                                                         | im Sept. 1615.  |
|             | 1610.                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| 2. Februar  | Jeremias Zimmermann aus Zwickau.                                                                                                                                                                                                 | 17, Nov. 1613.  |
| 3. Februar  | Bernhard Schmidt aus Colditz, Sohn des Schuhmachers Andreas Sch.                                                                                                                                                                 | 10. Nov. 1613.  |
| 7. Februar  | Jehann Fliste aus Kemberg.<br>Sein Vater Andr. Fl. war "Burger vnd Rademacher zu K."                                                                                                                                             | 9. Oct. 1614.   |
| eod,        | Martinus Pusch aus Wörlitz im Anhaltschen,<br>Sohn des damal. Diacon zu Kemberg Georg P. [Vater 1569.]                                                                                                                           | 18.Sept. 1615.  |
| 12. Mārz    | Salomon Schmidt aus Dresden,<br>Sohn des gleichn. Schössers zu Mügeln.                                                                                                                                                           | 1613.           |
| 26, Mārz    | Gottfried Gorlach aus Meissen<br>ward 1621 in Leipzig Mag.<br>(Müller Gesch. d. F. z. Meissen II, 254.) [Vator 1575.]                                                                                                            | im Dec. 1615,   |

### 1610.

| Aufnahme.   | ·                                                                                                                                                                                                                                                          | Abgang.               |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| im Mārz     | Martinus Schau aus Liebertwolkwitz<br>ward 1631 Senator in Chemnitz.<br>(Albrecht K. u. PredGesch. I. 866.)                                                                                                                                                | 28, Mai 1614,         |
| 13. April   | Dionysius Fresch aus Borna<br>starb in seiner Heimat 1613.                                                                                                                                                                                                 |                       |
| 29. April   | Wenzeslaus Warich aus Göda<br>folgte 1619 seinem gleichnamigen Vater im Pfarramte<br>zu Göda, † 1633 im 37. Jahre.<br>(Entwurf einer Oberl. wend. Kirchenhist. p. 105, Dietm. L. 221.<br>Sein wendischer Name ist Worech, latinistrt Warichius.)           | 3. Mai 1615.          |
| 7. Mai      | Conrad Reuter aus Bitterfeld<br>scheint als Stud. med. in Wittenb. 1614 gestorben zu sein.<br>(Cur. Sax. 1754. p. 363.) [Bruder 1604.]                                                                                                                     | 1614.                 |
| 13. Mai     | Johann von Iphofen aus Schneeberg.<br>Seine späteren Schicksale waren schon Meltzern (Schneeb.<br>Chron. p. 533) unbekannt.                                                                                                                                | 21. Juni 1615.        |
| 19, Mai     | Michael Florus aus Neu-Stettin in Pommern, . "Johann Flori Capellans In der Neuen Statt Stettin Sohn."                                                                                                                                                     | 6, Mai 1614.          |
| 3. Juni     | Gabriel Fritzsch aus Zwickau.                                                                                                                                                                                                                              | 15. Sept. 1613,       |
| 13. Juni    | Sixtus Arras aus Grimma ward 1621 Diacon zu Trebsen, 1626 Pfarrer zu Schweta, † den 6. Juni 1628, (Gabr. Hanitschens anderes Sendschreiben, die Fata der Pf. in Schweta, p. 114—119, Dietm. I. 858, 892, II. 1098.) [Vater 1557. Brüder 1603, 1606, 1609.] | 9. Febr. 1615.        |
| 15, Juni    | Johann Jacob Armknecht aus Saathain,<br>Sohn des † Pf. Jacob Armknecht.                                                                                                                                                                                    | 3. März 1614.         |
| 23, Juni    | Lukas Taberth aus Stettin,<br>Sohn des † Pf. zu St. Jacob in Stettin.                                                                                                                                                                                      | 6. Nov. 1615.         |
| 24. Juni    | Thomas Schultz aus Düben.                                                                                                                                                                                                                                  | im Dec. 1613.         |
| 26. Juni    | Martinus Tischer aus Colditz,                                                                                                                                                                                                                              | 13. Mārz 1613.        |
| 19, Juli    | Christianus Winkler aus Biehla,<br>Sohn des † Försters Jacob W.                                                                                                                                                                                            | 7, <b>März 1</b> 616. |
| 26. Juli    | Paulus Ilgen aus Chemnitz,<br>Sohn des Bäckers Antonius Ilgen, geb. 1594.                                                                                                                                                                                  | 16. Febr. 1613.       |
| 16. August  | Andreas Certel aus Schweinitz ward in Wittenberg Mag., 1622 Substitut des Superintendenten Ulrich zu Jessen, † in diesem Amte 1626. (Dietm. IV. 350.) [Vater 1579.]                                                                                        | 31. Aug. 1615.        |
| 12. Septbr. | Heinrich Schwalbe aus Meissen. [Bruder 1611.]                                                                                                                                                                                                              | Pängat. 1611.         |
| 13. Octor.  | Georg Rentzsch aus Liebenwerds, Sohn des Diacon Elias R., studirte Theologie u. scheint Lehrer in Liebenwerds gewesen zu sem (Wilisch Freib. Kirchen-Hist. II. 568).                                                                                       | im Sept, 1614.        |
| 29, Octor.  | Johann Kolb aus Fremdiswalde<br>starb zu Hause (in Mutzschen, wo sein Vater Ernestus<br>Kolb seit 1607 Pfarrer war) den 1. April 1611.                                                                                                                     |                       |

- - 081

### 1610. 1611.

| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Abgang.         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 29. October | Ernst Kelb aus Fremdiswalde, Bruder des Vorbergehenden, ward 1624 in Leipzig Mag., 1627 Diacon zu Torgau, 1632 Pastor primar. zu Guben, 1650 Superintendent zu Sorau, † den 18. Febr. 1664. (Grossers Lausitz. Merkwürdigk. II. 83 coll. 93, Magni Soraulsche Chron. p. 246.)                           | 28.Sept. 1613.  |
| 1. Novbr.   | Johann Siegfried von Varchmin aus Colberg in Pommern.                                                                                                                                                                                                                                                   | 30. Jan. 1612.  |
| 25, Novbr.  | Samuel Haindel (Heynel) aus Berggiesshübel, des † Jonas Heindel Sohn, ward wahrscheinlich Pfarrer in Krummhermersdorf und später in Waldkirchen. [Stief- bruder 1612 Ernst Conrad.]                                                                                                                     | 30. Juli 1616.  |
|             | 1611.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| ii. Februar | Caspar Eilenberg aus Strehla,<br>Sohn des Diacon gleiches Namens.                                                                                                                                                                                                                                       | 27. Febr. 1615. |
| 15. März    | Mauritius Pörner aus Rochlitz,<br>Sohn des Stadtrichters Andreas P.                                                                                                                                                                                                                                     | 8. Nov. 1616.   |
| 6. April    | Jacob Weber aus Bischofswerda war um 1624 Pf. zu Spröda, (Sein Vater Martin Weber war ein Schuhmacher und Bruder des hiesigen Rectors Johann Weber.) (Dreyhaupt Saalkreis II. 960, Heckel Chron. von Bischofsw. p. 139, wo p. 133 noch ein anderer dieses Nam. als Cantor in Hadersleben erwähnt wird.) | im März 1616.   |
| 4, Mai      | Oswald Seyfriedt aus Colditz ward 1618 Baccalaureus in Colditz bis 1620, dann Bac- calaureus in Leisnig. (Kamprad Leisn. Chron. p. 548 u. p. 244.)                                                                                                                                                      | 1616.           |
| 26, Mai     | Valentinus Krappe aus Leipzig.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| 11. Juni    | Daniel Fuchs (Vulpius) aus Delitzsch. [Bruder 1606.]                                                                                                                                                                                                                                                    | 1616.           |
| 15, Juni    | Tebias Castel aus Grossenhain,<br>Sohn des Oberförsters Hans Gastel.                                                                                                                                                                                                                                    | 17. Oct. 1616.  |
| 15. Septhr. | Albinus Buxbaum aus Leisnig<br>?ward Magister, 1624 Domdiacon zu Merseburg, † den<br>10. April 1668.<br>(Dietm. IV. 895.) [Vater 1573. Bruder 1609.]                                                                                                                                                    | 1618,           |
| 39. Septbr. | Martinus Seidel aus Sornzig, Sohn des Pfarrers gl. N. (seit 1601 zu Pomsen), ward 1621 in Leipzig Mag., wahrscheinlich derselbe, welcher 1630 Pf. in Knauthain wurde u. d. 22, Decbr. 1664 starb. (Albrecht I. c. I. 2. 852 f., Dietm. II. 445.)                                                        | 6. Juli 1617.   |
| 8. October  | Gettfried Pfeisser aus Meissen,<br>Sohn Abraham Pfeissers, gewesenen Schössers zu M.                                                                                                                                                                                                                    | 28. Febr. 1617. |
| 14. October | Friedrich Köler aus Mittweida,<br>Sohn des Diacon David K.                                                                                                                                                                                                                                              | 15. April 1617. |
| 2i. October | Christoph Heinrich Wernsdorf aus Chemnitz. [Bruder 1608.]                                                                                                                                                                                                                                               | 1613.           |
| 10. Novbr.  | Jehann Schwalbe aus Meissen, [Bruder 1610.]                                                                                                                                                                                                                                                             | 28. Febr. 1617. |

### 1611. 1612.

| <del>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~</del> |
|--------------------------------------------------|
| 1                                                |
| 1                                                |
| 1                                                |
| - (                                              |

| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Abgang.                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 6. Decbr.   | Christianus Preihuff aus Dippoldiswalde<br>ward Amts-Landrichter in Leisnig u. Gutsbes. zu Zeschwitz.<br>(Kamprad Leisn. Chr. p. 278.) [Bruder 1605.]                                                                                                                                                                                     | 28, März 1614.          |
| 7. Decbr.   | Micolaus Weber aus Grimma,<br>ältester Sohn des Rectors M. Johann W., ward 1620 in<br>Leipzig Mag., dann Diacon zu Schönseld in Böhmen, 1623<br>Pfarrer zu Neustädtel bei Schneeberg, 1630 Pfarrer zu<br>Schwarzenberg, † am Pfingsttage 1657.<br>(Dietmann III. 1410, Sachs. Kirchen-Gal. XII. 173.)<br>[Bruder 1613. Enkel 1684. 1693.] | 3. Sept. 1617.          |
| 29. Decbr.  | Christoph Hern aus Oschatz,<br>jüngster Sohn des Bürgers Elias H.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5, Märs 1615,           |
|             | . <b>1612.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
|             | (Ein Consurenverzeichniss von 1612 enthält 101 Schüler.)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| 24. Januar  | Simon Goldschmidt aus Zwickau<br>ward 1625 Pfarrer in Kirchberg, † 1630 an der Pest.<br>(Dietmann III. 1429.)                                                                                                                                                                                                                             | 10. Juli 1617.          |
| eod.        | Adam Ehrentraut aus Zwickau<br>ward Mag., dann Rector in Werdau, 1629 Pfarrer zu<br>Bockwa, † 1633 an der Pest.<br>(Dietmann III. 1336, Stichart Werd, Chr. p. 203.)                                                                                                                                                                      | 3, Jan. 1618.           |
| 81. Januar  | Zacharias Becker aus Gräfenhainchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6, Aug. 1617.           |
| 12. Februar | Johann Fuchs aus Pomsen. Sein Vater David Fuchs war "des von Ponickau zu P. Reisiger Knecht."                                                                                                                                                                                                                                             | 17. Nov. 1616.          |
| 6. Mära     | Johann Kegel (Kögel) aus Colditz, Sohn des Schloss-Thorwärters George Kegel, ward in Wittenberg Mag., 1627 Pfarrer in Wittgendorf, 1638 Pf. in Ramsdorf, † den 31. Mai 1681. (Dietm. V. 490 u. 541, der falsch berichtet, er habe in Pforta studirt.)                                                                                     | 9. Dec. 1616.           |
| 8. Mārz     | Marcus Seidel aus Chemnitz,<br>Sohn des Leinwebers Martin S.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8. Mai 1615.            |
| eod.        | Johann Kanitz aus Herzberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3. Febr. 1617.          |
| 12. März    | Christianus Eck aus Bockelwitz. [Vater 1581. Bruder 1614.]                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8. Dec. 1617.           |
| 21. April   | Matthaus Gilbert aus Liebenwerda ward Mag., folgte 1620 seinem Vater Christoph G. im Pfarr- und Superintendenten-Amte zu Liebenwerda, † den 4. August 1663. (Dietm. IV. 661.) [Bruder 1613. Söhne 1652. 1662.]                                                                                                                            | 1. Sept. 1617.          |
| 5. Mai      | Balthasar Angner (Agner) aus Radeberg,<br>Sohn eines Bürgers gl. N.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15. Dec. 1617.          |
| 8, Mai      | Georg Kloster aus Wittenberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3. Aug. 1617.           |
| 9. Mai      | Christoph Bohr aus Eilenburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 <b>3. April</b> 1615. |
| eod.        | Heinrich Behr aus Eilenburg [wahrsch. ein Bruder des Vor.].                                                                                                                                                                                                                                                                               | eod.                    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1876                    |

|                 | 1612.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 101                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Aufoahme.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Abgang.                  |
| 10, Juni        | Abraham Riccius aus Bischofswerds,<br>Sohn des damal. Pf. zu Schwerts in der Oberl. Jacob R.                                                                                                                                                                                                   | 20. Nov. 1617.           |
| 17. <b>Juni</b> | Zacharias Albinus sus Weissenfels, Sohn des verst. Superintendenten Matthäus A., ward Mag., 1621 Pfarrer zu Unternessa, 1633 Pf. in Burgwerben, †- den 7. Septbr. 1634 oder 1635. (Dietm. III. 1007 u. 1010, V. 209, G. Hanitsch anderes Send- schreiben etc. p. 178.)                         | 1614.                    |
| 25. Juni        | Martínus Erdtmann aus Dahlen,<br>vielleicht derjenige, welcher 1631 Pfarrer zu Nischwitz<br>bei Wurzen wurde und 1637 starb.<br>(Dietm. V. 840.) [Bruder 1616 u. vielleicht auch 1617.]                                                                                                        | 1 <b>2, S</b> ept. 1617. |
| 29. Juni        | Martinus Büttner aus Oschatz, Sohn des gleichn. Superintendenten zu Eilenburg, scheint die Studien nicht fortgesetzt zu haben; der Index Al. bemerkt: "uxoratus mortuus est 1618."  (Frenckel Dipt. Ossit. p. 330.) [Brüder 1620. 1621.]                                                       | 3. Oct. 1617.            |
| 6, Jeli         | Christianus Moch aus Wiederau bei Herzberg,<br>Sohn des Pf. Paul Mochus.                                                                                                                                                                                                                       | 14. Febr. 1618.          |
| cod.            | Brast Conrad aus Berggiesshübel,<br>Sohn des Bergmanns Zach, C. [Stiefbr, 1610 S. Haindel.]                                                                                                                                                                                                    | 25, Aug. 1616.           |
| 14. Ĵuli        | David Thonniker aus Kirchberg,<br>einziger Sohn des dortigen Pf. M. Johann Th., ward Mag.,<br>1623 Diacon u. 1632 Pastor zu Geringswalde, † 1653.<br>(Dietm. III. 853. Ueber s. Geschlecht s. Meltzer Schneeb. Chr.<br>p. 317 u. Dietm. IV. 383.)                                              | 1617.                    |
| 3. August       | Theoderns Gentrsch aus Sitten. [Vater 1584. Bruder 1620.]                                                                                                                                                                                                                                      | 18. Juli 1616.           |
| 21. August      | Christoph Krumpügel aus Dippoldiswalde. [Bruder 1629.]                                                                                                                                                                                                                                         | 19. Oct. 1617.           |
| 15. Septhe.     | Valentinus Laitzsch aus Torgau,<br>"Valtin Laitzsches Sohn," ward Mag. und 1623 Pfarrer<br>in Lass, † schon 1625.                                                                                                                                                                              | 15. Mai 1617.            |
| 17. Septhr.     | (8. KirchGal. III. 55.) [Bruder 1622?]  Melchior Dürr aus Torgau,  Sohu des verst. Archidiaconi gl. N.                                                                                                                                                                                         | 3. Sept. 1618.           |
| 30. Septhr.     | Urbanus Schütze aus Strehla,<br>Sohn des gleichn. Schneiders daselbst, scheint nicht fort-<br>studirt zu haben.                                                                                                                                                                                | 1616.                    |
| 4. October      | Christoph Hitzschmann aus Pirna, Sohn des Bürgers gl. N., ? ward Mag., dann Feldprediger, 1636 Pfarrer zu Steinichtwolmsdorf, † 1662. (Dietm. I. 253, S. KirchGal. VII. 142.)                                                                                                                  | 14. Oct. 1617.           |
| 6. October      | Matthaus Braun aus Lèisnig<br>ward Advocat u. Stadtschreiber zu Mittweids, 1638 Amts-<br>schösser zu Leisnig, 1648 Landrentmeister zu Dresden, †<br>den 3. Januar 1653.<br>(Kamprad Leisn. Chr. p. 209 u. p. 274, Frenckel dipt. Oss. p. 294.)<br>[Vater 1567. Bruder 1614. Stiefbruder 1598.] | 1 <b>2. Sept. 1</b> 615. |
| im October      | Martinus Mirus aus Brehna,                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26. Oct. 1618.           |
|                 | Sohn des dort. Pf. M. Elias M.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4894                     |



# 1612. 1613.

| )           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Abgang.        |
| 24. October | Adam Miling aus Grimma. [Brüder 1607, 1615.]                                                                                                                                                                                                                                       | 10. Nov. 1617. |
| 26. October | Wolfgang Flier aus Oschatz<br>ward Pf. in Beicha (Insp. Oschatz), † 1667. [Vater 1566.]                                                                                                                                                                                            | 1616.          |
| eod.        | Michael Kohl aus Schlieben<br>starb (wahrsch. den 13. April) 1616.                                                                                                                                                                                                                 |                |
| 7. Novbr.   | Christoph Christiani aus Altenburg ? ward 1632 Pfarrer zu Obernessa, † den 16. Oct. 1637. (Dietmann III. 1096, wo er Christoph Friedrich heisst.) [Vater 1578. Bruder 1623.]                                                                                                       | 1618.          |
| 24. Novbr.  | Johann Georg Volgt aus Torgau,<br>Sohn des verstorbenen Simon Voigt.                                                                                                                                                                                                               | 20.Sept.1618.  |
| 30. Novbr.  | Johann Weck aus Schneeberg.  Einer dieses Namens war Pfarrer in Nieder-Striegis.                                                                                                                                                                                                   | 31. Oct. 1618. |
| 3. Decbr.   | Clemens Timpler aus Stolpen, Sohn Abraham T., Pfs. zu Wehlen, ward 1627 Discon in Stolpen, 1630 Pfarrer zu Reichstädt, 1645 Pf. zu Seifers- dorf bei Dippoldiswalde, wurde begraben den 12. Decbr. 1665 im 68. Jahre. (Gereken Chr. v. Stolpen p. 117 f., S. Kirch, Gal. IV. 129.) | 18, Nov. 1618. |
| 19. Decbr.  | Christoph Ritter aus Geithain<br>(des Schulmeisters Laurentii R. Sohn) † im April 1616.                                                                                                                                                                                            |                |
| ).          | 1613.                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| 4. Januar   | Johann Martini aus Göda<br>ward 1621 Pfarrer zu Gaussig, 1625 Pf. zu See, 1631<br>Diacon u. 1632 Archidiacon zu Budissin, † den 16. Mai<br>1668 im 71. Jahre.<br>(Dietm. Oberlaus. Pr. p. 77 L, Otto Oberl. SchriftstellLex. II. 845.)                                             | 6. Sept. 1617. |
| 12. Januar  | Caspar Helsig aus Mittweida<br>ward Schulmeister und 1631 Diacon in Oederan,<br>(Willisch Freib, Kirchen-Hist, II, 492.)                                                                                                                                                           | 17. Aug. 1618. |
| 28. Januar  | Balthasar Grosskopf aus Dresden, Sohn des Schneiders Andreas G., vielleicht der Pfarrer in Struppen, welcher dort 1650 im 52. Jahre starb und in der KGal. B. IV. p. 181 Gensskopf heisst.                                                                                         | 6. Juni 1616.  |
| 26. Februar | Christoph Walther aus Jessen, Sohn des Stadtschreibers gl. N.                                                                                                                                                                                                                      | 29, Dec. 1618. |
| 1. März     | Georg Schobe aus Geschwitz,<br>Sebastian Schobe's Sohn. [Bruder 1602.]                                                                                                                                                                                                             | 18. Oct. 1616. |
| eod,        | Daniel Pfund aus Gersdorf bei Leisnig<br>ward 1629 Pfarrer in Rathendorf, † 1633.<br>(Dietm. III. 879.) [Bruder 1606.]                                                                                                                                                             | 12. Aug. 1617. |
| 3. Mārz     | Johann Heinrich von Krostewitz aus Wegefahrt,<br>Sohn "Hansen Heinrichen von Crostewitz weilandt zu<br>Wegfart." [Bruder 1613.]                                                                                                                                                    | 15.Sept, 1616. |
| 16. Märs    | Bernhard Krebs aus Grimma ward 1626 Diacon in Staucha, im Herbst 1629 abgesetzt. (Sachs. KirchenGal. III. 103.)                                                                                                                                                                    | 6. Febr. 1619. |
| 5           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1607           |

| <br> -<br>           | 1613.                                                                                                                                                                                                              | 103             |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Anfrakme.            |                                                                                                                                                                                                                    | Abgang.         |
| 20, Märs             | Christoph Richter aus Dresden,<br>Sohn des Bäckers Salomon Richter.                                                                                                                                                | 2. Juni 1615.   |
| 9. April             | Johann Martinus Horn aus Oschatz<br>ward 1624 Pfarrer substit. in Olbernhau, 1633 Pfarrer zu<br>Blosswitz, † den 13. Sept. 1666 im 66. Jahre,<br>(Hering Sächs. Hochl. III, 192, S. KGal. III, 24, Dietm. I, 969.) | 10, Mårz 1616.  |
| 25, April            | Severinus Regenstein aus Belzig.                                                                                                                                                                                   | 13. April 1619. |
| 27. April            | Christianus Vincentius aus Mügeln, Sohn des damal. Pf. zu Sornzig Tobias V., ward Schulcollege in Wurzen, dann Substitut des Pf. in Lüptitz und 1628 wirklicher Pfarrer in Lüptitz, † 1637. (Dietmann V. 303.)     | 26. Aug. 1618.  |
| 9. <b>Mai</b>        | Balthasar Andreas aus Borna, Sohn des Schössers Christoph A., war zuletzt seit 1646 Stadtschreiber in Zschopau, † den 19. Febr. 1650. (Simon Nacht. v. Zschopau p. 161.)                                           | 1615.           |
| 16. Mai              | Jehann Weber aus Grimma<br>ward in Leipzig Mag., 1623 Pfarrer zu Altensalza, †<br>1626 an der Pest.<br>(Dietm. III. 648.) [Bruder 1611.]                                                                           | 23. Aug. 1618.  |
| 20. Mai              | Bartholomaus Luntze aus Borna.                                                                                                                                                                                     | 23. Febr. 1619. |
| 9. J <del>an</del> i | Martinus Kötz aus Grimma.                                                                                                                                                                                          | 20. Aug. 1616.  |
| eod.                 | Gesrg Velimhaus aus Auma<br>ward Mag., 1626 Diacon in Pausa, starb schon den<br>12. October 1626.<br>(Dietm. III. 673.)                                                                                            | 2. Mai 1619.    |
| 13. Juni             | Johann Lötzsch aus Pretzsch.                                                                                                                                                                                       | 1616.           |
| 18, Juni             | Christianus Meissner aus Weidenhain bei Torgau,<br>hinterlassener Sohn des Oberförsters Thomas M.                                                                                                                  | 15, Aug. 1617.  |
| 20, Jani             | Bavid Schreiber aus Döben bei Grimma.<br>[Bruder 1615, vielleicht auch 1604. 1608.]                                                                                                                                | 10. Febr. 1617. |
| 21. Juni             | Ricolaus Fiedler aus Grossbothen ward 1626 Pfarrer in Ragewitz, 1631 Pf. in Döben, † den 16. Octbr. 1660. (Diet. II. 1153 f.) [Bruder 1609. Enkel 1683.]                                                           | 20. Sept. 1618. |
| 29. Jeni             | Franz Lausmann aus Colditz.                                                                                                                                                                                        | 15, Oct. 1614.  |
| 23. Juli             | Caspar Forberger aus Grimma<br>† zu Grimma 1666 und wurde den 8. Decbr. beerdigt.<br>[Vater 1574.]                                                                                                                 | 19.Sept. 1617.  |
| 8. August            | Wartinus Poppitz aus Grimma<br>ward 1628 Bürger in Grimma.                                                                                                                                                         | 3. Febr. 1618.  |
| im August            | Johann Tietze aus Belgern.                                                                                                                                                                                         | 30, Mai 1619.   |
| 24. August           | Jesaias Gilbert aus Liebenwerda hat wahrscheinlich nicht fortstudirt. [Bruder 1612.]                                                                                                                               | 1616.           |
| 2. Septbr.           | Urbanus Krabler aus Prettin.                                                                                                                                                                                       | 18. Nov. 1618.  |
| 1. October           | Ernst Otto von Krostewitz aus Wegefahrt. [Bruder 1613.]                                                                                                                                                            | 12. Nov. 1615.  |
| 14. October          | Johann Zincke aus Dresden<br>(Sohn des Goldschmieds Paul Z.) † d. 7. April 1614.                                                                                                                                   | 1496            |

### 1613. 1614.

| Aufnakme.   |                                                                                                                                                                                                                                                 | Abgang.         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 15. October | Philippus Theodorus Fuhrmann aus Wittenberg. [Vater 1568. Brüder 1593. 1602.]                                                                                                                                                                   | 6. Febr. 1615.  |
| 27. October | Abraham Weisse aus Peritz bei Grossenhain<br>(Sohn des dort. Pfarrers gl. N.) starb 1614.                                                                                                                                                       |                 |
| 26. Noybr.  | Heinrich Anger aus Schwarzenberg,<br>Sohn des Richters Christoph Anger, ward Mag., 1624<br>Pfarrer in Behlitz, 1628 Pf. in Schildau.<br>(Geissler Ellenb. Chron. p. 204, Diotm. IV. 782, II. 892.)                                              | 10. Mai 1618.   |
| 2010 0×00   | <b>Ticolaus Reiner</b> aus Grimma,<br>Sohn des 1608 verstorbenen Cantors an der Stadtschule<br>David Reiner. (Seine Aufnahme ist zweifelhaft.)                                                                                                  |                 |
| 2012 DPG    | Laurentius Tiebel aus Schönwerda.<br>[Vergl. die Anmerkung zum 12. Mai 1615.]                                                                                                                                                                   | 1615.           |
|             | 1614.                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
|             | (Nach einem Censurenverzeichnisse sind 104 Schüler in diesem Jahre in der Anstalt.)                                                                                                                                                             |                 |
| 12, Januar  | Johann Kühn aus Düben,<br>Sohn des Rathsfreundes Paul K.                                                                                                                                                                                        | 1617.           |
| 21. Januar  | Johann Kreusing aus Bitterfeld, Sohn des Oberförsters Thomas Kr., ward 1624 in Leipzig Mag., 1628 Pfarrer zu Brehna, † den 11. Octbr. 1661. (Dietmann IV. 207.)                                                                                 | 14. Jan. 1620.  |
| 3. Februar  | Daniel Hesse aus Naunhof, Sohn des Oberförsters Asmus Hesse, geb. ult. Decbr. 1598, starb 1615.                                                                                                                                                 |                 |
| 3. Märs     | Georg Birck aus Grimma,<br>Sohn des Cantors an der Landessch, M. Friedrich Birck.<br>[Bruder 1615.]                                                                                                                                             | 30. Sept. 1617. |
| 4. März     | Johann Burghard aus Bitterfeld,<br>"Johann Burgkerts Sohn."                                                                                                                                                                                     | 2. Febr. 1620.  |
| eod,        | Johann Heinrich Hackelmann aus Magdeburg,<br>Sohn der Dr. Leopold H., welcher seit 1598 Hofrath in<br>Magdeburg, seit 1612 Ordinarius der Juristenfacultät in<br>Leipzig war. (Witte vitae ICtorum dec. I. 67 ff., Freheri<br>theatr. p. 1026.) | 1616.           |
| 20. Märs    | Jacob Meysse ans Altenburg, Sohn des gleichnamigen Steuerschreibers, scheint nicht fortstudirt zu haben.                                                                                                                                        | 26. Sept. 1617. |
| 21. März    | Bernhard Levinus von Maltitz aus Berreuth,<br>nachgelassener Sohn Bernhard's von Maltitz,                                                                                                                                                       | 1617.           |
| 9. April    | Zacharias Reul aus Leoben in Steyermark. [Bruder 1614.]                                                                                                                                                                                         | 18. Nov. 1616.  |
| 1. Mai      | Jehann Siegmund Kell aus Colditz,<br>Sohn "Valten Keills, der Churfürstin Frauen Sophien<br>zu Colditz," vielleicht in Dresden geboren.                                                                                                         | 2. Febr. 1620.  |
| 3. Mai      | Martinus Ressmann aus Otterwisch,<br>Sohn des Pf. Thomas R.                                                                                                                                                                                     | 20. Oct. 1617.  |

| Anfaahme.   | ·                                                                                                                                                                                                                                    | Abgang          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| 28, Mai     | Caspar Hundt aus Eilenburg.                                                                                                                                                                                                          | 20. Febr. 1620. |
| 1. Juni     | Augustus Jenichen aus Dresden,<br>Sohn des Schulcollegen Wolfgang Jenichen zu Dresden.                                                                                                                                               | 9. Dec. 1618.   |
| cod.        | David Schneeweiss aus Dresden,<br>hinterlassener Sohn des Hofgoldschmieds Urban Sch.                                                                                                                                                 |                 |
| 19, Juni    | Johann Friedrich Gangelhoff (Gangloff) aus Grimma<br>war um 1627 churf. S. Amtsschreiber zu Mügeln.<br>(Sinz Gesch. der St. Mügeln II. 224.)                                                                                         |                 |
| 29. Juni    | Tobias Eck aus Bockelwitz<br>folgte 1622 seinem Vater im Pfarramte zu B., † 1678.<br>(Kamprad Leisn. Chr. p. 331.) [Vater 1581. Bruder 1612.]                                                                                        | 6. April 1620.  |
| 19 Juli     | Balthasar Bitzsch aus Werdau<br>? war um 1644 Pfarrer in Steinpleiss.<br>(Dietmann III. 1419.)                                                                                                                                       | 26. April 1620. |
| 1. August   | Jehann Perschmann aus Grimma, Sohn des 1611 verst. Kämmerers Nicol P., soll Bürger in Freiberg geworden sein.                                                                                                                        | 10, Jan. 1616.  |
| 2. August   | Christoph Jeaisch aus Augsburg,<br>"Hieronymi Jenischen zu Schneeberg Sohn," ward 1623<br>Pfarrer in Pehritzsch, † an den Folgen erlittener Drang-<br>sale. des Krieges den 31. Octbr. 1634.<br>(Geissler Eilenb. Chron. p. 169.)    | 9. Sept. 1617.  |
| 24. August  | Georg Braun aus Leisnig erlernte das Tuchscherer-Handwerk, wurde den 10. Aug. 1617 von dem Tuchmacher Hans Kirsten zu Leisnig er- stochen. (Kamprad Leisn. Chron. p. 209.) [Vater 1567. Bruder 1612. Stiefbruder 1598.]              | 1615,           |
| 2. Septbr.  | Johann Glomens aus Lampertswalde,<br>Sohn des Pf. Martinus Cl., wahrscheinl. derselbe, welcher<br>1625 Pf. in Calbitz wurde u. 1630 †.<br>(Dietmann I. 1504.)                                                                        | 14. Jan. 1617.  |
| 19. Septis. | Georg Grossmann aus Oschatz<br>ward Dr. juris und wird in Kunads Jubelpredigt p. 16<br>unter den berühmten ICtis erwähnt, die aus dieser Schule<br>hervorgegangen. (Sein Vater gl. N. war seit 1610 Amts-<br>schösser zu Delitzsch.) | 8. April 1620.  |
| eud.        | Jehann Reul aus Leoben in Steyermark.<br>Sein Stiefvater war der "Hammermeister Samuel Schu-<br>man vifm Neibergk beim Giessiebel." [Bruder 1614.]                                                                                   | 1616,           |
| 6. October  | Friedrich Hummel (oder Hommel) aus Leipzig,<br>Sohn des + Dr. jur. u. Oberhofgerichtsadvoc. Andreas H.                                                                                                                               | 12. Juni 1619.  |
| 20. Novbe.  | Martinus Thile (auch Thile) aus Wittenberg.                                                                                                                                                                                          | 5. März 1619.   |
| eod.        | <b>Eartinus Almer</b> aus Wittenberg<br>ging wegen Krankheit wieder ab.                                                                                                                                                              | im Jan. 1615.   |
| 24. Novbr.  | Georg Meinhardt aus Eisleben.                                                                                                                                                                                                        | 20. Juni 1616.  |
| eod.        | Benedistus Meinhardt aus Eisleben<br>[wahrscheinlich Bruder des Vorigen].                                                                                                                                                            |                 |
|             | -                                                                                                                                                                                                                                    | 1661            |

#### 1614. 1615.

| Aufnahme.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Abgang.        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| **** ****  | Thomas Regel aus Göhrenz bei Markranstädt<br>ward 1634 Pfarrer zu Eisdorf, † (in s. Hause zu Göhrenz)<br>den 7. März 1656.<br>(Dietmann IV. 1122 f.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1617.          |
|            | 1615.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
|            | (Ein Censurenverzeichniss d. J. nennt 103 Schüler und 3 vacante Steilen.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| 13, Januar | Albinus Oertel aus Frohburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13. Febr. 1619 |
| 21. Januar | Zachāus Lanius aus Wittenberg,<br>wahrscheinlich ein Sohn des Stadtmusikus Zachäus Fleisch-<br>hauer, s. Erdmann Supplem. u. Berichtig. p. 95.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3. April 1619, |
| 6. Mårs    | Hieronymus Holstein aus Leipzig,<br>Sohn des Bürgers Peter Holstein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3. März 1617.  |
| 16. Märs   | Hiob Friedrich von Lochau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13. Juni 1617  |
| eod,       | Arndt Ludwig von Lochau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3. Sept. 1617  |
| eod.       | Friedrich Birck aus Grimma ward Mag. zu Leipzig, 1632 Pfarrer zu Ottendorf, 1642 Pf. zu Langenwolmsdorf, † in Stolpen den 14. Decbr. 1669. (Heckels Chron. v. Bischofswerda p. 359, Dietza. I. 94, S. Kirch Gal. VII. 34, Cur. Sax. 1745 p. 278.) [Bruder 1614.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10. März 1620  |
| 12. Mai    | Melchier Tiebel aus Schönwerda, Sohn des dort. Pf. gl. N., war von 1642—1660 Pfarrer zu Bobeck in der Eph. Eisenberg (Altenb. KGal, H. p. 90); wahrscheinl. vorher von 1632—1634 Pf. in Silbitz (Dietm. V. 524). Ein anderer dieses Namens ward 1624 Diacon in Schkeuditz, 1626 Pf. in Horburg und starb 1629 (Dietm. IV. 1209 u. 1240). Anmerkung: In dem Schreiben des Vaters vom 1. Mai 1613 wird für Laurentins Tiebel um Aufnahme gebeten. Da dort ein Irrthum im Vornamen nicht wohl anzunehmen ist, und in den Verzeichnissen von 1615—1620 Melchior T. erwähnt wird, so lässt sich diese Namensverschiedenheit kaum anders erklären, als dass der Vater den jüngern Sohn Melchior statt des ältern Laurentius nach 2 Jahren in die Schule gebracht habe. Der Index Alumn, führt nur diesen Melchior Tiebel auf. | 3. Febr. 1621. |
| 30. Mai    | <b>Clemens Conradt</b> aus Rossbach,<br>Sohn des dort. Pf. Caspar Conradt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9. Oct. 1619.  |
| 14. Jani   | Heinrich Mäller aus Trebsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13. Oct. 1617. |
| 20. Juni   | Johann Müling aus Grimma. [Brüder 1607. 1612.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12. April 1620 |
| eod,       | Paulus Lichtenhain aus Weissenfels,<br>Sohn des † Amtsschreibers Paul Lichtenhayns.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3. März 1619.  |
| 28. Juni   | Christoph Silberhans aus Buchholz,<br>Sohn des dort. Cantors, "hat nach der Zeit apostasirt,"<br>wie die Curios. Sax. 1758 p. 312 berichten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5. März 1621.  |
| 5, Juli    | Daniel Kunath aus Leisnig,<br>Sohn des Bürgers Hanns Kunath zu Leisnig, "suffocatus<br>est aquis Muldanis d. 3. Julit 1619." (Index Alumn.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1075           |

| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                           | Abgang.               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 7, Juli     | Friedrich Schnorr aus Wiesenburg,<br>Sohn des Amtsverwalters Hanns Schnorr, ward churf.<br>Sächs. Amtsschreiber zu Lanterstein.<br>(Meltser Schneeb. Chron. p. 558.)                                                      | 10, April 1620.       |
| 4. August   | Hieb Greiff aus Döbeln,<br>Sohn des Bürgers Hans Greiff, vielleicht der ungerathene<br>u. enterbte Sohn, dessen Mörbitz Chr. Doeb. p. 196 gedenkt.                                                                        | 12. Juni 1619.        |
| 17. August  | Johann Wunschaldt aus Torgau.                                                                                                                                                                                             | 7. Mars 1621.         |
| 20, August  | Basilius Tham aus Colditz. [Bruder 1617?]                                                                                                                                                                                 | 13. <b>Juni</b> 1617. |
| 21. August  | Johann Kinner aus Schneeberg<br>ward Cantor in Rosswein, 1631 Subdiacon zu Staucha,<br>1638 Pfarrer in Zschochau, † den 11. März 1640.<br>(Knauth Alt-Zeil. Chr. III. 192, Sachs. KGal. V. 87, III. 103.)                 | 20. Febr. 1621.       |
| 25. August  | Liberius Bergmann aus Rochlitz.                                                                                                                                                                                           | lm Febr. 1619,        |
| 22. Septbr. | Jehann Andreas (Andreae) aus Colditz,<br>Sohn des Diacon Basilius A., wahrscheinlich zu Erlau<br>geboren, ward 1633 Pf. zu Zettlitz bei Rochlitz, † 1638.<br>(Kamprad Leisn. Chron. p. 575.)                              | 5. Juni 1620.         |
| 30. October | Christianus Windreuter aus Rochlitz. (Vater 1578. Bruder 1609.)                                                                                                                                                           | 20. Aug. 1621.        |
| 13. Novbr.  | Zacharias Döring aus Grimma.                                                                                                                                                                                              | 3, Oct. 1621.         |
| cod         | Abraham Polet eus Grimma<br>ward Magister artt, liberal.                                                                                                                                                                  | 6. Nov. 1621.         |
| cod.        | David Schamelius (Schamel) aus Skortleben,<br>ältester Sohn des Diacon zu Rötha Martin Sch., ward 1632<br>Diacon zu Lützen, 1637 Pf. zu Kreipau, † 1666.<br>(Dietm. IV. 980 f. coll. 1085 u. V. 237.)                     | 10. Oct. 1621.        |
| 20. Novbr.  | Christianus Schreiber aus Döben bei Grimma<br>ward 1621 in Leipzig Mag. artt. lib.<br>[Bruder 1613, vielleicht auch 1604. 1608.]                                                                                          | 26. Febr. 1617.       |
| 3. Dechr.   | Melchior Ritter aus Pegau,<br>Sohn des Bürgers Johann Ritter.                                                                                                                                                             | 6. Nov. 1621.         |
|             | Jacob Heinrich Gossmann aus Halle. [Bruder 1618.]                                                                                                                                                                         |                       |
|             | Eustachius Möller aus Leipzig ward 1623 in Leipzig Mag., 1627 Pfarrer zu Schkeitbar, 1632 Pf. zu St. Thomä in der Vorstadt Neumarkt bei Merseburg, † 1664. (Dietm. IV. 912 f. coll. 1166, fehlt in den blesigen Quellen.) | 1617.                 |
| 1           | 1616.                                                                                                                                                                                                                     |                       |
|             | (Das Censurenverzeichniss d. J. führt 104 Schüler auf und 1 Vacaux.)                                                                                                                                                      |                       |
| 3. Januar   | Christoph Göcking aus Eisleben,<br>Sohn des Bürgers Johann G.                                                                                                                                                             | 1618.                 |
| 3. Mārs     | Petrus Barwasser aus Halle.                                                                                                                                                                                               | 20. Juni 1619.        |
| 1 Mirz      | Abraham Sonnowaldt aus Meissen,                                                                                                                                                                                           | 19. Oct. 1620.        |
| æ           | Sohn des + Protonotarius im Oberconsistorio zu Dresden.                                                                                                                                                                   |                       |



| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Abgang.         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 13, Märs    | Christianus Leubel aus Leipnitz, Sohn des Pf. Johannes Leubel zu Leipnitz. [Brüder 1620. 1622. 1625.]                                                                                                                                                                                                                                              | 20. Oct. 1619,  |
| 14. Mhrs    | Gaspar Scheibe aus Wenigen-Auma, Sohn des Bauers Jacob Sch., ward 1627 Diacon in Pausa, † 1674. (Dietmann III, 678.)                                                                                                                                                                                                                               | 24, Dec. 1621.  |
| 27, Miles   | Georg Toudeck aus Colditz,<br>Sohn des Forstmeisters Hanns Neudeck.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1619,           |
| 30. Märs    | Martinus Hildebrand aus Kemberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20. Oct. 1620.  |
| 27. April   | Christianus Vogelgesang aus Altenburg,<br>Sohn des † Oberstadtschreibers Johann V. zu Altenburg.                                                                                                                                                                                                                                                   | 4. Mai 1618.    |
| 28. April   | Paulus Kaden aus Dresden,<br>ältester Sohn des Kupferschmieds Hans Kaden.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5, März 1620,   |
| 23, Mai     | Andreas Pommer aus Battin,<br>hinterlassener Sohn des Pf. zu Battin Chilianus Pommer.                                                                                                                                                                                                                                                              | 23. Febr. 1622. |
| im Mai      | Georg Erdtmann aus Dahlen. [Bruder 1612 u. vielleicht 1617.]                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23. Oct. 1621.  |
| 27. Mai     | Jehann Otte aus Geithain<br>ward 1633 Pfarrer in Mölbis, † den 1. Decbr. 1671.<br>(Dietm. IL 572.) [Söhne 1662. 1666.]                                                                                                                                                                                                                             | 3. Febr. 1622.  |
| lm Juni     | Paulus Veigt aus Schweinitz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23. Mai 1622.   |
| 9. Juni     | Jehann Schüler aus Belgern<br>ward 1629 Substitut des Diacon in Dommitzsch, † an der<br>Pest 1632.<br>(Röder Dommitzsch. Chron. p. 243.)<br>[Bruder 1620 und vielleicht 1629.]                                                                                                                                                                     | 23, April 1622, |
| eod.        | Georg Kirsten aus Lumpzig,<br>Sohn des Pf. Georg K., ?ward 1629 Pf. zu Priestäblich.<br>(Dietmann IV. 1181.)                                                                                                                                                                                                                                       | 8; Dec. 1620.   |
| 8. Juli     | Johann Kampfsetzer aus Dresden,<br>Sohn des Weissbäckers Georg K.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13.,April 1620. |
| 1. Septbr.  | Bartholomāus Harting aus Bitterfeld,<br>Sohn eines Bürgers gleiches Namens.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20. Juni 1619.  |
| 9. Septbr.  | Christianus Rüder aus Leipzig. [Bruder 1616.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1621.           |
| 18. Septbr, | Paulus Stockmann aus Lützen ward Mag. in Wittenberg und war zuletzt seit 1632 Pf. und Senior zu Lützen, † den 9, Sept, 1636 bei seinem Schwiegervater in Mutzschau an der Pest im 34. Jahre. (Cur. Sax. 1751 p. 237, Dietm. IV. 1035—1042 u. die Stammtafel su p. 1134, Richter allgem, blogr. Lexik. gelstl. Liederdichter p. 394 Ausg. v. 1894.) | 10. Febr. 1622. |
| 30. Septhr, | Christianus Hahgebern aus Wermsdorf folgte 1633 seinem Vater im Pfarramte zu Wermsdorf, starb aber noch in demselben Jahre.  (Dietm. II. 1165.) [Vater 1587. Brüder 1623. 1629.]                                                                                                                                                                   | 3, Sept. 1622.  |
| 1. October  | Jehann Rüder aus Leipzig<br>ward 1627 in Leipzig Mag. Einer dieses Namens wurde<br>1644 Pf. in Höckendorf bei Königsbrück. [Bruder 1616.]                                                                                                                                                                                                          |                 |

----



#### 1616. 1617.

| Aufnakme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Abgang.         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 9. October  | Tobias Beyer aus Tiefensee, Sohn des Pf. Andreas Beyer. Einer dieses Namens war von 1633—1637 Pf. in Naundorf. (S. KirchGal. III. 79.)                                                                                                                            | 13, April 1622, |
| 3. Novbr.   | Johann Bachmann aus Voigtsdorf, Sohn des verstorbenen Pf. zu Voigtsdorf, wahrscheinlich noch in Zehren bei Meissen geboren, ward 1624 in Leipzig Magister und starb als Pastor und Inspector zu St. Michaelis in Lüneburg.  (Wülsch Freiberg. KirchHist. p. 564.) | 13. April 1620. |
|             | 1617.                                                                                                                                                                                                                                                             | _               |
| 5. Januar   | Matthaus Hodanz aus Frohburg.                                                                                                                                                                                                                                     | 17. Oct. 1619.  |
| 16, Januar  | Sebastianus Hauptmann aus Dresden.                                                                                                                                                                                                                                | 13. Febr. 1620. |
| 3, Februar  | Georg Borisch aus Mutzschen,<br>hinterlassener Sohn des Schössers gl. N.                                                                                                                                                                                          | 30. April 1620, |
| 14. Februar | Gregorius Rösler aus Belgern, hinterlassener Sohn Michael R.                                                                                                                                                                                                      | 8. Febt. 1621.  |
| 25, Februar | Georg Mylius aus Herzberg.<br>Mylii hist. Myl. part. III. p. 192 berichtet über ihn nur,<br>dass er 1626 als Student in Jena inscribirt wurde. Er<br>war 1604 geboren.                                                                                            | 3. Febr. 1623,  |
| 12. Mai     | Jesaias Borckmann aus Delitzsch.                                                                                                                                                                                                                                  | 20. Febr. 1619, |
| eod.        | David Drehain aus Torgau.                                                                                                                                                                                                                                         | 19. Dec. 1620.  |
| 1. Juni     | Jehann Schreiner aus Mittweida<br>ward 1626 zu Leipzig Mag., 1627 Conrector an der hies.<br>Landesschule, † den 21. November 1666.<br>(Lorenz ser. praeceptt. Ill. Mold. p. 16 £.) [Vater 1573.]                                                                  | 15. April 1623. |
| 19. Juni    | Christianus Tham aus Colditz. [Bruder 1615?]                                                                                                                                                                                                                      | 6. Juni 1623.   |
| 27. Juni    | Daniel Peck aus Rochlitz, "des Stadtschreibers Peckhen Sohn," ward 1633 Pfarrer in Rathendorf, 1634 Pf. zu Neichen, † den 25. Sept. 1682 alt 78 Jahre. (Dietm. II, 1185, III. 880.) [Enkel 1691.]                                                                 | 23. Mai 1623,   |
| 4. August   | Andreas Erlmann aus Zwicksu,<br>Sohn des + Pf. zu Neumark Simon E.                                                                                                                                                                                                | 2. Aug. 1623,   |
| 10, August  | Andreas Rittwager aus Wittenberg.                                                                                                                                                                                                                                 | 2. Sept. 1623.  |
| 19. August  | Martinus Schmidt aus Brandenburg.                                                                                                                                                                                                                                 | 20. Aug. 1619.  |
| 19. August  | Johann Bachmann aus Pegau<br>ward 1630 Pfarrer in Grosszschellbach, † 1672.                                                                                                                                                                                       | 17. Jan. 1623.  |
| %. Septhr.  | Christianus Heyde aus Liptitz ward Mag., 1630 Pfarrer in Zschorla, 1633 Pf. in Kirchberg, + 1678. (Dietm. III. 1398 u. 1429, Meltzer Schneeb. Chr. p. 517, Cur. Sax. 1752 p. 46, 1759 p. 248.) [Vater 1590. Bruder 1623.]                                         | 20. Aug. 1623.  |
| L Septbr.   | Paulus Seyfridt aus Meissen,<br>Sohn des Stifts-Syndicus Paul S. zu M. [Grossvater 1556.]                                                                                                                                                                         | 18. Sept. 1622. |

<del>C.C.S.</del>

| 6 |         | 6            | 33 |
|---|---------|--------------|----|
| _ |         | 7 -          | _  |
| ┰ | $lue{}$ | $\mathbf{T}$ | ~~ |
| _ | _       | •            |    |

| 9        | 220         | 10101 10101                                                                                                                                                                                                                                  |                               |
|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ).       | Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                              | Abgeng.                       |
| ,        | 12. Sopthr. | Matthaus Erdtmann aus Dahlen. [Brüder 1612 u. 1616?]                                                                                                                                                                                         | 5. Mikra 1621.                |
|          | 15. Septhr. | Tobias Burckart (Burckhard) aus Leipzig<br>ward 1625 in Leipzig Mag., 1630 Pf. in Görnitz bei<br>Borna, 1634 Diacon in Zeitz.<br>(Dietmann II. 542.)                                                                                         | 17. Oct. 1622.                |
|          | 18. Septbr. | Johann Richter aus Torgau<br>ward 1625 in Leipzig Mag., Rector zu Pegau, 1628 Diac.,<br>1629 Archidiacon daselbst, † 1637.<br>(Dietm. III. 486, S. Kirchen-Gal. VI. 54.)                                                                     | 8, März 1622,                 |
|          | 29. October | Caspar Böttger (Böttiger) aus Mittweids,<br>Sohn des Bürgers Martin B., ward 1627 Pf. zu Böhlen,<br>1634 Pf. zu Liebertwolkwitz, † den 7. April 1637.<br>(Albrecht I. c. I. 2. 866.)                                                         | 28, März 1623.                |
|          | 8. Nevbr.   | Melchier Stieler (Stiller) aus Leipzig<br>ward 1626 in Leipzig Magister.                                                                                                                                                                     | 30, Sept. 1622.               |
|          | 9. Novbr.   | Paulus Köppe aus Uebigau.                                                                                                                                                                                                                    | 20, Oct. 1623.                |
|          | 28. Novbt.  | Augustinus Fischer ans Friessnitz, Sohn des dort. Pf. Nicolaus F.                                                                                                                                                                            | 6, Sept. 1623.                |
|          | 18, Decbr.  | Johann Kirston aus Lastau<br>ward 1632 Pfarrer in Hartha bei Waldheim, † daselbst<br>im August 1672 alt 68 Jahr.<br>(S. KirchGai. XIII. 199.) [Sohn 1651.]                                                                                   | 22, Juni 1623,                |
|          |             | Anmerkung. Elias Rudolf aus Wurzen, Sohn des gleichn. Stadtrichters dort, erhielt den 18. Juli 1617 eine Koststelle; wenn er sie wirklich angetreten, kann er sie nur sehr kurze Zeit gehabt haben, da die Verzeichnisse ihn nicht erwähnen. |                               |
|          |             | 1618.                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
|          | 8. Januar   | Baniel Tzschuckelt aus Wurzen, Sohn des Bürgers "Urban Schuckelt," ward 1630 Pfarrer zu Fröhden bei Jüterbogk. (Schöttgen Wurz. Chron. p. 443, Dietm. IV. 569 f.)                                                                            | 13, Mära 1622.                |
|          | 10. Januar  | Joseph Roth aus Schneeberg.                                                                                                                                                                                                                  | 3. Juni 1620.                 |
|          | 23. Januar  | Christoph Ulrich aus Zwickau<br>ward 1631 Pf. in Albrechtshain, † an der Pest um 1632.<br>(Dietmann II. 1126.)                                                                                                                               | 21, Jan. 1624.                |
| ٠        | eod.        | Johann Emmerling aus Zwickau<br>ward 1627 Rector, 1637 Diacon, 1639 Pastor zu Alsle-<br>ben, † 1683 im 80. Jahre.<br>(Dreyhaupt Saaikr. II. 839, Richter Annaberg. Chr. II. 166.)                                                            | 9. Aug. 1623.                 |
|          | 16. Februar | Christianus Meissner aus Gräfenhainchen.                                                                                                                                                                                                     | 17. Febr. 1624.               |
| <b>)</b> | 28. Mai     | Eusebius Engelmann aus Düben<br>starb als Schüler den 6. März 1623.                                                                                                                                                                          |                               |
| 0        | 20. Juni    | Cottfried Gessmann aus Halle. [Bruder 1615 n. der Folg.]                                                                                                                                                                                     | 13. Mkrz 1620.<br><b>1745</b> |
| -1       |             |                                                                                                                                                                                                                                              |                               |





| Aufnahme.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Abgang.         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 20. Juni        | Christianus Gessmann aus Halle,<br>Bruder des Vorigen, Dreyhaupt Saalkreis Th. II. erwähnt<br>im Geschlechtsreg. der Gossmanne p. 50 einen Rittmeister<br>dieses Namens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13, Māra 1620.  |
| eod,            | Gettfried Sander aus Halle wird von Dreyhaupt Saalkreis Th. II. in dem Geschlechts- reg. der Sander p. 137 nicht erwähnt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | eod.            |
| i <b>n</b> Juli | Augustinus Hickmann aus Torgau<br>ward 1626 in Leipzig Mag., 1627 Pfarrer zu Gross-Fahner<br>in Thuringen, 1630 removirt.<br>(Brückners Kirch. u. Schulstaat im H. Gotha B. I. St. 10. p. 18.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3. Sept. 1622.  |
| 36. Juli        | Andreas Mavius aus Weissenfels<br>ward 1627 in Leipzig Mag., dann 1632 in Wittenberg Dr.<br>medic., practischer Arzt zu Zwickau.<br>(Schmidt Chronic. Cygnea I. 522.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10, Juni 1623.  |
| 24. August      | Friedrich Starck (Starke) aus Mittweida<br>ward 1637 Pfarrer zu Burkartswalda, 1659 Mittagsprediger<br>am Dom zu Freiberg, 1661 Archidiacon daselbst, † den<br>14. Decbr. 1671 im 67, Jahre.<br>(Willsch Fr. Kirchenhist. II. 82, Dietm. I, 400 coll. III. 152 not.)                                                                                                                                                                                                                                      | 6. Juli 1624.   |
| 30. August      | Christianus Christiani (oder Kirsten) aus Höfgen,<br>[Vater 1595.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1624.           |
| 5. Septhr.      | Jacob Wolkwitz aus Naunhof, Sohn des Bürgermeisters gl. N., geb. im Februar 1604.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 18, Juli 1624,  |
| 10. Septbr.     | Jehann Eschke (oder Eschkau) aus Colditz,<br>"Hansen Eschkens des Hufbeckens zu Colditz Sohn."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9. Aug. 1622.   |
| 16, Septbe.     | Natthäus Gentisch aus Liebenwerds.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10. April 1624. |
| 4. October      | Marcus Arnold aus Dohna,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12. Mai 1620.   |
| 20. October     | Martinus Christiani (oder Kirsten) aus Kühnitzsch<br>ward Mag., im April 1631 Diacon in Staucha, aber schon<br>den 6. Juli 1632 von plündernden Croaten erschlagen.<br>(Sachs. KirchGal. III. 103.) [Vater 1576.]                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3. Mārz 1621.   |
| 12. Kovbt.      | Hieronymus Milmann (Mühlmann) aus Leipzig,<br>des Archidiaconi zu St. Nicolai Lic. Joh. Mühlmanns hin-<br>terlassener Sohn, trat zur katholischen Kirche über und<br>wurde 1627 in den Jesuiten-Orden aufgenommen, lehrte<br>Philosophie und Theologie, war in verschiedenen Colle-<br>giis Rector und Missionarius in Dänemark und ist bekannt<br>durch seine Streitschriften gegen die protestantischen<br>Theologen, † zu Kopenhagen den 26. Octbr. 1666.<br>(Jöcher III. 744, Albrecht I. c. I. 141.) | 6, Febr. 1623.  |
| eod.            | Jehann Gleser aus Pegau,<br>Sohn des Weinschenken Hans Gl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23. Juli 1623.  |
| eod.            | Damianus Gleser aus Pegau,<br>wahrscheinlich Bruder des Vorigen, ward Schösser zn<br>Borna. [Der 1649 erwähnte Pflugkritter ist sein Neffe.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4. Sept. 1623.  |
| 19. Novbr.      | Jonas Meusel (oder Musculus) aus Porschendorf,<br>Sohn des dort. Pf., ? ward Pfarrer in Kleinkayna.<br>(Dietmann III. 1020.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21. Jan. 1624.  |
|                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1760            |

## 1618. 1619.

| Aufnahme.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Abyang.         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 16, Dechr. | Jehann Stater (Stetter) aus Brehna. In den Censuren heisst es von ihm: "ultra dimidium tempus morbis transegit."                                                                                                                                                                             | 8, Nov. 1624.   |
| 19, Decbr. | Daniel Steinbach aus Dippoldiswalde.                                                                                                                                                                                                                                                         | 15. Dec. 1624.  |
|            | 1619.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
|            | (Ein Censurenverzeichniss führt 93 Schüler auf, von welchen aber viele<br>als absentes bezeichnet werden; es war nemlich wegen einer grösseren<br>Reparatur am Gebäude der Coetus im Sommer entlassen worden und zur<br>Zeit des Examens im September waren viele noch nicht surückgekehrt.) |                 |
| im Januar  | Salomen Müller aus Pegau<br>(Sohn des Diaconi Andreas Müller) starb im Jahre 1620.                                                                                                                                                                                                           |                 |
| 3. Februar | Johann Durstner aus Grimma<br>ward Musterschreiber bei dem churf. Sächs, von Star-<br>schedelschen Regimente,                                                                                                                                                                                | 6. Jan. 1625.   |
| eod.       | Philippus Berger aus Wittenberg.                                                                                                                                                                                                                                                             | 4. Mai 1621.    |
| 9. Februar | Franz Richter aus Prettin ward 1632 Pfarrer in Axin, † 1638. (Dietmann IV. 512.)                                                                                                                                                                                                             | 1634.           |
| im Februar | Johann Friedrich Clemens aus Colditz, Sohn des Dr. medic. Michael Clemens, über welchen Ermel A. u. N. von Grimma p. 242 berichtet. [Bruder 1627.]                                                                                                                                           | im Mai 1619,    |
| 9. März    | Georg Taschernig aus Jesson.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20, Febr. 1624. |
| 13. Aprii  | Andreas Hothe aus Belzig.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 29, Mårs 1625.  |
| 20. April  | Georg Forwerger aus Wurzen, Sohn des Bürgers Andreae F., ward Rathsherr und zuletzt Bürgermeister in Oschatz, † den 17. Sept. 1681. (Schöttgen Wurz. Chr. p. 454 L., Hofmann Osch. Chr. l. 435.)                                                                                             | 5, Mirz 1625.   |
| 27. April  | Abraham Grunigk aus Colditz, Sohn des Amtsmüllers Adam Grunigk, ?ward Bürger- meister in Borna. [Bruder 1622. Sohn 1659?]                                                                                                                                                                    | 26, Märs 1624,  |
| 29. April  | Andreas Bathe aus Rochlitz,<br>Sohn des gleichnamigen Bürgermeisters.                                                                                                                                                                                                                        | 23, Jan. 1623.  |
| im Mai     | Martinus Enigk aus Prettin, Sohn des Bürgermeisters Georg Enigk, war von 1628 —1637 Subrector zu Torgan.                                                                                                                                                                                     | 23, Sept. 1622. |
| im Mai     | Johann Schrei aus Borna<br>? ward 1634 Pfarrer in Witznitz,<br>(S. KirchGal. VI. 35.) [Bruder 1622 ?]                                                                                                                                                                                        | 21. April 1625. |
| 14. Juni   | Christoph Eberhard von Minkwitx.                                                                                                                                                                                                                                                             | 20. Sept. 1620. |
| eod.       | Caspar Dietrich von Minkwitz.                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| eod.       | Dionysius Fischer aus Schneeberg<br>ward Doct, med, und lebte zu Stockholm, "da er glück-<br>liche Curen am Hoff gethan."                                                                                                                                                                    | 21. Mai 1625.   |
| )          | (Meitzer Schneeb, Chr. p. 504.) [Bruder 1620.]                                                                                                                                                                                                                                               | 4977            |

| )             | . 1018, 1020,                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 113                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aufnahme.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Abgang.               |
| 15. August    | Andreas Kluge aus Wittenberg.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 Febr. 1625.         |
| eod.          | Johann Köhler aus Wittenberg.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22. Mai 1624.         |
| im August     | Johann Dietrich (Theodoricus) aus Rochlitz.                                                                                                                                                                                                                                                       | 19. Juni 1623.        |
| 15. Septhr.   | Daniel Kunze (oder Conradi) aus Leisnig                                                                                                                                                                                                                                                           | 3. Oct. 1625.         |
| •             | ward 1637 Pf. zu Nieder-Striegis, 1650 Diacon in Leisnig. (Knauth Alt-Zell. Chr. VI. 139, Kamprad Leisn. Chron. p. 236.)                                                                                                                                                                          |                       |
| eod.          | Jaceb Teucher aus Prettin ward Mag., 1635 Pfarrer in Dautschen. (Dietmann IV. 479.) [Vater 1590.]                                                                                                                                                                                                 | 1625.                 |
| 21. Septbr.   | Julius Augustus Müller aus Belgern<br>ward 1633 Diacon in Belgern, † an der Pest 1636.<br>(Dietmann IV. 776.)                                                                                                                                                                                     | 3. <b>März</b> 1625.  |
| 5. Novbr.     | Otto Reichel aus Waldheim.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3. März 1621.         |
| 20, Decbr.    | Abraham Drabitzsch aus Waldkirchen, Sohn des Pf. Bartholomaeus Drabitius, vielleicht derjenige, welcher 1632 Vesperprediger zu St. Petri und 1640 Mit- tagsprediger am Dom zu Freiberg wurde und d. 15. März 1643 im 39. Jahre starb. (Willisch Freyberg. KHist. II. 96 coll. p. 176 und p. 298.) | 31. Dec. 1624.        |
|               | 1620.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |
| ·             | (Das Censurenverzeichniss d. J. nennt 91 Schüler und 6 vacante Stellen.)                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| 8. Januar     | Christianus Meitzner aus Liebenwerds. [Bruder des Folg.]                                                                                                                                                                                                                                          | 3. Jali 1624.         |
| eod.          | Johann Meitzner aus Liebenwerda, Bruder des Vorigen, scheint nicht fortstudirt zu haben ("ineptus ad studia").                                                                                                                                                                                    | 1. Mai 2624.          |
| 13. Januar    | Andreas Haupt aus Ermsleben (nur im Index Al. erwähnt und vielleicht dieselbe Person mit dem unter dem 9. April 1622 erwähnten).                                                                                                                                                                  | 14. Oct. 1622,<br>-   |
| 16. Januar    | Sebaldus Werner aus Schwarzenberg.                                                                                                                                                                                                                                                                | 12. Dec. 1625.        |
| 12, März      | Erasmus Reinhold aus Ermsleben,<br>Sohn des gleichnamigen Pf. zu Drossig.                                                                                                                                                                                                                         | 8. Mai 1625.          |
| im Mārz       | Wilhelm Hellriegel aus Pegau.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6. Juli 16 <b>23.</b> |
| tm April      | Christianus Gerhardt aus Gräsenhainchen. [Bruder 1622.]                                                                                                                                                                                                                                           | 1623.                 |
| 25, April     | Joachim Mauritius von Milchau.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12. Aug. 1622.        |
| 15, Mai       | Georg Knoblauch aus Bitterfeld<br>starb im Jahre 1621.                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| 26. Mai       | Paulus Schlegel aus Werdau<br>ward 1630 Rector in Werdau, 1633 Pfarrer in Rottmanns-<br>dorf, 1636 Pf. in Neukirchen, † den 5. Januar 1684 als<br>Jubil. im 77. Jahre.<br>(Cur. Sax. 1748 p. 34, 1757 p. 245—248, Dietmann III. 1425, 1463,<br>Süchart Werd. Chron. p. 203.)                      | 2. April 1626.        |
| 15. Juni<br>) | Alexander Bättner aus Eilenburg wird in Frenckels dipt. Ossit. p. 330 f. nicht erwähnt. [Brüder 1612. 1621.]                                                                                                                                                                                      | 20 Dec. 1625.         |
| 20. Juli      | Peregrinus Gentzsch aus Sitten. [Vater 1584. Bruder 1612.]                                                                                                                                                                                                                                        | 30. Oct. 1621.        |





| Aufnahme.   | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Abgang.        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| (30.) Juli  | Bavid Schultze aus Belgern,<br>Sohn des gleichn. Bürgers dort.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 39. Juni 1623. |
| 2. August   | Melchior Kirsten aus Leisnig<br>ward 1634 Pf. in Rathendorf, starb aber schon 1637.<br>(Dietmann III. 880.)                                                                                                                                                                                                                       | 10. Juni 1624. |
| 10, Septbr. | Daniel Titius aus Senftenberg,<br>des verstorbenen Diaconi Sohn. [Bruder 1606.]                                                                                                                                                                                                                                                   | 14. Aug. 1626, |
| 14, Septbr. | Georg Albrecht (oder Albertus) aus Eisleben,<br>"M. Johannis Alberti [s. oben 1582], Superintendentis zu<br>Grim, Brudern Sohn."                                                                                                                                                                                                  | 13. Dec. 1625. |
| 23. Septbr. | Christianus Wasewitz aus Wurzen ward Pastor primarius an der Domkirche zu Magdeburg, auch an der Collegialkirche zu St. Nicolai Canonicus und Thesaurarius, † den 27. Januar 1668 im 59. Jahre. (Schöttgen Wurz. Chr. p. 444 f., Jöcher IV. 1823 f., Kettner cler. Maurit. p. 18 f.)                                              | 16 <b>22</b> , |
| 28. Septhr. | Achatius Andreas Thomae aus Ziegenrück,<br>Sohn des † Diaconi Valentini Thomae zu Z.                                                                                                                                                                                                                                              | 12. Aug. 1626, |
| im Septbr.  | Georg Hoyer aus Dippoldiswalde,<br>des verst, Pfarrers Sohn.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1622.          |
| 16. October | Johann Leubel aus Leipnitz ward Substitut des Pfarrers in Sornzig, 1634 Diacon in Zabeltitz, endlich Pfarrer in Collmen und Lampersdorf, † um 1682.  (Dietm. I. 987 u. V. 716.) [Brüder 1616. 1622. 1625.]                                                                                                                        | im Nov. 1625,  |
| 26. October | Salomon Fischer aus Schneeberg<br>ward 1632 in Leipzig Mag., dann Doct. medic. und 1638<br>Stadtphysikus, auch Senator zu Schneeberg, † 1665.<br>(Metzer Schneeb. Chr. p. 505 coll. p. 482.)<br>[Bruder 1619. Enkel 1681.]                                                                                                        | 3. Febr. 1626, |
| 12. Decbr.  | Balthasar Schüler aus Belgern,<br>Sohn des Gastwirths Martin Schüler. [Bruder 1616 und<br>vielleicht auch 1629.]                                                                                                                                                                                                                  | 6, Mārs 1625.  |
| 14. Decbr,  | Christianus Ridel aus Frankenberg, Sohn des Bürgers Hanns R., ward 1635 Stadtschreiber zu Rosswein, dann zu Leisnig, endlich 1644 zu Mittweida, † den 14. Octbr. 1673. (Bahn hist. Nachr. v. Frankenb. p. 268, Herm. Mittw. Denckm. p. 322, Knauth Alt-Zell. Chr. Ill. 55, Kamprad Leisn. Chr. p. 147.) [Söhne 1663, 1669, 1675.] | 3, März 1626.  |
|             | 1621.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
|             | (Das Censurenverzeichniss erwähnt 98 Schüler.)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| ,           | David Kirsten aus Grossen-Gottern in Thüringen,<br>Sohn des Pfarrers Georg Kirsten, ward 1631 in Leipzig<br>Magister artt. liberal.                                                                                                                                                                                               |                |
| ••••        | Johann Jeremias Schöne aus Grimma,<br>vielleicht derjenige, welcher 1638 Rathsherr und 1645<br>Bürgermeister in Grimma wurde und den 26. November<br>1663 im 60. Jahre starb. [Vater 1582. Bruder 1625.]                                                                                                                          | , 1624.        |

-

| )<br>}     | 1621.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 115                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Aufnahme.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Abgang.                  |
| 9. April   | Johann Felber aus Frankenberg,<br>Sohn des Schwarzfärbers Samuel Felber.                                                                                                                                                                                                                               | 3. Juli 1624.            |
| 21, Aprili | Gaspar Hübler aus Frankenberg,<br>Sohn des Organisten Donat Hübler.                                                                                                                                                                                                                                    | 7. Sept. 1626.           |
| 22, April  | Christianus Mittag aus Bischofswerda<br>"zum studiren nicht dienlich."                                                                                                                                                                                                                                 | 3. Oct. 1622,            |
| 26, April  | Johann Müller aus Dahlen, Sohn des gleichnam. Bürgermeisters, ward 1637 Pfarrer in Börln, 1641 Diacon in Strehla, † Oculi 1664. (Dietm. I. 989, S. Kirchen-Gal. III, 40.)                                                                                                                              | 6, Aug. 1623.            |
| 2, Mai     | Ambresius Rhodius aus Kemberg ward Doct, medic. u. Professor der Mathematik u. Physik an dem Gymnasio zu Christiania in Norwegen und Ca- nonicus des Capitels zu Aslo, † 1695. (Dietm. IV. 620 f., Jöcher III. 2050 f. u. die von Rotermund VI. 1962 äber ihn angef. Schr.) [Vater 1590. Bruder 1626.] | 28. Nov. 1626.           |
| 4. Mai     | Wilhelm Förster aus Wittenberg. [Bruder des Folgenden.]                                                                                                                                                                                                                                                | 1626,                    |
| eod.       | Garl Friedrich Förster aus Wittenberg, Bruder des Vorigen, scheint nicht fortstudirt zu haben; wenigstens hatte er "ingenium ad studia parum aptum."                                                                                                                                                   | 13, Aug. 1623,           |
| 25, Mai    | Bicolaus Vegelhaupt aus Torgau<br>ward Rector der Schule in Guben, 1643 Inspector und<br>Superintendent in Crossen.<br>(Grosser Lausitz. Merkwürdigk. IV. 151.)                                                                                                                                        | 11 <b>, Juli 1626.</b>   |
| 30, Mai    | Georg Ginther aus Schmiedeberg.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15.April 1627,           |
| 1, Juni    | Constantinus Opitz aus Lichtenberg<br>ward 1634 Pfarrer in Naundorf, 1650 Pf, in Frankenstein,<br>† den 10. Juni 1669 alt 63 Jahre,<br>(Willsch Freyb. KHist. II. 322.)                                                                                                                                | 6, April 1626.           |
| 6. Juli    | Jacob Paust ans Gottleube,<br>Sohn des Schulmeisters Simon Paust.                                                                                                                                                                                                                                      | 1. Jan. 1625.            |
| 12, Juli   | Thomas Flathe aus Buchholz<br>(in den Cur. Sax. 1758 p. 306 Thomas Flade genannt).                                                                                                                                                                                                                     | 18. Mai 1627.            |
| 18. Juli   | Christoph Röder aus Schneeberg.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13. Juli 1627.           |
| 26. Juli   | Jacob Heintzschel (auch Hentzschel) aus Radeberg,<br>Sohn des Bürgers und Böttchers Andreas H., ward 1634<br>Diacon zu Radeberg, 1638 Pfarrer in Langhennersdorf,<br>1644 Pf. in Lichtenberg bei Radeberg, † 1674.<br>(Willsch Freyb. KHist. II. 413.)                                                 | 15, April 16 <b>26</b> . |
| 6. Septhr. | Themas Buttner aus Eilenburg<br>studirte in Leipzig Theologie.<br>(Frenckel dipt. Ossit. p. 331.) [Brüder 1612. 1620.]                                                                                                                                                                                 | 3. Febr. 1626.           |
| 9. October | Gottfried Wilhelm Steuck aus Grimma,<br>Sohn des Stadtschreibers.                                                                                                                                                                                                                                      | 1627.                    |
| eod.       | Ernst Gottfried Hauck aus Grimma<br>ward 1632 Pfarrer in Albrechtshain, † zu Grimma an der<br>Pest den 26. Juni 1637.                                                                                                                                                                                  | 1627.                    |
| )          | (Dietm. II. 1126.) [Vater 1582. Bruder 1609.]                                                                                                                                                                                                                                                          | 1627                     |

---

1621. 1622. 116 Anfnahme. Christianus Rothe aus Wurzen 30, Sept. 1626. 15. October ward 1631 zu Leipzig Mag., 1633 Pf, zu Markwerben bei Weissenfels, † 1639. (Dietm. III. 1023 coll. V. 699, Schöttgen Wurz. Chr. p. 457 f.) Christoph Zölner aus Colditz, eod. 3. Aug. 1626. wahrscheinlich derjenige, welcher churf. Feldprediger und später Pfarrer in Zülssdorf wurde. (Dictmann IV, 311.) 1622. 14. Januar Johann Fecher aus Leisnig. 3. April 1626. Christoph Ginther aus Beuche 30. Januar 15, Febr. 1626. (als Geburtsort wird auch Rochlitz und Borna angegeben). Einer dieses Namens wurde Diacon zu Wolkenstein, dann Pfarrer zu Rückerswalde und endlich zu Mochau. + 1666. (Köhler Nachricht v. Wolkenstein p. 67.) 20. Februar David Canitz aus Eilenburg 6. Aug. 1626. ward Doct. medic. u. practischer Arzt in Magdeburg. (Cur. Sax. 1738 p. 10.) 22. Mars Andreas Trinks aus Frankenberg (oder aus Wiese?) ertrank in der Mulde beim Baden am 10. Mai 1626. 4. April Paulus Gerhardt aus Gräfenhainchen. 15. Dec. 1627. "Wo ist eine evangelische Gemeinde, die nicht von Paulus Gerhardt wüsste, in deren Kirche nicht seine heiligen Lieder erschallten?" Er starb als Archidiacon zu Lübben den 7. Juni 1676. (Von der reichen Literatur über ihn und von den Sammlungen (Von der reichen Literatur über ihn und von den Sammingen seiner Lieder genüge es hier folgende Schriften zu erwähnen: Leben und Lieder von Paulus Gerhardt. Herausgegeben von E. C., G. Langbecker. Berlin 1841. 8, wo p. 234 g. die frühere Literatur angeführt ist. — Paul Gerhardts geistliche Andachten in 120 Liedern. Nach der ersten Ausgabe herausgegeben von Otto Schulz. Berlin 1842. 8. — Paulus G. geistliche Lieder ge-treu — wieder abgedruckt (von Wackernagel). Stuttgart, Liesching. 1843. 8. — Paul G. Kirchengeschichtliches Lebens-bild aus der Zeit des grossen Churfürsten, Von C. A. Wilden-Liesching, 1843, 8. — Paul G. Kirchengeschicationes Levens-bild aus der Zeit des grossen Chursursten, Von C. A. Wilden-hahn. Leipzig 1844, 8. — Leben des Paul G. von Vict. Stranss. (Sonntagsbibliothek I. B. 2 Hst.) Bieleseld 1845. — Paul Gerh. — von J. Kromm in Haas D. Volksblatt 1846, Heft X. — Zw Gräfenhalnchen ist ihm eine Gedächtniss-Capelle gestiftet und d. 21. Octbr. 1844 eingeweiht worden. (Möller Paul Gerhardt's Ehrengedächtniss in Gräfenh. Gesänge u. Altargebete, Predigt u. Reden zur Einweihung etc. Magdeburg, Heinrichshofen 1844. 8.) — Nach den Curios. Sax. 1740 p. 188 (u. p. 207) war er 1607. d. 12. März früh 4 Uhr geboren. Üeber s. Vater, den Bürger-meister Christian Gerhardt zu Gräf., wird l. i. auf Müllers u. Köstern altes u. neues Berlin P. I. p. 339 verwiesen.)

9. April

Andreas Haupt aus Bitterfeld

(s. oben zum 13. Jan. 1620; fehlt im Index Al.).

14. April

[Bruder 1620.]

Georg Wiegner aus Dippoldiswalde ward Bürgermeister und Brückenamtsverwalter in Dresden, **+ 1689.** 

(Dresd. gel. Ans. 1785 XIII. p. 99, Michaelis Dresdn, Inscr. p. 149.)

182

.... .... 1624.

28. März 1629,

| 4 | 4 |  |
|---|---|--|
|   |   |  |

| Aufnahme.   | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Abgang.               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 25, Aptil   | Gettfried Schreiter aus Annaberg ward Mag., 1639 Pfarrer in Mügeln, † den 30. Mai 1649 alt 39 Jahre. (Dietm. V. 700 f., Dietericus diss. de Annaeberg. p. 36, Richter de doctis Annabergens. extra patriam bene exc. recons. VII. pr. 477.)                                                             | 2, April 1628.        |
| 8, Mai      | Johann Buchner aus Geithain, Sohn des Kämmerers Barthel Buchner, ward 1634 Pfarrer zu Ober-Gruna, † 1678. (Willisch Freyberg. KHist. p. 463.)                                                                                                                                                           | 1628.                 |
| 19, Juni    | Johann Reinhard aus Schweinitz, des verstorbenen Schulmeisters Sohn. Einer dieses N. + 1636 als Baccal. in Döbeln. (Mörbitz Chr. Doeb. p. 259.)                                                                                                                                                         | 19. Mai 1628.         |
| eod.        | Wartinus Prager aus Grimma<br>ward 1635 Pfarrer zu Gerichshain, † 1677 alt 70 Jahre.<br>(Dietm. II. 388, Albrecht L 2. 784 coll. 1116 ff.)                                                                                                                                                              | 26, Märs 1627,        |
| 23. Juni    | Ernst Wuntschald aus Torgau, Sohn des Conrectors M. Abraham Wuntschald (auch Wundschaldt), ward 1631 in Leipzig Mag., 1634 Pastor Subst. an der Bergkirche vor Eilenburg, 1635 Pf. zu Pehritzsch, † den 29. Juni 1635. (Gelssler Eilenb. Chr. p. 156 u. p. 169, Dietmann II. 840.) [Brüder 1622, 1627.] | 1627.                 |
| ****        | Ambrostus Wuntschald aus Torgau.<br>[Bruder des Vorigen und des 1627 erw.]                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| 24. Jeni    | Johann Schindler aus Belgern<br>ward Pfarrer in Schmerkendorf und 1646 Pf. in Beyern<br>in der Eph. Herzberg.<br>(Dietmann IV. 314.)                                                                                                                                                                    | 1628.                 |
| 4. Juli     | Johann Schneider aus Schlieben.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21, Mai 1628,         |
| 8, Ĵuli     | Christianus Göderitz ans Wurzen, Sohn des Schössers Samuel G. [Bruder 1632.]                                                                                                                                                                                                                            | 1624.                 |
| 10. Juli    | Christoph Leubel aus Leipnitz. [Brüder 1616. 1620, 1625.]                                                                                                                                                                                                                                               | 31. Oct. 1627.        |
| 9. August   | Jacob Seiler aus Mittweida, M. Caspar Seylers, (seit 1614) Pfs. zu Waldheim, Sohn, starb um 1656 als Stadtschreiber zu Geithain. (Stern Lebensbeschr. der Superintend. zu Bischofswerda p. 75.) [Bruder 1629.]                                                                                          | 1. März 1626.         |
| 28. August  | Thomas Krause aus Grimma.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3. Febr. 1627.        |
| 8. October  | Balthasar Vins (Vincentius) aus Dahlen.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25, Märs 1628,        |
| 17, October | Sohn des Pfarrers Michael St., wird in einem Bittschreiben vom J. 1627 als Inhaber einer Koststelle seit dem 17. Octbr. 1622 bezeichnet, findet sich aber in keinem Verzeichnisse.                                                                                                                      |                       |
| 15. Novbr.  | Jehann Köhler aus Deutzen. [Vater 1596.]                                                                                                                                                                                                                                                                | 6. Mai 1627.          |
| eed.        | Abraham Schrei aus Borna,<br>Sohn des Bürgermeisters Johann Schrei. [Bruder 1649?]                                                                                                                                                                                                                      | eod.                  |
| 23. Novbr.  | Antonius Ragewitz aus Dahlen.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8, März 1626,<br>1853 |



| )  | 110         | 10001 10001                                                                                                                                                                                                                                              | (                      |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ١_ | Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                          | Abgang.                |
| _  | 11. Decbr.  | Johann Laitzsch aus Torgau. [Bruder 1612?]                                                                                                                                                                                                               | 29. Nov. 1627.         |
|    | 15. Decbr.  | Adam Grunigk (Grüning) aus Colditz<br>ward 1630 in Leipzig Magister, [Bruder 1619.]                                                                                                                                                                      | 1. Febr. 1626.         |
|    | obst 0000   | Caspar Hauck aus Grimma ward 1631 in Leipzig Mag., 1633 Pfarrer zu Naunhof, † nach 6 wöchentlicher Amtsführung an der Pest (nicht erst 1636). (Dietmann II. 1129.)                                                                                       |                        |
|    |             | 1623.                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
|    | 21. Januar  | Andreas Nahgeborn aus Wermsdorf<br>starb als Student zu Wittenberg den 19. April 1631 im<br>22. Jahre. [Vater 1587. Brüder 1616. 1629.]                                                                                                                  | 9. Jan. 1629.          |
|    | 18. Februar | Georg Thaut aus Herzberg, Sohn des Superintendenten "M. Georgii Thauten," war 1632 Diacon in Seyda. (Dietmann IV. 701.)                                                                                                                                  | 10. <b>Jan</b> . 1629. |
|    | 26. Märs    | Ernst Dähne aus Pretzsch<br>ward Mag., 1639 Diacon zu Borna, 1644 Diacon zu<br>Eilenburg, 1650 Archidiacon daselbst, † den 18. März 1669<br>im 60. Jahre. (Er war den 20. Febr. 1609 geboren.)<br>(Dietmann II. 508. 810, Gelsster Eilenb. Chr. p. 147.) | 15. Juli 1628.         |
|    | 1, April    | Jehann Heinrich Christiani aus Altenburg<br>ward 1642 Substitut, 1643 wirkl. Pfarrer zu Bornshain<br>im Altenb., † den 3. Decbr. 1660.<br>(Altenb. KGal. p. 24.) [Vater 1578, Bruder 1612.]                                                              | 19. März 1629.         |
|    | 22. April   | Martinus Beutnitz aus Döbernitz, Sohn des Pfarrers gl. N., ward Pfarrer in Möst, 1641 Pf. in Capella, zog nach 10 Jahren ins Anhaltsche nach Görzig. (Dietmann IV. 93.)                                                                                  | 17. Oct. 1627.         |
|    | 13. Mai     | Andreas Ostre aus Düben,<br>"Andress Ostroens des Eltern Sohn."                                                                                                                                                                                          | 3. Mai 1629.           |
|    | 14. Mai     | Gottfried Fabricius aus Flöhe<br>(des Pf. Samuel F. Sohn) starb den 18. Mai 1625.                                                                                                                                                                        |                        |
|    | 17. Mai     | Wolfgang Reichbrodt aus Mittweida,<br>Sohn des Stadtschreibers Caspar R., ward 1638 Pfarrer<br>zu Burckhartsdorf, 1639 Pf. in Königstein, † 1640.<br>(Willech Freyb. KHist. II. 263, Süsse Königstein p. 185.)                                           | 6. März 1629.          |
|    | 13. Juni    | Christianus Rebhun aus Rochlitz,<br>Sohn des Organisten Caspar R.                                                                                                                                                                                        | 16. Mal 1629.          |
|    | 23. Juni    | Johann Eberhardt aus Colditz<br>ward 1637 Pfarrer in Rasephas, 1652 Pf. n Kriebitzsch,<br>† den 30. April 1655 alt 45 Jahre.<br>(Altenb. KGal, L. 62 u. 283.)                                                                                            | 18, April 1629.        |
|    | eed.        | Jeremias Hermann aus Zwicken.                                                                                                                                                                                                                            | 5, Aug. 1627.          |

## 1623. 1624.

| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                               | Abgang.         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 3, Juli     | Bicolaus Gerlach aus Rochlitz, Sohn des † Stadtrichters Philipp G., vielleicht derjenige, welcher 1632 Pfarrer in Dabrun und 1638 Pf. in Pratau wurde, wo er † den 12. December 1668. (Dietmann IV. 76 u. 69.)                | 15, Märs 1629.  |
| 6. Juli     | Johann Huhl aus Grimma,<br>Sohn des Factor Hans Huhl.                                                                                                                                                                         | 22. Oct. 1628.  |
| 12. Juli    | Andreas Haupt aus Förstgen, Sohn des Müllers in F., ward 1635 Mag. in Leipzig, 1634 Pfarrer in Rüdigsdorf, 1638 Pf. in Schildau, † 1669. (Dietm. III. 876. Das dort Fehlende ist hier von s. Leichensteine ergänst.)          | 18, April 1629, |
| 31, August  | Jacob Heyde aus Liptitz starb als Candidat. theol. im 23. Jahre su Menssdorf bei Wittenberg, wo er Informator war. (Meltzer Schneeb. Chr. p. 520, Freheri theatr. p. 520, Cur. Sax., 1759 p. 249.) [Vater 1590. Bruder 1617.] | 21. Aug. 1629,  |
| 2. Septor.  | Wolfgang Wachtel aus Zwicken.                                                                                                                                                                                                 | 14. Aug. 1627.  |
| 19. Septbr. | Johann Lötzsch aus Pretzsch.                                                                                                                                                                                                  | 28, Aug. 1627,  |
| 3. October  | Martinus Siegmann (Nicander) aus Uebigau.                                                                                                                                                                                     | 21. Jan. 1629.  |
| 6. October  | Georg Kretzschmar aus Stollberg<br>ward Mag., kurze Zeit Pfarrer in Böhmen, 1633 Diacon<br>in Kirchberg, † 1679.<br>(Dietmann III. 1430.)                                                                                     | 14. April 1626. |
| 7. October  | Johann Kitzing aus Torgau,<br>ndes Einkeuffers zu Torgau Martin Kitzings Sohn."                                                                                                                                               | 19. Aug. 1628.  |
| 8. October  | Johann Held aus Leisnig<br>ward 1637 Pf. in Grosscorbetha, 1644 Pf. in Nemsdorf.<br>(Kampr. Leisn. Chr. p. 367, Dietm. III. 757, 1014.)                                                                                       | 26. Nov. 1628.  |
| 17. October | Jehann Oswald Amende aus Oehna bei Jüterbogk<br>starb den 15. April 1628.                                                                                                                                                     | •               |
| 26. Rovbr.  | Augustus Blume aus Wittenberg,<br>Sohn des Superintendenten in Belzig.                                                                                                                                                        | 18, April 1629. |
| ante Core   | Christoph Laurentius Wagner aus Grimma ward 1633 in Leipzig Mag, und Tertius an der Nicolai- schule in Leipzig, † den 3. Septbr. 1636. (Forbiger Beiträge z. Gesch, der Nicolaisch. II. p. 5.) [Vater 1583.]                  |                 |
|             | 1624.                                                                                                                                                                                                                         |                 |
|             | (Das Censurenverzeichniss d. J. zählt 98 Schüler u. bemerkt eine Vacanz.)                                                                                                                                                     |                 |
| 19. Januar  | Martinus Garmann aus Pegau.                                                                                                                                                                                                   | 18, April 1629. |
| 19. Februar | Christianus Brück aus Gräfenheinchen.                                                                                                                                                                                         | 6. April 1630.  |
| 6. März     | Christianus Schnee aus Zwickau                                                                                                                                                                                                | 4. Oct. 1629.   |
| )           | ward 1639 in Leipzig Magister.                                                                                                                                                                                                | 1863            |

<del>C</del>83

### 1624. 1625.

| Aufnahme.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Abgang.         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 17. Mārs   | Christmann Bornmann aus Zschornewitz, Sohn des dort. Pf., ward 1635 Pfarrer in Trebitz, 1638 Diacon in Brehna, 1640 Diacon in Delitzsch, 1656 Archidiacon daselbst, † den 6. Febr. 1688 im 52. Amtsund 79. Lebensjahre. (Dietm. II. 617, Grosse hist. Lex. evang. Jubelpt. II. 15.) | 17. Mai 1629.   |
| 20. März   | Mauritius Poyda aus Bitterfeld.                                                                                                                                                                                                                                                     | 18. März 1630.  |
| 1. April   | Johann Völckel aus Grimma<br>ward 1632 in Leipzig Mag., † zu Grimma d. 6. Sept. 1632.                                                                                                                                                                                               | 13. Mārs 1628.  |
| 5, April . | Samuel Eulner aus Jessen.                                                                                                                                                                                                                                                           | 15. April 1629, |
| 13. April  | Joachim Weissenberg aus Radeberg,<br>Sohn des verst. Amtsschössers Johann W.                                                                                                                                                                                                        | 30. Sept. 1626. |
| 26. April  | Christoph Richter aus Mildenfurt bei Weida,<br>Sohn des Verwalters gl. N.                                                                                                                                                                                                           | 17. Dec. 1628.  |
| 24. Mai    | Johann Nicander aus Mutzschen,<br>Sohn des Diaconi gl. N.                                                                                                                                                                                                                           | 1626.           |
| 3. Juli    | Augustus Schütz aus Liebenwerda. [Bruder 1624.]                                                                                                                                                                                                                                     | 29. Juni 1630.  |
| 23. Juli   | Johann Weiser aus Greifenhain<br>ward Substitut seines Vaters, des Pf. Michael Weisser in<br>Greifenhain, 1635 Diacon in Frohburg.<br>(Dietm. II. 543 u. 534.) [Bruder 1627.]                                                                                                       | 27. Sept. 1629. |
| 25. August | Caspar Viebeg (Viehweg) aus Mittweida<br>ward 1638 Pfarrer in Polenz bis um 1680.<br>(Dietmann II. 1109.)                                                                                                                                                                           | 25. Juli 1630.  |
| 30, August | Georg Amende aus Zschortau, vielleicht derjenige, welcher 1632 als Diacon nach Prettin vocirt wurde und 1635 als Diacon nach Torgau zog. (Dietm. IV. 507 coll. 753.) [Bruder 1627.]                                                                                                 | 10, Mai 1630.   |
| 2. October | Jacob Amberger aus Wittenberg.  Einer dieses N. (nach Dietm. aus Weissenfels) wurde 1644 Pastor u. später Superintendent in Jüterbogk, † 1686.  (Dietmann IV. 542.)                                                                                                                 | 26. Sept. 1630. |
| 8. October | Gregorius Schütz aus Liebenwerda. [Bruder 1624.]                                                                                                                                                                                                                                    | 1630.           |
| **** ****  | Samuel Wiefel (Wiffel) aus Leipzig,<br>Sohn des Bürgers Martin Wiffel.                                                                                                                                                                                                              | 5. Dec. 1629.   |
|            | 1625.                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| :          | (Das Censurenverzeichniss nennt 97 Schüler und 2 Vacanzen.)                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| 11. Januar | Christianus Uhle aus Meissen,<br>Sohn des Rector Michael Uhle zu Wittenberg.                                                                                                                                                                                                        | 9. Nov. 1630.   |
| 15. Januar | Martinus Werner aus Grimma.                                                                                                                                                                                                                                                         | 3. Jan. 1631.   |
| 4. Februar | Martinus Müller aus Brehna.                                                                                                                                                                                                                                                         | 29. Jan. 1631.  |
| 8, Märs    | Abraham Krüger aus Werdau<br>ward 1640 Pf. in Ziegenrück, † 1689.<br>(Dietm. III. 333, Stichart Werd. Chr. p. 248.) [Vater 1597.]                                                                                                                                                   | 22. Febr. 1631. |

## 1625. 1626.

| <i>y</i>    |                                                                                                                                                                                         | -10-            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Asfaabus.   |                                                                                                                                                                                         | Abgang.         |
| 2. Mai      | Martinus Görnigk aus Borns.                                                                                                                                                             | 22. Märs 1631.  |
| 9. Mai      | Andreas Baumgart aus Belzig<br>starb in seiner Heimat im J. 1626                                                                                                                        |                 |
| 21. Mai     | Jesaias Hempel aus Dippoldiswalde.                                                                                                                                                      | 25, März 1631.  |
| 24. Mai     | Christianus Freydank aus Eilenburg, Sohn des Amtsförsters Christoph Fr.                                                                                                                 | 18, Febr. 1630. |
| eod.        | Christoph Ehrenfried von Haundorf aus Naundorf,<br>Ehrenfrieds v. N. Sohn, dessen König Ad. II. p. 714 f,<br>nicht gedenkt.                                                             | 26. Mārs 1629.  |
| 27. Mai     | Caspar Rudolf von Hermsdorf,<br>"Christian Kiesewetters Schwester Sohn." Sein Vater war<br>Bernhard v. Hermsd. u. s. Mutter Justitia von Kiesenwetter.                                  | im Aug. 1626.   |
| 27. Septor. | Johann Martinus Schön (Schöne) aus Grimma<br>ward 1636 Pf. in Seifertshain, † den 15. Februar 1667.<br>(Dietm. II. 1124 f.) [Vater 1582. Bruder 1621.]                                  | 3. Juni 1631.   |
| 17. October | Johann Harress (Harras) aus Leisnig<br>ward 1637 Diacon in Trebsen, später Pf. daselbst, 1642<br>Pf. in Altenhain, zuletzt Pf. in Nerchau, † 1683.<br>(Dietm. II. 1096, 1098 f., 1182.) | 21. Juni 1631.  |
| 10. Novbr.  | Johann Lopitzsch aus Prettin.                                                                                                                                                           | 18, Aug. 1631.  |
| 21. Novbr.  | Benjamin Leubel aus Leipnitz. [Brüder 1616. 1620. 1622.]                                                                                                                                | 26. April 1631. |
| 20. Decbr.  | Simon Kretzschmar aus Leipzig.<br>Einer dieses N. ward 1644 Pf. in Hayn.<br>(Dietmann IL 548, IV. 1274.)                                                                                | 31, Aug. 1631.  |
| eod.        | Welfgang Friedrich Reifschneider aus Leipzig<br>ist wahrscheinlich als Schüler gestorben.                                                                                               |                 |
| •           | 1626.                                                                                                                                                                                   |                 |
|             | (Im September 1626 waren gegen 60 Schüler wegen einer hier grassirenden<br>gefährlichen Seuche nach Hause gerufen worden und ausserdem 11 Stellen<br>unbesetzt.)                        | •               |
| 2. Januar   | Jacob Rhedius aus Kemberg<br>ward Stadtrichter in Kemberg.<br>(Dietm. IV. 620.) [Vater 1590. Bruder 1621.]                                                                              | 14. Oct. 1628.  |
| 13. Februar | Friedrich (von) Cram aus Leipzig.                                                                                                                                                       | 20. April 1629. |
| eod.        | Philippus Jehe (Gehe) aus Schwarzenberg<br>war gegen 40 Jahr Pfarrer zu Ottendorf bei Mittweida,<br>† den 12. Aug. 1679 alt 69 Jahre und 20 Wochen.                                     | 26. Nov. 1631.  |
|             | (Richter Chemn. Chr. II. 199.)                                                                                                                                                          |                 |
| eod.        | Jonas Ackermann aus Weida,<br>"Matthes Ackermanns hinterlassener Sohn."                                                                                                                 | 31. Aug. 1631.  |
| im Februar  | Johann Heun aus Flössberg<br>ward 1635 Pfarrer in Bubendorf, († 1663?)<br>(Dietmann II. 520.)                                                                                           | 28. Febr. 1631. |
| 21. Februar | Johann Röber aus Eilenburg.                                                                                                                                                             | 21. Febr. 1630. |

**C** 

#### 1626, 1627,

| 9  | 122             | 1020. 1021.                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ĺ. | Aufnahme.       |                                                                                                                                                                                                                                                                        | Abgang.               |
| ,  | 22, Februar     | Valentinus Braun aus Altmittweida<br>ward 1638 Pfarrer zu Niedergräfenhain, 1649 Pfarrer zu<br>Mügeln, † den 5. November 1676 im 68. Jahre.<br>(Dietm. I. 858, II. 582, V. 701 f., Frenckel dipt. Ossit. p. 293.)<br>[Grossvater 1567. Bruder 1650. Söhne 1656. 1661.] | 12, Juni 1630.        |
|    | 13, Mära        | Christoph Hoch aus Grimma.                                                                                                                                                                                                                                             | 4. Mai 1625.          |
|    | 25, April       | Andreas Hannitzsch aus Mahlis<br>folgte 1638 seinem Vater Matthias H. im Pfarramte zu<br>Mahlis, † 1676.<br>(Dietm. II. 1164.) [Bruder 1628. Sohn 1657.]                                                                                                               | 1632.                 |
|    | 9 <b>. M</b> ai | Tobias Badehorn aus Torgau,<br>Sohn des Superintendenten M. Siegmund B. zu Grimma.                                                                                                                                                                                     | 8. Jan. 1631.         |
|    | 1. Juli         | Rudolf Wilhelm Schulze aus Dresden,<br>eines verst. Hauptmanns Sohn, "hat sich zum Soldaten-<br>wesen begeben."                                                                                                                                                        | zu Ende 1627.         |
|    | eod,            | Christoph Friede aus Grimma,<br>Sohn des Stadtpfeiffers Ambrosius Friede.                                                                                                                                                                                              | 3. Oct. 1629.         |
|    | 12. Juli        | Johann Krüger aus Werdau<br>"ist nachdem er kriegsgefahr halben gleich andernn heim-<br>gezogen, zu hause gestorben."                                                                                                                                                  | 13, Oct. 1631.        |
|    | 26, Joli        | Samuel Ringerhain aus Torgau.                                                                                                                                                                                                                                          | 14. Juni 1631.        |
|    | 8. August       | Christoph Ziege aus Lausigk<br>(nur im Index Alumn, erwähnt und vielleicht dieselbe<br>Person mit dem folgenden).                                                                                                                                                      | 5. Juli 1629.         |
|    | ***             | Christian Ziegra aus Döbeln<br>ward 1638 Pf. in Battin, † den 20. Mai 1679.<br>(Dietmann IV. 522 f.)                                                                                                                                                                   |                       |
|    | 6, Novbs.       | Johann Claus, Nicolai genannt, aus Leisnig,<br>"Anthonii Claussen Burgermeisters Sohn," ward Stadt-<br>schreiber in Mittweida, 1646 Stadtschreiber in Leisnig.<br>(Kamprad Leisu. Chr. p. 147, Neue Leisn. Chr. p. 473.)                                               | 25, Mai 1632.         |
|    | 20. Novbr.      | Paulus Kemnitz aus Eilenburg.                                                                                                                                                                                                                                          | 22. Oct, 1630.        |
|    | 22. Novbr.      | Gaspar Böhme aus Dürrweitzschen,<br>Sohn des Pf. gl. N., ward 1637 Pfarrer zu Grossstorkwitz,<br>verunglückte im Wasser den 12. Octbr. 1663.<br>(Dietm. III. 478 f. coll. I. 908, Cur. Sax. 1762 p. 360.)<br>[Bruder 1627.]                                            | 8. <b>Jan. 163</b> 1. |
|    | 13. Decbr.      | Paulus Buchner aus Geithain<br>ward 1637 Pf. zu Rathendorf, † d. 28. Febr. 1681 im 70. J.<br>(Frenckei dipt. Ossit. p. 19, Dietm. III. 880.)<br>[Bruder 1634. Sohn 1661.]                                                                                              | 24. Mai 1632.         |
|    |                 | 1627.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |
|    |                 | (Das Censurenverzeichniss nennt 93 Schüler und 6 Vacanzen.)                                                                                                                                                                                                            |                       |
|    | 11. Januar      | Siegmund Adolph von Brück aus Ziegenrehn<br>setzte seine Studien wegen Mangel an Lust dazu nicht fort.                                                                                                                                                                 | 27, Oct. 1628.        |
| )  | 25. Januar      | Leonhard Clarus aus Herzberg<br>starb an den Blattern d. 2, Jan. 1631. [Stiefbruder 1604.]                                                                                                                                                                             |                       |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 102X                  |

----

| Christianus Passier aus Kemberg.  11. Februar  11. Februar  11. Februar  12. Johann Ebertzsch aus Gräfenthal in Thüringen,  "Hansen Ebertzsch Sohn," welcher in Diensten Heinrichs von Friesen zu Rötha war. Der Sohn ist daher wohl der Joh. Ebert, welcher 1638 Diacon in Rötha und 1671 Pastor daselbst wurde; † 1684 (d. 13. Mai oder d. 19. Aug.) alt 72 Jahr. (Ob Gräfenthal oder Würzbach oder Lichtentanne sein Geburtsort ist, ist zweifelhaft.)  (Dietm. II. 407, Albrecht I. c. I. 2. 971 f.) [Sohn 1664.] | 1632.<br>. 1632.<br>1631. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Johann Ebertzsch aus Gräfenthal in Thüringen, "Hansen Ebertzsch Sohn," welcher in Diensten Heinrichs von Friesen zu Rötha war. Der Sohn ist daher wohl der Joh. Ebert, welcher 1638 Diacon in Rötha und 1671 Pastor daselbst wurde; † 1684 (d. 13. Mai oder d. 19. Aug.) alt 72 Jahr. (Ob Gräfenthal oder Würzbach oder Lich- tentanne sein Geburtsort ist, ist zweifelhaft.) (Dietm. II. 407, Albrecht I. c. I. 2. 971 f.) [Sohn 1664.]                                                                              | . 1632.<br>1631.          |
| "Hansen Ebertzsch Sohn," welcher in Diensten Heinrichs<br>von Friesen zu Rötha war. Der Sohn ist daher wohl der<br>Joh. Ebert, welcher 1638 Diacon in Rötha und 1671 Pastor<br>daselbst wurde; † 1684 (d. 13. Mai oder d. 19. Aug.)<br>alt 72 Jahr. (Ob Gräfenthal oder Würzbach oder Lich-<br>tentanne sein Geburtsort ist, ist zweifelhaft.)<br>(Dietm. II. 407, Albrecht I. c. I. 2. 971 f.) [Sohn 1664.]                                                                                                          | 1 <b>63</b> 1,<br>1631.   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1631.                     |
| 14. Februar Abraham Wuntschald aus Torgau. [2 Brüder 1622.] 26. Nov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| 22. Februar  Michael Ricolai aus Senftenberg, Sohn des Kürschners George N., ward Pfarrer in Gross- Grabe, 1640 Pf. in Schwepnitz, † den 11. Aug. 1661.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 1 <b>628.</b>           |
| 13. Marz   Magnus Clemens aus Torgau. [Bruder 1619.] 15. Sept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Johann Abraham Merck aus Grimma † als Auditeur in einem Schiffe auf der Elbe ohnweit Wittenberg d. 25. Aug. 1637 an der Pest und wurde in Barby begraben. [Bruder des Folgenden.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1630.                     |
| Christoph Merck aus Grimma, Bruder des Vorigen, Sohn des Rectors der Landesschule Joh. Merck, ward d. 20. April 1637 in Leipzig Mag., starb d. 9. Nov. desselben Jahres in Grimma an der Pest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 330.                      |
| 9. April  Andreas B5hme aus Dürrweitzschen ward 1638 Pfarrer zu Ablass, 1648 Pf. in Schrebitz, † den 10. Juni 1680. (Dietm. L 907—911, G. Hanitsch III, Sendschreib, p. 247—259.) [Bruder 1626.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1632.                     |
| 13. April Johann Friedrich Moritz aus Grimma. [Vater 1597.] 5. Aug. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 629.                      |
| 24. April Christianus Krembergk aus Gräfenhainchen. [Vater 1594. Bruder 1636.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 633.                      |
| 26. April Jehann Fleischer aus Eschdorf, Sohn des Pf. Tobias Fl., ward Mag., 1638 Pfarrer in Kreischa, † den 28. Nov. 1650. (Dietmann I. 1449.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1632.                     |
| 3. Mai Ernst Balthasar Eschefeld aus Grimma ward 1638 Rector der Stadtschule zu Grimma, † den 31. Decbr. 1644. [Vater 1588.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 631.                      |
| 6. Mai Wolfgang Siegfried aus Borna. Sein gleichnamiger Vater war der am 21. Septbr. 1633 verstorbene Schulverwalter zu Grimma. [Bruder 1634.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1632.                     |
| 20. Mai Martinus Altekirch aus Belzig, cod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | L.                        |
| 5. Juni Caspar Seidel aus Grimma.  Ratwoder dieser oder der oben unter d. 14. März 1568 erwähnte wurde Wärtembergischer Canzler. (Stemlers Anbang zur Jabelpredigt p. 63.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 628.                      |



| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Abga <b>ng</b> . |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 11. Juni    | Simen Pretzel (Bretzel) aus Löbnitz bei Pegau,<br>"Simon Pretzel zu Löben (Löbnitz) bei Pegaw Sohn,"<br>(anderwärts "von Dölschitz" gebürtig), ward 1637 Pfarrer<br>zu Zeschwitz, † an der Pest 1662.<br>(Dietmann IV. 1151, welcher hiernach zu berichtigen ist.)                                                                                                                                                                                                                                  | 19. Oct. 1632.   |
| 13. Juni    | Johann Fiedler aus Zschoppach<br>ward 1638 Pfarrer in Mutzschen, † 1670.<br>(Dietmann II. 1187 u. 1166.)<br>[Vater 1604. Brüder 1629. 1631, 1635.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1632,            |
| *****       | Balthasar Vogel aus Grimma<br>ward den 11. Octbr. 1637 als Prediger an der Lazareth-<br>kirche in Leipzig ordinirt, starb schon den 28. October<br>desselben Jahres an der Pest.<br>(Albrecht I. 1. 634.)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19, Oct. 1632.   |
| 10. August  | Christianus Eckart aus Schmiedeberg,<br>Sohn des gewesenen Caplans M. Friedrich Eckart, "obiit<br>Wittebergae," wie der Index Al. bemerkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1. Aug. 1631.    |
| 3. Septbr.  | Laurentius Prinz aus Grimma<br>ward vierter Lehrer an der Stadtschule in Grimma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5, März 1631.    |
| 14. Septbr. | Christianus Pätz aus Zwickau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19. Oct. 1632.   |
| 15. Septbr. | Zacharias Richter aus Schneeberg<br>ward 1648 Pf. in Liebstadt, † d. 30. Mai 1683 im 70. J.<br>(Cur. Sax. 1786 p. 377, 1759 p. 139—143, 155—160, Dietm. L. 1084.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | eod.             |
| 24, Septbr. | Jacob Wächtler aus Grimma, jüngerer Sohn des gleichnamigen Tuchmachers u. Rathsherrn, hatte mit seinem unter d. 21. Octbr. 1627 erwähnten ältern Bruder schon 21 Jahr als Extraneus die Schule besucht und trat jetzt als Alumnus ein, ward 1638 in Leipzig Mag., 1633 Rector in Greiffenberg in Pommern, 1636 Diacon und 1637 Archidiacon zu Grimma, † den 16. Juni 1675 im 65. Jahre. (Dietm. II. 1088, Cur. Sax. 1757 p. 309—313.) [Vater 1601? Bruder 1627. Sohn 1656. Enkel 1683. 1692. 1702.] | 20. Aug. 1630.   |
| 9. October  | Adrianus Töpfer aus Wurzen,<br>Sohn des dortigen Rectors gl. Namens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6, Oct. 1630.    |
| 21. October | Paulus Jacob Wächtler aus Grimma, älterer Sohn des Tuchmachers und Rathsherrn Jacob W., Bruder des eben erwähnten, ward Advocat und Stadt- schreiber zu Jüterbogk. (Cur. Sax. 1757 p. 309.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20. Aug. 1630,   |
| 6. Novbr.   | David Weiser aus Greifenhain<br>ward 1649 Pf. zu Lübschwitz.<br>(Dietm. IL 561.) [Bruder 1624.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19, Oct. 1632.   |
| 5. Decbr.   | Michael Amende aus Zschortau. [Bruder 1624.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1632.            |
| 15. Decbr.  | Paulus Bröse aus Eilenburg,<br>Sohn des Tischlers Matthes Bröse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3, Sept. 1632.   |
| 19. Decbr.  | Gottfried Dalheim aus Burkartshain<br>starb als Student der Theol, bei s. Vater in Brandis am<br>Pfingst-Dienstage 1633 an der Pest.<br>(Dietm. II. 1114, Cur. Sax. 1751 p. 61.) [Vater 1590.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19, Oct. 1632.   |
|             | An example and a minimum ages to and Fig. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1064             |

### 1627. 1628.

|                 | 1021.1020.                                                                                                                                                                                                | 129             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aufnahme.       |                                                                                                                                                                                                           | Abgang.         |
| 29. Decht.      | Johann Georg Schilach aus Torgau,<br>Sohn des Rathsverwandten Peter Sch., ward 1633 in<br>Leipzig Magister.                                                                                               | 26. Nov. 1631.  |
|                 | 1628.                                                                                                                                                                                                     |                 |
| 7. Januar       | Johann Günther aus Zwicken.                                                                                                                                                                               | 19. Oct. 1632,  |
| 9. Januar       | Balthasar Heupt (Haupt) aus Leisnig<br>(Sohn des Bürgers Hans Heüpt) "starb zu hauss."                                                                                                                    | 1629.           |
| 4. Februar      | Martinus Fischer aus Grimma.                                                                                                                                                                              | 3. Juli 1629.   |
| 5, Märs         | Gregorius Jenichen aus Geithain.                                                                                                                                                                          | 19. Oct. 1632.  |
| 18, März        | Wolfgang Kitzigk (Kitzing) aus Wurzen.<br>Sein Vater war "Erasmus Kitzigk."                                                                                                                               | 18, Sept. 1632, |
| 19. April       | Georg Hannitzsch aus Mahlis<br>"hat ohn Vorwissen auss der Schulen sich begeben, bey<br>Hauptmann TaubAdeln vor einen Soldaten vnterhalten<br>lassen vndt ist albereit mit forthgezogenn." [Bruder 1626.] | 1. Juni 1632.   |
| 14. Mai         | Burkhart Guth aus Collmen,<br>Stiefsohn des Pfarrers Martini Audreae [s. oben 1597],<br>ward 1638 Pf. zu Pedelwitz.<br>(Dietmann III. 482.)                                                               | 19. Oct. 1632.  |
| 15, <b>Mai</b>  | Jehann Scheibe aus Groitzsch bei Pegau.                                                                                                                                                                   | 27. Sept. 1629. |
| eod.            | Johann Schilling aus Pegau. [Bruder 1632?]                                                                                                                                                                | 1. April 1630,  |
| 19. <b>Juni</b> | Daniel Kohlschütter aus Schlieben,<br>Sohn des Diaconi gl. N.                                                                                                                                             | 26. Mai 1634.   |
| 27. Juni        | Christianus Hagler aus Prettin,<br>Sohn des damal, Pf. Johann N. zu Schweinitz.                                                                                                                           | 19. Oct. 1632,  |
| 16. Juli        | Georg Glaser aus Senftenberg,<br>Sohn des Töpfers Hanns Glaser.                                                                                                                                           | eod.            |
| eod.            | <b>Abraham Marckart</b> aus Pegau,<br>Sohn eines Bürgers gl. N.                                                                                                                                           | 1. April 1630.  |
| 13. Septhr.     | Andreas Jost aus Belgern,<br>Sohn des Bürgermeisters gl. N.                                                                                                                                               | 6. Mai 1634.    |
| 13. October     | Christoph Lucas aus Kleinstorkwitz<br>ward 1637 Pfarrer in Grossgöhren im Stifte Merseburg,<br>† als Jubelprediger den 5. December 1688.<br>(Dietm. IV. 1094, Grosse hist. Lex. evang. Jubelpr. 1. 249.)  | 19. Oct. 1632.  |
| 27. October     | Martinus Kupfer aus Neichen,<br>des gleichn. Pf. Sohn, Bruder des Folgenden, vielleicht<br>früher aufgenommen.                                                                                            |                 |
| 28. October     | Johann Kupfer aus Neichen. [Bruder des Vorigen.]                                                                                                                                                          | 8. Aug. 1633,   |
| eod.            | Bartholomaus Hennig aus Wolfshain, Sohn des gleichn. Richters dort, ward 1635 in Leipzig Mag., 1637 Rector an der Stadtschule in Grimma, † den 3. Novbr. 1637 an der Pest. [Bruder 1632.]                 | 19, Oct. 1632,  |



| ,              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aufnahme.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Abgang.         |
| 12. Novbr.     | Andreas Schade aus Pegau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8, Jan. 1631.   |
| 20. Decbr.     | Johann Rudolph aus Grimma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31. Aug. 1632,  |
| 22. Decbr.     | Jehann Keilenberg aus Klitzschen<br>ward Mag., Pf. in Sitzeroda, dann in Langenreichenbach,<br>1646 Pf. in Röcknitz, † den 16. Nov. 1681.<br>(Dietm. IV. 764, V. 787.) [Bruder 1633.]                                                                                                                                                                                                                                        | 19. Oct. 1632.  |
|                | 1629.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
|                | (Das Censurenverzeichniss erwähnt 96 Schüler.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| 9. Januar      | Jeremias Preiser sus Grimma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1631.           |
| eod. /         | Elias Rahgeborn aus Wermsdorf. [Vater 1587. Brüder 1616. 1623.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19. Oct. 1632.  |
| 21. Januar     | Lukas Wilckius (Wilke) aus Uebigau, des gleichn. Pf. zu Naundorf Sohn, ward Pfarrer in Weidenhain (oder in Süptitz), 1639 Pf. in Plossig, 1650 Pfarrer in Streumen, † den 8. März 1705 nach 67jähriger Amtsführung 91 Jahre 6 Wochen alt. (Sein Geburtsort ist nicht sicher.) (Dietm. IV. 486 f. u. 1. 675, Cur. Sax. 1756 p. 280, Grosse Lex. evang. Jubelpr. I. p. 449.) [2 Enkel 1689.]                                   | 4. Juli 1634,   |
| 6. Februar     | Emanuel Matthaus aus Mittweida, "des Bürgermeisters Christiani Matthaei Sohnn."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6. Slept. 1634. |
| 17. Februar    | Daniel Grasse aus Herzberg, "Peter Grassen vorweister jüngster Sohn."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26. April 1633. |
| 27. Februar    | Christianus Kleeblatt aus Grimma  ', hat sich vor einen Soldaten schreiben lassen vndt ist albereit mit forth gezogenn."                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25. Juli 1632,  |
| 23. Mkrs       | Abraham Seidendorf aus Leisnig.<br>Sein gleichnamiger Vater war dort Kürschner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1634.           |
| 7. Mai         | Sylvester Fiedler aus Zschoppach ward 1632 als Schüler bei Leisnig "von Bauern erschlagen, deren Thäter einer Hanns Buchheim von Doberschwits folgendes Jahr mit dem Schwert gerichtet wird," nach Kamprad Leisn. Chr. p. 448 u. Bellger Cold. Chr. p. 194. Nach einem Rescript vom 2. Aug. 1633 ward er "bey dem nechsten durchzug dess kayserlichen Volcks unversehens erschlagen," [Vater 1604. Brüder 1627. 1631. 1635.] |                 |
| 15, <u>Mai</u> | Gottfried Sartorius aus Wurzen, Sohn des Bürgermeisters M. Johannes S., ging wegen Kraukheit wieder ab, ward 1638 Pfarrer in Zschaitz bei Döbeln, † 1645. (Schöttgen Wurz. Chr. p. 463, Dietm. V. 727.)                                                                                                                                                                                                                      | 15. April 1630. |
| 27. Mai        | Martinus Schüler aus Belgern. [Bruder 1616 u. 1620?]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1635,           |
| 30. Mai        | Gabriel Cornicaelius aus Cossdorf,<br>Sohn des verst. Pf. Johannes C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19. Oct. 1632,  |
| •              | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1997            |

**C** 

# 1629. 1630.

| Aufnahme.   |                                                                                                                                                        | Abgang,                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 30. Mai     | Christoph Harzenderf aus Pegau, des Bürgers Martini H. Sohn, verliess die Schule "kriegs- gefahr halber vnd wegen leibesschwachheit."                  | 1. Dec. 1631.                 |
| 1. Jani     | Caspar Buffus aus Colditz ward 1640 Pfarrer zu Grossbuch, † den 13. Jan. 1641. (Kamprad Leisn. Chr. p. 576.)                                           | 6. Māru 1631.                 |
| 5, Juni     | Balthasar Wilcke aus Düben<br>"ist wegkkommen, weiss niemandt wohin."                                                                                  | 19. Oct. 1634.                |
| 15, Juni    | Welfgang Rhedins aus Kemberg<br>nist 1631 zu Hausse gestorben." [Vater 1594.]                                                                          | im Juni 1631.                 |
| eod.        | Jehann Klepe aus Colditz<br>ist (vor dem Juli) 1634 in Colditz gestorben.                                                                              | 1633.                         |
| 23, Juni    | Johann Rudolf aus Colditz,<br>des † Amtsschössers Hanns Rudolfs Sohn.                                                                                  | 19. Oet. 1632,                |
| 29, Jani    | Christoph Eringk aus Rochlitz,<br>Sohn eines Tuchscherers.                                                                                             | eod.                          |
| ced.        | Daniel Diener aus Rochlitz,<br>eines † Schuhmachers Sohn, in einigen Schriften auch<br>Döner genannt.                                                  | eod,                          |
| 10, August  | Elias Jacob aus Rötha,<br>Sohn des Tischlers Andreas Jacob.                                                                                            | 3, <b>Juni</b> 1 <b>63</b> 5, |
| 28, August  | Georg Erast Siber ans Wurzen,<br>M. Dionysii S. nachgel. Sohn, † zu Hause 1632. [Vater 1585.]                                                          |                               |
| 7. October  | Andreas Blümel aus Schneeberg<br>(Daniel Blümels Sohn) starb 1633.                                                                                     |                               |
| 16, October | Eckhart (Eccard) Ellenberger aus Halle. Dreyhaupt Saalkreis Th. II. Geschlechtsreg. pag. 41. nr. 8. erwähnt von seiner Anstellung nichts.              | 16. Juni 1630,                |
| 5. Rovbr.   | Christianus Seiler aus Waldheim,<br>lebte als Juris practicus zu Danzig.<br>(Stem Lebensbeschr. d. Superint. z. Bischolow, pag. 75.)<br>[Bruder 1622.] | 28. Oct. 1635,                |
| 23, Noybt,  | Balthasar Sturzkopf aus Wittenberg,<br>"Augustin Sturtzkopfs, bürgers u. Kleinschmidts Sohn."                                                          | , 1635.                       |
| 1. Decbr.   | <b>Eatthäus Krumpfigel aus</b> Dippoldiswalde,<br>"des Rathsverwandten Caspar Krompigels hinterl. Sohn."<br>[Bruder 1612.]                             | 6. Aug. 1633.                 |
|             | Jehann Georg Pfretzschner aus Pegau. [Vater 1585.]                                                                                                     |                               |
| ie. Decbr.  | Christoph Körner aus Zwickau.                                                                                                                          | 1. Dec. 1635.                 |
|             | 1630.                                                                                                                                                  |                               |
|             | (Ein Censurenverzeichniss zählt 92 Schüler auf und 4 Vacanzen.)                                                                                        |                               |
| 23. Februar | Christoph Busch aus Prettin,<br>des Diaconi Christophori Buschii Sohn.                                                                                 | 28. Febr. 1636.               |
| 19. März    | Daniel Pfix (Pffitz) aus Grimma.                                                                                                                       | 19. Oct, 1632,                |
| 23. Märs    | Tobias Sitzmann aus Leipzig, "Dr. Theodori Sitzmans hinterl, Sohn." [Bruder 1631.]                                                                     | 6. Dec. 1635.                 |
| )<br>)      | # recomment with the father fortains ready.                                                                                                            | 2017                          |

-C-(-200

## 1630. 1631.

| €£ |
|----|
|----|

| Anfnakme.         |                                                                                                                                                                                                                           | Abgang.         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 30, Mhrs          | Jacob Heidenreich aus Wurzen.                                                                                                                                                                                             | 1635.           |
| 13. April         | Daniel Vehse aus Gräfenhainchen.                                                                                                                                                                                          | 23. April 1636. |
| cod.              | Matthäus Abt aus Liebenwerda,<br>"Hans Aptens eines Barbirers Sohn," ? war um 1649<br>Pfarrer in Langenbernsdorf.<br>(Sachs. KirchGal. XI. 89, Dietm. III. 1473.)                                                         | eod.            |
| 28, April         | Georg Brotkorb aus Schkeuditz<br>ward 1641 dritter College an der Grimmaisch. Landessch.,<br>1669 emerit. † zu Kühren b. Wurzen d. 23, Jan. 1692 im 77, J.<br>(Lorenz series praeceptt. Ill. Mold. p. 21 f.) [Sohn 1661.] | 16. Sept. 1634. |
| 23. Mai           | Christianus Müller aus Pegau.                                                                                                                                                                                             | 17. Mai 1632.   |
| 4. Juni           | Simon Kretzschmar aus Bitterfeld<br>ward 1641 in Leipzig Mag.                                                                                                                                                             | 13. Oct. 1636.  |
| (16.) <b>Juni</b> | Gregorius Martini (Martin) aus Naunhof,<br>Sohn des Bürgers Hans Martin, geb. im December 1615.                                                                                                                           | 23. April 1635. |
| 3. August         | Christianus Tanneberg aus Schöna bei Torgau,<br>Joh. Tannebergk's, Richters u. Gastwirths zu Schöna, Sohn,<br>"liess sich vnterhalten vndt bey Königl. Maytt. zu Schweden<br>vor einen Soldaten gebrauchen."              | im April 1632,  |
| 11. August        | Emanuel Barth aus Mittweida<br>(Cyriaci Barts Tuchscherers Sohn) † d. (8. od.) 14. Aug. 1633.                                                                                                                             |                 |
| 30. August        | Balthasar Beyer aus Grimma,<br>des Bürgermeisters Melchior Beyers Sohn, '† als Student<br>d. 20. October 1637 in Grimma an der Pest.                                                                                      | 27, März 1636.  |
| eod.              | Paulus Hennig aus Grimma,<br>des Schneiders Christoph Hennigs Sohn.                                                                                                                                                       | 23. Sept. 1635. |
| 9. Septhr.        | Christoph Günther aus Wahrenbrück,<br>des Bürgermeisters Johann G. Sohn.                                                                                                                                                  | 16, März 1636.  |
| 5. Novbr.         | Philippus Weinelt aus Buchholz.                                                                                                                                                                                           | 27. Sept. 1636. |
| 10. Novbr.        | Martinus Langhorst aus Wittenberg.                                                                                                                                                                                        | eod.            |
| 15. Novbr.        | Johann Eck aus Grimma<br>starb als Studiosus zu Grimma im September 1637.                                                                                                                                                 | 18. Nov. 1636.  |
| 2. Decbr.         | Johann Ernst Adler aus Dresden.                                                                                                                                                                                           | Oct. 1632.      |
|                   | 1631.                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| 3. Januar         | Johann Hanisius aus Paplitz bei Baruth<br>"ist 1631 zu Hause gestorben, als er kriegsgefahr halber<br>heimgezogen." [Vater 1603.]                                                                                         |                 |
| 4. Januar         | Petrus Seiffert aus Wittenberg.                                                                                                                                                                                           | 27. Sept. 1636. |
| 6. Märs           | Christianus Schindler aus Grimma<br>ward 1644 Pf. zu Altenhain, † d. 13. März 1685 im 70. J.<br>(Dietm. II. 1099, wo im Namen ein Druckfehler ist.)                                                                       | 28. Sept. 1635. |
| 16. März          | Caspar Müller aus Reichenbach<br>starb den 26. Juni 1633 in der Schule.                                                                                                                                                   |                 |

C (200

| <b>)</b>         | 1631. 1632.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 129            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Asfashme.        | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Abgang.        |
| 23. Märs         | Stellanus Fiedler aus Zschoppach folgte 1639 seinem Vater im Pfarramte zu Zschoppach. [Vater 1604. Brüder 1627. 1629. 1635.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24. Nov. 1635  |
| 15. April        | Barthelomäus Köpping aus Rochlitz<br>ward Stadtschreiber zu Leisnig.<br>(Kamprad Leisn. Chr. p. 147.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20. März 1637  |
| 1. Mai           | Jeachim Conradi aus Dohna<br>ward 1643 Pf. in Dietersbach, † dort d. 11. Juni 1679.<br>(Wilisch Freyberg, KirchHist. II, 281.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13. April 1637 |
| eod.             | Matthaus Krumpigel aus Dippoldiswalde<br>(Sohn des Tuchmachers Melchior Kr.) starb 1633.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| 5. Mai           | Gottfried Kimann (Kieman) aus Brehna, "B. Christian Nimans seligen weiland Rathscollegens Sohn." [Vater 1604?]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19. Oct. 1632. |
| 31, <b>Mai</b>   | Michael Bierling aus Borna, Michael Bierlingks, eines Zimmermanns, Sohn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3. Juni 1635.  |
| 14. Juni         | Abraham Pfreundt aus Torgau, Sohn des Vormundschaftschreibers Johann Pf., "obiit paulo post discessum in patria," wie der Index Al. bemerkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24. Juni 1637. |
| 28. <b>Ju</b> ni | Jacob Seidel aus Colditz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8. Aug. 1633.  |
| 31. Juli         | Matthaus Krüger aus Sorno bei Senstenberg.<br>Einer d. N. ward 1655 Pfarrer in Kittlitz in d. Oberlausitz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11. Juli 1637. |
| 13, August       | Johann Hippe aus Schmiedeberg<br>"obiit in patria."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29. Juli 1637. |
| 19, August       | Martinus Gotzsche aus Sitzeroda, Sohn des Fürsters Balthasar G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18. Nov. 1636. |
| 25. Septhr.      | Heinrich Sitzmann aus Leipzig. [Bruder 1630.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14. Aug. 1637. |
| 11. Decbr.       | Thomas Lose aus Liebenhain bei Mittweida,<br>Sohn des dort. Müllers gl. Namens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| 17. Dechr.       | Reinhard Bake (Bakius) aus Magdeburg, Sohn des damal. Superint zu Grimma gl. N., ward 1637 in Leipzig Mag., 1642 Propst zu Unsrer Lieben Frauen in Magdeburg. (Frehen theatr. vir. erud. cl. p. 596, Kettner cler. Mauritian. p. 16.)                                                                                                                                                                                                         | 19. Oct. 1632, |
| 40.5             | [Brüder 1634, 1639.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| 19. Decbr.       | Johann Frölich aus Leisnig<br>war 54 Jahre lang Rect, d. Schule zu Borna, †1694 im 79. J.<br>(Curtos. Saxon. 1748 p. 54 u. d. dort angef. Schr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21. Oct. 1637. |
| 22. Decbr.       | Jehann Zimmermann aus Dresden, [Bruder 1638.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8. Aug. 1633.  |
|                  | 1632.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
|                  | (Zu Johannis 1632 waren 99 Schüler. "Wegen des kaysserlichen kriegsvolcks feindlichen einfals vndt vnter andern auch rutnirung der Schulen" wurde die Schule den 19. October 1632 geschlossen und erst im Mai 1633 wieder eröffnet. Von diesem Jahre an ist über 70 Jahre lang bis zu dem 25. März 1703 die Schule wegen dürftiger Einkünfte nicht vollstählig gewesen; die Zahl der Schüler hat in diesen Jahren zwischen 24-72 geschwankt.) |                |
| 14, Januar       | Bonaventura Lebzelter aus Leipzig,<br>Thomae L. zu Leipzigk (s. Forbiger Beitr. z. Nic. I. p. 21.)<br>Sohn, starb an der Pest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3. Nov. 1637.  |
| '                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |

| Aufnahme.      |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Abgang.               |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 14, Jenuar     | Johann Schelach aus Crossen in Schlesien,<br>des Pf. Johann Schelachii hinterlassener Sohn.                                                                                                                                                                                  | 19. Oct. 1632.        |
| 26. Januar     | Christianus Malsius aus Ebersbach bei Grossenhain,<br>Sohn des Pfarrers Johann M., ? ward Pfarrer zu Gröbern<br>bei Meissen.                                                                                                                                                 | 21, Oct. 1637,        |
| 9, Februar     | Johann Neumann (Naumann) aus Steinbach bei Borna,<br>Sohn d. Pf. Blasii Neumanns, ward 1641 in Leipzig Mag.<br>(Frenckel dipt. Ossit. p. 18. not. erwähnt ihn nicht.)                                                                                                        | 28, Oct. 1635,        |
| eod.           | Benjamin Stolberg aus Rötha ward 1642 in Leipzig Mag., 1652 Conrector an d. Kreuz- schule zu Dresden, † d. 14. April 1662 im 43. Jahre. (Albrecht I. c. 1.2 773, Pauller de Coar. sch. Dresd. p. 5., Michaelis Dresd. Inscriptt. p. 340 f.) [Vater 1605. Brüder 1635. 1643.] | 21, Oct. 1637,        |
| eod.           | Samuel Göderitz aus Wurzen<br>"ist vor einem Soldaten mit forthgezogen."<br>[Bruder 1622.]                                                                                                                                                                                   | 1633,                 |
| 10. Februar    | Philippus Heilwagen aus Schwarzenberg<br>ward 1640 Cantor in Sebuitz, † schon d. 13. Dec. 1641.<br>(Götzinger Chron. v. Hohnstein etc. p. 156.)                                                                                                                              | <b>26. Juni</b> 1635. |
| 27. Februar    | Caspar Krebs aus Grimma.                                                                                                                                                                                                                                                     | 8. Aug. 1633,         |
| eod.           | Christianus Schubart aus Pomsen<br>(Sohn d. + Pf. in Pomsen Valentin Sch.) starb an der Pest<br>im November 1637.                                                                                                                                                            | i                     |
| 1. Märs        | Tobias Hartmann aus Prettin,<br>"Mattheen Harttmans Sohn." [Sohn 1673.]                                                                                                                                                                                                      | 21. Oct. 1637.        |
| 2, März        | Samuel Donner aus Mittweida, David Donners des jüngern Sohn, ward 1640 in Leipzig Mag. und Pf. zu Altmittweida, † d. 26. Jan. 1679. alt 62 J. (Sachs. Kirchen-Gal. X. 62.) [Söhne 1659. 1673.]                                                                               | 27. Sept. 1636,       |
| 20. März       | Andreas Schilling aus Pegau. [Bruder 1628?]                                                                                                                                                                                                                                  | 15. Oct. 1634.        |
| 11, Mai        | Michael Fischer aus Colditz,<br>Martin Fischers, Schloss-Trabanten, nachgelassener Sohn,<br>war um 1646 Notar, publ. Caesar, zu Colditz.<br>(Kamprad Leisn. Chron. p. 576.)                                                                                                  | 21, Oct. 1637,        |
| 15, <b>Mai</b> | Wolfgang Abraham Schilling aus Werdau,<br>Sohn des Stadtschreibers Johann Schilling, ward 1647 Pf. in<br>Grünberg, 1671 Hofpred. in Hartenstein, † d. 6. Juni 1697.<br>(Dietm. III. 1449, Schönb. Priestersch. p. 300, Meltzer Schneeb.<br>Chron. p. 521.)                   | 12. Mai 1639.         |
| 25. Mai        | Abraham Beyer aus Borna,<br>Sohn des Bürgermeisters Andreas B. [Bruder 1635.]                                                                                                                                                                                                | 18. Nov. 1636.        |
| 28. Mai        | Johann Völckel aus Grimma<br>ward Pf. in Peritz, 1661 Pf. in Löben, 1669 in Plossig, † 1687.<br>(Dietm. IV. 444. u. 487.) [Bruder des Folg.]                                                                                                                                 | 21, Oct. 1637.        |
| eod.           | Christoph Völckel aus Grimma. [Bruder des Vorigen.]                                                                                                                                                                                                                          | eod.<br><b>2070</b>   |

| 5           | 1032. 1033.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>131</b>     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Asfaelme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Abgang.        |
| 4. Juni     | Petrus Ginzel aus Ossa,<br>Sohn des damal. Pf. in Röcknitz gl. Namens.                                                                                                                                                                                                                                               |                |
|             | Anmerkung: Die Koststelle, welche er erhielt, hatte<br>bis dahin Johann Fiedler, der Sohn des Pfs. zu Calbitz,<br>welcher aber (wahrscheinlich schon vor seiner Aufnahme)<br>"Todes vorfahren." Da es für seine wirkliche Aufnahme<br>kein Zeugniss giebt, konnte er hier nicht als Schüler ver-<br>seichnet werden. |                |
| 20. Juni    | Martinus Hennig aus Wolfshain<br>starb im Mai 1633. [Bruder 1628.]                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| 26. Juni    | Paulus Heinrich Schreier aus Weissenfels<br>ward 1643 in Leipzig Mag., 1652 Pf. in Seelitz bis 1660.<br>[Sohn 1665.]                                                                                                                                                                                                 | 21. Oct. 1637. |
| 28. Juni    | Christianus Ringenhain aus Torgau, "Johann Ringenhains Collegae Sohn." [Vater 1600?]                                                                                                                                                                                                                                 | 14. Nov. 1637. |
| eod,        | Donatus Rolle aus Torgau, Georg Rollens hinterl, Sohn, ward 1643 in Leipzig Mag., wahrsch. der, welcher 1660 Conrector in Torgau wurde und 1662 wieder resignirte.                                                                                                                                                   | 21, Oct. 1637. |
| 28. Septbr. | Ricolaus Crugius aus Weidenhain,<br>Sohn des Pf. Johannis Crugii.                                                                                                                                                                                                                                                    | 19. Oct. 1632. |
| 9. October, | Franz Ernst Kess (Kessius) aus Grimma, [Vater 1599.]                                                                                                                                                                                                                                                                 | August 1634.   |
|             | 1633.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| 13, Juni    | Georg Naumann aus Mügeln<br>(Sohn des Bürgers und Rathsherrn Petri N.) starb zu Hause<br>im November 1637 an der Pest.                                                                                                                                                                                               |                |
| ced.        | Caspar Klessig aus Mügeln, Sohn des Bürgermeisters Balthasar Klessigks, soll (nach dem Index Al.) auch als Schüler gestorben sein; jedoch ist diese Nachricht zu bezweifeln.                                                                                                                                         | 1638,          |
| 19, Juni    | Donatus Schommer (Schomer) aus Grimma<br>ward 1645 Alumnorum regens auf der Kreuzschule in<br>Dresden, 1648 Pfarrer in Oberau bei Meissen.<br>(Egenolf viciss. schol. recens. p. 18.)                                                                                                                                | 21. Oct. 1637. |
| ced.        | Bernhard Keilenberg aus Klitzschen,<br>Sohn des Pf. gl. Namens. [Bruder 1628.]                                                                                                                                                                                                                                       | eod.           |
| 9. Jeli     | Paulus Henning aus Sörnewitz.<br>Einer dies, N. war Pf. in Wellerswalde. [Sohn 1674?]                                                                                                                                                                                                                                | eod.           |
| 16, Juli    | Samuel Walther aus Belgern.<br>Einer d. N. ward 1647 Pf. z. Kirchheilingen. (Dietm. III. 136.)                                                                                                                                                                                                                       |                |
| eod.        | Samuel Matthes (Matthäus) aus Belgern,<br>ältester Sohn des Bürgermeisters Martin Matth.                                                                                                                                                                                                                             | 9. Juli 1639.  |
| im Juli     | Johann Zincke aus Kemberg,<br>"Christoff Zinckens, Rademachers Sohn," starb 1633.                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| 21. Septbr. | Johann Siegmund Hesse aus Leipzig.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6. Juni 1639.  |
|             | (9*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2086           |

## 1633. 1634.

| Aufnahme.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Abgung.               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 24. Septbr.       | Wolfgang Holzmüller aus Colditz,<br>ndes Hoffbütners Christoff H. Sohn."                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1636.                 |
| 29. Novbr.        | Georg Lehmann aus Belgern ward 1642 Mag. in Leipzig, 1652 Sonnabendsprediger zu St. Niclas in Leipzig, 1655 Superintendent in Weissenfels, 1669 Doct. theol. in Leipzig, 1670 Past. u. Superintendent zu Leipzig, auch Professor der Theologie, Canonicus zu Zeitz u. später zu Meissen etc., † den 16. März 1699. (Albrecht l. c. l. 84—86, Pipping memor. Theologor. p. 750.) | 5. Oct. 1635.         |
| 30. Decbr.        | Felix Zernigal aus Kemberg<br>ward Stadtschreiber in Kemberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28, <b>Dec.</b> 1639, |
|                   | 1634.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
| 8. Januar         | Johann Siegfriedt aus Borna. [Bruder 1627.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1638.                 |
| 24. Februar       | Johann Buchner aus Geithain war 50 Jahre Pf. zu Tautenhain, † d. 18. Febr. 1695. (Dietm. I. 821. coll. 1502 f., Frenckel diptych, Ossit. p. 19—22., Grosse hist. Lex. evang. Jubelpr. I. p. 59 f.) [Bruder 1626. Sohn 1680.]                                                                                                                                                    | 20. Febr, 1639.       |
| 25. Februar       | Albrecht Deutsch aus Nerchau (Sohn des Pf. M. Gregorii Deutzsch) "mortuus est domi mens. Nov. 1637," wie der Index Al. bemerkt.                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| 18. Märs          | Johann Albrecht aus Herzberg "mortuus est domi 1637", ebend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| 2. Mai            | Joseph Feierabend aus Schneeberg "ist anders Raths worden" und scheint nicht fortstudirt zu haben.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1634.                 |
| 8, Mai            | Christoph Fischer aus Pirna,<br>Sonn des Archidiacon Gregor F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23.Sept. 1636.        |
| 2. Juni           | Andreas Meie (Mey) aus Wurzen<br>ward 1647 Pfarrer in Kühnitzsch, 1663 Pfarrer in Kiebitz,<br>starb d. 19. Juni 1665.<br>(Dietmann V. 723. u. 835.)                                                                                                                                                                                                                             | 20. April 1640.       |
| 18. Juni          | Heinrich Klein aus Leipzig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | eod.                  |
| 27. Juni          | Jeremias Pufendörfer aus Dorf-Chemnitz folgte seinem Vater, dem Pfarrer Esaias P., welcher 1634 als Pfarrer nach Flöha versetzt worden war, nach dessen den 4. Mai 1648 erfolgtem Tode im Pfarramte zu Flöha, starb als emerit. im Febr. 1703.  (Dietmann I. 274, Nova Literar. German. 1703 p. 139.)  [Brüder 1639. 1645.]                                                     | eod.                  |
| 1. Juli           | Samuel Rülke aus Lauenstein<br>ward 1645 Pf. in Döhlen, † 1654.<br>(Dietm. I. 1441.)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1636.                 |
| 4. Juli<br>)<br>) | Erhard Schmidt aus Kleinrösen,<br>Sohn des Pf. Johannis Fabri zu Kleinrösen, ward 1648<br>Pf. in Schönborn, 1656 Pf. in Dabrun, † d. 18. April 1685.<br>(Dietmann IV. 77.)                                                                                                                                                                                                      | 21, Oct. 1637.        |

-C-P-20

#### 1634. 1635.

Anf nahme. Abgang. Christoph Scheltz aus Leipzig, 11, Jali 12. Nov. 1639. Sohn des Notar. publ. Joachim Scheltz zu Badissin. 29. Juli Maximilianus Ochlhaff aus Leipzig. 18. Oct. 1634. Gottfried Andreas (Andreae) aus Eilenburg 9. August 21. Oct. 1637. ward 1642 in Leipzig Mag., 1647 Diacon zu Borna. 1653 Archidiacon, 1663 Superintendent daselbst, starb den 18. November 1675 im 57. Jahre. (Lucius biograph, ephor. Bornens, p. 94—105, Dietmann II. 492 f., Dunkel Nachrichten II. 237 f.) [Bruder 1635.] Andreas Forcheimer aus Gross-Treben bei Prettin 12. August (Sohn d. Pf. zu Treben gl. N.) starb zu Hause 1637. Martinus Matthesius aus Rochlitz, 15. August 21. Oct. 1637. eines Bürgers und Schneiders Sohn, ward später Soldat. 27. Septbr. Johann Geisel aus Altmügeln, 20, April 1640. des Müllers Georg G. Sohn, des Bürgermeisters in Mügeln Christoph Teichmanns Stiefsohn, geb. d. 3. Sept. 1620, studirte Theologie in Wittenberg u. Leipzig, wollte 1647 seine Studien in Kopenhagen vollenden, kehrte aber in die Heimat zurück und lebte daselbst bis an seinen Tod, d. 14. April 1678, als Privatmann in tiefer Melancholie. Bernhard Bake aus Magdeburg 10. Novbr. eod. ward Mag. und Pastor primar. zu Haldensleben. (Freheri theatr. vir. erud. cl. p. 596, Kettner cler. Maurit. p. 16.) [Brüder 1631. 1639.] 13. Decbr. Isaak Stark ans Mittweida 12. Mai 1638, ward 1653 dritter College an der Kreuzschule zu Dresd. (Curios. Sax. 1740 p. 348, Hermann Mittw. Denckm. p. 328.) 1635. Johann Horn aus Döbeln 5. Januar 21. Oct. 1637. war wahrscheinlich einige Zeit Advocat in Döbeln (Mörbitz Chron. Doebel. p. 379.), dann 1657 Amtsactuar in Leisnig, spät. Amtsschösser, + in Leisnig d. 14. April 1672. (Kamprad Leisn. Chron. p. 276.) [Vater 1604.] 4. Februar Martinus Schindler aus Grimma. [Bruder 1631?] eod. Johannes Christianus Polentius aus Rochlitz, (23.) Februar eod. Sohn des Superintendenten M. Ambrosius Polentius, ward Mag., 1651 Pf. zu Schwarzbach (Eph. Colditz) bis 1659. Dietmann I. 323, Heine Rochl. Chron. p. 282, Curios. Saxon. 1760 p. 262.) 20. April Johannes Sebastianus Frentzel aus Mügeln. hinterl. Sohn des Amtsschössers Sebastian F. 2. Mai Georg Wolfarth aus Werdau 20, April 1640, ward Rector in Werdau, 1663 Pf. in Albertsdorf (Oberalbersdorf), † d. 17. Febr. 1677 im 54. Jahre. (Dietm. III. 1471, Curlos. Saxon. 1762 p. 93 ff. p. 99 ff. coll. 1757 p. 157, Stichart Werd. Chron. p. 204.) 2112

**€** 

Aufnahme.

#### 1635. 1636.

|                           | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
|---------------------------|----------------------------------------|
|                           | Abgang.                                |
|                           | 20, April 1610.                        |
| ] ]                       | _                                      |
| •                         | im Juni 1636.                          |
|                           | 21. Febr. 1640.<br>9. Juli 1639.       |
| ard 1648                  | s. Jun 1659.                           |
| 68.]                      |                                        |
|                           | cod.                                   |
| erzi des                  |                                        |
|                           | 21. Oct. 1637.                         |
|                           | 1. Oct. 1639.                          |
|                           | 20. April 1640.                        |
| is Cand.                  | eod.                                   |
| nscr. Lips.               |                                        |
| tarb den                  | 28. Oct. 1639.                         |
| . 1675.7                  |                                        |
|                           | 21, Oct. 1637.                         |
| ım 1675.                  |                                        |
| eitsmann                  | 18, Nov. 1636.                         |
| ct. 1672.<br>Lhr. p. 458, |                                        |

| 21. Mai      | Johann Georg Fiedler aus Zschoppach<br>ward Mag., 1651 Diacon in Mutzschen.                                                                                                                                                                         | 20. April 1610, |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|              | (Dietmann II, 1162 u. 1166.)<br>[Vater 1604. Brüder 1627, 1629. 1631.]                                                                                                                                                                              |                 |
| 1. Juni      | Ricelaus von Gersderf.                                                                                                                                                                                                                              | im Juni 1636.   |
| 4, Juni      | Salomon Andreae aus Eilenburg. [Bruder 1634.]                                                                                                                                                                                                       | 21. Febr. 1640. |
| 4. Juli      | Burghard Walther aus Borna,                                                                                                                                                                                                                         | 9. Juli 1639.   |
|              | Sohn des Superintendenten M. Andreas W., ward 1648<br>Pf. in Witznitz, 1650 Pf. in Zedtlitz bei Borna.<br>(Dietmann II. 601. coll. 408 u. 598.)<br>[Brüder der Folg. 1637. 1647. Sohn 1668.]                                                        |                 |
| eod.         | Gottfried Walther aus Borna, Bruder des Vorigen, ward Doct. medic, und Leibarzt des Herzogs von Holstein. (Lucius biogr. ephor. Born. p. 121.)                                                                                                      | eod.            |
| 7. Juli      | Johann Posern aus Mügeln,<br>Solm des Pf. zu Jahna Abraham P.                                                                                                                                                                                       | 21. Oct. 1637.  |
| 17. Septbr.  | Christoph Beyer aus Borna. [Bruder 1632.]                                                                                                                                                                                                           | 1. Oct. 1639.   |
| 6. Novbr.    | Johann Wenkheim aus Thammenhain,<br>Sohn des gleichnamigen Pf.                                                                                                                                                                                      | 20. April 1649. |
| eod.         | Petrus Conrad Stolberg aus Rötha<br>ward 1647 in Leipzig Mag. u. starb zu Leipzig als Cand.<br>theolog. d. 28, November 1651.<br>(Albrecht I. c. I. 2. p. 773, Jöcher IV. 858, Stepser Inscr. Lips.<br>nr. 1042.) [Vater 1605, Brüder 1632, 1643.]  | eod.            |
| 8. Novbr.    | Christoph Schroth aus Grimma<br>ward Mag., 1648 Pf. zu Langenleube-Oberham, starb den<br>23. October 1675.<br>(Sachs. KirchGal. X. 23 f.) [Söhne 1670, 1675, 1675.]                                                                                 | 28, Oct. 1639.  |
| 3. Decbr.    | Andreas Franckenberger aus Wittenberg (Sohn des Prof. histor. Reinhold F.) † zu Cüstrin um 1675. (Witten. memor. philosoph. dec. VIII. p. 443.)                                                                                                     | 21. Oct. 1637.  |
| 7. Decbr.    | Ohristianus Tzschau aus Wurzen<br>ward 1642 Amtsschreiber in Mügeln, 1645 Geleitsmann<br>zu Eilenburg, 1653 Amtsschösser das., † d. 28. Oct. 1672.<br>(Simon Eilenb. Chron. p. 398, 777, Schöttgen Wurs, Chr. p. 458,<br>Sinz Gesch. Mäg. II. 225.) | 18. Nov. 1636.  |
| (31.) Decbr. | Melchier Getxschmann aus Schlieben starb im Jahre 1636.                                                                                                                                                                                             |                 |
|              | 1636.                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| 14, Januar   | Christianus Lindner aus Rochlitz<br>ward 1647 in Leipzig Mag., 1655 Diacon zu St. Kunigunden<br>in Rochlitz, 1672 Archidiacon ebendaselbst, † 1679.<br>(Dietm. III. 831, Heine Rochl. Chr. p. 193.)                                                 | 20, April 1640. |
| 6. Februar   | Rosinus Gerner aus Altenhof<br>"hat freywillig Kriegs-Dienste angenommen, ist mit fort-<br>gezogen, aber nie wiederkommen."<br>(Kamprad Leisn. Chron. p. 334.) [Vater 1601.]                                                                        |                 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |

|                  | 1030.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | · 185           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Asfaakme.        | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Abgang.         |
| 20. Februar      | Getthilf Freitag aus Altenberg<br>ward Schulmeister in Altenberg, 1653 Pfarrer in Bur-<br>kersdorf, † 1682.<br>(Meissner N. v. Altenb. p. 308 f., Dietm. I, 552.) [Vater 1609.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25, Jan. 1642,  |
| 10, Märs         | Johann Richter aus Düben, Sohn des Diacon gl. N., war kurze Zeit (1642) Pf. in Medewitzsch, zog 1643 als Diacon nach Düben, ward 1648 Pastor Substitut daselbst, † im October 1666. (Dietm. III. 481 u. II. 918.) [Bruder 1636.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| eod,             | Johann Thiele aus Grimma,<br>Sohn des Bürgermeisters Caspar Th. [Bruder 1637.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20. April 1640. |
| 21. April        | Christoph Barthel (Bartholomaei) aus Grimma<br>ward 1647 in Leipzig Mag., dann Rector des Lycei zu<br>Plauen.<br>(Ludovici Schulb. III. 190.) [Brüder 1636, 1642.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | eod.            |
| 25. April        | Johann Eschenbach aus Liebenwerda<br>starb den 21. October 1637.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| 28. April        | Bartholomäus Matthesius aus Rochlitz,<br>Matthaei Matthesii Sohn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| 1, Mai           | Caristoph Völckner aus Leipzig ward 1643 Pfarrer zu Freyroda, † d. 26. Juni 1698 im 56. Amts- und 77. Lebensjahre. (Schwartze histor. Nachlese p. 140 f., Dietm. II, 659.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21. Oct. 1637.  |
| 13, Mai          | Franz Förster aus Görlitz,<br>Sohn des Bürgermeisters gl. N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | eod.            |
| 29, Mai          | <b>Hartinus Rimich</b> aus Gräfenhainchen<br>starb in der Heimat 1637 an der Pest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -               |
| 7. Juni          | Andreas Welsch aus Geithein,<br>Sohn des Schmieds Christian W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20. April 1640. |
| 10, Juni         | Abraham Wuntsch aus Eilenburg<br>scheint nicht in Eilenburg geboren zu sein und ist viel-<br>leicht der Abr. W. aus Spremberg, welcher 1659 Pf. in<br>Clettwitz, 1671 Pf. in Lautta wurde u. d. 5. Nov. 1675 †.<br>(Dietmann I. 1491.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| 20. Juni         | Ricolaus Hoffmann aus Wurzen,<br>Sohn des gleichn. Bürgers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12. Juli 1641.  |
| 5 <b>. Jel</b> i | Christianus Hartmann aus Wahrenbrück,<br>Sohn des Pf. zu Uebigau Joachim Hartmann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1. Juni 1642.   |
| 8, Juli          | Johann Matthias Nester aus Culmbach ward 1645 practischer Arzt zu Schneeberg, 1649 Dr. med. zu Jena, zog 1654 als practischer Arzt nach Altenburg, ward 1655 Leibarzt der Sächs. Prinzessin Magdalena Sibylls, 1662 Leibarzt bei der Markgräfin Erdmuthe Sophie, nahm um 1678 wegen Kränklichkeit seinen Abschied umd zog wieder nach Schneeberg, wo er vom Churfürst zu Sachsen bei seinem Hosjadlager zum Leibarzt ernannt wurde, † den 31. Januar 1679. (Rotermund zu Jöcher V. 511 f., (Jöcher III, 868) u. Fickensch. gel. Baireuth B. VI. p. 119 f. Ueber s. Vater s. Ermel A. u. N. v. Grimma p. 243 f. vergl. Müller Färstensch. zu Meissen II. 165 f.) | 20, April 1640. |

| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Abgang.         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 25. Juli    | Caspar Reiff aus Greiffenberg in Pommern.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21. Oct. 1637.  |
| 9. August   | Christoph Richter aus Düben<br>starb den 1. Juni 1639. [Bruder 1636.]                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| 19, August  | David Salbach aus Wittenberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21. Oct. 1637.  |
| 16. Septhr. | Johann Hesse aus Schwarzbach,<br>Sohn des verst. Pf. Martin Hesse, ward 1651 Baccalaur.<br>philosoph, zu Leipzig.<br>(Kamprad Leisn. Chr. p. 576.)                                                                                                                                                               | 20, April 1640. |
| 29. Septbr. | Georg Gottfried von Minckwitz aus Obernitzschka,<br>geb. den 22. December 1621, war von 1655—1658 Pachter<br>in Unternitzschka, † 1678 alt 57 Jahre.<br>(Ermel A. u. N. v. Gr. p. 174.) [Vater 1596.]                                                                                                            | cod.            |
| 5. October  | Caspar Michael aus Wittenberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12. Nov. 1639.  |
| eod.        | Velkmar Reibstahl (Reibsthal) aus Gräfenhainchen<br>(Sohn des Diacon M. Bartholdus R.) starb in der Heimat<br>1637 an der Pest.<br>(Cur. Sax. 1740 p. 213.)                                                                                                                                                      |                 |
| eod.        | Philippus Kremberg aus Gräfenhainchen.<br>[Vater 1594. Bruder 1627.]                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| 10. October | Petrus Paulus Crell aus Glauchau,<br>Sohn des verst. Superintendenten Sebastian Cr., wahr-<br>scheinlich noch in Mittweida geboren; in den Cur. Sax.<br>1759 p. 130 u. in Müllers Gesch. der Fürstensch. Meissen<br>II. 226 ff. wird dieses Sohnes nicht gedacht. [Bruder 1638.]                                 | 21. Oct. 1637.  |
| 13. October | Gottfried Kaltenbach aus Bitterfeld<br>starb als Schüler in seiner Heimat.                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| 22. October | Christoph Georg Schütz aus Leipzig, Dr. Georg Schützens zu Leipzig Sohn, ward 1658 Rathsherr, 1668 Stadtrichter, 1680 Baumeister in Leipzig, † den 6. Septbr. 1696. (Winzer I. I. p. 44, Joh. B. Carpzov's Trost- u. Leichensprüche P. VII. p. 784, Cur. Sax. 1761 p. 302.) [Bruder des Folg. Söhne 1689. 1694.] | 20. Aug. 1642.  |
| eod.        | Johann Albrecht Schütz aus Leipzig, Bruder des Vorigen, wird in den Cur. Sax. 1761 p. 302 ff. unter den Kindern des Dr. Georg Schütz nicht erwähnt.                                                                                                                                                              |                 |
| 26. October | Leenhard Römer aus Mittweida, Sohn des Baccalaureus gl. N., ward um 1650 Pfarrer in Naundorf in der Inspection Freiberg. (Hermann Mittw. Denckm. p. 328, Willisch Freyb. K. Hist. II. 439.)                                                                                                                      | 3. Oct. 1642.   |
| 30. October | Jacob Miller aus Torgau, Sohn des gleichn. Pf. zu Zwethau, der vorher Cantor zu Torgau war. Einer dies. Nam. war Diacon in Baruth. (Dietmann IV. 127.)                                                                                                                                                           | 27, Dec. 1642.  |
| 16. Novbr.  | Gottfried Reander aus Roitzsch.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12. April 1642. |
| 28. Novbr.  | Johann Barthel (Bartholomaei) aus Grimma<br>ward 1648 in Leipzig Mag., hierauf 1656 Conrector in<br>Pforta, 1661 Rector der Stiftsschule zu Zeitz, † den<br>22. Juni 1670.                                                                                                                                       | 20. April 1640. |
| i           | (Ludovici Schulh, III, 204—206.) [Brüder 1636, 1642.]                                                                                                                                                                                                                                                            | 1               |

WIGO

| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Abgang.                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 29. Novbt.  | Gettfried Lechla aus Grossmilkau, Sohn des damal. Pf. zu Seelitz Georg L., ward Stiftspro- curator in Wurzen, 1663 Notar. publ., 1672 Landrichter und Inspector der Fleischwage. (Dietmann II. die Stammtafei zu p. 1172.)                                                                                              |                        |
|             | 1637.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
|             | (Vom 22. October 1637 bis zum 18. Februar 1638 war wegen der in Grimma<br>grassirenden Pest die Anstalt geschlossen.)                                                                                                                                                                                                   |                        |
| 5. Jani     | Caspar Thiele aus Grimms ward Mag., dann 1663 Bürger in Grimma, 1667 Substitut des dritten Collegen an der Grimmsischen Landesschule, 1669 entlassen lebte er als Privatgelehrter in Grimma, † den 14. August 1676 im 54. Jahre. (Lorenz ser. praec. III. Mold. p. 25.) [Bruder 1636.]                                  | 20. April 1640,        |
| cod,        | Johann Denhart aus Grimma.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | eod.                   |
| 3. Juli     | Jehann Kistmacher aus Düben.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21. Oct. 1637.         |
| 29. Septhr. | Ehrenfried Walther aus Borna<br>ertrank als Stud. jur. in Königsberg bei dem Baden den<br>16. Juni 1647.                                                                                                                                                                                                                | 23. Juni 1641.         |
| 2. October  | (Willsch Freyb. KirchH. II. 330.) [3 Brüder 1635. 1647.]  Michael Jumpelt aus Kemberg, Sohn des Archidiacon gl. N., ward 1650 Pf. zu Globig. (Dietmann IV. 641.)                                                                                                                                                        | <b>29. Ju</b> ni 1643. |
| 7. October  | David Sperling aus Wittenberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
|             | 1638.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| . 11, März  | Georg Buchheim aus Torgau,<br>hinterlassener Sohn des Not. publ. Johann B.                                                                                                                                                                                                                                              | 20. Juni 1641.         |
| 1. August   | Johann Heinrich Höpner aus Mittweida,<br>Johann Höpners Sohn, ward als Schüler "von einem<br>Becken mit seinem eigenen Degen in den Arm geschnitten,<br>daran er sterben müssen."  (Hermann Mittw. Denckm. p. 335.) [Bruder 1642.]                                                                                      |                        |
| 1, Septbr.  | Theodorus Crell aus Glauchau. [Bruder 1636.]                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20. April 1640.        |
| eod.        | Joachim Michael aus Mölkau bei Leipzig,<br>Sohn Paul M., ward 1653 Pf. zu Benndorf, † 1683.<br>(Dietm. IL 513, Cur. Sax. 1759 p. 14.)                                                                                                                                                                                   | eod.                   |
| eod.        | Jacob Grellius aus Pegau<br>(findet sich nur im Index Alumn. und ist zweifelhaft).<br>[Bruder 1650?]                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| 11. Septhr, | Bartholomaus Kirchner aus Buchholz.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
| 26. Septbr. | Aegidius Franke aus Luppa, Ambrosii Franken, Pfs. zu Luppa Sohu, ward 1649 Quintus in Oschatz, 1650 Pf. in Grosskrausnigk bei Sonnenwalde, dann Pf. in Zschakau bei Torgau, 1672 Pf. in Zschochau, † am Tage Martini 1690 alt 67 Jahre.  (Hosmann Osch. Chr. I. 615, Shchs. KirchGal. V. 87.)  [Vater 1600. Sohn 1683.] | 27. April 1644.        |
|             | · -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2172                   |

| 5   | Aufnahme.                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Abgang.                        |
|-----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| •   | 28, Septhe,<br>15, Decbr. | Tobias Zimmermann aus Dresden. [Bruder 1631.]<br>Balthasar Heineld aus Weida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20. April 1640.<br>eod.        |
|     |                           | 1639.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |
|     | 12. Februar               | Johann Zösche aus Leisnig,<br>wahrscheinl. derselbe, welcher 1645 Pfarrer zu Machern,<br>1646 Pf. zu Söllichau wurde, wo er d. 22. Decbr. 1659 †.<br>(Gelssl. Eitenb. Chr. p. 292, Dietm. II. 922, Misc. Sax. 1773 p. 62.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3. Mai 1642.                   |
|     | im August                 | Johann Georg Uhlich aus Altenburg,<br>Bruder des verst, Cantors an der hies. Landessch. Gottfr. U.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | August 1640.                   |
|     | 12, August                | Caspar Sartorius (Schneider) aus Sitten bei Leisnig<br>ward nach mancherlei merkwürdigen Schicksalen 1655<br>Rector in Dommitzsch, 1688 Bürgermeister daselbst, †<br>den 11. Jan. 1705 im 83. Jahre.<br>(Ueber s. Leben u. s. Schriften s. Röder Chron. v. Dommitzsch<br>p. 254—267 u. Carpzov Oberlausitz. Ehrentempel Th. I. p. 371 f.,<br>neue Leisn. Chron. p. 478 f.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20. April 1640.                |
|     | 24. August                | Christianus Bake aus Magdeburg<br>ward Kaufmann zu Magdeburg.<br>(Freheri theatr. vir. er. cl. p. 596, Kettner cler. Maur. p. 16.)<br>[Brüder 1631, 1634. Sohn 1666?]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | eod.                           |
|     | 6. Septbr.                | Esaias Pufendörfer aus Dorf-Chemnitz ward 1648 in Leipzig Mag., dann Docent bei der Universität, später Königl. Schwedischer Geheimer Rath und Kanzler des Herzogthums Bremen u. Verden, ging hierauf in Dänische Dienste und ward 1687 K. Dänischer Staatsminister und Geheimer Rath, 1688 Dänischer Gesandter bei dem Reichstage in Regensburg, wo er den 5. Sept. 1689 starb.  (Ueber s. Leben u. Schriften s. Jöcher III. 1804 f. u. die von Rotermund zu Jöcher VI. 1029 angeführten Werke. Ueber s. Familie Dan. Müller Progr. de gente Pufendorforum. Chemnitz. 1723 Fol. u. Dresd. gel. Anz. 1775 St. XXXI. p. 346 f. Ueber s. Geburtsort Chr. G. Hübner diss. de vera Pufend. patria. Lips. 1793 8, S. KirchGal. VIII. 61.) [Brüder 1634. 1645.] | 18, Aug. 1644.                 |
|     | im Septbr.                | Renatus Crusius aus Frankenau,<br>hinterlassener Sohn des gleichn. Pfarrers zu Breunsdorf.<br>[Bruder 1645.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18, Sept. 1645.                |
|     | 14. Septbr.               | Michael Eckart aus Döbeln,<br>Sohn des Hutmachers Hans Eckart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10. <b>Ju</b> ni 1642.         |
|     | 16. Septbr.               | Wilhelm Wilhelmi aus Grimma ward 1651 Baccalaureus und 1668 Cantor zu Rochlitz, wurde den 16. Juli 1673 bei Wechselburg an einer Stein- klust todt gefunden. (Heine Rochl. Chr. p. 250 u. p. 252.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15. Juni 1642.                 |
|     | (19.) <b>S</b> eptbr.     | Tobias von Zehmen, ältester Sohn Johann Georges von Zehmen auf Steinbäch, ist ohnbeerbt verstorben. (König Adelsh. I. p. 1096 nr. 18.) [Bruder 1639.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20, April 1640.                |
|     | 24. Septhr.               | Clemens Antonius Greiff aus Dahlen,<br>Sohn des Pf. Johannes Greiff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16. Juni 1642.                 |
| 200 | 24, October               | Simon Bentnitz aus Geithain.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20, April 1640.<br><b>2185</b> |

| Aufnahme,         |                                                                                                                                                                                                                                                          | Abgang.                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| (1.) Rovbt.       | Siegmund von Zehmen<br>ward Herr auf Steinbach, † den 18. Jan. 1668.<br>(König III. p. 1006 nr. 21.) [Bruder 1639.]                                                                                                                                      | 20. April 1640,        |
|                   | 1640.                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
|                   | (Vom 30. Juni 1640 bis zum 20. Märs 1641 war die Schule geschlossen,<br>da der Schwedische General v. Königsmark, der zu Ende Märs 1640 mit<br>6 Regimentern in die Gegend von Grimma gerückt war, alle Vorräthe<br>der Landesschule weggenommen hatte.) | -                      |
| & Februar         | Weifgang Heinrich Scheffel aus Wurzen,<br>Sohn des dort. Bürgermeisters.                                                                                                                                                                                 | 20. Dec. 1644.         |
|                   | 1641.                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| 20, Märs          | Balthasar Wilde aus Polenz,<br>Sohn des gleichnamigen Pf. zu Brandis, unter dessen<br>Kindern in den Cur. Sax. 1751 p. 75 f. nicht erwähnt.                                                                                                              |                        |
| eed.              | Michael Hörnigk aus Chemnitz<br>ward Rector in Belzig, später Pfarrer in Reetzsch,<br>(Dietmann IV. 144 u. 162.)                                                                                                                                         | 21. Aug. 1643.         |
| cod.              | Johann Glöckner aus Döbeln<br>(Sohn Basilii Glöckners) starb als Rathsgeleitsmann und<br>Weinschenke zu Döbeln den 14. April 1697.                                                                                                                       | 24. Aug. 1643,         |
| eod.              | Johann Schreber aus Döbein<br>? ward Advocat in Meissen (Müller Gesch. d. Fürst. II, 196).                                                                                                                                                               | 31. Aug. 1646.         |
| eod,              | <b>Daniel Böttiger</b> aus Mittweida<br>scheint als Student gestorben zu sein.<br>(Hermann Mittw. Denckm. p. 335.)                                                                                                                                       | 30. Juni 1645.         |
| eod.              | Georg Lehne (Lehna) aus Taucha,<br>Sohn des Bürgermeisters Lorenz Lehne, ward 1657 Pf.<br>in Tiefensee, † den 18. April 1671.<br>(Dietmann II. 906.)                                                                                                     |                        |
| 20, Juni          | Gottfried Blöttner (Blötner) aus Probstheida<br>ward 1659 Pfarrer in Grosszschepa, 1663 Pfarrer in<br>Kühnitzsch, † den 26. März 1702.<br>(Dietm. V. 796 u. 835, Misc. Sax. 1768 p. 171.)                                                                | 14. Mai 1644.          |
| (23.) <b>Jani</b> | Jehann Voigt aus Delitzsch,<br>Sohn des gleichnamigen Schenkwirths.                                                                                                                                                                                      |                        |
| 12. August        | Johann Lachmann aus Wurzen<br>ward 1655 Baccalaureus in Wurzen, bald darauf Raths-<br>herr, 1672 Bürgermeister daselbst, † den 29. Jan. 1696.<br>(Schöttgen Wurz. Chron. p. 375 coll. p. 500.)                                                           | 1 <b>2. Juni</b> 1645. |
| 6. Septhr.        | Samuel Scheibe aus Leipzig,<br>Sohn des gleichnamigen Buchhändlers.                                                                                                                                                                                      | 15, Mai 1644.          |
| 13. Decht,        | Paulus Krantz aus Werdau<br>ward 1655 Rector zu Eibenstock, 1669 Pfarrer zu Brei-<br>tenbrunn.                                                                                                                                                           | 10, Sept. 1647.        |
| !                 | (Oettei Hist, von Eibenstock p. 117, Mise, Sax. XIII. 293.)                                                                                                                                                                                              | 2196                   |



| 130          | TOAT! IGAN!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aufnahme.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Abgang.         |
| an, 000      | Christoph Schindler aus Clausnitz bei Frauenstein ward Mag., 1656 Substitut des Rect. Merck in Grimma, 1658 Pf. in Crottendorf, 1669 Pf. in Schneeberg, 1675 Pf. in Eibenstock, † den 16. Decbr. 1685 im 58. Jahre.  (Oettel Hist. v. Eibenstock I. 55—58, Miscell. Sax. XIII. 196 f.; am letztern Orte wird er als Grimm. Schüler bezeichnet, in den biesigen Verzeichalssen fehlt er. Lorenz series praeceptt. lil, Mold. p. 9 f.) | ,               |
|              | 1642.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
|              | (Den 18. Juli u. ebenso den 3. Septbr, waren nur 24 Schüler in der Anstalt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| 5. April     | Michael Barthel (Bartholomaei) sus Grimma<br>werd 1650 in Leipzig Mag., 1656 vierter College und<br>Cantor an der Grimm. Lendessch., † d. 5. Decbr. 1666.<br>(Lorenz ser. praeceptt. Ill. Mold. p. 30.) [2 Brüder 1636.]                                                                                                                                                                                                             | 28, Aug. 1613,  |
| eod.         | Christianus Reiner aus Grimma (in einigen Verzeichnissen auch David Reinert genannt, ist zweifelhaft).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| eod.         | David Schwemler aus Grimma, Sohn des Organisten Martin Schwemler, ward Dr. jur., 1670 Schöppenschreiber, 1671 Notarius und Rathssecretär, 1683 Obersyndikus des Raths zu Breslau, 1701 kaiser- licher Rath und in den Reichsadelstand erhoben, † 1709. [Bruder 1652.]                                                                                                                                                                | 14. Oct. 1646.  |
| , im Septbr. | Gaspar Reinhard aus Grimma ward 1652 Pfarrer in Köhra, 1667 Pf. in Brandis, † den 26. August 1679 alt 51 Jahre. (Dietm. II. 1115 coll. 1130, Cur. Sax. 1752 p. 319 coll. 1751 p. 76 f.) [Söhne 1672. 1674. 1675.]                                                                                                                                                                                                                    | 26, April 1645, |
| im Septbr.   | Johann Christoph Höpner aus Mittweida<br>ward 1652 in Leipzig Mag., 1664 Pfarrer in Constappel,<br>† den 19. Nov. 1670.<br>(Hermann Mittw. Denckm. p. 328.) [Bruder 1638.]                                                                                                                                                                                                                                                           | 14. Juli 1647.  |
| im Septbr.   | Christianus Schilling aus Pegau, des Bürgermeisters Andrese Sch. Sohn. [Bruder des Folg.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18, Sept. 1615. |
| im Septbr.   | Friedrich Schilling aus Pegau. [Bruder des Vorigen.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | eod.            |
| 14. Septhr.  | Johann Lommitzsch (Lommitz) aus Grimma,<br>Sohn des verstorbenen Archidiaconi Christophori Lommicii<br>[s. oben 1608], ward 1650 in Leipzig Magister. [Damals<br>war er Stiefsohn des Superintendenten Dr. Joh. Höpner zu<br>Leipzig, welchen seine verwittwete Mutter den 15. Oct.<br>1638 geheirathet hatte, und Bruder des Folgenden.]                                                                                            | 3. Juli 1643.   |
| 17, Septhr.  | Johann Heinrich Höpner aus Leipzig ward 1650 in Leipzig Mag., dann Advocat in Strehla, 1671 Kammer-Commissar, 1678 Amtsvoigt in Oschatz, kauste sich die Rittergüter Altoschatz, Oetsch und Kor- pitzsch, † d. 25. Jan. 1691. (Er hat 2 Stipendia gestistet.) (Hosm. Osch. Chr. I. 82 L, 687 f. u. II. 159.) [Bruder 1646.]                                                                                                          | eod,            |
| eod.         | Sebastianus Schmidt aus Leipzig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20.Sept.1645.   |
| ł            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |

|             | 1042. 1040.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 141             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Abgang.         |
| 19. Septbr. | Michael Böhme aus Grossbothen,<br>Sohn des Pfarrers Andreas Böhme, ward 1654 in Leipzig<br>Mag., 1661 Pfarrer in Naunhof (Eph. Hain), † um 1690.<br>[Bruder des Folg. und des 1655 erw.]                                                                                                          | 8. Jan. 1648,   |
| cod.        | Andreas Behme aus Grossbothen. Einer dieses Nam. † 1679 als Pf. in Krögis. (S. KGal. I. 122.) [Bruder des Vorigen und des 1655 erw.]                                                                                                                                                              | 19, Juni 1648.  |
| 19. Septbr, | Johann Lossius aus Borne, Sohn des Archidiaconi M. Jacobi Lossii, ward 1652 in Leipzig Mag., 1654 Pfarrer in Eyla. (Dietmann II. 528.) [Brüder 1657. 1659.]                                                                                                                                       | 5. April 1648.  |
| eod.        | Gottfried Sparwald aus Borna.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12. Sept. 1644. |
| im Septbr.  | David Köhler aus Colditz ward 1652 in Leipzig Mag., 1654 Diac. in Borna, 1658 Pf. in Schwarzenberg, † 1688. (Dietm. II. 508, Sachs. KGal. XII. 173.) [Vater 1597.]                                                                                                                                | 15, April 1646. |
| 26, Septbr. | Adolph von Wirth aus Leipzig, Sohn Johanns von Wirth.                                                                                                                                                                                                                                             | 30. April 1645. |
| -           | 1643.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| 10. April   | Samuel Bernhart (Bernhardi) aus Mittweids,<br>Caspar Bernhartts Sohn, ward Mag., 1652 Rector in Mitt-<br>weids, † den 24. April 1697 alt 69 Jahre.<br>(Hermann Mittw. Denskm. p. 217 f.) [Sohn 1676?]                                                                                             | 1, Mai 1648,    |
| 13. Septbr. | David Weber aus Chemnitz, Sohn des Fleischers Paul Weber, ward Mag., Pferrer in Krummhermersdorf, 1675 Pf. zu Schwetz, † d. 20. Jan. 1691. (G. Hanitsch anderes Sendschr. p. 141—147, Dietm. I. 898.)                                                                                             | 26. Juni 1646,  |
| eod.        | Zacharias Seligmann aus Chemnitz<br>ward 1648 Mag., 1651 Pf. zu Haynewalde, 1663 Diacon<br>in Zittau, 1674 Archidiacon daselbst, † d. 2. Aug. 1687.<br>(Dietmann Oberlaus. Priest, p. 376, Grosser Laus. Merkw. IV. 167,<br>Gleich Annal. eccles. II. p. 551, Beil de doct. Chemnicens. p. 69 f.) | 18. Aug. 1645.  |
| 21, Septhr. | Christianus Schneider aus Freiberg.                                                                                                                                                                                                                                                               | 18. Mai 1644.   |
| 22. Novbr.  | Johannes Christianus Stolberg aus Gautzsch<br>ward 1652 in Leipzig Mag., dann Doct. medic. und pract.<br>Arzt zu Hamburg.                                                                                                                                                                         | 25. Juni 1649.  |
|             | (Albrecht I. c. L. 2. 773, Schwartze hist. Nachlese p. 175 L) [Vater 1605. Brüder 1632. 1635.]                                                                                                                                                                                                    |                 |
|             | 1644.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| 15, Januar  | Georg Joachim Taucher aus Oschatz, hinterlassener Sohn des Juris practici zu Oschatz Salomon Taucher, Bruder des Folgenden, geb. d. 7. Juni 1628, ge- storben zu Oschatz d. 14. December 1724 laut kirchl. Nachrichten, wo jedoch ein Amt, das er bekleidet, nicht erwähnt wird.                  | 15. April 1647. |
|             | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2221            |

## 1644. 1645.

| Aufnahme.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Abgang.                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 15, Januar | Heinrich Salomon Taucher aus Oschatz,<br>Bruder des Vorigen, geboren den 25. Febr. 1632, starb als<br>Studiosus jur. in Oschatz d. 6. Angust 1654.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15, April 1647.        |
| 17. Januar | Gregorius Seyler aus Zöbigker<br>ward 1652 Pfarrer in Fremdiswalde, 1672 Pf. zu Ragewitz,<br>1675 Pf. in Döben, † d. 13, Febr. 1698.<br>(Dietm. U. 1154 u. 1172 f.) [Sohn 1686.]                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13.Sept.1647.          |
| 18. Januar | Christianus Höpner aus Frankenberg,<br>nachgelassener Sohn des Diacon gl. N., ward Mag., dann<br>Diacon und 1659 Archidiacon in Frankenberg, starb den<br>23. December 1672 im 43. Jahre.<br>(Bahn hist. Nachr. v. Frankenberg p. 229 coll. p. 264.)                                                                                                                                                                                                                       | 6, Mära 1649.          |
| 7. Märs    | Heinrich Wilhelm Meyer aus Leisnig,<br>hinterlassener Sohn des Secretarii Wilhelm M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25. Jani 1649,         |
| 13. Märs   | Georg Rietzsche aus Leisnig<br>war 36 Jahre lang Pf. in Dürrweitzschen, † 1691.<br>(Kamprad Leisn. Chr. p. 369, Dietm. II. 890.) [Sohn 1679.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1645.                  |
| 11. Juli   | David Stolberg aus Mittweida, David Stolbergs ältester Sohn, ward 1662 Bürgermeister in Mittweida, † den 13. Juni 1671. (Hermann Mittw. Denckm. p. 305.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12, Juli 1648.         |
| im Septbr. | Wartinus Rüdiger aus Mittweida<br>ward 1657 Pfarrer zu Limbach b. Oschatz, † 1686 im 56. J.<br>(G. Hantschens Sendschr. über d. Pf. zu Limbach p. 32–45,<br>Dietmann I. 881.) [Bruder 1646.]                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15, Mai 1647,          |
| im Septbr. | Otto Renatus Nefe aus Chemnits,<br>Zachariae Nefe's Sohn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18, Aug. 1645,         |
|            | 1645.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| 5. Mai .   | Christianus Schubart aus Düben<br>ward 1659 Pfarrer in Zschepplin, † d. 14. März 1674.<br>(Gelaster Eitenb. Chron. p. 248.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21. Febr. 1649.        |
| 16, Juni   | Theodorus Crusius aus Breunsdorf bei Borna ward Mag., dann Cantor in Borna, 1664 Diacon daselbst, † im September 1685. (Dietmann II. 508, Witte diar. blogt. II. p. 135.) [Bruder 1639. Söhne 1680. 1681.]                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10, Mai 1650.          |
| 3, Septbr. | Samuel Pufendörfer aus Dorf-Chemnitz ward 1656 in Jena Mag., 1661 Prof. jur. zu Heidelberg, 1670 Prof. jur. primarius zu Lund, später königl. Rath und Historiograph zu Stockholm, 1688 churbrandenburgischer Geheimer Rath in Berlin, 1694 in den Freiherrnstand er- hoben, † zu Berlin d. 26. Oct. 1694 im 63. Jahre. (Ueber s. Leben u. Schriften s. Jöcher III. 7895 f. und die von Rotermund zu Jöcher VI. 1631 cititten Schr. und Meusel hist.  [Brüder 1634, 1639.] | 18, <b>Sept.</b> 1650. |

## 1646. 1647.

| Aufnahme.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Abgeng.         |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                | 1646.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| 15. <b>Mai</b> | Adam Bodinus aus Dresden.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| 1, Juni        | Mauritius Rost aus Technitz,<br>Sohn des dort, Kirchners Moritz Rost.                                                                                                                                                                                                                                                | 4. April 1651.  |
| 22. August     | Christoph Friedrich Otto aus Nieder - Striegis, Sohn des Pf. Johann Otto zu Hochweitschen, ward Mag., 1658 Pfarrer in Struppen, 1666 Pf. in Seifersdorf b. Dippol- diswalde, † 1684 u. wurde d. 23. Jan. begraben. (Sachs. KGal. IV. 181 u. 129.) [Bruder 1647.]                                                     | 30, Oct. 1650.  |
| 15. Septbr.    | Christianus Höpner aus Leipzig. [Bruder 1642.]                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22. Nov. 1651.  |
| 15. Novbr.     | Matthaus Allius aus Grimma ward Stadtschreiber u. Stadtrichter zu Johann-Georgenstadt. (Mörbitz Döbel, Chr. p. 365, Engelschall Chron. v. Johanngeorg. p. 96 f.)                                                                                                                                                     | 25. Febr. 1651. |
| 10. Decbr.     | Gottfried Rudiger ans Mittweida scheint als Studiosus theol. gestorben zu sein. (Hermann Mittw. Denckm. p. 335.) [Bruder 1644.]                                                                                                                                                                                      | 22. Nov. 1650.  |
| 24. Decbt.     | Johann Heinrich Wilhelmi aus Grimma, Sohn des Cantors an der hies. Landesschule Petrus Wilhelmi, ward 1660 in Leipzig Mag., 1659 Cantor an der Landesschule Pforta, 1667 Cant. an der hies. Landesschule, † d. 12. Oct. 1669.                                                                                        | 2. Aug. 1650,   |
| eod,           | (Lorenz series praeceptt. III. Meid. p. 30.) [Sohn 1676.]  Jehann Christianus Wilhelmi aus Werdau, Sohn des damaligen Amtslandrichters Georg W. in Grimma, starb als Oberconsistorial-Secretär in Dresden d. 17. Oct. 1676 im 44. Jahre. (M. Bernhard Schmidts Leichenpredigt auf ihn ersehien su Dresden 1676 fol.) | 23, April 1652. |
|                | 1647.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| 9, Januar      | Christoph Ricolai aus Gräfenhainchen,<br>Sohn des Bürgermeisters Thomä N., ward 1657 Pfarrer<br>zu Bleddin, 1675 Pf. zu Schweinits, 1681 Propst und<br>Superintendent in Clöden, † d. 20. December 1689.<br>(Dietmann IV. 638 n. 410 f., Witte diar. biogr. II. p. 172, Carlos.<br>Sax. 1740 p. 213.)                | 9, Oct. 1650.   |
| 26, Januar     | Johann Jacob Glaser aus Mutzschen,<br>hinterl. Sohn des Amtsschössers Christian Gl.                                                                                                                                                                                                                                  | 3. Sept. 1652,  |
| 17. März       | Samuel Otto aus Nieder-Striegis. [Bruder 1646.]                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22. Febr, 1653. |
| im Märs        | Abraham Achatius Hager aus Steinbach<br>ward 1668 Pf. zu Gieba im Altenburg., † d. 26. Oct. 1687.<br>(Altenburg. KGal. I. 146, vergl. Sachs. KGal. X. 24.)                                                                                                                                                           | 30. Nov. 1652.  |
| 10. Jani       | Balthasar Seiler aus Mittweida<br>ward Mag., dann 1665 Pfarrer in Breitenborn, hierauf<br>Pf. zu Höckendorf, † 1693.                                                                                                                                                                                                 | 30, Sept. 1652, |
|                | (Hermann Mittw. Denckm. p. 329, Dietm. III, 372 coll. I. 115.)<br>[Söhne 1693. 1697.]                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| ,              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2245            |

| ভ | 3 | S |
|---|---|---|
|   |   |   |

| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                         | Abgang.         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 20. Juli    | Gottfried Miller aus Bitterfeld.<br>(Ueber s. Vater s. Albrecht l. c. I. 172 f.)                                                                                                                                        | 9, Sept. 1650.  |
| 17. Septhr. | Johann Winkler aus Ruppendorf bei Dresden,<br>ältester Sohn des verst. Pf. gl. Namens.                                                                                                                                  |                 |
| 24. Novbr.  | Johann Burchard Walther aus Borns.<br>[Brüder 1635, 1635, 1637.]                                                                                                                                                        | 12. Sept. 1653. |
|             | 1648.                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| 18. Februar | Johann Ulrich aus Weseran,<br>Sohn des Pf. Thomas Ulrich.                                                                                                                                                               | 7, März 1650.   |
| eod.        | Johannes Paulus Biener aus Langenbrück,<br>Sohn des Pf. M. Joh. Biener zu Gerssdorf bei Leisnig.<br>[Bruder 1651. Enkel? 1710.]                                                                                         | 1. April 1654.  |
| 22. April   | Ehrenfried Höfer aus Döbeln, Sohn des Hospitalverwalters Peter Höfer, ward Hospitalverwalter und später Stadtrichter in Döbeln. (Mörbitz Döbel. Chron. p. 377.)                                                         | 1, Juni 1653,   |
| 2. Mai      | Christianus Zencker aus Kohren,<br>hinterlassener Sohn des Schössers Joh. Zencker, getauft<br>den 15. März 1635.                                                                                                        | 4. April 1854,  |
| im Juni     | Christoph Schöffler aus Leipzig.                                                                                                                                                                                        | 25, Aug. 1650.  |
| 24, Juni    | Gottfried Stecher aus Mittweida<br>ward 1659 in Leipzig Mag., später Pf. zu Reval in Liefland.<br>(Hermann Mittw. Denckm. p. 329.)                                                                                      | 30, Sept. 1653. |
| 19, Septbr. | Martinus Thiele aus Grimma,<br>Sohn des Seilers Andress Thiele.                                                                                                                                                         | 7. Sept. 1652,  |
| 30, Septbr. | <b>Christianus Göbel</b> aus Radeberg,<br>Sohn des Schneiders Lorenz Göbel.                                                                                                                                             | 19. Nov. 1653.  |
| 7. October  | Johann Heiderich (Hederich) aus Mittweida<br>ward Pfarrer in Seiffersbach, 1680 Pf. in Brandis, starb<br>den 24. Januar 1685.<br>(Dietm. II. 1115, Sachs. KGal. IX. 90, Cur. Sax. 1751 p. 89 f.)<br>[Söhne 1692, 1695.] | 27. Sept. 1654. |
| ****        | Salomo Gerhard Hausmann aus Weimar<br>(nur in der Rechnung des Schulverwalters unter den<br>Kostgängern aufgeführt).                                                                                                    |                 |
|             | 1649.                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| 6. März     | Siegmund Schmidt aus Grimma,<br>Sohn des Seifensieders gl. N.                                                                                                                                                           | 24. Jan. 1653.  |
| 30. März    | Simon Lowe aus Grimma, Nicol Löwe's, Manrers und Baumeisters bei der Landes- schule, Sohn.                                                                                                                              | 29, Dec. 1652.  |
| - 4, Mai    | Martinus Reinhard Pflugkritter aus Borna. (Der oben 1618 erwähnte Schösser zu Borna Damianus<br>Gleser war sein Oheim.)                                                                                                 | 25. Nov. 1650.  |
| •           | ·<br>                                                                                                                                                                                                                   | 2261            |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ~ 14            | C |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|
| Aufnaknie.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Abyang.         | ( |
| 2. Juni     | Heinrich Knoblech aus Döbeln<br>ward 1658 in Leipzig Mag., später Bürgermeister in Döbeln.<br>(Mörbitz Döb. Chron. p. 171 und p. 381.)                                                                                                                                                                                                                                                          | 14. Febr. 1654. | • |
| 11. Juli    | Georg Tobias Küller aus Oschatz<br>ward 1657 Baccalaureus zu Oschatz, 1659 Pf. zu Merkwitz,<br>† den 3. November 1703 im 69. Jahre.<br>(Frenckel diptych. Ossit, p. 212—214, Dietm, I. 981.)                                                                                                                                                                                                    | 31. Mai 1653.   |   |
| 21. Juli    | Johann Julius Pitzsch aus Jena, Sohn des Dr. Joh. Georg Pitzsch, Bürgermeisters zu Jena und Herrn auf Untermarksgrün, Enkel des Bürgermeisters zu Zwickau Dr. David Pitzsch, ward 1667 Diacon zu Zschopau, 1690 Pf. in Oederan, auch Lehn- und Gerichts- herr zu Breitenau, † d. 16, Juli 1698 im 65. Jahre. (Dr. Lehmanns Leichenpr. Nr. XL p. 302 f., Willisch Freiberg. KirchHist. il. 489.) | 31. Juli 1655.  |   |
| 24. Juli    | Theodorus Sartorius (Schneider) aus Kohren,<br>ward 1663 Pf. in Steinbach bei Borna, † 1679.<br>(Dietm. II. 593.)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29. Oct. 1654.  |   |
| 11. Octor.  | Enech Spillner aus Kohren,<br>Sohn des Cantors Christian Sp., d. 5. April 1637 getauft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17. Aug. 1655.  |   |
|             | 1650.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •               |   |
|             | (Von Michael 1649 bis dahin 1650 bestand der Coetus aus 38 Schülern.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |   |
| 1. März     | Johann Wolfgang Winkler aus Naunhof<br>ward 1672 Pfarrer in Grosshermsdorf, 1674 Pf. in Predel,<br>1692 Pf. in Oeltzschau, † d. 26. Novbr. 1700 im 64. Jahre.<br>(Dietmann II. 414 u. 547, III. 1107, Albrecht I. 2. 903.)<br>[Brüder 1665, 1671, Söhne 1690, 1700.]                                                                                                                            | 1. März 1656.   |   |
| 3. März     | Andreas Grellius aus Pegau. [Bruder 1638?]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20. Märs 1654.  |   |
| 6. März     | Daniel Braun aus Altmittweida,<br>hinterlassener Sohn des Pf. M. Valentin Braun, geb. 1634,<br>scheint als Studios. theol. gestorben zu sein.<br>(Hermann Mittw. Denckm. p. 335.) [Bruder 1626.]                                                                                                                                                                                                | 6. Márz 1656.   |   |
| 13. Mai     | Johann Keilhacker aus Grimma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12. April 1654. |   |
| 10. Juni    | Gottfried Seiler aus Grimma<br>ward 1663 Pf. in Pausitz, † d. 18. Aug. 1699 im 63. Jahre.<br>(Dietmann V. 819.)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26. Febr. 1655. |   |
| 29. August  | Christianus Plessner aus Burkardsdorf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4. Febr. 1654.  |   |
| 14. Septbr. | Daniel Preusse aus Grimma,<br>"trium Imperatorum consiliarius" (wie der Index Al. be-<br>merkt), wurde unter dem Namen Preusse von Preussendorf<br>in den Reichsadelstand erhoben.                                                                                                                                                                                                              | 19. Juni 1652.  |   |
| 15. Septbr. | Michael Finger aus Düben<br>ward 1666 in Leipzig Licentiat, juris.<br>(Vogel Letpz, Annal. p. 732.)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7. Juli 1656.   | ( |

### 1651. 1652.

| 120         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Abgeng.         |
| 7. Dechr.   | Balthasar Röger aus Treuen,<br>Casper Rögers Sohn.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12. April 1651. |
|             | Johann Stälpner aus Rochlitz.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30, Nov. 1652.  |
| **** 10**   | Adam Voigt aus Crostewitz.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
|             | 1651.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| 24. März    | Martin Friedrich am Höfgen, Sein Vater gl. N. war Einwohner in H.                                                                                                                                                                                                                                                    | 10. Febr. 1654. |
| 2. Mai      | Christianus Wust aus Wittenberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28, April 1654. |
| 27. Mai     | Christoph Biener aus Gersdorf. [Bruder 1648.]                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4. Juli 1654.   |
| 4. Juni     | Christoph Biernstein aus Bischofswerda<br>?war Schullehrer zuletzt seit 1689 in Bauda, † als<br>emeritus den 28. Nov. 1704 alt 69 Jahre.<br>(Sachs. KirchGal. VII. 195.)                                                                                                                                             | eod.            |
| eod,        | Valentin Natus aus Braunschweig.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13. Juni 1655,  |
| 5. Juni     | Georg Andreas Jahn (Janus) aus Garlitz im Stifte Brandenburg,<br>Sohn des dort. Pf. Georg Janus.                                                                                                                                                                                                                     | 21. März 1654.  |
| 6. Juni     | Johann Salomon Weida (Weide) aus Torgau,<br>Sohn eines Hauptmanns.                                                                                                                                                                                                                                                   | 16, Aug 1655.   |
| 24. Juni    | Caspar Breitsgeld aus Mittweida<br>? ward Adv. in Mittweida (Herm, Mittw. Denckm. p. 333).                                                                                                                                                                                                                           | 6. April 1657,  |
| 7. Juli     | Erasmus Kirstenius aus Hartha bei Waldheim<br>ward 1664 seinem Vater, dem Pfarrer in Hartha, sub-<br>stituirt, 1673 Pfarrer in Gleissberg, wo er bei der Probo-<br>predigt erkrankte, und den 26. Juni 1673 starb.<br>(Dietm. L 480, Sachs. KirchGal, VI. 14, Willisch Freih. Kirch<br>Hist. II. 346.) [Vater 1617.] | eod.            |
| 16. Juli    | Hans Heinrich Rothaupt aus Zehmen, Christian Rothaupts (Roitheupts) Sohn.                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| 24. Septbr. | Johann Adam Kretzschmar aus Werdau,<br>Sohn des Stadtschreibers.                                                                                                                                                                                                                                                     | 12, Juni 1655.  |
| 1. October  | Engelhard Eberhard aus Grimms.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4. Juli 1654.   |
|             | 1652.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| 15, März    | Georg Hausselt aus Pausa im Voigtlande,<br>Sohn eines dortigen Bürgers.                                                                                                                                                                                                                                              | 16. Aug. 1655.  |
| eod.        | Caspar Albrecht aus Grimma<br>ward 1664 Substitut des Pfarrers zu Hochweitschen.<br>(Sachs. KirchGal. V. 123.)                                                                                                                                                                                                       | 23. Māra 1657,  |
| eod,        | Johann Wolf Opel aus Wurzen,<br>hinterlassener Sohn des Amtsschössers Wolf Adam Opel.                                                                                                                                                                                                                                | 12. Febr. 1657. |
| 27. Märs    | Christian Zornitz aus Reinhardsdorf,<br>Sohn des dort. Pf. Martin Zornitius.                                                                                                                                                                                                                                         | 20. Mai 1654.   |
| 12. Mai     | Johann Sommer aus Grimma,                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2. Mai 1657.    |

| Andreiter -     | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Anfrokme.       |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Abgang,         |
| 13, <b>Mai</b>  | Cottfried Hilner aus Grimma.                                                                                                                                                                                                                                    | 21, Febr. 1658, |
| 15, <b>M</b> ai | Johann Georg Filwig aus Lichtenwalde,<br>des Schössers Sohn.                                                                                                                                                                                                    | 4. Dec. 1653.   |
| eod.            | Adam Heinrich Otte aus Grimma,<br>Sohn des Schulverwalters in Pforta, ward Advocat zu<br>Naumburg.                                                                                                                                                              | 20. Juli 1656,  |
| 29. Mai         | Christian Seyfried aus Leisnig,<br>hinterlassener Sohn des dort. Baccalaur.                                                                                                                                                                                     | 6. Mai 1657.    |
| 14. Juni        | Jehann Bernhard Schwabe aus Dahme,<br>hinterlassener Sohn des dort. Pfarrers.                                                                                                                                                                                   | 20. Mai 1654,   |
| 19, Jani        | Jehann Reinhard Relle aus Dresden,<br>eines Schneiders Sohn.                                                                                                                                                                                                    | 26, Jan. 1657.  |
| 28, Juli        | Christian Taxer (oder Taxerer) aus Görlitz.                                                                                                                                                                                                                     | 4. Juli 1654,   |
| 7. Septhr.      | Wolf Adam Opel aus Gera (Zwickau). [Bruder 1656.]                                                                                                                                                                                                               | 1657.           |
| 16. Septbr.     | Christian Uhle aus Döbeln ward Mag. und war zuletzt seit 1697 Pfarrer in Zschopau, † den 4. Novbr. 1708. (Simon Nachr. v. Zschop. p. 113, Mörb. Chron, Döbel. p. 241 n. 394, Dietm. III, 869, Nova liter, German, 1704 p. 88.)                                  | 1658,           |
| 5. Novbr.       | David Danz aus Lobenstein.                                                                                                                                                                                                                                      | 20. Mai 1654.   |
| 10. Novbr.      | Christoph Schwemler aus Grimma. [Bruder 1642.]                                                                                                                                                                                                                  | 14. Sept. 1658. |
| 1, Decbr.       | Christian Gilbert (Gilbhardt) aus Liebenwerda.<br>Einer dieses Nam. wurde 1668 Pfarrer in Hochweitschen.<br>[Vater 1612. Bruder 1662.]                                                                                                                          | 19. Juli 1657.  |
|                 | 1653.                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| 5. Mat          | David Berlin aus Brandenburg.                                                                                                                                                                                                                                   | 4. April 1654,  |
| 10. <b>M</b> ai | Christian Kunad aus Grimma,<br>zweiter Sohn des Superintendenten Dr. Andreas Kunad.<br>[Bruder 1662.]                                                                                                                                                           | 6. April 1658,  |
| 28, Mai         | Johann Döche (oder Döge) aus Grossbuch<br>ward 1669 Pfarrer in Hohburg, 1685 Pfarrer in Falken-<br>hain u. Voigtshain, 1700 emeritirt zog er nach Wurzen,<br>wo er † 1706.<br>(Dietm. V. 760 u. 791 u. Schöttgen Wurz. Chr. p. 796.)                            | 3. April 1658,  |
| eod.            | Wolfgang Gulmann aus Döbeln<br>(Sohn eines Schuhmachers) starb als Schuhmacher-Ober-<br>meister zu Döbeln den 27. Mei 1718.                                                                                                                                     | im Juni 1656.   |
| 21. Juni        | Christian Pommer aus Liebenwerda,<br>Sohn des Stadtschreibers Martin P., ward 1663 Diacon<br>u. Pfarrer Substitut zu Schweinitz, † d. 14. Sept. 1665.<br>(Dietm. IV. 420 f., Cur. Sax. 1743 p. 86 f., wo sein Todestag<br>anders angegeben wird.) [Vater 1607?] | 16, Mära 1656.  |
| 3. Septbr.      | Garl Adam (Christian?) Findekeller aus Dresden,<br>wahrscheinlich ein Sohn des churf. Commissarii u. Haupt-<br>manns August Findekeller, über dessen Leben in den<br>Cur. Sax. 1759 p. 157 ff. berichtet wird.                                                  | 4. Juli 1657.   |

•

### 1653. 1654.

| <del>~~</del> | <b>33</b> |
|---------------|-----------|
|---------------|-----------|

| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Abgang.               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 9. October  | Johann Christian Wagner aus Zeitz (Mölbis).                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6. <b>Sept.</b> 1657. |
| eod.        | Theodosius Lehmann aus Scheibenberg ward Dr. jur., 1675 Cammer-Procurator in der Oberlausitz, 1679 Hof- und Justizrath zu Merseburg, 1682 Präsident des Stiftsconsistorii in Merseburg, Herr auf Culm etc., † zu Merseburg den 27. Aug. 1696. (Grosser Lausitz. Merkw. IV. 171, Richter Annab. Chr. II. 151, Miscell. Saxon. 1768 p. 92 f.) | 12. April 1638.       |
| 11. October | George Krebs aus Tragis<br>ward 1672 Pfarrer in Mölbis, † d. 27. Mai 1692.<br>(Dietmann II, 572.)                                                                                                                                                                                                                                           | 4. Oct. 1659.         |
| 30. Novhr.  | Ernst Haupt aus Grimma ward Mag., 1664 Pastor substit. und später wirklicher Pf. in Burkartshain, † d. 11. Dec. 1685 im 48. Jahre. (Dietm. II. 1179, Sachs. Kirchen-Gal. IX. 110.)                                                                                                                                                          | 14, April 1658.       |
| eod.        | Simon Schneider aus Grimma, Sohn des Amtsboten, ward vierter College an der Stadt- schule in Grimma.                                                                                                                                                                                                                                        | 17. Oct. 1659.        |
| 1. Decbr.   | George Schreiber aus Döbeln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15, März 1659.        |
| 9. Decbr.   | Martin Schwertner aus Wittenberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1, Jan. 1657.         |
|             | 1654.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
| 16. Februar | Adam Henning von Kamicke (Kamecke) aus Pommern.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1. März 1653,         |
| eod,        | Wolfgang Albert von Weyher aus Pommern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2. Jan. 1655.         |
| 1. Māra     | David Scorl aus Leisnig ward Pfarrer in Raben (Eph. Belzig). (Dietm. IV. 174, Kamprad Leisn. Chr. p. 373.)                                                                                                                                                                                                                                  | 6. Nov. 1657.         |
| 8. März     | Johann George von Hahn (oder Hayn) aus Ringethal<br>ward Erb-, Lehn- und Gerichtsherr auf Ringethal, † in<br>Ringethal den 3. März 1688 im 51. J. [Bruder des Folg.]                                                                                                                                                                        | 21, Oct. 1659,        |
| eod.        | Nicolaus von Hahn (oder Hayn) aus Ringethal<br>ward churf. Sächs. Wachtmeister, † in Mittweida den<br>2 März 1706. [Bruder des Vorigen.]<br>(Kretzschmar Mittw. Nachr. p. 1503.)                                                                                                                                                            | 24, Juli 1659.        |
| 12. April   | David Müller aus Grimma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11. April 1660.       |
| eod.        | Jeremias Köchly aus Leipnitz<br>ward 1665 Substitut seines gleichn. Vaters, des Pfarrers<br>in Leipnitz, 1672 wirklicher Pf. daselbst, 1681 Pf. zu<br>Naundorf, † den 4. März 1707.<br>(Dietm. I. 326 u. 975 f., Cur. Sax. 1761 p. 212.)                                                                                                    | 4. Oct. 1655.         |
| 1. Mai      | Johann Wehrmann aus Geithain,<br>Sohn eines Bäckers.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29, Oct. 1659.        |
| 6, Mai      | Christian Hunger aus Geithain.<br>Einer dieses Namens war Pfarrer in Zöschau.                                                                                                                                                                                                                                                               | 28. Dec. 1657.        |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2326                  |

| ,               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Infanhme.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Abgang.          |
| 12, Juni        | Gottfried Stäber aus Geithain<br>ward Mag., 1673 Pfarrer in Hohnstädt bei Grimma, starb<br>(in Grimma) 1701 und wurde den 4. März in Hohnstädt<br>begraben.                                                                                                                                                                                                                   | 19. Juli 1657,   |
|                 | (Dietm. II. 1094. Er starb nicht den 18. März 1702.)<br>[Sohn 1692.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| 24. Juni        | Daniel Haussmann aus Rochlitz<br>ward 1689 Pfarrer in einem Dorfe im Mecklenburgischen.<br>(Heine Rochl. Chr. p. 265.)                                                                                                                                                                                                                                                        | 23. Nov. 1656.   |
| 12. <b>Juli</b> | Michael Grössgen aus Grimma<br>ward 1666 in Leipzig Magister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24. Juni 1660.   |
| 5. Septor,      | George Winckler aus Sachsendorf, "des Forstknechts Sohn."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18. Oct. 1660.   |
| 6. Decbr.       | Christian Racke aus Dresden,<br>Sohn eines Kutschers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | im Mārs 1657.    |
|                 | 1655.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|                 | (In einem Verzeichnisse aus der zweiten Hälfte des Jahres stehn 53 Schüler.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| 3. Januar       | David Simon aus Kemberg<br>ward Bürgermeister in Kemberg. [Sohn 1693.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3. Juni 1658.    |
| 26. Februar     | Balthasar Stolberg aus Mittweida ward 1660 in Wittenberg Mag., 1664 Docent hei der Universität, 1668 Professor der Griechischen Sprache an der Universität Wittenberg, † d. 15. Octbr. 1684 im 44. J. (Clarmund Lebensbeschr. etl. hauptgelehrten Manner IV. 186— 193, Witte diar. biogr. ad a. 1684, Curios. Sax. 1739 p. 282 g., Schursfielsch dissertt. acad. p. 446—451.) | 15. Pebr, 1658.  |
| 7. März         | Immanuel Brodtkorb aus Düben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3. Jan. 1659,    |
| 1, Mai          | Johann Zachäus Macht aus Frankenberg<br>ward in Wittenberg Mag., 1665 Pfarrer zu St. Nicolai in<br>Chemnitz, † den 23. Jan. 1703 alt 53 Jahre.<br>(Bahn hist. Nachr. v. Frankenberg p. 266 coll. p. 218 f., Nova<br>Literar. German. 1703 p. 139.)                                                                                                                            | im Jan. 1657,    |
| 1. Juni         | David Böhme aus Grossbothen. [2 Brüder 1642.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5. Aug. 1658.    |
| 12, Juni<br>-   | Christoph Clauss aus Döbeln<br>"hat sich nach Liefland gewendet und eine vornehme<br>Kirchenstelle in Terpt bekleidet."<br>(Mörbitz Döbel, Chron. p. 370.)                                                                                                                                                                                                                    | 26, Febr . 1661. |
| 1. Juli         | Johann Heinrich Diener aus Mühlhausen<br>ward Mag. u. 1672 Pf. zu Altenroda, † 1696 im 60. Jahre.<br>(Biering der. Mansfeldic. p. 223.)                                                                                                                                                                                                                                       | 6. Sept. 1658.   |
| 6. Novbr,       | Barthol Graffe aus Döbeln<br>"liess die studia ruhen und erwehlte Kram und bürgerliche<br>Nahrung."<br>(Mörbitz Döb. Chron. p. 375 f.)                                                                                                                                                                                                                                        | 12. Juni 1657,   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |

### 1656. 1657.

•

| 9          |                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aufnahme.  |                                                                                                                                                                                                                                                    | Abgang.         |
|            | 1656.                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
|            | (Den 31. März waren 47 Knaben in der Schule.)                                                                                                                                                                                                      |                 |
| 1. Mārs    | Reinhard Wächtler aus Grimma<br>ward Bürger und Buchhändler in Strassburg.<br>(Cur. Sax. 1757 p. 312.) [Vater 1627 Jacob W.]                                                                                                                       | 1. Mai 1657.    |
| 6. März    | Christian Thorschmiedt aus Frankenau<br>ward Mag., 1677 Pf. in Somsdorf, † den 29. Jan. 1692.<br>(Dietm. I. 117.) [Bruder 1659. Enkel 1734.]                                                                                                       | 4. Märs 1662.   |
| 19. März   | Moritz Peck aus Pehritzsch<br>ward 1666 Pfarrer in Ruppendorf, † 1679 im 38. Jahre.<br>(Sachs. KGal. IV. 185, Dietm. I. 114.)                                                                                                                      | 10, März 1682.  |
| 14. April  | Christian Stroh (oder Strohe) aus Delitzsch,<br>Sohn George Strohe's, Landrichters zu D.                                                                                                                                                           | 8. Nov. 1659.   |
| 21. April  | Christian Schalitz aus Pomsen,<br>Sohn des dort. Pfarrers.                                                                                                                                                                                         | 7. Aptil 1659,  |
| eod.       | Augustin Müller aus Dresden,<br>Sohn eines Kaufmanns.                                                                                                                                                                                              | 26. Jan. 1657.  |
| eod.       | Christoph Braun aus Mügeln,<br>ward Pf. in Gohlis bei Grossenhain u. später in Waldkirchen.<br>(Dietm. V. 701 not. n.) [Vater 1626. Bruder 1661.]                                                                                                  | 21. April 1662. |
| 20. Mai    | Georg Christoph Opel aus Gera (Zwickau).<br>Sein Vater Wolf Adam Opel "vf Culm" wurde 1643 über-<br>fallen und in s. Hause erschossen. [Bruder 1652.]                                                                                              |                 |
| 22. Mai    | Christian Kloss aus Rochlitz, Sohn des Landrichters David Kloss, ward 1667 Amts- schreiber in Rochlitz, verwaltete seit 1669 eine Zeit lang das ganze Amt, † den 5. April 1680 im 39. Jahre. (Kurse Nachrichten von d. Beamten in Rochlitz p. 14.) | 2. Mai 1661.    |
| 1. Juni    | Philipp Zeising aus Schmiedeberg,<br>hinterlassener Sohn des dort. Bürgermeisters.                                                                                                                                                                 | 26. Märs 1662.  |
| 8. Septhr. | Hanns Heinrich von Kayn aus Predel,<br>Sohn Melchiors von Kayn, ist wahrscheinlich der Herr<br>auf Auligk und Hofrath, welchen Wippel de nobilit, Misn.<br>literat. erwähnt.                                                                       | 30. Oct. 1657,  |
| 12. Decbr. | Johann Daniel Pfannkuch aus Grossbuch,<br>Sohn des dort. Pfarrers.                                                                                                                                                                                 | 15, Febr. 1662. |
| 15. Decbr. | Philipp Kremberger aus Düben,<br>hinterlassener Sohn eines Bürgers, in Warschau geboren.                                                                                                                                                           | 7. April 1659,  |
|            | 1657.                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| 7. Februar | Johann Andreas Seyfried aus Colditz,<br>Sohn eines Pfarrers, hatte die Colditzer Stelle, war aber<br>nicht in Colditz geboren.                                                                                                                     | 12, Febr. 1663. |

### 1657. 1658.

| 1                | 10011 10001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Aufnahme.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Abgang.                 |
| 10. Milen        | Jeremias Lessius (Less) aus Borna ward 1664 in Leipzig Mag., 1666 in Leipzig Dr. med., Professor (seit 1680 ordinar.) der Medicin in Wittenberg, † den 3. oder 5. Novbr. 1684 im 41. Jahre. (Jöcher II. 2237, Witte diar. biogr. ad a. 1684, Lucius biograph. ephor. Born. p. 86, Schutzfeisch dissettatt. acad. 451—455.) [Brüder 1642. 1659.] | 14, Juli 1662.          |
| 29. April        | Andreas Jacob Hannitzsch aus Mahlis<br>ward Mag. und war von 1672—1676 Pf. zu Fremdiswalde.<br>(Dietmann II. 1173.) [Vater 1626.]                                                                                                                                                                                                               | 24. April 1663.         |
| 22, Mai          | Daniel Donner aus Mittweida,<br>wahrsch. derjenige, welcher als Stud. nach Liefland ging.<br>(Hermann Mittw. Denckm. p. 333.)                                                                                                                                                                                                                   | 26. Mai 1663.           |
| 9. October       | Johann (oder Christoph) Döche aus Lausigk,<br>Sohn des dort, Bürgermeisters.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| 25. October      | Simon Johann Alberus aus Niedersteinbach bei Penig<br>ward 1673 seinem Vater, welcher seit 1650 Pfarrer in<br>Wechselburg war, substituirt, folgte ihm 1675 im Amte,<br>† den 20. Novbr. 1717 im 74. Jahre.<br>(Dietmann III. 532.) [Bruder 1659.]                                                                                              |                         |
| 3. Nevbr.        | Martin Lieder (Lüder) aus Grimma,<br>Sohn eines Kürschners.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7, April 1659.          |
| 18. Novbr.       | Christian Müller aus Eschdorf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10, Nov. 1663.          |
|                  | 1658.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
| 22, Februar      | Jehann Christoph Hadelich aus Pausa im Voigtlande,<br>Sohn des dortigen Oberförsters, scheint als Student ge-<br>storben zu sein.<br>(Hermann Mittw. Denckm. p. 335.)                                                                                                                                                                           | 29, Febr. 1664.         |
| 3. Mårs          | Garl Christian Ackenhausen aus Königs-Lutter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10. Oct. 1658.          |
| 13. Aprili       | Warcus Antonius Bachmann aus Leipzig,<br>hinterlassener Sohn des Profess. jur. Bachm.                                                                                                                                                                                                                                                           | 9. Nov. 1659.           |
| 23. April        | Jacob Thryllitius aus Altmörbitz. [Bruder 1661.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15, April 1664.         |
| 26, April        | Ehrenfried Bock aus Mittweida<br>starb als Advocat und designirter Adjunctus des Amt-<br>manns zu Leisnig.<br>(Hermann Mittw. Deuckm. p. 333.)                                                                                                                                                                                                  | 13. April 1664.         |
| 7. Juni          | Jehann Caspar Feuereisen aus Grossbardau<br>ward 1676 Pf. in Frauendorf, † d. 31. Juli 1709.<br>(Dietm. III. 878, Cur. Sax., 1762 p. 386.) [Bruder 1667.]                                                                                                                                                                                       | 22, Mai 1664.           |
| 10. Juni         | Johann Daniel Kirchhoff aus Grimma<br>war Advocat in Grimma.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19, <b>Ja</b> n. 1663.  |
| 18 <b>. Juni</b> | Adam Werner aus Werdau,<br>Sohn des Diacon Georg W., ward 1668 in Leipzig Mag.,<br>1680 Diacon in Werdau, † d. 28. Mai 1687 im 42. Jahre.<br>(Stichart Werd. Chron. p. 196.)                                                                                                                                                                    | 7. Juni 1664.           |
| 30. Juni         | David Heinrich Hahnemann aus Grimms, [Bruder 1659.]                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27. Febr. 1659.<br>2371 |

<del>C. C. S. C.</del>



| Anfnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                              | Abgeng.         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2. August   | Johann Liebmann aus Cüstrin,<br>Sohn eines dort. Handelsmannes.                                                                                                                                                                              | 8, Mai 1661.    |
| 22. Novbr.  | Gottfried Schütze aus Döbeln<br>starb als Studiosus theologiae.<br>(Mörbitz Döbeln. Chron. p. 392.) [Bruder 1661.]                                                                                                                           |                 |
|             | 1659.                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| 3. Februar  | Georg Ernst Steinauer aus Ebershach,<br>hinterlassener Sohn des dort. Pfarrers.                                                                                                                                                              | 19. Jan. 1663,  |
| 25. Februar | Georg Lossius aus Borna<br>studirte Theologie, † d. 3. Mai 1700.<br>(Lucius biogr. ephor. Born. p. 86.) [Brüder 1642. 1657.]                                                                                                                 | 23. Jan. 1664.  |
| 20. Márs    | Christian Tham aus Colditz/<br>ward 1675 Stadtschreiber zu Colditz und besass Kloster-<br>Geringswalde.<br>(Kamprad Leisn. Chrön. p. 578 coll. p. 559.)                                                                                      | 6. April 1665.  |
| 26. Märs    | Daniel Denner aus Altmittweida<br>starb als Leipziger Studios. theol. und phil. zu Altmittweida<br>im Juli 1675 im 30. Jähre.<br>(Hermann Mittw. Denckm. p. 335.)<br>[Vater 1632. Bruder 1679.]                                              | 26, April 1664. |
| 15. April   | Samuel Kirchhoff aus Delitzsch. Sein Vater war dort Juris practicus.                                                                                                                                                                         | 4. April 1685.  |
| 19. Mai     | Johann Philipp Müller aus Leipzig.                                                                                                                                                                                                           | 11. April 1660. |
| eod.        | Johann Christoph Müller aus Leipzig<br>ward 1667 in Leipzig Mag., 1672 Pfarrer in Albrechtshain,<br>1673 Pf. in Baalsdorf, † d. 31. Juli 1685 im 39. Jahre.<br>(Albrecht I. c. L 2 686 f., Dietm. II. 1126, Miscell. Sax. 1768<br>p. 110 f.) | eod.            |
| 12. Juli    | Gottfried Eckardt aus Grimma<br>ward Advocat und Gerichtsdirector, später Rathsherr und<br>zuletzt (wie sein Vater) Bürgermeister in Grimma, †1694.                                                                                          | 28. März 1665.  |
| 16. Juli    | Tobias Hempel aus Dippoldiswalde ward 1681 Pfarrer in Sornzig, † d. 13. August 1703. (Dietm. V. 717, Ziessler Fortsetz. d. Müglisch. Chron. p. 112.)                                                                                         |                 |
| 26. Juli    | Martin Hahnemann aus Grimma.<br>Einer d. N. ward 1682 Amtsschösser zu Grünhain.<br>[Bruder 1658.]                                                                                                                                            | 22. Mai 1665.   |
| 3. August   | Abraham Alberus aus Niedersteinbach bei Penig<br>? ward Mag., 1682 Pf. in Hohenkirchen, † 1701.<br>(Dietmann III. 526.) [Bruder 1657.]                                                                                                       | 3. Aug. 1665.   |
| 15, October | Johann Georg Friederich (oder Friderici) aus Eilenburg.                                                                                                                                                                                      | 15. Nov. 1661.  |
| eod.        | Caspar Friederich (oder Friderici) aus Eilenburg.                                                                                                                                                                                            | eod.            |
| 24. October | Abraham Grünigk aus Borna,<br>Sohn des dort. Bürgermeisters. [Vater 1619?]                                                                                                                                                                   | 6. Juni 1664.   |
| 28. October | Christoph Gottfried Hoffmann aus Collm,<br>Sohn des Pfarrers zu Collm und Lampersdorf.                                                                                                                                                       | 23. Jan. 1664.  |
|             | and rambals doll.                                                                                                                                                                                                                            | 2266            |

#### 1659. 1660.

Abgang. 7. Nov. Tobias Dietzsch aus Rüdigsdorf ward 1674 Pf. in Bubendorf, 1702 Pf. in Kieritzsch, erhielt 1713 einen Substituten, † 1729 im 83. Lebens- und 55. Amtsjahre. (Dietmann II. 521 u. 555.) Zacharias Thorschmiedt aus Frankenau, 29. Nov. dritter Sohn des gleichnam. Pfarrers zu Frankenau, geb. den 28. Octbr. 1646, ward 1673 Conrector in Mittweida. starb den 30. April 1714 im 68. Jahre. (Hermann Mittw. Denckm. p. 221, Kretnechmar Nachr. von Mittw. p. 1352 f.) [Aeltester Bruder 1656.] 1660. Johann Michael König aus Kohren, getauft d. 16. November 1645, ist zu Leulitz bei Wurzen 12. Januar gestorben und begräben, [Bruder des Folg.] 24. Januar Valentin König aus Kobren, getauft den 3. Octbr. 1647, ward 1671 Diacon, 1677 Pf. zu Kohren, † d. 18. Dec. 1708. (Der oft erwähnte Verfasser der Adels-Historie ist dessen Sohn; s. Ranfits genealog. Archivar. Th. 35. p. 469.) [Bruder des Vorigen, Soha des Diacon und spät. Pfarrers Valentin König.] 14. Mai Johann Hennig (oder Henning) aus Grimma, Sohn eines Bürgers. 22. Febr. 1663. 15. Mai Augustinus Löbell aus Johanngeorgenstadt. Einer dieses Namens ward Stadtrichter und dann Bürgermeister in Johanngeorgenstadt. (Engelschall Chron, von Johanngeorgenstadt p. 96.) Bruder 1661. Beide sind in Böhmen geboren, Söhne eines exulirenden Protestanten.] 10. Oct. 1665. 6. Juli Christoph Andreas Schöngast aus Borna ward 1667 in Leipzig Mag. und 1668 Doct. medic., practischer Arzt zu Hamburg. (Sicul Annal, Lips, 1724 p. 625, Lucius biogr. eph. Born. p. 121.) Martin Schrot ans Grimma, 29. Juli .... 1667. wahrscheinlich seit 1696 Bürgermeister in Colditz, starb 1727 alt 82 Jahre. (Kamprad Leisn. Chron. p. 559.) 1. October Theodor Hillwegk aus Grossböhla 26. Febr. 1664. ward 1669 in Wittenberg Mag., 1676 Pfarrer in Ganzig, starb den 24. September 1680. (Frenckel diptych. Ossit. p. 350 f.) 6. April 1662. 17. Nov. Daniel Hunding aus Meissen ? ward 1668 Conrector an der Stadtschule zu Meissen. (Curios. Sax. 1741 p. 157.)

| ,           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aufnakme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Abgang.         |
| •           | 1661.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| 19. Februar | Johann Ernst Döbler aus Torgau.                                                                                                                                                                                                                                                             | 5. Dec. 1663.   |
| 21. Februar | Gettfried Leonhard Brodkorb aus Grimma ward 1685 in Wittenberg Dr. jur., Advocat in Dresden, † den 14. Mai 1715. (Ein bedeutendes Legat, welches er für Prediger- und Lehrer-Wittwen hiesiger Stadt ausge- setzt hat, sichert ihm ein bleibendes Andenken.) [Vater 1630.]                   | 3. Febr. 1667.  |
| 30, Märs    | August Schütze aus Döbeln<br>ward Mag., 1683 Diacon u. 1698 Archidiacon in Grimma,<br>starb den 1. November 1703.<br>(Dietm. I. 935, II. 1088, Mörbitz Chron. Döbel. p. 392.)<br>[Bruder 1658. Söhne 1706. 1712. 1712.]                                                                     | 30. Mārz 1667.  |
| 13. Mai     | Abraham Löbell aus Johanngeorgenstadt. [Bruder 1660.]                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| 19. Mai     | Michael Bartholemaei aus Altenburg<br>ward Mag., Substitut des Pf. in Bremanitz, 1678 Pf. in<br>Goldschau, † den 10. Januar 1707.<br>(Dietm. III. 1073, Loeber hist. eccles. Orlamund. p. 597.)                                                                                             | 2. Mai 1667.    |
| 20. Mai     | Johann Buchner aus Rathendorf bei Geithsin<br>ward Mag., 1672 seinem Vater, dem Pf. in Rathendorf,<br>substituirt, 1681 dessen Nachfolger, † 1718.<br>(Dietmann III. 880.) [Vater 1626.]                                                                                                    | 9, Jan. 1667.   |
| 28. Mai     | Johann Caspar Schober aus Oschatz,<br>geb. d. 14. März 1647.                                                                                                                                                                                                                                | 14. April 1662. |
| 12. Juni    | Johann Müller aus Hansswalde<br>ward 1677 Adjunct der philos. Facultät zu Wittenberg,<br>1680 Pf. und Superintendent zu Jessen, 1692 Licentiet,<br>theol. (zn Wittenberg), † den 3. Juni 1696.<br>(Dietmann IV. 350 f., Rotermand zu Jöcher V. 75 und d. dort<br>angef. Schr.) [Sohn 1695.] | 21. Mai 1667.   |
| 25. Juni    | Toblas Dittrich von Burckersrode aus Gossa, ? Herr auf Kötzschau, fürstl. Merseburg. Hofrath, Oberhof- gerichts - Assessor und Vice - Director der Stiftestände. (v. Uechtritz Geschlechtserzählung Taf. LXII.)                                                                             | 11. Mal 1667.   |
| 30. August  | Christian Thryllitius aus Altmörbitz<br>ward Mag., 1670 Substitut s. Vaters, des Pf. zu Altmörbitz,<br>1681 Pf. zu Gnandstein, † den 15. März 1716.<br>(Dietm. IL 510 coll. 536.) [Bruder 1658.]                                                                                            | 23, Sept. 1667, |
| 6. Nov.     | Salomon Winne aus Gnandstein, Sohn des 1661 dort verst. Pf. Adam Winnius, wahrschein- lich noch in Medewitzsch geboren, wo sein Vater bis 1650 Pfarrer war.                                                                                                                                 | 6, Nov. 1667.   |
| 22. Nov.    | Christian Friedrich Braun aus Mügeln<br>ward 1677 in Wittenberg Mag., 1683 Pf, zu Radmeritz,<br>starb den 7. December 1686.<br>(Dietmann V. 701. n.) [Bruder des Folgenden.]                                                                                                                | 2 1666.         |
| eod.        | Christfried Braun aus Mügeln<br>starb im väterl. Hause d. 6, März 1668 im 21. Jahre.<br>(Sins Gesch. d. St. Mügeln I. p. 77.)<br>[Vater 1626. Bruder 1656 u. der Vorherg.]                                                                                                                  |                 |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>B411</b>     |

-C-250

|                 | 1001, 1002,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 199             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aufnakme.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Abgang.         |
| **** 4004       | David Rickell aus Oschatz,  Sohn des Tuchmachers Paul Nickoli, wurde "nach Verlauf etlicher Tage von seinem Vater wieder abgeholt, weil er in der Schule nicht eingewöhnen können." Er ward Tuchmacher, und starb als Bürger und Tuchmachermeister in Oschatz den 5. April 1725.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
|                 | 1662.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| 26. März        | Johann Reissing aus Grimma<br>ward den 21. Mai 1677 Doct. jur. in Erfurt, und war<br>später fürstl. Anhaltscher Kanzler in Köthen.<br>(Dippoldt hist. Beschr. d. Landsch. Gr. p. 179.)<br>[Brüder 1664, 1667. 1671.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23, April 1667. |
| cod.            | Gottfried Gilbert aus Liebenwerda.<br>[Vater 1612. Brudor 1652.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16, April 1668, |
| 13. April       | Hanns Abraham von Bock aus Saelhausen<br>ward Herr auf Saelhausen und Striesz,<br>(Hoffmann Oschatz. Chron. II, 337.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23. Jan. 1664,  |
| 24. April       | Christoph Fiedler aus Jahna. [Bruder 1664.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5. Mai 1668.    |
| 2. Mai          | Hanns Christoph Grabner aus Reichenbach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3. Dec. 1063.   |
| 7. Juni         | Christian Georg Tuchscherer aus Schwarzenberg.  Anmerkung: Nach Theodosius Lehmanns Abgang (siehe oben d. 9. Oct. 1653) präsentirte der Rath zu Schwarzenberg auf die dortige Stadtstelle d. 10. Jan. 1659 Johann Jacob Köhler'n, den Vetter des damaligen Pfarrers M. David Köhler daselbst; d. 5. Mai 1662 präsentirte derselbe Rath, "da sich die Stelle unlängsten wieder erlediget," den oben stehenden Tuchscherer, den Sohn des dortigen Stadtschreibers, welcher aufgenommen wurde. Köhler hatte nemlich — ohne aufgenommen worden zu sein — auf die Stelle resignirt, wie aus einem Schreiben der Wittwe des dort. Pf. Weber hervorgeht, welche für ihren Sohn Nicolaus Weber um dieselbe Stelle bittet. |                 |
| 4. Juni         | Johann Baum aus Oschatz,<br>Sohn eines flufschmiedts, geb. d. 17. Juni 1646.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | im Sept. 1665.  |
| 10. <b>Juni</b> | August Heinrich von Polenz aus Grimma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11, Oct. 1666.  |
| eod.            | Christian Adam Schleusing aus Dobrilugh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13. April 1668. |
| eod,            | Georg Adam Schleusing aus Dobrilugk<br>studirte die Rechte und gab als Cand. jur. das in Zedlers<br>UnivLex. XXXV. 140 u. v. Jöcher IV. 279 erwähnte Buch<br>heraus. (Er hiess nicht Andreas.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | im April 1665.  |
| 2. Sept.        | Christeph Siegismund Kunad aus Grimma<br>ward Advocat und Notar. publ. Cocs. in Grimma.<br>[Bruder 1653, Sohn 1696.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26. Sept. 1664. |
| 28. October     | Balthasar Keller aus Grimma.<br>Einer dieses Namens ward Tuchmacher und kam 1693 in<br>den Rath zu Grimma, war 1715 Bürgermeister, † 1716.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
|                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2424            |

-C-200

ecs C

| 9           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Abgang.               |
| 7, Nov.     | Balthasar Otto aus Mölbis ward 1670 Mag. in Leipzig, 1673 academischer Privat- docent, 1677 Substitut des Pf. in Liebertwolkwitz, 1687 dessen Nachfolger, † den 19. Jan. 1705. (Albrecht I. c. I. 2. 868 f., Dietmann H. 896.) [Vater 1616. Bruder 1666.]                                                                                                                                                                  | 3. Sept. 1669.        |
|             | 1663.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
| 22. Januar  | Johann Christoph Täntzer aus Hermsdorf, Sohn des dort. Pf., scheint als Stud. gestorben zu sein. (Hermann Mittw. Denckm. p. 336.)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28. Dec. 1667.        |
| 9, April    | Gottfried Böttiger (Bötticher) aus Borna, Sohn des dort. Organisten, ward 1679 in Erfurt Dr. jur. und Rechtsconsulent in Dresden, † den 23. Juni 1762. (Michaelis Dresden. Inscriptt. p. 563.)                                                                                                                                                                                                                             | 15, Febr. 166%.       |
| 14. Mai     | Johann Paul Rüdel aus Mittweida,<br>ältester Suhn des Stadtschreibers Christian Rüdel, ward<br>Juris practicus und Amtsactuar zu Frankenberg.<br>(Hermann Mittw. Denckm. p. 334.)<br>[Vater 1620. Brüder 1669. 1675.]                                                                                                                                                                                                      | 1. <b>M</b> ai 1669.  |
| 29. Mai     | Johann Christian Eckhardt aus Sandersdorf bei Bitterfeld,<br>Sohn des dort. Pfarrers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
| 1. Juni     | Friedrich Christian Morgner aus Zeschau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>25. Nov.</b> 1663. |
| 27. Juni    | Wilhelm Siegmund von Mordelsen aus Goselitz<br>ward Herr auf Reichenbach und Goselitz, † 1716.<br>(Gauhe Adelsl. I. 1412.) [Sohn 1693.]                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4. April 1669.        |
| eod.        | Johann Matthias Kresse aus Halle<br>wird von Dreyhaupt Ssalkreis Th. II. im Geschlechtsreg.<br>der Kresse p. 83 nicht erwähnt.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 29. Oct. 1666.        |
| 20. October | Johann Remeth aus Leutschau in Ungarn,<br>Sohn des dortigen Diacon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17. Oct. 1669.        |
| 28. Nov.    | Hanns Herrmann Wostromirzsky von Rockittnigk aus Altkötitz bei Oschatz ward Militär, 1692 Major, 1694 Oberstleutnant, 1698 Oberst, 1700 Generalmajor, 1705 Commandant von Dresden und Generalleutnant, 1714 General von der Infanterie, † zu Dresden d. 7. Febr. 1718 im 71. Jahre nach 54jähr. Dienstzeit.  (Gauhe Adelslex. II. 2946, Zirschke Entwurf des Hof-Kriegsun. CivStaats II. 134—136.) [Bruder des Folgenden.] |                       |
| eod.        | Ricolaus Wostromirzsky von Rockittnigk aus Altkötitz.<br>[Bruder des Vorigen.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1, Sept. 1667.        |
| 8. Dec.     | Johann Andreas Rothe aus Lobstädt<br>ward 1679 Pfarrer in Witznitz, † im Mai 1718.<br>(Dietmann II. 598.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22. Aug. 1667.        |

Abgang, Aufnahme. 1664. (Ein Censurenverzeichniss d. J. nennt 48 Alumnen und 7 Extrancer.) Georg Friedrich Fiedler aus Jahna, [Bruder 1662.] 21. April 1667. 12, Januar Johann Paul Seyfert aus Liebertwolkwitz. 27. Februar 27. Jan. 1670. Sohn des Pis. David S., ward 1673 Mag. in Leipzig, 1677 Substitut des Pfs. in Cröbern, 1687 Nachfolger desselben, 1705 Pf. in Liebertwolkwitz, † 1738 im 88. Lebens- und 61. Amtsjahre. (Albrecht I. c. I. 2. 869 coll. 699, Dietm. II. 395.) 7. Mara Christian Hentzschel aus Leisnig 20, Dec. 1669. ward 1674 Pf. Substitut zu Priestäblich und 1678 wirkl. Pf. daselbst, 1694 Pf. in Tiefensee, † d. 28. April 1710. (Dietm. II. 907, Geissler Ellenb. Chr. p. 239.) 9. Mārz im Mars 1670. Christian Ebert aus Rotha ward 1692 Stiftssecretär in Wurzen. (Schöttgen Wurz. Chron. p. 226.) [Vater 1627.] Johann Friedrich Reissing aus Grimma, 23. April 1667. 8. April Sohn des Diaconi Johann R. [Brüder 1662, 1667, 1671.] 19. April 1670. Christianus Hermann aus Mittweida, 12, April Sohn des dort. Bürgermeisters, ward Mag., 1677 Diacon in Mittweida, † den 6. Aug. 1711 im 62. Jahre. (Er ist der Verfasser des oft angeführten Mittweidischen Denckmahls. Chemnitz 1698. 8.) (Kretzschmar Nachrichten von Mittweyda p. 781 ff. u. p. 1336, vergl. Mittw. Denckm. p. 213.) 26. Mai Augustin Pratorius aus Leipzig. 5. Juni 1669. Romanus Teller aus Wurzen 12. Jan. 1667. cod. ward 1674 Mag. in Leipzig, 1677 Conrector, 1684 Rector der Schule in Wurzen, starb 731 Jahr alt 1722 und ward den 8. November begraben. (Schöttgen Wurs. Chron. p. 369 f.) im April 1667. 31. August Christian Ehrenfried Hoffmann aus Wurzen, Sohn des verstorbenen Amtsschössers. Andreas Pirnbaum aus Oschatz, cod. geb. den 7. October 1648. 11. October Siegfried Gottlieb von Holzmüller aus Oederan nahm churf. Sächs. Kriegsdienste, ging als Fähndrich ab und war später churf. Kreis-Commissar und besass das Gut Hohlinde bei Oederan, auf welchem er d. 29. Decbr. 1722 starb 71 Jahre und 4 Tage alt. 1665. 7. Februar Christian Heinrich Schreyer aus Seelitz bei Rochlitz starb bald nach seinem Abgange von der Schule. (Hermann Mittweid. Denckmahl p. 336.) [Vater 1632.] 14. März Hanns George Petzsch aus Colditz, 27. Jan. 1671. Sohn des Organisten Christian Petzsch, ward 1673 Bac-

calaureus, 1674 Cantor, dann Rector zu Colditz bis 1690.

(Kamprad Leisn, Chr. p. 547 f.)

## 1665. 1666.

-<del>CC 83</del>

| Aufnahme.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Abgang.         |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 20. April            | Welf Heinrich Winckler aus Grimma, Sohn des Rathsherrn gl. N., war einige Zeit Flossmeister, wurde 1699 Bürgermeister in Grimma, 1703 Coinspector bei der Generalacciseinnahme, † den 12. Juli 1718. [Brüder 1650. 1671. Enkel 1726. 1730. 1733.]                                                                                                            |                 |
| 19. Mai              | Caspar Ricolai aus Zehmen<br>ward 1675 in Leipzig Mag., 1685 Pfarrer in Gersdorf<br>bei Leisnig, 1687 Pfarrer zu Wahren bei Leipzig, † den<br>9. Febr. 1707.<br>(Albrecht I. 2. 1107 f., Dietm. IV. 1267, Cur. Sax. 1752 p. 252.)                                                                                                                            | 6. Juni 1671,   |
| 29. Mai              | Martin Bauer aus Belgern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1668,           |
| 24, August           | Adam Ricel Berschmann aus Grimma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| 21. October          | Johann Sturm aus Kitzscher,<br>Sohn des dortigen Pfarrers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| **** ****            | Johann Heinrich Rosenbach aus Grimma<br>ward 1681 in Jona Licent. jur., Advocat und Gerichts-<br>director in Grimma, † um 1730. [Söhne 1693, 1700.]                                                                                                                                                                                                          |                 |
| •                    | Batthasar Hahnemann aus Grimma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
|                      | Um diese Zeit wurden nach dem Index Aluma, noch sufgenommen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| er #900<br>*200 #200 | Johann Valerius Braun aus Leisnig, Matthias Valerius Braun aus Leisnig, wahrscheinlich Söhne des Amtsschössers Matthäus Braun, von welchen der erstere als Advocat in Dresden, der letztere als Amtsactuar in Frauenstein 1701 starb: siehe Frenckel diptych. Ossit, p. 294 f., wo statt Valerius der Vorname Valerianus heisst, u. Bahns Frauenstein p. 91. |                 |
|                      | 1666.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| 21. Februar          | Friedrich Adami aus Altstadt-Dresden ward königl. Pohln. u. churf, Sächs. Secretarius au Dresden, † den 5. April 1704 im 55. Jahre. (Michaells Dresd. Inscriptt. p. 126.) [Sohn 1701?]                                                                                                                                                                       |                 |
| 15. Màra             | Christian Gilbert aus Belgern, Sohn des Pfarrers Jeremias Gilbert. Einer dieses Nam, war von 1675—1691 Pfarrer in Neckanitz.                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| eod.                 | Hieronymus Christian Bake aus Magdeburg. [Vater 1639?]                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | i               |
| , 24. Märs           | Christian Stoll aus Trebsen<br>ward 1675 Mag., 1676 Substitut u. später Nachfolger s.<br>Vaters, Pfarrer in Trebsep, † 1696.<br>(Dietmann II. 1097.)                                                                                                                                                                                                         | 23. Febr. 1672. |
| 19. April            | Johann Otto aus Mölbis. [Vater 1616, Bruder 1662.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| 22. Mai              | Abraham Delitius aus Collmen,<br>Sohn des verstorbenen Pf. Georg Delitius.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| 20. Juni             | Christoph Gottlob Liborius aus Bautzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| 9. Juli              | Donat Kthne aus Dippoldiswalde, Sohn eines Weissgerbers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1672,           |
| <u> </u>             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3466            |

\*C-C-33

#### 1666. 1667.

Abgang. Andreas Zechendörster (auch Zechenderst) aus Schneeberg 16. Aug. 1672. 13, August ward Advocat in Schneeberg, † den 30. Juni 1691. (Meltzer Schneeb. Chron. p. 581. coll. p. 612.) Theodorus Kell aus Cröbern, 9. Juni 1673. 23. August Sohn des Pfarrers Michael Kell. Wilhelm Ritzschky aus Wachau. 29. Sept. 1671. 11. Septbr. Welf Gotthardt von Birckholz aus Marschwitz 6. Octbr. 1671. 17. Septhr. ward Suftskanzler zu Wurzen, 1715 Inspector der hies. Landesschule, Erb- Lehn- und Gerichtsherr auf Marschwitz, † im Januar 1726. Gauhe Adelsi. I. 154, Ermel A. v. N. von Grimma p. 176,) 11. October George Resenbach aus Grimma, ..., 1671. Sohn des Rathskämmerers gl. N., ward Advocat u. Notar. publ. Caes., 1693 Rathsherr u. 1716 Bürgermeister in Grimma, † den 2. April 1731 im 78. Jahre. [Söhne 1690. 1703.] 20. October Johann Ernst Bahn ans Wittenberg ... .... 1672. ward 1686 in Jena Lic. jur., 1688 Professor juris am Ca-simirianum academicum zu Coburg, † im Nov. 1706. (G. Ludwig Ehre d. Casimir, II. 414—417, Car. Sax. 1755 p. 207.) August Kosel aus Wittenberg ward 1683 Licent. jur., 1688 Doct. jur. in Wittenberg. (Georgi Ann. acad. Vit. p. 77 u. p. 401.) 18. Oct. 1672. 6, Novbr. Polycarpus Schlegel aus Leutschau in Ungarn (Sohn des Dr. Christoph Schlegel von Gottlieben, welcher seit 1662 Superintendent in Grimma war) starb schon den 9. Juni 1671 zu Grimma. (Gleich Annal. eccl. III, 645.) [Brüder 1676. 1678.] 1667. (Ansahl der Schüler in d. J.: 48.) 7. Januar Johann Friedrich Richr aus Schmiedeberg 11. Jan. 1673. ward 1686 Substitut und 1690 wirkl, Pfarrer zu Schmiedefeld, + den 26. April 1705 im 54. Jahre. (Dietm. I. 215, Heckel Bischofsw. Chr. p. 368.) 13, Febr. 1673. 13. Februar Jeachim Gotthardt Rabener aus Lübben ward Schöppen- und Gerichtsschreiber in Leipzig. (Müllers Gesch, der Fürstensch, zu Meissen II, 119, Albrecht I. c. I. 354.) 22. Februar Daniel Andreas Schöler aus Magdeburg. Ostern 1673. Sein verstorbener Vater Martin Andreas Sch. war in der Neustadt Magdeburg zu St. Petri u. Pauli Pfarrer gewesen, Ostern 1672. 15. Mars Johann Christian Willius aus Schwarzbach bei Colditz. (Ueber s. Familie s. Gleich Annal, eecles. III, 659.) 30, Mhrs -Johann Heinrich Reissing ans Grimma. Einer dieses Namens war Tuchscherer u. Hausbesitzer in Grimma. [Brüder 1662, 1664, 1671.] 4. April Georg Cottfried Landtrock aus Grimma. einziger Sohn des Cantors an der Landessch, M. Georg L.

€€83

|                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Aufnahme.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Abgang.                |
| 13. <b>Ma</b> l       | Johann Christian Hertel aus Grimma ward seinem Vater, dem Bürgermeister und Stadtsteuer- einnehmer Christian Friedrich H. in Grimma, als Stadt- steuereinnehmer adjungirt, starb schon d. 28. Nov. 1679.  (Die Leichenpredigt auf ihn steht in Dr. Mayers Museo ministri eccles.) [Bruder 1679.]                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
| 14. Mai               | Johann Christoph Rau aus Eilenburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17. Febr, 1671.        |
| 25. <b>Juni</b>       | Johann Georg Willius aus Colditz<br>ward M., 1686 Pf. in Klein-Waltersdorf, † d. 15. Juni 1716,<br>(Dietm. I. 520, Willsch Freyb. KHist. II. 396.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25. Juli 1673.         |
| 1, Juli               | Johann Christoph Pinzbach aus Cröbern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| 7. August             | Johann Christian Feuereisen aus Grossbardau<br>ward 1677 in Leipzig Mag. und Diacon zu Neunheilingen,<br>1683 Pfarrer zu Tunzenhausen, 1694 Decanus generalis,<br>Consistorii Assessor und Pastor zu Schloss und Thal<br>Mansfeld, † den 18. December 1718 im 65. Jahre.<br>(Dietm. III. 147 u. 1219, Biering clerus Mansfeldic. p. 117.)<br>[Bruder 1658.]                                                                                                                                                                                                               |                        |
| 15. August            | Samuel Ritter aus Wittenberg, Sohn des verstorbenen Dr. jur. u. Profess. in Wittenberg gleiches Namens, ward Zolleinnehmer in Leipzig. (Dreyhaupt Saalkreis Th. II. im Geschlechts-Reg. der Ritter p. 132 nr. 14.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15. <b>Sept.</b> 1667. |
| 26. Septbr.           | Johannes Clemm (auch Clement) aus Rochlitz, Sohn eines Tuchmachers, "dimissus ob valetudinem."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
| 30 October            | Daniel Arnold aus Mittweida, Sohn des Bäckers Samuel Arnold, ? ward churf. Sächs. Acciseinnehmer. (Hermann Mittw. Denckm. p. 334.) An merkung. Nach einem Rescript v. 3. Juli 1667 hat in diesem Jahre der dritte Lehrer an der hiesigen Landesschule M. Georg Brodtkorb für seinen dritten Sohn Samuel Corbinianus um die Präceptorenstelle nachgesucht. Ob der Sohn dieselbe erhalten und ob er überhaupt als Schüler aufgenommen worden, ist bei der Unvollständigkeit der Acten nicht zu bestimmen. Er starb noch bei Lebzeiten seines Vaters (vor 1692) im Auslande. |                        |
|                       | 1668.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
|                       | (Den 12. Novbr. sind 54 Schüler in der Anstalt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                      |
| 23. Januar            | Christian Gottfried Jenichen aus Pausitz. [Bruder 1670.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
| 5, Ap <del>ri</del> l | Valentinus Petzsch aus Mittweida,<br>(Sohn des Conrectors in Mittweida) † als Stud. theolog.<br>(Hetmann Mittw. Denckm. p. 336.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
| 6. April              | Ernst Christian Rothe aus Kohren getauft den 27. Februar 1655, starb als juris et philosophiae studiosus zu Leipzig den 2. Aug. 1675 und ist in Kohren beerdigt. [5 Brüder 1671. 1673 (d. 15. April). 1678 (d. 20. März). 1680. 1682, Söhne des Schössers Ernst Rothe zu Kohren.]                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |

<del>~~~~~~~</del>

|                   | 10001 10001                                                                                                                                                                                                                                                               | 101            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Aufnahme.         |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Abyang.        |
| 7. April          | Johann Ernst Mebius (Möbius) aus Naunhof,<br>Sohn des Bürgers Christoph Mebiss des ältern, war zu-<br>letzt seit 1691 Pf. in Seebach, † den 13. März 1705.<br>(Dietmann III. 194—196 coll. p. 130.)                                                                       |                |
| eod.              | Johann Christoph Medius (Möbius) aus Pomsen,<br>"Christoph Medissens, Verwalters in Pomsen, Sohn."                                                                                                                                                                        |                |
| 17. April         | Paul Schröter aus Lübben. [Bruder 1671?]                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| 13. Mai           | Johann Andreas Walther aus Zedtlitz<br>ward 1682 Pfarrer in Zeschwitz im Stifte Merseburg,<br>1687 Pf. in Rötha, † den 1. Mai 1716 im 64. Jahre.<br>(Albrecht I. 2. 972 f., Dietm. II. 408, IV. 1152, Sicul Annal. Lips.<br>Beilage zur 3. Probe p. 26—28.) [Vater 1635.] | 1674.          |
| 19, Juni          | Michael Schneider aus Wurzen.                                                                                                                                                                                                                                             | <u> </u>       |
| 1. Juli           | Christoph Friedrich von Raab aus Tirpersdorf im Voigtlande.<br>Sein Vater war Christian Ernst von Raab.                                                                                                                                                                   |                |
| 21. Juli          | Joachim Friedrich von Reumann aus Ossa.                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| 19. Septbr.       | Wolf Friedrich von Helffant aus Oeringen im Württem-                                                                                                                                                                                                                      |                |
|                   | bergisch. Sein Vater Georg Friedrich v. Helffant hielt sich damals in Finsterwalde, auch in Lieberosa auf.                                                                                                                                                                |                |
| 2. October        | Johann Gottfried Hartmann aus Uebigau,<br>Sohn des dortigen Pfarrers.                                                                                                                                                                                                     |                |
| 7. No <b>vbr.</b> | Adam Christoph Neumann aus Schwerta in der Lausitz,<br>Sohn des Bürgers Lorenz Neumann.                                                                                                                                                                                   |                |
|                   | 1669.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
|                   | (Ein Censurenverzeichniss vom Februar giebt 54 Schüler an.)                                                                                                                                                                                                               |                |
| 9. Januar         | Wilhelm Gotthardt von Hirschfeld aus Gaunitz<br>starb in der Schule an den Masern d. 24. April 1673.                                                                                                                                                                      |                |
| 14. <b>Mai</b>    | Johann Magnus Starck (Starcke) aus Mittweida<br>ward 1686 in Leipzig Mag., 1687 Substitut des Pfarrers<br>in Doberschütz, 1692 wirkl, Pfarrer daselbst, † 1700.<br>(Geissler Eilenb. Chr. p. 314, Dietmann II. 927.)                                                      |                |
| 7. Jali           | Balthasar Heinrich von Zaschwitz (auch Zaschnitz) aus<br>Priestäblich                                                                                                                                                                                                     | 24. März 1673. |
|                   | von König Adelsh, III. 1215 nicht erwähnt. (Schöttgen<br>Nachlese III. 529.)                                                                                                                                                                                              |                |
| 16. Jali          | Wolfgang Albrecht Behrisch aus Weissenfels.<br>Sein Vater war Dr. Christian Behrisch.                                                                                                                                                                                     | im Sept. 1671. |
| 28. Juli          | Gottfried Metzner aus Leipzig,<br>hinterlassener Sohn des Bürgermeisters Jacob M.                                                                                                                                                                                         | 24, MArz 1673. |
| 25. Septbr.       | Christian Rüdel aus Mittweids. [Vater 1620. Brüder 1663. 1675. Der unten 1707 erwähnte ist ein Sohn des Bruders dieses Christian, Johann Rüdels, des Jur. pract. zu Mittw., s. Bahn Nachr. v. Frankenb. p. 268.]                                                          |                |
|                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2502           |

CSS



| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Abgang.        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 25, Septhr. | Christian Polacke aus Dresden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| 3. October  | Gottfried Grosse aus Pomsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| 18. October | Christian Hoyer aus Leisnig,<br>Sohn des Bürgers Christoph Hoyer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| 27. Novbr.  | Johann Augustin Prätorius aus Rochlitz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| end,        | Christian Augustin Prätorius aus Rochlitz. [wahrsch. Brüder.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
|             | 1670.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,              |
|             | (Den 8. Novbr. sind 56 Schüler.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| 16. Mai     | Johann Heinrich Stöckhardt aus Miltitz<br>ward 1679 in Leipzig Mag., 1683 Pfarrer zu Putzkau, †<br>den 24. August 1711.<br>(Dietm. I. 186, Heckel Chron. von Bischofswerda p. 347.)<br>[Bruder 1677. Sohn 1712.]                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| 6. Juni     | Johann Adam Schreckenfuchs aus Oetzsch<br>ward 1695 als Advocat immatriculirt, 1701 Rathsmitglied,<br>1711 Stadtschreiber mit dem Prädicat eines Stadt-Syndicus<br>in Oschatz, † den 26. Juni 1721.<br>(Hofmann Oschatz. Chron. p. 435 u. p. 439.)                                                                                                                                                                                                                        |                |
| eod.        | Johann Christoph von Stein aus Misitz im Voigtlande studirte die Rechte und vertheidigte zu Jena eine gelehrte Disput. de Cancellario Principis (Zeumer vitae ICtorum Jenens. p. 151.) und war Besitzer von Misitz.  (David Stemler Worte zu seiner Zeit (Jena 1737. 8.) p. 123, Stemler Jubelpredigt p. 35.)                                                                                                                                                             |                |
| 5. Juli     | Friedrich Mylius aus Eilenburg, Sohn des Bürgermeisters Andreas Mylius, 1655 zu Zscheplin geboren; scheint nicht fortstudirt zu haben, da er nach Mylii histor. Myl. part. III. p. 225 schon 1677 die Tochter des hiesigen Schularztes Dr. Gottfr. Buxbaum heirathete. Letztere Nachricht scheint aber nach dem, was Ermel A. u. N. v. Grimma p. 245 über Dr. Buxbaums Familie erwähnt, auf einem Irrthume zu beruhen oder von dessen Wittwe verstanden werden zu müssen. | 21. Māra 1671. |
| 23, Juli    | Gottfried Wehse aus Wittenberg,<br>Sohn des Bürgermeisters Christian W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| eod.        | Christian Ricolaus Anesorge aus Dresden<br>"ob inutile ingenium dimissus."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| 25. Juli    | Philipp Werner Werbig aus Schmiedeberg,<br>eines Bürgers Sohn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| eod.        | Christian Gottfried Lössnitzer aus Grimma,<br>Sohn des Rectors der Stadtschule.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| 30. Juli    | Carl Gebhardt von der Lochau von Lelitz in Meissen,<br>Carl Heinrich von Lochau's Sohn, ist vielleicht der Leip-<br>ziger Schloss-Leutnant, von welchem Vogel Leipziger<br>Annal. p. 767 bis p. 769 erzählt.                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| 2. August   | Johann Gesterreich aus Magdeburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |

|            | 10101 1011                                                                                                                                                                                                                                                     | TO     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Aufnahme.  |                                                                                                                                                                                                                                                                | Abgang |
| 28, August | Johann George Schreth aus Langenleube.<br>[Vater 1635. 2 Brüder 1675.]                                                                                                                                                                                         |        |
| 20. Novbr. | Johann Gölestin Göritz aus Merseburg, Sohn des Stifts-Physikus in Wurzen, ward Mag., dann Pf. in Wildschütz, 1700 Pf. in Doberschütz, † d. 3. März 1721. (Geissier Kilenb. Chron. p. 314, Dietm. II, 927, IV. 779 u. Oberlausitz. p. 63 die Stammtafel.)       |        |
| 15. Decbr. | David Ernst Jenichen aus Pausitz. [Bruder 1668.]                                                                                                                                                                                                               |        |
|            | 1671.                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| 8, Mārz    | Ernst Victorin Rothe aus Kohren ward 1681 Pfarrer in Nenkersdorf, 1688 Diacon in Koh- ren, 1694 Pf. in Ossa, † d. 6. März 1717 im 61. Jahre. (Dietm. II. 579, III. 568, Sachs. KirchGal. X. 158.) [5 Brüder s. oben zu 1668.]                                  |        |
| 11, Mai    | Christoph Abraham von Canitz aus Mutzschen.                                                                                                                                                                                                                    |        |
| eod.       | Maximilian Ferdinand Hoë von Hoënegg aus Ungarn.                                                                                                                                                                                                               |        |
| eod.       | Welf Georg Winckler aus Grimma ward Mag., 1688 Pfarrer in Silbitz, 1689 Pf. in Oeltzschau, 1692 Diacon zu Rötha, 1698 Pf. in Döben bei Grimma, † den 31. Jan. 1716. (Albrecht I. 2. 903, Dietm. V. 524 u. II. 410, 414, 1154.) [Brüder 1650. 1665. Sohn 1705.] |        |
| 27, Mai    | David Bauer aus Colditz, Sohn des Kirchners gl. N., geb. den 28. Jan. 1656, wurde 1681 zum Baccalaureus in Colditz designirt, starb aber vor der Confirmation. (Kamprad Leisn. Chr. p. 548.)                                                                   |        |
| 3. Juni    | Johann George Spannaus aus Beicha.                                                                                                                                                                                                                             |        |
| 15, Juni   | David Tischer aus Colditz,<br>ältester der 10 Söhne des Amtsschreibers David Tischer,<br>geb. den 14. Decbr. 1655. [Brüder 1680. 1686.]                                                                                                                        |        |
| 20. Juni   | Jehann George Hoffmann aus Mutzschen.<br>Sein Vater Caspar Anton H. war Vice-Land-Fischmeister.                                                                                                                                                                |        |
| 30. Jeli   | Johann George John aus Breslau.                                                                                                                                                                                                                                |        |
| 13. August | Johann Friedrich Baudius aus Schmiedefeld,<br>Sohn des dort. Pfarrers, ward 1693 Licentiat. jur. in<br>Wittenberg. (Georgi Ann. p. 102.)                                                                                                                       |        |
| 17. August | Johann Moritz Schröter aus Lübben<br>starb d. 30. Juli 1673. [Bruder 1668?]                                                                                                                                                                                    |        |
| 26. August | Zacharias Zechendörffer (auch Zechendorff) aus Schneeberg,<br>Sohn des Bürgers und Bäckers Michael Zechendorff, von<br>Meltzer Chron. p. 581 nicht erwähnt.                                                                                                    |        |
| 27. August | Christian Hitzsche aus Werdau  "post gratridaum simulatione febris discessit."                                                                                                                                                                                 |        |

# 1671. 1672.

| 9 |             | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ) | Anfnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Abgang.         |
| ) | 6. October  | Ferdinand Maximilian von Reichenbach aus Böhmen. [Bruder des Folgenden.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
|   | eod.        | Leopold Georg Wilhelm von Reichenbach aus Böhmen.<br>[Bruder des Vorigen.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
|   | 21, October | Johann Benjamin Reissing aus Grimma ward 1680 in Wittenberg Mag., 1682 Mitglied der Sophi- anischen Prediger-Gesellschaft zu Dresden, 1684 Pfarrer zu Weissig, war zuletzt um 1722 Pf. zu Hohenstein. (Peck Nachr. von d. Soph. PredGesellsch. p. 12, Rotermund zu Jöcher VI. 1748.) [Brüder 1662. 1664. 1667.].                                                                                                                                                                                                             |                 |
|   | eod.        | Abraham Zahn aus Herzberg<br>ward 1692 in Dresden als Advocat immatriculirt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
|   | 15. Novbr.  | Johann Peter Winckler aus Hayn bei Borna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1677.           |
|   | eod.        | Jehann Samuel Winckler aus Hayn bei Borna.<br>[Brüder, Söhne des dort. Pf.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
|   |             | 1672.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
|   |             | (im December waren 62 Alumnen und 3 Extraneer.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
|   | 5. März     | Jacob Schönewaldt aus Kemberg,<br>Sohn des Stadtrichters Martin Sch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
|   | 11. Mārz    | Caspar Benjamin Reinhard aus Brandis<br>ward 1689 Rathsherr, später Stadtrichter, zuletzt Bürger-<br>meister in Wurzen, † den 23. Aug. 1729 im 72. Jahre.<br>(Schöttgen Wurz. Chron. p. 501, Curios. Sax. 1751 p. 77.)<br>[Vater 1642. Brüder 1674, 1675. Sohn 1699.]                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
|   | 15. April   | Immanuel Weber aus Hohenhayda ward 1681 in Leipzig Mag., 1698 Professor der Geschichte in Giessen, 1699 daselbst Professor extraord. juris, 1697 zum Comes Palatinus ernannt, 1698 Dr. jur. u. Schwarzb. Rath, 1713 Profess. ordinar. juris, 1715 hochfürstl. hessi- scher Rath, 1722 Syndikus der Universität und 1725 Procancellarius derselben, † den 7. Mai 1726. (Jugler jur. Biograph. III. 140—178, Jöcher IV. 1835 fl., Albrecht 1. 2. 843. Ein Verzeichniss seiner zahlreichen Schriften erschien zu Giessen 1724.) | <b></b> 1677.   |
|   | 28. April   | Johann Heinrich Fleck aus Sorau,<br>Sohn des Zolleinnehmers Daniel Fl., ward Bürgermeister<br>in Fürstenberg.<br>(Magnus hist. Beschr. v. Sorau II. p. 32.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18. April 1678. |
|   | 31. Mai     | Andreas Caspar Georgi (oder George) aus Mittweida<br>ward Licent, medic. und practischer Arzt zu Mittweida.<br>(Hermann Mittw. Denckm. p. 334.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6. Mai 1678.    |
|   | 1. Juni     | Johann Ehrenreich Ostermann aus Wittenberg<br>ward 1689 Gerichtsschreiber und Raths- und Bauherr zu<br>Wittenberg, 1695 Advocat u. Stadtschreiber, 1712 Stadt-<br>richter, 1714 Bürgermeister daselbst, † d. 28. April 1724.<br>(Kettner hist. Nachr. v. d. Raths-Colleg. d. St. Wittenb. p. 79 f.,<br>Cur. Sax. 1755 p. 288.)                                                                                                                                                                                               |                 |
| ) | 7. Juni     | Johann Georg Jähnichen aus Terpitz<br>(Sohn des dort. Pf. George J.) † zu Hause d. 16. Juni 1673.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9274            |
| , |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2551            |

€£88

### 1672. 1673.

| Sohn des Organisten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aufnahme.        |                                                                                                                                               | Abgang.                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Johann Heinrich Schneider aus Dippoldiswalde, Sohn des Organisten.  Johann David Citner aus Markersbach in der Eph. Pirna ward 1682 in Leipzig Mag., 1685 Lic. medic., 1693 Doct. med. in Wittenberg, practischer Arzt in Altenburg. [Brüder 1679. 1693.]  Johann Michael Reinhold aus Eppendorf ward 1680 in Leipzig Mag., Conrector zu Marienberg, 1683 Substitut des Pfarrers zu Grossolbersdorf, 1688 Pf. in Einsiedel bei Chemnitz. (Köhler Nachr. v. Wolkenstein p. 82., Novaliter. Germ. 1704 p. 88.)  Cottfried Eckhard (Eckart) aus Wittenberg Mag., 1689 Pfarrer in Lastau, 1698 Diacon in Wurzen, † d. 3. April 1725. (Schöttgen Wurz. Chron. p. 389, Dietin. V. 677, 1CCander geistl. Min. p. 371, Cur. Sax. 1735 p. 292.)  Johann Christian Wehse aus Dresden.  1673.  Johann Conrad Poyda sus Bitterfeld, Sohn des Münzmeisters Constantin R.  Johann Christian Wehse aus Dresden.  Michael Rothe aus Dresden, Sohn des Münzmeisters Constantin R.  Leth Gotthardt von Metzradt aus der Oberlausitz ward 1680 in Wittenberg inscribirt. (Georgi Ann. p. 72.)  Christian Andreas Fleck aus Altherzberg ward M., 1683 Nachfolger seines Vaters George Fleck, Pfarrer zu Altherzberg. (Dietm. IV. 310.) [Brüder 1679. 1684. Sohn 1712.]  15. April  August Rothe aus Kohren, getauft deu 18. Septbr. 1659, starb als Advocat zu Borna an den Blattern den 8. Septbr. 1700. (Luchs blogr. ephor. Born. p. 87.) [5 Brüder s. oben zu 1668.]  Mathanael Donner aus Altmittweida. [Vater 1632.]  Siegfried Altwein aus Borna ward Doct. (medic.?) [Der 1704 aufgenommene ist der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18 <b>. Juni</b> | ward Mag., 1692 Pfarrer in Lichtenberg, † d. 6. Decbr. 1716 im 59. Jahre.                                                                     | 1678.                  |
| ward 1682 in Leipzig Mag., 1685 Lic. medic., 1693 Doct. med. in Wittenberg, practischer Arzt in Altenburg. [Brüder 1679, 1693.]  22. Juli  Johann Michael Reinhold aus Eppendorf ward 1680 in Leipzig Mag., Conrector zu Marienberg, 1683 Substitut des Pfarrers zu Grossolbersdorf, 1688 Pf. in Einsiedel bei Chemnitz. (Köhler Nachz., Wolkenstein p. 82., Novaliter, Germ. 1704 p. 88.)  Gottfried Eckhard (Eckart) aus Wittenberg ward 1679 in Wittenberg Mag., 1689 Pfarrer in Lastau, 1698 Diacon in Wurzen, † d. 3. April 1725. (Schöttgen Wurz. Chron. p. 389, Dietm. V. 677, 1CCander geistl. Min. p. 371, Cur. Sax. 1735 p. 202.)  Johann Christian Wehse aus Dresden.  16 73.  Johann Conrad Poyda aus Bitterfeld, Sohn des dort. Stadtrichters Christoph P.  Michael Rothe aus Dresden, Sohn des Münzmeisters Constantin R.  Leth Gotthardt von Metzradt aus der Oberlausitz ward 1680 in Wittenberg inscribirt. (Georgi Ann. p. 72.)  Christian Andreas Fleck aus Altherzberg ward M., 1683 Nachfolger seines Vaters George Fleck, Pfarrer zu Altherzberg. (Dietm. IV. 310.) [Brüder 1679. 1684. Sohn 1712.]  August Rothe aus Kohren, getauft den 18. Septbr., 1659, starb als Advocat zu Borna an den Blattern den 8. Septbr., 1700. (Luclus blogr. ephor. Born. p. 87.) [5 Brüder s. oben zu 1668.]  Rathanael Donner aus Altmittweida. [Vater 1632.]  Siegfried Altwein aus Borna ward Doct. (medic.?) [Der 1704 aufgenommene ist der 27. Aug. 1670.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5. Juli          | Johann Heinrich Schneider aus Dippoldiswalde,                                                                                                 | 25. <b>Jun</b> i 1678. |
| ward 1680 in Leipzig Mag., Conrector zu Marienherg, 1683 Substitut des Pfarrers zu Grossolbersdorf, 1688 Pf. in Einsiedel bei Chemnitz. (Köhler Nachr. v. Wolkenstein p. 82., Novaliter. Germ. 1704 p. 88.)  Gottfried Eckhard (Eckart) aus Wittenberg ward 1679 in Wittenberg Mag., 1689 Pfarrer in Lastau, 1698 Diacon in Wurzen, † d. 3. April 1725. (Schöttgen Wurz. Chron. p. 359, Dietm. v. 677, ICCander geistl. Min. p. 371, Cur. Sax. 1755 p. 202.)  Johann Christian Webse aus Dresden.  4 G 7 3.  Johann Conrad Poyda sus Bitterfeld, Sohn des dort. Stadtrichters Christoph P.  Michael Rothe aus Dresden, Sohn des Münzmeisters Constantin R.  Leth Gotthardt von Metzradt aus der Oberlausitz ward 1680 in Wittenberg inscribirt. (Georgi Ann. p. 72.)  Christian Andreas Fleck aus Altherzberg ward M., 1683 Nachfolger seines Vaters George Fleck, Pfarrer zu Altherzberg. (Dietm. IV. 310.) [Brüder 1679. 1684. Sohn 1712.]  August Rothe aus Kohren, getauft deu 18. Septbr. 1659, starb als Advocat zu Borna an den Blattern den 8. Septbr. 1700. (Luctus blogt.ephor.Born.p. 87.) [5 Brüder s. oben zu 1668.]  Hathanael Donner aus Altmittweida. [Vater 1632.]  Siegfried Altwein aus Borna ward Doct. (medic.?) [Der 1704 aufgenommene ist der 27. Aug. 1670                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19. <b>Jali</b>  | ward 1682 in Leipzig Mag., 1685 Lic. medic., 1693 Doct. med. in Wittenberg, practischer Arzt in Altenburg.                                    |                        |
| Gottfried Eckhard (Eckart) aus Wittenberg ward 1679 in Wittenberg Mag., 1689 Pfarrer in Lastau, 1698 Diacon in Wurzen, † d. 3. April 1725. (Schöttgen Wurz. Chron. p. 359, Dietin. V. 677, ICCander geistl. Min. p. 371, Cur. Sax. 1755 p. 202.)  Johann Christian Wehse aus Dresden.  1673.  Johann Conrad Poyda sus Bitterfeld, Sohn des dort. Stadtrichters Christoph P.  Michael Rothe aus Dresden, Sohn des Münzmeisters Constantin R.  Leth Gotthardt von Metzradt aus der Oberlausitz ward 1680 in Wittenberg inscribirt. (Georgi Ann. p. 72.)  Christian Andreas Fleck aus Altherzberg ward M., 1683 Nachfolger seines Vaters George Fleck, Pfarrer zu Altherzberg. (Dietm. IV. 310.) [Brüder 1679. 1684. Sohn 1712.]  August Rothe aus Kohren, getauft den 18. Septbr. 1700. (Luclus blogr. ephor. Born. p. 87.) [5 Brüder s. oben zu 1668.]  Hathanael Donner aus Altmittweida. [Vater 1632.]  Madreas Hartmann aus Prettin. [Vater 1632.]  Siegfried Altwein aus Borna ward Doct. (medic.?) [Der 1704 aufgenommene ist der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22. Juli         | ward 1680 in Leipzig Mag., Conrector zu Marienberg,<br>1683 Substitut des Pfarrers zu Grossolbersdorf, 1688 Pf.<br>in Einsiedel bei Chemnitz. | 8, Juli 1679,          |
| Johann Christian Wehse aus Dresden.  1673.  Johann Conrad Poyda aus Bitterfeld, Sohn des dort. Stadtrichters Christoph P.  Michael Rothe aus Dresden, Sohn des Münzmeisters Constantin R.  Leth Gotthardt von Metzradt aus der Oberlausitz ward 1680 in Wittenberg inscribirt. (Georgi Ann. p. 72.)  Christian Andreas Fleck aus Altherzberg ward M., 1683 Nachfolger seines Vaters George Fleck, Pfarrer zu Altherzberg. (Dietm. IV. 310.) [Brüder 1679. 1684. Sohn 1712.]  August Rothe aus Kohren, getauft deu 18. Septbr. 1659, starb als Advocat zu Borna an den Blattern den 8. Septbr. 1700. (Lucius blogt. ephor. Born. p. 87.) [5 Brüder s. oben zu 1668.]  Mathanael Donner aus Altmittweida. [Vater 1632.]  Andreas Hartmann aus Prettin. [Vater 1632.]  Siegfried Altwein aus Borna ward Doct. (medic.?) [Der 1704 aufgenommene ist der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2. August        | Gottfried Eckhard (Eckart) aus Wittenberg                                                                                                     | 1677.                  |
| Johann Conrad Poyda aus Bitterfeld, Sohn des dort. Stadtrichters Christoph P.  Michael Rothe aus Dresden, Sohn des Münzmeisters Constantin R.  Leth Gotthardt von Metzradt aus der Oberlausitz ward 1680 in Wittenberg inscribirt. (Georgi Ann. p. 72.)  Christian Andreas Fleck aus Altherzberg ward M., 1683 Nachfolger seines Vaters George Fleck, Pfarrer zu Altherzberg. (Dietm. IV. 310.) [Brüder 1679. 1684. Sohn 1712.]  August Rothe aus Kohren, getauft deu 18. Septbr. 1659, starb als Advocat zu Borna an den Blattern den 8. Septbr. 1700. (Lucius blogt. ephor. Born. p. 87.) [5 Brüder s. oben zu 1668.]  Mathanael Donner aus Altmittweida. [Vater 1632.]  Andreas Hartmann aus Prettin. [Vater 1632.]  Siegfried Altwein aus Borna ward Doct. (medic.?) [Der 1704 aufgenommene ist der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23. Dechr.       |                                                                                                                                               |                        |
| Sohn des dort. Stadtrichters Christoph P.  Michael Rothe aus Dresden, Sohn des Münzmeisters Constantin R.  Leth Gotthardt von Ketzradt aus der Oberlausitz ward 1680 in Wittenberg inscribirt. (Georgi Ann. p. 72.)  Christian Andreas Fleck aus Altherzberg ward M., 1683 Nachfolger seines Vaters George Fleck, Pfarrer zu Altherzberg. (Dietm. IV. 310.) [Brüder 1679. 1684. Sohn 1712.]  August Rothe aus Kohren, getauft den 18. Septbr. 1659, starb als Advocat zu Borna an den Blattern den 8. Septbr. 1700. (Lucius blogr. ephor. Born. p. 87.) [5 Brüder s. oben zu 1668.]  Mathanael Donner aus Altmittweida. [Vater 1632.]  Andreas Hartmann aus Prettin. [Vater 1632.]  Siegfried Altwein aus Borna ward Doct. (medic.?) [Der 1704 aufgenommene ist der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | 1673.                                                                                                                                         |                        |
| Sohn des Münzmeisters Constantin R.  1. Leth Gotthardt von Metzradt aus der Oberlausitz ward 1680 in Wittenberg inscribirt. (Georgi Ann. p. 72.)  13. Mars  Christian Andreas Fleck aus Altherzberg ward M., 1683 Nachfolger seines Vaters George Fleck, Pfarrer zu Altherzberg. (Dietm. IV. 310.) [Brüder 1679. 1684. Sohn 1712.]  August Rothe aus Kohren, getaust den 18. Septbr. 1659, starb als Advocat zu Borna an den Blattern den 8. Septbr. 1700. (Lucius blogr. ephor. Born. p. 87.) [5 Brüder s. oben zu 1668.]  Hathanael Donner aus Altmittweida. [Vater 1632. Bruder 1659.]  Andreas Hartmann aus Prettin. [Vater 1632.]  Siegfried Altwein aus Borna ward Doct. (medic.?) [Der 1704 ausgenommene ist der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6. Januar        |                                                                                                                                               |                        |
| ward 1680 in Wittenberg inscribirt. (Georgi Ann. p. 72.)  Christian Andreas Fleck aus Altherzberg ward M., 1683 Nachfolger seines Vaters George Fleck, Pfarrer zu Altherzberg. (Dietm. IV. 310.) [Brüder 1679. 1684. Sohn 1712.]  August Rothe aus Kohren, getaust den 18. Septbr. 1659, starb als Advocat zu Borna an den Blattern den 8. Septbr. 1700. (Lucius blogr. ephor. Born. p. 87.) [5 Brüder s. oben zu 1668.]  Rathanael Donner aus Altmittweida. [Vater 1632. Bruder 1659.]  Andreas Hartmann aus Prettin. [Vater 1632.]  Siegfried Altwein aus Borna ward Doct. (medic.?) [Der 1704 ausgenommene ist der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9. Januar        |                                                                                                                                               |                        |
| ward M., 1683 Nachfolger seines Vaters George Fleck, Pfarrer zu Altherzberg. (Dietm. IV. 310.) [Brüder 1679. 1684. Sohn 1712.]  August Rothe aus Kohren, getaust den 18. Septbr. 1659, starb als Advocat zu Borna an den Blattern den 8. Septbr. 1700. (Lucius blogr. ephor. Born. p. 87.) [5 Brüder s. oben zu 1668.]  Hathanael Donner aus Altmittweida. [Vater 1632. Bruder 1659.]  Andreas Hartmann aus Prettin. [Vater 1632.]  Siegfried Altwein aus Borna ward Doct. (medic.?) [Der 1704 ausgenommene ist der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3. Märs          |                                                                                                                                               |                        |
| getaust deu 18. Septbr. 1659, starb als Advocat zu Borna an den Blattern den 8. Septbr. 1700. (Lucius blogt. ephor. Born. p. 87.) [5 Brüder s. oben zu 1668.]  18. Juni 15. Juli 15. August  16. August  17. August  18. Septbr. 1700. (Lucius blogt. ephor. Born. p. 87.) [5 Brüder s. oben zu 1668.]  18. Juni 19. August  27. Aug 1670  27. Aug 1670                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18. Märs         | ward M., 1683 Nachfolger seines Vaters George Fleck,<br>Pfarrer zu Altherzberg.                                                               |                        |
| 18. Juni 15. Juli 15. August 16. August 17. August 18. August 19. | 15, April        | getauft den 18. Septbr. 1659, starb als Advocat zu Borna<br>an den Blattern den 8. Septbr. 1700.                                              |                        |
| 15. August  Siegfried Altwein aus Borna  ward Doct. (medic.?) [Der 1704 aufgenommene ist der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18, <b>Juni</b>  |                                                                                                                                               |                        |
| ward Doct. (medic.?) [Der 1704 aufgenommene ist der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15. Juli         | Andreas Hartmann aus Prettin. [Vater 1632.]                                                                                                   |                        |
| bond s. Didders Omiss. Estats A., onics manicis in Beipeig.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15. August       | Siegfried Altwein aus Borna 27. Aug. 10                                                                                                       |                        |
| 23. August Samuel Grotius aus Wahrenbrück,<br>Sohn des dort. Pfarrers M. Tobias Grotius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23. August       |                                                                                                                                               |                        |
| 23. Septhr. Martin Friedrich Werchau aus Wittenberg. [Sohn 1711?]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23. Septhr.      | Martin Friedrich Werchau aus Wittenberg. [Sohn 1711?]                                                                                         |                        |
| 24. Sepths. Christian Gottfried Burgk aus Grimma, Sohn des Musikus Andreas Jacob B. [Bruder 1684.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24, Septhr.      |                                                                                                                                               | im Sept. 1679,         |

14. Januar

#### 1674. 1675.

| 166         | 1674. 1675.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| Aufnahme,   | me. Abg                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |  |
| 24. Septbr. | Carl August Heineldt aus Grimma.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14.Sept. 1679. |  |
| 26. Septbr. | Johann Christian Otto aus Leipzig, Sohu des Riemers Christian Otto, ward 1681 in Leipzig Mag., 1683 Pfarrer in Nischwitz bei Wurzen, † den 3. August 1702. (Dietmann V. 842.) [Söhne 1699. 1704. 1712. Otto hatte 8 Söhne und nicht nur 2, wie Dietm. angiebt, der nur den ältesten und den jüngsten erwähnt.] |                |  |
| 5. October  | Ernst Friedrich Redslob aus Schlieben,<br>Sohn des Stadtrichters.                                                                                                                                                                                                                                              |                |  |
| 21. Novbr.  | Georg Friedrich Gastel aus Nossen.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1678.          |  |
| ****        | Martin Müller aus Buchholz<br>ist 1674 wieder abgegangen, "weil seine Eltern ihn aus<br>gewissen Ursachen zu etwas anderem, als zum Studiren,<br>halten wollten."                                                                                                                                              |                |  |
|             | 1674.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |  |
|             | (Den 14. Januar waren 59 Schüler.)                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |  |
| 23. Februar | Christian Barthel aus Grimma ward Mag., 1682 Diacon und 1690 Pfarrer in Nerchau, 1696 Pfarrer in Trebsen, † den 23. Jan. 1717. (Dietmann II, 1182 coll. 1097.) [Brüder 1677. 1678. Söhne 1697. 1704. 1713.]                                                                                                    | 8. Febr. 1690. |  |
| 6. April    | Johann Schaller aus Eibenstock<br>ward 1685 in Leipzig Magister, † 1693.<br>(Meltzer Schneeb. Chr. p. 619, Oettel Gesch. v. Eibenst. III. 323.)                                                                                                                                                                | 5. April 1680. |  |
| 1. Juni     | Johann Christian Kütler aus Klitzschen.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |  |
| 24. August  | Georg Augustin Prätorius aus Wäldgen.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |  |
| 18. Septbr. | Johann Cottfried Hennig (auch Henning) aus Wellerswalde,<br>Sohn des dort. Pfarrers Paul Hennig. [Vater 1633?]                                                                                                                                                                                                 |                |  |
| 28. Novbr.  | Gottfried Stock aus Gehren, Sohn des Cornet Martin Stock, "effractor carceris, post improvidus αὐτόχειρ," wie der Index Al. bemerkt.                                                                                                                                                                           |                |  |
| 10. Decbr.  | Christfried Reinhard aus Brandis.<br>[Vater 1642. Brüder 1672. 1675.]                                                                                                                                                                                                                                          | 1. Märs 1680.  |  |
|             | 1675.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |  |
|             | (Den 25. September waren 60 Schüler in der Anstalt.)                                                                                                                                                                                                                                                           |                |  |

Paul Christian Gilbert (de Spaignart) aus Uebigau, Sohn des Schullehrers und Organisten Paul Gilberts, geb. den 19. Nov. 1658, ward 1684 Pfarrer in Sachsendorf, † den 20. Juli 1732 alt 74 Jahre.

(Diotm. II. 1176.) [Söhne 1702. 1705.]

8561

### 1675. 1676.

| Aufnahme.        |                                                                                                                                                                                                                                                                | Abgang.                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 8. Februar       | Johann Christian Wachter aus Grimma,<br>ward 1691 als Advocat immatriculirt, Stadtschreiber in<br>Leisnig, dann seit 1693 in Grimma, auch Gerichtsdirector<br>zu Selingstädt, † 1733.<br>(Kamprad Leisn. Chr. p. 147.) [Sohn 1703.]                            |                         |
| eod.             | Paulus Synoid (vulgo Sühnel) aus Buchholz<br>ward Rector u. Pastor zu Jacobshagen in Pommern, starb<br>nach 6jähriger Amtsführung.<br>(Curios. Saxon. 1758 p. 314.)                                                                                            | 30. Juni 1681,          |
| 11. Februar      | ` <b>  </b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| 22. Mārs         | Christoph Heinrich Schöffler aus Beerwalde.                                                                                                                                                                                                                    | 4. Mai 1678.            |
| 27. April        | Johann Christoph Ringhöbel aus Wittenberg.                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| 24. Juni         | Augustin (August) Rosig aus Dresden.                                                                                                                                                                                                                           | 18. Pebr. 1679,         |
| 25. Juni         | David Friedrich Reinhardt aus Grimma, 29. J. Sohn des Tuchmachers David R.                                                                                                                                                                                     |                         |
| 7. Juli          | † als Stud. theol. zu Dresden 1689.  (Hermann Mittw. Denckmahl p. 336.)  [Vater 1620, Brüder 1663. 1669.]                                                                                                                                                      |                         |
| 20. Juli         | Theodor Reinhard aus Brandis. [Vater 1642. Brüder 1672. 1674.]                                                                                                                                                                                                 | 26. Nov. 1680.          |
| eod.             | Haye (Hugo) Hercksen aus Blexen im Oldenburgischen.                                                                                                                                                                                                            | 12. April 1678.         |
| 22. Juli         | Carl Michael Schroth aus Langenleube.<br>[Vater 1635. Brüder der Folg. u. 1670.]                                                                                                                                                                               | 1 <b>3. J</b> uli 1681. |
| eod.             | Christian Rathanael Schroth aus Langenleube. [Bruder des Vorigen.]                                                                                                                                                                                             |                         |
| 4. Decbr.        | David Müller aus Pomsen ward 1685 Diacon zu Rötha, † d. 23. April 1690 im 28. J. (Albrecht I. 2. 983 f.)                                                                                                                                                       |                         |
|                  | 1676.                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
|                  | (Im September wurden wegen einer Seuche 16 Schüler beurlaubt und<br>blieben 43 in der Schule.)                                                                                                                                                                 |                         |
| 13. Januar       | or Christian Gottfried Petzold aus Gahlenz<br>ward 1693 Pfarrer in Beicha (Oschatz, Insp.), 1697 Pf.<br>in Lindenhayn, 1711 entsetzt zog er nach Cöthen, wurde<br>jedoch auch dort wieder verwiesen.<br>(Geissler Ellenb. Chron. p. 218 L., Dietmann II. 903.) |                         |
| 15. April        | Jacob Reinhard Schlegel aus Pirna<br>starb 1686 zu Lübeck.                                                                                                                                                                                                     |                         |
|                  | (Gleich Annai. eccles. III. 646.) [Brüder 1666. 1678.]                                                                                                                                                                                                         |                         |
| 17. <b>April</b> | Jehann Christeph Barthel aus Penig<br>ward 1690 Pfarrer in Mühlau, 1707 Pf. in Döhlen, † 1725.<br>(Dietmann III, 548 und I. 74. 1441.)                                                                                                                         |                         |

| Aufnakme.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Abgang.        |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 17. April       | Gottfried Wilhelmi aus Pforta<br>starb als Alumnus den 16. März 1680. [Vater 1646.]                                                                                                                                                                                                                   |                |
| 26. April       | Johann Gottfried Fickler aus Dresden<br>ward Mag., 1684 Pfarrer in Ahlach und Salomonsborn,<br>und war nach mehrern geistl. Aemtern zuletzt seit 1702<br>Pfarrer zu Sebnitz, starb den 30. März 1731 im 68. Jahre<br>nach 47jähriger Amtsführung.<br>(Götzinger Chron. v. Hohnstein etc. p. 127—129.) | 1. Juli 1691.  |
| 1, Juni         | Jacob Daniel Uhlich aus Wolkenstein,<br>Sohn des verstorbenen Pf. Joh. Immanuel Uhlich, scheint<br>nach dem, was Köhler Nachr. v. Wolkenstein p. 253 (und<br>in den Cur. Sax. 1757 p. 120 f.) über die Kinder dieses<br>Pfarrers berichtet, keine Anstellung gefunden zu haben.                       | 19. Oct. 1680. |
| 28. Juni        | Samuel Bernhardi aus Mittweida<br>ward 1694 Pførrer in Schmerkendorf.<br>(Dietm. IV. 675, Hermann Mittw. Denckm. p. 331. Nach ICCander<br>gelsti. Minist. p. 321 ist er zu Ablass in d. Colditzer Insp. den<br>21. Dec. 1662 geboren.) [Vater 1643?]                                                  | <b> 1679.</b>  |
| 23. Decbr.      | Johann Christoph Stecher aus Mittweida<br>ward Mag., Pfarrer zu Wendischbora, † 1696.<br>(Hendann Mittw. Denckm. p. 331.)                                                                                                                                                                             | 6. Nov. 1652.  |
| 28. Decbr.      | Matthaus Gartner aus Altleisnig<br>(Sohn des verst. dort. Pfarrers) † als Student in Leipzig.                                                                                                                                                                                                         | 1. Dec. 1681.  |
|                 | <b>1677.</b> •                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
|                 | (Ein Censurenverzeichniss vom 22. Octbr. 1677 enthält 52 Alumnen und<br>2 Extraneer.)                                                                                                                                                                                                                 |                |
| 27. Januar      | Gottfried Weidlich aus Werdau<br>"studiorum taedio captus avocari se passus est."                                                                                                                                                                                                                     |                |
| 8. Februar      | Georg Christoph Kaulisch aus Leisnig<br>starb als Studios. jur. auf einer Reise zu Dresden den<br>9. Juli 1684 im 22. Lebensjahre.                                                                                                                                                                    | 5. Juni 1690.  |
| 1. März         | (Michaells Dresdn. Insc. p. 478 f. nr. 1122.) [Bruder 1686.] Wenzeslaus Ratibor Graf von Séckerka aus Böhmen, Sohn des verstorbenen Grafen Gottlob Wersewitz S.                                                                                                                                       | 25. Mai 1679.  |
| 10. <b>März</b> | Christian Friedrich Holtzmann aus Grimma, Sohn des verstorb. Superintend. Dr. Friedrich H., ward königl. Schwedischer Secretarius in Liefland. (Richter Chemnitz. Chron. 11. 239.)                                                                                                                    | 1. Märs 1679.  |
| 30. März        | Johannes Feuereisen aus Colditz<br>? ward 1687 Baccalaureus in Colditz, † 1704 alt 43 J.<br>(Kamprad Leisn. Chron. p. 548.)                                                                                                                                                                           | 21. Mai 1680.  |
| 7. Mai          | Georg Christian Höltzel aus Brehna,<br>Sohn des dortigen Pf. M. Christian H.                                                                                                                                                                                                                          | 5. April 1682. |
| eod.            | Johann Hieronymus Brunnemann aus Colberg in Pommern.<br>(Ueber s. Familie s. Nova literaria German. 1706 p. 134.)                                                                                                                                                                                     |                |
| 10. Mal         | Gottlieb Stöckhardt aus Miltitz<br>ward 1687 in Leipzig Mag., 1690 Substitut und 1697 ord.<br>Pfarrer in Lauterbach (Insp. Bischoffswerda), † um 1742.<br>(Dietmann I. 190, ICGander geistl. Min. p. 28.)<br>[Bruder 1670. Sohn 1718.]                                                                | (              |



# 1677. 1678.

| Aufrakme.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 13, Mai         | Gettfried Barthel aus Grimma,<br>Sohn des Schuhmachers Johann Barthel. [Brüder 1674. 1678.]                                                                                                                                                                                                                                 | 21. Mai 1683.  |  |
| 16. <b>Juni</b> | Christian Friedrich Quenstädt aus Wittenberg soll nach Stemlers Jubelpredigt p. 63 Bürgermeister in Wittenberg gewesen sein, was wahrscheinlich auf einer Verwechselung mit Johann Ludolph Quenstädt beruht; denn von Kettner in der hist. Nachr. vom Witt. Rathscoll. wird er unter den Rathsherrn bis 1734 nicht erwähnt. |                |  |
| 4. Juli         | Johann Melchior Salender aus Albrechtshain<br>starb als Candidat, rever. minist. d. 16. Juli 1692, 29 Jahre<br>und 2 Tage alt, in Naunhof, wo sein Vater seit 1672<br>Pfarrer war.                                                                                                                                          |                |  |
| 7. October      | Johann Heinrich Grünewald aus Dresden,<br>Sohn eines dort. Predigers gl. N.                                                                                                                                                                                                                                                 | 19, Oct. 1680. |  |
| 8. Novbr.       | Christoph Heinrich Schöffler aus Schwarzenberg,<br>Sohn des dort. Rathsbeisitzers und Zehntners Johann<br>Christoph Sch.                                                                                                                                                                                                    | eod.<br>zń     |  |
|                 | 1678.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |  |
| 17. Januar      | Jehann Elias Schlegel aus Grimma ward 1698 Dr. jur. in Wittenberg als Advocat in Wurzen, später churf. S. Appellationsrath zu Dresden, † 1720. (Dietmann II. 1079, Gleich Annal. eccles. III. 647.) [Brüder 1666. 1676.]                                                                                                    |                |  |
| 12. Februar     | Christfried Hartzer aus Ablass, Sohn des Pfarrers Gottfried H.                                                                                                                                                                                                                                                              |                |  |
| 11. Marz        | Christian Christiani aus Grossbothen. 21. Mai 1                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |  |
| 12. März        | Gottfried Rothe aus Markkleeberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1682.          |  |
| 15. März        | Theodor Müller aus Gross - Marzahne. [Bruder des Folgenden.]                                                                                                                                                                                                                                                                | 24. Mai 1681.  |  |
| eod.            | Gottfried Maller aus Gross-Marzahne ward 1697 Dr. med. in Erfurt, pract. Arzt und Physikus in Spremberg. (Motschmann Erford. liter. 3. Fortsets. p. 322.) [Bruder des Vorherg.]                                                                                                                                             | 1682.          |  |
| 20. Mārs        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |  |
| 15. Mai         | Theodor Stolberg aus Mittweida ward 1686 Rathsherr, 1694 churf. Sächs. Stouereinnehmer und zuletzt Bürgermeister in Mittweida, † d. 19. März 1713. (Kretzschmar Nachr. v. Mittw. p. 1156, Herm. Mittw. Denckm. p. 317, 334.)                                                                                                |                |  |
| 1. Juni         | Caspar Gettlieb Feller aus Linderoda ward nach drei andern geistlichen Aemtern zuletzt in Görlitz 1698 Subdiacon, 1699 Diacon, 1716 Archidiacon, 1726 Pastor primarius, † d. 6. Mai 1729 im 67. Jahre. (Dietmann Oberlausitz. Priest, p. 221—223.)                                                                          | 11, Jan. 1683. |  |

# 1678. 1679.

| Anfnahme.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Abgang.               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 17, Juni   | Thomas Jacob Kramer aus Hamburg,<br>Sohn des Notar. publ. Caes. Matthias Kramer zu H.                                                                                                                                                                                                |                       |
| 26. Juni   | Gottfried Keilpflug aus Dippoldiswalde.                                                                                                                                                                                                                                              | 22, Dec. 1682.        |
| 27. Juli   | Johann George Döring aus Dresden.                                                                                                                                                                                                                                                    | im Febr. 1679.        |
| 8. August  | Gottlieb Budaeus aus Rehefeld bei Herzberg ward 1690 zu Jena Dr. medic., Landphysikus zu Sprem- berg und Leibarzt bei dem Herzog Heinrich, später Land- physikus zu Budissin, † 1734. (Jöcher allg. GelLexic. I. 1456.)                                                              |                       |
| 27. August | Georg Ernst Struntze aus Gross-Rückerswalde,<br>Sohn des Pfarrers Ernestus Str., ward Mag., 1694 Diacon<br>in Gross-Kmehlen, 1699 Diacon in Grossthymmich<br>(Insp. Grossenhain).<br>(Nova liter. Germ. 1704 p. 411. coll. p. 452.)                                                  | 3, Mai 1684.          |
| 1. Septbr. | Jehann Barthel aus Grimma<br>ward 1688 Pfarrer zu Dörschnitz, † d. 8. Mai 1716 alt<br>52 Jahre.<br>(Dietmann L 965.) [Brüder 1674. 1677.]                                                                                                                                            | 18, Aug. 1654.        |
| 3. Septhr. | August Friedrich Matthaei aus Borns,<br>Sohn des Bürgermeisters Elias M.                                                                                                                                                                                                             | 18,Sept, 1679,        |
| eod.       | Jehann Rudelph Tranitz aus Königstein, Sohn des Ludimoderatoris und Stadtschreibers Rudelph Tranitius, geb. d. 31. Mai 1664, ward Cantor in Dahlen, † dort d. 9. Juni 1730.                                                                                                          | 14, Jan. 1683.        |
|            | 1679.                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| 3. Mai     | Johann Christian Porson aus Grimma.                                                                                                                                                                                                                                                  | 1. Juli 1681.         |
| 9. Mai     | Johann Christoph Juchser aus Müblberg,<br>Sohn des dort. Amtsschreibers Polycarp Juchser, ? ward<br>Stadt- und Gerichtsschreiber zu Mühlberg.                                                                                                                                        | im Maj 1684.          |
| 14. Mai    | Christeph Heinrich Hessel aus Leisnig<br>ward in Wittenberg Mag. und 1706 Pf. in Nepperwitz,<br>1743 emerit., † d. 14. November 1749 alt 85 Jahre.<br>(Dietmann II. 1105 f., neue Leisn. Chron. p. 463.)                                                                             | 29. Sept. 1684.       |
| 1. Juni    | David Fehrholtz aus Grimma,<br>Sohn des Organisten Samuel Fohrholtz.                                                                                                                                                                                                                 | 17. <b>Juni</b> 1682. |
| 3. Juni    | Johann Heinrich Wiessner aus Sagan in Schlesien<br>lebte als Rechtsgelehrter in Glogau. (Ueber s. Vater<br>und Grossvater s. Biedermann Altes und Neues v. Schul-<br>sachen VIII. p. 304. Sein Sohn wurde 1723 als Advocat<br>in Dresden immatriculirt und 1728 Dr. jur. in Erfurt.) | 29. Sept. 1684.       |
| eod.       | Christian Friedrich Hertel aus Grimma. [Bruder 1667.]                                                                                                                                                                                                                                | 1684.                 |
| eod.       | Jehann Christian Frenzel aus Grossböhla,<br>Sohn des dortigen Pfarrers.                                                                                                                                                                                                              | 7. April 1684.        |
| 16. Juni   | Christian Zimmermann aus Döbeln.                                                                                                                                                                                                                                                     | 8, Oct. 1883.         |

|             | 1013. 1000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| Aufnahme,   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Abgang.        |  |
| 18. Juni    | Gottfried Fleck aus Altherzberg ward 1702 in Wittenberg Msg., 1694 Lazarethprediger und 1703 Diacon an der St. Annenkirche in Dresden, 1733 emerit., † d. 21. December 1735, alt 69 Jahre. (Knauth Alt-Zeil. Chron. III. 238, Cur. Sax. 1763 p. 352.) [Brüder 1673. 1684.]                                                                                                         |                |  |
| 10. Juli    | Christian Ritzsche aus Dürrweitzschen ward in Wittenberg Mag., 1691 Nachfolger seines Vaters, Pfarrer zu Dürrweitzschen, 1698 Pfarrer in Altenhof, † d. 15. April 1749 im 86. Lebens- und 59. Amtsjahre.  (Dietmann I. 710, coll. II. 890, Cur. Sax. 1750 p. 250 ff., Schmersahl Nachr. 5b. jüngstverst. Gel. II. 1. 112 f., Rotermund zu Jöcher V. 758.) [Vater 1644. Sohn 1704.] | 17. März 1684. |  |
| 9. August   | Daniel Fehre aus Wurzen, Sohn des dort. Steuereinnehmers Georg F., ward juris practicus in Wurzen, † d. 17. Mai 1693 alt 29 Jahre.                                                                                                                                                                                                                                                 | 4. Jan. 1683.  |  |
| 28, August  | Ferdinand Sedenig aus Dresden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1680.          |  |
| 6. Septhr.  | Johann Elisaus Nathusius aus Sonnenwalde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1682,          |  |
| 18. Septbr. | Johann George Gütner aus Markersbach in der Eph. Pirna<br>ward 1685 Rect. in Lausigk, 1696 Pf. in Eschefeld, † 1729.<br>(Dietmann II. 526, ICCander geistl. Min. p. 145.)<br>[Brüder 1672. 1693. Sohn 1705.]                                                                                                                                                                       |                |  |
| eod.        | Johann Friedrich Clement (Clemens) aus Grimma<br>ward Dr. jur., Hofgerichts-Protonotarius in Wittenberg.<br>(Funeralia Zeibichiana p. 90.)                                                                                                                                                                                                                                         |                |  |
| 15. October | Johann Ernst Boutler aus Püchau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19. Dec. 1681. |  |
|             | 1680.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |  |
|             | (Vom September bis December herrschte in Grimma wieder eine Seuche<br>und es wurden mehrere Schüler nach Hause beurlaubt.)                                                                                                                                                                                                                                                         |                |  |
| 26. Januar  | August Gottlob Lichtenegger aus Dresden, Sohn des Appellationsgerichts-Secretärs Tobias Licht., "avocatus ut non idoneus ad studia".                                                                                                                                                                                                                                               | 28. Aug. 1682. |  |
| ti, Mārs    | Gettfried Buchner aus Tautenhain ward 1687 in Wittenberg Mag., später Rector zu Cöslin in Pommern, endlich Pfarrer in Rügenwalde. (Frenckel diptych. Ossit. p. 22. £, Dietm. I. 1502 £, coll. p. 821.) [Vater 1634.]                                                                                                                                                               |                |  |
| 1. Aptil    | Gettfried Steltzner aus Belgern<br>ward Mag., 1690 Pf. in Apollensdorf, †1720. (oder 1722?)<br>(Dietmann IV. 72.) [Sohn 1712.]                                                                                                                                                                                                                                                     |                |  |
| 7. April    | Johann Georg Tischer aus Colditz ward 1692 als Advocat in Dresden immatriculirt, 1699 Amtmann in Colditz, dann geheimer Secretär der Königin, endlich Hof- und Justizrath und geheimer Cabinets-Re- ferendar zu Dresden, † 1735 alt 69 Jahre. (Kamprad Leisn. Chron. p. 578 u. 555.) [Brüder 1671. 1686. Sohn 1714.]                                                               |                |  |

·C. (3)

# 1680. 1681.

| Aufnahme.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · Abgang.       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 12. April      | Christian Bock aus Mittweids.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 29.Sept,15%.    |
| 27. April      | Christian Crusius aus Borna ward 1691 Pfarrer in Limbach, 1696 removirt begab er sich nach Erfurt, wo er 1715 starb. (G. Hanitsch erstes Sendschr. p. 46—48, Dietmann I. 883.) [Vater 1645. Bruder 1681.]                                                                                                      |                 |
| 25. <b>Mai</b> | Paul Matthaei aus Grimma ward 1691 Advocat, Bürgermeister in Grossenhain, † d. 21. September 1733. (Chladenius Material. z. Grossenh. Stadtchronik p. 37 coil. p. 129.) [Bruder 1692.]                                                                                                                         |                 |
| 29. Mai        | Esaias Saalbach aus Mügeln,<br>des Weinschenken und Musici Christian Saalbachs Sohn,<br>geb. d. 7. Februar 1664, studirte in Leipzig die Rechte.                                                                                                                                                               | im Mars 1692.   |
| eod.           | Gottfried Vogel aus Döben bei Grimms,<br>des verstorbenen Pfarrers Sohn.                                                                                                                                                                                                                                       | 29, Sept. 1684. |
| 30. Juni       | Jehann Ernst Rothe aus Kohren,<br>geboren d. 4. Juni 1667, starb zu Leipzig als Stud. theolog.<br>an den Blattern d. 6. Juni 1690. [5 Brüder s. oben zu 1668.]                                                                                                                                                 | 1 <b>684</b> .  |
|                | 1681.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| 7. Februar     | Paul Heinrich Reheboldt (Rehbold) aus Oschatz,<br>Sohn des Superintendenten Dr. Elias Reheboldt, geboren<br>d. 22. Januar 1666, ward 1693 Advocat zu Dresden, starb<br>bei seinem Vater in Oschatz d. 16. April 1703.<br>(Ranft Leben aller churs, Gottesgel, etc. p. 1020, Richter Chemn.<br>Chron. II. 238.) | 1. Nov. 1683.   |
| ×. März        | Johann Daniel Döhrer aus Grimma,<br>Sohn des Schneiders Wilhelm D. [Bruder 1695.]                                                                                                                                                                                                                              | 29. Sept. 1684. |
| 24. März       | Tobias Gerstecker aus Radeberg,<br>eines Tischlers Sohn, ward 1694 Pfarrer in Grossnaundorf<br>bei Pulsnitz, † 1725.<br>(Sachs. KirchGal. VII. 31.)                                                                                                                                                            | eod,            |
| 25. April      | Christoph Blüher aus Schneeberg ward 1694 in Dresden als Advocat immatriculirt, später hochgräfl, Solmscher Rath u. Amtmann zu Wildenfels. (Meltzer Schneeb. Chron. p. 489.)                                                                                                                                   |                 |
| eod.           | Salomo Friedrich Fischer aus Schneeberg<br>ward Dr. jur. u. Adv. u. 1715 Bürgermeister in Schneeberg.<br>(Meltzer Schn. Chr. p. 505 coll. p. 417 f.) [Grossvater 1620.]                                                                                                                                        | eod.            |
| 30. April      | Samuel Schmidt aus Grimma, Sohn des Glasers Paul Schmidt, ward Mag. in Wittenberg, 1695 Pfarrer in Müglenz, † d. 23. Mai 1742 im 75. Jahre. (Dietm. V. 770—772.) [Söhne 1712. 1728.]                                                                                                                           | im April 1687.  |
| 21. <b>Mai</b> | Christian Weigel aus Zwickau<br>ging auf die Schule zu Naumburg, ward 1688 Mag., 1691<br>Pf. zu Mörz, † den 13. Septbr. 1704 im 40. Jahre.                                                                                                                                                                     |                 |

---

|           |             | <del>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~</del> |
|-----------|-------------|--------------------------------------------------|
| •         | 1681. 1682. | 178                                              |
| Aufnahme. |             | Abgang.                                          |
|           |             |                                                  |

ğ

| Aufnahme.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Abgang.         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 31. <b>Mai</b> | Johann Andreas Liscevius aus Otterwisch<br>ward Mag., Viceinspector des Waisenhauses und der Ar-<br>menantalten in Augsburg, starb zu Bopfingen bei einem                                                                                                                                                                                           | 29. Sept, 1884. |
|                | Besuche den 10. August 1736.  (Dietm. II. 1142, Roterm. zu Jöcher III. 1950.) [Bruder 1700.]                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| 3. Juni        | Irenaus Crusius aus Borna<br>ward 1690 in Leipzig Mag., dann Deutscher Prediger in<br>London.                                                                                                                                                                                                                                                       | eod.            |
| 8. Juni        | (Dietm. I. 883 not. o.) [Vater 1645. Bruder 1680.]  Johann Gottfried Kreisel aus Schmannewitz.                                                                                                                                                                                                                                                      | _               |
| 9. Juni        | Paul Christian Hilscher aus Waldheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | eod.            |
| 9. Juni        | ward 1688 in Leipzig Mag., 1693 Assessor der philosoph. Facultät daselbst, 1694 Baccalaur. theol., 1695 Diacon in Altstadt-Dresden, 1704 Pfarrer daselbst, † den 3. Aug. 1730 im 65. Jahre. (Dietm. I. 1432 f., Jöcher II. 1609 f. u. die daselbst angeführten bes. Blograph. über ihn, Cur. Sax. 1732 p. 231 ff., 1763 p. 317.) [Bruder des Folg.] | eod.            |
| eod.           | Johann Gottfried Hilscher aus Waldheim<br>ward 1690 in Leipzig Mag. [Bruder des Vorigen.]                                                                                                                                                                                                                                                           | eod.            |
| 9. Jali        | Gottfried Heinrich zur Horst aus Wittenberg<br>ward 1684 in Wittenberg inscribirt (Georgi Annal, p. 79),<br>"obiit in bello Turcico," wie der Index Alumn, bemerkt.<br>[Bruder 1684.]                                                                                                                                                               | eod.            |
| 14. Juli       | Jehann Friedrich Schröter aus Zwickau<br>scheint nicht in Zwickau geboren zu sein, sondern nur<br>die dortige Freistelle gehabt zu haben.                                                                                                                                                                                                           | 8. Juli 1687.   |
| 2. August      | Matthaus Friedrich Fritzsche aus Schneeberg ward 1689 in Leipzig Mag., 1699 Diacon und 1702 Pf. in Oederan, † den 17. April 1710 im 43. Jahre. (Meltzer Schneeb. Chron. p. 584 coll. p. 599, Wilisch Freyberg, KirchHist. II. 490.) [Sohn 1718.]                                                                                                    | 29. Sept. 1691. |
| İ              | 1682.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
|                | (In diesem Jahre waren 56 Schüler.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| 2. Januar      | Christian Gottlieb Petermann aus Grimma.  [Brüder 1686. 1688. 1690, 4 Söhne des damaligen Conrector und spätern Rector der hies. Landessch. M. Tobias P.]                                                                                                                                                                                           | 2. Jan. 1699.   |
| i. Márz        | Christian Ehrenreich Kotte aus Dippoldiswalde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 29. Sept. 1684. |
| 21. März       | Samuel Grahl aus Mittweida ward Mag., 1702 Pfarrer in Kleinwolmsdorf, 1706 Pf. in Ruppendorf, zuletzt 1713 Pf. in Mühlberg. (Sachs. KirchGal. IV. 185, Dietm. I. 114.)                                                                                                                                                                              | im März 1688.   |
| 27. Mārz       | Caspar Georg Bruccatius aus Barnth,<br>Sohn des dort. Pfarrers Friedrich Br.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25. Febr. 1681. |
| eod.           | Johann Caspar Beyer aus Werdau,<br>des Tuchbereiters Georg Beyer Sohn.                                                                                                                                                                                                                                                                              | im Sept. 1687.  |
| 1. April       | Caspar Christian Hammer aus Grimma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29. Sept. 1694. |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2680            |

.

5.

e CAS

| <b>P</b>      | 20020 20000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Aufnal        | me.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aigang.                 |
| 31. <u>36</u> | Georg Andreas Vinheld (auch Weinheld) aus Rosswein ward 1690 in Leipzig Mag., 1699 Rector in Zwickau, † den 6. Septbr. 1739 alt 65 Jahre. (Ludovici Schulhistorie III. 179 f., Knauth Alt-Zeil. Chron. III. 250, Herzog Zwick. Chron. II. 613.)                                                                                                                                                                                       | 29,Sept. 1664.          |
| 2. Augu       | christian Rudolph Teubner aus Grimms, Sohn des Bürgermeisters Christian Teubner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | eod.                    |
| 23. Aug       | David Esalas Cruciger aus Mügeln,<br>geb. den 21. März 1669, studirte in Leipzig die Rechte,<br>starb vor Beendigung seiner Studien in Mügeln 1689 alt<br>20 Jahre. [Bruder des Folg.]                                                                                                                                                                                                                                                | eod.                    |
| eod.          | Johann Samuel Cruciger aus Mügeln, geb. den 16. Jan. 1671, studirte in Leipzig die Rechte, soll sich dann nach Halle gewendet und dort verheirathet haben, später aber nach Moskau gegangen und in Russi- schen Diensten Capitän geworden sein. [Bruder des Vor., Sohn des Gerichtsverwalters und Notars Esaias Cruciger, s. Sinz Gesch. der St. Mügeln I. 156, II. 225 f.]                                                           | eod.                    |
| 29. Aug       | Johann Caspar Haugh aus Grimma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17. April 1688.         |
| eod.          | Siegfried Keller aus Grimma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 29, Sept. 1654.         |
| eod.          | Johann Georg Trognitz aus Grimma<br>ward Pf. in Blönsdorf, 1699 Pf. in Segrehna, † 1706.<br>(Dietmann IV. 800 u. 648.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1656.                   |
| 16, Oct       | Ambrosius Rothe aus Kohren<br>getauft den 29. Juli 1669. [5 Brüder s. oben zu 1668.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28. Dec. 1687.          |
| 28. Oct       | or. Ohristian Gottfried Schneider aus Grimma ward 1691 in Leipzig Mag., 1693 Collega extraordin. zu Pforta, 1696 Pfarrer zu Lissdorf, 1705 Pfarrer zu Spiel- berg, † den 25. Jan. 1743 nach 50jähriger Amtsführung. (Pförtner Album p. 567 med., Dietmann II. 759 f.)                                                                                                                                                                 | 19, Febr. 1688.         |
| 3. Novi       | r. Jehann Balthasar Mathesius aus Siebenlehn ward 1688 in Leipzig Mag. und war zuletzt seit 1729 Superintendent und Beisitzer des Stiftsconsistoriums in Wurzen, † den 10. März 1737 alt 68 Jahre. (Dietm. V. 680—664, Ad. Dan. Richter antiqua Mathesio- rum prosapia (Annaberger Schulprogramm von 1745) p. 3 und desselben: das alte und berühmte Geschlecht der Herrn Mathlesen (Annab. 1735 Fol.) p. 5, Cur. Sax. 1738 p. 44 g.) | <b>29. Sep</b> t. 1654. |
| 12, Dec       | or. Paul Crusius aus Reinsdorf. [Bruder des Folg.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | eod.                    |
| eod.          | Christian Crusius aus Reinsdorf,<br>Sohn des Pf. M. Paulus Cr. damals zu Pfaffroda, ward Mag.,<br>1693 Pf. zu Helbigsdorf, † d. 15. Oct. 1714 alt 45 Jahre.<br>(Willsch Freyb. KHist. II. 376 coll. 511.) [Bruder des Vor.]                                                                                                                                                                                                           | <b>25. Juni 1688.</b>   |
|               | 1683.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
|               | (Den 30. September waren 58 Schüler.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
| 25. Jant      | Abraham Petzsch aus Colditz ward 1693 in Leipzig Mag., 1697 Diacon in Taucha, † den 1. August 1706 im 40. Jahre. (Albrecht I. c. L. 2. 1077.)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 29, Juli 1688,          |

Aufaabuse. Abgang. Arnold Stern aus Bitterfeld 27. Februar 6. Mai 1688. studirte die Rechte, ward aber später dritter College an der Schule zu Zörbig, † 1719. (Eiteste Zörbig. Chron. p. 259.) Carl Heinrich von Clausbruch 24. Märs "paulo post discessit." Er gehörte wahrscheinlich zu der Familie, welche das Rittergut zu Meuselwitz besass; s. Altenb. Kirchen-Gal. I. 310 ff. Peter Mahn aus Brehna. 24, April 25. Jan. 1688. Christoph Jacob Wächtler aus Oschatz, 18, Mai 29. Sept. 1684. Sohn des Superintendenten Jacob W. zu Belzig, ward Mag. und Pfarrer in Görzke. (Ranfits Leben der churs. Gottesgel. p. 1251 f., Frenckel dipt. Ossit. p. 355.) [Grossvater 1627. Brüder 1692. 1702.] Friedrich Ambrosius Francke aus Zschochau 22. Mai im April 1687. ward 1689 in Wittenberg Mag., 1695 Adjunct des Super-intendenten Reheboldt zu Oschatz, 1703 Pf. in Uebigau, 1705 Pf. zu Annaburg, 1715 Pf. zu Frauenstein, † den 18. Septbr. 1736 alt 69 Jahre. (Bahn Chron, von Frauenstein p. 102, Willisch Freyb, Kirch,-Hist. II. 334, Dietm. IV. 454.) [Vater 1638.] 12. Juni Gottfried Fiedler aus Höfgen, 25. Juni 1688, Sohn des Pf. Nicolaus Fiedler. [Grossvater 1613.] 16. Jani **David Tischer** aus Colditz 21. April 1689. ward 1692 Cantor, 1703 Rector zu Colditz, † d. 7. Febr. 1716 im 49. Jahre. (Kamprad Leisn, Chr. p. 547 u. p. 578.) [Sohn 1710.] 5. Juli **Martin Chladni (Chladenius)** aus Cremnitz in Ungarn 25. Juni 1688. ward 1691 in Wittenberg Mag. und habilitirte sich als Docent, 1695 Pfarrer in Uebigau, 1703 Pf. zu Lausigk, in demselben Jahre Superintendent zu Jessen, 1704 Dr. theol. zu Wittenberg, 1710 Professor der Theologie zu Wittenberg, 1719 Propst an der Schlosskirche und Beisitzer im Consistorio, † d. 12. Septbr. 1725 im 56. Jahre.
(Ranfits Leben u. Schriften aller Gottesgelehrten etc. p. 160—
198, Dietm. IV. 366 ff., Erdmann Pröpste zu Wittenb. p. 31 f. u.
Leb. Wittenb. Theol. p. 111 f.) [Enkel 1771.] 23. Juli Gottfried Lehmann aus Belzig. 29. Sept. 1684. Ephraim Tietze aus Annaburg, 26. Septbr. eod. Sohn des Pfarrers zu Annaburg, "in Molda prope monasterium Buch sequente anno periit." wie im Index Al. bemerkt ist. 7. Novbr. Johann Georg Hempel aus Hausswalde in der Oberlausitz. 7. Nov. 1689. 14. Novhr. Wolfgang Rudolph von Hollauffer aus Lüttewitz, . .... 1688. mittelster Sohn Innocentii von Holläuffer, ward Herr auf Lüttewitz und Zschunschwitz. (v. Uechtritz dipl. Nachr. adl. Fam. V. 67 f.) [Sohn 1727.] Anmerkung: Stemler im Anhange zur Jubelpredigt p. 54 erwähnt noch einen Wolf Dietrich von Holläuffer, der weder im Index Al. noch in andern Ver-

zeichnissen als hiesiger Schüler zu finden ist.

2302



| ૭  | 1.0       | 10001 1,0041                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| )_ | Aufnahme. |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Abgang.         |
|    | 8. Decbr. | Jehann Christian Hebenstreit aus Neuenhofen* ward Mag., 1711 Pfarrer in Klein-Jens, † d. 9. Nov. 1725. (Dietmann V. 408 u. III. 246 auf der Stammtafel.)                                                                                                                                      | 29.Sept. 1554   |
|    |           | 1684.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
|    |           | (Im Sommerhalbjahr waren 63 Schüler in der Anstalt.)                                                                                                                                                                                                                                          | 1               |
|    | 3. März   | Johann Christian Koch aus Beerwalde,<br>Sohn des dort. verstorbenen Pfarrers.                                                                                                                                                                                                                 | 29. Sept. 1654  |
|    | 17. März  | Johann Moritz Stohr aus Grimma ward 1693 in Leipzig Mag., 1708 Nachfolger seines Vaters, Pfarrer in Schwarzbach, † d. 1. Juni 1718 im 46. J. (Dietmann I. 323.) [2 Brüder 1692. Vergl. Lorenz series praeceptt. Ill. Mold. p. 25.]                                                            | 17. März 1690.  |
|    | 16. April | Just Conrad Merheim aus Grimma, Sohn des Pfennigsteuer-Einnehmers Conrad Christian M., ward 1694 als Advocat in Dresden immatriculirt und scheint in Freiberg practicirt zu haben.                                                                                                            | 29. Juli 1688.  |
|    | 18. April | Carl Dachritz aus Borna ward 1695 in Dresden als Advocat immatriculirt, Accis- commissar in Borna, Besitzer des Ritterguts zu Witznitz. (Lucius biograph. ephor. Bornens. p. 87.) [Bruder 1692. Sohn 1718.]                                                                                   | im Juli 1689.   |
|    | 25. April | August Fleck aus Altherzberg ward 1697 Pfarrer zu Lauenstein, † 1732. (Meissner Nachricht von Altenberg p. 625, Dietmann I. 1102.) [Brüder 1673. 1679. Sohn 1723.]                                                                                                                            | 29.Sept.1684.   |
|    | eod.      | Christian Percht aus Herzberg.                                                                                                                                                                                                                                                                | 17. März 1690.  |
|    | 6. Mai    | Christian Gottlob Kaulfuss aus Baruth<br>ward Dr. jur. und Oberamtsadvocat zu Budissin.<br>(Rotermund zu J. III. 132, wonach er aus Camen z gebürtig ist.)                                                                                                                                    | 29. Sept. 1684. |
|    | 12. Juni  | Johann Jacob Schneider aus Grimma<br>ward 1697 Substitut und 1702 wirklicher Pfarrer zu<br>Zehmen, † den 11. Februar 1729 im 59. Jahre.<br>(Albrecht I. 2. 1108.)                                                                                                                             | im April 1669.  |
|    | 4. Juli   | Andreas Martin Burgk aus Grimma. [Bruder 1673.]                                                                                                                                                                                                                                               | 8. April 1690.  |
|    | 17. Juli  | Samuel Schmidt aus Grimma, Sohn des Bürgers und Kramers George Schmidt, ward 1714 Pfarrer in Sorno in der Insp. Dobrilugk, † den 23. Juli 1735. (Dietmann I. 344.) [Sohn 1730.]                                                                                                               | 14. Sept. 1689. |
| )  | 9. August | Ehrenfried Weber aus Grimma, Sohn des gleichn. Schulamts-Schreibers bei der hiesigen Landesschule, ward 1704 "teutscher oder Mägdlein-Schul- meister" zu Eibenstock, † 1722. (Meltzer Schneeb. Chron. p. 487, Oettel Eybenstock. Chr. II. p. 123.) [Grossvater 1611 Nicolaus W. Bruder 1693.] | 2, Aug. 1690.   |

<del>CSS</del>

Abgang Johann August zur Herst aus Wittenberg, 2. Septhr. Sohn des Hof- und Consistorialadvocaten Gottfried zur Horst. [Bruder 1681.] Johann August Ochme aus Buchholz, eod. im Sept. 1689. Sohn des dort. Pf. M. Michael Oehme. Vom 30. September 1684 bis zum 16. April 1686 war die Schule wegen eines grössern Baues geschlossen; den 16. April 1686 wurde sie wieder eröffnet und es waren 29 der früheren Schüler in dieselbe zurückgekehrt. Bis zum 1. October wurden noch 22 aufgenommen und um Michaelis 1686 bestand sonach der Coetus aus 51 Schülern. 1686. George Cottfried Wustlich ans Grimma. 7. Mai im April 1689. Sohn des verstorbenen Landrichters. **Tobias Ehrenfried Petermann** aus Grimma eod. 1. Mai 1691. ward 1694 in Leipzig Mag. und war von 1701 10 Jahre Substitut seines Vaters, des Rectors an der hiesigen Landesschule, dann von 1711 9 Jahre Pfarrer in Schönerstädt, zuletzt von 1721 Pfarrer in Obergräfenhain, † den 12. December 1741. (Lorens series praeceptt. III. Mold. p. 11, Dietm. III. 870, 875.) [Brüder zu 1682.] Johann Friedrich Scheffler aus Grimma, eod. eod. einziger Sohn des Stadtrichters Paul Scheffler, ward Advocat in Grimma, + den 14. Januar 1714 alt 44 Jahre. Johann David Tischer aus Colditz eod. eod. ward 1693 in Leipzig Mag., 1703 Diacon in Waldheim, † den 16. Januar 1734. (Dietmann I. 1332, ICCander geistl. Min. p. 105.) [Brüder 1671, 1680.] Johann Theodorus Seyler aus Döben, [Vater 1644.] eod. eod. 8. Mai **August Meyer** aus Colditz, im Jan. 1692. Sohn des Bürgermeisters Christian Meyer, ward 1695 in Leipzig Mag., später Rector der Schulen zu Bornimb und Inspector der Schulen zu Golen u. Gruwo in der Neumark. (Kamprad Leisn. Chron. p. 577.) 10. Mai **Michael Göbtner** (auch **Göpner**) aus Rosswein, 18, Sept. 1691. Sohn eines Töpfers gl. N., ward Cautor in Rosswein, **† 1713.** (Knauth Ait-Zell, Chron. III, 194.) Johann Elias Schönfeld aus Nauenhayn 15. Mai 15. Mai 1692. ward 1696 Substitut seines Vaters und 1699 Nachfolger desselben, Pfarrer in Nauenhayn, + den 1. Juli 1715. (Dietmann 111. 534.) **Johann Michael Weisse a**us Pegau. 13. Sept. 1687 Sohn des verstorbenen Superintendenten zu Pegau.

**CESS** 

| Aufnahme.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Abgang.         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 21, Mai         | Johann Georg Albhardt aus Ebersbach. [Brader des Folg.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23. Febr. 1690. |
| eod.            | Johann Carl Albhardt aus Ebersbach. [Bruder des Vorigen, Söhne des Verwalters in Ebersbach, vielleicht in Dresden geboren.]                                                                                                                                                                                                                                 | im Aug. 1690.   |
| eod.            | Johann Jacob Fischer aus Grosspetzschau,<br>Sohn des dort. Pf. Liborius F., ward 1696 Substitut des<br>Pfs. in Zehmen, 1697 Pf. in Grossstädteln, † d. 19. April<br>1756 nach 60jähriger Amtsführung im 87. Lebensjahre.<br>(Albrecht I. 2. 863 f.)                                                                                                         | im Febr. 1689.  |
| 26. <b>Ma</b> i | Johann Christian Ruhig aus Belgern<br>ward 1698 in Dresden als Advocat immatriculirt,                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29.Sept. 1691.  |
| eod.            | Gottfried Schumann aus Belgern ward 1694 in Leipzig Mag. und 1727 in Wittenberg Doct. theol. als Pfarrer und Superintendent in Zahna, wo er seit 1706 war, † dort den 24. Jan. 1732 im 61. Jahre. (Ranfits Leb. u. Schr. aller churs. Gottesgel. etc. p. 1140—1144, Dietmann IV. 791.)                                                                      | im Oct. 1690.   |
| 29. Mai         | Gottlieb König aus Collmen<br>ward 1694 Mag. in Wittenberg, 1695 Nachfolger seines<br>Vaters, Pfarrer in Königsfeld, † d. 8. Decbr. 1723 alt 53 J.<br>(Dietm. III, 864.) [Sohn 1726. Bruder 1693?]                                                                                                                                                          | 24, Juni 1690.  |
| 9, Juni         | Samuel Augustin Prätorius aus Wäldgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21, Oct. 1690.  |
| 12. Juni        | Gottlieb Christian Kaulisch aus Leisnig,<br>Sohn des Amtmanns Christian Kaulisch. [Bruder 1677.]                                                                                                                                                                                                                                                            | 12. April 1689, |
| 26. Juni        | August Hieronymus Bertram aus Lausigk, Sohn des Diacon Joh. Christian B., ward Mag., 1699 Pf. in Ganzig bis 1706. (Sachs. KGal. III. 14.)                                                                                                                                                                                                                   | 18, Febr. 1690. |
| 30. Juli        | Christoph Arnold aus Thum, Sohn des Kirchenvorstehers Johann Arnold, ward Mag., 1700 Pf. in Mittel-Sayda, † d. 28. Jan. 1742 im 71. Jahre. (Willsch Freib. K Hist. p. 427.)                                                                                                                                                                                 | 15. April 1692, |
| 5. August       | Friedrich Christoph Fabricius aus Pössneck.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | im Febt, 1692.  |
| 17. August      | Johann Christian Viertel aus Schwarzenberg<br>ward Mag., 1713 Pf. Substitut in Sitzeroda, 1721 Pf. in<br>Behlitz, † d. 5. März 1727.<br>(Geissler Eilenb. Chron. p. 206, Dietm. IV. 778, IL 893.)                                                                                                                                                           | Septhr. 1690.   |
| 1. October      | Johann Heinrich Knoblach aus Wittenberg,<br>hinterlassener Sohn des Buchbinders Andreas Knoblach,<br>ward Mag. und Adjunct der philos. Facultät zu Wittenberg,<br>1698 Rector des Gymnasiums zu Güstrow, † d. 8. März<br>1699 im 26. Jahre.<br>(Ludovici Schul-Historie III. 419, Jöcher II. 2125, Rotermund<br>zu Jöcher III. 563, Cur. Sax. 1755 p. 234.) | 14. Sept. 1689. |
| 8. October      | Johann George Zechendorff aus Spröda,<br>Söhn des dortigen Pfarrers M. Georg Zechendorff, † in<br>der Schule d. 27. Juli 1689.                                                                                                                                                                                                                              |                 |

Abgang. 1687. Johann Gottfried Fischer aus Torgau. 14. Aprill im Febr. 1689. **Moritz Engel** aus Geithain eod. 14. Sept. 1692, ward Mag., 1699 Pf. in Burgstädt, + d. 27. Novbr. 1741 alt 68 Jahre. (Dietmann III, 547, Willisch Freib, K.-Hist, II, 493.) [Bruder 1693.] Christian Kunze aus Leisnig ead. 14. April 1692. ward Mag., 1704 Pf. zu Sornzig, † d. 26. Januar 1729. (Dietmann V, 717.) Christian Israel Pistorius aus Mittweida (Delitzsch?) hos 15. April 1692. studirte die Rechte. (Hermann Mittw. Denckm, p. 336.) Sottfried Richter aus Schneeberg. eod. 14. Sept. 1692. rod. Johann Ernst Trommler aus Schneeberg eod. ward 1707 vierter, 1708 dritter College am Lyceum in Schneeberg und bei dem Jubelfeste der Leipziger Universität 1709 Mag., 1736 Conrector in Schneeberg, starb d. 13. Juli 1737. (Biedermann nova acta scholast. I. 8, 590—606, Meltzer Schneeb, Chron. p. 362, 364, 573, Ludovici Schul-Hist, V. 199 f.) Johann Jacob Zeiger aus Schlieben (Herzberg?) cod. "obiit 1690 in patria," wie der Index Al. bemerkt. Christoph Georg Stephani aus Eythra, Sohn des Pf. in Zwenckau gl. N., ward Mag., 1703 Pf. cod. in Rothschönberg, † 1720. (Peck Nachr. v. d. Soph. Predig.-Gesellsch. p. 17.) Bruder 1688. 14, April 1693. ead Johann Gottfried Hiller aus Nossen, Sohn des Landbauschreibers Christian Hiller. Einer d. N. ward Conrector und 1708 Rector zn Barby (Dietm. IV. 111); ein anderer starb als Actuar der Juristen-Facultät in Leipzig d. 17. Octbr. 1728. (Sicul Annal, Lips. 1728) p. 772.) Johann Zickler aus Prettin. eod. im April 1690. Samuel Gottlob Eschenbach aus Jessen 3. Mai 8. April 1690. ward 1692 in Wittenberg Mag., 1698 Feldprediger, 1701 Diacon in Jessen, † d. 12. Januar 1731. (Dietmann IV. 384, Thorschmidt Antiq. eccl. Sax. p. 48.) [Bruder des Folgenden, Sohn 1721.] 3. Mai Michael Christoph Eschenbach aus Jessen 21, Oct. 1690. ward Mag. und Rector in Schlieben, 1703 Pfarrer in Merkwitz, † 1738. (Dietmann I. 982 coll. IV. 384.) Bruder des Vorhergehenden, Sohn des Diacon M. Christoph E. Sohn 1718.] Gustav Camerarius aus Pechan bei Magdeburg. 13. Juni 5. Oct. 1690.



[Bruder 1688.]

<del>6063</del>

| )_<br>_ | Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Abgang.         |
|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 6       | 25. Juni    | Balthasar Benjamin Werther ans Rakith ward Mag., 1699 Substitut seines Vaters Georg Werther und 1707 dessen Amtsnachfolger, Pfarrer in Rakith, † 1727. (Dietmann IV. 644.) [Söhne 1720. 1721.]                                                                                                                                    | 28, Aug. 1692.  |
|         | 7. Juli     | Gottfried Müller aus Dippoldiswalde war Advocat und 29 Jahre lang Stadtschreiber in Dippol- diswalde und Gerichtsdirector zu Schmiedeberg, starb d. 11. September 1732 im 61. Jahre.                                                                                                                                              | 1, Oct. 1691    |
|         | 16. Juli    | Wolff Albrecht von Arnimb aus Döben,<br>der älteste Sohn Christophs Julius von Arnimb, geb.<br>d. 18. Febr. 1671, starb auf der Universität Leipzig in<br>Folge eines erhaltenen Stiches d. 19. August 1693,<br>(Königs Adelshist. I. 10. Grundmann Versuch einer Uckermärk.<br>Adelshist. p. 115, Vogel Leipzig. Annal. p. 884.) | 1, Mai 1691.    |
|         | 19. August  | Johann August Fleck aus Grimma ward in Wittenberg 1702 bei der Jubelfeier Mag., 1699 Baccalaureus an der Schule zu Leisnig, † d. 15. Juli 1716 im 45. Jahre. (Kamprad Leisn. Chron. p. 244, C. G. Schwarzli carmina p. 313 f. u. p. 345 f.)                                                                                       | im Jan. 1693.   |
|         | 22, October | Samuel Barthel aus Grimms, Sohn des Böttchers Peter Barthel, ward 1698 in Leipzig Mag., 1703 Substitut des Pfarrers in Ostrau, 1710 dessen Nachfolger, † 1738. (Dietmann V. 461.)                                                                                                                                                 | 16, April 1693. |
|         | 28. Decbr.  | Johann Ehrenreich Cammerhoff aus Eisleben, Sohn des verstorbenen M. Johann Cammerhoff, welcher von 1670—1673 Rector in Eisleben und dann Garnison- prediger zu Colberg in Pommern war; s. Dreyhaupt Saalkreis Th. II. p. 601. Der dort erwähnte "ungerathene Sohn" scheint dieser der Zeit wegen nicht zu sein.                   | im Oct. 1688.   |
|         | **** ****   | Johann Gottlob Vulpius aus Werdau.<br>(Stichart Werd. Chron. p. 248, fehlt in den hies. Verzeichnissen.)                                                                                                                                                                                                                          |                 |
|         | •           | 1688.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
|         | `           | (Zu Michael waren 66 Schüler.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
|         | 17, April   | Paul Ernst Martini aus Borna,<br>Sohn des Bürgermeisters Paul Martini, ward 1727 als<br>Advocat in Dresden immatriculirt.                                                                                                                                                                                                         | 14.Sept.1693.   |
|         | eod.        | Johann Christoph Klebe aus Mittweida<br>ward 1697 als Advocat immatriculirt, practicirte in Mitt-<br>weida, ward später Syndicus in Chemnitz.<br>(Hermann Mittw. Denckm. p. 335.)                                                                                                                                                 | 15. April 1692. |
| )       | eod.        | Andreas Christfried Petermann aus Grimma<br>ward 1696 Notar. publ. Caes., dann 1699 Advocat und<br>Generalaccis-Inspector zu Delitzsch, † 1749. [Brüder 1682.]                                                                                                                                                                    | 14.Sept.1693.   |

- - 0 606

## 1688. 1689.

| Anfnahme.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Abgang.         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 17. April       | Carl Gottfried Engelschall aus Oelsnitz ward 1696 in Leipzig Mag. und war zuletzt seit 1707 churfürstl. Sächs. Hofprediger zu Dresden, † d. 23. Mai 1738 alt 63 Jahre. (Göttens jetztl. gel. Europa II. 38—48 u. III. 800, Curins. Sax. 1738 p. 115 fl., 1762 p. 293 fl., Gleich annales ecclesiast. III. 825—846, Dietm. III. 634 f. u. L. 1390 f.) [Sohn 1722.] | 16, April 1693, |
| 19. April       | Christoph Gottlieb Stephani aus Eythra.<br>[Bruder 1687.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1. Oct. 1691.   |
| 15. <b>M</b> ai | Adam Jacob Langhanns aus Leipzig<br>scheint nicht fortstudirt zu haben.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | eod.            |
| 25. Juni        | Johann Velkmar Camerarius aus Pechau bei Magdeburg.<br>[Bruder 1687.]                                                                                                                                                                                                                                                                                             | im Mārz 1693.   |
| eod.            | Johann Christian Werner aus Schweikersbein,<br>Sohn des Pfs. Christian Werner.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14.Sept.1693.   |
| 13. <b>Juli</b> | Gettfried Oelschläger aus Belzig, Sohn des dort. Bürgermeisters, starb nicht lange nach seinem Weggange von der Schule.                                                                                                                                                                                                                                           | 25. Jan. 1693.  |
| 30. Juli        | Georg Ernst Günther aus Annaburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | im Mārs 1691.   |
| 6. August       | Jehann Schiecke aus Grimma ward 1715 zu Halle Dr. jur., 1696 Advocat in Grimma, wurde geisteskrank d. 8. December 1718 in's Armenhaus nach Waldheim gebracht, wo er d. 1. Septbr. 1719 starb.                                                                                                                                                                     | im Mai 1692.    |
| 7. Septhr.      | Jehann Elias Heder aus Colditz<br>ward Mag., 1704 Pf. in Fremdiswalde, 1708 Pf. in Thall-<br>witz, † d. 12. August 1722.<br>(Dietm. II. 1173 u. V. 741, Adelung zu Jöcher II. 1856.)<br>[2 Söhne 1720.]                                                                                                                                                           | 27, April 1694. |
| 26. October     | Johann Ernst Günther aus Löbnitz (in der Leipzig. Inspection),<br>Sohn des Pfarrers Johann Adam Günther. [Bruder 1691.]                                                                                                                                                                                                                                           | eod.            |
| 26. Novbe       | Johann Georg Bauch aus Zöpen<br>ward 1695 in Leipzig Mag. [Bruder des Folgenden.]                                                                                                                                                                                                                                                                                 | im März 1692.   |
| eod.            | Gottlieb Emanuel Bauch aus Zöpen<br>ward 1695 in Leipzig Magister. [Bruder des Vorher-<br>gehenden, Sohn des Pfarrers Johann Bauch.]                                                                                                                                                                                                                              | Ende 1690.      |
|                 | 1689.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
|                 | (Vom 27. Juli bis zum 14. September grassirte in der Schule eine "diar-<br>rhoes maligna epidemica", an welcher gegen 30 Schülererkrankten; mehrere<br>wurden nach Hause beurlauht. — Den 1. Octor, sind 74 Alumni vorhanden.)                                                                                                                                    |                 |
| 13. April       | Jehann Christian Grelich (auch Grelig) aus Pirna<br>scheint nicht fortstudirt zu haben.                                                                                                                                                                                                                                                                           | zu Auf. 1691.   |
| eod.            | Theodorus Krumbholtz aus Thum ward 1697 in Wittenberg Mag., 1716 Pf. in Ober-Gruna im Amte Nossen, 1721 Pf. in Gross-Rückerswalde, starb schon den 21. Juli 1722. (Knauth Alt-Zell. Chron. VI. 66, Willsch Freib. KHist. I'. 463 f.)                                                                                                                              | 22. März 1695.  |

<del>- 63</del>

| 106       | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aufnahme. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Abgang.         |
| 19. April | Dietrich Dressler aus Bitterfeld<br>ward 1701 in Wittenberg Mag., 1699 Collega III. an der<br>Nicolaischule in Leipzig, 1703 Conrector, 1734 Rector<br>daselbst, † d. 24. August 1746.<br>(Forbiger Beiträge zur Gesch. der Nicolaischule 1 38 u. d. dort<br>angef. Sch., Bioderm. Act. schol. VIII. 6. 458.)                  | 29, Sept. 1693. |
| eod.      | Johann Wolfgang Willius aus Colditz<br>war zuletzt seit 1724 Amtsprediger zu St. Nicolal in<br>Freiberg, † d. 18. Januar 1731 im 57. Jahre.<br>(Dietmann I. 422, Willsch Freib. KHist, II, 198 f.)                                                                                                                             | 16. Juli 1694.  |
| eod.      | Heinrich Siegmund Ebhardt aus Colditz, Sohn des Steuereinnehmers und Geleitsmanns Joh. Siegmund Ebh., ward Licent. jur. u. Rechtsconsulent, 1713 Rathsmitglied, 1721 Stadtschreiber (Syndicus) zu Oschatz, † d. 28. Mai 1722. (Hoffmann Osch. Chros. I. p. 435 u. p. 439.)                                                     | 27. April 1694. |
| eod.      | Johann Christoph Roitzsch aus Pomsen<br>ward 1698 in Leipzig Mag., 1704 Conrector am Gymna-<br>sium zu Stade.<br>(Stada literata etc. scrips. J. H. von Seelen (Stade 1711, 4.)<br>p. 94 f.) [Bruder des Folgenden.]                                                                                                           | 14. Sept. 1694, |
| eod.      | Christian Gottlieb Roitzsch aus Pomsen ward d. 15. Febr. 1706 in Halle Dr. jur., 1699 Advocat in Leipzig und Propsteigerichtsverwalter. (Nova liter. Germ. 1706 p. 183, Stemler Jubelpredigt p. 63, C. G. Schwarzii carmina p. 359 f.) [Bruder des Vorherg.]                                                                   | 12. Febr. 1695. |
| eod. `    | Johann Christoph Büchner aus Zwickau,<br>Sohn des Stadtpfeiffers Hanns Büchner, get. d. 15. Febr. 1675.                                                                                                                                                                                                                        | 7. Sept. 1691.  |
| eod.      | Wolfgang Heinrich Leube aus Zwickau,<br>Sohn des Organisten Georg Lorenz L., getaust d. 10. Juli<br>1672, studirte Theologie, ward Mag. und war 1708 In-<br>formator zu Altgolssen. (Oettel Hist. von Eybenst. p. 119.)                                                                                                        | 24. Mārz 1694.  |
| eod.      | Johann David Rohr aus Zwickau,<br>Sohn des Sägeschmiedts Hanns Caspar Rohr, getaust d.<br>23. April 1673.                                                                                                                                                                                                                      | im Jan. 1693.   |
| eod.      | Hanns Heinrich Hermann aus Wittenberg.<br>Sein gleichnamiger Vater war Zeugwärter zu Wittenberg.                                                                                                                                                                                                                               | su Anf. 1693.   |
| eod.      | Johann Ehrenfried Hunger aus Geithain,<br>hinterlassener Sohn des Stadtschreibers.                                                                                                                                                                                                                                             | im Sept. 1690.  |
| . eod.    | David Gottlieb Plarr aus Langenleube<br>ward Mag., Pf. in Grossröhrsdorf (4 Jahre lang), 1714 Pf.<br>zu Höckendorf bei Königsbrück bis 1729, dann wieder in<br>Grossröhrsdorf, wo er starb.<br>(Sachs. Kirch-Gal. VII. 24 u. 134, vergi, Dietm. I. 124 u. 1451.)                                                               | 27. April 1694. |
| 20. April | Gottlieb Bernhardi aus Mittweida, Sohn des Archidiacon Christian B., studirte Theologie (nach Hermanns Mittw. Denckm. p. 336), und ist vielleicht derjenige, welcher um 1723 Pastoral-Substitut in Colditz war und 1727 Pf. in Zschackau wurde, wo er als Pest. sen. noch 1750 lebte. (Dietm. IV. 325, Cur. Sax. 1740 p. 333.) | 12. Febr, 1695. |

CAC

#### 1689. 1690.

Abgang. Gottlieb Adolph Wilche aus Kemberg 20. April "parlo post apoplexia correptus domum rediit." [Bruder des Folgenden.] cod. Christian Slegmund Wilcke aus Kemberg. Im Oct. 1693. Bruder des Vorigen, Sohn des Pfarrers M. Christian W. in Zschernitz, Enkel des 1629 erwähnten Lucas Wilcke, l Friedrich Wilhelm Schütz aus Leipzig 24. Mai 14, Sept. 1693. ward 1696 in Leipzig Mag., 1724 daselbst Dr. theol. und war zuletzt seit 1737 Pastor an der Thomaskirche in Leipzig, † den 27. Januar 1739. (Albrecht I. 152-155, coll. 319, Rangts Leben u. Schr. aller chura. Gottesgel. etc. p. 1130-1140.)

[Vater 1636 Christoph Georg Sch. Bruder 1694.] eod. Johann Paul Grimm aus Leipzig 27. Juni 1694. (hinterlassener Sohn Johann Jacob Gr.) starb als Stud. medic. in Leipzig den 26. Januar 1714 alt 36 Jahre. Jahann Gettfried Dachselt aus Altleisnig cod. 27. Nov. 1693. ward 1698 in Leipzig Mag., 1700 Substitut und 1705 Nachfolger seines Vaters, des Pfarrers M. Michael Dachselt zu Altleisnig, + den 15. Juli 1720. (Kamprad Leisn. Chron. p. 323. In Stemiers Jubelpredigt p. 57 wird nicht dieser, sondern sein jüngerer Bruder M. Georg Christoph Dachselt, welcher den 23. Juli 1742 als Pfarrer in Geringswalde im 61. Jahre starb, als hiesiger Schüler fälschlich angeführt.) 1690. (Den 6. November sind 78 Alumni vorhanden.) 17. Mars Balthasar Friedrich Giessmann aus Grossbardau, 12. April 1695. Sohn des Pfarrers Hieronymus G., ward Mag., 1709 Ca-plan in Teuchern, 1712 Diacon in Norchau (Insp. Grimma), erhielt 1749 einen Substituten, + in der Fastnachtswoche 1754. (Dietm. II. 1181, III. 1115.) [Bruder 1701.] **Jehann Caspar Oberdorff aus L**obstädt, 25, Mårz 1695. cod. binterlassener Sohn des dort. verst. Pfs. Caspar O., ward 1707 Pfarrer in Gohlis, 1709 Diacon in Liebenwerda. (S. K.-Gal, VIL 65.) Christfried Gerber aus Görnitz bei Borna. cod. eod. Der dort. Pfarrer Christian Martin Gerber war sein Vater und der Grossvater des vorhergehenden Oberdorff. Ehrenfried Jungmann aus Grimma. 8. April eod. Salomon Gottlob Petermann aus Grimma 30. Mai 1695. ward 1708 Advocat in Leipzig, † den 4. Juni 1724. (Sicul Annal. Lips. 1723 p. 341.) [Brüder 1682, 1686, 1688.] Christian Gottlieb Stamm aus Grimma. im Nov. 1694. eod. Caspar Myllus aus Elstra bei Camenz 10. Märs 1695. 10. April ward Mag., 1703 Diacon in Elstra, 1718 Pfarrer in Reichenbach bei Königsbrück, + den 4. Juni 1742 im 67. J.

(Mylli hist, Myl. part, II. p. 104 ff., Cur. Sax, 1752 p. 156.)

| Aufnahme.  | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Abgang.         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Mai,    | Christoph Heinrich Winekler aus Prodel ward Mag., 1706 Pfarrer in Streumen, 1711 Pfarrer in Rüsseina, 1727 Pastor zu St. Afra, † d. 24. Febr. 1755. (Müller Geschichte der Fürstensch. zu Meissen II. 341—343, Dietm. I. 724 f., Meusel Lex. d. a. 1750 verst. Schr. XV. 204 f.) [Vater 1650. Bruder 1700.] | 8. Maí 1695.    |
| eod.       | Christian Gottlob Seyfried sus Colditz,<br>hinterl. Sohn des Amtsschöss. gl. N., geb. d. 29. Nov. 1675.                                                                                                                                                                                                     | 29.Sept. 1693.  |
| eod.       | Adam Heinrich Rosenbach aus Grimma ward 1700 in Leipzig Mag., 1704 Diacon in Grimma, † den 28. August 1715 im 39. Jahre. (Dietmann II. 1090, Miscell. Lips. II. 753.) [Vater 1666. Bruder 1703, Sohn 1719.]                                                                                                 | 14, Sept. 1695. |
| 6. Mai     | Carl Wilhelm Christian Heise aus Zerbst.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1. April 1695.  |
| 9. Mai     | Johann Christoph Hennig aus Jessen                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13. März 1695.  |
|            | ward Mag., Rector in Buchholz, 1710 Diacon in Baruth,<br>† den 24. März 1748.<br>(Thorschmidt Antiq. eccl. Sax. p. 51, Dietm. IV. 127, Wittenb.<br>Wochenbl. 1812 p. 258.)                                                                                                                                  | ,               |
| eod.       | Ohristian Barth aus Wiesenthal<br>ward 1702 Pfarrer in Rüdigsdorf, 1717 Pfarrer in Ossa,<br>† den 3. Mai 1742 alt 67 Jahre.<br>(Dietm. III. 868 u. 876, Sachs. Kirchen-Gal. X. 158.)<br>[Söhne 1718, 1733.]                                                                                                 | 22. März 1695.  |
| 14. Juni   | Christian August Sättler (Sattler) aus Herzberg, Sohn des gewesenen Bürgermeisters Daniel S., ward 1698 Advocat, practizirte zu Herzberg. (Dietm. II. 625.)                                                                                                                                                 | 14. Sept. 1692, |
| 30. Juni   | Levin Friedrich von der Schulenburg aus Leipnitz,<br>Sohn des Schulinspectors Friedrich v. d. Sch., ward 1698<br>in Wittenberg inscribirt, † unverheirathet d. 14. Mai 1705.<br>(Königs Adelsh. III. 1030 nr. 254, Ennel A. u. N. v. Gr. p. 175.)                                                           | im Oct. 1695.   |
| 21. Octhr. | Johann Heinrich Schlegel aus Jena, Sohn des Secretär bei der Universität zu Jena, Christian Schlegel, Enkel des Superintendenten Dr. Christoph Schlegel zu Grimma, "ist in Breslau gestorben." (Gleich Annal. eccles. III. 644.)                                                                            |                 |
| eud.       | Johann Adam Mühlpfort aus Eilenburg<br>ward 1699 in Leipzig Mag., 1700 Diacon in Berga, starb<br>d. 19. April 1716.<br>(Dietm. III. 1271, Nova liter. Germ. 1704 p. 138.)                                                                                                                                   | 26. Febr. 1696. |
| end.       | Friedrich Wilhelm Schleussner aus Hayn bei Borna<br>ward 1702 in Wittenberg Mag., 1705 Pf. in Glesien, † 1728.<br>(Dietm. II. 331, wo als Geburtsort Zösen (Gross-Zössen) bei<br>Borna angegeben wird.) [Bruder 1694.]                                                                                      | 17. Amg. 1696.  |
| eod.       | Martin Friedrich Poschwitz aus Eyla<br>ward 1699 in Leipzig Mag., 1708 Pfarrer in Breitingen,<br>† den 15. September 1749 im 74. Jahre.<br>(Dietmann V. 336.)<br>[Bruder 1691. Beide sind noch in Kieritzsch geb.]                                                                                          | 15. Juli 1696.  |
| 5. Novbr.  | Ernst Salomon Dietzscher aus Wahrenbrück,<br>Sohn des dort. Pfarrers Jonas D., ward 1700 in Leipzig<br>Mag., 1703 Pfarrer in Blosswitz (Insp. Oschatz), † den<br>16. September 1726.                                                                                                                        | 14. Sept. 1696, |
| Į.         | (Dietm. I. 969, S. Kirch,-Gal. 111, 21.) [Sohn 1723.]                                                                                                                                                                                                                                                       | 9944            |

### 1690. 1691.

Abgang. Christian Gottlieb Schwarz aus Leisnig .... 1696. 5. Novbr. ward 1701 in Wittenberg Mag., 1704 Tertius an der Nicolaischule zu Leipzig, habilitrete sich als Docent bei der Universität, ging 1709 als Professor der Beredt-samkeit und Dichtkunst nach Altdorf, wo er auch zu-gleich die Professur der Moral übernahm, sowie später (1735) die der Geschichte, wurde 1723 vom Kaiser Carl VI. zum Comes Palatinus ernannt und war Mitglied mehrerer gelehrten Gesellschaften, † d. 24. Februar 1751 alt 75 Jahre. (Vitae Professor, philoz. qui a condita acad. Altorfina — claruerunt, descript. a Sig. Jac. Apino p. 300—319, Harless de vit. philolog. I. p. 1.—37, Erlanger gel. Zeitung 1751 p. 368 und die von Forbiger Beiträge z. Gesch. d. Nicol. II. 22 u. von Meusel Lex. XII, 582 ff. (599) angef. Schriften.) 1691. 1. Mai **Johann Christian Weisse** aus Rochlitz. 14. Sept, 1695, eod. Jehann David Peck aus Neichen. [Grossvater 1617.] 1. Marz 1697. eod. **Johann Adam Günther** aus Löbnitz 13, Märs 1695, ward 1729 Pfarrer in Leulitz, + d. 16. Juni 1751 im 73. J. (Dietm. II. 1107, S. K.-Gai. V. 174, Miscell. Sax. 1773 p. 216 f.) [Bruder 1688. Sohn 1754.] eod. Carl Alexander von Kupperwolff aus Zöbelwitz bei Gross-27. Jan. 1692. glogau. Sein Voter war Carl Siegmund von Kupp. in Zöbelwitz. (Hellbach Adelslexik, I. 714.) cod. Gottlob Ehrenreich Grosch aus Wermsdorf. im Nov. 1695. Sohn des Plarrers Zacharias Gr., ward 1703 Diacon in Lunzenau, 1723 Pf. in Rossau, † 1740 im 63. Jahre. (Dietmann L 287 f., III. 522.) Johann Friedrich Thomae aus Leipzig. im Febr. 1697. Sein Vater war Abraham Friedrich Thomae. 9. Juni **Johann Ephraim (von) Stauffenpuhl** aus Suhl**a.** im April 1692. Sein 1690 verstorbener Vater Johann Christoph Ludwig von St. aus Oesterreich hatte dort der Religion wegen fliehen und seine Güter verlassen müssen, war dann in Oppurg bei der Sequestration der dortigen Güter als Director angestellt worden und zuletzt 18 Jahre Amtmann in Suhla gewesen. 13. Jani Christian Ehrenfried Bock aus Grimma 10. April 1696. ward 1700 als Advocat immatriculirt, 1709 adjungirter, 1714 wirklicher Kreisamtmann zu Schwarzenberg, erhielt 1723 den Titel eines churfürstl. Commissionsraths, starb d. 18. November 1750. (Oettel Eybenstock. Chron. p. 196, Cur. Sax. 1751 p. 139.) 14. Septbr. Benjamin Hederich aus Geithain 12. Mai 1696. ward Mag. in Wittenberg, 1705 Rector der Schule in Grossenhain, (als Lexicograph bekannt) † den 18. Juli 1748 im 73. Jahre. (Biedermann nova acta scholast. I. 11. 873 — 884, Jöcher II. 1429 f., Curios, Sax. 1750 p. 109 fl.)

600 B

| Aufnahme               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Abgang.         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 14. <del>Se</del> ptbr | ward 1700 in Wittenberg Mag., 1716 Baccalaur, in Wurzen, 1725 Pfarrer in Albrechtsbain, † den 24. Aug. 1756 im 79. Jahre.                                                                                                                                                       | im Nev, 1695.   |
|                        | (Dietm. II. 1125, wo er falsch Christoph helsat, Cur. Sax. 1756 p. 317-320 u. p. 332-347.)                                                                                                                                                                                      |                 |
| 29. Septhr             | Jehann George Kessler aus Belgern.                                                                                                                                                                                                                                              | 25. Mai 1696.   |
| 23, October            | Johann Ernst Wegner aus Wittenberg.                                                                                                                                                                                                                                             | 12, April 1695, |
| eod.                   | Heinrich Friedrich Poschwitz aus Eyla. [Bruder 1690, Sobn des Pf. M. Friedrich Poschwitz.]                                                                                                                                                                                      | 2. April 1697.  |
|                        | 1692.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
|                        | (Den 18, April sind mit Einschluss der 2 Extranei 75 Schüler gegenwärtig.)                                                                                                                                                                                                      | 1               |
| 5. Februar             | Christian Schramm aus Zwickau<br>ward 1699 Pfarrer in Rosenthal, 1705 Pfarrer in Schmie-<br>defeld, † den 15. Septbr. 1720.<br>(Dietm. I. 216, Hockel Bischofsw. Chr. p. 368.)                                                                                                  | im Jan. 1693.   |
| 6. Februar             | Christian Teichmann aus Leipzig, Sohn des Buchbinders Esaias T., ward 1701 Mag, in Leipzig, 1704 Substitut und 1723 wirkl. Pferrer in Ho- henleins, † an s. Geburtstage d. 7. Sept. 1745 alt 68 J. (Geissler Chr. v. Ellenburg p. 198, Dietmann II, 888.)                       | 1, Mära 1697,   |
| 15, April              | Adolph Gottlieb Reissner aus Mittweida<br>wird in Herm. Mittw. Denckm. p. 337 "Phil. stud." genannt.                                                                                                                                                                            | 20. März 1696.  |
| eod.                   | Renatus Hederich aus Brandis "soll nach Danzig gekommen seyn." (Cur. Sax. 1751 p. 90.) [Vater 1648. älterer Bruder 1695.]                                                                                                                                                       | 22. April 1698. |
| eod.                   | Johann Christian Schramm aus Grimma<br>war Advocat in Grimma,                                                                                                                                                                                                                   | eod.            |
| eod.                   | Friedrich Stüber aus Hohnstädt. [Vater 1654.]                                                                                                                                                                                                                                   | 1. Febr. 1696.  |
| 2. Mai                 | Christian Julianus Schweitzer aus Mügeln,<br>ältester Sohn des Bürgermeisters Christian Barthel S.,<br>geb. d. 10. Januar 1679, studirte Theologie, starb aber<br>als Student in der Heimat d. 1. Juli 1699 im 21. Jahre.                                                       | 14, Jan. 1697.  |
| end.                   | Christian Gottfried Springsgut aus Mügeln, Sohn des dort. Cantors Christian Sp., ward Mag., 1702 Diacon in Schlieben, 1714 Pastor und Superintendent in Sonnenwalde, 1723 Superintendent in Baruth, † den 21. Januar 1743. (Dietm. IV. 124, Wittenberg. Wochenbl. 1812 p. 251.) | eod.            |
| 23. Juni               | Johann Christoph Hartmann aus Königsbrück<br>starb in der Schule den 28. März 1698.                                                                                                                                                                                             |                 |
| , 28. Juli             | Carl Philipp Dachritz aus Borns,<br>dritter Sohn des Bürgermeist. Carl D., ward Mag. artt. lib.<br>(Lucius blogz. ephor. Born. p. 87.) [Bruder 1684.]                                                                                                                           | 12, Febr. 1696. |
| 24. August             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21. Jani 1697.  |
| Ľ                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2841            |

| 1           | T O O SI                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Anjnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Abgang.         |
| 24. August  | Johann Gottlieb Schlegel aus Grimma,<br>Sohn des Archidiacon Christoph Theophilus Schlegel, En-<br>kel des Superintendenten Dr. Christoph Sch. zu Grimma.<br>(Gleich Annal. eccl. III. 644 erwähnt nur s. Namen.)                                                         | 22. Aug. 1698.  |
| 13. Septhr. | Abraham Junghans aus Leisnig<br>ward 1706 Pastor substit. u. 1709 wirkl. Pfarrer zu Sitten,<br>† den 11. April 1729.<br>(Dietmann I. 709. 1499.)                                                                                                                          | 12, Mai 1698.   |
| eod.        | Christian Adam König aus Mittweida<br>ward Mag., 1701 Sächs. Feldprediger, 1707 Pfarrer in<br>Gerlachsheim in der Oberlausitz, † den 16. März 1758.<br>(ICCander geistl. Minist. p. 413, Rotermund zu Jöcher Hi. 689,<br>wonach er Schüler in Meissen gewesen sein soll.) | 22. Aug. 1699.  |
| eod.        | Jehann Christoph Stohr aus Schwarzbach<br>war 1712 Candidatus Rev. Ministerii. [Bruder des Folg.<br>und 1684.]                                                                                                                                                            | eod.            |
| eod.        | Johann Gottlieb Stohr aus Schwarzbach. [Bruder des Vorigen und 1684.]                                                                                                                                                                                                     | eod.            |
| cod.        | Johann Bavid Hempel aus Colditz,<br>Sohn des Weissbäckers Caspar Hempel, geb. d. 20. Aug.<br>1679, starb als Stud. theolog. in Colditz d. 14. Oct. 1709.                                                                                                                  | 22. April 1698. |
| eed.        | Gettfried Heinrich Pauli aus Dippoldiswalde<br>? starb als Amtmann in Grüllenburg zu Dresden den<br>16. Juli 1730.<br>(ICCander Kern-Chronik II. 766.)                                                                                                                    | 21. Juni 1697.  |
| 29. October | Johann Georg Wächtler aus Belzig<br>ward Mag. u. 1704 Substitut des Land-Diacon zu Plauen<br>und Pastors zu Jössnitz, 1706 Nachfolger, † 1728.<br>(Dietmann III. 587.)<br>[Grossvater 1627 Jacob W. Brüder 1683. 1702.]                                                   | 2. Aug. 1697.   |
| 1. Decbr.   | Wilhelm Bernhard von Ligotzki (Lhotsky) aus Teschen in<br>Schlesien.<br>Einer dieses Namens war um 1720 Herr auf Gedau, Laud-<br>Rochts-Assessor des Fürstenthums Teschen.<br>(Sinapius Schlesisch. Curiosität. I. 594, II. 372, 778, 780.)                               | 23. Mārs 1696.  |
| eod.        | Jehann Ernst Schmidt aus Eilenburg<br>ward 1701 Mag. in Leipzig, wahrsch. der, welcher 1712<br>Schlossprediger zu Wesenstein wurde u. 1747 oder 1748 †.<br>(Dietmann I. 1297.)                                                                                            | 14. Sept. 1697. |
| 8. Decbr.   | Heinrich Wilhelm Matthaet aus Grimma, Sohn des verstorbenen Stadtschreibers Georg Matthäi in Grimma, ward Mag. in Wittenberg, 1729 Conrector in Ellenburg, 1745 Rector daselbst, † 1747.  (Getsster Ellenb. Chr. p. 334 f.) [Bruder 1680.]                                | 14. Sept. 1698. |

| 100            | 1000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •               |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aufnahme.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Abgang.         |
|                | 1693.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
|                | (Den 23. October bestand der Coetus aus 75 Alumnen und 2 Extraneern.)                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| 3. Februar     | Johann Gabriel Gütner aus Lausigk ward 1704 Mag. in Leipzig, 1711 Pfarrer in Pretzschendorf, † den 29. Mai 1740 im 62. Jahre. (Wittsch Freib. KirchHistor. II. 517, Moser jetztleb. Theol. p. 230. 459. 798, Adelung zu J. II. 1870.) [Brüder 1672. 1679.]                                                                         | 14, Sept. 1697. |
| eod.           | Gottfried Pampell aus Walkenried<br>(Leonhard Pampell's Sohn) starb als Student.                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| 18. Märs       | Christian Dorotheus Engel aus Rochlitz<br>ward 1703 als Advocat immatriculirt, Acciscommissarius<br>und Stadtsyndikus in Rochlitz.<br>(Heine Rochl. Chr. p. 231.) [Bruder 1687. Söhne 1722. 1734.]                                                                                                                                 | 21. April 1698. |
| 5. <b>M</b> al | Dayid Friedrich Ebhardt aus Colditz, Sohn des Vicelandrichters August Friedrich Ebhardt, geb. d. 25. December 1679.                                                                                                                                                                                                                | 19, Oct. 1698.  |
| eod.           | Johann Christoph Förster aus Brehna.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2. April 1697.  |
| 8. Mai         | Reinhard Ehrenfried Unruhe aus Eilenburg<br>ward Acciscommissar in Eilenburg, † d. 1. Juli 1714 auf<br>dem Kirchthurme vom Blitz getroffen.<br>(Dreyhaupt Saalkreis Th. II. Geschlechts-Regist. CLXXII. p. 183.)<br>[Bruder 1696?]                                                                                                 | 8, Febr. 1696.  |
| 31. <b>Mal</b> | Gottlob Ehrenfried Wendt aus Königsbrück, Sohn des Schulverwalters Johann Christoph Wendt des ält. in Grimma, ward 1702 in Leipzig Mag., 1708 Diacon in Nerchau, 1712 Pf. in Collmen, † 1761. (Dietmann L 325 coll. IL 1184, wo falsch berichtet ist, er sei in Melssen auf der Schule gewesen.)  [Bruder 1696, Söhne 1723, 1728.] | 7, April 1699.  |
| 9. Juni        | Johann Martin Schroth aus Dablen ward 1704 als Advocat immatriculirt, ? 1706 Amtsactuar in Colditz, 1712 Stadtschreiber in Leisnig, † d. 3. Oct. 1719. (Kamprad Leisn. Chron. p. 555 u. p. 147.)                                                                                                                                   | 28. April 1699. |
| 10, August     | Caspar Siegmund Simon aus Kemberg ward Mag., 1707 Diacon in Kemberg u. Pf. zu Gomlo, † d. 10. März 1722. (Dietmann IV. 624.) [Vater 1655. Sohn 1729.]                                                                                                                                                                              | 14. Sept. 1697. |
| 14. Septbr.    | Ernst Christian Lehmann aus Döbeln ward 1708 Advocat und Ober-Steuerprocurator in Dresden. (Mörbitz Chron. Doebel. p. 385, Dietm. I. Stammtafel zu p. 944.)                                                                                                                                                                        | 24. Juni 1699.  |
| eod.           | Jehann Andreas Weisse aus Wurzen<br>war um 1712 Stifts-Kreissteuereinnehmer in Wurzen.                                                                                                                                                                                                                                             | im Febr. 1695.  |
| eod.           | Johann Gottfried Seyler aus Höckendorf<br>ward 1702 in Leipzig Mag., Diac. in Dommitzsch, starb 1714.<br>(Röder Dommitzsch. Chron. p. 245, Lucius blogr. ephor. Born.<br>p. 87.) [Vater 1647. Bruder 1697.]                                                                                                                        | 28, Mai 1699.   |
| eod.           | Johann Gottlob Medick aus Rittmitz bei Döbeln,<br>Sohn des dort. Pf. Joh. Adam M., ward Mag., 1713 Rect.<br>in Gommern, 1733 Diacon in Seyda, † 1739.<br>(Dietmann IV. 701 coll. 264.)                                                                                                                                             | 14. Sept. 1699, |

### 1693. 1694.

Aufnahme. Abgany. Justus Siegfried Weber aus Grimma 7. April 1699. 21. Septhr. ward 1703 in Leipzig Mag., 1714 Pfarrer zu Trippehna, † d. 1. August 1741. (Dietmann IV. 281, Meltzer Schneeb. Chron. p. 487.) [Grossvater 1611 Nicolaus W. Bruder 1684. Sohn 1729.1 Georg Heinrich Rosenbach aus Grimma, 24. Juní 1699. 12, October Vater 1665. Bruder 1700.] Rudelph Gottlob von Mordeisen aus Dornreichenbach. 10. Novbr. 18. Juli 1696. [Vater 1663.] 20. Novhr. Christfried König aus Königsfeld. [Bruder 1686?] 28. April 1699. Hanns Paul Presse (auch Presser) aus Rochlitz. 27. Novbr. 14. Sept. 1699. Sohn des Amtsmüllers Daniel Pr., ward 1718 als Advocat in Dresden immatriculirt. 1694. (Den 22. October bestand der Coetus aus 78 Alumnen und 11 Extraneern.) 14. Februar **Wolf Dietrich von Grünrodt aus** Wiederoda, 29. Mars 1697. Sohn des 1679 verstorbenen Wolf Adolph v. Granrodt, ist in königl. Pohln. u. churf. Sächs. Kriegsd. verstorben. (Königs Adelshist, I. 457 nr. 46.) 17. Februar Christian Maximilian Spener aus Frankfurt am Main im Aug. 1695. ward d. 26. Januar 1699 Dr. medic. zu Giessen, 1701 königl. Preussischer Hofmedicus, dann Hofrath u. Professor, 1713 Comes Palat. Caes., Mitglied mehrerer gelehrten Gesellschaften, † zu Berlin d. 5. Mai 1714 alt 37 Jahre, (Jöcher IV. 722 f., Miscell, Lipsiens. IV. 301, Gleich Annal. eccles. II. 439.) 23. Februar David Gottlieb Seyler aus Ragewitz, 16.Sept.1699. geboren d. 25. September 1680, ward 1713 in Erfurt Dr. med., practischer Arzt zu Waldheim, † d. 6. April 1744. (Stem Lebensbeschr. der Sup. zu Bischofswerda p. 74.) [Bruder des Folgenden.] Christian Gottfried Seyler aus Ragewitz cod, 1. Jan. 1700. ward 1708 in Wittenberg Mag., 1724 Pf. in Oberneuschönberg, 1740 Pf. in Zethau (Insp. Freiberg), † 1767.
(Willisch Freib. K.-Hist. II. 469, Dietm. I. 582 f.; er ist nicht 1686, sondern den 1. October 1682 geboren.)
[Bruder des Vorigen; die beiden ältesten der fünf Söhne des dort. Pf. David Caspar S.] 26. Märs Gottfried Elias Frantz aus Grimma, 26. Jan. 1698. Sohn des Lic. Elias Franz, ward Dr. medic. u. 1710 practischer Arzt, 1717 Stadtphysikus in Oschatz, † den 27. Juli 1743 im 61. Jahre. (Ermel A. u. N. von Grimma p. 246.) Gottfried Ludwig Schütz aus Leipzig. 27. April 2. Aug. 1698. In den Cur. Sax. 1761 p. 303 wird von seinem späteren Leben nichts bemerkt. [Vater 1636 Christoph Georg Sch., Bruder 1689.]

2876

| ) Aufnahme.     |                                                                                                                                                                                                                                                   | Abgang.         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 27. Ayuti       | Johann Albin Michaelis aus Angermunde in der Mark.                                                                                                                                                                                                | 28, April 1699, |
| eod.            | Peter August Pfeil aus Reinsdorf bei Waldheim<br>ward Mag. u. 1716 (der erste) Prediger an der Anstalt zu<br>Waldheim, 1719 Pfarrer in Gröden.<br>(ICCander geistl. Min. p. 65, Dietmann I. 1337.)                                                | 30, April 1700, |
| eod.            | Johann Christoph Reiche aus Roitzsch,<br>Sohn des dort, Pf. Gregorius R. [Bruder 1699.]                                                                                                                                                           |                 |
| 5. <b>Mai</b>   | George Wilhelm Garnhaft aus Dresden, Sohn des Hofbeutlers Wolf Michael G., wurde in Leipzig d. 11. Juni 1702 bei einem Tumult zwischen den Studen- ten und Defensionern erschossen, (Vogel Leipz. Annalen p. 939.)                                | 8. April 1697,  |
| 19. Mai         | Paul Christoph Schilling and Leisnig ward 1704 in Leipzig Mag., 1715 Diacon in Zehren bei Meissen, 1719 Diac. in Leisnig, † d. 6. Juli 1746 im 68. Jahre. (Kamprad Leisn. Chron. p. 238, Sachs. KirchGal. VI. 112.)                               | 28. Mai 1699.   |
| 19. Juni        | Johann Christian Engelmann aus Goselitz,                                                                                                                                                                                                          | 26, Jan. 1698,  |
| 3. Juli         | David Zeuner aus Schneeberg,<br>Sohn des Buchbinders Christian Z., geb. d. 1. Januar 1679.                                                                                                                                                        | im Juli 1698.   |
| 30, <b>Jali</b> | Johann Christoph Wachsmuth aus Schmiedeberg<br>starb 1700 als Student in Wittenberg, [Bruder 1696.]                                                                                                                                               | 27. Juli 1698.  |
| 20. August      | August Schleussner aus Hayn. [Bruder 1690.]                                                                                                                                                                                                       | im Sept. 1696.  |
| 19. October     | August Martin aus Zwickau war zuletzt von 1738 Conrector der Schule zu Camenz. (Rotermund zu Jücher IV. 841 führt ein Gedicht von ihm an. Er hiess nicht Martin i, war der Sohn des Zimmermeisters Georg Martin, getauft den 2. August 1678.)     |                 |
| eod.            | Johann Adam Nacke aus Adorf,<br>Sohn des Tischlers Matthäus Nacke.                                                                                                                                                                                | 9. April 1700.  |
| eed.            | Gottlieb Eckardt aus Grimma.                                                                                                                                                                                                                      | 14.Sept. 1700.  |
| 27, Novbr.      | Christian Friedrich Kretzschmar aus Ottengrün<br>war nach's, Studien in Leipzig von 1702—1712 Auditeur,<br>dann Oberpostcommissar in Leipzig und Herr auf Otten-<br>grün, † zu Leipzig den 16. Februar 1722.<br>(Ranst Acta Lipa, acad, II, 192.) | im Dec. 1698,   |
| 5. Decbr.       | Johann Ehrenfried König aus Wiederau,<br>Sohn des dort. Pf. Johannes König. [Bruder 1710.]                                                                                                                                                        | 25. Mai 1696.   |
|                 | 1695.                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
|                 | (Den 6. November sind 76 Alumnen upd 9 Extraneer in der Schule.)                                                                                                                                                                                  |                 |
| 12. April       | Johann Jeremias Hederich aus Brandis<br>ward Mag., 1708 Archidiacon in Kemberg, 1727 Pfarrer<br>in Süptitz, wo er starb.<br>(Dietmann IV. 622, coll. 786, Cur. Sax. 1751 p. 90.)<br>[Vater 1648. jüng. Bruder 1692. Sohn 1725.]                   | 14, Sept. 1760. |
| eod.            | Christian Friedrich Bartzsch (auch Baritzsch) aus Grimma<br>starb bei seinen Eltern den 18, September 1699.                                                                                                                                       |                 |

|             | 1695.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 191             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aufankme.   | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Abyang.         |
| 16. April   | Gottfried Fischer aus Schwarzenberg, Sohn des Schneiders Andreas F., ist wahrscheinlich der in Stemlers Jubelpredigt p. 61 als Gottlieb Fischer aufgeführte Dr. jur. u. Rechtsconsulent in Schneeberg.                                                                                                                              | 14. Sept. 1760. |
| 18. April   | Zacharias Richter aus Gräfenhainchen<br>ward 1704 in Dresden als Advocat immetriculirt.                                                                                                                                                                                                                                             | 28. April 1699. |
| 30, April   | Johann George Arnold aus Thum, Sohn des Handelsmanns Christoph Arnold, "mortuus est Lipsiae 1721 profluvio ventris," wie der Index Al. bemerkt.                                                                                                                                                                                     |                 |
| eod.        | Christian Friedrich Flemmig aus Schmiedeberg ward 1704 in Wittenberg Licent. medic., practischer Arzt zu Magdeburg. (Nova liter. Germ. 1705 p. 443, Stemler Jabelpredigt p. 65.)                                                                                                                                                    | 14. Sept. 1700. |
| eod.        | Friedrich Wilhelm Döhrer aus Grimma ward 1704 Advocat, auch Gerichtsdirector in Grimma, † den 12. Januar 1740. [Bruder 1681.]                                                                                                                                                                                                       | 14. Sept. 1609. |
| 4. Mai      | Hemrich Wilhelm Ziegenbalck aus Grosssalza bei Magdeburg.<br>Sein Vater Martin Ziegenbalck war früher Syndikus in<br>Eisleben, damals Syndikus in Grosssalza.                                                                                                                                                                       | im Nov. 1699.   |
| 7. Juni     | Johann Adam Lange aus Oelsnitz<br>ward Mag., 1708 Conrector in Plauen, 1711 Pfarrer in<br>Treuen, † 1742.<br>(Dietm. III. 615, ICCander 5tes Supplem. p. 180.) [Sohn 1727.]                                                                                                                                                         | 30. April 1700. |
| 29. Juni    | Cottoried Neumann aus Herzberg ward 1707 Pf. in Rehefeld, 1730 Pf. in Globig, † 1732. (Dietmann IV. 329 coll. 642.)                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| 1, Juli     | Johann Christoph von Bergen aus Glückstadt im Holsteinischen<br>ward 1700 in Wittenberg inscribirt (Georgi Annal. p. 125).<br>[Bruder 1699.]                                                                                                                                                                                        | im April 1700.  |
| 19. August  | Ginther von Bünau aus Cannewitz, Sohn Heinrichs von Bünau, ward Erb,- Lehn- und Ge- richtsherr auf Cannewitz, † zu Mügeln den 1. Jan. 1757. (v. Uechtritz dipl. Nachrichten adl. Fam. V. 12.)                                                                                                                                       | 23, Aug. 1697,  |
| 11. Septbr. | Jehann Heinrich Winter aus Königsbrück<br>ward 1714 Pfarrer in Gross-Grabe, † d. 27. März 1737.<br>(Kurzer Entwurf einer Oberl. Wend. Kirchenhist. p. 104.)                                                                                                                                                                         |                 |
| 25. October | Johann George Mäller aus Jessen<br>ward Mag., 1705 Unterpfarrer in Reichenau bei Zittan,<br>1726 Pfarrer in Reetzsch, † 1742.<br>(Dietm. IV. 162 coll. 359, Roterm. zu J. V. 89.) [Vater 1661.]                                                                                                                                     |                 |
| eod.        | Jehann Adolph Klügel aus Torgau starb els Amtsadjunct zu Zwickau den 9. Juli 1733 (hat sich durch mehrere milde Stiftungen ein dankbares An- denken gesichert). (Stemier Jubelpredigt p. 62, Herzog Zwick. Chron. II, p. 607, wo er Johann Christian heisst: die Identität der Person schelnt ausser Zweifel zu sein.) [Sohn 1733?] | im Jan, 1696,   |

- Co

Aufnahme. Abgans. 1696. (Zu Michael sind 72 Alumnen und 6 Extraneer.) 8. April Samuel Benjamin Unruhe aus Eilenburg wird von Dreyhaupt Saalkreis Th. II. im Geschlechts-Reg. der Unruhe p. 183 nicht erwähnt; er studirte die Rechte und disputirte in Leipzig den 23. Juni 1703. (Nova liter. German, 1703 p. 342.) [Bruder 1693?] 1. Mai Gottfried Schuncke aus Borna. Christian Rathsleben aus Geithain end. ward Mag., 1725 Pfarrer zu Neukirchen mit Schönau, + dort den 6. December 1752. (Dietmann II. 580.) David Fromhold aus Mittweida, eod. Sohn des Weissbäckers Christian Fr., ward 1704 in Wittenberg Mag., dann Feldprediger, 1711 Substitut und 1712 wirkl. Pf. zu Altmittweida, † d. 14. Juli 1716 alt 32 J. (Sachs, Kirch,-Gal. X. 62.) August Christian Zimmermann aus Döbeln ward 1705 Advocat, königl. Pohln. u. churf. Sächs. Hoeod. spitalverwalter in Döbeln. (Sein Vater Johann Christian Z. war ebenfalls dort Hospitalverwalter gewesen.) (Mörbitz Chronic, Doebel, p. 500.) eod. Christian Friedrich Krausse aus Fremdiswalde .. 1701. ward Mag. in Wittenberg, 1713 Pfarrer zu Neudorf, 1720 Pf. an der Nicolaikirche vor Chemnitz, 1740 Pf. in Dohna, feierte s. 50jähr. Amtsjubil. 1763, † d. 10. Mai 1765. (Dietm. l. 1245, Cur. Sax. 1763 p. 381 f., Meusel Lex. VII. 324.) 2. Mai Johann Gottfried Wendt aus Königsbrück, jüngster Sohn des hies, Schulverwalters. [Bruder 1693.] eod. Johann Michael Kunad aus Grimma ward Mag., 1712 Diacon in Johanngeorgenstadt, † 1746. (Engelschall Chr. v. Johann-Georgen-Stadt p. 54, Dietm. I. 145.) Vater 1662. In Trinius Gesch, berühmt, Gottesgel. III. 1. 81 auf der Kunadschen Stammtafel wird er statt seines Vaters als Sohn des Dr. Andreas K. aufgeführt; auch ist dort der oben 1653 erwähnte zweite Sohn Christian ganz übergangen.] Johann Georg Schlegel aus Werdau, eod. Sohn des Bürgers George Schlegel. Christian Friedrich Wachsmuth aus Schmiedeberg, 11. August Sohn des 1694 verstorbenen Archidiacon Joh. Christoph W. zu Kemberg, ward 1722 in Dresden als Advocat immatriculirt. [Bruder 1694.] Bernhard Bottich aus Belgern, 20. August Sohn des Bürgermeisters Lorenz B., ward 1709 in Dresden als Advocat immatriculirt. [Bruder 1703, mit welchem er in Stemlers Jubelpredigt p. 57 verwechselt wird.]

### 1697. 1698.

| 9           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Abgang.       |
| 21, Juni    | George Richter aus Laueustein<br>ward 1709 Pfarrer zu Friedrichswalde, † um 1759.<br>(Dietm. L 1285 f.) [Sohn 1728.]                                                                                                                                               | 30,April 1766 |
| eod.        | David Gottlob Fehmel aus Leipnitz ward 1709 Doctor medic. in Erfurt, Stadtphysikus zu Hildburghausen. (Motschmann Erford. lit. III. 331, Frenckel dipt. Oseit. p. 211. in Stemlers Jubelpred. p. 66 wird er falschlich Rector zu Eisenach genannt.) [Bruder 1701.] |               |
| 31. Juli    | Johann Adam Külbel (auch Kölbel) aus Werchau,<br>Sohn des dort. Arztes Christian Külbel.                                                                                                                                                                           |               |
| eod.        | Johann Friedrich Zindel aus Grimma. [Bruder 1700.]                                                                                                                                                                                                                 |               |
| 2. August   | Johann Caspar Schönert aus Belzig,<br>Sohn des dort. Bürgermeisters.                                                                                                                                                                                               |               |
| 23. August  | Christian Jacob Seyler aus Höckendorf<br>ward 1709 Dr. medic. und practischer Arzt zu Leipzig,<br>wo er starb den 10. April 1762.<br>(Schwarze's Annalist XVI. 196-200, XVIII. 277 f., Memoria<br>Jac. Chr. Seileri. Lips. 1762 f.) [Vater 1647. Bruder 1693.]     | 1702,         |
| eod.        | Johann Christian Albrecht aus Borna,<br>Sohn des Zeugwirkers Johann George Alb., ward 1710<br>Rector der Schule in Borna, † den 3. Novbr. 1754.<br>(Sachs. KirchGal. VI. 113.)                                                                                     |               |
| eod.        | Johann Christian Barthel aus Nerchau<br>ward im Januar 1706 Mag. in Leipzig, starb bald darauf<br>zu Leipzig den 4. Febr. desselben Jahres.<br>(Hasche Magazin der Sächs. Gesch. III. 700 not.)<br>[Vater 1674. Brüder 1704. 1713.]                                |               |
| eod.        | Caspar Christian Huhn aus Grimma ward 1714 Rathsherr, 1716 Coinspector der Generalaccis- einnahme, 1731 Bürgermeister in Grimma, starb den 8. Juni 1733. (Ermel A. u. N. v. Gr. p. 111, coll. p. 76.) [Söhne 1728. 1733.]                                          |               |
| 22. October | Gottfried Heine aus Kemberg<br>ward 1703 Collega III. an der Stadtschule zu Kemberg,<br>1707 Cantor an derselben Schule, † den 26. März 1733<br>alt 53 Jahre 3 Mon. 8 Tage.                                                                                        |               |
|             | 1698.                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
|             | (Den 26. Mai sind 70 Alumnen und 8 Extrancer, den 17. October sind<br>68 Alumnen und 5 Extrancer.)                                                                                                                                                                 |               |
| 18. Januar  | Johann Conrad Gunther aus Finsterwalde.                                                                                                                                                                                                                            |               |
| 31. Januar  | Salomon Dietrich aus Grimma ward 1709 in Leipzig Mag. (im Panegyr, heisst er falsch Samuel Dietrich), 1725 Pf. Substitut und 1740 wirkl. Pfarrer zu Röpsen, 1744 Pf. zu Schmiedehausen, † 1773. (Geschwend Elsenberg, Chron. p. 587, Altenb. KGal. p. 91.)         |               |
| 18. Mai     | Johann Jeremias Geissler aus Mutzschen.                                                                                                                                                                                                                            |               |
| ř.          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2040          |

|                | 1000, 1000,                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Aufmahme.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Abgang. |
| 13, Mai        | Ghristian Ludwig Lehmann aus Remissen, Sohn des dort. Pfarrers Christian L., ward Mag., 1710 Diacon in Neukirchen, 1721 Diacon in Crimmitzschau, 1730 Pf. in Neukirchen, führte dieses Amt nur 9 Wochen und starb in Remissen, wohin er sich Krankheits wegen begeben hatte, (Dietm. III. 1455, coll. 1463.) | ·       |
| 26, Mai        | Ludwig Gottlob Petermann aus Leipzig, Sohn des Protonotarius bei dem Consistorio zu Leipzig Daniel Petermann, war 1713 Adjunct seines Vaters.                                                                                                                                                                |         |
| 30, <b>Mai</b> | Johann August Laurentii aus Krippehna<br>ward Mag., 1729 Pfarrer in Dobra, † d. 27. Oct. 1751.<br>(Dietm. I. 680 f. not., S. KirchGal. VII. 202.)                                                                                                                                                            |         |
| 22, August     | Christian Gottfried Weissbach aus Mittweida<br>ward Mag., 1711 Diacon in Mittweida, 1726 Archidiacon,<br>1740 Pastor daselbst und Adjunct. Ephor., † d. 15. Aug.<br>1754 alt 70 Jahre.<br>(Kretzschmar Nachr. von Mittw. p. 1328 f., Dietm. I. 259.)                                                         | 1704.   |
| 14. October    | Jeremias: Trappe aus Düben<br>ward 1707 Mag. in Leipzig, 1710 Pfarrer in Tiefensee,<br>† den 26. April 1744.<br>(Geissler Eilenb. Chr. p. 239, Dietm. II. 907.)                                                                                                                                              |         |
| eod,           | Christian Friedrich Schütze aus Belgershain (Lausigk).                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| eod,           | Garl Joachim Thonniker aus Pehritzsch, Sohn des Pf. Johann Joachim Th., in Lausigk, ward 1712 Advocat, 1715 in Erfurt Dr. jur., Rechtsconsulent in Schneeberg. (Meltzer Schneeb. Chr. p. 607, Dietm. IV. 383 u. die Stammtafel in v. Zobel Leb. u. Wirken der Past u. Sup. zu Boraa p. 59.)                  |         |
| 5. Decbr,      | Johann Christoph Bauer aus Mölbis<br>ward 1706 Mag. in Leipzig, den 12. April 1712 von dem<br>General Bose zum Feldprediger berusen und mit ins Feld<br>gezogen starb er den 29. Decbr. 1712 zu Güstrow an<br>einem hitzigen Fieber im 29. Lebensjahre.<br>(Dietm. II. 573 not. g.)                          |         |
| 19, Decbr.     | George Tobias Wolff aus Zwickau,<br>Sohn des Bäckers Tobias W., geb. d. 28. October 1681.                                                                                                                                                                                                                    |         |
|                | 1699.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|                | (Zu Ostern sind 70 Alumnen und 7 Extraneer vorhanden.)                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| 7. Februar     | Friedrich Pölitz aus Grosshermsdorf,<br>Sohn des dort. Pfs. Julius P.                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 9. Februar     | Jehann George Preller aus Ullersdorf,<br>Sohn des Försters Christian Pr.                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 11. Februar    | Andreas Bortenreuter aus Schneeberg<br>ward Mag., ging nachher unter das Militär und war um<br>1716 Fähndrich.<br>(Mettzer Schneeb, Chron. p. 540 und p. 626.)                                                                                                                                               |         |

(13\*)

-CC-658

| Aufnakme. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Abgang. |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 15. Märs  | Christian Gottlieb Wilhelmi aus Grimma ward 1709 Advocat, Gerichtsdirector, 1718 Stadtschreiber in Grimma, 1733 Adjunctus seines Schwiegervaters, des Amtmanns Chr. Aug. Kette, bei den Aemtern Weissenfels, Freiburg und Eckartsberga, 1739 wirklicher Amtmann des Reservatenamtes Pforta zu Naumburg und Commis- sionsrath, † den 28. Juni 1744 im 58. Jahre. (Stemler Jubelpred. p. 64.) [Sohn 1729.] |         |
| 22. April | Johann Christian Schmieder aus Torgau<br>ward 1716 in Dresden als Advocat immatriculirt, practi-<br>cirte in Leipzig.<br>(Sicul Annal. 1718 p. 870.)                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 28. April | Tobias Thumler aus Zwickau,<br>vielleicht nicht in Zwickau geboren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| eod.      | Caspar Friedrich Reinhard aus Wurzen<br>ward 1709 in Dresden als Advocat immatriculirt, dann<br>General-Accisinspector in Wurzen, † den 14. Aug. 1753<br>alt 70 Jahre.<br>(Schöttgen Wurz. Chr. p. 469, Cur. Sax. 1752 p. 319.)<br>[Vater 1672. Sohn 1731.]                                                                                                                                              |         |
| 2. Mai    | Johann Gottfried Rosch aus Bitterfeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 9. Mai    | Job Wilhelm Fincelius aus Wittenberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| 27. Mai   | Adam Dietrich von Bergen aus Glückstadt in Holstein.<br>[Bruder 1695.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 1, Juni   | Johann Christoph Brunner aus Brandis ward 1706 Mag. in Wittenberg, 1709 Pfarrer in Sausen- hofen im Ansbachschen, später Stadtpfarrer und Hof- prediger in Ansbach, † 1763. (Dietm. II. 1116, Cur. Sax. 1750 p. 150 f., 1763 p. 44, Dreyhaupt Saalkreis II. 596, Hennicke Beiträge zu Jöcher etc. I. 76.) [Brüder 1702. 1715.]                                                                           |         |
| 2, Juni   | Johann Christian Otto aus Nischwitz ward 1724 zugleich mit seinem 1704 erwähnten Bruder Licentist. medic. in Wittenberg. (Georgi Annal. acad. Vit. p. 243.) [Vater 1673. Brüder 1704. 1712.]                                                                                                                                                                                                             |         |
| 15. Juni  | Johann Christian Goldmann aus Friedersdorf,<br>Sohn des Pachters des dort. Ritterguts Christian Goldm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| eod.      | Johann Gottlieb Benemann aus Prettin,<br>geb. d. 14. Febr. 1687, studirte in Wittenberg Medicin,<br>wurde Licentiat medic. u. pract. Arzt in Eilenburg, starb<br>den 26. November 1717.                                                                                                                                                                                                                  |         |
| 10. Juli  | Johann Gottleb Thiele aus Groitzsch, Sohn des verstorbenen Pf. Joh. Andreas Th., ward 1722 in Dresden als Advocat immatriculirt, war 1720 Amts- actuar in Mügeln.                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 31. Juli  | Ohristoph Berthel (Bertel) aus Schneeberg<br>war um 1716 "Secretarius unter den Holländern bei dem<br>Brigadier de Mey."<br>(Meitzer Schneeberger Chron. p. 619.)                                                                                                                                                                                                                                        | •       |

C. C.

### 1699. 1700.

Aufnahme. Abgang. Polycarpus Christian Saueressig aus Gräfenhainchen 8. August ... .... 1701. ging wegen Krankheit ab, ward 1709 in Leipzig Magister. Johann Michael Hannitzsch aus Wittenberg, Sohn des verstorbenen Gerichts- und Fisci-Verwalters 14. Septbr. der Universität Joh. Gottfried H. eod. Johann Gottfried (oder Friedrich) Kurth aus Grossbuch, Sohn des Pf. Joh. Friedr. K. (seit 1696) in Hermsdorf. Johann Michael Röting aus Altmittweida. eod. jungster Sohn des dort. Pf. Thomas R. Johann George Pappert aus Mügeln, Sohn George P., Not. p. Caes. und Amtsverwalters, geb. d. 23. Febr. 1685, studirte die Rechte, starb schon 1716 cod. als Candidat. (Sinz Gesch. d. St. Mügeln II. 227.) 20. October George Leipnitz aus Golzern bei Grimma, Sohn des Bauers Andreas L., ward Mag., 1725 Pfarrer in Grossnaundorf, 1732 Pfarrer in Cölln bei Meissen. (Dietmann I. 786.) Friedrich Ehrenreich Weiner aus Thallwitz, eod. Sohn des Pf. Joh. Friedr. W., ward Mag., 1713 Pfarrer-Substitut und 1721 wirklicher Pf. in Püchau, + d. 23. September 1730. (Dietm. II. 825.) [Bruder 1704. Söhne 1728. 1734. 1735.] 26. October Johann Heinrich Schönbach aus Wiesenthal studirte in Wittenberg Theologie und Philologie und wurde daselbst Mag., war 1720 in Leipzig Mitglied des donnerstäg. Prediger-Collegii und privatisirte dort, schrieb eine Vita des Prof. der Theol. zu Wittenberg Jo. Georg. Neumann. (Zerbst 1716. 8. 68 S.). (Flader Wiesenth. Ehrengedächtniss p. 190, Unschuld. Nachrichten v. 1716 p. 1064.) Christian Gottfried Reiche aus Roitzsch 2. Novbr. ward 1711 Licentiat. medic. in Wittenberg. (Georgi Annal. acad. Vit. p. 174.) [Bruder 1694.] Johann Gettlieb Pauli aus Dippoldiswalde. 23. Novbr. im Dec. 1702. 1700. (Den 27, October waren 71 Alumnen und 11 Extraneer.) **Adam Philipp Leutterdt** aus Dippoldiswalde. 15, April Sein Vater Philipp L. war Amtsschreiber und später bis 1687 Schösser in Dipp., lebte seit seiner Dimission als Gutsbesitzer in Hilbersdorf. August Ultmann aus Rochlitz 30. Aprili starb in Rochlitz als Studios, theolog, d. 6, April 1707, 1. Mai **Johann Heinrich Rosenbach** aus Grimma war Advocat in Grimma. [Vater 1665. Bruder 1693.]

co Co

| Attfriakme. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 22. Juni    | Jacob Samuel Schröer aus Cloden, Sohn des dortigen Superintendenten Samuel Schr., ward Mag., 1709 Pfarrer in Meuro, 1720 Pfarrer in Wildenhain. (Dietmann IV. 766 f. coll. 238 f. und 628, Meusel Lex. XII, 464 f.) [2 Söhne 1749.]                                                                                                                                                                                                           |   |
| 26. Juli    | Johann Gottfried Winckler aus Predel<br>ward in Wittenberg Mag., 1716 Pfarrer zu Simeslitz,<br>1722 Pfarrer zu Borna (lasp. Oschatz), † 1754.<br>(Dietmann L 1010, Albrecht I. c. I. 2.904.)<br>[Vater 1650.]                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| 29, Juli    | Johann Michael Schneider aus Grimma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| 15. Septhr. | Johann Gottfried Stolle aus Schmiedeberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| 25. October | Salomon Gottlieb Liscovius aus Wurzen. (Dietmann II. 1142 nr. 10.) [Bruder 1681.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| eod.        | Christian Eberhard Zindel aus Grimma ward 1728 dritter College an der Grimmaischen Stadt- schule, † schon den 20. Mai 1729. [Bruder 1697.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| 13. Novbe.  | Gottlieb August Kette aus Grimma war Syndicus in Naumburg (nach Stemlers Jubelpredigt p. 62). [Bruder 1703.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| í7. Novbr.  | Otto Wilhelm Perger aus Lichtenburg. Sein Vater Friedrich Perger war Hoffourier der Churfürstin Wittwe von der Pfalz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| 23. Novbr.  | Marcus Gottlob Aeschbach (uicht Aschbach) aus Rossau bei<br>Waldheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
|             | kam von Pforta hierher, wo er von 1694—1699 gewesen (s. Pförtner Album p. 218) und Krankheits wegen abgegangen war, ? ward 1718 Diacon zu Roda und Pfarrer zu Gernewitz, † den 30. Januar 1720.  (Altenb. KGal. II. 99, wo er Gottfried statt Gottlob beisat.)                                                                                                                                                                                |   |
|             | 1701.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
|             | (Im Sommer bestand der Coetus aus 67 Alumnen und 12 Extraneern.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • |
| 15, April,  | George Friedrich Tryllitius (Tryllitusch) aus Roda,<br>mittelster Sohn des dort, Pf. Georg Tr., studirte in Witten-<br>berg Philologie u. ward Mag., starb schon in Wittenberg<br>den 14. April 1715 alt 27 Jahre.<br>(Miscellan. Lips. V. p. 397 f., Neuer Büchersaal P. LVIII. p. 732,<br>Novell. Liter. Lips. in 8. A. 1716 p. 398 f., Jöcher IV. 1176.<br>Eine Abhandlung von ihm steht in d. Miscell. Lips. U. 550 f.)<br>[Bruder 1704.] |   |
| eod,        | Gottleb Friedrich Kopp aus Altstadt-Dresden,<br>Sohn des in Pohlen verstorbenen Hauptmanns Joh. Andreas<br>Kopp, starb als Königl. Ober-Kriegs-Commissarius in<br>Dresden d. 2. November 1750 alt 64 Jahre.<br>(Cur. Sax. 1751 p. 23.)                                                                                                                                                                                                        |   |
| eod.        | Johann Christian Nathan aus Eilenburg<br>scheint in Leipzig 1708 Medicin studirt zu haben. (Nova<br>liter. German. 1708 p. 317.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| eod.        | Ernst Christoph Goldtner aus Eilenburg<br>ward 1714 in Dresden als Advocat immatriculirt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |

ward 1709 Mag. in Leipzig, 1712 Director der Ritteracademie in Brandenburg, dann fürstl. Sächsischer Kirchenund Consistorial-Bath und Director des Gymnasiums zu Hildburghausen, 1717 Doct. theol. zu Aldorf, zuletzt General-Superintendent zu Hildburghausen. (Jöcher II, 543, Frenckel dipt. Ossit. p. 211, Dietmann I, 999.)

[Bruder 1697.]

eod,

Johann Meissner aus Gräfenhainchen. Christoph Andreas Krausse aus Schwarzenberg.

Septhr.
 Septhr.

Friedrich Gettlieh Adami aus Dresden † als königl. Pohln. Regiments-Quartier-Meister zu Dresden d. 29. Juni 1736 alt 50 Jahre.

(Cur. Sax. 1736 p. 219.) [Vater 1666 ?]

| ) ""        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 |
|             | Gottfried Matthaei aus Grimma<br>ward 1722 Diacon in Zahna, † 1753.<br>(Dietmann IV. 789.)                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| **** ****   | Christian Korg (Karg ?) aus Kemberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|             | Johann Gottlieb Weise aus Eilenburg<br>ward 1712 in Dresden als Advocat immatriculirt und<br>practicirte in Leipzig.                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|             | 1702.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| 10. Februar | Carl Friedrich von Schlieben aus Kleinmilkau, Sohn Hanus Abrahams v. Schlieben, starb 1704 als Schüler. (Königs Adelshist. III. 939 nr. 17. Fin Gedicht des damaligen Tertius Knauth auf s. Tod steht hinter dessen Ausg. von Py- thagorae carm. aur. p. 179 f. nr. XI.) [Bruder 1702.]                                                                            |   |
| 20. Februar | Johann Friedrich Grünewald aus Borna, Sohn des Schwarzfärbers Georg Friedrich Gr., ward königl. Pohln. u. churf. Sächs. Acciscommissarius in Borna. (Stemler Jubelpredigt p. 61.)                                                                                                                                                                                  |   |
| 30. März    | David Polycarpus Wächtler aus Wurzen ward 1712 in Dresden als Advocat immatriculirt, 1715 Stadtschreiber in Wurzen. (Schöttgen Wurz. Chron. p. 501.) [Bruder des Folgend.]                                                                                                                                                                                         |   |
| tio des     | David Renatus Wächtler aus Wurzen ward 1708 in Dresden als Advocat immatriculirt, auch Accisinspector in Neustadt an der Orla. (Schöttgen Wurz. Chr. p. 469 und Stemler Jubelpredigt p. 64, fehit in den hiesigen Verzeichnissen und ist wahrsch. früher außgenommen.)  [Bruder des Vorigen, Sohn des Stadtschreibers David W., Enkel des 1627 erwähnten Jacob W., |   |
| 28. April   | Johann Christian Schlintzigk aus Dresden, Sohn des Stadt- u. Gerichtsschr. Christian Sch., starb als Stadtgerichts-Copist in Dresden d. 3. April 1750 im 65. J. (Cur. Sax. 1750 p. 256.)                                                                                                                                                                           |   |
| 5. Mai      | Reinhard Friedrich von Schlieben aus Kleinmilkau<br>war königl. Poblu. Hauptmann von der Chevalier-Garde,<br>Herr auf Kleinmilkau.<br>(Königs Adelshist. III. 939 nr. 18, Zedler gr. Universal-Lex.<br>XXXV. p. 184 f.) [Bruder 1702.]                                                                                                                             |   |
| cod.        | Johann Theophilus Klebe aus Mittweida<br>ward Rector in Schlieben.<br>(ICCander geist. Minister, p. 328.)                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| eod.        | Johann Christoph Clas (oder Clas) aus Leipzig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| eod.        | Conrad Frest and Schweinitz ward 1732 Rector in Sebnitz, † d. 3. April 1748 alt 60 J. (Götzinger Chron, von Hohnstein etc. p. 150 f.)                                                                                                                                                                                                                              |   |
| eod,        | Johann Gottfried Brunner aus Brandis ward Mag. in Wittenberg, 1720 Pfarrer in Wrexheim an der Diemel im Fürstenthum Waldeck, † d. 12. Mai 1729. (Dietm. II. 1116, Cur. Sax. 1750 p. 451 f. a. p. 250.) [Brüder 1699. 1715.]                                                                                                                                        |   |



Abgang. 10. Mai Christian Gettlob Gampe aus Zwickau, Sohn des Notar. publ. Caes. Johann Gottlob Gampe. geb. den 7. Juni 1685. Zacharias Portius (auch Porzig) aus Werdau 11. Mai ward 1714 Pfarrer zu Wolperndorf, 1734 Pfarrer zu Etzdorf, 1744 Pf. zu Wolkenburg, † d. 24. Febr. 1751 im 64 J. (Altenburg. K.-Gal. I. 119, Moser Jetztl. Theol. p. 818, Willisch Freyb. K.-Hist. II. 314, Rot. zu Jöcher VI. 898.) [Sohn 1742.] 28. Mai Christian Friedrich Sperling aus Dresden, Sohn des damal. Superintendenten zu Leisnig, M. Paul Friedrich Sperling, ward Mag. und 1720 Armenhauspred. zu Waldheim, † den 26. Jan. 1721 im 34. Lebensjahre. (Gleich Annal. eccles. III. 723, Dietm. I. 1337, Gerber Historie der Wiedergebohrnen in S. II. 580 f.) 31. Mai Antonius Bruhm aus Langebrück, Sohn des dort. Oberförsters gl. N., ward 1711 in Dresden als Advocat immatriculirt, 1718 in Erfurt Dr. jur. 6. Juni **Johann Christoph Behr (Bähr)** aus Schneeberg ward 1715 als Advocat immatriculirt und später Accisinspector in Schneeberg.
(Meltzer Schneeb. Chron. p. 619.) 3. Juli **Johann Christian Petzsch** aus Leisnig, Sohn des Hausbesitzers gl. N. Carl Fromhold aus Rochlitz 13, Jeli ward Dr. med., 1719 Amts- und Landphysikus zu Rochlitz und Arzt am Armenhause zu Waldheim, + in Rochlitz den 2. Septbr. 1753 im 67. Jahre. (Kamprad Leisn. Chron. p. 279.) [Vater 1675, Brüder 1707, 1708, Söhne 1740, 1746.] 20. Jali Christian Gottlob Günther aus Zwickau ward 1715 in Leipzig Magister. 31. Juli Christian Albin Seyfried aus Chemnitz, Sohn des 1693 verstorbenen Rathsherrn Christoph Albinus Seyfried. (Richter Chemn. Chron. II. 240.) 5. August Hiob Friedrich von Wiese aus Polditz. Sohn des Oberst-Wachtmeisters Hanns Ernst von Wiese. 25. October Johann Georg von Minchwitz aus Obernitzschka, dritter Sohn des damaligen Schulinspectors und Herrn auf Obernitzschka, Hanns Georg v. M., geb. 1688, Bruder des Folgenden. Er ist vielleicht der von Gauhe I. 1385 erwähnte Hanns George Ehrenfried, welcher als königl. Pohln. Capitan der Leibgrenadier 1731 durch einen unglücklichen Flintenschuss umkam. eod. Christoph Heinrich von Minckwitz aus Obernitzschka, geb. d. 21. December 1689, Bruder des Vorigen, 1707 in Wittenberg inscribirt (Georgi Ann. p. 163), ward königl. Pohln. u. churf. Sächs. Landkammerrath im Churkreise u. Gerichtsherr auf Kahnsdorf und Bockau, erbte nach seines Vaters Tode 1715 Obernitzschka mit seinem Stiefbruder Hanns Carl Eberhard, und starb zu Annaburg den 4. Januar 1742.

48....

| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                        | L |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 25, October | Paul Christian Gilbort (de Spaignart) aus Sachsendorf,<br>geb. d. 7. März 1689, starb als Studiosus philosoph. et<br>theolog. zu Leipzig d. 20. October 1709 alt 20 Jahr 8 Mon.<br>[Vater 1675. Bruder 1705.]                          |   |
| 19, Novbr.  | Christified Wächtler aus Belzig<br>ward 1719 in Rrfurt Dr. medic,<br>(Motschmann Erford. liter. 3. Fortsetz. p. 330.)<br>[Brüder 1683, 1692, Grossvater 1627 Jacob W.]                                                                 |   |
| 21. Novbr.  | Jehann David Viebeg aus Grimma<br>† 1705 als Schüler bei seiner Mutter in der Stadt.                                                                                                                                                   |   |
| 2, Decbr.   | Wilhelm Friedrich Wächtler aus Grimma<br>[Bruder des Folgenden.]                                                                                                                                                                       |   |
| eod.        | Jacob Reinhard Wächtler aus Grimma. [Bruder des Vorigen, Sohn des Apothekers Friedr. W.]                                                                                                                                               |   |
| ****        | Pelycarpus Kranach aus Belzig<br>ward Actuarius bei der Juristen-Pacultät in Wittenberg.                                                                                                                                               |   |
| ,           | 1703.                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|             | (Den 25, März wurde die Schule zum ersten Male seit dem October 1633<br>wieder vollzählig und es wurden an sieben Tigchen 84 Alumnen gespeiset,)                                                                                       |   |
| 17, Mars    | Johann Christoph Eckhardt aus Wurzen,<br>Sohn des Amtsactuars Gottfried Eckh., ward 1712 als<br>Advocat immatriculirt, später Schösser in Rötha. [Sohn<br>1738.]                                                                       |   |
| 27. Mkrs    | Johann Adam Müller aus Obergräfenhain<br>ward Licent, jur. und Rechtsconsulent in Dresden, starb<br>den 29. October 1749 im 63. Jahre.<br>(Marbach Chron. v. Schöneck II. 26.) [Brüder 1697. 1708.]                                    |   |
| 11, April   | Johann Gotthard Teutscher aus Leipzig, Sohn des Gastwirths Johann Teutscher, ward in Leipzig 1709 Mag., dann Dr. medic. und pract. Arzt in Leipzig. (Stemler Jubelpredigt p. 65.)                                                      |   |
| cod,        | Jehann Ephraim Mörlin aus Hartha,<br>ältester Sohn des Pfarrers Joh. Friedrich M., ward Mili-<br>tär und stand zuletzt seit 1742 als aggregirter Major bei<br>dem Regimente Prinz Xaverius, † 1747. [Bruder 1707.]                     |   |
| 16, April   | Gettlieb Freund aus Delitzsch, Sohn des verstorbenen Amtsschössers, ward 1730 als Advocat in Dresden immatriculirt, später königl. Pohln, und churf. Sächs. Cammercommissarius und Amtmann zu Arnshaugk. (Stemler Jubelpredigt p. 61.) |   |
| ood,        | Johann Christoph Weiner aus Strehls,<br>einziger Sohn des dort. Bürgermeisters Samuel W., ward<br>1712 in Dresden als Advocat immatriculirt.                                                                                           |   |
| 27. April   | Johann Cenrad Wachter aus Grimma<br>ward 1711 in Erfurt Dr. jur., Advocat zu Grimma, starb<br>den 4. Mai 1740. [Vater 1675. Sohn 1739,]                                                                                                |   |

مريون

Johann Geerge Kette aus Grimms. 27. April Sohn des Schössers zu Grimma Christian August Kette. {Bruder 1700.} Gettlieb Bottich (Bettig) aus Belgern ward 1711 Mag. in Wittenberg, 1713 Diacon zu Lieben-werda, wo er 1754 wegen Abgang seines Gesichts einen Substituten erhielt, † als emerit. d. 10. Mai 1764. (Dietmann IV. 657, ICCander geistl. Minist. p. 318.) [Bruder 1696.] 13. Juni Johann David Michaelis aus Schlieben ward 1714 in Dresden als Advocat immetriculirs. David Gottheif Steltzner aus Schönbach 20. August starb als Schüler zu Hause an den Blattern den 4. Mai 1705 im 17. Jahre. [Brüder 1703. 1709.] Johann Jacob Haldensleben aus Stendal. 29, August Johann Paul Hennig aus Strehla, 2. Septhe. Sohn des Stadtrichters Gottfried H., ward 1714 in Wittenberg Mag., war 1725 Mitglied des France-Collegii und des Collegii Woogiani in Dreeden, starb ohne Anstellung schon 1726 in Freiberg. (ICCander 5tes Supplem. p. 154.) Christian Friedrich Birnbaum aus Mühlberg. 25. Septhr. Sein verstorbener Vater war Amtmann in Mühlberg und später in Stolpen gewesen. Jehann Friedrich Seyfried aus Leisnig ward 1714 Adjunct, 1717 wirklicher Amtmann und Commissionsrath in Leisnig, † den 4. April 1754 im 65, Jahre. (Kamprad Leisn. Chron. p. 275 u. p. 374, Dresd. pol. Anz. 1754 XVI. 4) [Sohn 1738.] Cune Christoph von Birckholz aus Dresden, 28. Septbr. Sohn des 1700 verstorbenen Generals gl. N., ward königl. Pohln. Kammerherr, † 1746 im 56. Jahre. (Zirschke's Entwurf etc. II, 120.) George Heinrich Rosenbach aus Grimma. o October wahrscheinlich derjenige, welcher 1724 Dr. jur. in Erfurt wurde und als Advocat in Grimma den 6. Jan. 1733 starb. [Vater 1666. Bruder 1690.] im October Andreas Weyrauch aus Düben. 27. October **Eathanael Steltzner** aus Schönbach ward den 30. April 1713 in Wittenberg Mag., ging bald darauf in Preussische und dann unter dem General Schulenburg in Venetianische und nach dessen Tode in Spa-nische Kriegsdienste und war 1734 noch am Leben. [Brader 1703, 1709.] 6, Novbr. Paul Gottfried Mosche aus Dippoldiswalde, Sohn des Verwalters Paul Mösche. Wenzel Siegismund Gerhard aus Rauscha in Schlesien 18. Decbr. ? ward Pfarrer zu Herrenlauersitz im Wohlauischen Für-

stenthume in Schlegien. [Bruder 1697.]

| Aufnahme,  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Abgen |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 0100 0000  | Johann Gottfried Fischer aus Rädigke<br>ward Mag. in Wittenberg, 1721 Pfarrer in Sitzeroda,<br>1743 Pfarrer in Prettin, † den 5. April 1754.<br>(Dietmann IV. 504 f. coll. 778, fehlt in den hiesig. Verseichn.)                                                                                                                     |       |
|            | 1704.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|            | (Ein Verzeichniss von diesem Jahre (im Thurmknopfe) zählt 86 Schüler.)                                                                                                                                                                                                                                                               | ł     |
| 2. Februar | Johann Friedrich Weiner aus Thallwitz. [Bruder 1699.]                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 15. März   | Johann Paul Rüdel aus Mittweida. [Bruder 1707?]                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| 26. Mārs   | Johann Daniel Tittmann aus Gersdorf ward 1714 Mag. in Wittenberg, 1718 Substitut seines Vaters, 1724 Amtsnachfolger desselben, Pfarrer in Gersdorf, † den 21. October 1748 im 59. Jahre. (Dietmann L 717 f., Curios. Sax. 1741 p. 117 u. 1752 p. 256 u. p. 267 ef., 1738 p. 345.) [Brüder 1706. 1711. Söhne 1743. 1743. 1748. 1754.] | 17    |
| 1. April   | Georg Ehrenfried Weissbach aus Mittweida.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| 7. April   | Johann Ephraim Hartung aus Wittenberg<br>ward Mag., 1717 vierter Diacon, 1720 dritter Diacon,<br>1726 zweiter Diacon an der Pfarrkirche zu Wittenberg,<br>† d. 11. Mai 1729 alt 41 Jahre.<br>(Erdmann Biogr. d. Past. zu Wittenb. p. 32, Supplem. p. 106,<br>Cur. Sax. 1755 p. 231.) [Bruder 1701.]                                  |       |
| eod,       | Georg Carl Eberlein aus Zwickau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| eod.       | Ernst Gottlob Altwein aus Leipzig.<br>Sein Vater war der Kramer Christian Ernst Altwein.                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| 11. April  | Gottfried Pohl aus Wurzen, Sohn des Subcustos Johann P., ward 1716 Advocat in Wurzen, auch Beisitzer des Raths, † d. 19. Febr. 1738 alt 47 Jahre.                                                                                                                                                                                    |       |
| 2. Mai     | Johann Heinrich Herbst aus Otterwisch<br>ward Mag., 1716 Pastor Substitut in Wolteritz, 1719 Pf.<br>zu Niemeck in der Diöces Bitterfeld, 1743 emeritus, starb<br>in Grimme den 3. Juli 1752.<br>(Dietmann IV. 199, II. 693.)<br>[Brüder 1716. 1721. Sohn 1732.]                                                                      |       |
| 30. Mai    | Christian August Henning aus Dresden,<br>Sohn des Geheimen Secretärs Christian Henning.                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| 27. Juni   | Gottfried Winckler aus Mittweida, Sohn des Weissgerbers Johann Caspar W., wurde 1721 Conrector in Mittweida, † den 4. März 1747 alt 60 Jahre. (Kretzschmar Nachr. v. Mittw. p. 1353.) [Sohn 1744.]                                                                                                                                   | -     |
| 13. Juli   | Carl Michael Wendler aus Kemberg,<br>getauft den 29. December 1691, jüngster Sohn des Super-<br>intendenten Dr. Dav. W. [Bruder 1697.]                                                                                                                                                                                               |       |
| eod,       | Ohristian Andreas Ritzsche aus Dürrweitzschen<br>ward Mag. in Wittenberg, 1724 Pfarrer in Wölckau<br>(Insp. Eilenburg), † den 8. September 1761.<br>(Dietmann II. 894 coll. 890, Geissier Eilenb. Chron. p. 228,<br>Cur. Sax. 1750 p. 254.) [Vater 1679.]                                                                            |       |



Abgang.

Daniel Bertholdt ans Rochlitz 24. Juli ward Mag., 1724 Diacon Substit. in Geithain, 1726 wirkl. Diacon deselbst, 1734 Pastor und Superintendent zu Gräfenhainchen, † den 27. Januar 1766 im 77. Jahre. (Dietmann III. 851, IV. 289 f., Adelung zu Jöcher I. 1771 f.) [Sohn 1756.] eod. Christian Siegmund Otto aus Nischwitz ward 1724 Licent. medic. in Wittenberg. (Georgi Annal. acad. Vit. p. 243.) [Vater 1673. Brüder 1699, 1712.] Christian Gottlieb Barthel aus Nerchau cod. ward 1713 Mag in Leipzig, 1717 Nachfolger seines Vaters, Pfarrer in Trebsen, † den 11. Januar 1742 alt 50 Jahre. (Dietmann II. 1097.) [Vater 1674. Brüder 1697. 1713. Sohn 1732.] 9. August Christian Benjamin Clarus aus Boragk, Sohn des Pfarrers Christian Clarus (Dietmann IV. 303). Valentin Hermann Tryllitius (oder Tryllitzsch) aus Roda 22. August ward Dr. medic. und practischer Arzt zu Geithain, später Arzt an dem Armenhause zu Waldheim. (Eine Abhandlung von ihm sieht in den Miscellan Lipsiens. IV. 120 f.) [Bruder 1701.] Johann Christoph Brause aus Düben. 31. August David Döhler aus Schneeberg 11. Septbr. "ist als Fourier in Pommern gestorben." (Meltzer Schneeb. Chron. p. 619 coll. p. 552.) Johann Gottfried Wendt aus Dippoldiswalde, ältester Sohn des dortigen Amtmanns, des Bruders des 6. October hiesigen + Schulverwalters, ward 1713 als Advocat in Dresden immatriculirt, Dr. jur. u. Gerichtsdirector in Dresden, + den 11. December 1752 alt 62 Jahre. (Dresdn. pol. Anz. 1752 LI. 5.) 26. Novbr. Christian Friedrich Meyer aus Altenhof. Einer d. N. war um 1735 Advocat und Landcommissar in Dahme. 1705. Ludwig Ehlhard Bromberg aus Prettin (Berlin). 29. Januar Johann Daniel Weissiger aus Bitterfeld 11. Februar ward 1716 in Wittenberg Mag., 1717 Rector der Schule zu Zörbig. (Elteste Zörbig. Chron. p. 255.) 27. April Johann Abraham Altrichter aus Dresden starb als churf. Sächs. Generalaccis-Secretär zu Dresden im Mai 1767 alt 78 Jahre. (Miscell. Saxon. 1767 p. 162.) Friedrich August Assmann aus Döbeln, 1. Mai

Sohn des verstorb. Bürgermeisters u. Steuereinnehmers

Friedrich A., ward Advocat in Döbeln.
(Mörbitz Chronic, Doebel, p. 365.)

SCOPE STATE

| Aufnahme. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Abgung.        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Mai    | Johann George Gitner aus Eschefeld<br>ward 1715 Rector in Lausigk, 1730 Pfarrer in Köhra.<br>(Dietm. II. 1130.) [Vater 1679. Sohn 1733.]                                                                                                                                                                                                                         |                |
| cod.      | Johann Christian Scharff aus Grimma<br>ward 1716 Mag. in Leipzig (im Panegyr. falsch Scharpff<br>genannt), 1722 Substitut u. 1728 wirklicher Pf. in Schön-<br>feld bei Leipzig, † d. 9. April 1765 im 73, Jahre.<br>(Albrecht I. 2. 1002 f., Dietm. II, 352.) [Bruder 1712.]                                                                                     | 8, April 1711. |
| eod,      | Augustin Christian Gilbert (de Spaignart) aus Sachsendorf, geb. den 20. März 1691, studirte in Wittenberg Medicin, starb schon den 19. April 1715 alt 24 Jahre 1 Monat. [Vater 1675. Bruder 1702.]                                                                                                                                                               |                |
| 2. Mai    | Immanuel Wiessner aus Mittweida<br>ging wegen Krankheit den 5. November 1706 wieder nach<br>Hause, ward 1717 Collaborator u. Organist in Mittweida,<br>† d. 13. Septbr. 1774 im 85. J. nach 57jähr. Amtsführung.<br>(Kretsschmar Nachr. v. Mittw. p. 1358 f.)                                                                                                    |                |
| eod.      | Johann Gottlob Langer aus Reinhardsgrimma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| 14. Mai   | Christian Abraham Zahn aus Herzberg<br>ward 1712 in Dresden als Advocat immatriculirt, 1715<br>Licent. jur. in Wittenberg.<br>(Georgi Annal. acad. Vit. p. 186.)                                                                                                                                                                                                 |                |
| ,22. Juni | Martin Polycarp Luther aus Hohburg bei Wurzen,<br>Sohn Johann Martin Luthers, soll 1709 vor Douay als<br>Fourier geblieben sein.<br>(Keil Dr. Luthers Lebensumstände IV. 326 u. Nobbe Stamm-<br>baum der Famil. des Dr. Martin Luther p. 38.)                                                                                                                    | a 1706,        |
| 9. Juli   | Johann Gottfried Krumbiegel aus Brehna,<br>Gottfried Krumbiegels Sohn, ward 1714 in Dresden als<br>Advocat immatriculirt.                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| eod.      | Johann George Krumbiegel aus Brehna, Sohn George Krumbiegels, (welcher ein Bruder Gottfrieds war), ward Mag. in Wittenberg, 1720 Substitut des Discon in Kirchhain, 1728 wirklicher Discon, 1740 Pfarrer in Kirchhain, † im Juli 1770 als Jubilar. (Dietmann I. 333.)                                                                                            |                |
| eod.      | Jeremias August Steche aus Brehna, Sohn des verst. Bürgermeisters und Steuereinnehmers Augustus Steche, ward 1713 in Halle Licent. jur., 1718 Amtmann in Coldits, zu Michael 1723 Amtmann in Belzig, 1741 Commissionsrath, † den 31. Januar 1743. (Ellers Beltz. Chr. p. 151 f. u. p. 455 edit. II., Kamprad Leisn. Chr. p. 555, Gelehrte Fama P. XXV. p. 46 f.) |                |
| eod.      | Johann Friedrich Winckler aus Döben bei Grimma (ist in Oeltzschau oder in Rötha geboren). [Vater 1671.]                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| 19. Juli  | Jehann Gottfried Werchau aus Grossbardau<br>ward 1715 Mag. in Leipzig, 1721 Pfarrer in Wessnig,<br>1730 Bergprediger zu Annaberg, 1733 Oberpfarrer zu<br>Frankenberg, † d. 18. März 1741 alt 49 Jahre.<br>(Bahn hist. Nachr. v. Frankenberg p. 224 f., Dietm. IV. 784. in<br>Richt. Annab. Chr. II. 96 wird er Ialsch Johann Georg Wer-<br>chau genannt.)        |                |

-C-25

| Aufnahme.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Abgang.             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 30, Septis.     | Friedrich Gettlieb Meeze aus Leisnig ward 1715 als Advocat immatriculirs, Amtsactuar in Frankenberg, später Stadtschreiber, zuletzt Bürgermeister in Haynichen. (Kamprad Leisn. Chr. p. 369, Bahn Frankenb. Chron. p. 215.)                                                                                   |                     |
|                 | 1706.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| 30, Januar      | Johann Gottleb Denicke aus Zittan.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| 3, Märs         | Johann Martin Ramus aus Borna<br>? ward 1733 Baccalaureus in Borna.<br>(Sachs, KirchGal, VI. 114.)                                                                                                                                                                                                            |                     |
| eed,            | Peter Friedrich Steurnagel aus Leisnig<br>ward Regierungs-Advocat zu Merseburg.<br>(Kamprad Leisn. Chron. p. 374, coll. p. 277.)                                                                                                                                                                              | 3. April 1711.      |
| 4, Mics         | Baniel Christian Tittmann aus Gersdorf ward 1714 Mag. in Wittenberg, 1729 Pfarrer in Schöner- städt, 1732 Pfarrer in Axin, 1740 Pf. in Grossbardau, 1749 Pf. in Schildau, † 1761. (Dietm. IV. 515 u. 779 f. cell. I. 717, III. 870.)  [Brüder 1704. 1711. Sohn 1756.]                                         | 4, Febr. 1712,      |
| 21, April       | Christian August Schütze aus Grimma<br>ward Mag., 1717 Pfarrer in Carlsfeld, 1727 Pf. und Hof-<br>prediger zu Hartenstein, 1736 Pfarrer und Superintendent<br>in Penig, † d. 24, Nov. 1759 66 Jahre alt,<br>(Dietm. Ill. 487. 1438, Schönb. Priest. 5. 800, S. KGal. X. 122.)<br>[Vater 1661. 2 Brüder 1712.] |                     |
| 22, April       | Jehann (oder Jeremias ?) Steche aus Brehns,<br>einziger Sohn des Bürgermeisters und Steuereinnehmers<br>Johann Steche.                                                                                                                                                                                        | •                   |
| 30, April       | Andreas Dietze aus Grimma<br>ward 1714 Magister.                                                                                                                                                                                                                                                              | 25. Märs 1712.      |
| eod.            | Christian Gottlieb Zeitz aus Torgan<br>ward 1714 Advocat, Stadtrichter in Torgau.<br>(Stemler Jubelpredigt p. 64.)                                                                                                                                                                                            | 9. <b>Mai</b> 1711. |
| 3, Mai          | Erasmus Gottfried Ragel aus Wendishain,<br>Sohn des dort. Pf. Brasmus N.                                                                                                                                                                                                                                      | 14. Sept. 1711,     |
| 10 <b>. Mai</b> | Johann Gottlieb Thörmitz aus Leisnig<br>ward 1716 Baccalaureus in Leisnig.<br>(Kamprad Leisn. Chr. p. 244 u. p. 374.) [Söhne 1748. 1752.]                                                                                                                                                                     | 3. April 1711.      |
| 17. Mai         | Johannes Victorinus Facilides aus Ottendorf<br>ward Mag., 1716 Pfarrer adjunct. und dam wirklicher<br>Pf. zu Ottendorf bei Mittweida, † d. 23. November 1737<br>im 48. Jahre.<br>(Cur. Sax. 1735 p. 76 f., 1762 p. 74 f., Bahn hist. N. v. Frankenb.                                                          |                     |
|                 | p. 220.) [Bruder 1708.]                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
| 2. Juni         | Johann Friedrich Spannagel sus Bitterfeld. Sein Vater Arndt Spannagel war Gastwirth in B.                                                                                                                                                                                                                     | <b>212</b> 4 (      |

# 1706. 1707.

| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Abgazą.         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 25, Juni    | Johann Gettfried Stör aus Engelsdorf ward 1717 Mag. in Leipzig, 1731 Substitut seines Vaters, des Pf. in Engelsdorf, 1737 dessen Nachfolger, † den 7. October 1747 im 54. Jahre. (Albrecht I. c. L. 2. 731, Misc. Sax. 1770 p. 336 u. p. 340 f.) [Brüder 1708. 1718.]                                          | 14, Sept. 1711. |
| 7. Avgust   | Johann Christoph Klepe aus Colditz,<br>ältester Sohn Christian Klepe's, geb. d. 12. Decbr. 1691,<br>ward 1720 Baccalaureus in Colditz, † d. 31. Jan. 1729.<br>(Kamprad Leisn. Chr. p. 548 u. 577.)                                                                                                             | 27, Jan. 1712.  |
| 25. August  | Conrad Hildebrand aus Wittenberg, Sohn des Dr. Michael Balthasar H., ward 1714 in Dresden als Advocat immatriculirt.                                                                                                                                                                                           |                 |
| 14. Septbr, | Traugett Bavid Kälbel aus Frohburg,<br>Sohn des Medic, practici David K.                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| 16. October | Christian Gottlob Keyling aus Königsbrück.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
|             | 1707.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
|             | (Den 24. Januar waren 69, zu Michaelis nur 60 Alumnen, weil mehrere<br>wegen der Schwedischen Invasion nach Hause gegangen.)                                                                                                                                                                                   |                 |
| 24, Februar | Gottfried Benjamin Haussius aus Borna,<br>Sohn des Archidiacon Gottfried Christian H.                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| (0. Mårz    | Theodor Fromhold aus Rochlitz ward 1720 in Erfurt Licent. medic. und practischer Arzt zu Rochlitz, † den 17. October 1756. [Vater 1675. Brüder 1702. 1708.]                                                                                                                                                    |                 |
| 1. April    | Johann Georg Scheibner aus Rötha, zweiter Sohn des verst. Diacon Christoph Sch., war um 1717 Amtsactuar in Mügeln, ward 1718 als Advocat in Dresden immatriculirt. Wahrscheinlich ist er derjenige, welcher als Steuerprocurator (und zugleich Stadtschreiber in Mügeln) zu Oschatz d. 10. Februar 1725 starb. |                 |
| 12, Mai     | Johann Christoph Albrecht aus Geithain, Sohn des Stadtrichters Joh. Paul Alb., ward 1716 Bacca- laureus an der Schule zu Geithain. (Biedermann Acta schol. VII. 6. p. 550.)                                                                                                                                    | 5, Mai 1712.    |
| 14. Mai     | Michael Gottlieb Kiessling aus Werdau<br>ward 1714 in Wittenberg Mag., 1727 Substitut des Pfs.<br>zu Liemehna, 1732 Pfarrer zu Steinpleiss, † 1753.<br>(Gelssier Ellenb. Chr. p. 188, Dietmann II. 865, III. 1420, Stichart<br>Werd. Chr. p. 249.) [Sohn 1744.]                                                | 17. Aug. 1712.  |
| 16. Juni    | David Friedrich Richter aus Altenhof<br>ward 1718 in Dresden als Advocat immatriculirt.                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| 2. August   | Johann Friedrich Funcke aus Reichstädt,<br>Sohn des dort. Pf. Christian Friedrich F.                                                                                                                                                                                                                           | 21. Febr. 1713. |
| 4. August   | Johann Gottfried Mörlin aus Hartha<br>ward 1717 Mag. in Leipzig, 1722 Pfarrer in Skassa, starb<br>den 12. Januar 1762 alt 67 Jahre.<br>(Dietm. I. 659, S. KGal. VII. 178.) [Bruder 1703.]                                                                                                                      |                 |

| Anfrekme,   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Abgang.         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 14. Septer. | Samuel Ephraim Thessel aus Beerwalde<br>ward Mag., 1722 Pf Substitut bei s. Vater, 1729 Amts-<br>nachfolger desselben, Pfarrer in Beerwalde, † 1748.<br>(Dietm. I. 1344 not.) [Sohn 1740.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14, Sept, 1712. |
| 28, Septhr. | Johann Christoph Richter aus Steinichtwolmsdorf<br>ward 1720 in Dresden als Advocat immatriculirt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| 24. October | Johann Andreas Ridel aus Mittweida<br>ward 1716 Advocat, Bürgermeister u. Tranksteuereinneh-<br>mer in Mittweida, † d. 22. Novbr. 1760.<br>(Kretzschmar Nachr. von Mittw. p. 1157.)<br>[Bruder 1704? Sohn 1744.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25. Märs 1712,  |
|             | 1708.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
|             | (Zu Michael sind 70 Alumnen vorhanden.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| S. Marz     | Johann Jacob Zebel aus Wermsdorf,<br>ältester Sohn des Schössers im Amte Mutzschen zu Werms-<br>dorf gleiches Namens, ward 1716 Nachfolger s. Vaters,<br>1725 Stifts-Regierungs-Rath zu Wurzen, Herr auf Gröp-<br>pendorf, † zu Gröppendorf d. 2. Febr. 1765.<br>(v. Uechtitz Geschechts-Erzählung etc. l. Tab. XXXX, Gauhe-<br>II. p. 3019.) [Bruder 1711. Sohn 1763.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •               |
| eod.        | Jehann Gottfried Mörlin aus Baalsdorf ward 1717 Mag. in Leipzig, habilitirte sich als Privatdocent an der Universität zu Leipzig, war seit dem 16. Novbr. 1730 45 Jahre lang Director des Gymnasiums zu Alten- burg, † daselbst den 7. Novbr. 1775. (Lorenz Gesch. des Gymnas zu Altenb. (1789. 8) p. 189—197, woraus das Verzeichn. s. Schriften in Meusels Lex. IX p. 224 zu ergänzen ist, Rotermund zu Jöcher IV. 1890 f. Uebrigens giebt Lorenz u. Rotermund zu Jöcher IV. 1890 f. Uebrigens giebt Lorenz u. Rotermund i. l. als seinen Geburtsort fälschlich Hartha an und verwechselt ihn mit dem 1707 erwähnten. Ueber s. Vater s. Albrecht i. l. 1. 2. 687 f., Cur. Sax. 1749 p. 330 f., Miscell. Sax. 1768 p. 125.) | 1714.           |
| <b>eod.</b> | Johann Christian Hunger aus Grimma, Sohn eines Schneiders Christian H., ward Mag., 1732 Buccalaureus an der Schule zu Wurzen, † d. 8. Mai 1745 im 52. Jahre. (ICCander Suppl. XII. p. 596.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| eod.        | Jehann Georg Schöne aus Naunhof,<br>Sohn des dortPf. Johann Georg Schöne, geb. d. 31. Oct.<br>1695, studirte Theologie. [Brüder 1709. 1715. 1717.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| 14. Märs    | Georg Siegmund Caspari aus Crina,<br>Sohn des dort, verst. Pf. Georg Caspari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| end.        | Gottlieb Gaudlitz aus Leisnig ward 1717 Mag. in Wittenberg, 1721 Katechet an der Peterskirche in Leipzig, 1726 Baccal. theol. und Substitut des Subdiacon zu St. Nicolai, 1731 Subdiacon zu St. Thomä, in demselben Jahre Diacon daselbst, 1739 Archidiacon, 1741 Doct. theol. u. Pastor zu St. Thomä, † d. 20. Febr. 1745 im 50. Jahre. (Albrecht I. I. I. 208—210 und die dort cit. Schriften.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 171 <b>3.</b> × |
|             | (14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3130            |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |

| 14. Mars  Johann Jacob Pufendorff sus Leipzig, Sohn des Weissbückers Peter P.  12. April  Johann Samuel Heimpohl aus Wittenberg ward 1716 in Wittenberg Mag., 1717 Rector und 1729 Discon zu Dahme, dann Archidiacon zu Weissensee, 1738 Archidiacon zu Weissensfels, † d. 5. Jan. 1740. (Dietn. III. 1001 u. 1132 coli. IV. 247, Cur. Sax. 1755 p. 232, Heydenreich Kirchen u. Schulchronik v. Weissensteis p. 181 L.  ecd.  Gottfried Reinhold Köselitz aus Wittenberg ward 1719 Dr. jur. in Wittenberg, 1725 ausserordentl. Professor der Rechte daselbat, seit 1728 in Leipzig, 1734 wirklicher Hof- und Regierungsrath zu Zerbst und seit 1743 zugleich wirkl. Consistorialrath, † d. 2. Jan. 1754. (Annalist II. 1001—104, Meusel Lex. etc. VII. 230 L. u. die dort über ihn eit. Schr., Schnidt Anhalt'sch. SchriftstLex. p. 187 L.)  Gotthelf Ehrenfried Leohla aus Grosspetzschan ward 1717 in Wittenberg Mag., 1722 Pfarrer in Gross- petzschau, 1733 Pf. in Püchau, 1740 Archidiacon in Eften- burg, 1741 Discon an der Nicolsikirche in Leipzig, 1743 Archidiacon ebendaselbat, 1746 Doct. theolog., starb den 15. Juni 1750 in 56. Jahre. (Cur. Sax. 1750 p. 376 gf. Albrecht I. I. 180 f. L. 2. 794, Dietm. II. die Stamatsels zu p. 1712, Rotermund zu Jöcher III. 1466, Meusel Lex. VIII. 97 gf. [Brüder 1711. 1713.]  Johann Gottlieb Miller aus Schöneck iebte um 1732 als Studios. theol., in Brambach bei dem Rittmeister von Schirnding. (Marbach Chr. v. Schöneck II. 27.) [Brüder 1697. 1703.]  Ferdinand Fromhold aus Rochlitz ward 1721 Advocat in Rochlitz, starb d. 17. Decbr. 1741. [Vater 1675. Brüder 1702, 1707.]  cod.  Gottfried Christoph Claudius aus Silbitz bei Halle ward Mag., 1721 Pfarrer in Berggiesshübel, starb den 19. März 1747 alt 52 Jahre.  [Derbur IV. 66; coll. III. 1122, Cur. Sax. 1752 p. 166 gf., coll. 1715.]  Bruder 1723. Sohn 1735.]  Ehrenfried Flössel aus Schneeberg, † daselbst d. 12. Nov. 1735.  5 Mai  Ehrenfried Flössel aus Schneeberg, † daselbst d. 12. Nov. 1735.  5 Mai  Friedrich August Reichhelm aus Radegast, Sohn des schon (1700) verst. Amman   | Aufnahme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Abgang. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Johann Samuel Heimpohl aus Wittenberg ward 1716 in Wittenberg Mag., 1717 Rector und 1729 Discon zu Dahme, dann Archidiscon zu Weissensee, 1738 Archidiscon zu Weissensela, † d. 5. Jan. 1740.  Dietm. II. 101 u. 1132 coll. IV. 237, Cur. Saz. 1755 p. 232, Heydenreich Kirchen- u. Schulchroolk v. Weissensels p. 181 t.)  Gottfried Reinhold Köselitz aus Wittenberg 1725 ausserordentl. Professor der Rechte daselbet, seit 1728 in Leipzig, 1734 wirklicher Hof- und Regierungsrath zu Zerbst und seit 1743 zugleich wirkl. Consistorialrath, † d. 2. Jan. 1754. (Annalist II. 100-104, Neusel Lez. etc. VII. 236 f. u. die dort über hac etc. Schr., Schnölt Abahlfach. Schniftst-Lex., 1987 (Annalist II. 100-104, Neusel Lez. etc. VII. 236 f. u. die dort über hac etc. Schr., Schnölt Abahlfach. Schniftst-Lex., 1987 (Annalist II. 100-104, Neusel Lez. etc. VII. 236 f. u. die dort über hac etc. Schr., Schnölt Abahlfach. Schniftst-Lex., 1987 (Annalist III. 100-104, Neusel Lex. vol. 236 f. u. die dort über hac etc. Schr., Schnölt Abahlfach. Schniftst-Lex., 1987 (Annalist III. 100-104, Neusel Lex. VIII. 236 f. u. die dort über hac etc. Schriftst-Lex., 1987 (Annalist III. 100-104, Neusel Lex. VIII. 236 f. u. die dort über hac etc. Schriftst-Lex., 1987 (Annalist III. 1746 Doct. theolog., starb den 15. Juni 1750 in 56. Jahre.  (Cat. Sax. 1750 p. 376 ff., Abrecht I. I. I. 180 f., L. 2. 794, Dietm. II. die Stammiste zu p. 1172, Rotermund zu Jecher III. 1466, Messel Lex. VIII. 978 (Brüder 1711. 1713.)  Fed.  eod.  Johann Gottlieb Müller aus Schöneck  lebte um 1732 als Studios. theol. in Brambach bei dem Rittmeister von Schirnding.  (Marbach Car. v. Schöneck II. 27.) [Brüder 1697. 1703.]  Ferdinand Fromhold aus Rochlitz  ward 1721 Advocat in Rochlitz, starb d. 17. Decbr. 1741. [Vater 1675. Brüder 1702, 1707.]  cod.  Gottfried Christoph Claudius aus Silbitz bei Hallo ward Mag., 1721 Pfarrer Substitut und 1724 wirklicher Pfarrer in Pratua, 1742 Pfarrer in Berggiesshübel, starb den 19. März 1747 alt 52 Jahre.  (Dietm. IV. 90 f. cell. III. 1122, Cur. Sax. | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| ward 1716 in Wittenberg Mag., 1717 Rector und 1729 Discon zu Dahme, dann Archidiscon zu Weissensee, 1738 Archidiscon zu Weissensela, † d. 5. Jan. 1740. (Dietn. III. 1001 u. 1132 coil. IV. 231, Cur. Saz. 1755 p. 232, Reydenreich Kircher- u. Schulchronk v. Weissenstels p. 181 t.)  Cottried Reinhold Köselitz aus Wittenberg 1725 ausserordentl. Professor der Rechte daselbst, seit 1728 in Leipzig, 1734 wirklicher Hof- und Regierungsrath zu Zerbst und seit 1743 zugleich wirkl. Consistorialrath, † d. 2. Jan. 1754. (Annalist II. 100-104, Meusel Lex. etc. VII. 230 f. u. die dort über inn eit. Schr. Schnidt Abahltsch. Schriftst-Lex. p. 187 f.)  Cotthelf Ehrenfried Lechla aus Grosspetzschan ward 1717 in Wittenberg Mag., 1722 Pfarrer in Grosspetzschan, 1733 Pf. in Püchan. 1740 Archidiscon in Eilenburg, 1741 Diacon an der Nicolaikirche in Leipzig, 1743 Archidiscon ebendaselbst, 1746 Doct. theolog., starb den 15. Juni 1750 im 56. Jahre. (Car. Sax. 1750 p. 376 g., Albrecht I. I. 180 f., L. 2. 784, Dietun. Heise St. 1750 p. 376 g., Albrecht I. I. 180 f., L. 2. 784, Dietun. Heise Lex. VIII. 97 s.) [Brüder 1711. 1713.]  pod.  Johan Gottlieb Müller aus Schöneck lebte um 1732 als Studios. theol. in Brambach bei dem Rittmeister von Schirnding. (Marbach Car. v. Schöneck II. 27.) [Brüder 1697. 1703.]  Ferdinand Fromhold aus Rochlitz ward 1721 Advocat in Rochlitz, starb d. 17. Decbr. 1741. [Vater 1675. Brüder 1702. 1707.]  cod.  cod.  Gottfried Christoph Claudius aus Silbitz bei Halle ward Mag., 1721 Pfarrer Substitut und 1724 wirklicher Pfarrer in Pratau, 1742 Pfarrer in Berggiesshübel, starb den 19. März. 1747 alt 52 Jahre. (Dietm. IV. 86 f. coil. II. 112, Lau. 2. Sax. 1752 p. 166 g., coil. 1751. [Bruder 1703. Sohn 1735.]  Ehrenfried Flössel aus Schneeberg, Sohn des Lohgerbers Christian Fl., geb. d. 26. September 1696, ward 1717 in Dreeden als Advocat immatriculirt, practizirte zu Schneeberg, † daselbst d. 12. Nov. 1735.  Johann Adam Stör aus Engelsdorf ward Medicinae practicus zu Leipzig. (Miscell. Sax. 170p. 333.) [Brüder 1706. 171 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2011</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| ward 1719 Dr. jur. in Wittenberg, 1725 ausserordentl. Professor der Rechte daselbst, seit 1728 in Leipzig, 1734 wirklicher Hof- und Regierungsrath zu Zerbst und seit 1743 zugleich wirkl. Consistorialrath, † d. 2. Jan. 1754. (Annalist II. 100—104, Meusel Lex. et. VII. 200 f. u. die dort über ihn cit. Schr., Schnidt Anbalt'sch. SchriftstLex. p. 187 f.)  60thelf Ehrenfried Leohla aus Grosspetzschau ward 1717 in Wittenberg Mag., 1722 Pfarrer in Grosspetzschau, 1733 Pf. in Püchau, 1740 Archidiacon in Eilenburg, 1741 Diacon an der Nicolsikirche in Leipzig, 1743 Archidiacon ebendaselbst, 1746 Doct. theolog., starb den 15. Juni 1750 im 56. Jahre.  (Cur. Sax. 1359 p. 376 f., Albrecht I. I. 160 f., L. 2. 784, Dietm. II. die Stammtafel zu p. 1172. Rotermund zu Jöcher III. 1466, Meusel Lex. VIII. 97 g.) [Brüder 1711. 1713.]  rod.  Johaan Gottlieb Müller aus Schöneck lebte um 1732 als Studios. theol. in Brambach bei dem Rittmeister von Schirnding.  (Martach Chr. v. Schöneck II. 27.) [Brüder 1697. 1703.]  Ferdinand Fromhold aus Rochlitz ward 1721 Advocat in Rochlitz, starb d. 17. Decbr. 1741.  [Vater 1675. Brüder 1702. 1707.]  cod.  Gottfried Christoph Olaudius aus Silbitz bei Halle ward Mag., 1721 Pfarrer Substitut und 1724 wirklicher Pfarrer in Pratau, 1742 Pfarrer in Berggiesshübel, starb den 19. März 1747 alt 52 Jahre.  (Dietm. IV. 69 f. coll. II. 1122, Cur. Sax. 1752 p. 166 g., coll. 1751  p. 301, Adelung z. Jöcher II. 350 f.)  [Bruder 1723. Sohn 1735.]  Ehrenfried Flössel aus Schneeberg, Sohn des Lohgerbers Christian Fl., gob. d. 26. September 1696, ward 1717 in Dresden als Advocat immatriculirt, practizirte zu Schneeberg, † daselbst d. 12. Nov. 1735.  Johann Adam Stör aus Engelsdorf ward Medicinae practicus zu Leipzig.  (Miscell. Sax. 1770 p. 338.) [Brüder 1706. 1718.]  Friedrich August Relchhelm aus Radegast, Sohn des schon (1700) verst. Ammanns Sigismund Siegfried Reichhelm, ging in Oesterreichische Kriegedienste.  (Dreybaupt Saalkr. Th. II. Geschl. d. Reichhelme p. 128 mr. 81.)  Johann Christian Frauendorff aus C   | 12. April                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ward 1716 in Wittenberg Mag., 1717 Rector und 1729<br>Diacon zu Dahme, dann Archidiacon zu Weissensee, 1738<br>Archidiacon zu Weissensels, † d. 5. Jan. 1740.<br>(Dietm. III. 1001 u. 1132 coll. IV. 247, Cur. Sax. 1755 p. 232,                                                                                              | 1714.   |
| Gotthelf Ehrenfried Lechia aus Grosspetzschau ward 1717 in Wittenberg Mag., 1722 Pfarrer in Grosspetzschau, 1733 Pf. in Püchau, 1740 Archidiacon in Eilenburg, 1741 Diacon an der Nicolaikirche in Leipzig, 1743 Archidiacon ebendaselbst, 1746 Doct. theolog., starb den 15. Juni 1750 in 56. Jahre. (Cur. Sax. 1750 p. 376 ff., Albrecht I. I. I. 160 f., I. 2. 794, Dietm. II. die Stammtafel au p. 1722, Rotermund au Jöcher III. 1466, Meusel Lex. VIII. 978, [Brüder 1711. 1713.]  red.  Johann Gottlieb Mäller aus Schöneck lebte um 1732 als Studios. theol. in Brambach bei dem Rittmeister von Schirnding. (Marbach Chr. v. Schöneck II. 27.) [Brüder 1697. 1703.]  Ferdinand Fromhold aus Rochlitz ward 1721 Advocat in Rochlitz, starb d. 17. Decbr. 1741. [Vater 1675. Brüder 1702. 1707.]  cod.  Gottfried Christoph Olaudius aus Silbitz bei Halle ward Mag., 1721 Pfarrer Substitut und 1724 wirklicher Pfarrer in Pratau, 1742 Pfarrer in Berggiesshübel, starb den 19. März 1747 alt 52 Jahre. (Dietm. IV. 69 f. ceil. II. 1123, Cur. Sax. 1752 p. 166 ff., ceil. 1751 p. 301, Adelung z. Jöcher II. 330 ff.)  Ehrenfried Flössel aus Schneeberg, Sohn des Lohgerbers Christian Fl., geb. d. 26. September 1696, ward 1717 in Dresden als Advocat immatriculirt, practizirte zu Schneeberg, † daselbist d. 12. Nov. 1735.  5 Mai  Johann Adam Stör aus Engelsdorf ward Medicinae practicus zu Leipzig. (Miscell. Sax. 1770 p. 383.) [Brüder 1706. 1718.]  Friedrich August Reichhelm aus Radegast, Sohn des schon (1700) verst. Amtmanns Sigismund Sieg- fried Reichhelm, ging in Oesterreichische Kriegedienste. (Dreybaupt Saalkr. Th. II. Geschl. d. Reichhelme p. 128 nr. 81.)  Johann Christian Frauendorff aus Colditz lebte um 1750 als Garnisonprediger zu Namur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | end.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ward 1719 Dr. jur. in Wittenberg, 1725 ausserordentl. Professor der Rechte daselbst, seit 1728 in Leipzig, 1734 wirklicher Hof- und Regierungsrath zu Zerbst und seit 1743 zugleich wirkl. Consistorialrath. † d. 2. Jan. 1754.                                                                                               |         |
| lebte um 1732 als Studios. theol. in Brambach bei dem Rittmeister von Schirnding.  (Marbach Chr. v. Schöneck II. 27.) [Brüder 1697. 1703.]  Ferdinand Fromhold aus Rochlitz ward 1721 Advocat in Rochlitz, starb d. 17. Decbr. 1741.  [Vater 1675. Brüder 1702. 1707.]  cod. Gottfried Christoph Claudius aus Silbitz bei Halle ward Mag., 1721 Pfarrer Substitut und 1724 wirklicher Pfarrer in Pratau, 1742 Pfarrer in Berggiesshübel, starb den 19. März 1747 alt 52 Jahre.  (Dietm. IV. 60 f. coll. II. 1123, Cur. Sax. 1752 p. 166 fl., coll. 1751 p. 301, Adelung z. Jöcher II. 330.]  Ehrenfried Flössel aus Schneeberg, Sohn des Lohgerbers Christian Fl., geb. d. 26. September 1696, ward 1717 in Dresden als Advocat immatriculirt, practizirte zu Schneeberg, † daselbst d. 12. Nov. 1735.  5 Mai Johann Adam Stör aus Engelsdorf ward Medicinae practicus zu Leipzig.  (Miscell. Sax. 1770 p. 338.) [Brüder 1706. 1718.]  Friedrich August Reichhelm aus Radegast, Sohn des schon (1700) verst. Amtmanns Sigismund Siegfried Reichhelm, ging in Oesterreichische Kriegsdienste.  (Dreybaupt Saakr. Th. II. Geschl. d. Reichhelme p. 128 nr. 81.)  Johann Christian Frauendorff aus Colditz lebte um 1750 als Garnisonprediger zu Namur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27. April                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gotthelf Ehrenfried Leohla aus Grosspetzschau<br>ward 1717 in Wittenberg Mag., 1722 Pfarrer in Gross-<br>petzschau, 1733 Pf. in Püchau, 1740 Archidiacon in Eilen-<br>burg, 1741 Diacon an der Nicolaikirche in Leipzig, 1743<br>Archidiacon ebendaselbst, 1746 Doct. theolog., starb<br>den 15. Juni 1750 im 56. Jahre.      |         |
| Ferdinand Fromhold aus Rochlitz ward 1721 Advocat in Rochlitz, starb d. 17. Decbr. 1741. [Vater 1675. Brüder 1702. 1707.]  cod.  cod | rod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Johann Gottlieb Müller aus Schöneck<br>lebte um 1732 als Studios, theol, in Brambach bei dem<br>Rittmeister von Schirnding.                                                                                                                                                                                                   |         |
| ward Mag., 1721 Pfarrer Substitut und 1724 wirklicher Pfarrer in Pratau, 1742 Pfarrer in Berggiesshübel, starb den 19. März 1747 alt 52 Jahre.  (Dietm. IV. 89 f. coll. II. 1122, Cur. Sax. 1752 p. 168 ff., coll. 1751 p. 301, Adelung z. Jöcher II. 350 f.)  [Bruder 1723. Sohn 1735.]  Ehrenfried Flössel aus Schneeberg, Sohn des Lohgerbers Christian Fl., geb. d. 26. September 1696, ward 1717 in Dresden als Advocat immatriculirt, practizirte zu Schneeberg, † daselbat d. 12. Nov. 1735.  Johann Adam Stör aus Engelsdorf ward Medicinae practicus zu Leipzig.  (Miscell. Sax. 1770 p. 338.) [Brüder 1706. 1718.]  Friedrich August Reichhelm aus Radegast, Sohn des schon (1700) verst. Amtmanns Sigismund Siegfried Reichhelm, ging in Oesterreichische Kriegsdienste.  (Dreybaupt Saakr. Th. II. Geschl. d. Retchhelme p. 128 m. 81.)  Jehann Christian Frauendorff aus Colditz lebte um 1750 als Garnisonprediger zu Namur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | eod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ferdinand Fromhold aus Rochlitz<br>ward 1721 Advocat in Rochlitz, starb d. 17. Decbr. 1741.                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| Ehrenfried Flössel aus Schneeberg, Sohn des Lohgerbers Christian Fl., geb. d. 26. September 1696, ward 1717 in Dresden als Advocat immatriculirt, practizirte zu Schneeberg, † daselbst d. 12. Nov. 1735.  5 Mai  Johann Adam Stör aus Engelsdorf ward Medicinae practicus zu Leipzig. (Miscell. Sax. 1770 p. 338.) [Brüder 1706. 1718.]  Friedrich August Reichhelm aus Radegast, Sohn des schon (1700) verst. Amtmanns Sigismund Siegfried Reichhelm, ging in Oesterreichische Kriegsdienste. (Dreybaupt Saakr. Th. II. Geschl. d. Reichhelme p. 128 nr. 81.)  Johann Christian Frauendorff aus Colditz lebte um 1750 als Garnisonprediger zu Namur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | cod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gottfried Christoph Claudius aus Silbitz bei Hallo<br>werd Mag., 1721 Pfarrer Substitut und 1724 wirklicher<br>Pfarrer in Pratau, 1742 Pfarrer in Berggiesshübel, starb<br>den 19. März 1747 alt 52 Jahre.<br>(Dietm. IV. 69 f. coll. II. 1123, Cur. Sax. 1752 p. 166 f., coll. 1751<br>p. 301, Adelung z. Jöcher II. 350 f.) | 1713.   |
| Johann Adam Stör aus Engelsdorf ward Medicinae practicus zu Leipzig. (Miscell. Sax. 1770 p. 338.) [Brüder 1706. 1718.]  Friedrich August Reichhelm aus Radegast, Sohn des schon (1700) verst. Amtmanns Sigismund Siegfried Reichhelm, ging in Oesterreichische Kriegsdienste. (Dreybaupt Saalkr. Th. II. Geschl. d. Reichhelme p. 128 sr. 81.)  Johann Christian Frauendorff aus Colditz lebte um 1750 als Garnisonprediger zu Namur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2, Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ehrenfried Flössel aus Schneeberg,<br>Sohn des Lohgerbers Christian Fl., geb. d. 26. September<br>1696, ward 1717 in Dresden als Advocat immatriculirt,                                                                                                                                                                       |         |
| 8. Mai Friedrich August Reichhelm aus Radegast, Sohn des schon (1700) verst. Amtmanns Sigismund Sieg- fried Reichhelm, ging in Oesterreichische Kriegsdieuste. (Dreybaupt Saakkr. Th. II. Geschl. d. Reichhelme p. 128 sr. 81.)  Jehann Christian Frauendorff aus Colditz lebte um 1750 als Garnisonprediger zu Namur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Johann Adam Stör aus Engelsdorf<br>ward Medicinae practicus zu Leipzig.                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| 14. Mai Johann Christian Frauendorff aus Colditz<br>lebte um 1750 als Garnisonprediger zu Namur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8. Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Friedrich August Reichhelm aus Radegast, Sohn des schon (1700) verst. Amtmanns Sigismund Sieg-                                                                                                                                                                                                                                | 1712    |
| = ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14. Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Johann Christian Frauendorff aus Colditz<br>lebte um 1750 als Garnisonprediger zu Namur.                                                                                                                                                                                                                                      |         |

|                  | 1708.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 211             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Anfnahme.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Abgang.         |
| 1. Jani          | Johann Adam Albini (Albinus) sus Torgau<br>ward 1717 Collega VI. an dem Lyceum zu Torgau.                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| 13. Jeni         | Jehann Elias Seyer aus Borna<br>ward Mag., 1729 Baccalaur. in Colditz, 1731 Rector in<br>Döbeln bis 1742.<br>(Kamprad Leisn. Chron. p. 548.)                                                                                                                                                                                                        |                 |
| 29, Juni         | Samuel Arneld aus Mittweida<br>starb schon 1711.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| 3, Juli          | Christoph Gottlieb Lobrinus aus Colditz,<br>Christophs Daniel Lobrinus einniger Sohn.                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| 17. <b>Juli</b>  | Johann Christian Gottlieb Hertel aus Arensnesta<br>starb als Wittenberger Stud. philosoph. bei seinem Vater.                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| eod.             | Welfgang Heinrich Facilides aus Ottendorf<br>ward 1732 Pfarrer in Geyer, † d. 2. Deebr. 1743 alt<br>48 Jahre und 12 Tage.<br>(Sachs. KGal. XII. 84, Frey Nachr. v. d. Past. zu Geyer nr.<br>21, Cur. Sax. 1735 p. 77, 1762 p. 75, wo er mit s. Bruder, dem<br>Diac. in Staucha, verwechselt wird.) [Bruder 1706.]                                   | 29. Sept, 1713, |
| 21, J <b>uli</b> | Ohristian Gottlieb Reinhardt aus Schmiedeherg ward 1715 als Advocat immatriculirt, 1719 in Wittenberg Dr. jur., Assessor der Juristenfacultät in Wittenberg, Advocat des Hofgerichts u. des Consistorii, auch Rathsmit- glied und zuletzt Bürgermeister daselbst. (Kettner hist. Nachr. vom Rathscolleg, in Wittenb. p. 144 f.) [Söhne 1734. 1736.] | ·               |
| eod.             | Jehann Gottlieb Baltz ans Schmiedeberg<br>ward 1717 Not. publ. Caes. und 1722 als Advocat imma-<br>triculirt, auch Gerichtsdirector in Leipzig.<br>(Schwartze hist. Nachlese p. 185 u. p. 201.)                                                                                                                                                     |                 |
| 6. August        | Johann Benedictus Hartmann aus Leipzig,<br>Sohn Johann H., Botens bei dem Oberhofgerichte, ward<br>Soldat, starb verabschledet in Leipzig den 15. August<br>1733 41 Jahre alt.                                                                                                                                                                      | 9, Jan, 1712.   |
| 20. August       | Christian Gottlieb Arnold aus Sitzeroda, Sohn des Försters Joh. George A., war anfangs Stadt- schreiber in Belgern, hierauf Steuereinnehmer in Senften- berg, von wo er sich später entfernt.                                                                                                                                                       |                 |
| 21. October      | Johann Gettfried Blumenberg aus Leipzig<br>starb als Studios. jur. in Leipzig d. 24. Mära 1718.                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| 26, October      | Jehann Christoph Lehmann aus Düben<br>ward 1729 in Dresden als Advocat immatriculirt.                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| 9. Novbr.        | Christian Siegmund Christiani aus Eythra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1               |
| 29. Dochr.       | Johann Immanuel Moissner aus Torgau<br>ward 1721 als Advocat in Dreeden immatriculirt und<br>practizirte als solcher zu Torgau, ward später Bürger-<br>meister daselbst.                                                                                                                                                                            |                 |

-

| 9   | 212         | 1709.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| )_  | Aufnahme.   | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Abgang.         |
| , - |             | 1709.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
|     | 12, März    | Johann Gottlieb Schmiedt aus Naumhof.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
|     | 19. April   | otto Heinrich Schöne aus Naunhof, geb. d. 1. Febr. 1697, ward 1722 als Advocat in Dresden immatriculirt und practizirte einige Zeit in Grimma, war um 1727 Actuar im Amte Grimma, 1745 Amtsactuar zu Beichlingen. [Brüder 1708. 1715. 1717.]                                                                                                                                                                                                                           |                 |
|     | eod.        | Johann Friedrich Ermel aus Grimma, Sohn des Rector Ermel, ward 1719 Dr. medic. in Erfurt, hierauf practischer Arzt in Dresden, erhielt 1740 das Prädicat eines Hofmedicus, † d. 18. Jan. 1764 im 68. Jahre. (Er hat 100 Thlr. in seinem Testamente für Grimma legirt und es wird ihm seit 1767 jährlich hier eine Gedächtniss- predigt gehalten.) (Dresd. Anz. 1764 Nr. VI. art. VII, Cur. Sax. 1764 p. 119, Meusel Lex. III. 155 f.) [Bruder 1710. Söhne 1742. 1754.] | 19, April 1715. |
| ٠,  | eod.        | Andreas Sormann aus Seyfersdorf bei Leisnig<br>ward 1729 Baccalaureus an der Stadtschule in Grimnia,<br>1746 Subdiacon und Rector zu Leisnig, † d. 6. Juli 1750.<br>(Dietm. I. 694, coll. 1493, Sachs. KGal. VI. 113, Kamprad Leisn.<br>Chr. p. 239.) [Sohn 1742.]                                                                                                                                                                                                     |                 |
|     | eod.        | Christian Martin Jacobl aus Güldengossa ward 1719 in Wittenberg Mag., 1722 Substitut des Pf. in Panitzsch, 1729 dessen Nachfolger, † d. 22. Decbr. 1756 im 60. Jahre. (Albrecht I. c. I. 2. 927 f., Dietm. II. 375 f., u. IV. die Stammtafel su p. 1238, Cur. Sax. 1757 p. 155—160 u. p. 164—176, p. 187—192.)                                                                                                                                                         | 8. Mai 1714.    |
|     | 25. Mai     | Friedrich Gottlob Jacobi aus Grimma<br>studirte Theologie. [Bruder 1716.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
|     | 4. Juli     | Johann Stephan Kunardt (Kunert) aus Wittenberg<br>ward 1717 als Advocat in Dresden immatriculirt, später<br>Dr. jur. und Protonotarius der Universität Wittenberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
|     | 14. Septbr. | Johann Friedrich Fulda aus Schkeuditz<br>ward 1718 Notar. publ. Caes. u. 1720 Advocat u. practi-<br>cirte in Leipzig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
|     | eod.        | Johann Christoph Möbius aus Naunhof, Sohn des Bürgermeisters Gottfried Möbius, studirte Theologie und wurde 1729 Cantor und Colleg. III. an der Stadtschule in Meissen. (Dietmann I. 739.)                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| )   | eod.        | Johann Ulisch aus Kämmerei bei Brandis<br>ward Mag., 1721 Cantor an der hiesigen Landesschule,<br>1736 dritter College daselbst, 1751 Rector der Landes-<br>schule zu Meissen, † in der Nacht zwischen d. 30—31. Ja-<br>nuar 1755 im 62. Jahre.<br>(Müller Gesch. der Fürstensch. zu Meissen II. 135 f., Lorens<br>series praeceptt. III. Mold. p. 27.) [Sohn 1739.]                                                                                                   | 12. April 1715. |
| )   | 20. Septbr. | Johann Michael Steltzner aus Schönbach,<br>Sohn des dort. Pfarrers Nathanael St. [2 Brüder 1703.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |

Abgang.

.... .... 1716.

(Thorschmidt Antiq. eccl. Saxon. p. 51.) [Sohn 1743.]

Christian August Ermel aus Grimma ward 1719 Dr. jur. in Erfurt, 1724 Rathsherr in Grimma, 1741 Stadtrichter, 1746 Bürgermeister, ging 1761 von diesem Amte ab. + d. 5. Februar 1763. [Bruder 1709.]

Johann Friedrich Becker aus Bitterfeld.

10. Mai

20. Mai 9. Jell

13. August

15. Septhr.

Johann Gottfried Kluge aus Nerchau, Sohn des dort verstorbenen Pf. Gotth. Kl. | Bruder 1713.]

Johann August König aus Wiederau ging, nachdem er in Leipzig die Rechte studirt, 1716 nach Wien, trat in kaiserliche Kriegsdienste, wurde als Fourier eines Dragoner-Regiments von den Türken bei Griechisch-Weissenburg gefangen und nach Aleppo in Syrien als Sclave verkauft, gelangte aber nach 3jähriger Sclaverei, nachdem er Dollmetscher geworden war, mit Hilfe des Französischen Gesandten von Constantinopel aus über Marseille 1720 wieder in seine Heimat, ward 1722 als Advocat immatriculirt und practizirte zu Mittweida, wo er auch von 1730-1737 Rathsmitglied war, starb in Wiederau den 7. November 1756.

(Sachsens Kirchen-Gal. X. 107, Kretzschmar Rachrichten von Mittw. p. 1167—1170.) [Bruder 1694.]

Johann Melchior Stockmar ans Naunhof ward 1722 Colleg. IV. substit. am Lyceum zu Torgau, 1725 Baccalaureus an der Stadtschule zu Grimma, 1729 Cantor zu Leisnig, † den 17. März 1747. (Ermel A. u. N. v. Gr. p. 21 f. u. p. 44, Kamprad Leisn. Chron.

p. 243.) [Sohn 1739.]

<del>•€€</del>

| 9 11        | 10100 10110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Myang.         |
| 15, Septbr. | Johann Gottlieb Clement (auch Clemens) aus Prettin,<br>Sohn des Pf. Ferdinand Clement, ward Mag., 1787 Sub-<br>rector und später Conrector zu Torgau.<br>(Dietmann IV. 503.)                                                                                                                                                         |                |
| eod.        | Paul Tischer aus Colditz,<br>geb. den 25. October 1695, ward Mag., 1724 Rector in<br>Colditz, 1732 Pfarrer in Rottstock, † 1748.<br>(Dietm. IV. 177 (fehlt der Vorname), Kamprad Leien. Chr. p. 578.)<br>[Vater 1683.]                                                                                                               |                |
| cod.        | Johann Christoph Winter aus Leisnig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| 5. October  | Jehann Christian Biener aus Leisnig<br>ward 1731 zweiter Diacon in Lausigk, 1737 Pfarrer in<br>Höfgen bei Grimma, † d. 29. März 1765 70 Jahre alt.<br>(Dietm. II. 1148—1150, S. KGal. IX. 8, neue Leisn. Chr. p. 436.)<br>[Grossvater? 1648. Sohn 1749.]                                                                             | 5, Oct. 1716.  |
| 24. October | Johann Christian Cate aus Döbrichau<br>ward Notar bei dem Leipziger Rathe, 1723 Advocat in<br>Leipzig, ging bald darauf als Amtsactuar nach Borna.<br>(Sicul Ann. Lips. 1723 p. 108 u. p. 244.)                                                                                                                                      | Ostern 1716.   |
|             | 1711.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| 26. Januar  | Martin Friedrich Werchau aus Wittenberg. [Vater 1673?]                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| 8. April    | Johann Christian Zobel aus Wermsdorf<br>ward 1721 als Advocat in Dresden immatriculirt, war zu-<br>letzt Kammer-Commissions-Actuar zu Dresden, nachdem<br>er vorher von 1725—1728 Amtmann zu Mutzschen ge-<br>wesen war. Er starb zu Dresden 1773. [Bruder 1708.]                                                                    |                |
| <b>eod.</b> | Baniel Gottwald Tittmann aus Gersdorf<br>ward 1721 Doct. medic., practischer Arzt zu Leisnig,<br>starb 1741.<br>(Cur. Sax. 1741 p. 117, coll. 1738 p. 345.)<br>[Brüder 1704. 1706.]                                                                                                                                                  | 26. März 1717. |
| 14. April   | Christian Gotthelf Grahl aus Coldita<br>starb als Schüler zu Hause den 29. Juni 1716.                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| 24. April   | Polycarpus Lechla aus Grosspetzschau<br>ward 1731 Diacon in Haynichen, 1747 Pfarrer daselbst,<br>erhielt 1766 s. Sohn Polyc. Ehrenfried L. zum Substituten,<br>† 1780 im 85. Lebens- und 52. Amtsjahre.<br>(Dietm. I. 485, II. die Stammtafelzu p. 1172, Albrecht I. 2. 794,<br>Willsch Freyb. KHist. II. 378.) [Brüder 1708. 1713.] | 10.Febr. 1717. |
| 8. Juni     | Jehann Hierenymus Friderici aus Kemberg,<br>Sohn des verst. Stadtschreibers Jehann Friderici, ward<br>Advocat und Stadtschreiber in Pretzsch. [Bruder 1715.<br>Sohn 1747.]                                                                                                                                                           |                |
| 14, Juli    | August Friedrich Graun aus Wahrenbrück<br>? ward Mag. u. Cantor an dem Gymnasium in Merseburg.<br>(Dietmann IV. 920.)                                                                                                                                                                                                                | -400           |

-

Abgang. Heinrich Wilhelm Kühlewein aus Leipzig, 14, Augmet Sohn des Dr. Georg Wilhelm Kühlewein, studirte die Rechte und scheint in Leipzig privatisirt zu haben. (Ueber sein Geschlecht s. die Stammtafel in Schwartze's histor. Nachlese p. 181 u. Hoffmanns Reformationshistorie der St. Leipzig p. 429—440 u. p. 444, vergl. Sicul Annal. Lips. 1718 p. 681 u. p. 863.) Johann Siegmund Weise aus Glauchau. 21. August Sohn des Bürgers Friedrich Weise. Gotthelf Friedrich Rössler aus Brück 6, Oct. 1714. 9. Decbr. scheint nicht fortstudirt zu haben. 1712. Johann Christian Eyssel aus Leipzig. [Bruder des Folg.] 19. Februar .... 1715. **Johann Christoph Eyssel a**us Leipzig end. starb in Leipzig als Administrator der Eysselschen Buchhandlung den 2. August 1737 alt 40 Jahre. [Bruder des Vorigen, Sohn des verstorbenen Dr. Eyssel. Georg Adolph Kirtzel aus Torgau (Dresden), 27. Februar Sohn des Bergverwalters bei den Torgauer Weinbergen Georg Adam K., ward 1725 in Erfort Dr. jur., 1720 Adv. u. Gerichtsdir. in Leipzig, 1753 Syndicus Academiae Lips. (Schwartze hist, Nachlese p. 46, Sicul Annal, Lips. 1725 p. 789.) Carl Christoph Lorentz aus Wermsdorf, 1. Märs ältester Sohn des Amtsactuar und spätern Amtmanns Christoph Lorentz, ward Oberpostcommissarius in Leipzig. [Bruder 1722.] Michael David Bliler (Blither) aus Leipzig, A. Miles Sohn des Gastwirths Johann David Bl. Johann Christian Schütze aus Grimma 25. Märs ward 1722 als Advocat in Dresden immatriculirt, war zuletzt gräflich Reuss-Plauischer Hofrath und Amtmann zu Gera, † 1747. (Hasche Magas, der Sächs, Gesch, 1789, VI, 137.) [Vater 1661. Brüder 1706. 1712.] Christian Friedrich Bauer aus Hopfgarten, 5. Mai Sohn des Steuereinnehmers Friedrich Baner, ward 1720 in Leipzig Mag., 1724 Pfarrer zu Friesdorf im Mansfel-1737 Decanus des Rammelburgischen dischen und Ministeriums, 1741 Doct. und ordentlicher Professor der Theologie zu Wittenberg, † den 28. Septbr. 1752. (Mouset Lex. I. 209-211 und die dort über ihn angel Schrift., Dunkels Nachr. IV. 585 nr. 821, Erdmann Lebensbeschr. Witt. Theol. p. 127 f.) [Enkel 1766, 1773, 1778.] Gabriel Jäger aus Mittweida 18. Oct. 1717. 10. Mai ward 1743 in Wittenberg Mag., 1725 Pfarrer in Sandersdorf, 1743 Pf. in Gollme bei Landsberg, † d. 23. Febr. 1764.

(Dietm. II. 668—671, coll. IV. 215.)

| •           |                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                | Abgeng.         |
| 13. Mai     | Christian Meritz Krauseld aus Merseburg.                                                                                                                                                                                                                       | 20. Mai 1713,   |
| 19. Mai     | Christian Cottlieb Flock aus Altherzberg<br>ward Mag., 1728 Pfarrersubst. s. Vaters in Altherzberg,<br>1731 Amtsnachfolger desselben, † um 1754.<br>(Dietm. IV. 310.) [Vater 1673. Söhne 1748. 1756. 1758.]                                                    | · 4. Oct. 1720. |
| 20. Mai     | Salomon Hoch aus Schneeberg, Sohn des Bürgers und Gemeindevorstehers gl. N., geb. den 26. October 1695, scheint nicht fortstudirt zu haben. (Meltzer Schneeb. Chron. p. 620 erwähnt nur, dass er kurze Zeit hier gewesen.)                                     | 1713.           |
| 30. Mai     | Samuel Gotthelf Scharff aus Grimma<br>starb als Rechtsgelehrter in Grimma im August 1745.<br>[Bruder 1705.]                                                                                                                                                    | 1716.           |
| 20, Juni    | Adam Friedrich Fusius aus Frohburg,<br>Sohn des dort Diacon.                                                                                                                                                                                                   | 1. Mai 1718.    |
| 9. Juli     | Johann Ernst Thär aus Liebenwerda.                                                                                                                                                                                                                             | 18. Oct. 1717.  |
| 12. Jali    | August Friedrich Schätze aus Grimma<br>starb als Candidatus theol. zu Grimma den 19. Mai 1722.<br>[Vater 1661. Brüder 1706. 1712.]                                                                                                                             |                 |
| eod.        | Gotthard Benjamin Schelle aus Eilenburg,<br>Sohn des Kirchners Joh. Christoph Sch.                                                                                                                                                                             | 1717.           |
| 23. Juli    | Johann Christoph Schatter aus Wittenberg, Sohn des Schneiders Andreas Sch., ward 1721 in Wittenberg Licent. jur. und Advocat (1720 immatriculirt) in Wittenberg.  (Cur. Sax. 1755 p. 296.)                                                                     | 1716.           |
| 26. Juli    | Jehann August Meissner aus Schlieben. Einer d. N. war Advocat u. Gerichts-Procurator in Görlitz.                                                                                                                                                               |                 |
| 14. Septbr. | Johann George Neubert aus Werdau<br>ward Mag., 1730 Rector in Königstein, 1734 Pfarrer in<br>Hartha, † d. 13. Febr. 1762 im 63. Jahre.<br>(Sachs. KGal. XIII. 199, Dietm. I. 1339.) [Bruder 1725.]                                                             | 29. Oct. 1717.  |
| eod,        | Christian Adolph Otto aus Nischwitz<br>ward 1725 in Leipzig Mag., 1726 Pfarrsubstitut in Sach-<br>sendorf, 1731 Pfarrer in Thallwitz bei Wurzen, starb<br>den 7. August 1763.<br>(Dietm. V. 742-744, II. 1176.)<br>[Vater 1673. Brüder 1699. 1704. Sohn 1743.] | 1718.           |
| 9. October  | Christian Gettfried Steltzner aus Apollensdorf, [Vater 1680.]                                                                                                                                                                                                  | 27. Aug. 1717.  |
| eod.        | Georg Andreas Jeachim aus Leipzig ward 1726 Dr. jur. in Erfurt, 1720 Advocat in Leipzig, † d. 12. Aug. 1759. (Dread. pol. Ans. 1759 XXXVI. 7, Meusel Lex. Vl. 278 u. die dott angeführten Schriften.)                                                          | 19. Oct. 1717.  |
| 17. October | Samuel Gottlob Schmidt aus Müglenz<br>ward 1724 Mag. in Leipzig, 1734 Pfarrer in Krippehna,<br>† den 5. November 1755.<br>(Dietm. II. 895 f., coll. V. 771, Geissler Eilenb. Chr. p. 212.)<br>[Vater 1681. Bruder 1728, Söhne 1752, 1753.]                     | 1718.           |

30)

|             | 1712. 1713.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 217            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Anfnakme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Abyang.        |
| 27. October | Geerge Christoph Keyrleber aus Flehingen bei Heidelberg,<br>Sohn des exulirenden Pfarrers M. Johann George K. aus<br>Flehingen, studirte in Jena und Wittenberg.                                                                                                                                                                                                 | 4. Oct. 1717.  |
| 1. Novbr.   | Johann Gottfried Stöckhardt aus Putzkau<br>ward Pfarrer in Saleck in der Insp. Pforta. [Vater 1670.]                                                                                                                                                                                                                                                             | 4. Nov. 1718.  |
|             | 1713.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| 2. Januar   | Johann Gottfried Bergen aus Ebersbach,<br>Sohn des Oberacciseinnehmers Christoph B., † 2u Grimma<br>(wahrsch. als Geleitseinnehmer). [Bruder 1716. Sohn 1744?]                                                                                                                                                                                                   |                |
| 13. März    | Christian Gottlieb Kluge aus Nerchau<br>ward 1721 Mag. in Wittenberg, 1725 Rector zu Fran-<br>kenhausen, 1729 dritter Diacon zu Wittenberg, 1732<br>Archidiacon daselbst, 1737 Doct. theol., † d. 3. Mai 1759<br>im 60, Jahre.                                                                                                                                   | 1719,          |
|             | (Dietm. IV. 39—41, Meusel Lexic. II. 151 f., Erdm. Biogr. der<br>Past. zu Witt. p. 33 f., Supplem. p. 109, Hennicke Beitr. III. 50.)<br>[Bruder 1710. Söhne 1744. 1751.]                                                                                                                                                                                         | •              |
| 20, Mārs    | Christian Adam Barthel aus Trebsen<br>studirte in Wittenberg die Rechte. [Vater 1674. Brüder<br>1697. 1704.]                                                                                                                                                                                                                                                     | 1717.          |
| 3. Mai      | Johann Michael Teutscher aus Leipzig ward 1721 Mag. in Leipzig, 1724 Dr. jur. in Erfurt, später hochgräfi. Schönburgscher Rath und Amtmann in Penig, seit 1749 auch Erb,- Lehn- und Gerichtsherr auf Neu- kirchen bei Borna, † den 11. Febr. 1763 in Penig (60 J. alt) und ist in Neukirchen begraben. (Schum. vit. Sib. die Stammt. p. 86.) [Söhne 1742. 1743.] | 24, Nov. 1718. |
| 9. Maj      | Cottoried Lehmann aus Wittenberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ţ.             |
| 11. Mai     | <b>Welf Friedrich Poyda</b> aus Bitterfeld<br>ging im September 1714 wegen Krankheit nach Hause<br>und starb dort noch in demselben Jahre.                                                                                                                                                                                                                       |                |
| 30. Juni    | Christian Friedrich Hacke aus Torgau<br>ward 1722 in Wittenberg Dr. medic., practischer Arzt u. Amtsphysikus zu Torgau, † den 13. Februar 1764.<br>(Georgi Ann. acad. Vit. p. 235.) [2 Brüder 1720.]                                                                                                                                                             | 1717.          |
| 10, Juli    | Jehann Polycarpus Kiessling aus Erfurt, Sohn des Superintendenten zu Borna Dr. Johann Kiessl., ward 1721 in Leipzig Dr. medic., pract. Arzt und Bürger- meister zu Torgau, † den 4. März 1773 im 77. Jahre. [Brüder 1717. 1721.]                                                                                                                                 | 1716.          |
| eod.        | Johann Heinrich Meier aus Erfurt ward 1726 in Erfurt Dr. jur., Assessor bei den churfürstl. Mainzischen Stadtgerichten daselbst, 1733 Professor Institutionum an der Universität Erfurt, 1735 Assessor der Juristenfacultät, † d. 11. Mai 1736 im 36. Jahre. (Motschmann Erfordia liter 4. Samml. p. 602 u. 2. Fortsetzung p. 213 f., 5. Fortsetzung p. 703.)    | 18. Oct. 1717. |

| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Abgang.         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 27, August  | Johann Friedrich Autenrieth aus Wittenberg<br>ward 1725 zu Dresden als Advocat immatriculirt, 1727<br>in Wittenberg Lic. jur., königl. Pohln. Kammercommissar,<br>Hofgerichts- und Consistorial-Advocat und Churkreisamts-<br>Procurator in Wittenberg.         |                 |
| 5, Septhr.  | Johann Gottlob Otto aus Schönberg (in der Diöces Glauchau),<br>Sohn des Pf. Johann George Otto, ward 1719 Magister<br>und 1737 Rector in Glauchau, † d. 9. Mai 1757.<br>(Annalist IX. 795—798.)                                                                 |                 |
| 14. Septbr. | Johann Gettfried Weber aus Rochlitz<br>ward 1721 Advocat, auch Stadtschreiber in Rochlitz.<br>[Söhne 1741. 1742.]                                                                                                                                               |                 |
| 25, October | Franz Wilhelm Schönfeld aus Clausnitz, ältester Sohn des Pf. Georg Michael Sch.                                                                                                                                                                                 |                 |
| 14. Novbr.  | ortholph Gottleb Seidemann aus Zwickau ward 1726 Advocat und 1731 Dr. jur. in Erfart. (Er scheint nicht in Zwickau geboren zu sein.)                                                                                                                            |                 |
| 29. Novbr.  | Jehann Christian Gödick (Gödicke) aus Falkenhain,<br>Sohn des Pf. Christian Göd. in Zwenkau, ward 1720 Mag. in<br>Wittenberg, 1730 Pf. in Zeschwitz, starb d. 4. Septbr. 1760.<br>(Dietm. IV. 1150 f.)                                                          | 14.Sept.1718.   |
| <b>eod.</b> | Julius Schönberg von Brenckenhoff aus Halle, Nicolaus Schönberg von Brenckenhoffs Sohn, ward Militär und war um 1750 Hauptmann. (Dreyhaupt Saaikreis Th. II. GeschlReg. CXIV. p. 118 nr. 23.)                                                                   | 5, Febr. 1714.  |
| eod.        | Friedrich Gottheif Albanus (Albani) aus Gersdorf<br>ward Substitut und Amtsnachfolger seines Vaters Johann<br>Jacob A., Schulmeister zu Gersdorf.<br>(Kamprad Leisn. Chron. p. 356 b., der ihn Friedr. Gottfried<br>nennt, Sinz Gesch. der St. Mügeln II. 231.) | 20. Sept. 1717. |
| eod.        | Christoph Gottlieb Scheller aus Grossbuch<br>ward 1726 Advocat, Accis-Inspector zu Radeberg, emer.<br>1768, † d. 11. Decbr. 1775 im 73. Jahre.<br>(Dietm. II. 845.) [Brüder 1717. 1722.]                                                                        | 1719.           |
| eod.        | Daniel Gottvertrau Härtel aus Tettau bei Zwickau,<br>Sohn des dort. Pf. [Bruder des Folg.]                                                                                                                                                                      |                 |
| eod.        | Ghristian Gottleb Härtel aus Tettau bei Zwickau<br>ward 1739 Diacon in Meerane und Pfarrer zu Dennheritz,<br>† als senior 1777 im 78. Jahre.<br>(Dietm. Schönb. PredGesch. p. 178.) [Bruder des Vor.]                                                           |                 |
| eod.        | Friedrich Rudolph Amthor aus Gera. Sein verst. Vater war Oberstleutnant in Dänischen Diensten gewesen.                                                                                                                                                          | 1719.           |
| eod.        | Christian Friedrich Richter aus Rochlitz ward 1723 Advocat, 1726 Amts-und Stadt-Steuereinnehmer in Rochlitz, resignirte wegen Krankheit 1757 u. † 1773. (Robbe Dr. Luthers Stammbaum p. 42 coll. p. 51.) [Söhne 1747. 1749. Knkel 1779.]                        | im Nov. 1719.   |
| eod.        | Johann August Lechla aus Grosspetzschau<br>hat Chirurgie studirt.<br>(Dietm. II, die Stammtafei zu p. 1172.) [Brüder 1708. 1711.]                                                                                                                               | 2229            |

Abgang.

27. Febr. 1720.

.... .... 1716.

4. Dec. 1714.

19. Mårz 1720.

1714. 1714. Secree Gottlieb Tischer aus Colditz 5. Fobruar ward 1722 als Advocat immatriculirt, spiter Kammetcommissarius u. Justizamtmann in Zeitz. (Kamprad Leisn, Chr. p. 578.) [Vater 1680.] Johann Nicolaus Werner and Leipzig. 23. Februar Sohn des Gastwirths Nicolaus W. Christian Abel Hillner aus Borna 8. Mirs ward 1734 als Advocat in Dresden immatriculirt. Christian Ehrenfried Förster aus Leusigk, 5. April Sohn des Rectors Christian F. Settleb Samuel Meutzner aus Colditz 16, Apell ging vom Studiren ab und lebte 1725 in Colditz als Bürger und Zeugmacher. Christian Siegmund Hausswald aus Torgau ward 1723 Advocat in Grimma, † den 12. Juli 1761. 17. April [Bruder 1722?] Johann Gottfried Müller aus Dippoldiswalde. 24. April Christoph Heinrich von Uechtritz aus Rössula S. Mai ward königl. Französischer Capitan. [Bruder des Folg.] Carl Siegmund von Uechtritz aus Rössuln eod. ward königl. Preuss. Major. [Bruder des Vorigen; die 2 ältesten Söhne Carl Heinrichs von Uechtritz auf Rössuln und Wernsdorf; s. Königs Adelshist. III. 1150 nr. 26. u. 27 coll. nr. 21, Stemler Jubelpred. p. 56 u. Sinapius Schles. Curiosität, II. 1083. Sie wurden beide 1719 in Wittenberg inscribirt, Georgi Annal. p. 227.] Johann Christian Andre-Sohn aus Leipzig. [Bruder des Folg.] 14, **Mai** eod. Friedrich August Andre-Sohn aus Leipzig ward 1723 zu Dresden als Advocat immatr. [Bruder des Vor.] Johann Christian Hauckoldt aus Falkenberg ward Mag., 1738 Pfarrsubstitut bei s. Vater gleiches N. 16. Juli u. sein Amtsnachfolger, Pfarrer in Falkenberg. (Dietmann IV. 762 (.) 14. Septhe, Johann Siegismund Flade aus Oschatz ward Dr. medic. u. einige Zeit practischer Arzt in Oschatz.

(Dietmann IV. 762 f.)

Johann Siegismund Flade aus Oschatz
ward Dr. medic. u. einige Zeit practischer Arzt in Oschatz.

Johann Ernst Lädicke aus Belzig
ward 1732 Advocat in Belzig.
(Eilers Bektsiger Chron. p. 152.)

Ohristian Gottlieb Fritzsche aus Herzberg ward 1721 Mag. in Wittenberg, 1731 Pastor Substit. zu Dorfchemnitz, 1734 Pfarrer zu Neuhausen und Schlossprediger zu Purschenstein, † 1772. (Willisch Freiberg, Kirchenhistor. II. 444, wo er Gottfried heisst, Dietm. I. 368-568, Hennicke Beiträge III. 104.)

[Söhne 1751. 1753.]

\_ \_ \_

20, Mars 1718,

<del>CCCC</del>

|                  | 4 4 4 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aufnahme.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Abgang.         |
| ,                | 1715.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
|                  | (Zu Michael sind 78 Alumnen und 1 Extraneer auf der Schule.)                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| 9, Januar        | Christian Andreas Schernack aus Mehlitzschkendorf,<br>zweiter Sohn des dort. Pf. M. Andreas Jacob Schernack.<br>[Brüder 1718. 1725.]                                                                                                                                                                                                    | Ende 1719.      |
| 13. Februar      | Christian Gottfried Wessel aus Segrehna, Sohn des dort. Pf. gl. N., ward 1730 als Advocat immatriculirt und war später Amtmann zu Berby. (Cur. Sax. 1751 p. 306.)                                                                                                                                                                       | 1718.           |
| 13 <b>, Märs</b> | Adam Gottlob Ruffer aus Wittenberg<br>ward 1726 als Advocat in Dresden immatriculirt, im No-<br>vember 1748 Lic. jur. in Wittenberg.<br>(Cur. Sax. 1749 p. 95.)                                                                                                                                                                         |                 |
| eod.             | Johann Christian Fridefici aus Kemberg<br>ward 1725 in Dresden als Advocat immatr. [Bruder 1711.]                                                                                                                                                                                                                                       | 1720.           |
| 12. April        | Johann Gottfried Syra aus Rochlitz<br>ward Mädchen-Lehrer und 1740 Collaborator am Lyceum<br>in Chemnitz.<br>(Biedermann Act. schol. III. 2. 148.)                                                                                                                                                                                      | im Aug. 1715.   |
| 24. Aprili       | Tobias Röder aus Schwarzenberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| 1. Mai           | Johann Gottlieb Steinfeld aus Düben<br>ward 1724 in Leipzig Dr. med. und pract, Arzt in Düben.<br>(Ranft Act. Lips. acad. XIII. 88.)                                                                                                                                                                                                    | 1719,           |
| 2, Mai           | Johann Benjamin Klingner aus Ateritz, Sohn des Müllers Hanns Friedrich Kl. dort, studirte die Rechte, trieb aber später (um 1725) bei seinem Vater die Hauswirthschaft.                                                                                                                                                                 |                 |
| 6. Mai           | Benjamin Schroth aus Grimme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15. April 1720. |
| eod.             | Johann Friedrich Brunner aus Brandis<br>ward Mag. in Wittenberg, 1731 Pf. in Lindenau in der<br>Oberlausitz, † d. 14. Januar 1762 im 60. Jahre.<br>(Annalist XVIII. 235—237, Curlos. Sax. 1760 p. 162, 1763 p. 45.)<br>[Brüder 1699, 1702.]                                                                                             | 1720,           |
| eod.             | Hanns Abraham Friedrich Conradi aus Döbeln,<br>Sohn des dort. Stadtrichters.                                                                                                                                                                                                                                                            | 1717.           |
| 11, Mai          | Johann Ludwig Schöne aus Naunhof,<br>geb. d. 14. März 1702, war 1745 Actuarius in Fürstenstein<br>ohnweit Schweidnitz in Schlesien. [Brüder 1708. 1709.<br>1717.]                                                                                                                                                                       | 1720.           |
| 13, Mai          | Johann Gotthelf Möbius aus Leisnig ward 1725 in Leipzig Dr. medic., practischer Arzt in Leisnig, von 1747—1757 Schulamtsphysikus und Arzt bei der hiesigen Landesschule, † in Leisnig d. 9. April 1785 im 84. Jahre. (Ermel Altes u. Nedes v. Grimma p. 248 f., Kamprad Leisn. Chr. p. 278, Rotermund zu Jöcher IV. 1836.) [Sohn 1751.] | 9. Oct. 1720.   |
| 22, Juli         | Johann Gottfried Mehner aus Belgershain<br>ward 1730 Pfarrer zu Eschefeld, † im November 1747.<br>(Dietmann II. 526.) [Sohn 1745.]                                                                                                                                                                                                      | 2225            |
| 7                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |

· C

## 1715. 1716.

|             | 1.0100 10100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | C   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
| Aufnahme.   | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Abgang,        | . ( |
| 20. August  | Johann Gottlieb Wendel sus Wurzen,<br>Sohn des verstorbenen Posthalters Johann Wendel.                                                                                                                                                                                                                                           | 17. Oct. 1717. | •   |
| 14. Septhr. | Andreas Simon aus Kemberg,<br>Sohn Johann David Simons, getauft den 7. Juli 1699.                                                                                                                                                                                                                                                |                |     |
| 18, October | Christian Gottlieb Wirsich aus Schweinitz<br>ward 1731 als Advocat in Dresden immatriculirt. [Brü-<br>der 1718. 1720. 1720., 4 Söhne des Amtmanns Andreas<br>Wirsich zu Schweinitz, von denen, wie Thorschmidt in<br>s. Antiquarius ecclesiast; Sax. p. 107 berichtet, im Jahre<br>1732 3 Candidati Ministerii und Juris waren.] |                |     |
| •           | 1716.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |     |
|             | (Michaelis sind 81 Alumnen und 2 Extrancer.)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |     |
| 19. März    | Elias Seydewitz aus Naunhof, geb. den 14. Mai 1703, Sohn des Cantor gl. N., studirte in Leipzig Theologie, konnte aber wegen seines schwäch- lichen Körpers kein Pfarramt verwalten; er starb als Se- cretär der verw. Frau v. Ponickau zu Grosszschocher den 2. October 1761. (Schwarze's Annalist XVII. 643—648.)              |                | •   |
| 8. April    | Heinrich Wilhelm Jacobi aus Grimma,<br>fünfter Sohn des Cantor Samuel Jacobi an der Landes-<br>schule; siehe die Stammtafel in Schumachers Vit. Sib. p. 86.<br>[Bruder 1709.]                                                                                                                                                    |                |     |
| 9. Apdi     | Christian Erdmann Dähne (Dehne) aus Schlieben<br>ward 1727 als Advocat in Dresden immatriculirt und<br>practizirte in Schlieben. [Sohn 1746?]                                                                                                                                                                                    |                |     |
| 10. April   | Johann Albert Jahn aus Grimma ward 1730 Advocat und 1738 Nachfolger seines gleich- namigen Vaters, Generalaccis-Inspector in Grimma bis 1775, † d. 30. April 1779. (Dietmann IV. 583.) [Bruder 1718. Sohn 1750.]                                                                                                                 | 1720.          |     |
| 6. Mai      | Valentin Salomon Herbst aus Otterwisch<br>ward 1735 Pfarrer zu Benndorf im Stifte Merseburg.<br>(Dietmann IV. 949 f.) [Brüder 1704. 1721.]                                                                                                                                                                                       | 1722.          |     |
| 12. Mai     | Ernst Constantin Nicolal aus Delitzsch, Sohn des Tertius Constantin N., ward 1724 Mag. in Leip- zig, 1733 Pfarrer in Priorau, † 1750. (Dietmann IV. 221 coll. 216.) [Bruder 1726. Sohn 1746.]                                                                                                                                    | 14. Oct. 1720. |     |
| 14. Juli    | Jehann Friedrich Grödtner (Gröttner) aus Torgau,<br>Sohn des Gastwirths Peter Gr., ward 1735 zu Dresden<br>als Advocat immatriculirt.                                                                                                                                                                                            |                |     |
| 15, Juli    | Johann Gottheif Buxbaum aus Seyda,<br>Sohn des dort. Amtsactuar Melchior B.                                                                                                                                                                                                                                                      |                |     |
| 17, August  | Samuel Döhner aus Mittweids, Sohn eines Tuchmachers gl. N., wurde 1726 als Advocat in Dresden immatriculirt.                                                                                                                                                                                                                     | 17 <b>21,</b>  | 9   |

<del>COPPE</del>

## 1716. 1717.

| Aufnakme.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Algeny.       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| . 20. August | Johann Ehrenfried Kirsten aus Wurzen<br>ward 1726 Advocat und den 21. August 1727 is Erfurt<br>Dr. jur. als Advocat und Noter, publ. Caes. in Wurzen,<br>wo er zugleich damals Adjunct seines Vaters, des Stifts-<br>syndikus Abraham Kirsten war.                                                                                                                                               | 3721.         |
| 21. August   | Johann Hieronymus de Wedig aus Wittenberg<br>ward 1724 in Dresden als Advocat immatriculirt,<br>(Ueber s. Geschlecht s. Dreyhaupt Saalkreis Th. H. GeschReg.<br>p. 191, der von seiner Anstellung nichts berichtet, Erdm. Biogr.<br>d. Past. su Wittenb. p. 29 f. u. Supplem, p. 103.)                                                                                                           | 2. Sept. 1718 |
| eod.         | Gottfried Samuel Ballweg aus Wurzen<br>ward 1730 als Advocat immatriculirt und practizirte in<br>Bitterfeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
| 18. Septbr.  | Jehann Gottlieb Bergen aus Grimma<br>ward 1730 in Leipzig Mag., 1746 Feldprediger bei dem<br>Prinz Carlschen Cavallerie-Regimente, 1753 Pfarrer in<br>Landsberg bei Delitzsch, emerit. 1773, † d. 20. Aug. 1774.<br>(Schwartze's Annalist I. 365.) [Bruder 1713.]                                                                                                                                | 1722          |
| eod.         | Gottlob Heinrich Grimmer aus Grimma,<br>Sohn des Gastwirths Heinrich Grimmer, ist in's Ausland<br>gegangen und verscholten.                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| 16, Novbr.   | Johann Victor Heinze aus Nedlitz bei Gross-Zerbst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| }            | 1717.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| •            | (Ostern sind 77 Alumnon u. 2 Extrancer, Michaelis 68 Alumnon u. 2 Extr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1             |
| 20. Januar   | Johann Gottlieb Kröbel aus Prettin ward 1732 als Advocat immatriculirt, Bürgermeister und Stadtschreiber zu Dommitzsch. (Röder Dommitzscher Chron, p. 75 L)                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| 17. Februar  | Ernst Christian Helm aus Leipzig,<br>Sohn des Schneiders Christoph H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| 18, Marz     | Christoph Gotthelf Scheller aus Grossbuch † als Stabsfourier in Böhmen 1742. (Dietmann II. 845, wo er falsch Gotthold heisst.) [Brüder 1713. 1722.]                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| 22. Mārs     | Johann Gottfried Schöne aus Naunhof,<br>geb. d. 7. Mai 1704, ward 1731 in Dresden als Advocat<br>immatriculirt, † vor 1745. [Brüder 1708. 1709. 1715.]                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| 13. April    | Johann Georg Kiessling aus Borna war anfangs einige Zeit Secretär bei dem Grafen von Münnich, ward dann Russischer Ober-Auditeur, später General-Auditeur-Leutnant, trat 1738 in königl. Pohln. u. churf. Sächs. Dienste als Oberst-Leutnant, fiel in einem Gefecht gegen die Türken am 2. August 1739 am Dniester. (Rant's Leben aller churskcha, Gottesgel. etc. p. 564.) [Brüder 1713. 1721.] | 1723.         |
| 20. April    | Johann Zachaeus Scheubner aus Geithain,<br>Sohn des dort. Stadtschreibers Abraham Sch., ward 1734<br>Diac. subst. zu Rochsburg, 1739 Pfarrer in Krouma, 1746<br>Pfarrer in Kyhna, † d. 4. August 1766.<br>(Dietmann II. 663, 682, III. 522.)                                                                                                                                                     |               |



|                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Aufvahme.       |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Abgang.       |
| 21. April       | Christian Friedrich Hillies (auch Hillig) aus Anuaberg,<br>getauft den 5. Februar 1702, Sohn des den 27. März 1707<br>verstorbenen Senators, Kaufmanns und Kobaltinspectors<br>Johann Martin H., war bei dem Tode seiner Mutter im<br>Jahre 1764 nicht mehr am Leben. |               |
| 14. <b>Ma</b> i | Christian Gottfried Heynemann aus Eilenburg<br>† als Candidat. juris in Eilenburg den 23. October 1754.                                                                                                                                                               | 1721.         |
| 22. Mai         | Jehann Gottfried Fiedler sus Rochlitz,<br>Sohn des Archidiacon M. Caspar F. [Brüder 1723. 1725.]                                                                                                                                                                      |               |
| 13. Juni        | Johann Ernst Billich aus Lichtenburg.                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| 20. Septhr.     | Jehann Michael Schneider aus Sitten bei Leisnig.                                                                                                                                                                                                                      |               |
| 21, Septbr.     | August Christian Huhn aus Grimma,<br>Sohn Christian H., ward Tuchmacher in Grimma.                                                                                                                                                                                    | 1719.         |
| 23. October     | Johann Gettlich Flache aus Kemberg.<br>Sein Vater war der Generalaccis-Einnehmer in Kemberg<br>Johann George Flache.                                                                                                                                                  |               |
| 9. Novbr.       | Ward in Wittenberg Mag., 1729 Rector and 1734 Archidiac. substit., 1735 Diacon n. 1754 Archidiacon in Herzberg, d. 20. Januar 1757. (Dietm. IV. 297 f. u. Dresd. pol. Anz. 1757 Nr. 7.)                                                                               | 1723.         |
| 15. Deebr.      | Johann Andreas Richter aus Mittweida<br>ward 1741 Mädchenschullebrer das., † d. 4. Octbr. 1761.<br>(Kretzschmar Nachr. v. Mittw. p. 1361.)                                                                                                                            | Ostern 1723.  |
|                 | 1718.                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
|                 | (In diesem Jahre waren 77 Alumnen und 2 Extranect.)                                                                                                                                                                                                                   |               |
| 14. Januar      | Christian-Heinrich Jahn aus Grimma,<br>mittelster Sohn des Licent. u. Generalaccis-Inspect. Johann<br>Albert Jahn, getauft d. 1. Mai 1704. [Bruder 1716.]                                                                                                             | im Juni 1720. |
| 24. Januar      | Johann Gottfried Reinemann aus Beeskow im Brandenburg.                                                                                                                                                                                                                |               |
| 14. Mārz        | Johann Ernst Heinze aus Ziegesar, "dimissus ob infirmam valetudinem."                                                                                                                                                                                                 |               |
| 15. März        | Christian Friedrich Krappe aus Schmiedeberg<br>ward 1730 in Dresden als Advocat immatriculirt.                                                                                                                                                                        |               |
| eod.            | Ghristoph Adolph Angermann aus Düben,<br>einziger Sohn des Bürgerm. u. Steuereinnehmers Chph. A.                                                                                                                                                                      |               |
| 16. Märs        | Johann Christian Moedius aus Belgern.                                                                                                                                                                                                                                 | 1723,         |
| 22, Märs        | Jehann Gettleb Hacke aus Torgau.                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| 7. April        | Hanns von Kusching aus Draschwitz bei Zeitz.<br>Sein Vater Heinrich Friedrich v. K. war Offizier gewesen.                                                                                                                                                             |               |
| 20. April       | Garl Dachritz aus Borna,<br>einziger Sohn Carl D., ist wahrscheinlich der in Stemlers<br>Jubelpredigt p. 61 erwähnte hochfürstl, Sachsen-Weissen-<br>felsische Kammerrath. [Vater 1684.]                                                                              |               |
| 6               |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3310          |

CO COO

| 9                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Aufnahme,          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Abgang.      |
| 21. April          | Johann Gettlieb Stör aus Engelsdorf studirte in Leipzig Theologie und wurde daselbst 1729 Mag., studirte später die Rechte und Bergwerkswissenschaften und wurde 1741 Dr. jur. in Erfurt, starb als Privatdocent u. Rechtsconsulent zu Leipzig d. 5. Sept. 1763 im 59. Jahre. (Albrecht I. c. I. 790, Weidlich Gesch, der jetztl. Rechtsgel. Il. 545, dessen zuverl. Nachr. II. 65—74, Meusel Lex. XIII. 419 f., Dresd. pol. Ans. 1763 XLIII. 6, Misc. Saxon. 1770 p. 338 f.) [Brüder 1706, 1708.] | 1720.        |
| eod.               | Christian Stoltze aus Lübben<br>scheint, wie sein 1719 erwähnter Bruder, schon vor<br>seinem Vater, dem Generalsuperintendenten Dr. Johann<br>Gottlob Stoltze zu Lübben, gestorben zu sein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Michael 1721 |
| <i>≦;</i> ; 3. Mai | Christian Gotthelf Barth aus Rüdigsdorf bei Rochlitz<br>ward 1726 in Wittenberg Mag., 1730 Feldprediger, 1731<br>Pfarrer in Breitenborn, 1740 Archidiacon in Rochlitz,<br>† den 3. März 1763.<br>(Hennicke Beiträge I. 26, Dietmann III. 822 f. u. 872.)<br>[Vater 1690. Bruder 1733.]                                                                                                                                                                                                             | 1723.        |
| 11. Mai            | Johann Theodor Wirsich aus Schweinitz<br>ward Mag. und 1738 Pf. zu Mörz. Ueber seinen am 11. Nov.<br>1753 erfolgten plötzlichen Tod in seinem Keller durch<br>Stickluft von gährendem Weinmost berichtet Schwartzens<br>Annalist I. 522—525 (vergl. Dietmann IV. 182).<br>[Brüder 1715. 1720. 1720.]                                                                                                                                                                                               |              |
| 13, Mai            | Johann Christian Klingenstein aus Wittenberg<br>ward Licent, jur. u. Advocat zu Barby, † d. 12. Febr.<br>1782 im 78. Jahre.<br>(Dred. pol. Ans. 1782 XIII. 5.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12.Sept.1722 |
| 14, Mai            | Johann Ernst Römer aus Kölsa,<br>Sohn des Schulmeisters Nicolaus R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| 22. Juni           | Johann Siegmund Grimmel aus Werdau<br>ward 1739 in Wittenberg Mag., starb als Conrector zu<br>Plauen den 11. October 1765. (Der Rect. Irmisch schrieb<br>in demsellen Jahre dessen Memoria; s. Dresd. gel. Anz.<br>1765 LII. 643 f.)                                                                                                                                                                                                                                                               | Ostern 1724. |
| 27. Juni           | Johann Friedrich Steek aus Leipzig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| 11. Juli           | Johann Gottfried Sauermann aus Schmiedeberg<br>ward in Wittenberg Mag., 1736 Pf. zu Wachau, † 1780.<br>(Dietm. I. 121 f., Sachs. KirchGal. VII. 211.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| 4. August          | Johann Christian Hedler aus Wittenberg ward 1733 in Wittenberg Doct. jur., 1725 als Advocat immatriculirt, Hofgerichts- und Consistorialadvocat in Wit- tenberg, wie auch Beisitzer des Landgerichts in der Nie- derlausitz, † im August 1754. (Adelung zu Jöcher II. 1856 f., Weidlich Rechtsgel, I. 331-334.)                                                                                                                                                                                    | 1721.        |
| 5. August          | Erasmus Gottfried Punschel aus Leisnig (jüngster Sohn des Subdiacont und Rectors Gottfried Punschel) starb als Studios, theol. 1724. (Kamprad Leisn. Chron. p. 369.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| lo .               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2221         |

| ,           | 1718. 1719.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 225          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Abgang.      |
| S, August   | Johann Friedrich Fritzsche aus Oederan,<br>geb. d. 19. Mai 1701, ward 1728 in Erfurt Dr. medic.,<br>practischer Arst zu Mietau in Curland.<br>(Stemler Jubelpred. p. 65.) [Vater 1681.]                                                                                                                                                                                                             | 1721.        |
| 7. Septhr.  | Christoph Jeremias Eschenbach aus Merkwitz. [Vater 1687.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1722.        |
| 14. October | Ernst Simon Lehmann aus Lübben,  ältester Sohn des dortigen Advocaten Simon Abraham Lehmann. [Bruder 1721.]                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1721.        |
| 23. October | Johann Christian Schwenke aus Wittenberg<br>ward 1735 in Dresden als Advocat immatriculirt und 1754<br>Kreissteuereinnehmer zu Jüterbogk.                                                                                                                                                                                                                                                           | 1722,        |
| 4. Novbr,   | Christian Gerhard Stöckhardt aus Lauterbach. [Vater 1677.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| 7. Novbr.   | Johann Jacob Wagner aus Schlieben<br>? ward Diacon zu Dahme.<br>(Dietmann IV. 247.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| 14. Novbr.  | Johann Christoph Löser aus Rochlitz<br>ward Mag. in Wittenberg, 1734 Pfarrer in Hosterwitz,<br>1748 Superintendent in Pegau, † den 24. October 1768<br>im 66. Jahre.                                                                                                                                                                                                                                | Ostern 1724. |
|             | (Dietm, III. 446-448.) [Brüder 1723. 1731.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| eod.        | Conrad Samuel Schernack aus Mahlitzschkendorf<br>ward 1728 Pfarrer in Mahlitzschkendorf.<br>(Dietm. IV. 689.) [Brüder 1715. 1725. Sohn 1754.]                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| 22. Decbr.  | Gettfried August Meusel aus Luckau,<br>Sohn des Bürgermeisters Gottfried Meusel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| 27. Decbr.  | Christoph Gotthardt Günther aus Hohnstädt bei Grimma<br>† zu Grimma (wo sein Vater damals Diacon war) den<br>20. Juni 1721. [Bruder 1721.]                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|             | 1719.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|             | (Ostern und Michaelis 82 Alumnen und 3 Extrancer.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| 11. Februar | Carl Heinrich Bonitz aus Auerbach ward 1733 zu Halle Dr. jur., 1726 Advocat, später gräfl. Schönburgischer Rath und Amtmann zu Lichtenstein, auch seit 1742 Mitglied der chursächs. Gesellsch. der christl. Liebe und Wissenschaften, † d. 7. März 1781 alt 77 J. (Hennicke Beitr. zu Jöcher etc. I. 57 f.) [Söhne 1751. 1757.]                                                                     | 1723.        |
| 10. Märs    | Siegmund Friedrich Dresick aus Vorberg in der Niederlausitz<br>(nannte sich später Dresig), ward 1730 in Leipzig Mag.<br>und habilitirte sich bei der Universität, 1734 Conrector<br>an der Thomasschulc daselbst, † d. 11. Januar 1742.<br>(Ueber seln Leben und s. Schriften berichtet Fischer in der<br>Vorrede zu dessen Commentarius de Verbis Mediis N. T. Leips.<br>1755. 8.) [Partie 1720.] | 1724,        |
| _           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |

Johann Gottlieb Joppert aus Prettin ward Stadtrichter in Prettin.

| Johann Gottfried Mittag aus Leipzig ward 1730 Cantor in Lätzen, 1735 Cantor in Halle und zugleich Decimus am Gynnussio, 1740 Nonus, 1749 ent- lassen, 1754 Cantor zu Uelzen. (Sein Leben beschreibt er selbst bis zum Jahre 1748 in 3. Theile seiner Hallischen Schulhistorie p. 70—52, vergi, Ro- termund zu Jocher 1V. 1810 f., Acta schol. VI. 247 g., Drey- happi Saalkreis II. 201.)  Johann Heinrich Leonhardi aus Düben, Sohn des Steuereinnehmers Christian M. [Bruder 1721.]  Ghristian Heinrich Leonhardi aus Düben, Sohn des dortigen Antsactuar Heinrich Leonhardi.  Johann Christoph Steinhäuser aus Pomsen, ältester Sohn des dortigen Pfarrers Johann Joachim St., ward 1743 in Dresden als Advocat immatriculirt.  Christian Wolff aus Kössern ? ward Pfarrer in Ruppersdorf und später in Breitingen.  Adam Heinrich Rosenbach aus Grimma ward gräfi. Solmsscher Amtmann zu Baruth bei Schlieben. [Vater 1690.]  Paul Gottfried Scheiber aus Schönfeld bei Stettin, Sohn des dort. Pfarrers Michael Sch. [Bruder des Folg.]  Johann David Scheiber aus Schönfeld bei Stettin. [Bruder des Vorigen.]  Garl Friedrich Du Meniel aus Grimma, Sohn des hiesigen Schulamts-Actuar gleiches Namens, wurde den 30. September 1728 vom Rathe zu Leipzig zum Notarius creirt, (Sicul Annal, Lips. 1728 p. 705.)  Adam Tobias Matthael (Matthes) aus Naunhof studirte anfangs in Leipzig die Rechte, wurde später Nachfolger seines Vaters Tobias Matth., Oberförster in Naunhof, † den 17. März 1768.  Friedrich Adolph von Döring aus Hohnstädt war könig!. Pohln, und churf. Sächs. Oberst-Leutnant, Kriegecommissarius und Landkammerrath, Gerichkherr auf Hohnstädt und Grosssteinberg, † zu Leipzig d. 17. Febr. 1763 alt 58 Jahre 8 Mon. und wurde den 20. Febr. 1763 in der Pauliner-Kirche daselbst beigesetzt. (Vebetitzi Sipkon-Nachricht, IV. 31.)  Johann Joachim Gottlob Am-Ende aus Gräfenheinehen ward 1729 Substit. und Amtsnachfolger seines Vaters, Discon in Gräfenhainchen, 1744 geistl. Inspector in Pforta, 1748 Superintendent in Freiburg, 1749 Dr., theol. in Leipzig, 1750 Superintendent un | )         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ward 1730 Cantor in Lützen, 1735 Cantor in Halle und zugleich Decimus am Gynnussio, 1740 Nonus, 1749 entlessen, 1754 Cantor zu Uelzen.  Siein Leben beechreibt er selbst bis zum Jahre 1748 im Siein Leben beechreibt er selbst bis zum Jahre 1748 im Schiel zu Scher IV, 1810 f., Acta schol. VI, 247 ff., Dreyhaupt Saalkreis II, 2011.  Johann Heinrich Merseburg aus Bitterfeld, Sohn des Steuereinnehmers Christian M. [Bruder 1721.]  Christian Heinrich Leonhardi aus Düben, Sohn des dortigen Amtsactuar Heinrich Leonhardi.  Johann Ghristoph Steinhäuser aus Pomsen, ältester Suhn des dortigen Pfarrers Johann Joschim St., ward 1743 in Dresden als Advocat immatriculirt.  Christian Wolff aus Kössern ? ward Pfarrer in Ruppersdorf und später in Breitingen.  Adam Heinrich Rosenbach aus Grimma ward gräfl. Solmsscher Amtmann zu Baruth bei Schlieben. [Vater 1690.]  11 Mai  Paul Gottfried Scheiber aus Schönfeld bei Stettin, Sohn des dort. Pfarrers Michael Sch. [Bruder des Folg.]  Johann David Scheiber aus Schönfeld bei Stettin. [Bruder des Vorigen.]  Garl Friedrich Du Meniel aus Grimma, Sohn des hiesigen Schulamts-Actuar gleiches Namens, wurde den 30. September 1728 vom Rathe zu Leipzig zum Notarius creirt. (Sicul Annal. Lips. 1728 p. 705.)  Adam Tobias Matthaei (Matthea) aus Naunhof studirte aufangs in Leipzig die Rechte, wurde später Nachfolger seines Vaters Tobias Matth., Oberförster in Naunhof, † den 17. März 1768.  Friedrich Adolph von Döring aus Hohnstädt war königl. Pohln, und churf. Sächs. Oberst-Leutnant, Kriegscommissarius und Landkammerrath, Gerichtsherr auf Hohnstädt und Grossteinberg, † zu Leipzig d. 17. Febr. 1763 alt 58 Jahre 8 Mon. und wurde den 20. Febr. 1763 in der Pauliner-Kirche daselbst beigesetzt.  (Vechnitz diplom. Nachhchet, IV. 31.)  Johann Joachim Gottlob Am-Ende aus Gräfenhainehen ward 1729 Substit. und Amtsnachfolger seines Vaters, Diacon in Gräfenhainchen, 1744 geistl. Inspector in Pforta, 1748 Superintendent in Freiburg, 1749 Dr. theol. in Leipzig, 1750 Superintendent in Freiburg, 1749 Dr. theol. in Leipz | Aufnahme. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Abgang. |
| Sohn des Steuereinnehmers Christian M. [Bruder 1721.]  Christian Heinrich Leonhardi aus Düben, Sohn des dortigen Amtsactuar Heinrich Leonhardi.  Johann Christoph Steinhäuser aus Pomsen, ältester Sohn des dortigen Pfarrers Johann Joachim St., ward 1743 in Dresden als Advocat immatriculirt.  Christian Wolff aus Kössern ? ward Pfarrer in Ruppersdorf und später in Breitingen.  Adam Heinrich Rosenbach aus Grimma ward gräfl. Solmsscher Amtmann zu Baruth bei Schlieben. [Vater 1690.]  Paul Gottfried Scheiber aus Schönfeld bei Stettin, Sohn des dort. Pfarrers Michael Sch. [Bruder des Folg.]  Johann David Scheiber aus Schönfeld bei Stettin. [Bruder des Vorigen.]  Garl Friedrich Du-Meniel aus Grimma, Sohn des hiesigen Schulamts-Actuar gleiches Namens, wurde den 30. September 1728 vom Rathe zu Leipzig zum Notarius creirt. (Sicul Annal. Lips. 1728 p. 705.)  Adam Tobias Matthaei (Matthes) sus Naunhof studirte anfangs in Leipzig die Rechte, wurde später Nachfolger seines Vaters Tobins Matth., Oberförster in Naunhof, † den 17. März 1768.  Friedrich Adolph von Döring aus Hohnstädt war königl. Pohln, und churf. Sächs. Oberst-Leutnant, Kriegzcommissarius und Landkammerrath, Gerichtsherr auf Hohnstädt und Grosssteinberg, † zu Leipzig d. 17. Febr. 1763 alt 58 Jahre 8 Mon. und wurde den 20. Febr. 1763 in der Pauliner-Kirche daselbst beigesetzt. (v. Uechtrits diplom. Nachricht. U. 31.)  Johann Joachim Gottlob Am-Ende aus Gräfenhainehen ward 1729 Substit. und Amtsnachfolger seines Vaters, Discon in Gräfenhainehen, 1744 geistl. Inapector in Pforta, 1748 Superintendent in Freiburg, 1749 Dr. theol, in Leipzig, 1750 Superintendent in Preiburg, 1749 Dr. theol, in Leipzig, 1750 Superintendent und Pastor prim. an der Kreuzkirche und Oberconsistorialrath zu Dresden, starb den 2. Mai 1777. (Eine Selbstblographie hat er gegeben in s. Memorla inspector. Portenslum p. LXXVIII. aqq. (Wittenberg 1748. 4); vergl. dazu Dietm. 1. 32-32, (Kriegelis) Nachrichten v. d. Bemühung, der Gel. in Leips. R. 1578, Miscell. Sax. XXII. 170-204, Meunels Lex. 1. 32  | 28. März  | ward 1730 Cantor in Lützen, 1735 Cantor in Halle und zugleich Decimus am Gymnasio, 1740 Nonus, 1749 entlassen, 1754 Cantor zu Uelzen.  (Sein Leben beschreibt er selbst bis zum Jahre 1748 im 3. Theile seiner Hallischen Schulhistorie p. 70—82, vergl. Rotermund zu Jücher IV. 1810 f., Acta schol. VI. 247 ff., Drey-                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| sohn des dortigen Amtsactuar Heinrich Leonhardi.  Johann Christoph Steinhäuser aus Pomsen, ältester Sohn des dortigen Pfarrers Johann Joachim St., ward 1743 in Dreaden als Advocat immatriculirt.  Christian Wolff aus Kössern ? ward Pfarrer in Ruppersdorf und später in Breitingen.  Adam Heinrich Rosenbach aus Grimma ward gräfl. Solmsscher Amtmann zu Baruth bei Schlieben. [Vater 1690.]  Paul Gottfried Scheiber aus Schönfeld bei Stettin, Sohn des dort. Pfarrers Michael Sch. [Bruder des Folg.]  Johann David Scheiber aus Schönfeld bei Stettin. [Bruder des Vorigen.]  Garl Friedrich Du-Meniel aus Grimma, Sohn des hiesigen Schulamts-Actuar gleiches Namens, wurde den 30. September 1728 vom Rathe zu Leipzig zum Notarius creirt. (Sicul Annal, Lips. 1728 p. 705.)  Adam Tobias Matthael (Matthes) aus Naunhof studirte anfangs in Leipzig die Rechte, wurde später Nachfolger seines Vaters Tobias Matth., Oberförster in Naunhof, † den 17. März 1768.  Friedrich Adolph von Döring aus Hohnstädt war königl. Pohln. und churf. Sächs. Oberst-Leutnant, Kriegscommissarius und Landkammerrath, Gerichtscherr auf Hohnstädt und Grosssteinberg, † zu Leipzig d. 17. Febr. 1763 alt 58 Jahre 8 Mon. und wurde den 20. Febr. 1763 in der Pauliner-Kirche daselbst beigesetzt. (v. Uechtitt diplom. Nachricht. IV. 31.)  Johann Joachim Gottlob Am-Ende aus Gräfenhainchen ward 1729 Substit. und Amtsnachfolger seines Vaters, Discon in Gräfenhainchen, 1744 geisttl. Inspector in Pforta, 1748 Superintendent in Freiburg, 1749 Dr. theol. in Leipzig, 1750 Superintendent und Pastor prim. an der Kreuzkirche und Oberconsistorialrath zu Dresden, starb den 2. Mai 1777.  (Eine Seibsbiographie hat er gegeben in s. Memoria inspector. Prortensium p. LXXVIII. sqq. (Wittenberg 1748. 4); vergl. dasu Dietm. I. 23—28. (Kriegels) Nachrichten v. d. Bemühung, der Gel. in Leipzig, 11, 515. (Miscell. Sax. KII. 170–204, Menusis Lex. I. 82 f. und die dort cit. Schrift, Schmieder Commentarii de vitts past. et imps, Portens.                                                                     | 12, April |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| ältester Sohn des dortigen Pfarrers Johann Joachim St., ward 1743 in Dresden als Advocat immatriculirt.  Christian Wolff aus Kössern ? ward Pfarrer in Ruppersdorf und später in Breitingen.  Adam Heinrich Rosenbach aus Grimma ward gräft. Solmsscher Amtmann zu Baruth bei Schlieben. [Vater 1690.]  11 Mai  Paul Gottfried Scheiber aus Schönfeld bei Stettin, Sohn des dort. Pfarrers Michael Sch. [Bruder des Folg.]  Johann David Scheiber aus Schönfeld bei Stettin. [Bruder des Vorigen.]  Carl Friedrich Du-Meniel aus Grimma, Sohn des hiesigen Schulamts-Actuar gleiches Namens, wurde den 30. September 1728 vom Rathe zn Leipzig zum Notarius creirt. (Sicul Anual, Lips. 1728 p. 705.)  Adam Tobias Matthael (Matthes) aus Naunhof studirte anfangs in Leipzig die Rechte, wurde später Nachfolger seines Vaters Tobias Matth., Oberförster in Naunhof, † den 17. März 1768.  Friedrich Adolph von Düring aus Hohnstädt war königl. Pohln. und churf. Sächs. Oberst-Leutnant, Kriegscommissarius und Landkammerrath, Gerichtsherr auf Hohnstädt und Grosssteinberg, † zu Leipzig d. 17. Febr. 1763 alt 58 Jahre 8 Mon. und wurde den 20. Febr. 1763 in der Pauliner-Kirche daselbst beigesetzt. (v. Uechtrict diplom. Nachrickt. IV. 31.)  8. August  Johann Joachim Gottlob Am-Ende aus Gräfenhainchen ward 1729 Substit. und Amtsnachfolger seines Vaters, Discon in Gräfenhainchen, 1744 geistl. Inspector in Pforta, 1748 Superintendent in Freiburg, 1749 Dr. theol, in Leipzig, 1750 Superintendent und Pastor prim. an der Kreuskirche und Oberconsistorialrath zu Dresden, starb den 2. Mai 1777.  (Eine Seibstolographie hat er gegeben in s. Memoria inspector. Fortensium p. LaxXvilli. sqq. (Wittenberg 1748. 4); vergl. dasu Dietm. I. 23-28, (Kriegels) Nachrichten v. d. Bemühung, der Gel. in Leipzig, 11, 53 f., Milscell. Saz. XII. 170-204, Meusels Lex. 1, 82 f. und die dort cit. Schrift, Schmider Commentarii de vitts past. et insp. Fortens. p. 48-31.                                                                                                                                 | 24, April |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1725,   |
| ? ward Pfarrer in Ruppersdorf und später in Breitingen.  Adam Heinrich Rosenbach aus Grimma ward gräfl. Solmsscher Amtmann zu Baruth bei Schlieben. [Vater 1690.]  Paul Gottfried Scheiber aus Schönfeld bei Stettin, Sohn des dort. Pfarrers Michael Sch. [Bruder des Folg.]  Johann David Scheiber aus Schönfeld bei Stettin. [Bruder des Vorigen.]  Garl Friedrich Du-Meniel aus Grimma, Sohn des hiesigen Schulamts-Actuar gleiches Namens, wurde den 30. September 1728 vom Rathe zu Leipzig zum Notarius creirt. (Sicul Annal. Lips. 1728 p. 705.)  Adam Tobias Matthaei (Matthes) aus Naunhof studirte anfangs in Leipzig die Rechte, wurde später Nachfolger seines Vaters Tobias Matth., Oberförster in Naunhof, † den 17. März 1768.  Friedrich Adolph von Döring aus Hohnstädt war königl. Pohln. und churf. Sächs. Oberst-Leutnant, Kriegscommissarius und Landkammerrath, Gerichtsherr auf Hohnstädt und Grosssteinberg, † zu Leipzig d. 17. Febr. 1763 alt 58 Jahre 8 Mon. und wurde den 20. Febr. 1763 in der Pauliner-Kirche daselbst beigesetzt. (v. Uechtritz diplom. Nachricht. IV. 31.)  August  Johann Joachim Gottlob Am-Ende aus Gräfenhainchen ward 1729 Substit. und Amtsnachfolger seines Vaters, Diacon in Gräfenhainchen, 1744 geistl. Inspector in Pforta, 1748 Superintendent in Freiburg, 1749 Dr. theol, in Leipzig, 1750 Superintendent und Pastor prim. an der Kreuskirche und Oberconsistorialrath zu Dresdem, starb den 2. Mai 1777.  (Eine Selbstblographie hat er gegeben in s. Memoria inspector. Portenslum p. Lx XVIII. sqq. (Wittenberg 1748 4); vergl. dass Dietm. 1. 22. 22. (Kriegels) Nachrichten v. d. Bemilung, der Gel. in Leipzi, 1032, Mitseell. Sax XII. 170-204, Meusels Lex. 1.82 fp. und die dort ctt. Schnit., Schnaleder Commentarit de vitte past et insp. Portens. p. 49-51.)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | eod.      | ältester Sohn des dortigen Pfarrers Johann Joachim St.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| ward gräfl. Solmsscher Amtmann zu Baruth bei Schlieben. [Vater 1690.]  Paul Gottfried Scheiber aus Schönfeld bei Stettin, Sohn des dort. Pfarrers Michael Sch. [Bruder des Folg.]  Johann David Scheiber aus Schönfeld bei Stettin. [Bruder des Vorigen.]  Garl Friedrich Du-Meniel aus Grimma, Sohn des hiesigen Schulamts-Actuar gleiches Namens, wurde den 30. September 1728 vom Rathe zu Leipzig zum Notarius creirt. (Sicul Annal. Lips. 1728 p. 705.)  Adam Tobias Matthaei (Matthes) aus Naunhof studirte aufangs in Leipzig die Rechte, wurde später Nachfolger seines Vaters Tobias Matth., Oberförster in Naunhof, † den 17. März 1768.  Friedrich Adolph von Döring aus Hohnstädt war königl. Pohln. und churf. Sächs. Oberst-Leutnant, Kriegscommissarius und Landkammerrath, Gerichtsherr auf Hohnstädt und Grosssteinberg, † zu Leipzig d. 17. Febr. 1763 alt 58 Jahre 8 Mon. und wurde den 20. Febr. 1763 in der Pauliner-Kirche daselbst beigesetzt. (v. Uechtritz diplom. Nachricht. IV. 31.)  August  Johann Joachim Gottlob Am-Ende aus Gräfenhainchen ward 1729 Substit. und Amtsnachfolger seines Vaters, Discon in Gräfenhainchen, 1744 geistl. Inspector in Pforta, 1748 Superintendent in Freiburg, 1749 Dr. theol. in Leipzig, 1750 Superintendent und Pastor prim. an der Kreuzkirche und Oberconsistorialrath zu Dresden, starb den 2. Mai 1777.  (Eine Selbstblographie hat er gegeben in s. Memorla inspector. Portensium p. LXXVIII. sqq. (Wittenberg 1748. 4); vergt. dasu Dietm. 1. 23—20. (Kriegeis) Nachrichten v. d. Bemölhung. der Gel. in Leipz. II. 578 C., Miscell. Sax. XII. 170—204, Meusele Lex. I. 82 ff. und die dort cit. Schrift. Schankeder Commentarii de vitis past et insp. Portens. p. 49—51.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | eod,      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| Sohn des dort. Pfarrers Michael Sch. [Bruder des Folg.]  Johann David Scheiber aus Schönfeld bei Stettin. [Bruder des Vorigen.]  Garl Friedrich Du.Meniel aus Grimma, Sohn des hiesigen Schulamts-Actuar gleiches Namens, wurde den 30. September 1728 vom Rathe zu Leipzig zum Notarius creirt. (Sicul Annal, Lips. 1728 p. 705.)  Adam Tobias Matthael (Matthes) aus Naunhof studirte anfangs in Leipzig die Rechte, wurde später Nachfolger seines Vaters Tobias Matth., Oberförster in Naunhof, † den 17. März 1768.  Friedrich Adolph von Döring aus Hohnstädt war königl. Pohlu, und churf. Sächs. Oberst-Leutnant, Kriegscommissarius und Landkammerrsth, Gerichtsherr auf Hohnstädt und Grosssteinberg, † zu Leipzig d. 17. Febr. 1763 alt 58 Jahre 8 Mon. und wurde den 20. Febr. 1763 in der Pauliner-Kirche daselbst beigesetzt. (v. Uechtritz diplom. Nachricht. IV. 31.)  August  Johann Joachim Gottlob Am-Ende aus Gräfenhainchen ward 1729 Substit. und Amtsnachfolger seines Vaters, Diacon in Gräfenhainchen, 1744 geistl. Inspector in Pforta, 1748 Superintendent in Freiburg, 1749 Dr. theol. in Leipzig, 1750 Superintendent und Pastor prim. an der Kreuzkirche und Oberconsistorialrath zu Dresden, starb den 2. Mai 1777. (Eine Selbstbiographie hat er gegeben in a. Memoria inspector. Portensium p. LXXVIII. sqq. (Wittenberg 1748, 4); vergt. dasu Dietm. 1. 23-23. (Kriegels) Nachrichten v. d. Bemühung. der Gel. in Leipz. II. 573 C., Miscell. Sax. XII. 170-204, Meusels Lex. 1. 23 E. und die dort cit. Schrift., Schmieder Commentaril de vitis past. et insp. Portens, p. 49-51.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 29, April | ward gräfl. Solmsscher Amtmann zu Baruth bei Schlieben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| [Bruder des Vorigen.]  Carl Friedrich Du-Meniel aus Grimma, Sohn des hiesigen Schulamts-Actuar gleiches Namens, wurde den 30. September 1728 vom Rathe zu Leipzig zum Notarius creirt. (Sicul Annal, Lips. 1728 p. 705.)  Adam Tobias Matthaei (Matthes) aus Naunhof studirte aufangs in Leipzig die Rechte, wurde später Nachfolger seines Vaters Tobias Matth., Oberförster in Naunhof, † den 17. März 1768.  Friedrich Adolph von Döring aus Hohnstädt war königl. Pohln. und churf. Sächs. Oberst - Leutnant, Kriegscommissarius und Landkammerrath, Gerichtsherr auf Hohnstädt und Grosssteinberg, † zu Leipzig d. 17. Febr. 1763 alt 58 Jahre 8 Mon. und wurde den 20. Febr. 1763 in der Pauliner-Kirche daselbst beigesetzt. (v. Uechtritz diplom. Nachricht. IV. 31.)  August  Johann Joachim Gottlob Am-Ende aus Gräfenhainchen ward 1729 Substit. und Amtsnachfolger seines Vsters, Diacon in Gräfenhainchen, 1744 geistl. Inspector in Pforta, 1748 Superintendent in Freiburg, 1749 Dr. theol. in Leipzig, 1750 Superintendent und Pastor prim. an der Kreuzkirche und Oberconsistorialrath zu Dresden, starb den 2. Mai 1777.  (Eine Selbstblographie hat er gegeben in s. Memoria inspector. Portensium p. LXXVIII. sqq. (Wittenberg 1748. 4); vergl. dazu Dietm. 1. 23—28, (Kriegels) Nachrichten v. d. Bemühung, der Gel. in Leipz. Il. 573 C., Miscell. Sax. XII. 170—204, Meusels Lex. I. 28 f., und die dort cit. Schrift., Schmieder Commentarii de vitis past. et insp. Portens. p. 49—31.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11 Mai    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| Sohn des hiesigen Schulamts-Actuar gleiches Namens, wurde den 30. September 1728 vom Rathe zu Leipzig zum Notarius creirt. (Sicul Annal, Lips. 1728 p. 705.)  21. Juni  21. Juni  Adam Tobias Matthaei (Matthes) aus Naunhof studirte anfangs in Leipzig die Rechte, wurde später Nachfolger seines Vaters Tobias Matth., Oberförster in Naunhof, † den 17. März 1768.  7. Juli  Friedrich Adolph von Döring aus Hohnstädt war königl. Pohln. und churf. Sächs. Oberst - Leutnant, Kriegscommissarius und Landkammerrath, Gerichtsherr auf Hohnstädt und Grosssteinberg, † zu Leipzig d. 17. Febr. 1763 alt 58 Jahre 8 Mon. und wurde den 20. Febr. 1763 in der Pauliner-Kirche daselbst beigesetzt. (v. Uechtritz diplom. Nachricht. IV. 31.)  9. August  Johann Joachim Gottlob Am-Ende aus Gräfenhainchen ward 1729 Substit. und Amtsnachfolger seines Vaters, Diacon in Gräfenhainchen, 1744 geistl. Inspector in Pforta, 1748 Superintendent in Freiburg, 1749 Dr. theol. in Leipzig, 1750 Superintendent und Pastor prim. an der Kreuzkirche und Oberconsistorialrath zu Dresden, starb den 2. Mai 1777.  (Eine Selbstbiographie hat er gegeben in a. Memorla inspector. Portenslum p. LXXVIII. sqq. (Wittenberg 1748. 4); vergl. dazu Dietm. I. 23—28, (Kriegels) Nachrichten v. d. Bemühung. der Gel. in Leipz. II. 573 f., Miscell. Sax. XII. 170—204, Meusels Lex. I. 82 f. und die dort cit. Schrift, Schmieder Commentarii de vitis past. et insp. Portens. p. 49—51.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | eod.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| studirte aufangs in Leipzig die Rechte, wurde später Nachfolger seines Vaters Tobias Matth., Oberförster in Naunhof, † den 17. März 1768.  Friedrich Adolph von Döring aus Hohnstädt war königl. Pohln. und churf. Sächs. Oberst-Leutnant, Kriegscommissarius und Landkammerrath, Gerichtsherr auf Hohnstädt und Grosssteinberg, † zu Leipzig d. 17. Febr. 1763 alt 58 Jahre 8 Mon. und wurde den 20. Febr. 1763 in der Pauliner-Kirche daselbst beigesetzt. (v. Uechtritz diplom. Nachricht. IV. 31.)  Johann Joachim Gottlob Am-Ende aus Gräfenhainchen ward 1729 Substit. und Amtsnachfolger seines Vaters, Discon in Gräfenhainchen, 1744 geistl. Inspector in Pforta, 1748 Superintendent in Freiburg, 1749 Dr. theol. in Leipzig, 1750 Superintendent und Pastor prim. an der Kreuzkirche und Oberconsistorialrath zu Dresden, starb den 2. Mai 1777.  (Eine Selbstbiographie hat er gegeben in s. Memoria inspector. Portensium p. LXXVIII. sqq. (Wittenberg 1748. 4); vergl. dazu Dietm. I. 23—28, (Kriegels) Nachrichten v. d. Bemühung. der Gel. in Leipz. II. 573 f., Miscell. Sax. XII. 170—204, Meusels Lex. I. 82 f. und die dort cit. Schrift., Schmieder Commentarii de vitis past. et insp. Portens. p. 49—51.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13, Juni  | Sohn des hiesigen Schulamts-Actuar gleiches Namens,<br>wurde den 30. September 1728 vom Rathe zu Leipzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| war königl. Pohln. und churf. Sächs. Oberst-Leutnant, Kriegscommissarius und Landkammerrath, Gerichtsherr auf Hohnstädt und Grosssteinberg, † zu Leipzig d. 17. Febr. 1763 alt 58 Jahre 8 Mon. und wurde den 20. Febr. 1763 in der Pauliner-Kirche daselbst beigesetzt. (v. Uechtritz diplom. Nachricht. IV. 31.)  8. August  Johann Joachim Gottlob Am-Ende aus Gräfenhainchen ward 1729 Substit. und Amtsnachfolger seines Vaters, Diacon in Gräfenhainchen, 1744 geistl. Inspector in Pforta, 1748 Superintendent in Freiburg, 1749 Dr. theol. in Leipzig, 1750 Superintendent und Pastor prim. an der Kreuzkirche und Oberconsistorialrath zu Dresden, starb den 2. Mai 1777.  (Eine Selbstblographie hat er gegeben in s. Memoria inspector. Portenslum p. LXXVIII. sqq. (Wittenberg 1748. 4); vergl. dazu Dietza. I. 32 – 28, (Kriegels) Nachrichten v. d. Bemühung. der Gel. in Leipz. II. 573 f., Miscell. Sax. XII. 170—204, Meusels Lex. I. 82 f. und die dort cit. Schrift., Schmieder Commentaril de vitis past. et insp. Portens. p. 49—51.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21, Juni  | studirte anfangs in Leipzig die Rechte, wurde später<br>Nachfolger seines Vaters Tobias Matth., Oberförster in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| ward 1729 Substit. und Amtsnachfolger seines Vaters, Diacon in Gräfenhainchen, 1744 geistl. Inspector in Pforta, 1748 Superintendent in Freiburg, 1749 Dr. theol. in Leipzig, 1750 Superintendent und Pastor prim. an der Kreuzkirche und Oberconsistorialrath zu Dresden, starb den 2. Mai 1777.  (Eine Selbstblographie hat er gegeben in s. Memoria inspector. Portensium p. LXXVIII. sqq. (Wittenberg 1748, 4); vergl. dazu Dietm. 1. 23—28, (Kriegels) Nachrichten v. d. Bemülhung, der Gel. in Leipz. Il. 573 L., Miscell. Sax. XII. 170—204, Meusels Lex. 1. 82 f. und die dort cit. Schrift., Schmieder Commentarii de vitis past. et insp. Portens. p. 49—51.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7. Juli   | war königl. Pohln. und churf. Sächs. Oberst-Leutnant,<br>Kriegscommissarius und Landkammerrath, Gerichtsherr auf<br>Hohnstädt und Grosssteinberg, † zu Leipzig d. 17. Febr.<br>1763 alt 58 Jahre 8 Mon. und wurde den 20. Febr. 1763<br>in der Pauliner-Kirche daselbst beigesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1721    |
| vitis past. et insp. Portens. p. 49-51.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8. August | ward 1729 Substit. und Amtsnachfolger seines Vaters, Diacon in Gräfenhainchen, 1744 geistl. Inspector in Pforta, 1748 Superintendent in Freiburg, 1749 Dr. theol. in Leipzig, 1750 Superintendent und Pastor prim. an der Kreuzkirche und Oberconsistorialrath zu Dresden, starb den 2. Mai 1777.  (Eine Selbstblographie hat er gegeben in s. Memoria inspector. Portensium p. L. XVIIII. sqq. (Wittenberg 1748. 4); vergl. dazu Dietm. l. 23—28, (Kriegels) Nachrichten v. d. Bemülhung. der Gel. in Leipz. il. 573 L. Miscell. Sax. XII. 170—204, Meusels Lex. I. 82 ff. und die dort cit. Schrifte. Schmieder Commentaril de | 1723,   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | '         | vitis past. et insp. Portens, p. 49-51.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3346    |

| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Abgang.        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 15. August  | Christian Gottlieb Viehweger aus Rochlitz,<br>Sohn des Rathskämmerers David Viehweger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| 21, August  | Carl August Stoltze aus Lübben,<br>jüngster Bruder des 1718 erwähnten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| 20. Septbr. | Johann Gotthelf Lehmann aus Collmen bei Colditz<br>ward 1740 Pf. zu Dorf-Schellenberg, 1750 Pf. zu Glösa<br>bei Chemnitz.<br>(Dietmann 1. 278.)                                                                                                                                                                                                                                                     | 1725.          |
| 21. Septbr, | Gottfried Glafey (auch Glafein) aus Reichenbach, Sohn des gleichnam. Organisten, geb. d. 30. Sept. 1704, wurde den 20. Juni 1729 in Leipzig pro praxi forensi examinirt (Sicul Annal. Lips. 1729 p. 873), 1733 als Ad- vocat in Dresden immatriculirt, starb als Accis-Commis- sarius in Reichenbach 1745 alt 41 Jahre 2 Tage und wurde den 4. October begraben.                                    |                |
| S, October  | Johann Christoph Pessler aus Wiesenthal wurde in Wittenberg Privatdocent der Rechte und 1740 Doct. juris, ging als Professor der Rechte nach Frankfurt an der Oder, wurde Beisitzer der dortigen Ju- ristenfacultät und war 1742 Rector der Universität, starb im April 1752. (Wetdlich Geschichte der jetztleb. Rechtsgel. in Teutschi. II. 225-228, Schwersahl neue Nachrichten von jüngst verst. | 1725.          |
| 20. October | Gelehrt. 2. Stück p. 261—267, Meusel Lex. X. 323 f.)  Erdmann Ludolph Ebermann aus Wittenberg, jüngster Sohn des Bürgers Christoph Ebermann.                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| eod.        | George Jacob Welsch aus Leipzig.<br>(Ueber s. Familie s. Sicul Annal. Lips. 1719 p. 59 f.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1721.          |
|             | 1720.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
|             | (Ostern 82 Alumnen u. 3 Extraneer, Michael 80 Alumnen u. 5 Extraneer.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| 25. Januar  | Jehann Friedrich Köhler aus Rochlitz<br>starb als Studiosus in Halle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19. Nov. 1724. |
| 29. Januar  | Christian Gottlob Schatter aus Lauterbach bei Borna,<br>Johann Siegmund Schatters Sohn. [Bruder 1721.]                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1721.          |
| 26. Februar | Johann Gottvertrau Düring aus Lastau,<br>älterer Sohn des Pfarrers Petrus D., geb. d. 4. Mai 1707,<br>ward 1732 Doct. medic. in Erfurt.<br>(Motzschmann Erf. lit. 3 Fortsetz. p. 337.) [Bruder des Folg.]                                                                                                                                                                                           |                |
| eod.        | George Gotthelf Düring aus Lastau, geb. d. 30. Aug. 1709, disputirte sich d. 7. Septbr. 1729 in Leipzig als Mag. ein (Sicul Annal. Lips. 1729 p. 854) und ward Candidat. theol., starb als solcher zu Lastau. [Bruder des Vorherg.]                                                                                                                                                                 |                |
| eod.        | <ul> <li>Carl Christlieb Corpus aus Steinbach bei Borna ward 1735 Pf. Substit. u. 1741 ordentl. Pf. zu Brandis, † d. 20. Decbr. 1760 im 54. Jahre. (Dietm. II. 1109 f., Cur. Sax. 1751 p. 92 f. u. 1752 p. 330, 1769 p. 220.)</li> </ul>                                                                                                                                                            | (              |



| 5                   | 1 1 201                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Anfnahme.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Abgang.      |
| 26, Februar         | Johann Gottlieb Seyler aus Nerchau,<br>ältester Sohn des Pf. Johann Gottfried S., ward 1731 in<br>Leipzig Mag., 1732 Pastor subst. zu Nerchau, 1742 Pf. in<br>Trebsen, † den 29. Septbr. 1750.<br>(Dietm. II. 1097, Cur. Sax. 1749 p. 234.) [Brüder 1721. 1735.]               |              |
| 29. Febr <b>aar</b> | Heinrich Siegmund von Brück aus Haubitz<br>starb zu Haubitz 1730.                                                                                                                                                                                                              | 14, Oct. 172 |
| eod.                | August Ferdinand Hacke aus Torgau, Sohn des 1710 verstorbenen Amts- und Landphysikus Dr. Daniel Hacke. [Brüder 1713. 1720.]                                                                                                                                                    |              |
| 8. Mai              | Adam Gottlieb Lohrmann aus Dippoldiswalde,<br>Sohn Adam Gottfried L. [Bruder des Folg.]                                                                                                                                                                                        | 1726.        |
| eod.                | August Gottfried Lohrmann aus Dippoldiswalde. [Bruder des Vorigen.]                                                                                                                                                                                                            | eod.         |
| 15 <b>, M</b> ai    | Johann Christian Keltz aus Belzig<br>ward 1734 als Advocat immatriculirt, Actuar in Gräfen-<br>hainchen, dann in Nossen, 1752 Stadtschreiber in Franken-<br>berg, † d. 22. Octbr. 1781.<br>(Bahn bist. Nachr. von Frankenberg p. 257, wo er uarichtig<br>Keltzech helsst.)     |              |
| 22, Mai             | Johann Daniel Bergmann aus Neichen,<br>Sohn des dort. Pfarrers.                                                                                                                                                                                                                |              |
| 27. Mai             | Simon Friedrich Dresick aus Vorberg in der Niederlausitz<br>(ist zweifelhaft). [Bruder 1719.]                                                                                                                                                                                  |              |
| 26. Juni            | Friedrich Wolfgang Wenzel aus Jüdenberg<br>ward in Wittenberg Mag., 1737 Feldprediger, 1740 Pf.<br>in Grüningen, † 1768.<br>(Dietmann III. 1176.)                                                                                                                              | 1726,        |
| 19, August          | Carl Gustav Hacke aus Torgau. [Brüder 1713. 1720.]                                                                                                                                                                                                                             | 1725.        |
| 10, October         | Gottfried Andreas Wirsich aus Schweinitz<br>ward 1740 als Advocat immatriculirt, † als churf. Sächs.<br>Kammerprocurator zu Dresden im März 1769 alt 63 Jahre.<br>(Misc. Sax. 1769 p. 98.) [Brüder 1715. 1718 u. der Folg.]                                                    | eod.         |
| eod.                | George Carl Wirsich aus Schweinitz. [Bruder des Vorherg.]                                                                                                                                                                                                                      |              |
| 18. October         | Elias Gottlob Heder aus Thallwitz. [Vater 1688. Bruder des Folg.]                                                                                                                                                                                                              | 1726.        |
| eod.                | Jeremias Gotthold Heder aus Thallwitz ward 1731 in Wittenberg Mag., 1741 Pfarrer zu Grünberg, 1747 Pfarrer zu Oberau, 1752 Pf. zu Brockwitz, starb den 3. October 1774. (Dietm. I. 93 u. 788 f. u. Maucke Denkwürdigk. von Brockwitz. Meissen 1801. 8.) [Bruder des Vorigen.]  | eod.         |
| 19. October         | Johann Friedrich Werther aus Rakith. [Vater 1687. Bruder 1721.]                                                                                                                                                                                                                | eod.         |
| 23. Novbr.          | Gottlieb Leberecht von Brück aus Segrehna,<br>ältester Sohn George Friedrich von Brücks, studirte seit<br>1724 in Wittenberg. (In Stemlers Jubelpred. p. 54 heisst<br>er Gottlob Leberecht v. Br. aus dem Hause Haubitz und<br>wird Bruder des kurz vorher erwähnten genannt.) |              |
| 9                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3374         |
| D                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |

<del>core</del>



Abgang. 1721. (Ostern 80 Alumnen u. 4 Extrancer, Michaelis 78 Alumnen u. 5 Extrancer.) Johann Wilhelm Lehmann aus Lübben. [Bruder 1718.] 11. Januar 21. April 1725. 11. Februar Gottfried Eberhard Fillkruss aus Grimma 11.Febr. 1727. ward 1736 als Advocat immatriculirt, später Amtssteuereinnehmer und Stadtschreiber in Grimma, † d. 22. Jan. 1793 im 86. Jahre. (Ermel Alt. u. N. v. Grim. p. 78 f., Dresd, pol. Anz. 1793 VII, 11.) [Bruder 1727. Sohn 1754.] Erasmus Herbst aus Otterwisch, 24. Гебгиаг dritter Sohn des gleichn. Pf. [Brüder 1704. 1716.] 5. März Christian Friedrich Seyler aus Nerchau ward 1737 als Advocat immatriculirt und war Actuarius im Amte zu Dresden. (Cur. Sax. 1749 p. 234.) [Brüder 1720. 1735.] Christian Gottleb Merseburg aus Bitterfeld, Bruder des oben zu 1719 erwähnten. .... 1725. eod. Johann Christian Uticke aus Oeltzschau ward in Wittenberg Mag., 1737 Pfarrer in Rothschönberg, 1742 Pf. in Reinhardsdorf bei Pirna, 1748 Pf. zu Engelsdorf, † d. 9. April 1794 alt 87 Jahre im 56. Amtsjahre. (Dietm. II. 389, Albrecht L 732 f., Curios. Sax. 1770 p. 344 f.) 21. April Friedrich Heinrich Victor Gebauer aus Wittenberg. .... 1723. 2 Mai Cottlieb Dictrich aus Mittweida, ... ... 1727. Sohn des Weissgerbers Christian Dietrich. Gotthelf Siegmund Schatter aus Lauterbach bei Borna eod, cod. ward 1739 in Wittenberg Mag., 1740 Pf. in Arnoldsgrün, 1747 Pf. zu Neunhofen. (Dietmann III. 304 coll. 366.) [Bruder 1720.] Benjamin Bernhard Engelschall aus Lichtenburg 12. Mai .... .... 1725. wurde 1734 in Dresden als Advocat immatriculirt. 6. Juni Johann Gottlob Zieger aus Düben, ... .... 1726. königl. Pohln. u. churfürstl. Sächsischer Premier-Lieutenant u. Adjutant bei dem ersten Garde-Regiment zu Fuss, blieb am 4. Juni 1745 in der Schlacht bei Striegau in Schlesien. 10. Jani Johann Daniel Lindner aus Rebefeld .... 1727. ward 1734 Advocat, Amtsactuarius in Liebenwerda, soll später nach Grossenhain gezogen sein. [Sohn 1751.] 16. Jani Christian Gottfried Tessmer aus Lübben. Sohn eines Weissbäckers. .... 1726. 1. August Johann Rudolph Kiessling aus Borna ward Mag. in Wittenberg, 1735 Pf. zu Bergwitz, 1738 IV. Diacon an der Stadtkirche zu Wittenberg und Privatdocent bei der Universität, 1740 ausserordentlicher Professor der bibl. Philologie in Leipzig, 1746 Dr. theol. u. ordentlicher Professor, ging 1762 als ordentl. Professor d. Theol. nach Erlangen, wo er d. 17. April 1778 starb. (Rotermund zu Jöcher III. 330 f., Erdmann Biogr. p. 34 f. u. Wittenb. Theol. p. 127, Meusel Lexic. VII. 12—20 u. d. p. 20 üb. thn cit. Schr. Falsch giebt mit Andern Wenck in d. Orat. saccular. p. 64 (Lips. 1810. 4.) das Jahr 1718 als das seiner Aufnahme in der Schule an.) [Brüder 1713. 1717.] REAC

CC (20)

# 1721. 1722.

| <br>6 | e | ₹ | 6 | 5 | 3 |
|-------|---|---|---|---|---|
|       |   |   |   |   |   |

| 9       |                                                                                                                                                                                                                           |                |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Aufac   | hme.                                                                                                                                                                                                                      | Abgang.        |
| 1. Au   | Johann George Jacobi aus Steinbach<br>ward Pfarrer zu Trebra in der Grafschaft Hohnstein.<br>(Stemler Jubelpredigt p. 59.)                                                                                                | 26, Juli 1725. |
| eo      | Gottfried Gerhardt Götze aus Hohburg bei Wurzen (Sohn des Pfarrers Christian G.) † frühzeitig in Leipzig.                                                                                                                 |                |
| 21. Au  | Theodor Urbanus Seyfert aus Schneeberg ward 1735 Mag. in Wittenberg und Diacon zu Reinsdorf, 1739 Pfarrer in Rehefeld, 1742 Pf. zu Langenbernsdorf, † 1759. (Dietmann III, 1341, 1478, IV. 329, Sachs, KirchGal. XI, 89.) | fm Juni 1727.  |
| 25. Se  | Mary make Mile and a fine V                                                                                                                                                                                               | im Oct. 1725.  |
| 10. Oct | 9 3 9 5 4 69 5 5 12 4 27 4                                                                                                                                                                                                | 1725.          |
| 25. Oct | Wathanael Benjamin Werther aus Rakith. [Vater 1687. Bruder 1720.]                                                                                                                                                         |                |
| 27, Oc  | Ober   Christoph Samuel Eschenbach aus Jessen. [Vater 1687 Samuel Gottlob E.]                                                                                                                                             | 1723.          |
| 17. No  | vbr. Christian Friedrich Ginther aus Hohnstädt bei Grimma<br>studirte in Wittenberg Theologie. [Bruder 1718.]                                                                                                             |                |
| 19. De  | Johann David Laurentius aus Gommern, Sohn des Pfarrers zu Vehelitz M. Joh. David Laurentius.                                                                                                                              | 1727.          |
| 29. De  | Johann Gottfried Schönhuth aus Leipzig<br>ward Dr. jur.                                                                                                                                                                   | eod.           |
|         | 1722.                                                                                                                                                                                                                     |                |
|         | (Ostern 82 Alumn. und 6 Extrancer, Michael 81 Alumn. und 9 Extrancer.)                                                                                                                                                    | 1              |
| 7. Jai  | Hans Carl Gustav von Kirchbach aus Selka bei Schmölln im<br>Altenburgschen                                                                                                                                                |                |
|         | † als Schüler d. 28. Mai 1724 und wurde zur Beerdigung<br>d. 31. Mai in das grossväterliche Erbbegräbniss nach<br>Marschwitz abgeführt.                                                                                   |                |
| 6. M    | Christian Siegmund Schwietzke aus Lübben,<br>Sohn des Bürgers Johann Schwietzke.                                                                                                                                          |                |
| 17. M   | Otte August Weyrauch aus Leina, ältester Sohn des Pfarrers M. August Weyrauch.                                                                                                                                            |                |
| eo      | Carl Heinrich Rübe aus Hohenpriessnitz.                                                                                                                                                                                   | 1              |
| 26. M   |                                                                                                                                                                                                                           | 16, Märs 172s. |
| ð       | [NIMO TITAL]                                                                                                                                                                                                              | ,              |

**C** 

Abgang. Georg Gottlob Stockmar aus Werdau, 26. Märs ältester Sohn des Oberförsters Johann Georg Stockmar, ging 1725 ab und scheint die Studien aufgegeben zu haben. Johann Cottlob Maederjan ans Grimma, 24. April ältester Sohn des Landschul-Physikus Dr. Joh. Elias M., ward 1737 als Advocat immatriculirt, später hochgräflich Schönburg. Secretär u. Stadtschreiber zu Glauchau, † den 6. Febr. 1769 alt 59 Jahre und 2 Monate. [Brüder 1725, 1736.] Johann Friedrich Mühlpfort vom Berge vor Eilenburg. 17. Juni im Junt 1727. Johann Gottfried Hermann aus Altjessnitz 22. Juni .... .... 1729. war Mag. u. Dr. theol., zuletzt seit 1746 churf, Sächs, Ober-Hofprediger und Ober-Consistorialrath in Dresden, + den 30. Juli 1791. uli 1791. (Schilchtegroli Nekrol. d. D. 1791. I. 238—250, Rötger Nekrolog i, Stück p. 77 f. u. 2. Stück p. 215, Dietmann I. 15—19, III. p. 323, 467, 580, Meusel Lex. V. 402—404, Dreadn. pol. Anz. 1791 XXXII. 11, Hasche Magaz. d. S. Gesch. VIII. 444, Oettel Hist. d. Sup. in Plauan p. 107—115.) [Brüder 1723. 1731.] **Heinrich Christian Engelschall** aus Dresden .... 1726. 27. Juni war zuletzt Capitan des Ingenieur-Corps, wurde wegen einer Mordthat d. 4. Juli 1740 in Dresden enthauptet. (Curios. Saxonic. 1741 p. 11 vergl. Cur. Sax. 1738 p. 120 f., Gleich Annal. eccl. III. p. 842.) [Vater 1688.] Friedrich Wilhelm Lorentz aus Wermsdorf 6. Juli ward 1739 Nachfolger seines Vaters, Amtmann zu Mutzschen und Mügeln, † 1765. (Sinz Gesch. d. St. Mögeln II. 228.) [Bruder 1712.] 20. Juli **Johann Gottfried Schlegel aus** Döbern starb 1723. Johann Friedrich von Heucher aus Wittenberg 14. Septbr. ward königl. Pohln. u. churf. Sächs. Hof- und Justizrath su Dresden, † den 30. Sept. 1779 alt 71 Jahre. (Dresdn. pol. Anz. 1779 XLL 4.) Johann Gottfried Günther aus Priorau, 21. Septhr. Sohn des Pfarrers M. Christian Günther. Johann Friedrich Mylius aus Halle (oder Leipzig). 23. Septbr. 24. Septbr. Johann Jacob Manitius aus Leipzig .... 1728. ward 1741 in Dresden als Advocat immatriculist. (Sein Vater hiess Joh. David, s.d. Stammtafel bei Dietm. I. 1298.) 2, October Christoph Gottlob Scheller aus Grossbuch cod. ward 1738 Pfarrer zu Schlagwitz, 1744 Pf. in Etzdorf, 1751 Pf. in Wolkenburg, + 1766. (Dietm. II. 592 u. 598 coll. 845.) [Brüder 1713. 1717.] 20. October Gotthelf Ehrenfried Wendt aus Grimma, zweiter Sohn des Schulverwalters Joh. Christoph Wendt des jüng., ward 1732 Auditeur bei dem Rochauischen Regimente, 1741 Advocat und Rathsherr in Chemnitz, d. 8. Juni 1741 Dr. jur. in Leipzig (s. Kriegels Nachrichten von d. Bemüh. d. Gel. in Leipzig 1741 p. 71), 1751 in Chemnitz Stadtrichter und 1761 Bürgermeister und Gerichtsdirector zu Lichtenwalde und Neukirchen, † in Chemnitz d. 3. April 1780.

| Anfnahme.        |                                                                                                                                                                                                                                       | Abgeng.       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 24. October      | Christian Gettlob Engel aus Rochlitz<br>ward 1733 in Dresden als Advocat immatriculirt, [Vater<br>1693, Bruder 1734.]                                                                                                                 |               |
| 1                | 1723.                                                                                                                                                                                                                                 |               |
|                  | (Ostern 83 Alumnen und 12 Extraneer, Michael 81 Alumn. und 10 Extr.)                                                                                                                                                                  |               |
| 12. Februar      | Johann Christian Löser aus Rochlitz,<br>Sohn des dortigen Archidiacon M. Joh. Christoph Löser.<br>[Brüder 1718. 1731.]                                                                                                                |               |
| 13. Februar      | Gotthard Wolrad (Vollrath) von Birckholz aus Hohburg<br>ward kaiserlicher Capitän. (Stemler Jubelpredigt p. 53.)                                                                                                                      |               |
| 16. Februar      | Christian Andreas Hermann aus Altjessnitz<br>ward 1750 in Wittenberg Mag., 1751 Pf. zu Seifersdorf<br>bei Dippoldiswalde, † d. 17. November 1757 im 46. Jahre.<br>(Dietmann I. 118, Sachs. KirchGal. V. 130.)<br>[Brüder 1722. 1731.] | 1726.         |
| 1. April         | Heinrich Benedict Schmidt aus Niederlichtenau bei Chemnits<br>ward Dr. juris und Rechtsconsulent in Leipzig.<br>(Stemler Jubelpredigt p. 63.)                                                                                         |               |
| 3. April         | Augustinus Fleck aus Lauenstein<br>ward 1732 in Wittenberg Magister.<br>(Meissner Nachricht von Altenberg p. 629.) [Vater 1684.]                                                                                                      | August 1728.  |
| 6. April         | Carl Abraham Richter aus Leipzig.                                                                                                                                                                                                     |               |
| 13. April        | Carl Gottleb Stempel aus Torgau,<br>Sohn des Amtsverwalters Michael Stempel, wurde 1727<br>in Dresden als Advocat immatriculirt.                                                                                                      | August 1727.  |
| 29. April        | Johann Heinrich Schwartze aus Dresden<br>ward 1731 in Leipzig Dr. jur. und war Rechtsconsulent<br>in Dresden, † d. 28. April 1761 im 53. Jahre.<br>(Cur. Sax. 1764 p. 176, 1761 p. 162 ff., Annalist XVI. 295—299.)                   | 1727,         |
| 15 <b>. Ma</b> i | Christian Göberth aus Werdau<br>Sohn des Todtengräbers David Göberth, ward 1739 Re-<br>ctor in Werdau, † d. 22. Mai 1744. (Stich. Werd. Chr. p. 204.)                                                                                 | Michael 1729. |
| 23. Juni         | Johann Thomas Bartsch aus Leipzig<br>ward Actuar des Oberhofgerichts zu Leipzig.<br>(Stemler Jubelpredigt p. 61.)                                                                                                                     | 1729.         |
| 6. Juli          | Johann Benjamin Tzschierich aus Belgern<br>ward 1746 in Wittenberg Dr. jur., 1736 Advocat in Bitterfeld.<br>(Stemler Jubelpredigt p. 64.)                                                                                             |               |
| 12, August       | Johann Siegfried Ackermann aus Leipzig<br>† in Leipzig den 28. April 1732.                                                                                                                                                            |               |
| 4. Septbr.       | Johann Ludwig von Wiedebach aus Jesserigk in der Niederl.,<br>ältester Sohn Hanns Caspars von W. [Bruder 1723.]                                                                                                                       |               |
| 16. Septbr.      | Franz Fischer aus Schneeberg. Einer dieses Namens ward 1740 in Dresden als Advocat immatriculirt, ein anderer (wahrscheinlich der hier genannte) wurde Soldat.                                                                        |               |

# 1723. 1724.

| Aufnahme.   | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Abgang.        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 22. October | Garl Gottleb Wendt aus Nerchau<br>ging zur Oeconomie über und war Oeconomie-Verwalter<br>zuletzt in Trebsen, wo er d. 12. Februar 1780 starb.<br>[Vater 1693. Bruder 1728.]                                                                                                                                                                                                    | 1728.          |
| 27. October | Christian Abraham Claudius aus Beucha<br>† als Amtsactuarius zu Frankenhausen zu Anfang d. J. 1750.<br>(Cur. Saxon. 1751 p. 302 f.) [Bruder 1708.]                                                                                                                                                                                                                             | 1729.          |
| 9. Novbr.   | Johann Samuel Dietzscher aus Blosswitz. [Vater 1690.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| 12. Novbr.  | Benjamin Petersen ans Wittenberg ward Advocat, Accisinspector und Stadtschreiber in Schandau, † den 11. Januar 1775. (Götzinger Chron. v. Hohnstein p. 209 f.) [Sohn 1761.]                                                                                                                                                                                                    | 1727.          |
| 23. Novbr.  | Friedrich von Wiedebach aus der Niederlausitz<br>wurde 1726 in Wittenb. inscribirt, Herr auf Ritschen etc.<br>[Bruder 1723.]                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| 17. Docks.  | Johann Gottlieb Fiedler aus Rochlitz ward 1732 in Wittenberg Mag., 1738 Archidiacon. subst. zu Dohna, 1742 Pf. zu Seifersdorf, 1751 Pf. zu Lissen, 1755 Superintendent zu Colditz, † d. 6. Decbr. 1779. (Dietmann I. 120 u. 1255, III. 1033, Sachs. KirchGal. IV. 129 f., Dresd. pol. Ans. 1779 L. 7, Hennicke Betträge III. 89.) [Brüder 1717. 1725, Söhne 1756, 1756, 1759.] | 1729,          |
|             | 1724.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
|             | (Ostern 81 Alumnen u. 8 Extrancer, Michael 83 Alumnen u. 7 Extrancer.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| 4. Januar   | George Friedrich Wildenhayn aus Schweinitz,<br>Sohn des dortigen Amtmanns, scheint vom Studiren ab-<br>gegangen zu sein. [Bruder 1728.]                                                                                                                                                                                                                                        | 1725.          |
| 3. Februar  | Johann Gottfried Müller aus Herzberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| 2. Mai      | Johann Heinrich Köhler aus Falkenhain,<br>Sohn des dortigen Cantors Johann Theodor Köhler.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1730.          |
| 3. Mai      | Jacob Friedrich Alard aus Gommern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | im Sept. 1728. |
| 13. Maí     | Johann Gottfried Nauck aus Jessen,<br>Sohn des dortigen Cantors Johann Adam Nauck.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22, März 1730. |
| 16. Mal     | Johann Christoph Rackelmann aus Bitterfeld<br>ward 1732 in Leipzig Mag., 1739 Pf. in Arensdorf, 1745<br>Diacon zu Bitterfeld, † d. 1. Mai 1786 alt 74 Jahre.<br>(Dietmann IV. 187, Dresd, pol. Ans. 1786 XXVI. 5.)<br>[Brüder 1727, 1735.]                                                                                                                                     | ·              |
| 2. Juni     | Johann David Brückner aus Glasten<br>ward 1733 in Leipzig Mag., 1737 Pf. in Dorfchemnitz,<br>1759 Pf. in Colmnitz, † d. 24. Decbr. 1775 alt 65 Jahre.<br>(Dietm. I. 591 f., Dresd. pol. Ans. 1776 V. 9.) [Sohn 1752.]                                                                                                                                                          | 17. Dec. 1728. |
| 7. Juni     | Johann Christian Henrici aus Niederseefeld,<br>Sohn des dort. Pf. Heinrich Volkmar H., der 1718 nach<br>Seehausen kam, ward in Wittenberg Mag., 1746 Pfarrer<br>in Niederfrohna, † d. 19. Januar 1759.<br>(Dietm. I. 308.) [Söhne 1762. 1771. 1775.]                                                                                                                           |                |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2445           |

<del>ocset</del>

| 9           | 1 1 % 11 1 1 % 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aufnahme.   | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Abgang.         |
| 20. Juni    | Johann Tobias Gutbier aus Geithain<br>ward 1732 in Wittenberg Mag., 1745 Feldprediger, 1748<br>Pastor an der Frauenkirche in Jüterbogk, 1763 Superin-<br>tendent zu Gommern.<br>(Dietm. IV. 529 (vergl. I. 938), Dresd. pol. Ans. 1763 XII. 6.)                                                                                                  |                 |
| 2. Juli     | Johann Gettfried Brendel aus Wittenberg, Sohn des † Professors der Botanik und Anatomie Dr. Adam Brendel, ward 1736 in Wittenberg Dr. medic., 1738 Professor der Medicin zu Göttingen und 1756 zugleich Leibarzt des Landgrafen Wilhelm VIII. zu Cassel, starb den 17. Januar 1758. (Meusel Lex. I. 584 ff. u. die dort angef. Schriften.)       | Michael 1724.   |
| 13. Juli    | Adam Heinrich Fleischer aus Golzern bei Grimme<br>ward 1737 in Wittenberg Dr. jur., 1738 Advocat, Gerichts-<br>director in Grimma, † d. 25. Novbr. 1769.                                                                                                                                                                                         |                 |
| 7. Novhr.   | Christian Gottlieb Blechschmidt aus Schwarzenberg,<br>Sohn des Schumachers Michael Blechschmidt.                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| 6. Decbr.   | Ernst Friedrich Ludwig Hanneken aus Zerbst<br>war herzogl. Mecklenburg-Strelitzer Rath.<br>(Stemler Jubelpredigt p. 62.)                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| 22. Decbr.  | Valentin Salomon König aus Kohren, Sohn des medic. pract. Valentin K., geb. d. 4. Nov. 1709. Anmerkung. Nach Sticharts Werd. Chron. p. 249 hat von 1724—30 ein Sohn Christian Gilberts aus Werdau die hiesige Schule besucht; seine Anwesenheit müsste nur eine sehr kurze gewesen sein, da er in den hiesigen Verzeichnissen sich nicht findet. |                 |
|             | 1725.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| 4. Januar   | Christian Gottfried Gastel aus Schlieben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| 17. Januar  | Johann Daniel Neubert aus Werdau,<br>Sohn des Stadtschreibers Johann George N. [Bruder 1712.]                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| 19. Februar | Gottlieb August Trenzsch aus Schwemsal,<br>Sohn des Amtmanns Johann Georg Trenzsch.                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| 1. Märs     | Johann Friedrich Schernack aus Mahlitzschkendorf<br>ward Mag., 1734 Pf. zu Stechau, 1741 Pf. in Mahlitzschk.<br>(Dietm. IV. 690.) [Brüder 1715. 1718.]                                                                                                                                                                                           | 1731.           |
| 6. Märs     | Johann Daniel Hederich aus Kemberg<br>ward Mag. in Wittenberg, 1740 Pf. Subst. in Süptitz, 1744<br>Pf. in Cröbeln, später Amtsnachfolger seines Vaters, Pf.<br>in Süptitz, † im Decbr. 1759.<br>(Dietm. IV. 674 u. 786.) [Vater 1695.]                                                                                                           |                 |
| 19. Märs    | Johann Balthasar Korwin (oder Körwien) aus Schmiedeberg,<br>Sohn des Seilers Johann Christoph K.                                                                                                                                                                                                                                                 | 14, Sept. 1731. |
| 18, April   | Johann Friedrich Donath aus dem rothen Hause bei Gräfen-                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| )           | hainchen,<br>Sohn des adjungirten Oberförsters Caspar Friedrich D.                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |

·C-(S)

|                  | 1 (23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 292                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Azi nabme.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Abgang.                 |
| 28. Aprîl        | Johann Christlieb Schatter aus Borna,<br>jüngster Sohn des Amtmanns in Borua Joh. Heinrich Sch.,<br>ward Dr. medic. u. practischer Arzt in Meissen und Ar-<br>canist bei der dortigen Porzellanfabrik.<br>(Schwartzens Annalist II. 65.)                                                                                                                                                                    | 1730.                   |
| 9. Mai           | Gottfried Schmieder aus Dresden ward 1733 in Dresden Kriegsgerichts-Accessist, 1735 Regiments-Auditeur, 1739 Stabssecretär, 1743 Generalsecretär, 1748 Regiments-Schultheiss, 1762 wirklicher Kriegsreth, 1765 perpetuirlicher Commissar der Polizei-Commission, † den 17. December 1792.  (Dresd. pol. Ans. 1793 I. 6, Meusel Lex. XII. 321, Rötger Necrolog 2. St. p. 163 f. u. die dort cit. Schriften.) | im März 1790,           |
| 26. Mai          | Christian Gotthelf Maederjan aus Grimma<br>ward 1740 Advocat, war zuletzt hochgräfi. Schönburgsch.<br>Rath und Amtmann Penigk. Antheils in Glauchau, starb<br>den 27. Mai 1785 alt 72 Jahre. [Brüder 1722. 1736.]                                                                                                                                                                                           | 1731.                   |
| 18 <b>. Juni</b> | Johann Gottfried Frentzel aus Dewitz bei Taucha<br>starb als Studiosus theol, zu Hause d. 22, April 1740 im<br>28. Jahre.<br>(Cur. Sax. 1764 p. 160 coll. 1749 p. 215.) [Bruder 1731.]                                                                                                                                                                                                                      | 31. J <i>a</i> m. 1731. |
| 9. Juli          | Christian Heinrich Euleaburg aus Dresden ward churf. Sächs, Bergrath und Inspector des churf. Naturalien-Cabinets zu Dresden, † d. 29. Juli 1771 alt 61 J. (Haymann Dresd. Schriftst. p. 209, Meusei Lex. III. 72, Adel. z.J.)                                                                                                                                                                              | 1780.                   |
| 30, Juli         | Christian Sauermann aus Schmiedeberg<br>ward 1735 in Wittenberg Mag., 1740 Discon in Gross-<br>thymmich, 1745 Pfarrer in Grosstreben, 1753 Pf. in Krop-<br>pen, † d. 28. Novbr. 1764 im 52. Jahre.<br>(Dietm. IV. 484, Otto Lex. Oberlaus. Schr. Ill. 124.)                                                                                                                                                 | August 1731.            |
| 4. August        | Carl Siegfried Beck aus Leisnig,<br>Sohn des Superintendenten Dr. Siegfried Beck in Zwickau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
| eod.             | Carl Christian Fiedler aus Rochlitz. [Brüder 1717. 1723.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1731.                   |
| eod.             | Christian Friedrich Hübner aus Merseburg<br>ward 1736 in Halle Dr. medic., practischer Arzt zu<br>Grimma, † d. 1. Juni 1755. [Bruder 1726.]                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1730.                   |
| eod.             | Johann Gotthold Hänisch aus Grimma<br>ward 1736 in Wittenberg Mag., 1742 Pfarrer in Möst mit<br>Göttnitz, † schon 1745.<br>(Dietm. II. 339.)                                                                                                                                                                                                                                                                | eod.                    |
| 16. October      | Johann Christian Tipmer aus Leipzig<br>war Landschreiber in Leipzig, † d. 2. Sept. 1776 im 64. J.<br>(Jetztleb. Leipz.*1745 p. 78, Dresd. pol. Anz. 1776 XXXIX. 11.)                                                                                                                                                                                                                                        | im Märs 1731.           |
| 6. Novbr.        | David Schilling aus Mittweida<br>ward 1741 Advocat, 1748 Stadtschreiber in Mittweida,<br>† d. 2. Mai 1760 49 Jahre alt.<br>(Kretzschmar Nachr. v. Mittw. p. 1165.)                                                                                                                                                                                                                                          | im Juli 1731.           |
| 8. Novbr.        | Christian Samuel Strauch aus Grossbothen<br>ward 1738 Diacon in Prettin.<br>(Dietm. IV. 490.) [Bruder 1727. Sohn 1753.]                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1729.                   |
| eod.             | Ernst Carl Heinrich Conradi aus Dresden,<br>mittelster Sohn eines Hauptmanns Conradi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22, Märs 1730.          |

e Per

| 6  | FOU         | 1 1 2 0 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 0. | Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Abgang.        |
| •  |             | 1726.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
|    | 6. Februar  | Ernst Friedrich Christian Gebhard aus Torgau,<br>Sohn des Dr. med. Hiob Christian Gebhard.                                                                                                                                                                                                                                                                        | im Dec. 1727.  |
|    | 12. Februar | Johann Gottfried Albrecht aus Dresden, Sohn des Wachtmeister Leutnant bei der churf. S. Leibgarde Johann Albrecht.                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|    | 14. Februar | Christian Gottlieb Faber aus Wittenberg ward zuerst bei der Universitäts-Bibliothek angestellt, 1740 Diacon. pestilentiar. zu Wittenberg, 1749 abgesetzt und in Haft nach Gommern gebracht. (Erdmann Biogr. der Past. zu Wittenb. p. 46 f., Suppl. p. 120.)                                                                                                       | <u>_</u> 1731. |
|    | 21, Februar | Carl Gottlob Ricolai aus Delitzsch,<br>Sohn des Schulcollegen Constantin Nicolai. [Bruder 1716.]                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
|    | 27. Februar | Wolff Heinrich Winkler aus Höfgen bei Grimma<br>studirte in Leipzig, ward nachher Militär, kaufte sich<br>später im Voigtlande ein Rittergut (Kröstau) und starb<br>als (seit 1769) verabschiedeter Major des Brenkenhoffschen<br>Cürassier-Regiments zu Kröstau d. 25. Deebr. 1780.<br>(Dresd. pol. Anz. 1781 III. 6a.)<br>[Grossvater 1665. Brüder 1730. 1733.] |                |
|    | 8, Mārs     | Gotthelf Erdmann Gunther aus Kemberg,<br>getauft den 1. Februar 1711.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
|    | 28. Mars    | Johann Gottlieb Berger aus Leipzig,<br>Stiefsohn des Schössers zu Belgershain Joh. Melch. Tielcke.                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|    | 3, April    | Johann Christoph Ginther aus Rochlitz<br>ging wegen schlechten Gehörs ab im October 1730.<br>[Bruder des Folgenden.]                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|    | eod.        | Johann Siegmund Günther aus Rochlitz.  [Bruder des Vorigen, Sohn des Accisinspectors Johann Christoph Günther, s. Heine Rochl. Chron. p. 264.]                                                                                                                                                                                                                    |                |
|    | 18. April   | Ulrich Christian Saalbach aus Leipzig, Sohn des Buchdruckers Georg S., war Buchdruckerei- Besitzer in Leipzig, † d. 28. April 1789 77 Jahre alt. (Dresd. pol. Anz. 1789 XX. 8 c.)                                                                                                                                                                                 | Märs 1731.     |
|    | 18. Mai     | Christian Heinrich Meyer aus Elterlein<br>ward M., 1755 Rect. in Finsterwalde, 1764 Pf. in Nehrsdorf.<br>(Dresd. pol. Anz. 1755 VII. 7, 1764 XXIII. 3.) [Bruder 1733.]                                                                                                                                                                                            | 1732.          |
|    | 19, Juni    | Johann Gotthelf Oppelt aus Altleisnig,<br>Sohn des dortigen Diacon, ward 1755 als Actuarius im<br>Amte Zeitz Mag. in Wittenberg.                                                                                                                                                                                                                                  |                |
|    | 2. August   | Gottlieb August Hübner aus Merseburg ward 1745 Licent. jur. zu Strassburg, dann Advocat zu Grimma, † d. 24. Juli 1751. [Bruder 1725.]                                                                                                                                                                                                                             | im Aug. 1731.  |
|    | 19. August  | Gottlob Friedrich von Theler aus Bischofswerda<br>ward 1732 in Wittenberg inscribirt, † als Capitan bei<br>dem ersten Kreisregimente den 19. Novbr. 1782 zu Döbeln<br>im 70. Jahre.<br>(Dresd. pol. Ans. 1782 XLIX, 9.)                                                                                                                                           | 1732           |

Abgang. Johann Heinrich Reissmann aus Wittenberg, 26. Septhr, ... 1732 Sohn des 1720 verstorbenen dritten Diacon an der Stadtkirche. (Erdm. Past. p. 30 f. u. Suppl. u. Bericht. p. 105, Rotermund VI. 1757.) 8. October **Johann Daniel Colditz aus** Colditz eod, ward 1736 in Wittenberg Mag., 1740 Pfarrer zu Köhra, 1749 Pf. zu Calbitz, 7 1782. (Dietmann I. 984, II. 1130.) 14. October Friedrich Amadeus Schmelz aus Dippoldiswalde im Oct. 1731, ward 1737 Diacon. Substitutus in Mutzschen, 1741 Pf. in Zscheppach, 1755 Pf. in Breitenborn, + d. 28. Juni 1763. (Dietm. I. 327, II. 921 u. 1163, Dresd, pol. Ans. 1755 XXVIII. 14.) [Urenkel 1845.] Salomo Gottlieb König aus Königsfeld bei Rochlitz eod. 1 1. Sept. 1731. ward Mag., 1738 Pf. zu Wiesa, + d. 13. Decbr. 1747. (Sachs, K.-Gal, VIII, 71.) [Vater 1686.] 17. October Christian Gottlob Gebhard aus Behlitz bei Eilenburg im Mai 1732. ward 1735 Mag. in Wittenberg, 1738 Pfarrer Substit. in Eutzsch, 1741 wirklicher Pfarrer daselbst, 1766 Pf. in Pratan, + 1781. (Dietm. IV. 70.) [Bruder 1736.] Johann Christian Georg Hornberger aus Döbrichau 6. Novbr. .. ..., 1732, (Sohn des dort. Pf. M. Johann Georg H.) ward Soldat. 1727. Caspar Gottlieb Füllkruss aus Grimma 30, Januar ward 1737 in Wittenberg Mag., 1742 Pastor substit. zu Neichen, 1745 wirklicher Pfarrer daselbst, † d. 5. Novbr. 1775 im 63. Jahre. (Dietmann II, 1184, Dresdn. pol. Ans. 1775 L. 14.) [Bruder 1721. Sohn 1758.] 2. April Johann Christian Rackelmann aus Bitterfeld .... .... 1733. ward 1740 Advocat, Stadtschreiber in Bitterfeld, † um 1780. [Bruder 1724, 1735.] Johann Gottlob Geyer aus Bitterfeld, 28, April Sohn des dort. Rectors Joh. Christian Geyer. Paul Gottlieb Strauch aus Zschoppach, 29. April Sohn des Pf. in Zschoppach M. Christian Str., ward 1740 in Dresden als Advocat immatriculirt. [Bruder 1725.] 2. Mai Gabriel Gottlieb Schneider aus Mittweida, ältester Sohn des dort. Pf. gl. N., ward Licentiat, medicin. und practischer Arzt zu Mittweida. [Bruder 1738.] 9. Mai Johann Christoph Lange aus Treuen Ostern 1733. ward 1740 in Wittenberg Mag., 1744 Diacon zu Weida, 1759 Archidiacon daselbst, starb im November 1780. (Dietmann III. 1228, Meusel Lex. VIII. 47, Weix gel. Sachsen p. 148 f.) [Vater 1695.]

-200



| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Algang.       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 13. Mai     | Welfgang Rudelph (Heinrich ?) von Helläusfer aus Zschunschwitz bei Döbeln,                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
|             | dritter Sohn Wolfg. Rudolphs v. Holläuffer, war Erb-,<br>Lehn- und Gerichtsherr auf Zschunschwitz, churf. Sächs.<br>Leutnant, † d. 29. Decbr. 1771.<br>(v. Uechtritz dipl. Nachr. V. 68 f., wo er Heinrich statt Rudolph genannt wird.) [Vator 1683.]                                                                                                                             |               |
| eod,        | Johann Samuel Berg aus Crimmitzschau,<br>Sohn des Seilers Johann George Berg, wurde 1740 in<br>Dresden als Advocat immatriculirt.                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| 15. Mai     | Johann August Weinlig aus Dresden,<br>Sohn des Rathsherrn Christian Weinlig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | im Oct. 1731. |
| 23, Juni    | Heinrich Haubold von Lüttichau aus Zschorna bei Wurzen,<br>Sohn Hanns Haubolds v. Lüttichau. [Bruder des Folgend.]                                                                                                                                                                                                                                                                | 1733.         |
| eod.        | Carl Friedrich von Lüttichau aus Zschorna. [Bruder d. Vor.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | eod.          |
| 27. Juni    | Johann Ludwig Gensicke aus Löben bei Schweinitz<br>ward in Leipzig Mag., 1747 Pf. in Hermsdorf, starb den<br>23. September 1777.<br>(Dietmann I. 559, Dresdn. pol. Anz. 1777 XLIV, 4 c.)                                                                                                                                                                                          | im Mai 1733.  |
| 29. Juni    | Christoph Friedrich Gnügtel aus Lengefeld im Voigtlande,<br>Sohn des Tuchscherers Salomo G., ward 1736 Cantor<br>in Stollberg, † 1767.                                                                                                                                                                                                                                            | im Juni 1733. |
| 10. Juli    | Caspar Christian Just aus Schwerdta,<br>ältester Sohn des Leutnants Christ. Philipp Just, ward Militär<br>und stand 1752 als Premier-Lieutenant und Adjutant bei<br>dem 2. Kreisregimente in Oschatz in Garnison.                                                                                                                                                                 |               |
| 27. Juli    | Johann Ferdinand Christian Dölitzsch aus Gräfenbeinehen,<br>Sohn des Bürgermeisters Johann Samuel Dölitzsch, ward<br>1740 in Dresden als Advocat immatricul. [Bruder 1735.]                                                                                                                                                                                                       | 2, Nov. 1732. |
| 22. Septbr. | Johann Gottfried Ritzschke aus Belgershain<br>ward churf. Sächs. Commissionsrath und Kreissteuerein-<br>nehmer in Wittenberg, † d. 1. Januar 1768 im 54. Jahre.<br>(Auf seinen Tod erschien in Wittenberg: "Letzte Freund-<br>schaftspflicht" etc. von D. W. Triller. Dresdn. pol. Anz. 1768<br>V. 11, Wittenb. Wochenbl. 1768 p. 11. u. 35, Rotermund V. 755.)<br>[Bruder 1733.] |               |
| eod.        | Johann Gottfried Schmutzer aus Cleuden bei Leipzig<br>ging 1730 wegen Krankheit ab und vollendete seine<br>Schulstudien in Naumburg, ward 1736 in Leipzig Mag.,<br>habilitirte sich daselbst 1740 als Privatdocent, ward 1742<br>Rector der Klosterschule zu Rossleben, † d. 5. Nov. 1785.<br>(Albrecht I. 2. 1097, Meusel Lexicon XII. 331 f., Misc. Saxon.<br>1775 p. 221 f.)   |               |
| 14. October | Christian Heinrich Gottschaldt aus Schneeberg<br>ward 1753 Advocat, 1758 Stadtschreiber in Schneeberg,<br>1762 Syndikus in Annaberg.<br>(Measel Lexic. IV. 298, Adelung zu Jöcher, Meltzer Schneeb.<br>Chron. p. 555, Weiz gel. Sachs. p. 81.)                                                                                                                                    | 1783.         |
| 24. October | Jehann Christian Reutling aus Eilenburg,<br>Sohn eines dortigen Beutlers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |

<del>€€3€3</del>

S)

|             | 11411 11201                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Abgang.         |
| 25. October | Christian Urban aus Fischwasser bei Kirchhayn<br>ging auf die damals neugestiftete Universität Göttingen,<br>scheint keine Anstellung gefunden zu haben.                                                                                                                                  | 14.Sept, 1783.  |
| 1. Novbr.   | Heinrich August Schumacher aus Grimma, Sohn des damaligen Conrectors und spätern Rectors der hiesigen Landesschule, ward 1737 zu Wittenberg Mag., 1741 Pfarrer zu Authausen, 1747 Pf. zu Seelitz, † den 20. Juli 1753. (Dietmann 1. 298 f. u. II. 924, Geissler Ellenb. Chron. p. 300.)   | 24. April 1733, |
| 10. Declar. | Gotthelf Lebrecht Eberhard aus Raben ward 1739 in Wittenberg Mag., 1748 Rector und Ad- junctus ministerii zu Gommern, 1754 Pfarrer zu Ihleburg, † d. 21. Mai 1786. (Dietmann IV. 274 f.)                                                                                                  | im Nov. 1733.   |
| 24. Decbт.  | Gottlob Christian Campe aus Trossin, Sohn des Wachtmeisters Christian Campe.                                                                                                                                                                                                              | 1732.           |
|             | 1728.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| 22. Januar  | Gettleb Persigk aus Kirchhayn<br>ward 1738 in Wittenberg Mag., 1742 Pastor subst. in<br>Dobrilugk, 1745 Pfarrer zu Stahritz, † den 8. Mai 1747<br>im 36. Jahre.                                                                                                                           | 14. Sept. 1733. |
|             | (Seine Lebensumstände enthält die vom Pf. Clausnitzer in<br>Schirmenitz auf ihn gehaltene und gedruckte Leichenpredigt<br>(Torgau 1747, 4.) vergl. Miscell. Sax. XIII, 245, Dietmann I. 332.)                                                                                             |                 |
| 17. Februar | Gettleb Ehrenfried Wendt aus Collmen<br>studirte in Leipzig, ward dann Fourier bei dem Franken-<br>bergschen Infanterie-Regim. [Vater 1693. Bruder 1723.]                                                                                                                                 | 1734,           |
| 9. März     | Johann Emanuel Haase aus Crimmitzschau,<br>Sohn des dortigen Apothekers, † als Alumnus in der<br>Schule 1733.                                                                                                                                                                             |                 |
| 15, März    | Johann Gottlob Richter aus Friedrichswalde bei Pirna. [Vater 1697.]                                                                                                                                                                                                                       | eod.            |
| 17. April   | Caspar. Christian Huhn aus Grimma<br>ward 1741 Raths-Baumeister in Grimma, † d. 5. Decbr. 1744.<br>[Vater 1697. Bruder 1733.]                                                                                                                                                             | 1733.           |
| 28. Aptil   | Heinrich Gottlieb Ludwig aus Wittenberg,<br>Sohn des Bürgermeisters Christian Gottlieb L., soll längere<br>Zeit in Wien gelebt haben und ist später verschollen.                                                                                                                          | im Febr, 1734,  |
| 30. April   | August Conrad Goldschade aus Leisnig,<br>Sohn des Amtsverwalters Johann George G.                                                                                                                                                                                                         | 1734.           |
| 22. Mai     | Ludwig Wilhelm Wildenhayn aus Schweinitz<br>ward 1741 in Leipzig Mag., 1745 Pastor substit. zu Lang-<br>hennersdorf, 1747 ord. Pfarred daselbst, † 1778.<br>(Dietm. I. 499, Kriegels Nachr. etc. 1741 p. 25 f. Ueber seine<br>Familie Thorschmidt Ant. eccl. Sax. p. 107.) [Bruder 1724.] | eod.            |
| 24, Maj     | Friedrich Ehrenreich Weiner aus Püchau<br>ward 1736 Mag., 1739 Pf. in Frankenstein, † d. 3. Jan. 1763.<br>(Dietmann L. 460, Dresd. pol. Ans. 1763 V. 7.)<br>[Vater 1699. Brüder 1734. 1735.]                                                                                              | 10, Mai 1734.   |

-

# 1728. 1729.

| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Abgang.        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 6. Septbr.  | Johann Melchior Siegel aus Geringswalde<br>ward 1738 in Wittenberg Mag. (Cur. Sax. 1738 p. 360,<br>wo er falsch Michael heisst.) [Bruder des Folg.]                                                                                                                                                                       | 1732.          |
| eod.        | Carl Friedrich Siegel aus Geringswalde, Sohn des Diacon M. Melchior Siegel, Bruder des Vorig., "fratres gemelli, ante sexennium ob infirmitatem corporis dimissi 1732."                                                                                                                                                   | eod.           |
| 22, October | Heinrich Gottlob (oder Johann Jacob) Wolff aus Leipzig<br>starb 1732 zu Hause.                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| 2. Novbr.   | Joseph Amadeus Schnabel aus Axin<br>ward 1736 in Wittenberg Mag., 1744 Feldprediger,<br>1751 Diacon und 1770 Pastor zu St. Anna in Dresden,<br>† den 28. Januar 1786 im 71. Jahre.<br>(Dietm. I. 54 f., Dr. pol. Aus. 1786 VI. 11b., Cur. Sax. 1763 p. 352.)                                                              | im Mai 1734.   |
| 30. Novbr.  | Johann Innocentius Planer aus Wittenberg studirte in Wittenberg Jura, ging später unter das Militär.                                                                                                                                                                                                                      | 1734.          |
| 21. Decbr.  | Christian Friedrich Schmidt aus Müglenz           ward 1739 in Wittenberg Mag., 1741 Pastor substit. in           Müglenz, 1743 wirkl. Pf. daselbst, † d. 24. Juli 1772.           (Dietmann V. 761 f.)           [Vater 1681. Bruder 1712. Söhne 1758. 1762.           1764. 1771. 1777.]                                | 15. Nov. 1734. |
| 31, Decbr.  | Andreas Gottlieb Pachmann aus Senstenberg,<br>Sohn des Fleischsteuer-Einnehmers Joh. Christoph Pachm.<br>[Bruder 1729.]                                                                                                                                                                                                   |                |
|             | Johann George Reumann aus Herzberg im Churkreise<br>ward 1737 in Wittenberg Mag, und war zuletzt seit 1766<br>Pfarrer in Grossbothen bei Grimma, † d. 13. August 1791<br>im 80. Jahre.<br>(Meusel Lex. X. 74, Rotermund zu Jöcher V. 577.)<br>[Söhne 1781. 1787. 1790.]                                                   | 1730.          |
|             | 1729.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
|             | (Zu Michaelis waren 83 Alumnen und 6 Extraneer.)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| 11. Januar  | Gottlob Friedrich Pfündel aus Frohburg ward Mag. und Feldprediger, dann 1744 Pf. subst., 1747 wirklicher Pfarrer zu Oberwiera, 1762 Pf. zu Schönau, lebte 50 Jahre im Amte, † d. 30. Juli 1791 im 78. Jahre. (Dietmann II. 442, Schönb. Kirch. u. Schulgesch. p. 221, Sachs. KirchGal. VIII. 37.) [Bruder des Folgenden.] | im April 1733. |
| eod,        | Johann Friedrich Pfundel aus Frohburg ward 1743 in Wittenberg Mag., in demselben Jahre Sub- stitut und 1744 wirklicher Pfarrer zu Knauthain, † den 21. April 1771. (Dietm. II. 441 f., Albrecht I. 855 f., Schwartze hist. Nachlese p. 235.) [Bruder des Vorigen.]                                                        | 22, Nov. 1734. |
| 9. März     | David Carl Friedrich Saalbach aus Wurzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| 27. April   | Christian Friedrich Saupe aus Geithain<br>ward 1738 in Wittenberg Mag., 1751 Diacon in Wiesen-<br>thal, † 1772.<br>(Dietm. I. 198.)                                                                                                                                                                                       | im Sept. 1734. |

· C

| )                 | 1 6 2 8 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Z41</b>      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aufnahme.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Abgang.         |
| 2. Mai            | Johann Christoph Pachmann aus Senstenberg<br>ward 1752 Amtsinspector zu Senstenberg.<br>(Dresdn. pol. Ans. 1752 XL. 4.) [Bruder 1728.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| 8; Mai            | Gottlieb Benedict Strauss aus Torgau,<br>Sohn des Accis-Commissar Johann Michael St. damals in<br>Borna, † als Candid. jur. d. 9. Mai 1742 in Borna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •               |
| 12. Mai           | Johann Gottfried Am Ende aus Mahlis,<br>Sohn des dort Pf., ward 1744 Rector in Bunzlan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14. Sept. 1734. |
| 13. Mai           | Gottfried Henkel aus Schneeberg<br>war 1749 Quintus und Cantor des Lycei zu Zwickau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| 13. J <u>u</u> li | Johann August von Ponickau aus Dresden, Sohn Joh. Augusts v. P., ging von hier 1732 auf die Landesschule zu Meissen, studirte von 1737 bis 1741 zu Leipzig, war dann von 1743—1747 Assessor bei der Regierung in Gotha, seit 1751 Geheimer Kriegsrath zu Dresden, Herr auf Klipphausen etc., † zu Dresden den 26. Februar 1802 im 84. Jahre. (Er schenkte 1789 seine bedeutende Bibliothek der Universität Wittenberg: s. Grohmann Annal. d. Universität Wittenberg Th. III. p. 222ff (Dr. pol. Anz. 1802 VII. 10, des Rect. Müller Receasus vitorum pace belloque illustr., qui olim Afr. discipi. usi sunt etc. IV. p. 7.) | •               |
| eod.              | Jehann Dietrich von Ponickau aus Belgershain,<br>Sohn des Kammerherrn Joh. Christoph v. P., war königl.<br>Pohln. u. churf. Sächs. Hof- und Justizrath zu Dresden.<br>(Cur. Sax. 1758 p. 290.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , 1734.         |
| ced.              | Benjamin Lerius ans Rochlitz<br>ward 1738 in Wittenberg Mag., 1746 Pf. in Schma, † 1774.<br>(Dietm. I. 137.) [Sohn 1762.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | im Aug. 1734.   |
| 20. August        | Christian Abraham Hager aus Treben bei Altenburg<br>ward 1742 Pf. in Kieritzsch, † im Decbr. 1745 alt 31. J.<br>(Dietmann II. 555.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| 2. Septbr.        | Gottfried Lieding aus Tautenhain,<br>Sohn des Bauers David L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22. Nov. 1734.  |
| 28. Septbr.       | David August Simon aus Kemberg<br>ward 1742 in Wittenberg Mag., 1743 Substitut und 1747<br>wirkl. Pf. in Klebitz, wahrsch. 1771 Pf. in Rahnsdorf.<br>(Dietm. IV. 800.) [Vater 1693.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1735.           |
| 3. October        | Christian Friedlich Hoyer aus Oschatz, Sohn des dortigen Advocaten Dr. Johann George H., geb. d. 3. März 1716, ward 1742 in Dresden als Advocat immatriculirt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1733.           |
| 20. October       | Adam Benedict Spitzner aus Langenreinsdorf<br>ward 1743 in Leipzig Mag., 1748 Pfarrer zu Langenreins-<br>dorf bei Zwickau, † den '4. Octbr. 1793.<br>(lilgen hist. colt. phil. Lips. part. III. p. 18 nr. 229, Rötger Ne-<br>krolog 3. St. p. 208 f., Dietm. III. 1459 u. die Stammtafel p. 1472,<br>Kriegels Nachr. v. d. Bemüh. etc. 1743 p. 24 f., Meusel Lex.<br>XIII. 240 f.)                                                                                                                                                                                                                                           | tm Oct. 1735,   |
| 12, Novbr.        | Ludwig Erdmann Wilhelmi aus Grimms. [Vater 1699.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1785.           |

<del>29000</del>0

| <b>24</b> 2 | 1100 1100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Abgang. |
|             | Johann Matthias Weber aus Trippehna ward d. 8. Juni 1739 Substitut seines Vaters, des Pf. in Trippehna, starb aber schon d. 16. Decbr. in demselb. J. (Dietm. IV. 281, Cur. Sax. 1739 p. 377 u. 1742 p. 366; fehlt in den hiesigen Verzeichnissen.) [Vater 1693.]                                                                                                                                                            | 1734.   |
|             | 1730.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
|             | (Zu Michaelis waren 87 Alumnen und 2 Extraneer.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -       |
| 1. Februar  | Johann Heinrich Winkler aus Höfgen<br>practizirte als Advocat u. Not. publ. Caes. in Gräfenhain-<br>chen, † dort zu Johannis 1786, [Grossvater 1665. Brüder<br>1726. 1733.]                                                                                                                                                                                                                                                  | 1735,   |
| 15. März    | Johann Jacob Wentzel aus Streumen,<br>Sohn des Pf. gl. N., ward 1751 Rector in Bischofswerda,<br>+ 1782.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 27. März    | Johann Gottleb Ludwig aus Linthe,<br>Sohn des dort. Pf. Johann David Ludwig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1733.   |
| 12, April   | Paul Christian Hausswald aus Grimma, Sohn des Schulamtsschreibers Paul Jacob Haussw., starb als Studiosus theol. in Grimma. [Bruder 1737.]                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| eod.        | Gottlieb Friedrich Schneider aus Geithain ward Mag., 1743 seinem Vater, dem Pfarrer zu Geithain substituirt, 1754 wirkl. Pf. daselbst, † den 29. Mai 1785 72 Jahre alt. (Dietm. III. 837, Dr. pol. Ans. 1785 XXV. 10.) [Bruder 1740.]                                                                                                                                                                                        | eod.    |
| 4. Mai      | Johann Christoph Kind aus Werdau studirte Theologie in Leipzig und ward 1741 Mag., widmete sich dann der Rechtswissenschaft und wurde 1752 Advocat, 1761 Doct. jur., 1772 Mitglied des Leipziger Raths, 1781 Stadtrichter, † d. 21. August 1793. (Eck Leipz. gel. Tag. 1791 p. 40, 1793 p. 71 f., Annalist XVII. p. 546 – 548, Rötger Nekrolog 3. St. p. 123 f., Kriegels Nachrichten 1741 p. 26 f., Meusei Lex. VII. 21 f.) | 1735,   |
| 13. Juli    | Johann Gottlob Hungar aus Hormersdorf<br>ward Mag., 1753 Pf. in Oberlichtenau, 1756 Pf. in Wol-<br>kenstein, 1763 Pf. in Oederan, wo er starb den 28. Aug.<br>1772 im 55. Lebensjahre,<br>(Sachs. KirchGal. VII. 104, XII. 192.)                                                                                                                                                                                             |         |
| 27. Juli    | Friedrich Wilhelm George (auch Georgi) aus Buchholz, Sohn des dort. Stadtrichters, ward 1747 in Wittenberg Mag., 1745 Rector in Buchholz, † 1756. (Cur. Sax. 1788 p. 307 (wo er wohl falsch Christoph Gott- lob heisst) coll. 1757 p. 106 (.)                                                                                                                                                                                |         |
| 31, Juli    | Johann Christian Günther aus Herzberg,<br>Sohn des dortigen Rectors Johann Günther.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1736,   |
|             | i and and an anatom annum annum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2850    |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>P20</b>      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aufnahme.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Abgang.         |
| 1. Aúgust       | Jehann Gottfried Binter aus Borna, Sohn des Chirurgus und Amtslandrichters Joh. Gottfr. D., ward 1743 Advocat, Gerichtsdirector und churf. Sächs. Kammer-Commissarius in Borna, † den 9. März 1793 im 75. Jahre. (Eine Characteristik von ihm giebt s. Sohn Gustav Dinter in seiner Seibstbiographie (Neustadt a. d. O. 1829) p. 1 f. u. 178 f.) [5 Söhne 1767, 1767, 1773, 1778, 1784.] | 1736,           |
| 3. August       | Gottlieb Immanuel Baumgarten aus Lauenstein,<br>Sohn des dortigen Materialisten Immanuel Baumgarthen.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| 14. August      | Christian August Schmidt aus Sorno bei Dobrilugk. [Vater 1684.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| 13. October     | Getthelf Reuter aus Herzberg<br>ward 1742 in Wittenberg Mag., 1748 Diacon zu Belgern,<br>1769 Pfarrer in Rausslitz.<br>(Dietmann IV. 770, Dresdn. pol. Anz. 1769 XLVII. 2.)                                                                                                                                                                                                              |                 |
|                 | 1731.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
|                 | (Zu Michaelis waren 84 Alumnen und 2 Extrancer.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| 18. Januar      | Johann George Müller aus Roitzsch,<br>Sohn des dortigen Pfarrers gl. N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| 25, Januar      | Friedrich Samuel Stürz aus Lichtenhain, Sohn des Pfarrers M. Friedrich Daniel Stürze in Lichtenhain, ward 1738 in Wittenberg Mag., 1746 Diacon zu Erbisdorf, 1755 Pastor daselbst, † d. 24. März 1785. (Dietmann I. 437 coll. 1272, Dread. pol. Ans. 1785 XIV. 8. b. Er änderte den Namen seines Vaters Stürze und Stürtz später in Sturz und ist der Vater des hiesigen Rectors Sturz.) | 22. Febr. 1735. |
| 31. Januar      | Johann Andreas Frentzel aus Dewitz bei Taucha<br>ward 1746 Substitut seines Vaters, des gleichnamigen<br>Pfarrers in Dewitz, 1749 wirklicher Pfarrer daselbst,<br>† den 30. September 1757 alt 39 Jahre.<br>(Dietmann II. 375, Albrecht I. 715, Annalist IX. 891—895, Cur.<br>Sax. 1764 p. 207 f. u. p. 214 fl.) [Bruder 1725.]                                                          | 1787.           |
| 15. <b>Mārs</b> | Christoph Priedrich Gülden aus Schneeberg,<br>geboren den 1. September 1714, ward anfangs Actuar im<br>Amte Radeberg, hierauf im Amte Schwarzenberg, 1748<br>Amtmann in Stolpen, † dort d. 8. Juni 1772 im 58. Jahre.<br>(Gercken Hist. der Stadt Stolpen p. 328.)                                                                                                                       | 30. Sept. 1734, |
| 4. April        | Johann Heinrich Schlegel aus Döbern<br>starb frühzeitig, wie sein 1722 recipirter Bruder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| 9. April        | Jehann Christoph Lindner aus Wurzen<br>war Stifts-Kreissteuereinnehmer in Wurzen, starb den<br>28. März 1780 alt 63 Jahre.                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| eod.            | Johann August Lindner aus Wurzen<br>ward Nachfolger seines Vaters Johann Michael Lindners,<br>churf. Sächs. Post-Commissarius in Wurzen, † d. 2. Febr.<br>1765 im 48. Jahre. [Sohn 1759.]                                                                                                                                                                                                |                 |
| eod.            | Johann Zacharias Scheubner aus Wolkenburg,<br>Sohn des dortigen Pf. Johann Zachaeus Sch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8571            |

C (200

<del>66.20</del>

|             | 1,01, 1,00,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _ (             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Abgang,         |
| 9, April    | Johann Gottfried Tietze aus Leipnitz,<br>Sohn des Rittergutspachters Martin T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1737.           |
| i, August   | George Samuel Weissbach aus Mittweida, Sohn des 1698 erwähnten, † 1736 in Mittweida, ehe er die Academie bezog, an der Auszehrung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1736,           |
| 7. August   | Jehann Gottlieb Riemer aus Schmiedeberg,<br>Sohn des dortigen Tuchmachers Johann Sebastian R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| 28. August  | Christoph Heinrich Hermann aus Altjessnitz<br>ward 1749 in Wittenberg Mag. u. Pf. zu Nassau, † den<br>13. Juli 1770 alt 52 Jahre.<br>(Dietmann I. 561, Sachsens Kirchen-Gal. XII. 205.)<br>[Brüder 1722, 1723. Sohn 1776.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22, April 1737, |
| 14. Septbr. | Christian Gottfried Walther aus Clöden, Sohn des damaligen Pfs. in Meuro Christian W., Bruder des 1735 erwähnten, † als Studiosus juris in Leipzig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| 18. October | Gottlob Friedrich Reinhardt aus Wurzen. [Vater 1699.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17 <b>3</b> 6.  |
| 30. October | Johann Friedrich Loeser aus Rochlitz<br>ward 1739 in Wittenberg Mag., 1743 Pf. in Schmiedeberg<br>(Insp. Pirna), 1751 Pf. in Lobstädt bei Borna, starb den<br>30. September 1782.<br>(Dietmann II. 556 f., Sachs. KirchGal. V. 18.)<br>[Brüder 1718. 1723. Sohn 1759.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17 <b>37,</b>   |
|             | 1732.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
|             | (Zu Michaelis 85 Alumnen und 1 Extrancer.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| 13. Februar | Christoph Jeremias Rost aus Grimma, Sohn des Handelsmanns Jeremias R., geb. d. 10. Juli 1718, ward 1743 in Leipzig Mag., habilitirte sich 1746, ward 1747 Rector in Plauen, 1759 Rector des Gymnasiums in Budissin, † dort den 13. Januar 1790. (Ueber s. Leben u. s. Schriften s. die Vorrede der in Leipzig 1791. 8. (mit s. Bildniss vor d. Titel) erschienenen Schrift: Chr. Hier. Rostii epigrammata, vit. praemis. Fr. G. E. Rostius p. 14-70 u. Meus. Lex. X1. 428 ff. u. die dort angef. Biograph., Schlichte- grolls Nekrolog 1790 l. p. 78-90. Otto Lex. Oberl. Schriftsteller III. 86-93, Schulze Suppl. p. 365. Ueber die Feier s. 100. Ge- burtstages d. 10. Juli 1818 an seinem Grabe s. NationZeitung der Deutschen 1818. Stück 34 u. die Abendzeit. 1818 Nr. 181. Die Reden am Grabe — v. M. Rost u. M. Stöckhardt erschlenen 1818 zu Budissin.) [Enkel 1811.] | Herbst 1737.    |
| 15, April   | Carl Gottfried Klingsohr aus Hirschbach bei Dippoldiswalde,<br>Sohn des Oberförsters Johann Georg Kl., † 1739 im vä-<br>terlichen Hause, ehe er noch die Universität bezog.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| 2. Mai      | Erasmus Elias Herbst aus Niemeck<br>+ als Alumn. in der Schule d. 23. Oct. 1735. [Veter 1704.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| eod.        | Johann Gottfried Pauli aus Dippoldiswalde<br>ward in Dippoldiswalde Amtsverweser, Land- und Trank-<br>steuer-Einnehmer, der Generalaccise Coinspector u. Raths-<br>mitglied, † d. 19. December 1765.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1737,           |
| eod.        | Christian Gottlieb Barthel aus Trebsen<br>ward 1741 in Wittenberg Mag., 1742 Pastor substitutus in<br>Nerchau, 1749 wirklicher Pf. daselbst, † d. 15. Mai 1767.<br>(Dietm. II. 1180.) [Vater 1704. Sohn 1765.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ostern 1737.    |

2582



| Aufnahme.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Abgung. |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 5 <b>. Mai</b>   | Jehann Friedrich Thessel aus Grimma<br>ward 1741 Advocat, Postcommissarius und Bürgermeister<br>in Grimma, † den 7. August 1801 im 83. Jahre.<br>(E.mei A. u. N. v. Gr. p. 184 £) [Sohn 1787.]                                                                                                                                            | 1737.   |
| 10. Juni         | Gettlob Benedict Heinsius aus Waldheim,<br>einziger Sohn des † Rectors Benedict H., ward Soldat.                                                                                                                                                                                                                                          | 1738.   |
| 12, <b>Ju</b> ni | Balthasar Geyder aus Radis ward 1740 in Wittenberg Mag., 1746 Pf. in Martinsdorf, 1768 Pf. in Grosszschocher bei Leipzig, † als emeritus den 17. April 1796 im 77. Jahre. (Dietmann III. 1954, Albrecht I. I. p. 821 f., Sachs. KirchGal. IX. 179.) [Brüder 1739. 1739. 1742.]                                                            | eod.    |
| 16. <b>Juni</b>  | Friedrich Immanuel Bierling aus Luppe, Sohn des dort. Pf. Joh. Christoph B., studirte anfangs in Leipzig Theologie, beschäftigte sich später mit Uebersetz. Engl. u. Franz. Werke u. lebte theils in Leipzig, theils in Luppe bei seiner Schwester u. scheint keine Anstellung gefunden zu haben. [Bruder 1734.]                          | eod.    |
| 17. Juni         | Jehann Augustin Egenelf aus Grimma ward 1744 in Leipzig Mag. u. Vesperprediger zu St. Pauli, 1746 Katechet zu St. Petri, 1748 Discon u. Collega ex- traordinarius zu Pforta, 1751 Pf. zu Borgisdorf, 1757 Pf. zu Knippelsdorf, † zu Ostern 1782. (Dietmann IV. 582—586, Albrecht I. 1. 477 f., Kriegels Nach- richten etc. 1744 p. 16 f.) | ·       |
| 1. Juli          | Johann Christian Grosse aus Kirchhayn, Sohn eines dort. Fleischers, ward 1744 in Leipzig Mag., 1750 Pf. zu Bethau. (Kriegels Nachr. etc. 1744 p. 17—19, Dietmann IV. 401.)                                                                                                                                                                |         |
| eod.             | Christoph Gottfried Bulisius aus Wittenberg<br>ward 1752 in Dresden als Advocat immatriculirt, später<br>wie sein Grossvater u Vater (s. ICCander Kern-Chronik<br>IL 892 ff.) minister publicus b. d. Universität in Wittenb.                                                                                                             | 1736.   |
| 19. August       | Johann Gottfried Martini aus Mittweida<br>ward 1759 Rector an der Knabenschule in Mittweida,<br>† d. 18. Mai 1790 im 72. Jahre.<br>(Dresd. pol. Anz. 1759 XXX. 9, Kretsschm. Nachr. v. Mittw. 1348.)                                                                                                                                      | 1738.   |
| 22. August       | Welf Reinhard von Hartitzsch aus Pretschendorf<br>† als Generalmajor von der Infanterie zu Budissin den<br>30. August 1794 alt 76 Jahre.<br>(Dresd. pol. Anz. 1794 XXXVII. 10. vergl. 1778 XXIV. 1. XLII. 1.)<br>[Bruder des Folgenden.]                                                                                                  |         |
| eod.             | George Wolf Erasmus von Hartitzsch aus Pretschendorf<br>ward 1753 Supernumerar-Oberamtsrath, später wirklicher<br>Oberamtsrath und 1783 Oberamts-Präsident in Lübben,<br>Herr auf Terpt.<br>(Dresd. pol. Anz. 1783 XXXI. 3 a, v. Zedlitz-Neukirch neues<br>Preuss. Adelsiex, V. 213.)<br>[Bruder des Vorigen.]                            | 1736.   |
| 25. August       | Friedrich Adolph Mylius aus Eilenburg<br>war Advocat in Eilenburg, † den 30. Juli 1786.<br>(Mylli hist. Myllana p. 227.) [Bruder 1736.]                                                                                                                                                                                                   | eod.    |

## 1732. 1733.

| <b>2</b> 20    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Aufnahme.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Abgang. |
| 23. Septor.    | Johann George Michael Teutscher aus Leipzig,<br>Sohn des Medicinae practici gl. N., ward 1753 Stadt-<br>steuereinnehmer, 1757 Baumeister und 1761 Rathskäm-<br>merer zu Grimma, † den 19. Juni 1763.                                                                                                                                        | 1738.   |
| eod.           | Johann Gottlob Tellenius aus Knobelsdorf<br>ward 1760 Diacon zu Briesnitz, † d. 20. Septemb. 1770.<br>(Dresd. pol. Anz. 1770 XLIII. 3. Auf thn erschien eine Ge-<br>dächtnisschrift vom Pastor Herold. Dresd. 1770. 4.)                                                                                                                     | eed.    |
| 30. October    | Johann Wilhelm Jumpelt aus Leisnig<br>ward 1749 Advocat in Pirna.<br>(Kamprad Leisn.Chron. p. 367.)                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|                | 1733.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|                | (Zu Ostern nach der Versetzung waren 82 Alumnen.)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| 7. Januar      | Immanuel Redlich aus Röcknitz,<br>Sohn des dortigen Pfarrers Christoph R., studirte Jura in<br>Wittenberg, ging dann unter das Militär und ward Fourier.                                                                                                                                                                                    |         |
| 2. Märs        | Heinrich Wilhelm Hörnig aus Wurzen,<br>Sohn des Oberförsters Johann Christoph H., † in Wurzen<br>als Studiosus den 31. Mai 1740 alt 24 Jahre. [Bruder 1737.]                                                                                                                                                                                |         |
| eod.           | Johann Christian Viebegk aus Grimma,<br>† in Grimma als Student.                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| 4. Märs        | Johann Gottlieb Hoffmann aus Taucha,<br>Sohn des dort. Pf. gl. N., † als Studiosus juris.                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 11. Märs       | Christian Friedrich Geyer aus Sausedlitz,<br>Sohn des Pf. Sebastian G., soll 1742 als Studios, theol.<br>gestorben sein.                                                                                                                                                                                                                    | 1739.   |
| 20. April      | Christian Friedrich Barth aus Ossa<br>ward 1746 in Dresden als Advocat immatriculirt, starb<br>aber sehr bald nachher. [Vater 1690. Bruder 1718.]                                                                                                                                                                                           | 1738.   |
| 22. April      | Ghristian Ernst Eckard aus Belzig,<br>ältester Sohn Dr. Joh. Christian E., studirte Jura in Wittenb.,<br>ging hierauf nach Hamburg und zur See u. ist verschollen.                                                                                                                                                                          | 1739.   |
| eod.           | August Heinrich Winkler aus Höfgen, Sohn des Pf. gl. N., † als Candidatus juris zu Grimma d. 26. April 1743. [Grossvater 1665. Brüder 1726. 1730.]                                                                                                                                                                                          | 1738,   |
| 25. April      | Jehann Cyriacus Kiel aus Bautzen<br>ward, wie sein Vater, Oberamtssecretär in Bautzen, † 1771.                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| 7. Mai         | Christian Gottfried Benemann aus Düben<br>ward Militär u. avancirte bis zum wirkl. Capitän bei dem<br>Infanterie-Regimente Prinz Gotha in Wittenberg, wurde<br>1777 auf s. Ansuchen mit Pension entlassen u. lebte auf<br>seinem Rittergute Schnellroda bei Freiburg, wo er den<br>10. Septbr. 1780 starb. [Brüder 1735, 1736, 1738, 1746.] | 1739,   |
| 18. <b>Mai</b> | Jehann Christian Nitzschke aus Belgersbain<br>(Bruder des 1727 erwähnten) † frühzeitig.                                                                                                                                                                                                                                                     |         |

|                 | 1733,                                                                                                                                                                                                                              | 947           |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Aufauhme.       |                                                                                                                                                                                                                                    | Abgang.       |
| 18 <b>, Mai</b> | Carl Heinrich Achatius von der Schulenburg aus Leipnitz<br>war Erb-, Lehn- und Gerichtsherr auf Leipnitz, starb den<br>14. Aug. 1776.                                                                                              |               |
|                 | (v. Uechtritz GeschlErzähl. etc. I. Tab. XXV.) [Bruder 1737.]                                                                                                                                                                      |               |
| 30. Mai         | Christlieb August Ritzschmann aus Werdau<br>ward 1750 in Wittenberg Mag., dann Waisenhausprediger<br>zu Lauban, 1757 churf, Sächs. Feldprediger, 1763 Diacon<br>in Altleisnig, † 1794.<br>(Sachs. KirchGal. VI. 6, Dietm. IV. 74.) | 10, Mai 1739. |
| 31. Mai         | Johann Gottlieb Huhn aus Grimma<br>ward 1754 Advocat, Rathsmitglied, zuletzt 1786 Bürger-<br>meister in Grimma, † d. 16. Febr. 1792.<br>(Ermel A. u. N. p. <sup>76</sup> f.)[Vater 1697. Bruder 1728. Sohn 1760.]                  | 1739.         |
| 6. Juni         | August Ludwig von Böhlau aus Schönfels (oder Werchau),<br>jüngster Sohn des Hauptmanns Carl Christian von B.                                                                                                                       |               |
| IO, Juni        | Gustav Friedrich Meissel aus Wittenberg,<br>Sohn des Amtsverwalters Johann Christoph M., ward im<br>Novbr. 1745 zu Wittenberg Lic. med., pract. Arzt daselbst.<br>(Cur. Sax. 1745 p. 108, 1755 p. 258.)                            | eod.          |
| 17, Jani        | Christian Gottlob Kötzschke aus Düben<br>ward Doct. medic., practischer Arzt und Stadtphysikus in<br>Düben, später pract. Arzt in Wurzen, † d. 25. Febr. 1758<br>alt 38 Jahre.                                                     |               |
| 4, Juli         | Johann Gotthilf Klügel aus Zwickan<br>ward Bergcommissarius in Schlettau, 1752 Zehntner in<br>Eibenstock, gab 1757 dieses Amt auf.<br>(Misc. Sax. XIV. 303.) [Vater 1695?]                                                         | 1735.         |
| 21. August      | Johann George Gätner aus Köhra<br>soll als Student gestorben sein. [Vater 1705.]                                                                                                                                                   |               |
| 22, August      | Christoph Friedrich Fischer aus Delitzsch<br>† als gewesener Tranksteuer-Aufseher in Grimma den<br>4. November 1778.                                                                                                               | ·             |
| 23. Septhr.     | Jehann Gottlob Dietrich aus Cavertitz<br>ward Amtsverweser zu Eilenburg und 1753 zu Mühlberg,<br>wo er starb den 6. Juli 1761. [Bruder 1736.]                                                                                      | 1738.         |
| 14. October     | Christian Rudolph Meyer aus Elterlein studirte in Leipzig, ward später Kaufmann. [Bruder 1726.]                                                                                                                                    |               |
| 14. Decbr.      | Esaiss Wagner aus Lüptitz fand 1739 als Studios, theol. in Wittenberg bald nach dem                                                                                                                                                |               |

Anmerkung. Wagner erhielt die Wittenberger Stadtstelle, welche (wie es im Befehl v. 17. Juni 1733 heisst) "Johann Carl Nürnberger vormals zu geniessen gehabt." Da aber dieser Nürnberger erst d. 28. Januar 1733 zur Aufnahme auf jene Stelle präsentirt worden ist, so könnte er nur einige Wochen in der Schule gewesen sein, wenn er überhaupt aufgenommen worden ist. Im Schülerverzeichniss von Ostera 1733 findet er sich nicht.

Antritt s. Studien durch einen Unglücksfall seinen Tod.

(Dietm. V. 807.) [Bruder 1735.]

----

<del>€€683</del>3

| ••             | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Aufnahme.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Abgang.       |
|                | 1734.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| 26. Januar     | Ginther Ludwig Weiner aus Püchau<br>ward 1747 in Wittenberg Mag. und Pfarrersubstit, u. 1750<br>wirkl. Pf. in Oberschöns, † d. 30. October 1765.<br>(Dietm. I. 521.) [Vater 1699. Brüder 1728. 1735.]                                                                                                                                                                                                           | 1740.<br>-    |
| 21. Märs       | Julius Wilhelm Hauck aus Leipzig (Sohn des Kaufmanns Johann Martin Hauck, welcher ba- ronisirt wurde) starb als Student zu Leipzig 1744.                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,             |
| 21. April      | Christian Erdmann Engel aus Rochlitz<br>. ward Advocat. [Vater 1693. Bruder 1722.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | eud.          |
| 24. April      | Christian Friedrich Schindler aus Schneeberg<br>(Sohn des gleichnamigen Archidiacon) † als Student auf<br>der Universität Leipzig.                                                                                                                                                                                                                                                                              | eod,          |
| 27. Aprili     | Johann Heinrich Reddemer aus Elster,<br>Sohn des dort. Pf. M. Ephraim R., ward am 30. April 1742<br>in Wittenberg Mag. u. † in demselb. Jahre im väterl. Hause.                                                                                                                                                                                                                                                 | 1739.         |
| 11. Mai        | Christian Gottlieb Heck (Heeck) aus Schlieben, Sohn des Rathsherrn Caspar H., ward 1744 in Dresden als Advocat immatriculirt, starb sehr früh in Schlieben.                                                                                                                                                                                                                                                     | Ostern 1740.  |
| 14. Mai        | Johann Gottfried Wilhelmi aus Geithain, Sohn eines dortigen Nadlers, scheint keine Anstellung gefunden zu haben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1735.         |
| 15. <b>Mai</b> | Friedrich August Hentzschel aus Battauna bei Eilenburg<br>ward 1734 in Wittenberg Mag., 1744 Pfarrer und Hof-<br>prediger in Wildenfels und zugleich Pf. in Härtensdorf,<br>1804 wegen Blindheit emerit., † d. 22. Febr. 1814 im 95. J.<br>(Dietm. III. 1343, Ernel A. u. N. p. 218 f., S. KirchGal. VIII. 96.<br>Er wurde während eines Besuchs der Mutter bei Verwandten<br>in Grimma geboren.) [Vater 1697.] | 17 <b>39.</b> |
| 18. Mai        | Christlieb Traugett Bierling aus Luppe ward 1745 in Leipzig Mag., 1746 Vesperprediger zu St. Pauli, 1748 Klosterprediger in Weissenfels, 1762 Adjunct des Superintendenten zu Sangerhausen, 1765 wirkl. Superintendent, lebte seit 1782 als Privatus in Halle, wo cr † d. 12. April 1792 alt 72 Jahre.  (Kriegels Nachr. v. d. Bemüh. etc. II. 25, Dietm. III. 978—980.)  [Bruder 1732.]                        | im Mai 1740.  |
| 21. Mai        | Johann Gottlieb Reinhard aus Wittenberg ward 1746 in Wittenberg Dr. jur. (Cur. Sax. 1747 p. 93), 1747 Advocat, nach Stemlers Jubelpredigt p. 63 Rechts- consulent in Wittenberg; ist aber wohl der, welcher als ICtus in Dresdon d. 19. Septbr. 1748 in einem Alter von 26 Jahren begraben wurde. (Cur. Sax. 1749 p. 7.) [Vater 1708. Bruder 1736.]                                                             | 1. Mai 1740,  |
| 24. Mai        | Johann Gottfried Krumbholtz aus Grimma<br>ward 1743 in Wittenberg Mag., 1756 Pf. in Markersbach,<br>† dort d. 24. Febr. 1794 alt 74 Jahre.<br>(Dresd, pol. Ans. 1756 XXXVII. 6, Ernet A. u. N. p. 219 f.)                                                                                                                                                                                                       | 1740.         |
| 30. Mař        | Christian Victor von Kiesleben aus Eisleben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |

## 1734. 1735.

| Aufnahme,   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Abgang.         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 9. Juli     | Adam Cottlieb Semmel aus Leipzig, Sohn des Riemers Heinrich S., lebte als Privatmann in L.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,               |
| 27, August  | Urban Gottlob Thorschmied aus Plötzky bei Gommern, Sohn des Pf. zu Annaburg Justus Christian Th., ward 1745 in Wittenberg Mag., 1754 Pf. in Kleinwolmsdorf bei Radeberg, 1766 Oberpfarrer zu Radeberg, † dort den 9. Februar 1774. (Meusel Lex. etc. XIV. 64 f. Auf ihn ersehlen eine Gedächtniss- schrift von Rackelmann. Dresd. Friedrichstadt 1774. 4.) [Grossvater 1656.] | 1740.           |
| 26. Septhr. | Friedrich August Zapffe aus Rosswein, Sohn des Superintendenten in Borna, ging als Student unter das Militär.                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,               |
| 27. October | Christian Gotthelf Steitmann aus Geithain ward 1752 Rector in Rochlitz, † dort d. 23. April 1773.                                                                                                                                                                                                                                                                             | eod.            |
| 2. Novbr.   | Friedrich Immanuel Hern aus Eilenburg, Sohn des Diacon Johann Christian H., ward Soldat und starb Irühzeitig. (Ueber seine Familie s. Wilisch Freib. KHist, II. 495.)                                                                                                                                                                                                         |                 |
|             | 1735.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| 7. Januar   | Christian Wilhelm Benemann aus Düben<br>ward 1745 Mag. in Wittenberg, 1746 Pfarrer zu Möst<br>und Göttnitz, feierte 1796 sein 50jähriges Amtsjubiläum,<br>† den 27. Februar 1804.<br>(Dietmann II. 338, Leipz. Zeitung 1796. 254 St. p. 1911.)<br>[4 Brüder s. oben zu 1733. Söhne 1769. 1769.<br>1779 d. 9. Oct. 1782.]                                                      |                 |
| 15. Februar | Johann Ernst Agner aus Kirchhayn<br>ward 1746 in Wittenberg Mag., 1751 Pf. zu Apollens-<br>dorf, † d. 11. Juni 1794.<br>(Dietm. IV. 71, Dresd. pol. Ans. 1794 XXIX, 10.)                                                                                                                                                                                                      | 1741.           |
| 17. Februar | Johann Friedrich Rackelmann aus Bitterfeld ward 1748 in Wittenberg Mag., 1756 Pf. zu Cosswig u. Kötitz, † d. 29. Aug. 1785 alt 63 Jahre. (Dresd. pol. Anz. 1785 XXXIX. 7 b.) [Brüder 1724. 1727.]                                                                                                                                                                             | 17. Febr. 1741. |
| 21. Februar | Ernst Gottfried von Lindenau aus Machern<br>war churf. Sächs. Cspitän bei dem Regim. Prinz Gotha,<br>nachher seit 1764 Anhalt Dessauischer Reise-Stallmeister.<br>(v. Uechtritz dipl. Nachr. II. 64.) [Bruder der 2 Folgend.]                                                                                                                                                 | 1739.           |
| evd.        | Wolf Gottlob von Lindenau aus Machern ging als Hauptmann bei dem Prinz Carlischen Regim. vom Militär ab und ward 1763 Kriegscommissarius im Churkreise mit Oberstleutnants-Character, Gerichtsherr auf Poltzen.                                                                                                                                                               | eod.            |
|             | (v. Uechtrits diplom, Nachr. II, 68, cuil, 64.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9449            |

<del>€€€€</del>

| Anfrakme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Abgang. |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 21. Februar | Heinrich Gottlieb von Lindenau aus Machern ward im November 1764 in den Reichsgrafenstand er- hoben und war königl. Pohln. u. churf. Sächs. Geheimer Rath n. Oberstallmeister, des Russischen St. Alexander Newsky Ordens Ritter, Erb-, Lehn- u. Gerichtsherr auf Machern, Zeititz etc., † zu Machern d. 11. Octbr. 1789.  (v. Uechtritz dipl. Nachr. II. 66 f., Dresd. pol. Ans. 1789 XLV. 9. Ueber die v. Lindenau s. Klotzsch u. Grundigs Sammlung vermischt. Nachr. z. Sächs. Gesch. VI. 169—220 u. VIII. 344— 359 u. die von Zedlitz-Neukirch III. 264 angef. Schriften.) | 1750.   |
| 19, Mārs    | Johann Immanuel Eusebius Dölitzsch aus Gräfenhainchen<br>ward Sächs. Kanonier. [Bruder 1727.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1737.   |
| 22. April   | Ohristian Gottfried Seyler aus Nerchau<br>ward Mag., 1748 Pfarrer in Grossengottern, 1752 Pf. in<br>Trebsen, † d. 8. Februar 1753.<br>(Dietz. II. 1097, III. 158, Albrecht I. 1. 475 f., Cur. Sax. 1749 p. 234.)<br>[Brüder 1720. 1721.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| 4. Juni     | Ernst Gottlob Günzel aus Giessmannsdorf in der Niederlausitz<br>ward d. 30. April 1743 Mag. in Wittenberg, am 4. Jan.<br>1745 in einem Walde in der Niederlausitz todt gefunden,<br>wahrscheinlich von Räubern erschlagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 19. Juli    | <b>Ohristian Gottlieb Dorn</b> aus Schmiedeberg,<br>Sohn des Lohgerbers Christian D., lebte nach seinen<br>Universitätsstudien in s. Vaterstadt Schmiedeberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1741.   |
| 5. Septbr.  | Carl Christian Kadner aus Dresden,<br>Sohn des churf, Leibchirurgus gl. N., starb als Soldat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1740.   |
| 2, October  | Georg Friedrich Wagner aus Lüptitz ward 1745 in Wittenberg Mag., 1752 Pastor substit. zu Clausnitz (damals Freib. Insp.), † schon d. 2. Aug. 1757 im 36. Jahre zu Constappel bei Dresden, wohm er zum Besuch gereist war und wo er begraben liegt. (Cur. Sax. 1753 p. 55, Hering Gesch. des Sacha. Hochlandes III. 270.) [Bruder 1733.]                                                                                                                                                                                                                                        | 1741.   |
| 5. October  | Christian Ephraim Walther aus Meuro<br>ward 1745 in Wittenberg Mag., 1750 Pf. zu Gohlis bei<br>Lorenzkirch, 1754 Pf. zu Spansberg, 1776 Pfarrer zu<br>Würdenhayn, † 1808 als Pastor jubil. 85 Jahre alt.<br>(Dietm. I. 637, coll. IV. 236.) [Bruder 1731.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | eod.    |
| 19. Novbr.  | August Friedrich Weiner aus Püchau<br>ward 1747 in Wittenberg Mag., 1756 Pfarrer Substit. in<br>Krummhermersdorf (Insp. Chemnitz), (nicht in Krummen-<br>hennersdorf bei Freiberg), nachher wirkl. Pf. daselbst.<br>(Dresd. pol. Anz. 1756 XXXVII. 0, Sachs. KGal. IX. 72.)<br>[Vater 1699. Brüder 1728, 1734.]                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 6. Decbr.   | Christoph Gotthelf Claudius aus Pratau<br>starb als Stud. der Rechte in Wittenberg d. 3. Sept. 1745.<br>(Cur. Sax. 1752 p. 169.) [Vater 1708.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | eod.    |
| eod.        | Paul Gottlieb Lenzer aus Sprotta, Sohn des dort. Pf., ward den 30. April 1745 in Wittenberg Mag. und starb bald nachher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | eod.    |

·

1736. Christian Fürchtegott Leypold aus Kühren bei Wurzen 18, Januar .... .... 1742 ward 1747 in Leipzig Mag., 1749 Vesperprediger zu St. Pauli, 1751 Katechet zu St. Petri, 1753 Sonnabendsprediger zu St. Thomä, 1755 Privatdocent bei der Universität, 1757 Lazarethprediger-Substitut, 11. März 1758. (Albrecht L 396 f., Illgen hist. coll. phil. p. III. p. 21 f., Dietmann V. 829.) Friedrich Wilhelm Müller aus Dobrilugk. 16. Februar eod. Sohn des Merseburg. Geheimen Secretärs Joh. Christoph M., ist vom Studiren abgegangen und hat später (als Soldat) in Görlitz gelebt. 1. März Gottfried Gerhard Stockhardt aus Dobra bei Radeburg ... .... 1741. ward 1746 in Wittenberg Mag., 1749 Diaconus substit. zu Glauchau, 1751 wirkl. Diacon zu Glauchau und Pfarrer zu Gesau, † d. 22. (25?) September 1788. (Dietm. Schönburg. Kirch.- u. Schul-Gesch. p. 58 ff., Haymann kurze Gesch. der Societät der christi. Liebe u. Wiss. u. Ehren-denkmahl des Hrn. M. Stöckharts etc. (Friedrichstadt 1789. 4.) p. 14 ff., Measet Lex. XIII. 415 f.) Gotthelf Gottlob Jentsch aus Bischofswerda, jungster Sohn des verst. Archidiac., ward 1762 in Dresden als Advocat immatriculirt. 10. März Christian Johann Gotthelf Benemann aus Düben ward Amtsadjunct u. Nachsolger s. Vaters, Christian Gotthelf Ben., Amtmann in Düben und Zörbig mit dem Character eines Kammercommissionsraths, Besitzer der väterl. Güter, des Vorwerks Neuhof bei Düben und des Ritterguts Pösigk, auf welchem er + den 15. April 1802 im 79. Jahre. (Dresd. poi. Anz. 1760 XXIII. 11.) [4 Brüder s. oben zu 1733. Söhne 1768, 1774.] Christian August Conradi aus Düben ward 1747 in Dresden als Advocat immatriculirt, starb als churf. Sächs. Generalaccis-Inspector zu Bitterfeld und Geleitsmann zu Düben den 13. März 1785. [Bruder 1742.] Gettiried Rudolph Eschke aus Schweikershain, Sohn des Pf. Martin E. in Zopen, ward 1757 in Witten-4. April berg Mag., vierter College an der Stadtschule zu Meissen, † den 26. März 1760 im 37. Jahre: (Cur. Sax. 1761 p. 67.) 17. April Immanuel Ehrenfried Mäderjan aus Grimma nannte sich, nachdem er von dem Bruder seiner Mutter, dem Kreisamtmann Bock zu Schwarzenberg (s. oben 1691), adoptirt war, Bock-Mäderjan, ward 1748 in Dresden als Advocat immatriculirt, später Erb-, Lehn- und Gerichtsherr auf Obermosel bei Zwickau, [Brüder 1722, 1725.]

2661

|             | 1 4 0 0 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Abgang.        |
| 8, Mai      | Johann Andreas Gramer aus Jöhstadt, Sohn des Pf. Caspar Anton Cr., ward 1745 in Leipzig Mag., 1748 Pfarrer zu Crellwitz, 1750 fürstl. Oberhof- prediger und Consistorialrath zu Quedlinburg, 1754 Hof- prediger des Königs von Dänemark zu Kopenhagen und 1765 zugleich ordentl. Professor der Theologie daselbst, 1767 Dr. theol. zu Kopenhagen, 1771 Superintendent zu Lübeck, 1774 Prokanzler und erster Professor der Theo- logie zu Kiel, 1784 Kanzler und Curator der Universität Kiel, † den 12. Juni 1788 im 66. Jahre. (Meusel Lex. II. 188—193, Jördens Lex. deutsch. Dicht. u. Pros. 1. 328—347 u. die von beiden angef. Schriften u. die treffliche Biographie in seines Sohnes (Andreas Wilh.) Haus-Chro- nik meinen Anverwandten — gewidmet (Hamburg 1822. 8.) p. 225—243.) [Söhne 1774. 1776.] | 1741.          |
| 25. Mai     | August Gotthelf Dietrich aus Cavertitz ward 1745 in Wittenberg Mag., 1749 Substit. seines Vaters, des Pfarrers in Cavertitz, 1755 Amtsnachfolger, starb den 24. Januar 1765. (Dietm. I. 999, Sachs. KirchGal. III. 8.) [Bruder 1733.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28. März 1742. |
| 16. Juli    | Heinrich Leberecht Füllmich aus Borna ward 1746 in Leipzig Mag., 1754 Archidiacon zu Glau- chau, † den 16. November 1779. (Dietm. Schönb. Kirch u. Schul-Gesch. p. 110—112, Kriegels nützl. Nachr. II. 132, Sachs. KirchGal. XII. 144.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1742,          |
| 27. Juli    | Samuel Christian Gebhard aus Doberschütz,<br>jüngster Sohn des dort. Pf. [Bruder 1726.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| 28. Juli    | Gottleb Ehrenfried Fischer aus Erlau<br>ward Mag., 1754 Diacon in Altleisnig, 1762 Pfarrer in<br>Wendishain, † d. 23. März 1784.<br>(Dresd. pol. Anz. 1754 XVIII. 15, 1762 XXVIII. 5.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| eod.        | Friedrich Ferdinand Mylius aus Eilenburg<br>ward 1744 in Wittenberg Mag., 1746 Pfarrer zu Linden-<br>hain bei Eilenburg, † 1769.<br>(Mylit hist. Myl. p. 227, Dietm. II. 897, Geissl. Eilenb. Chr. p. 220.)<br>[Bruder 1732.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| 7. August   | Johann Christoph Hennigk aus Liebenwerda,<br>Sohn des dort. Chirurgus gl. N., ward Dr. medic. u. pract.<br>Arzt zu Liebenwerda. [Sohn 1771.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | eod.           |
| 4. Septbr.  | Timotheus Benjamin Thiele aus Hartha bei Waldheim<br>ward 1750 Substitut seines Vaters in Hormersdorf, wohin<br>dieser von Hartha 1726 versetzt worden war, 1756 Amts-<br>nachfolger, † in Hormersdorf d. 10. Juli 1807 alt 84 J.<br>(Dietm. I. 302, Sachs. KirchGal. VIII. 41.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | im Jali 1742.  |
| 11. Septhr. | Johann Gottlob Schumann aus Oschatz,<br>Sohn des Beutlers Gottfried Sch., starb als Studiosus<br>Theolog. zu Oschatz den 3. Januar 1745.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| eod.        | George David Strehbach aus Annaburg, Sohn des Superintendenten zu Oschatz, geb. d. 24. April 1722, ward Generalaccis-Einnehmer zu Oschatz, starb den 3. Juni 1752 alt 30 Jahre. (Cur. Sax. 1753 p. 308. Sein Bruder Theodor Ambroslus Str. war nicht hier, sondern auf der Schule in Meissen, cf. Dietm. i. p. 1011 u. p. 1506.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |

<del>-6288</del>

#### 1736. 1737.

Gettfried Schuffner aus Mittweide, Sohn des Stadtschreibers gl. N., ward 1746 in Witten-11, Septhr. 28. Märs 1742. berg Mag., 1751 Diacon zu Wahrenbrück, 1756 Pfarrer zu Reuden, + den 15. November 1766. (Dietm. IV. 666 f. In Stemlers Jubelpred. p. 60 faisch Schuster genannt.) [Sohn 1775.] 24, Septbr. Christian Gabriel Gerstenberger aus Sitten bei Leisnig, 28, Aug. 1740. Sohn des dort, Schulmeisters Gabriel G., ward Soldat, kam nach Polen und soll später in Türkische Gefangenschaft gerathen sein. Jehann Friedrich Reinhard sus Wittenberg ward 1746 in Wittenberg Lic. jur., 1747 Advocat in 24. October 1. Mai 1740. Wittenberg, + 1754. [Vater 1708, Bruder 1734.] **Bavid August Thieme** aus Uebigau .... .... 1742. 16. Decbr. + als Obersteuer-Calculator in Dresden im Juli 1790. (Dresd, pol. Anz. 1776 XXXIV. 3, 1790 XXIX. 7.) 1737. Christian Friedrich Knorr aus Altleisnig 28. Januar (Sohn des dortigen Schulmeisters Joh. Friedrich Knorr) starb als Stud. theol. in Strehla d. 30, Juni 1747. [Bruder 1743.] Christoph Gottfried Hörnig aus Wurzen + als der Jagd- und Forstwissenschaft Beslissener in 24. Aptil 29. Jan. 1740. Wurzen d. 26. Nov. 1760 alt 38 Jahre. [Bruder 1733.] Johann August Eppendörffer (auch Eppendorf) aus Mossbach bei Neustadt an der Orla 2. Mai 22. Febr. 1743. ward 1745 Cantor, 1754 Rector in Geringswalde, 1766 Pf. in Frankenau, wo er 1795 s. Amtsjubiläum feierte und den 8. März 1801 im 77. Jahre starb. (Sachs, Kirch,-Gal, X, 52 u. 158.) 10. Mai Johann Ludwig Henne aus Torgau 5. Dec. 1710. ward 1756 in Wittenberg Doct. medic., 1760 Stadtphysikus zu Dresden, + d. 31. Mai 1772 im 47. Jahre. (Dresd. Merkw. 1772 p. 42.) [Bruder 1741.] .... 1742. ead. **Johann Paul Gottfried Hesse** aus Schora bei Gommern ward 1747 in Wittenberg Mag. u. Substitut s. Vaters, der seit 1731 Pfarrer in Glinde und Ranies war, und nach dessen Tode 1760 Amtsnachfolger, 1772 Stadtpfarrer zu Barby. (Dietm. IV. 284 f., Götzinger Gesch. u. Beschr. des Amts Hohnstein mit Lohmen etc. p. 181.) 13. Mai Johann Gottlieb Senf aus Leipnitz .... 1743. ward 1750 s. Vater, dem Pf. in Leipnitz, substituirt, 1755 dessen Nachfolger, + d. 4. Octbr. 1796. (Dietm. I. 325.) [Sohn 1769.] Gottlieb Gaudlitz aus Leisnig .... 1742. 28. August starb als Stud. theol, zu Leipzig d. 19. Octbr. 1745. (Kamprad Leisn, Chron. p. 366.)

## 1737. 1738.

| פ  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| )_ | Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Abgang.         |
|    | 4. Septbr.  | August Friedrich Gottlob von der Schulenburg aus Leipnitz<br>lebte bei seinem (oben unter dem 18, Mai 1733 erwähn-<br>ten) Bruder auf dem Gute Leipnitz.<br>(v. Uechtritz Geschiechts-Erzählung I, Tab. XXV.)                                                                                                        |                 |
|    | eod.        | Christian Gottlieb Schindler aus Grimma ward 1746 in Leipzig Mag., 1748 Diac. substit. in Grimma, 1763 wirkl. Diacon, 1775 Archidiacon, † den 15. August 1779 im 54. Jahre. (Kriegels nötzi. Nachr. II. 141 f., Dietm. II. 1063, Dresd. pol. Anz. 1779 XLIII. 5 b, Ermel A. u. N. p. 91 u. p. 93.)                   | 1743.           |
|    | eod.        | Carl Gottlob Wagner aus Kössern bei Grimma<br>ward 1746 in Wittenberg (nicht in Leipzig) Mag., 1750 Pf.<br>in Ehrenberg (Insp. Pirna), 1763 Pf. in Wolkenstein, wo<br>er † den 9. Juni 1800 im 75. Jahre.<br>(Dietm. I. 1260, Köhler Nachr. v. Wolkenstein p. 62 f., Miscell,<br>Sax. 1775 p. 199 f.)                | eod.            |
|    | 13. Septbr. | Johann Christian Siegfried Fiedler aus Schmiedeberg,<br>einziger Sohn des Syndikus und Rechtsconsulenten Joh.<br>George F., scheint keine Anstellung gefunden zu haben.                                                                                                                                              | Ostem 1743.     |
|    | 22. Septbr. | Ernst Gottlieb Berggoldt aus Hopfgarten, Sohn des Verwalters Joh, Friedrich B., ward 1753 Pf. in Oberfrankenhain, † 1784. (Dietm. II. 582, wo er falsch Ernst Gottlob Bergkhold heisst.)                                                                                                                             |                 |
|    | 4. October  | Gotthelf Lebrecht Hausswald aus Grimma ward 1749 in Wittenberg Mag., 1750 Prediger an dem Waisenhause in Torgau, 1753 Pfarrer in Trossin, starb den 28. Juni 1780 im 57. Jahre. (Dietm. IV. 765. coll. 757.) [Bruder 1730.]                                                                                          | 17 <b>43</b> .  |
|    | 13. Decbr.  | Johann Gottfried Köhler aus Naunhof, Sohn des Schneiders Martin K., geb. d. 12. Jan. 1723, studirte in Wittenberg und soll später nach Böhmen ge- gangen und Katholik geworden sein.                                                                                                                                 | eod.            |
|    |             | 1738.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
|    | 21. Februar | Leberecht Christian August Pitterlin aus Augustusburg<br>† als Student zu Leipzig 1746.                                                                                                                                                                                                                              | 1743.           |
|    | 24. Februar | Johann Leberecht Albanus aus Zscheplin<br>ward 1746 in Wittenb. Mag., 1748 Pf. in Beucha, † 1780.<br>(Dietm. II. 1117 f., Hennicke Beltr. III. 107 f., Cur. Sax. 1751 p. 347 f.,<br>1752 p. 347, 1753 p. 312.) [Bruder 1743. Sohn 1779.]                                                                             | 24. Febr. 1743. |
|    | 28. Februar | Christlieb Salomon Röhr aus Klitzschen, Sohn des verstorb. Pf. Andreas R., ward 1749 in Dresden als Advocat immatriculirt, d. 26. Febr. 1753 als Amts- actuar zu Mühlberg verpflichtet, dann Advocat u. Stadt- schreiber in Liebenwerda u. Gerichtsdirector in Wahren- brück, † zu Liebenwerda um 1772 alt 47 Jahre. |                 |
| 2  | 3. Mārs     | Adolph Friedrich von Teubern aus Dresden<br>ward 1761 in Dresden zum Hofrath ernannt, [Bruder d. Folg.]                                                                                                                                                                                                              | 1739.           |
| 9  |             | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3693            |

Carl Friedrich von Tenbern aus Dresden 3. März 26. April 1741. ward Militär und wurde 1774 zum Commandant der zu Barby stehenden Halb-Invaliden-Compagnie u. zum Major von der Infanterie ernannt, + 1780. [Bruder des Vorigen.] 14. Mars Johann Adolph Philipp Röhrer aus Grimma ward Soldat und starb in Lausigk als Fähndrich bei der Compagnie des Oberstleutnant v. Wolffersdorf im fürstl. Lubomirskischen Regimente den 21. October 1754. 29. März Christian Johann Gottlieb Benemann aus Düben .. ... 1743. ward 1746 Mag. in Wittenberg, 1747 Diacon in Düben, 1764 Pf. daselbst, + d. 17. Juli 1788 im 64. Jahre zu Altherzberg bei einem Besuche seines Schwiegersohnes, ward nach Düben zum Begräbniss abgeführt. (Dietm. II. 917, Dresd. pol. Ans. 1788 XXXVII. 10 a, Hasche Magazin d. S. Gesch. V. 609, Geissler Eilenb. Chron. p. 282.) [4 Brüder s. oben zu 1733. Söhne 1782. 1784.] 15. Juni Carl Heinrich von Arnim (v. Arnimb) aus Gröba 18. MARS 1741. ward churf. Sächs, Kammerjunker und 1760 Oberforstmeister zu Annaburg, Schweinitz, Schlieben und Seyda. (v. Uechtritz Geschlechts-Ersählung I. tab. LXXIX., Grundm. Versuch einer Uckermärk. Adelshist. p. 117 nr. LIV, Hoffmann Oschatz. Chron. II. 424 L) Adam Gottfried Steinbach aus Leipzig, eod. 31. März 1744. Sohn des Mühlenbaumeisters Andreas St., ? wurde 1758 Advocat. 11. Jeli Johann Friedrich Gebhardt aus Zwickau .... 1744 ward 1750 in Wittenberg Mag., Pf. zu Pissen im Stifte Merseburg. (Dietmann IV, 1186.) Anmerkung: Gebh, erhielt durch Befehl v. 2. Mai 1738 die Zwickauer Stelle, "welche bisher der Alumnus Immanuel Seydel besessen." In dem letztern Namen muss entweder ein Irrthum enthalten sein, oder Seydel hat vor dem Antritt auf die Stelle resignirt oder in der Prüfung nicht bestanden. Christoph Theodor Grünler aus Leipzig 20. April 1740, 7. August ging in Preussische Kriegsdienste. **Johann August Eckhardt** aus Rötha 13. Septbr. ward Soldat. [Vater 1703.] Johann David Schneider aus Mittweida 15. Septbr. .... 1744. ward 1760 Baccal. u. Collega III. an d. Schule zu Leisnig. (Annalist XVIII. 91.) [Bruder 1727.] ... 1743. 18. Septbr. Friedrich August Seyfried aus Leisnig ward 1754 churf. Sächs. Justizamtmann (seit 1764 mit dem Titel Kammercommissionsrath) in Leisnig, † als emeritus d. 16. Mai 1800 alt 76 Jahre. [Vater 1703.] 17. October Johann Gottlieb Hohlfeld aus Dresden, Sohn des Canzlisten im Oberconsistorio Joh. Christoph H.,

ward Amisactuarius in Leisnig.

| Š   | (CAN)      | 1100, 1108,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ) _ | Aufnahme.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Abgeng.        |
| , - | e.ne 0g1   | Geerg Friedrich Köhler aus Döbeln<br>war zuletzt zeit 1765 Pf. zu Hermannsdorf bei Görlitz,<br>† den 1. November 1780.<br>(Roterm. zu Jöcher III. 618 folg., fehlt in den hies. Verzeichn.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|     |            | 1739.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
|     | 9, Januar  | Johann Wilhelm Ulisch aus Grimma ward 1748 in Wittenberg Mag., 1754 Pf. in Werbig und Gräfendorf, † d. 29. Juli 1792 im 66. Jahre. (Dietm. IV. 571 f., Ermel A. u. N. p. 251 f., Dr. pol. Ann. 1792 XXXIII. 10.) [Vater 1709. 2 Söhne 1768.]                                                                                                                                                                                                                                               | 17 <b>45</b> . |
|     | 6. Februar | Johann Melchior Stockmar aus Leisnig ward 1747 Cantor in Leisnig, Nachfolger s. Vaters, starb d. 27. Juni 1802 alt 76 Jahre, nachdem er sein Amt 55 Jahre 2 Monate verwaltet hatte. (Ermel A. u. N. p. 254 f., Kamprad I elsn. Chron. p. 243. Seine Amtsjubelfeier ist vom damal. Subdiac. u. Rector Reiche! (der später 4. Prof. an der hies. Landessch. war) ausführt, baschrie- ben: "Den km al der Amtsjubelfeier" etc. Leisnig 1797. 8; vergl. Sachs. KGal. VI. 113 f.) [Vater 1710.] | 16. Nov. 1744. |
|     | 9, Februar | Johann Siegmund Wachter aus Grimme<br>scheint keine Anstellung gefunden zu haben. [Vater 1703.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | !<br>!<br>     |
|     | 2. Mārz    | Samuel Gottfried Schmidt aus Falkenhain bei Wurzen,<br>Sohn des dort. Pf. Gottfried Sch., ward 1748 in Witten-<br>berg Mag., 1749 Conrector am Lyceum in Wittenberg,<br>1764 Pf. zu Rahnisdorf.<br>(Spitzner Geschichte d. Schul. zu Wittenberg p. 123 und 127 f.,<br>Dietzn. V. 771.)                                                                                                                                                                                                     |                |
|     | 1. April   | Studirte Theologie u. ward 1749 in Wittenberg Mag., war dann Lehrer des Sohnes seines Bruders in Störmthal (Eck Leipz. gel. Tag. 1794 p. 93). [Bruder 1740.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30, März 1745. |
|     | 22. April  | Carl Heinrich Rosenbach aus Grimma,<br>Sohn des Bürgermeisters Christian Heinrich R., starb als<br>Alumn. im Hause s. Eltern d. 18. Nov. 1743. [Bruder 1743.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
|     | eod.       | Johann Christian Dehnicke aus Belzig<br>ward 1754 als Advocat immatric. u. Stadtschreiber in Belzig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29.Sept. 1744  |
|     | 24. April  | Christian Gotthilf Kiesling aus Werdau ward 1752 in Leipzig Mag., Privatdocent bei der Universität, d. 1. März 1754 Dr. medic., † schon d. 7. Mai 1754. (Kriegels nützliche Nacht. III. 153 u. p. 397—400.)                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ostern 1745.   |
|     | 9. Mai     | Johann Adolph Siebenhaar aus Wittenberg, Sohn des Kunstmalers der Universität Michael Adolph S., ward 1750 in Wittenberg Mag., 1758 Rector in Schlieben. (Dresda. pol. Anz. 1758 XIII. 2.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1744.          |
| )   | 22. Mai    | Rudolph von Bünau aus Lossa bei Wurzen<br>+ als General-Major in Hessen-Casselschen Diensten 1793.<br>[Bruder des Folgenden.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| ٠.  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2715           |

|                 | 1108, 1140.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 257             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aufnahme.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Abgang.         |
| 22. Mai         | Günther von Bünau aus Lossa<br>† als königl. Sächs. General-Major ausser Dienst auf seinem<br>Gute in Lossa d. 22. October 1810 alt 85 Jahre. [Bruder<br>des Vorigen, Sohn des Stiftshauptmanns Rudolph v. B.<br>auf Lossa. Beide Brüder sind wahrscheinlich erst etwas<br>später aufgenommen.] |                 |
| 26. <b>Ma</b> i | Christian Heinrich Fliessbach aus Düben<br>ward s. Vater, Aegidius Heinr. Fl., als Amtssteuereinnehmer<br>in Eilenburg adjungirt, später Amtssteuereinn. in Torgau.<br>(Cur. Sax. 1752 p. 251.) [Bruder 1751.]                                                                                  | 30, März 1745,  |
| 4. Juni         | Johann Gottlob Schulze aus Altmittweida,<br>Sohn des † Pfs. in Altmittweida, ward 1754 Subst. u. 1755<br>wirklicher Pf. zu Mosel mit Niederschindmaas, † 1804.<br>(Dietm. III. 1442, Sachs. KGai. VIII. 78.)                                                                                    |                 |
| 18. Juni        | Samuel Benedict Clarus aus Köselitz<br>† schon nach s. Universitätsstudien 1749 an d. Auszehrung.                                                                                                                                                                                               | 1743.           |
| 27. Juni        | Johann Theodor Geyder aus Radis<br>ward 1748 in Wittenberg Mag., 1753 Diacon. substit. in<br>Kaditz., † schon d. 28. Mai 1759.<br>(Dresd. pol. Anz. 1754 II. 5, 1759 XXVIII. 8.)<br>[Brüder 1732. 1742 u. der Folgende.]                                                                        | 1745.           |
| eod.            | Christian Lebrecht Geyder aus Radis<br>ward 1751 in Wittenb. Mag. u. 1761 Pf. zu Siebenlehn,<br>† daselbst den 8. November 1800.                                                                                                                                                                | eod.            |
| 20. Juli        | (Annal. XVIII. 61, Sachs. KGal. VI. 100.) [Bruder des Vor.]  Constantin Benjamin Lindner aus Arzberg ward 1749 in Wittenberg Mag., 1756 Pastor substitut. in Schwanebeck, 1757 Pastor adjunct. in Gommern, † den 16. Juni 1758.  (Dr. pol. Anz. 1758 XXXII. 7.) [Brüder 1742. 1747. 1754.]      | 30. April 1745. |
| 22. Septbr.     | Johann Christian Zeibich aus Gamig bei Dohna,<br>Sohn des damaligen Pachters in G.                                                                                                                                                                                                              | 30. Márz 1745.  |
| 7. October      | August Benjamin Biehler aus Bethau<br>ward 1748 Mag. in Wittenberg, 1752 Pfarrer zu Taucha<br>im Stifte Zeitz, † den 1. September 1767.<br>(Dietm. V. 526 f., coll. IV. 389, Heydenreich Weissenfels. Kirch<br>Chronik p. 335.)                                                                 | Michael 1743.   |
| 8. October      | Carl Heinrich Opitz aus Rochlitz,<br>Sohn des Baccal. Christian Heinr. Opitz, † als Hauslehrer<br>bei dem Amtmann Götze in Bitterfeld d. 19. Mai 1754.                                                                                                                                          | 14. Sept. 1745. |
| 19. October     | Gottlob Friedrich Treitschke aus Jöhstadt<br>ward 1751 Pfarrer in Schlabendorf, 1754 Diacon zu Luc-<br>cau, † d. 3. October 1757 im 32. Jahre.<br>(Schulze Luccaviae literatae P. XI. p. 3.)                                                                                                    | 30. März 1745.  |
|                 | 1740.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •               |
| 26. Februar     | Carl Friedrich Müller aus Brandis<br>† als Candid. theol. u. Hauslehrer zu Staucha bei Oschatz<br>d. 7. August 1756 im 29. Jahre.<br>(Dresd. p. Anz. 1758 XXXIV. 7 Anmerk., Cur. Sax. 1763 p. 108 f.)                                                                                           | 26. Febr. 1746. |

CO COO

•<del>~~~~</del>

| )               | 1 4 2 0 4                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Aufnahme.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Abgang.        |
| 6. April        | Bernhard Hieronymus Meissner aus Schlieben<br>ward 1753 in Wittenberg Mag, und habilitirte sich da-<br>selbst, 1755 Diaconus substitut. zu Schlieben, † 1762.<br>(Dresd. pol. Ann. 1753 Lil. 10, Dietmann IV. 681, wo die Vor-<br>namen falsch sind.)                           | 1746.          |
| 3. Mai          | Christian Cottfried Klepe aus Eilenburg. [Bruder 1739.]                                                                                                                                                                                                                         | eod.           |
| eod.            | August Friedrich Schneider aus Geithain ward 1752 in Wittenberg Mag., 1759 Pf. zu Reetz, 1762 Pf. zu Rabenau, † den 16. October 1792. (Annalist XIV. 117, Dr. pol. Anz. 1762 XXXIX. 3, 1792 XLV. 12, Hasche Magazin d. S. Gesch. II. 269.) [Bruder 1730.]                       | 29, Märs 1746. |
| eod.            | Johann Gottfried August Renner aus Lichtenburg ward um 1750 Amtmann in Sachsenburg.                                                                                                                                                                                             | im Dec. 1744.  |
| 4. Mai          | George Friedrich Kettner aus Wittenberg.                                                                                                                                                                                                                                        | Ostern 1746,   |
| 6. Mai          | Ernst Leopold Troppaneger aus Bernstadt in der Oberlausitz,<br>Sohn des verstorb. Oberpfarrers Dr. Wolfgang Caspar Tropp.                                                                                                                                                       | 30, März 1745. |
| 16. Mai         | Ephraim Christoph Thessel aus Beerwalde<br>ward 1749 in Wittenberg Mag., 1753 Pf. zu Lichtenberg,<br>1767 Pf. zu Schrebitz, † den 16. Januar 1804.<br>(Sachs. KirchGal. VII. 22.) [Vater 1707.]                                                                                 | 30, Jan. 1745, |
| 27. Mai         | Christian Gottlieb Vellrath aus Leisnig<br>ward Mag. u. 1759 Pf. Subst., 1760 wirkl. Pf. zu Zscheyla,<br>verwaltete das dortige Pfarramt 54 Jahre.                                                                                                                              |                |
| 3. Juni         | Johann Gottlob Tzschirich aus Belgern<br>ward Mag., 1758 Pf. zu Ziegra bei Döbeln, 1761 Diacon<br>zu Leisnig, 1795 emerit., † den 27. Januar 1813 alt 86 J.<br>(Annalist X. 420 u. XVIII. 90, Sachs. KGal. VI. 112, Stamm-<br>tafel bei Dietmann IV. 775.) [Brüder 1742. 1744.] | im Juni 1746.  |
| 10, Juni        | David Gottlieb Prehl aus Zwickau ward 1772 Pf. in Reichartswerbeu, 1802 emerit., zog 1803 nach Zwickau, wo er † 1806. (Heydenreich Welssenf. KirchChronik p. 318.)                                                                                                              | 1746.          |
| <b>23. Juni</b> | Garl Friedrich Fromhold aus Rochlitz<br>ward Dr. medic., Stadtphysikus und practischer Arzt in<br>Rochlitz, † d. 15. Decbr. 1767. [Vater 1702. Bruder 1746.]                                                                                                                    | Februar 1746.  |
| 28. Juni        | Johann Caspar Siegmund Pötsch aus Lebusa, Sohn des dort, Pf. Caspar Pötsch, ward 1748 in Wittenberg Mag. u. später Pf. in Buckau in der Insp. Herzberg. (Starke Almanach p. 262.)                                                                                               | 1744,          |
| 21. Juli        | Johann Ernst Olffermann aus Döbeln ward Militär, wurde 1779 als Oberleutnant zur König- steiner Garnisons-Compagnie versetzt, lebte später als verabschiedet im Städtchen Königstein, wo er d. 23. Oct. 1800 im 75. Jahre starb. (Dresd. pol. Anz. 1779 XXXVIII. 1 a.)          |                |
| 18. Novbr.      | Johann Ernst Teutscher aus Grimma<br>war practischer Arzt in Grimma, † d. 1. Novbr. 1797<br>72 Jahre alt.<br>(Ermel A. u. N. v. Gr. p. 184.)                                                                                                                                    | 1745.          |

**Barbara** 

| Aufnakine.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Abgang.                | ( |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|
|             | 1741.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        | Ì |
| 20. Februar | Johann Gettfried Hermes aus Barby<br>ward 1753 Diaconus substit. zu Barby, später wirklicher<br>Diacon daselbst.<br>(Dietmann IV. 100.)                                                                                                                                                                                                     | 30 <b>. Märs</b> 1745. |   |
| i, Māra     | Jehann Michael Henne aus Torgau<br>starb frühzeitig in Wittenberg. [Bruder 1737.]                                                                                                                                                                                                                                                           | im Nov. 1746.          |   |
| 12. April   | Gottfried Valerius Vogel aus Eilenburg<br>ward 1751 in Wittenberg Mag., 1752 seinem Vater,<br>welcher seit. 1745 Pfarrer in Schwarzbach bei Colditz<br>war, substituirt, † schon 1755 an den natürl. Blattern.<br>(Cur. Sax. 1753 p. 56, Sachs. KirchGal. X. 3, Dietm. I. 1476.)                                                            | <b>22. Nov.</b> 1746.  |   |
| 15, April   | Christian Ludwig Reichel aus Herzberg,<br>Sohn des Generalacciseinnehmers Joh. Christian R.                                                                                                                                                                                                                                                 | 1747.                  |   |
| 21. April   | Jehann August Essenius aus Lüderitz in der Altmark<br>ward 1749 in Wittenberg Mag., in demselben Jahre Pastor<br>substit. und 1752 wirklicher Pfarrer zu Vehelitz, 1759<br>Superintendent zu Rochlitz, 1764 Superintendent zu Pirna,<br>† den 24. December 1783 alt 57 Jahre,<br>(Dietm. IV. 274, Dresd. pol. Anz. 1764 XXX. 3, 1784 I. 7.) | 10. Febr. 1746.        |   |
| 27. April   | Heinrich Christoph Werner aus Schneeberg,<br>Sohn des Stadtgerichtsschreibers Christoph Gottlieb W.,<br>geb. d. 15. März 1729.                                                                                                                                                                                                              | im Mai 1747.           |   |
| 8. Mai      | Friedrich Samuel Gottin Hoffmann aus Schmiedeberg,<br>Sohn des dort. Pfs. Balthasar Gottlob H. [Bruder 1746.]                                                                                                                                                                                                                               | 1747.                  |   |
| 18. Jali    | Woldemar Riclas Piening aus Eilenburg,<br>ältester Sohn des Stadtrichters Niclas P., war 1755 Land-<br>u. Tranksteuereinnehmer, später Stadtrichter in Eilenburg.                                                                                                                                                                           | 9. April 1746.         |   |
| 28, Septbr. | Christian Friedrich Fressdorff aus Kemberg,<br>Sohn des Stadtrichters Christian Fr., geb. d. 9. März 1728.                                                                                                                                                                                                                                  | im März 1747.          |   |
| eod.        | Carl Gottfried Weber aus Rochlitz<br>ward 1755 in Wittenberg Mag., nachher Pfarrer in Schla-<br>bendorf in der Niederlausitz. [Vater 1713. Bruder 1742.<br>Söhne 1772. 1774.]                                                                                                                                                               | tm April 1747.         |   |
| eod.        | Moritz Gottfried König ans Rochlitz<br>ward 1750 in Leipzig Mag., 1755 Diacon in Lunzenau,<br>1760 Pfarrer in Schwarzbach bei Colditz bis 1776.<br>(Kriegels nützliche Nachrichten II. 626 L, III. 609.)                                                                                                                                    | im April 1747.         |   |
| 6. October  | Christian Friedrich Steche aus Brehna,<br>mittelster Sohn des am 23. März 1753 verstorbenen Pf. in<br>Landsberg M. Christ. Fr. Steche (s. Dietm. II. 683 f.), geb.<br>d. 17. März 1728, ward 1751 Advocat, auch Stadtschrei-<br>ber zu Landsberg, † d. 26. November 1788. [Sohn 1777.]                                                      | 23, Mai 1746.          |   |
| 1. Decbr.   | Johann Gotthilf Günther aus Schönberg bei Zwickau<br>ward 1749 Amtsnachfolger s. Vaters, Pfarrer in Schön-<br>berg (Insp. Glauchau), † den 21. September 1792.<br>(Dietzs. Schönb. K u. Schul-Gesch. p. 179, S. KGal. XII. 58.)                                                                                                             | im April 1746.         | • |
| 8, Decbr.   | Christian Ernst Heinrich aus Belgern<br>ward 1754 in Wittenberg Magister.                                                                                                                                                                                                                                                                   | im Nov. 1747.          |   |

(17\*)

CO COO



| 5 200                 | 1 ( 4 & )                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aufnahme.             |                                                                                                                                                                                                                                                                | Abgang.         |
|                       | 1742.                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| 12. Januar            | Johann August Ziegler aus Voigtsdorf bei Freiberg<br>ward 1754 in Wittenberg Mag., 1760 Pfarrer zu Fisch-<br>bach, † d. 19. October 1808.<br>(Cur. Sax. 1761 p. 90, Dresd. pol. Anz. 1760 XIX. 7.)<br>[Enkel 1820.]                                            |                 |
| 13. Februar           | Johann Friedrich Ernst Ellfeld aus Altjessnitz.                                                                                                                                                                                                                | 22. April 1746, |
| 16. Februar           | Johann Christoph Sturm aus Belgern,<br>Sohn des gleichnamigen Chirurgus dort, ward d. 29. April<br>1752 in Wittenberg Mag. [Bruder 1747.]                                                                                                                      | im Jao. 1748.   |
| eod.                  | Johann Friedrich Ermel aus Dresden<br>ward den 23. Novbr. 1753 zu Erfurt Doct. med., lebte<br>dann zu Dresden. [Vater 1709. Bruder 1754.]                                                                                                                      | 23. Oct, 1747.  |
| 23. März              | Christian Dorotheus Kuntze aus Leisnig, Sohn des Stadtschreibers Christ. K., studirte erst Theologie, dann Jura, ward Secretär in Dresden.                                                                                                                     | 1747.           |
| ). Ap <del>ri</del> l | Johann Carl Friedrich Teutscher aus Penig<br>ward 1752 in Dresden als Advocat immatriculirt, 1753<br>Actuar im Amte Senstenberg. [Vater 1713. Bruder 1743.]                                                                                                    | 14.Sept. 1747.  |
| 9. Juni               | Friedrich Balthasar Stollberg aus Mittweids,<br>mittelster Sohn des Advocaten, Rathsherrn und Steuer-<br>einnehmers Joh. George St., geb. d. 21. September 1728.<br>[Bruder 1750.]                                                                             | im Juni 1747.   |
| 9. Juli               | Carl Friedrich Tzschirich auz Belgern<br>ward Mag., 1765 Pfarrer in Glashütte, 1771 Pfarrer in<br>Marbach, † als emerit. 1807.<br>(Dreed. pol. Anz. 1765 XXXVI. 1, 1771 XXXIII. 3, S. Kirchen-<br>Gal. VI. 2.) [Brüder 1740. 1744.]                            | im Juni 1748,   |
| eod.                  | Garl August Lindner aus Arzberg<br>ward 1753 in Wittenberg Mag.<br>(Annalist I. 509.) [Brüder 1739. 1747. 1754.]                                                                                                                                               | im Juni 1748.   |
| 11. Juli              | Johann Erdmann Weber aus Rochlitz<br>ward 1759 in Dresden als Advocat immatriculirt.<br>[Vater 1713. Bruder 1741.]                                                                                                                                             | im Mārz 1749.   |
| end.                  | Christian Siegmund Portius (auch Porzig) aus Wolperndorf starb schon den 4. April 1758. [Vater 1702.]                                                                                                                                                          | im Oct. 1746.   |
| 16, Juli              | Gottlob Friedrich Dietze aus Borna,<br>hinterlassener Sohn des Stadtrichters Christian Gottlob D.,<br>† als Bürgermeister zu Borna den 2. Septbr. 1775.                                                                                                        | 10, April 1747, |
| 6. August             | Adam Caspar Geyder aus Radis ward 1752 in Wittenberg Mag., 1758 Pfarrer Substit. in Schandau, 1763 wirkl. Pf. daselbst, feierte 1808 sein 50jähr. Amtsjubil., 1810 emer., † d. 23. Febr. 1820 im 91. J. (Dread_Beiträge 1808 p. 174—176, S. KirchGal. IV. 72.) | 1748,           |
| 13. August            | [Brüder 1732, 1739, 1739, Sohn 1784.]  Christian Philipp Heinrich Conradi aus Düben ward 1755 als Advocat in Dresden immatriculirt, starb als Rechtsconsulent und Stadtschreiber zu Düben den 17. Mai 1802. [Bruder 1736.]                                     | 3. Juli 1748,   |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                | 3169            |

| ward nach s. Abgang von der Schnle Militär und stand 1749 bei dem Prinz Xaverischen Infanterie-Regiment als Fahnjunker. (Oettel Eybenstock III. 308, Car. Saz. 1747 p. 103.)  Jehann Wilhelm Hardey aus Mösslitz bei Zörbig, Sohn des Erb-, Lehn- und Gerichtsherrn Joh. Friedr. H., ward Militär.  Johann Andreas Sormann aus Grimms ward Feldprediger. [Vater 1709.]  Ohristlan Gettfried Jahn aus Markranstädt, Sohn d. dort. Pf., ? ward 1760 Pf. zu Blesien im St. Merseburg. (Annalist XVI. 45.)  10. Januar  Friedrich Heinrich von Raussendorf aus Dresden, Sohn des Majors Carl Heinrich von R.  Siegmund Heinrich Schirmer aus Grimms ward 1751 Actuar im Erbante zu Grimma, 1755 Advocat, practizirte einige Zeit zu Leipzig, wandte sich dann als Advocat nach Esaleben in Thüringen, † 1781.  Christoph Heinrich Wolff aus Behlitz bei Eilenburg, Sohn des dort 1736 verstorbenen Pf. M. Heinrich W., ward 1756 in Dresden als Advocat immatriculirt.  eed.  Amai Heinrich Rosenbach aus Grimma ward im April 1755 Actuarius im Ante Arnshaugk und 1759 im Amte zu Liebenwerds, später Rechtsconsulent in Liebenwerds, † den 12. Mai 1770. [Bruder 1739.]  Johann Heinrich Schweitzer aus Wildau bei Luccau in der Nicderlausitz. [Vater 1710.]  Gustav Heinrich Schweitzer aus Winitz ward 1754 Nachfolger seines Vaters, Johann George Sch., Pfarrer in Witznitz, † dort 1769.  (Suban Argust Teutscher aus Penig war churf. Siebes. Commissionsrath und (seit 1776) Herr auf Neukirchen bei Borne, † d. 25. Juni 1804 alt 73 J.  (Vater 1713. Bruder 1742.]  27. Juni Samuel Gettliob Biedel aus Ringothal bei Mittweida, Sohn des dort. Pf., geb. d. 16. Aug. 1730, ward den 30. April 1756 in Wittenberg Mag. (Cur. Saz, 1756 p. 245.)  Christian Lebrecht Albanus aus Zacheplin, Sohn des dort. Pf., geb. d. 31. Octbr. 1729, ward den 4. Septhr. 1755 Pf. in Seifertsbain, Fuchshain und Klein- posnas, † d. 4. Decbr. 1783 auf der Kanzel in Kleinpössna im 55. Jahre.  (Sachs. Kirch-Gal. IX. 182, Meusel Lex. 1. 89.)                                                                                  |             | ITTAL ITTO                                                                                                                                                                                       | WUI             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ward nach s. Abgang von der Schale Militär und stand 1749 bei dem Prinz Xaverischen Infanterie-Regiment als Fahnjunker. (Octtel Eybenstock III. 308, Car. Saz. 1747 p. 103.)  Johann Wilhelm Hardey aus Mösslitz bei Zörbig, Sohn des Erb-, Lehn- und Gerichtsherrn Joh. Friedr. H., ward Militär.  Johann Andreas Sormann aus Grimms ward Feldprediger. [Vater 1709.]  Christian Gettfried Jahn aus Markranstädt, Sohn d. dort. Pf., ward 1760 Pf. zu Blesien im St. Merseburg. (Annalist XVI. 45.)  10. Januar  10. Januar  Friedrich Heinrich von Raussendorf aus Dresden, Sohn des Majors Carl Heinrich von R.  Siegmund Belarich Schirmer aus Grimma ward 1751 Actuar im Erbante zu Grimma, 1755 Advocat, practizirte einige Zeit zu Leipzig, wandte sich dann als Advocat nach Esaleben in Thüringen, † 1781.  5. Mars  Ohristoph Heinrich Wolff aus Behlitz bei Eilenburg, Sohn des dort 1736 verstorbenen Pf. M. Heinrich W., ward 1756 in Dresden als Advocat immatriculirt.  eod.  Daniel Friedrich Knorr aus Altleisnig. [Bruder 1737.]  Johann Heinrich Rosenbach aus Grimma ward im April 1755 Actuarius im Ante Arnshaugk und 1759 im Amte zu Liebenwerda, später Rechtsconsulent in Liebenwerds, † den 12. Mai 1770. [Bruder 1739.]  Johann Siegismund Lehmann aus Waldau bei Luccau in der Nicderlausitz. [Vater 1710.]  Gustav Heinrich Schweitzer aus Witsnitz ward 1754 Nachfolger seines Vaters, Johann George Sch., Ffarrer in Witznitz, † dort 1789. (Kriegels natzl. Rachr, III. 491, Dresd. pol. Anz. 1754 XXIV. 5.)  [Sohne 1774. 1777.]  Johann August Tentscher aus Penig war churf. Siebes. Commissionsrath und (seit 1776) Herr auf Neukirchen bei Borna, † d. 25. Juni 1804 alt 73 J. (Vater 1713. Bruder 1742.]  Zhamel Gettlibb Riedel aus Ringothal bei Mittweida, Sohn des dort. Pf., geb. d. 31. Octbr. 1729, ward den 30. April 1756 in Wittenberg Mag. (Cur. Saz, 1756 p. 245.)  Christian Lebrecht Albanus aus Zacheplin, Sohn des dort. Pf., geb. d. 31. Octbr. 1729, ward den 4. Septhr. 1755 Pf. in Seifertsbain, Fuchshain und Klein- posans, † d. 4. Decbr. 1783 auf der Kanzel in | Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                  | Abgang.         |
| 21. October  Johann Wilhelm Hardey aus Mösslitz bei Zürbig, Sohn des Erb-, Lehn- und Gerichtsherrn Joh. Friedr. H., ward Militär.  Johann Andreas Sormann aus Grimms ward Feldprediger. [Vater 1709.]  Ghristian Gettfried Jahn aus Markranstädt, Sohn d. dort. Pt., ? ward 1760 Pf. zu Blesien im St. Merseburg.  A 7 4 3.  Friedrich Heinrich von Raussendorf aus Dresden, Sohn des Majors Carl Heinrich von R.  Siegmund Heinrich Schirmer aus Grimma ward 1751 Actuar im Erbante zu Grimma, 1755 Advocat, practizirte einige Zeit zu Leipzig, wandte sich dann als Advocat nach Essleben in Thüringen, † 1781.  Christoph Heinrich Wellf aus Behlitz bei Eilenburg, Sohn des dort 1736 verstorbenen Pf. M. Heinrich W., ward 1756 in Dresden als Advocat immatriculirt.  Daniel Friedrich Knorr aus Altleisnig. [Bruder 1737.]  Johann Heinrich Rosenbach aus Grimma ward im April 1755 Actuarius im Amte Arnshaugk und 1759 im Amte zu Liebenwerda, später Rechtsconsulent in Liebenwerds, † den 12. Mai 1770. [Bruder 1739.]  Johann Siegismund Lehmann aus Waldau bei Luccau in der Nicderlausitz. [Vater 1710.]  Gustav Heinrich Schweitzer aus Witznitz ward 1754 Nachfolger seines Vaters, Johann George Sch., Pfarrer in Witznitz, † dort 1789.  [Sohne 1774, 1777.]  Johann August Teutscher aus Penig war churf. Sächs. Commissionsrath und (seit 1776) Herr auf Neukirchen bei Borna, † d. 25. Juni 1804 alt 73 J. [Vater 1713. Bruder 1742.]  Zhanust Gettlob Riedel aus Ringethal bei Mittweida, Sohn des dort. Pf., geb. d. 16. Aug. 1730, ward den 4. Septbr. 1756 in Wittenberg Mag. (Cur. Sax, 1756 p. 245.)  Ghristian Lebrecht Albanus aus Zacheplin, Sohn des dort. Pf., geb. d. 31. Octbr. 1729, ward den 4. Septbr. 1756 in Wittenberg Mag. (Cur. Sax, 1756 p. 245.)  Glaschs KrehGal. IX. 152, Meusel Lex. I. 89.)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28. August  | ward nach s. Abgang von der Schule Militär und stand<br>1749 bei dem Prinz Xaverischen Infanterie-Regiment als<br>Fahnjunker.                                                                    | 1747.           |
| ward Feldprediger. [Vater 1769.]  Christian Gettfried Jahn aus Markranstädt, Sohn d. dort. Pf.,? ward 1760 Pf. zu Blesien im St. Merseburg.  1743.  Friedrich Heinrich von Raussendorf aus Dresden, Sohn des Majors Carl Heinrich von R.  Siegmund Heinrich Schirmer aus Grimma ward 1751 Actuar im Erbamte zu Grimma, 1755 Advocat, practizirte einige Zeit zu Leipzig, wandte sich dann als Advocat nach Essleben in Thüringen, † 1781.  Christoph Heinrich Wolff aus Behlitz bei Eilenburg, Sohn des dort 1736 verstorbenen Pf. M. Heinrich W., ward 1756 in Dresden als Advocat immatriculirt.  Daniel Friedrich Knorr aus Altleisnig. [Bruder 1737.]  Johann Heinrich Rosenbach aus Grimma ward im April 1755 Actuarius im Amte Arnshaugk und 1759 im Amte zu Liebenwerda, später Rechtsconsulent in Liebenwerda, † den 12. Mai 1770. [Bruder 1739.]  Johann Siegismund Lehmann aus Waldau bei Luccau in der Niederlausitz. [Vater 1710.]  Gustav Heinrich Schweitzer aus Witznitz ward 1754 Nachfolger seines Vaters, Johann George Sch., Pfarrer in Witznitz, † dort 1789.  (Kriegels nützl. Nachr. III. 491, Dresd. pol. Anz. 1754 XXIV. 5.)  [Söhne 1774. 1777.]  Jehann August Teutscher aus Penig war churf. Sächs. Commissionsrath und (seit 1776) Herr auf Neukirchem bei Borna, † d. 25. Juni 1804 alt 73 J. (Vater 1713. Bruder 1742.]  Samuel Gettlob Riedel aus Ringethal bei Mittweida, Sohn des dort. Pf., geb. d. 16. Aug. 1730, ward den 30. April 1756 in Wittenberg Mag. (Cur. Sax, 1756 p. 245.)  Christian Lebrecht Albanus aus Zscheplin, Sohn des dort. Pf., geb. d. 16. Aug. 1730, ward den 4. Septb. 1.755 Pf. in Seifertsbain, Fuchshain und Klein- püssna, † d. 4. Decbr. 1783 auf der Kanzel in Kleinpössna in 55. Jahre.  (Sachs. KirchGal. IX. 182, Meusel Lex. I. 89.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21. October | Johann Wilhelm Hardey aus Mösslitz bei Zörbig,<br>Sohn des Erb-, Lehn- und Gerichtsherrn Joh. Friedr. H.,                                                                                        | eod.            |
| 1743.  10. Januar   9. Novbr.   |                                                                                                                                                                                                  | 14.Sept. 1748.  |
| Friedrich Heinrich von Raussondorf aus Dresden, Sohn des Majors Carl Heinrich von R.  Siegmund Heinrich Schirmer aus Grimma ward 1751 Actuar im Erbamte zu Grimma, 1755 Advocat, practizirte einige Zeit zu Leipzig, wandte sich dann als Advocat nach Essleben in Thüringen, † 1781.  Christoph Heinrich Wolff aus Behlitz bei Eilenburg, Sohn des dort 1736 verstorbenen Pf. M. Heinrich W., ward 1756 in Dresden als Advocat immatriculirt.  cod.  Daniel Friedrich Knorr aus Altleisnig. [Bruder 1737.]  Johann Heinrich Rosenbach aus Grimma ward im April 1755 Actuarius im Amte Arnshaugk und 1759 im Amte zu Liebenwerda, später Rechtsconsulent in Liebenwerda, † den 12. Mai 1770. [Bruder 1739.]  Johann Siegismund Lehmann aus Waldau bei Luccau in der Niederlausitz. [Vater 1710.]  Gustav Heinrich Schweitzer aus Witznitz ward 1754 Nachfolger seines Vaters, Johann George Sch., Pfarrer in Witznitz, † dort 1789. (Kriegels natzl. Nachr. Jil. 491, Dresd. pol. Anz. 1754 XXIV. 5.) [Söhne 1774. 1777.]  Johann August Teutscher aus Penig war churf. Sächs. Commissionsrath und (seit 1776) Herr auf Neukirchen bei Borna, † d. 25. Juni 1804 alt 73 J. [Vater 1713. Bruder 1742.]  Zhanuel Gottlob Riedel aus Ringethal bei Mittweida, Sohn des dort. Pf., geb. d. 16. Aug. 1730, ward den 30. April 1756 in Wittenberg Mag. (Cur. Sax, 1756 p. 245.)  Christian Lebrecht Albanus aus Zscheplin, Sohn des dort. Pf., geb. d. 31. Octbr. 1729, ward den 4. Septbr. 1755 Pf. in Seifertsbain, Fuchshain und Klein- pössna, † d. 4. Decbr. 1783 auf der Kanzel in Kleinpössna im 55. Jahre.  (Sachs. KirchGal. IX. 152, Meusel Lex. I. 89.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14, Novbs.  | Sohn d. dort. Pf.,? ward 1760 Pf. zu Blesien im St. Merseburg.                                                                                                                                   | 14.Sept. 1748.  |
| Sohn des Majors Carl Heinrich von R.  Siegmund Heinrich Schirmer aus Grimma ward 1751 Actuar im Erbamte zu Grimma, 1755 Advocat, practizirte einige Zeit zu Leipzig, wandte sich dann als Advocat nach Essleben in Thüringen, † 1781.  Christoph Heinrich Wolff aus Behlitz bei Eilenburg, Sohn des dort 1736 verstorbenen Pf. M. Heinrich W., ward 1756 in Dresden als Advocat immatriculirt.  Daniel Friedrich Knorr aus Altleisnig. [Bruder 1737.]  Johann Heinrich Rosembach aus Grimma ward im April 1755 Actuarius im Amte Arnshaugk und 1759 im Amte zu Liebenwerda, später Rechtsconsulent in Liebenwerda, † den 12. Mai 1770. [Bruder 1739.]  Johann Siegismund Lehmann aus Waldau bei Luccau in der Niederlausitz. [Vater 1710.]  Gustav Heinrich Schweitzer aus Witznitz ward 1754 Nachfolger seines Vaters, Johann George Sch., Pfarrer in Witznitz, † dort 1789. (Kriegels nützl. Nachr. JH. 491, Dresd. pol. Anz. 1754 XXIV. 5.) [Sühne 1774. 1777.]  Johann August Teutscher aus Penig war churf. Söchs. Commissionsrath und (seit 1776) Herr auf Neukirchen bei Borna, † d. 25. Juni 1804 alt 73 J. [Vater 1713. Bruder 1742.]  Zhamuel Gottlob Riedel aus Ringethal bei Mittweida, Sohn des dort. Pf., geb. d. 16. Aug. 1730, ward den 30. April 1756 in Wittenberg Mag. (Cur. Sax, 1756 p. 245.)  Christian Lebrecht Albanus aus Zscheplin, Sohn des dort. Pf., geb. d. 31. Octbr. 1729, ward den 4. Septhr. 1755 Pf. in Seifertsbain, Fuchshain und Klein- pössna, † d. 4. Decbr. 1783 auf der Kanzel in Kleinpössna im 55. Jahre.  (Sachs. KirchGal. IX. 152, Meusel Lex. I. 39.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 1743.                                                                                                                                                                                            |                 |
| ward 1751 Actuar im Erbamte zu Grimma, 1755 Advocat, practizirte einige Zeit zu Leipzig, wandte sich dann als Advocat nach Essleben in Thüringen, † 1781.  Christoph Heinrich Wolff aus Behlitz bei Eilenburg, Sohn des dort 1736 verstorbenen Pf. M. Heinrich W., ward 1756 in Dresden als Advocat immatriculirt.  Daniel Friedrich Knorr aus Altleisnig. [Bruder 1737.]  Johann Heinrich Rosenbach aus Grimma ward im April 1755 Actuarius im Amte Arnshaugk und 1759 im Amte zu Liebenwerda, später Rechtsconsulent in Liebenwerda, † den 12. Mai 1770. [Bruder 1739.]  Johann Siegismund Lehmann aus Waldau bei Luccau in der Niederlausitz. [Vater 1710.]  Gustav Heinrich Schweitzer aus Witznitz ward 1754 Nachfolger seines Vaters, Johann George Sch., Pfarrer in Witznitz, † dort 1789. (Knegels natul. Nachr. III. 491, Dresd. pol. Anz. 1754 XXIV. 5.) [Söhne 1774. 1777.]  Johann August Teutscher aus Penig war churf. Sächs. Commissionsrath und (seit 1776) Herr auf Neukirchen bei Borna, † d. 25. Juni 1804 alt 73 J. [Vater 1713. Bruder 1742.]  Zhuni Samuel Gottlob Riedel aus Ringethal bei Mittweida, Sohn des dort. Pf., geb. d. 16. Aug. 1730, ward den 30. April 1756 in Wittenberg Mag. (Cur. Saz., 1756 p. 245.)  Christian Lebrecht Albanus aus Zscheplin, Sohn des dort. Pf., geb. d. 31. Octbr. 1729, ward den 4. Septbr. 1755 Pf. in Seifertshain, Fuchshain und Kleinpössna, † d. 4. Decbr. 1783 auf der Kanzel in Kleinpössna im 55. Jahre. (Sachs. KirchGal. IX. 152, Meusel Lex. I. 39.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10. Januar  |                                                                                                                                                                                                  |                 |
| Sohn des dort 1736 verstorbenen Pf. M. Heinrich W., ward 1756 in Dresden als Advocat immatriculirt.  Daniel Friedrich Knorr aus Altleisnig. [Bruder 1737.]  Jehann Heinrich Rosenbach aus Grimma ward im April 1755 Actuarius im Amte Arnshaugk und 1759 im Amte zu Liebenwerda, später Rechtsconsulent in Liebenwerds, † den 12. Mai 1770. [Bruder 1739.]  18. Mai  Johann Siegismund Lehmann aus Waldau bei Luccau in der Niederlausitz. [Vater 1710.]  31. Mai  Gustav Heinrich Schweitzer aus Witznitz ward 1754 Nachfolger seines Vaters, Johann George Sch., Pfarrer in Witznitz, † dort 1789. [Söhne 1774. 1777.]  Jehann August Teutscher aus Penig war churf. Sächs. Commissionsrath und (seit 1776) Herr auf Neukirchen bei Borna, † d. 25. Juni 1804 alt 73 J. [Vater 1713. Bruder 1742.]  327. Juni  Samuel Gettlob Riedel aus Ringethal bei Mittweida, Sohn des dort. Pf., geb. d. 16. Aug. 1730, ward den 30. April 1756 in Wittenberg Mag. (Cur. Sax, 1756 p. 245.)  Christian Lebrecht Albanus aus Zscheplin, Sohn des dort. Pf., geb. d. 31. Octbr. 1729, ward den 4. Septbr. 1755 Pf. in Seifertsbain, Fuchshain und Kleinpössna, † d. 4. Decbr. 1783 auf der Kanzel in Kleinpössna im 55. Jahre. (Sachs. KirchGal. IX. 152, Meusel Lex. I. 89.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | cod.        | ward 1751 Actuar im Erbamte zu Grimma, 1755 Advocat,<br>practizirte einige Zeit zu Leipzig, wandte sich dann als                                                                                 |                 |
| Johann Heinrich Rosenbach aus Grimma ward im April 1755 Actuarius im Amte Arnshaugk und 1759 im Amte zu Liebenwerda, später Rechtsconsulent in Liebenwerda, † den 12. Mai 1770. [Bruder 1739.]  Johann Siegismund Lehmann aus Waldau bei Luccau in der Niederlausitz. [Vater 1710.]  Sustav Heinrich Schweitzer aus Waldau bei Luccau in der Niederlausitz. [Vater 1710.]  Gustav Heinrich Schweitzer aus Waldau bei Luccau in der Niederlausitz. [Vater 1710.]  Mai Ward 1754 Nachfolger seines Vaters, Johann George Sch., Pfarrer in Witznitz, † dort 1789. (Kriegels nützl. Nachr. III. 491, Dresd. pol. Anz. 1754 XXIV. 5.) [Söhne 1774. 1777.]  Johann August Teutscher aus Penig war churf. Sächs. Commissionsrath und (seit 1776) Herr auf Neukirchen bei Borna, † d. 25. Juni 1804 alt 73 J. [Vater 1713. Bruder 1742.]  Zi. Juni  Johann August Teutscher aus Penig war churf. Sächs. Commissionsrath und (seit 1776) Herr auf Neukirchen bei Borna, † d. 25. Juni 1804 alt 73 J. [Vater 1713. Bruder 1742.]  Zi. Juni  Christian Lebrecht Albanus aus Zscheplin, Sohn des dort. Pf., geb. d. 31. Octbr. 1729, ward den 4. Septbr. 1755 Pf. in Seifertshain, Fuchshain und Klein- pössna, † d. 4. Decbr. 1783 auf der Kanzel in Kleinpössna im 55. Jahre. (Sachs. KirchGal. IX. 152, Meusel Lex. I. 89.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5, Mārs     | Sohn des dort 1736 verstorbenen Pf. M. Heinrich W.,                                                                                                                                              |                 |
| ward im April 1755 Actuarius im Amte Arnshaugk und 1759 im Amte zu Liebenwerda, später Rechtsconsulent in Liebenwerda, † den 12. Mai 1770. [Bruder 1739.]  Johann Siegismund Lehmann aus Waldau bei Luccau in der Niederlausitz. [Vater 1710.]  31. Mai  Gustav Heinrich Schweitzer aus Witznitz ward 1754 Nachfolger seines Vaters, Johann George Sch., Pfarrer in Witznitz, † dort 1789.  (Kriegels nützl. Nachr. III. 491, Dresd. pol. Anz. 1754 XXIV. 5.)  [Söhne 1774. 1777.]  Johann August Teutscher aus Penig war churf. Sächs. Commissionsrath und (seit 1776) Herr auf Neukirchen bei Borna, † d. 25. Juni 1804 alt 73 J.  [Vater 1713. Bruder 1742.]  Zi. Juni  Samuel Gettlob Riedel aus Ringethal bei Mittweida, Sohn des dort. Pf., geb. d. 16. Aug. 1730, ward den 30. April 1756 in Wittenberg Mag. (Cur. Sax, 1756 p. 245.)  Christian Lebrecht Albanus aus Zscheplin, Sohn des dort. Pf., geb. d. 31. Octbr. 1729, ward den 4. Septbr. 1755 Pf. in Seifertshain, Fuchshain und Kleinpössna, † d. 4. Decbr. 1783 auf der Kanzel in Kleinpössna im 55. Jahre.  (Sachs. KirchGal. IX. 152, Meusel Lex. I. 89.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | eed.        | Daniel Friedrich Knorr aus Altleisnig. [Bruder 1737.]                                                                                                                                            | 13, Nov. 1747.  |
| Johann Siegismund Lehmann aus Waldau bei Luccau in der Niederlausitz. [Vater 1710.]  31. Mai  Gustav Heinrich Schweitzer aus Witznitz ward 1754 Nachfolger seines Vaters, Johann George Sch., Pfarrer in Witznitz, † dort 1789.  (Kriegels nütsl. Nachr. III. 491, Dresd. pol. Anz. 1754 XXIV. 5.)  [Söhne 1774. 1777.]  Jehann August Teutscher aus Penig war churf. Sächs. Commissionsrath und (seit 1776) Herrauf Neukirchen bei Borna, † d. 25. Juni 1804 alt 73 J.  [Vater 1713. Bruder 1742.]  327. Juni  Samuel Gottlob Riedel aus Ringethal bei Mittweida, Sohn des dort. Pf., geb. d. 16. Aug. 1730, ward den 30. April 1756 in Wittenberg Mag. (Cur. Sax, 1756 p. 245.)  Christian Lebrecht Albanus aus Zscheplin, Sohn des dort. Pf., geb. d. 31. Octbr. 1729, ward den 4. Septbr. 1755 Pf. in Seifertsbain, Fuchshain und Klein- pössna, † d. 4. Decbr. 1783 auf der Kanzel in Kleinpössna im 55. Jahre.  (Sachs. KirchGal. IX. 152, Meusel Lex. I. 89.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4, Mai      | ward im April 1755 Actuarius im Amte Arnshaugk und<br>1759 im Amte zu Liebenwerda, später Rechtsconsulent                                                                                        | im Märs 1749.   |
| ward 1754 Nachfolger seines Vaters, Johann George Sch., Pfarrer in Witznitz. † dort 1789.  (Kriegels nützl. Nachr. III. 491, Dresd. pol. Anz. 1754 XXIV. 5.)  [Söhne 1774. 1777.]  Jehann August Teutscher aus Penig war churf. Sächs. Commissionsrath und (seit 1776) Herr auf Neukirchen bei Borna, † d. 25. Juni 1804 alt 73 J.  [Vater 1713. Bruder 1742.]  Z7. Juni  Samuel Gottlob Riedel aus Ringethal bei Mittweida, Sohn des dort. Pf., geb. d. 16. Aug. 1730, ward den 30. April 1756 in Wittenberg Mag. (Cur. Sax, 1756 p. 245.)  Christian Lebrecht Albanus aus Zscheplin, Sohn des dort. Pf., geb. d. 31. Octbr. 1729, ward den 4. Septbr. 1755 Pf. in Seifertsbain, Fuchshain und Klein- pössna, † d. 4. Decbr. 1783 auf der Kanzel in Kleinpössna im 55. Jahre.  (Sachs. KirchGal. IX. 152, Meusel Lex. I. 89.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18. Mai     |                                                                                                                                                                                                  | im April 1747.  |
| Jehann August Teutscher aus Penig war churf. Sächs. Commissionsrath und (seit 1776) Herr auf Neukirchen bei Borna, † d. 25. Juni 1804 alt 73 J. [Vater 1713. Bruder 1742.]  27. Juni  28. August  Sohn des dort. Pf., geb. d. 16. Aug. 1730, ward den 30. April 1756 in Wittenberg Mag. (Cur. Sax, 1756 p. 245.)  Christian Lebrecht Albanus aus Zscheplin, Sohn des dort. Pf., geb. d. 31. Octbr. 1729, ward den 4. Septbr. 1755 Pf. in Seifertsbain, Fuchshain und Klein- pössna, † d. 4. Decbr. 1783 auf der Kanzel in Kleinpössna im 55. Jahre.  (Sachs. KirchGal. IX. 152, Meusel Lex. I. 89.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31. Mai     | ward 1754 Nachfolger seines Vaters, Johann George Sch.,<br>Pfarrer in Witznitz, † dort 1789.<br>(Kriegels nützl. Nachr. III. 491, Dresd. pol. Anz. 1754 XXIV. 5.)                                | 1748.           |
| Sohn des dort. Pf., geb. d. 16. Aug. 1730, ward den 30. April 1756 in Wittenberg Mag. (Cur. Sax, 1756 p. 245.)  Christian Lebrecht Albanus aus Zscheplin, Sohn des dort. Pf., geb. d. 31. Octbr. 1729, ward den 4. Septbr. 1755 Pf. in Seifertsbain, Fuchshain und Kleinpössna, † d. 4. Decbr. 1783 auf der Kanzel in Kleinpössna im 55. Jahre.  (Sachs. KirchGal. IX. 152, Meusel Lex. I. 89.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25. Juni    | war churf. Sächs. Commissionsrath und (seit 1776) Herrauf Neukirchen bei Borna, † d. 25. Juni 1804 alt 73 J.                                                                                     | 14, Sept. 1749. |
| Sohn des dort. Pf., geb. d. 31. Octbr. 1729, ward den<br>4. Septbr. 1755 Pf. in Seifertsbain, Fuchshain und Klein-<br>pössna, † d. 4. Decbr. 1783 auf der Kanzel in Kleinpössna<br>im 55. Jahre.<br>(Sachs. KirchGal. IX. 152, Meusel Lex. I. 89.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27. Juni    | Sohn des dort. Pf., geb. d. 16, Aug. 1730, ward den                                                                                                                                              |                 |
| formation addle feet file it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28. August  | Sohn des dort. Pf., geb. d. 31. Octbr. 1729, ward den<br>4. Septbr. 1755 Pf. in Seifertsbain, Fuchshain und Klein-<br>pössna, † d. 4. Decbr. 1783 auf der Kanzel in Kleinpössna<br>im 55. Jahre. | 1748,           |

Aufnahme. 28, August

1. October

eod.

12. Novbr.

eod.

eod.

5. Dechr.

#### 1743. 1744.

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1743. 1744.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Abgang.         |
| Christian Friedrich Schulze aus Wildenbayn ward 1753 Mag. in Leipzig, 1759 Pfarrer in Naunhof, † d. 8. April 1788 58 Jahre alt. (Kriegels nützi. Nachr. III. 270, Dr. pol. Anz. 1788 XXIX. 8 b, Wochenblatt f. Taucha etc. 1843 nr. 50 p. 785 ff. Einen andern dieses Namens aus Wildenbayn zu derselben Zeit erwähnt Meusel Lex. XII. 534 f.)                  |                 |
| Christian Gotthelf Köhler aus Colditz,<br>hinterlassener dritter Sohn des Seisensieders Christian<br>August K., geb. d. 1. September 1727, studirte Theologie<br>(Kampr. Leisn. Chr. p. 577.) u. ward 1752 in Wittenb. Mag.                                                                                                                                     | 4. Juni 1749.   |
| Bernhard Siegmund Otte aus Sachsendorf<br>ward 1756 Mag. in Leipzig, 1762 Pfarrer zu Friesdorf u.<br>Rammelburg in der Graßschaft Mansfeld.<br>(Kriegels nützl. Nachr. III. 637, Dietm. V. 743.) [Vater 1712.]                                                                                                                                                  | 1749.           |
| Johann Daniel Tittmann aus Gersdorf<br>ward 1756 in Wittenberg Mag., 1758 Pastor substit. zu<br>Ablass, 1759 wirkl. Pf. daselbst, 1771 Nachfolger seines<br>Vaters, Pfarrer zu Gersdorf, † d. 16. Mai 1784.<br>(Dresdn. pol. Anz. 1758 XXX. 9, 1784 XXV. 8 b.)<br>[Vater 1704. Brüder 1748. 1754 u. der Folg.]                                                  | 1748.           |
| Johann Gottlob Tittmann aus Gersdorf<br>ward 1756 Magist. in Leipzig, ging als Hofmeister der<br>jungen Herrn von Hardenberg nach Hannover, ward dann<br>Pfarrer zu Bühla bei Göttingen, später zu Grossenroda<br>(oder Wiederstädt?) im Hannöverschen, † 1788.<br>(Kriegels nütsl. Nachr. III. 647, Eck Leipz. gel. Tag. 1799 p. 10.)<br>[Bruder des Vorigen.] | 1749.           |
| George Gottfried Eckhard aus Schweinitz<br>war Hofrath und Generalaccis-Commissar zu Schweinitz,<br>† den 4. Juni 1786.<br>(Dresd. pol. Anz. 1786 XXIV. 7.)                                                                                                                                                                                                     | iza Sept. 1747. |
| Johann Carl Christlieb Krug aus Dippoldiswalde,<br>Sohn des dort. Diacon u. nachherigen Pfarrers in Höcken-<br>dorf, ist verschollen.                                                                                                                                                                                                                           | 4. Dec. 1749.   |

1744.

21. Januar

Carl Friedrich Krahmer aus Bitterfeld, Sohn des Amtsactuar Johann Friedrich Krahmer, lebte als Privatlehrer in Bitterfeld.

6. Februar

Hieronymus Christian Leberecht von Brückner aus Rudolstadt, Sohn des Schwarzburg. Commissionsraths Dr. Jacob Ernst Brückner, ging in Preuss. Militärdienste und war um 1778 königl. Preuss. Major bei dem v. Thunischen Dragon.-Reg. (Albrecht neues genealog. Handbuch auf d. J. 1778 p. 257.)

21. Februar

Jeremias Fischer aus Schaddel, Sohn des gleichnamigen Schul-Mühlen-Pachters.

19. März

Gottfried Heinrich Bergen aus Grimma ward 1755 in Dresden als Advocat immatriculirt, practizirte in Leipzig, † d. 6. Juli 1757. [Vater 1713?]

7. Sept. 1747.

im Febr. 1750.

3. März 1750.

Christian Gettleb Stelle aus Gobrsdorf bei Jessen. 2. April Wenn Dietm. IV. 791 mit Grund berichtet, dass der Pf. Gottlob Ehrenfried Stolle in Gohrsdorf (und später in Elster) nicht mehr als einen Sohn hatte, welcher 1756 Pfarrer in Bülzig wurde (s. Dietm. IV. 801), so muss der hier erwähnte dieser Pf. in Bülzig sein und die Vornamen Gottlob Ehrenfried, welche Dietmann ihm giebt, sind falsch. Christian Gottfried Winckler aus Mittweide, S. Mai geb. d. 10. März 1728, ?ward 1756 Preussischer Feldpre-diger bei dem Saldernschen Regimente. (Cur. Sax. 1756 p. 357.) [Vater 1704.] 1. Juli Christian Friedrich Schmieder aus Wittenberg .... 1750. ward 1755 in Wittenberg Mag. und Pfarrer in Dobien, † den 10. Mai 1769. [Bruder 1750.] 6. Juli Johann Friedrich Ritze aus Pouch bei Düben im Juli 1749. ward 1755 als Advocat immatriculirt, Actuar im Amte Belzig, dann reichsgräft. Solmsscher Amtmann zu Baruth. von 1767 Amtsverweser zu Torgau, später Rechtsconsulent in Torgau und Gerichtsdirector. (Dresd. pol. Anz. 1776 XXVI. 1.) .... 1749. Christian August Kluge aus Wittenberg 4. August ward 1754 Mag., dann Adjunct der philos. Facultät, 1758 Diaconus IV. an der Stadtkirche zu Wittenberg, 1763 Diacon. III. daselbst, + d. 3. Juni 1767 im 36. Jahre. (Annalist XII, 106, Erdmann Biogr. d. Past. z. Witt. p. 87 und Supplem. p. 112, Rotermund zu Jöcher III, 528 (.) [Vater 1713. Bruder 1751.] 14. August Paul Gottlieb Kiessling aus Steinpleiss. [Vater 1707.] cod. 25. Septbr. Johann Andreas Ridel aus Mittweida Ostern 1750. ward 1754 Advocat, Gerichtsdirector in Ringethal und Crossen, † d. 18. Febr. 1785 55 Jahre alt. (Kretzschmar Nachr. v. Mittw. p. 1167, Bahn hist. N. v. Frankenb. p. 268.) [Vater 1707.] Johann Gottlob Friedrich Mesenberger aus Prettin .... 1749. ward 1755 Mag. in Leipzig, 1756 Preuss. Feldprediger bei dem ehemal. Prinz Friedrich August Regimente. (Kriegele nützi, Nachrichten IR, 513.) 6. October Josias Ludwig Ernst Püttmann aus Ostrau 14. Sept. 1748. ward 1754 Advocat, 1761 in Leipzig Dr. jur., 1771 ord. Professor jur., 1786 Domherr in Naumburg, 1790 Decemvir der Universität und Domherr des Hochstifts Merseburg, der Leipziger Juristenfacultät Senior und der churfürstl. Mainzischen Academie der Wissenschaften Mitglied. sturb den 28. April 1796. (Eck Leipz, gel. Tageb, 1796 p. 44—50 u. in der Vorrede über s. Legate får die Univers., Roterm, zu Jöcher VI, 1928, Meusel Lex. X. 558—563 u. die dort angef, Schriften. In Wenckli orat, saecul, p. 46 wird das Jahr seiner Aufsahme falsch angegeben.) Jehann Gottfried Ludwig Richter aus Zörbig, 21. October .... .... 1749. Sohn des dort, Accisinspectors Joh. Gottfr. R., ward 1755 in Wittenberg Mag., 1757 Diacon in Zürbig. (Dresd. poi. Ans. 1757 XLIV. 8.)

C-C-88

<del>€€€</del>

| Aufnahme,   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Abgang.                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 26. October | Johann Gottleb Jäger aus Werdau<br>ward in Leipzig 1758 Mag. u. zum Catecheten zu St. Petri<br>designirt, resignirte aber noch vor dem Antritte der<br>Stelle und starb.<br>(Annalist X. 194.)                                                                                                                                                                                                                                             | 1759.                  |
| 9. Novbr.   | Ernst Samuel Tzschirich aus Belgern<br>ward den 28. August 1767 als Rector in Glashütte con-<br>firmirt, 1773 Rector in Kirchhain.<br>(Dresd. pol. Anz. 1773 XXXI. 3.) [Brüder 1740. 1742.]                                                                                                                                                                                                                                                | eed,                   |
| 23. Novbr.  | Christian Gotthard Buxbaum aus Leisnig<br>† als Alumnus in seiner Vaterstadt im Februar 1747.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
|             | Anmerkung. In diese Zeit müsste auch Christian Gottfried Lange gehören, welchen Dippoldt hist. Beschr. d. Landessch. p. 182 als hiesigen Schüler erwähnt, wenn sich erweisen liesse, dass er die hiesige Schule besucht habe. In den Verzeichnissen und sonstigen Quellen findet sich von ihm keine Spur. Dipp. nennt ihn Dr. medic. und pract. Arzt und hat wahrscheinl. den von Rotermund zu Jöcher III. 1197 erwähnten im Sinne gehabt. |                        |
|             | 1745.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| 21. Januar  | Gettlob Heinrich von Pöllnitz aus Kolckau bei Rochlitz<br>war churf. Sächs. Hof- u. Justizrath zu Dresden, starb<br>den 2. Juni 1770 im 41. Jahre.<br>(Dresd. pol. Anz. 1770 XXV. 6, Miscell. Sax. 1770 p. 194.)                                                                                                                                                                                                                           | 14. <b>J</b> ali 1748. |
| 24. Februar | Johann Christoph Thamm aus Landsberg,<br>Sohn Johann Gottfried Th.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1750.                  |
| 29. Märs    | Christian Friedrich Kuniss aus Schwarzenberg,<br>Sohn des Kämmerers und Organisten Friedrich K.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15. Sept. 1750.        |
| 6. April    | Johann Heinrich Mehner aus Eschefeld<br>studirte in Leipzig Theologie und wurde 1756 daselbst<br>Magister, starb noch während s. Aufenthaltes in Leipzig.<br>(Kriegels nützl. Nachr. III. 656.) [Vater 1715.]                                                                                                                                                                                                                              | 1750.                  |
| eod.        | Samuel Benjamin Martini aus Geithain<br>ward 1753 in Wittenberg Mag., 1759 Pfarrer zu Beicha,<br>1760 Pfarrer zu Krögis, † d. 19. April 1807.<br>(Dresd. pol. Anz. 1759 XVI. 9, 1761 I. 7, S. KirchGal. I. 122.)<br>[Bruder 1746.]                                                                                                                                                                                                         |                        |
| evd.        | Carl Gottlieb Friedrich Schultze aus Penig<br>studirte in Leipzig Theologie, ward 1756 in Wittenberg<br>Mag., † d. 6. Octbr. 1761.<br>(Annalist XVIII, 39.)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1751.                  |
| eod.        | Ohristian Gottfried Jehnichen aus Herzberg<br>ward 1755 Diacon zu Herzberg, 1779 Archidiacon daselbst<br>und Pastor zu Gräfendorf, 1808 emerit., † 1814 im 82. J.<br>(Dietm. IV. 298.) [Söhne 1775. 1777.]                                                                                                                                                                                                                                 | Ostern 1751.           |
| eod.        | August Ludwig Stöter aus Bitterfeld<br>† als Flossmeister zu Kösen den 7. Juli 1787 im 60. J.<br>(Dresd. pol. Aus. 1787 XXXI. 9 b.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14, Sept. 1748.        |

**6916** 

|                | 1140, 1140,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 203             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aufnahme.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Abyang.         |
| 3. Mai         | Jehann Christian Wolff aus Belzig<br>war Amtmann in Senftenberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1750.           |
| 4. Mai         | Johann Christian Held aus Wahrenbrück<br>† in seiner Heimat 1751.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1751.           |
| 24. <b>Mai</b> | Gottlieb Polycarp Reibetopff aus Eibenstock<br>ward 1762 Pfarrer Subst. in Weinböhla, 1770 wirklicher<br>Pfarrer daselbst, um 1800 emeritirt, † in Grossenhsin.<br>(Dresd. pol. Anz. 1762 XLVI. 4, 1770 XXII. 2, Oettel Gesch. v.<br>Eybenstock III. 321.)                                                                                                                                       | eod.            |
| 22. Juni       | Wichael Gottlieb Deissner aus Zörbig<br>ward Mag., 1763 Pfarrer zu Reetz, den 29. Octbr. 1783<br>als Pfarrer zu Wiesenburg (Eph. Belzig) confirmirt, wo<br>er um 1801 starb.<br>(Dresd. pol. Ans. 1764 VII. 3, 1784 II. 1 a.) [Sohn 1780.]                                                                                                                                                       | 18. Sept. 1750. |
| 1. October     | Carl Lebrecht Kronbiegel aus Brehna,<br>ältester Sohn des Kammercommissar Joh, Friedrich K.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1751.           |
|                | Jehann Friedrich Rehkopf aus Leipzig<br>ging nach Pforta und wurde den 14. April 1746 dort<br>sufgenommen (Pfört. Alb. p. 317), ward Dr. theol. und<br>war zuletzt seit 1778 churf. Sächs. Oberconsistorialrath<br>und Superintendent zu Dresden, † d. 15. März 1789.<br>(Meusel Lex. XI. 94—96 u. die dort angef. Biograph., Roterm.<br>zu Jöcher VI. 1583; fehlt in den bles. Verzeichnissen.) | 1746.           |
|                | 1746.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| 17. Februar    | Jehann Michael Fromhold aus Rochlitz<br>ward als Studiosus juris vom Amte Rochlitz den 22. Juni<br>1759 in die Versorgungsanstalt zu Waldheim gebracht,<br>† dort d. 18. April 1765 33 J. alt. [Vater 1702. Bruder 1740.]                                                                                                                                                                        | 5. Oct. 1748.   |
| 21. Februar    | Gettlob Gettfried Dietrich aus Mittweida,<br>Sohn des Bürgermeisters Gettfried D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ostern 1751.    |
| 3. März        | Jehann Heinrich Reinhard aus Borns,<br>Sohn des 1732 verstorbenen Amtsverwalters und Steuer-<br>einnehmers Joh. Gottfried R., ward 1756 Advocat, churf.<br>Sächs. Generalaccis-Inspect. in Borna, † d. 17. April 1763.                                                                                                                                                                           | 1751.           |
| 22. Märs       | Johann David Gottlieb Unzer aus Zörbig<br>ward 1756 zu Leipzig Mag., 1759 Pfarrer zu Dorfchem-<br>nitz, † den 25. Juni 1805 im 47. Amtsjahre.<br>(Kriegels nützl. Nachr. III. 642, wo er falsch Unger heisst,<br>Dresd. pol. Anz. 1759 XXXIV. 9, Sachs. KGal. II. 245. Ueber<br>s. Geschlecht Dreyhaupt Saalkr. Th. II. GeschlReg. p. 186.)                                                      |                 |
| 28, Märs       | Christian Lebrecht Martini aus Geithain ward 1766 Rector zu Lommatzsch, † d. 14. März 1794 im 61. Jahre. (Dresd. pol. Anz. 1766 IX. 2.) [Bruder 1745.]                                                                                                                                                                                                                                           | 1752.           |
| 4. April       | Gustav Ludwig Mylius aus Eilenburg,<br>Sohn des Stadtschreibers Ernst Friedrich M., studirte in<br>Leipzig seit 1751 die Rechte.<br>(Mylli hist. Myl. p. 230 pr. 4.)                                                                                                                                                                                                                             | Michael 1751.   |
| 6              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2627            |

C 200

| 1000        | 1 4 1 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Anfnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Abgang.               |
| 5, April    | Jehann Friedrich Dehne aus Schlieben<br>ward 1753 in Wittenberg Mag. u. hatte dort Theol, studirt.<br>(Annalist I. 509, Dresd. pol. Anz. 1755 XVI. 7.) [Vater 1716?]                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| 19. April   | Gottfried Lebrecht Schuricht aus Dubro bei Herzberg<br>ward 1757 in Wittenberg Mag., erhielt eine Predigerstelle<br>vom Rathe zu Hamburg.<br>(Annalist IX. 635.) [Brüder 1750. 1754.]                                                                                                                                                                                                                         | 1750.                 |
| 23. April   | Johann Ludwig Ertzenbach aus Wittenberg,<br>Sohn des Schornsteinfegers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14. Sept. 1751.       |
| 4. Mai      | Jehann Friedrich Wolder aus Schora bei Gommern<br>ward 1760 Pf. in Callnberg, † dort d. 23. Juli 1798.<br>(Dietm. Schönb. Kirch u. Schul-Gesch. p. 240.)                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
| 5. Juni     | Carl Friedrich Frisch aus Wittenberg ward 1759 in Wittenberg Mag. und war fast 19 Jahre Universitäts – Bibliothekar daselbst, † d. 9. Februar 1773 im 43. Jahre. (Wittenberg. Wochenbl. 1773 p. 56.)                                                                                                                                                                                                          | Ostern 1751.          |
| eod.        | Christian Gotthold Bonemann aus Düben studirte in Leipzig die Rechte, ward s. Vater (Johann Gottfried) als Pachter des Amts Düben adjungirt, erhielt nach dem Tode desselben das Oberaccis-Commissariat im Stifte Merseburg, Naumburg u. Zeitz, ward 1775 Accisrath, kaufte sich die beiden Rittergüter Elstertrebnitz und Eulau bei Pegau, † d. 22. Jan. 1809 in Elstertrebnitz. [4 Brüder s. oben zu 1733.] | Michael 1751.         |
| 6. Juni     | Johann Gottlieb Jäckel aus Colditz<br>ward Mag., 1760 Pfarrer in Jerisau, 1773 Pfarrer in<br>Burgstädt.<br>(Dietm. Schönb. Kirch u. SchulGesch. p. 169.)                                                                                                                                                                                                                                                      | 1751.                 |
| 15, Juni    | Friedrich Adolph von Crux aus Stockhausen<br>+ als wirkl. Appellationsrath zu Dresden d. 22. Septbr.<br>1757 26 Jahre alt.<br>(Annalist IX. 915, Ermel A. u. N. v. Gr. p. 177.)                                                                                                                                                                                                                               | 14. <b>Sept</b> 1749. |
| 5. Juli     | Christian Gotthelf Schröer aus Rakith,<br>Sohn des dort. Pf. M. Hieronymus Gottfried Schröer, starb<br>als Lehrer am Zuchthause zu Torgau.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1752.                 |
| 6. Juli     | Jehann Christian Bohne aus Geringswalde<br>ward 1756 in Wittenberg Mag., 1768 Diacon au Rosswein,<br>† den 13. Januar 1786.<br>(Dresd. pol. Ans. 1786 VIII. 6 a.)                                                                                                                                                                                                                                             | Oatern 1752,          |
| 22. October | Ernst Gottlob Constantin Nicolai aus Priorau<br>ward in Wittenberg 1758 Mag., 1768 Pf. zu Naundorf<br>(Insp. Delitzsch), † d. 3. November 1778.<br>(Dresd. pol. Anz. 1768 XLII. 5.) [Vater 1716.]                                                                                                                                                                                                             | 1752,                 |
| 1. Novbr.   | Gottlieb Schlegel aus Neckanitz bei Lommatzsch<br>ward 1755 Mag. in Leipzig, 1768 Stiftsprediger in Lan-<br>gendorf, 1771 Pf. in Burgwerben, † dort als Past. sen.<br>d. 21. Januar 1813 im 82. Jahre.<br>(Starcke churs. Predigeralmanach p. 192, Eck Leipz. gel. Tag.<br>1805 p. 33.)                                                                                                                       | 1751.                 |

~~~

| Anfrehme,  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Abgang.         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 17. Novbr. | Jeremias Christian Hieronymus Hellmann aus Schmiedeberg,<br>Sohn des Pfarrers Balthssar Gottlob H. [Bruder 1741.]                                                                                                                                                                                                                                          | Ostem 1752,     |
| 21. Novbr. | Jehann Heinrich Krausse aus Torgau<br>ward 1758 Mag. in Wittenberg, 1757 Collega V. des Ly-<br>ceum in Torgau, später Diacon an der Heil. Geistkirche<br>in Torgau, † d. 1. Februar 1797.<br>(Annalist XVI. 107.) [Sohn 1787.]                                                                                                                             | Ostem 1752,     |
|            | 1747.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| 2. Januar  | Heinrich Gotthelf Noa Hofmann aus Püchau<br>ward 1759 in Leipzig Mag., d. 13. Febr. 1767 dritter, den<br>28. Juni 1782 zweiter Lehrer, vom 31. Mai 1799 bis den<br>25. Juni 1803 Rector der Grimm. Landesschule, † als<br>emeritus d. 19. März 1822 im 88. Jahre.<br>(Ermel A. u. H. p. 109 ff., Lorenz ser. praeceptt. III. Mold. p. 14.)<br>[Sohn 1824.] | 175 <b>2</b> ,  |
| 29, Märs   | Garl August Richter aus Rochlitz<br>ward 1763 Advocat und später Bürgermeister in Borna.<br>[Vater 1713. Bruder 1749. Sohn 1779.]                                                                                                                                                                                                                          | 14. Sept. 1752. |
| eod.       | Friedrich Gottlieb Grosser aus Leisnig, Sohn des 1741 dort verstorbenen Dr. medic. Benjamin Gottlieb Gr. [Der Geburtsort ist ungewiss.] Einer dieses Namens war zuletzt v. 1781—1806 Pf. in Lückendorf in d. Oberl. u. † als emerit. in Zittau d. 8. Mai 1808 im 76. J.                                                                                    | 175 <b>2.</b>   |
| eod.       | Johann Paul von Vockel aus Dresden.<br>(Seinen Vater erwähnt Meusel Lex. XIV. 261.)                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| 17. April  | Adelph Heinrich Schlinzky aus Dresden<br>+ als Vice-Berg-Secretär in Dresden im 27. Jahre und<br>wurde den 21. December 1759 begraben.<br>(Curtos. Sax. 1760 p. 16.)                                                                                                                                                                                       | Michael 1751.   |
| eod.       | Daniel Friedrich Seyfert aus Dittersbach<br>† als Auditeur bei einem churf. Sächs, Regimente. [Sohn des<br>Pf. Christian Daniel Seyfert in Altleisnig, unter den hin-<br>terlassenen Kindern desselben in den Cur. Sax. 1753 p. 216<br>nicht erwähnt.]                                                                                                     | Ende 1752.      |
| 18. April  | Urban Caspar Sieber aus Herzberg<br>ward 1769 in Dresden als Advocat immatriculirt u. war<br>Secretär in Dresden.                                                                                                                                                                                                                                          | 14, Sept. 1752. |
| 29. April  | Carl Wilhelm Gustav von Henning aus Zwickau<br>† als churf. Sächs. Major ausser Diensten in Liebenwerda<br>den 24. November 1782.                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| 3. Mai     | Christian Heinrich Müller aus Jessen<br>ward Rector der Schule zu Jessen u. 1759 in Wittenberg<br>Mag., † 1759.                                                                                                                                                                                                                                            | , 1753.         |
| 31. Mai    | Jehann Christian Friedrich Zürner aus Rochlitz,<br>Sohn des Diacon Johann Friedrich Zürner.                                                                                                                                                                                                                                                                | 14.Sept. 1752.  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9684            |

-COPPE

<del>- C 3</del>

| <i>y</i> .     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aufnahme.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Abgang.         |
| 31. <b>Mai</b> | Jehann August Friderici aus Pretzsch. [Vater 1711.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1753,           |
| 14. Septbr.    | Paul Gottlob Lindner aus Leisnig<br>ward 1768 Pf. zu Sachsenhausen, 1769 Pf. zu Gross-Storck-<br>witz, † 1782.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14. Sept. 1752. |
|                | (Dread. pol. Ans. 1768 XVII. 3, 1769 XXV. 3.) [Sohn 1786.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| 18. Septbr.    | Ernst Gotthelf Lindner aus Arzberg bei Belgern<br>ward 1756 in Wittenberg Mag., 1766 Pf. in Jüdenberg,<br>+ 1794. [Brüder 1739. 1742. 1754.]                                                                                                                                                                                                                                                            | Ostern 1753.    |
| eod,           | Garl Gottfried Curdes aus Stechau,<br>Sohn des dortigen Pfs. Franciscus Gottfried C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Michael 1752.   |
| 23. October    | Johann Gottfried Müller aus Schweinitz,<br>einziger Sohn des Acciseinnehmers gl. N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Michael 1752.   |
| 25. October    | Heinrich Adolph Franz aus Schlieben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Februar 1753.   |
|                | Sohn des dort. Amtmanns, ward 1758 in Dresden als Advocat immatriculirt. (Nach einer andern Nachricht soll er Kaufmann geworden und in Hamburg, wo er längere Zeit eine Zuckersiederei gehabt, gest; sein.) [Bruder 1748.]                                                                                                                                                                              |                 |
| eod.           | Adolph Christian Wendler aus Dobrilugk ward 1758 Advocat, 1761 in Wittenberg Dr. jur., dann Oberhofgerichts- u. Consistorialadvocat in Leipzig, 1767 Mitglied des Leipz. Rathscollegii, später Bürgermeister, Beisitzer des Schöppenstuhls und churf. Sächs. Geheimer Kriegsrath in Leipzig, † den 3. Februar 1794.  (Eck Leipz. gel. Tag. 1794 p. 4, Annalist XVI. 258—261.)  [Vater 1697. Sohn 1798.] | Ostern 1753,    |
| 7. Novbr.      | Johann Christian Sturm aus Belgern. [Bruder 1742.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| •              | 1748.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| 27. Januar     | Johann Christian Friedr. Maschke a. Ober-Oderwitz b. Zittau<br>ward 1760 Oberamtsadvocat und lebte in Zittau.<br>(Otto Oberl. Schriftsteller-Lexikon II, 546.)                                                                                                                                                                                                                                          | 1751,           |
| 13. Februar    | Oarl Friedrich Schultze aus Torgau<br>ward 1759 in Dresden als Advocat immatriculirt, † als<br>Vormundschaftsschreiber in Torgau.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1753,           |
| 2. April       | Johann Christoph Bock aus Mühlbach,<br>Sohn des Rittergutspachters Andreas Bock.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sommer 1753.    |
| 6, April       | Paul Lebrecht Spindler aus Buchholz,<br>Sohn des Acciseinnehmers Paul Spindler, ist nach Neu-<br>Schottland gegangen.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | eod.            |
| 10. Mai        | Johann August Tittmann aus Gersdorf<br>ward 1761 in Leipzig Mag., später Professor der Mathe-<br>matik bei dem Cadettencorps in Dresden, † 1814.<br>(Annalist XVI. 168, Dresd. gel. Anz. 1785 p. 100.)<br>[Vater 1704, Brüder 1743, 1743, 1754.]                                                                                                                                                        | 1754.           |
| 12. Mai        | George Friedrich Stopler aus Taucha<br>studirte in Leipzig seit 1754 Theol., † d. 26. Juni 1757.<br>(Annalist IX. 629 f.)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13, Mai 1754.   |
|                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -               |



## 1748. 1749.

| Asfnakme.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Abgang.         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 25, Mei         | Christian August Wichmann aus Dresden, Sohn des Lic. jur. Christian Gottlieb W. zu Leisnig, ward 1761 in Leipzig Mag., lebte als Privatgelehrter u. Schrift- steller in Leipzig, war Ehrenmitglied der öconomischen Gesellschaft daselbst, † d. 14. Sept. 1807 im 73. Jahre. (Wels gel. Sacha. p. 276, Eck Lps. gel. Tag. 1807 p. 66 f., d. (Hall.) Blogz. Vil. 4. 507 u. die in der Leisn. Chr. p. 499 angef. Schr.) Anmerkung. Sein jüngerer Bruder Gottfried Joachim, welcher von Dippoldt p. 185 als hiesiger Schüler aufge- führt wird, ist nicht hier, sondern in Leipzig auf der Tho- masschule gewesen. | 1789,           |
| 18. <b>Juni</b> | Johann Christian Büttner aus Königsfeld,<br>Sohn des dort. Pf. M. Joh. B., ging wegen Krankheit ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ende 1752.      |
| 6. August       | Christian Gottfried Franz aus Schlieben<br>ward 1764 Pf. zu Gebersdorf b. Dahme, 1771 Pf. in Zützen<br>im Luckauer Kreise, † d. 11. März 1780. [Bruder 1747.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ostem 1754,     |
| eød.            | Christian Gottlieb Fleck aus Altherzberg.<br>[Vater 1712. Brüder 1756. 1758.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1754.           |
| 9. Septbr.      | Carl Ludwig Geier aus Spremberg, Sohn des dort. Acciseinnehmers Anselm Ludwig G., ward 1757 Rector in Muskau, 1765 Diac. in Zibelle, 1783 Past, zu Zibelle, † d. 28. April 1811 im 77. Jahre. (Kurzer Entwurf e. Obertwend. Kirchenhist. p. 129.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | eod.            |
| 25. Septbr.     | Jehann Gottlieb Thörmitz aus Leisnig.<br>[Vater 1706. Bruder 1752.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | eod.            |
| 14. Onthr.      | Jehann Alexander Bielitz aus Liebenwerda<br>war churf. Sächs. Kammercommissionsrath und Justizamt-<br>mann zu Liebenwerda, † d. 24. Januar 1782 alt 47 Jahre.<br>(Dresd. pol. Anz. 1782 VI. 2b.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ostern 1753.    |
| 18. Octbr.      | Heinrich Gottlieb August Fischer aus Liebertwolkwitz,<br>Sohn des dort. Pf. M. F. F., ward 1763 in Wittenb. Mag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| 6. Novbr.       | Johann Gottfried Bottich aus Belgern<br>ward 1762 in Dresden als Advocat immatriculirt und soll<br>in Mühlberg gelebt haben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1753.           |
| 19, Novhr.      | Samuel August Schneider aus Gerichshain<br>ward 1767 Pf. Subst. und 1768 wirklicher Pf. zu Peh-<br>ritzsch, † den 12. (17.) Mai 1772 im 37. Jahre.<br>(Geissler Ellenb. Chron. p. 171, Albrecht 1. c. 1. 2, 787.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22. Oct. 1754.  |
|                 | 1749.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| S. Januar       | Carl Friedrich Richter aus Rochlitz<br>ward 1759 in Wittenberg Mag., 1762 Collega VI. an d.<br>Lyceum zu Wittenberg, † d. 10. August 1796 im 63. Jahre.<br>(Neues Wittenb. Wochenbl. 1796 p. 271, Spitsner-Gesch. der<br>Schul. zu Wittenb. p. 178.) [Vater 1713. Bruder 1747.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19. Dec. 1754.  |
| 25. Februar     | Christian Elias Quellmalz aus Grosszschepa<br>ward 1771 Pfarrer in Burkartshain, † d. 15. April 1800<br>im 64. Jahre. [Vater 1709. Brüder 1756. 1760. Sohn 1793.]<br>(Sachs, KirchGal. IX. 112.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12. Febr. 1755. |

<del>- ~~~~~~~</del>

<del>65.8</del>

| 9 -10       | 2 4 2 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Abgang.         |
| 14. April   | Christian Gettleb Sinz ans Kühnstzsch<br>ward 1761 Advocat, Stadtschreiber in Komberg.<br>(Dietmann V. 681 not.) [Bruder des Folgenden.]                                                                                                                                                                                                            | 28. Oct. 1754.  |
| eod.        | Johann Daniel Sinz aus Kühnitzsch<br>ward 1762 in Wittenberg Mag., 1763 Diacon zu Mügeln,<br>1792 Pfarrer daselbst, † d. 6. April 1800 im 64. Jahre.<br>(Dietmann V. 681.) [Bruder des Vorhergehenden.]                                                                                                                                             | 26, Oct. 1754.  |
| 15. April   | Jehann Friedrich Stemmler aus Magdeburg,<br>wo sein verstorb. Vater Secretär gew. war. [Bruder 1753.]                                                                                                                                                                                                                                               | Ostern 1754.    |
| 16, Mai     | Christian Friedrich Maurer aus Langenorla, Riner d. N. sterb als Conrector der Stadtschule zu Jena den 27. Juni 1787. (Meusel Lexic. VIII. 545, Rotermund z. J. IV. 1029 f.)                                                                                                                                                                        | im Sept. 1754.  |
| 13, Juni    | Timetheus Gottheld Müller aus Hof bei Oschatz,<br>Sohn des dam. Archidiac. M. Joh. Gottlieb Müller in Grimma.                                                                                                                                                                                                                                       | •               |
| 20. Juli    | Johann Adam Weyrauch aus Knauthain<br>studirte Theologie, ward 1760 Nachf. s. Vaters, Schul-<br>meister in Knauthain, † d. 21. Octbr. 1797 im 63. Jahre.<br>(Albrecht Kirch u. PrGesch. I. 2. 857.)                                                                                                                                                 | 18. Jan. 1755.  |
| 31. Juli    | Christian Gotthelf Biener aus Lausigk<br>† als erster Lehrer am Waisenhause zu Leipzig d. 27. März<br>1790 im 56. Jahre. [Vater 1710.]                                                                                                                                                                                                              |                 |
| 17. Septbr. | Christoph Friedrich Schröer aus Wildenhayn<br>ward 1759 in Wittenberg Mag., 1762 Pf. in Grosswalters-<br>dorf, † d. 14. April 1792.<br>(Sachs. KGal. II. 277, Dr. pol. Anz. 1762 XXXIX. 3, 1792 XX. 4.)<br>[Vater 1700. Sohn 1784. Bruder des Folgend.]                                                                                             | 14.Sept. 1753.  |
| eod.        | Wilhelm Schröer aus Wildenhayn ward 1759 in Wittenberg Mag., 1761 Pf. in Zinna, 1805 emeritus, † den 1. Mai 1807. [Vater 1700. Sohn 1780. Bruder des Vorigen.]                                                                                                                                                                                      | 1753.           |
| 22. Septbr. | Christian Adolph Friedrich Krause aus Dahme<br>war von 1772—1800 Gerichtsdirector in Gersdorf, starb<br>als Advocat zu Dahme den 28. December 1808.<br>(Neues Wittenb. Wochenbl. 1811 p. 151, 1814 p. 27.)                                                                                                                                          | Sommer 1754.    |
| 28. Septhr. | Johann Friedrich Lippold aus Jessen<br>ward 1761 in Wittenberg Mag., 1762 Pastor substit. zn<br>Hohenwerbig, 1767 vierter Diacon zu Wittenberg, 1788<br>dritter Diac., 1794 Baccal. theol., † d. 4. Juli 1799 im 64. J.<br>(Meusel Lex. VIII. 291, Wittenb. Wochenbl. 1799 p. 215, Erd-<br>mann Biogr. d. Past. z. W. p. 39 f. u. Supplem. p. 115.) | Michael 1754.   |
| 28, October | Jehann Gottfried August Müller aus Pösigk bei Zörbig.<br>[Bruder 1752.]                                                                                                                                                                                                                                                                             | Michael 1754.   |
| 4. Novbr.   | Johann Heinrich Mücke aus Wittenberg<br>ward 1760 in Leipzig Mag., 1766 Conrector, d. 12. Juni<br>1782 Rector der Landesschule zu Grimma, † d. 11. März<br>1799 im 65. Jahre.                                                                                                                                                                       | 14. Sept. 1753. |
| 6           | (Ermel A. u. N. p. 115 ff., Meusel Lex. IX. 367 f., Lorenz series praeceptt, Ill. Mold. p. 13 f.) [Sohn 1805.]                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| 6           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3890            |

· P

|             | 1 1 4 9 . 1 ( 3 9 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 201              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Aufrahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Abgang.          |
| 5. Novbe.   | Gotthelf Lebrocht Rössler aus Bitterfeld,<br>Sohn des dortigen Centers.                                                                                                                                                                                                                                                   | 18. Febr. 1755.  |
| 15. Novbr.  | Friedrich Ernst Mylius aus Eilenburg<br>war churf. S. Flosscommissar in Pretzsch. [Sohn 1788.]                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| 18, Novbz,  | Salomon Stemler aus Kolba,<br>einziger Sohn des Pf. M. Sal. St. zu Kolba u. später zu<br>Elsterberg; üb. s. Geschl. s. Dietm. II. p. 74 d. Stammtafel.                                                                                                                                                                    |                  |
|             | 1750.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
|             | (Im October bestand der Coetus aus 85 Alumnen und 2 Extraneern.)                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| 9, Januar   | Johann Ehrenfried Stegmann aus Dippoldiswalde ward 1770 Pf. in Börnersdorf, 1778 Pf. in Liebenau, † 1780.                                                                                                                                                                                                                 | 21. April 1755.  |
| 23, Januar  | Christlieb August Beuthner aus Clausnitz bei Freiberg<br>war zuerst Subrector in Torgau, später gegen 19 Jahre<br>Pf. in Machern, † d. 30. December 1785 im 49. Jahre.                                                                                                                                                    | 9. Mai 1755.     |
| 17. Märs    | Johann George Ludwig Vockerodt aus Altbrandenburg<br>ward 1762 Advocat, war zuletzt Landschreiber in Leip-<br>zig, † den 4. März 1803 im 66. Jahre.<br>(Ueber s. Geschlecht s. Dreyhaupt Saaikreis II. 743.)                                                                                                              | 17. Febr. 1755.  |
| 15, April   | Christian Siegmund Schmieder aus Wittenberg<br>studirte in Wittenberg die Rechte und starb 1761, als er<br>eben als Advocat immatriculirt worden war, zu Witten-<br>berg. [Bruder 1744.]                                                                                                                                  | 28. Mai 1766.    |
| 6, Mai      | Samuel Theodor Stellberg aus Mittweida ward 1759 Advocat in Mittweida, ermordete in einem Anfalle von Melancholie d. 7. Mai 1763 seine Mutter und Schwester, wurde d. 1. Juni 1764 in's Armen- u. Zucht- haus zu Waldheim gebracht, wo er d. 27. Nov. 1764 starb. (Kretzschm. Nachr. v. Mittw. 1479—1486.) [Bruder 1742.] | 15. März 1755,   |
| 13. Juli    | Jehann George Teacher aus Borna<br>ward 1760 Advocat in Borna, † d. 22, April 1795.                                                                                                                                                                                                                                       | Fastn. 1756.     |
| evd.        | Barthelomaus Thermann aus Zörbig<br>† als Candidat. theol. in Leipzig d. 28. September 1765.                                                                                                                                                                                                                              | Ostern 1754.     |
| 18. August  | Johann Andreas August Kermes aus Altjessnitz<br>ward 1760 in Wittenberg Mag., 1767 Pf. in Stadt-Wehlen,<br>1778 Pf. zu Frankenberg, † d. 9. Oct, 1811 im 78. Jahre.<br>(Lpz. pol. Zeit. 1811 Nr. 201 p. 2148.)<br>[Bruder 1755. Sohn 1786.]                                                                               | Johann, 1756,    |
| 3. Septbr.  | Johann Albert Jahn aus Grimma (war erst in Pforta seit d. 25. Sept. 1748, s. Pfort. Album p. 321) wurde Advocat u. Stadtschreiber u. 1775 General- Accis-Inspector in Grimma, † d. 3. Octbr. 1800 alt 66 J. [Vater 1716. Söhne 1779, 1780. 1786.]                                                                         | 19. Mårz 1755.   |
| 17. Septbr. | Johann George Nöbel aus Globig im Churkreise<br>ward 1759 in Wittenberg Mag., 1768 Pf. in Gadegast<br>(Insp. Seyda). [Vater 1710.]                                                                                                                                                                                        | 19. Aug. 1755. ( |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |

COCOCO

<del>≥,7€</del>

11. Mai



1750. 1751. 272 Aufnahme. Ernst August Bucerus sus Rüdigsdorf bei Rochlitz ward 1761 in Wittenberg Mag., 1776 Pf. zu Nausitz im 17. Septbr. Thale (Insp. Weissens e), † 1807. (Dresd pol. Ans. 1776 XXXIX. 2, Annalist XVII, 825.) [Brüder 1752. 1754.] 14, Sept. 1755. eqd. Christian Friedrich Quell aus Leisnig ward 1760 zu Leipzig Mag., 1762 Rector der Schule zu Neustadt-Dresden, † d. 15. Juli 1770 im 35. Jahre durch einen Sturz vom Pferde. (Dresd. pol. Ans. 1762 XVI. 7, Annalist XIV. 243, Meusel Lex. X. 578, wo der Gebuttsort falsch angegeben ist.) 1, October Johann Gottfried Fleischer aus Seelitz. Oatern 1756. Sohn des Schulmeisters gl. N. Einer d. N. wurde 1773 Pf. zu Lühnsdorf (Eph. Belzig). Christian Theophilus Parsky aus Grimma .... .... 1755. 6. Novbr. ward Mag., 1771 Pf. in Ablass, + d. 14. Sept. 1809 im 73. J. (Ermel A. u. N. p. 221, wo nach einer andern Quelle s. Reception d. 13, Dec. 1749 angesetzt ist.) Christian Gottlieb Schuricht aus Dubro 26. Novbr. ward 1761 in Wittenberg Mag., 1763 Diacon und Rector in Brück, 1771 Pf. daselbst, + d. 3. August 1804. (Dresd. pol. Ans. 1764 VII. 3, Annalist XVII. 823.) [Brüder 1746, 1754, Sohn 1780.] 1751. Michael 1755. 16. März Salomon Fleischer aus Torgau. Sohn des gleichnamigen Custos. Samuel Dorothous Bonitz aus Lichtenstein, 1. Sept. 1756. 7. April geb. d. 27. Novbr. 1737, ward 1761 in Dresden als Advocat immatriculirt. [Vater 1719. Bruder 1757.] 8, April Georg Heinrich Brückner aus Herzberg, Sohn des Drechslers gleiches Namens. Ostern 1756. Gottlieb Heyer aus Werdau, 21. April Sohn des Tuchmachers gl. N., ward 1762 Rector in Werdan, † den 2. Februar 1766 alt 28 Jahre. Stichart Werd. Chron. p. 204.) Franz Xaverius Brückmann aus Dresden. 23. April ... .... 1754. Wilhelm Heinrich Kronbiegel aus Brehna. cod. 27. April George Gotthelf Grahl aus Colditz 15, März 1755. ward 1772 Rector an der Stadtschule in Colditz, 1815 emeritus, + daselbst den 27. Mai 1818 im 83. Jahre. (Kamprad Leisn. Chron. p. 576 nennt ihn Johann Georg G.) Johann August Richter aus Wahrenbrück Ostorn 1756. 30. April ward 1760 in Wittenberg Mag., 1765 Pf. in Cossdorf, + d. 25. November 1786 ali 52 Jahre.

(Dresd. pol. Ans. 1786 Ll. 8, 1787 III, 11.)

**Veldemar Heinrich Benedict Jacobi** aus Neustadt a. d. Orla,

einzig. Sohn des kön. Kreissteuereinnehm. Andr. Georg J.

2017



<del>```</del> 65

| 1                    | . 10011 10081                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 210           |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Aufnahme.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Abgang.       |
| 18, Mai              | Garl Gotthelf Fritzsche aus Neuhausen ward 1762 Advocat, dann Steuerprocurator in Dresden, wurde wegen Krankheit den 2. Januar 1795 in die Ver- sorgungsanstalt zu Waldheim aufgenommen, wo er schon d, 26. Jan. 1795 im 58. J. starb. [Vater 1714. Bruder 1753.]                                                                  | Michael 1755, |
| 15. Juni             | Johann Wilhelm Lindner aus Liebenwerda<br>war Advocat u. Notar in Grossenhain, † den 31. Decbr.<br>1799 zu Wildenhain bei Grossenhain, wohin er zuletzt<br>(zu s. Tochter) sich zurückgezogen, im 66. J. [Vater 1721.]                                                                                                             | Michael 1756. |
| 17. <b>Juni</b>      | Johann Gottlieb Presse aus Eilenburg<br>† als Alumnus bei seinen Eltern den 26. Decbr. 1752.                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| 1 <b>. Juli</b><br>- | Johann Friedrich Kluge aus Wittenberg<br>ward 1759 in Wittenberg Mag., 1760 Privatdocent daselbst,<br>1763 Pf. an der Klosterk, in Weissenfels, † d. 25. März 1765.<br>(Meus. gel. Teutschl. 3. Ausg. p. 565, Meus. Lex. VII. 104, Hey-<br>denreich Kirchen- u. Schul-Chron. v. Weissenfels p. 191.)<br>[Vater 1713. Bruder 1744.] | Ostern 1756.  |
| 5. Juli              | Oarl Christian Wehner aus Hubertusburg,<br>Sohn des dortigen Bauschreibers Christian W.                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| 19. Juli             | Johann Christian Wolff aus Gommern bei Dohna.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| 14. August           | Johann Wilhelm Volland aus Mühlhausen,<br>Sohn des dortigen Superintendenten Christian Wilh. V.                                                                                                                                                                                                                                    | Ostem 1755.   |
| 16. August           | Christian Gotthelf Möbius aus Leisnig<br>ward 1772 in Wittenberg Dr. medic, u. practischer Arzt<br>zu Oschatz, †d. 11. November 1794 alt 56 Jahre.<br>(Ermet A. u. N. v. Gr. p. 249.) [Vater 1715.]                                                                                                                                | Johann. 1757. |
| 17. August           | Garl Aug. (Joh. Christian ?) Werner a. Zweymen b. Merseb.,<br>Sohn eines gewes. Trompeters u. Häuslers Christian W.                                                                                                                                                                                                                |               |
| 3. Septbr.           | Johann Friedrich Gölpke aus Radis.<br>Sein verst. Vater gl. N. war dort OeconVerwalt, gew.                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| 26. Septhr.          | Paul Valentin Irschhausen aus Grimma<br>ward 1766 in Wittenberg Mag., 1766 Pf. zu Reinsdorf<br>(Insp. Jüterbogk), 1778 Pf. in Bergwitz, † d. 20. Jan. 1801.<br>(Ermel A. u. N. p. 219, wo die Reception den 9. August ange-<br>setzt ist. Ueber a. Geschl. s. Cur. Sax. 1744 p. 198 fl.)                                           | 1757,         |
| 14. Novbr.           | Gottlob Ferdinand Siegmund Homilius aus Gräfenhainchen.                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ostern 1757.  |
| 14. Decbr.           | Johann Friedrich Fliessbach aus Düben<br>ward als Candidatus theol. königl. Sächs. Post-Secretär<br>in Düben, † dort als emer. d. 20. März 1824. [Bruder 1739.]                                                                                                                                                                    | 1757.         |
|                      | 1752.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | i             |
| 14. Februar          | Christian Friedrich Bucerus aus Rüdigsdorf<br>ward 1761 in Wittenberg Mag., 1776 Diacon, subst. und<br>1782 wirkl. Diac. zu Geithain, 1797 Pf. in Zadel, † 1813.<br>(S. KGal. X. 44, Annalist XVII, 825.) [Brüder 1750. 1754.]                                                                                                     | Michael 1757. |
| 7. April             | Immanuel Gottlob Brückner aus Dorschemnitz<br>ward 1762 in Wittenberg Mag., 1764 Past. subst. bei s.<br>Vater zu Colmnitz, 1776 Past. ordinar. daselbst, starb<br>d. 30. April 1803. [Vater 1724.]                                                                                                                                 | Michael 1756. |

<del>CESS</del>

#### 1752. 1753.

| Š        | 214          |                                                                                                                                                                                                                                                      | Ġ                      |
|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| )_       | Aufnahme.    |                                                                                                                                                                                                                                                      | Abgang.                |
| <b>)</b> | 10. April    | Johann David Gottlob Fleckeisen aus Technitz,<br>Sohn des Schulmeist. Joh. Dav. Fleckeisen, soll Preussischer<br>Soldst geworden sein.                                                                                                               | 1757.                  |
|          | 12. April    | Christian Gottlob Heyder aus Zschirla,<br>Sohn des Pf. Gottlob Sigism. Heyder, ging in Preussische<br>Kriegsdienste.                                                                                                                                 | 11, April 1758,        |
|          | 21. April    | Samuel Schmidt aus Krippehna. [Vater 1712. Bruder 1753.]                                                                                                                                                                                             | Michael 1757.          |
|          | 31. Mai      | Carl Christian Stoll (Stolle) aus Schmiedeberg,<br>Sohn des Lic. jur. u. Bürgermeisters Carl Hieronymus St.,<br>? ward 1766 in Dresden als Advocat immatriculirt.                                                                                    | , 1758,                |
|          | 12. Juni     | Wilhelm August von Ende aus Eisenberg,<br>Sohn Adams Ludwig v. Ende. (Ueber diesen Zweig der<br>v. Ende s. Gschwend Eisenberg. Chron. p. 115 f.)                                                                                                     | 11. <b>Jun</b> i 1755. |
|          | 26. Juni · · | Johann Gottlob Reichert (Reichart) aus Radis,<br>Sohn des dortigen Richters.                                                                                                                                                                         | Weihn, 1757.           |
|          | 29, Juni     | August Siegismund Opitz aus Grimma<br>† in Leipzig als Candid, theol. 1778. [Brüder 1755, 1759,<br>Söhne des Conrectors der Landessch. Joh. Siegm. Opitz.]                                                                                           | Ostern 1758.           |
|          | 12. Juli     | Christian Gotthelf Stolze aus Borna, Sohn des Advocaten gl. N., ward 1767 Advocat, auch Rathsbaumeister in Borna, † den 12. November 1792.                                                                                                           | 22, März 1758,         |
|          | 13. Septbr.  | Gottfried Ernst Wilhelm Müller aus Pösigk. [Bruder 1749.]                                                                                                                                                                                            | Sommer 1757.           |
|          | 11. October  | Johann Gottlieb Thinius aus Schweinitz<br>ward Schullehrer in Schweinitz, lebte seit 1789 geistes-<br>krank in der Versorgung zu Torgau. [Bruder 1755.]                                                                                              | 1. Sept. 1758.         |
|          | 12. October  | Jehann Gotthold Christian Thörmitz aus Leisnig<br>war einige Zeit Rector in Bitterfeld, hatte später eine<br>scholem collectam in Dresden. [Vater 1706. Bruder 1748.]                                                                                | Ostem 1758.            |
|          | 24. October  | Christian Gotthelf Polenz aus Rochlitz ward Cantor zu Geithain, 1773 Cantor in Rochlitz, und in dems. Jahre Rector daselbst, starb d. 6. Aug. 1801 alt 63 J.                                                                                         | 4. Oct. 1758.          |
|          | 21, Novbr.   | Gotthelf August Schubarth aus Tammenhain<br>ward 1775 Pf. in Pfuhlsborn (Insp. Frauenpriessnitz).<br>(Dread. pol. Ans. 1775 XXX. 2.)                                                                                                                 | 1758.                  |
|          | 15, Decbr.   | Jehann Moritz Langerhanns aus Zörbig<br>ward ordentl. Canzlist, 1787 Supernumerar-Secretär n. Regi-<br>strator bei der Geh. Kriegscanzlei, 1795 Secretär bei dem<br>churf. Sächs. Kriegscommissariat in Dresden.<br>(Dresd. pol. Ans. 1787 XXX. 2c.) | Johann, 1758,          |
|          |              | 1753.                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
|          | 24, Januar   | Garl Christoph Löser aus Schweta, ältester Sohn des Pf. Joh. Christian Löser, ward 1772 Pf. in Memleben, später Pf. zu Falkenhain im Stifte Naumburg- Zeitz, † um 1805.                                                                              | Ostern 1758.           |
| 6        |              | (Dresd. pol. Anz. 1772 XII, 2.) [Bruder 1755. Enkel 1817.]                                                                                                                                                                                           | ı .                    |

(Dresd. pol. Anz. 1772 XII. 2.) [Bruder 1755. Enkel 1817.]

| •          | 1 ( 0 0 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>610</b>          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Aufnahme.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Abgang.             |
| 9. Februar | Johann Samuel Gottleb Flemming aus Lütte bei Belzig, Sohn des Pf. Joh. Gottlieb F., ward Mag., 1768 Festungs- bauprediger zu Dresden, 1772 Pf. Subst., 1773 wirkl. Pf. zu Kötzschenbroda bei Dresden, seiner d. 22. Febr. 1818 s. Amtsjubiläum, † 3 Jahre nach seiner Emeritirung auf seinem Weinbergshause bei Zitzschewig den 23. November 1827 alt 87 Jahre 23 Tage. (Haymann Dresd. Schriftst. p. 34, N. Nekr. d. D. 1827 II, 1154.) [Bruder 1763.] | 6. Sept. 1758,      |
| 27. April  | Hanns Gottlob Siegismund von Seydlitz aus Friedersdorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ende 1755.          |
|            | bei Herzberg<br>ward Militär, später königl. Preuss. Kammerherr, privati-<br>sirte zuletzt in Grossenhain, † den 16. Juni 1790 im<br>57. Jahre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| 7. Mai     | Johann Gottfried Traugett Dillner aus Leisnig<br>war Pfarrer bei Merseburg, † als emerit. in Lützen den<br>23. Juni 1822 im 85. Jahre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1759.               |
| eod.       | Friedrich Ernst Fritzsche aus Trebsen<br>ward 1772 Diacon in Dahlen, † den 25. August 1777<br>im 38. Jahre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9. April 1759.      |
| 11. Mai    | Christian Gottleb Schröter aus Leipzig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | }**                 |
| 15. Mai    | Garl Friedrich Jampert aus Eilenburg<br>"haud its multo post valedictionem mortuus," wie der<br>Index Al. bemerkt. [Bruder 1753.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5. <b>Mai</b> 1759. |
| 1, Juni    | Friedrich Trangott Sieber aus Schwarzenberg<br>ward 1764 Advocat, Stadtschreiber und Accisinspector in<br>Finsterwalde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6. Dec. 1758.       |
| 9. Juli    | Theodor Gottleb Schmidt aus Krippehna<br>ward 1770 Pastor substitut, zu Vehelitz, 1772 Pfarrer zu<br>Niederwerbig, 1779 Pfarrer zu Raben, 1789 Pfarrer zu<br>Königstein, 1794 Pf. in Brehns.<br>[Vater 1712. Bruder 1752. Sohn 1785.]                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| 12. Juli   | Christian Friedrich Fritzsche aus Neuhausen bei Freiberg<br>ward 1763 als Advocat in Dresden immatriculirt,<br>[Vater 1714. Bruder 1751.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Michael 1755.       |
| eod.       | Siegismund Adolph Lehmann aus Hohburg bei Wurzen privatisirte als Hofrath auf seinem Gute Hohburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
| 24. Juli   | Christian Daniel Römer aus Zwethau ward 1766 in Wittenberg Mag., 1768 Pastor substit, zu Zwethau, 1776 wirkl, Pf. daselbst, † d. 18. Decbr. 1808 im 67. oder 68. Jahre. (Dresd. pol. Anz. 1776 XXIX. 1.)                                                                                                                                                                                                                                                | 20. April 1759.     |
| 4, August  | Johann Andreas Petzoldt aus Schweinitz<br>starb bald nach s. Abgange zu Schweinitz d. 27. Mai 1759.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13. April 1759.     |
| 28. August | Jehann George Stemmler aus Magdeburg<br>soll Schiffschreiber auf dem Vorgebirge der guten Hoff-<br>nung gewesen sein. [Bruder 1749 den 15. April.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ostern 1758.        |

CE 25

### 1753. 1754.

| 210         | 1600, 1604,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Abgang.                |
| 13, Septbr. | Friedrich Gottlieb Barth aus Wittenberg ward 1761 in Wittenberg Mag. und Privatdocent, 1764 Conrector am Lyceum in Witt., 1767 Tertius in Pforta, 1781 Conrector, 1786 Rector in Pforta, † d. 6. Oct. 1794. (Schlichtegrolls Nekrol. v. d. J. 1794 II, 344—348, Meusel, Lex. 1.182 f., Rötgers Nekrolog 4. St. p. 6 f. u. die dort cit. Schrift., Spitzner Gesch. d. Schul. zu Witt. p. 146 not.) |                        |
| 17, October | Christian Cottfried Samuel Strauch aus Prettin<br>ward 1767 Diacon in Jessen, † den 2. Februar 1793.<br>[Vater 1725.]                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2. Oct. 1758.          |
| 20. Novbr.  | Carl Christian Schilling aus Stöntzsch bei Pegau, Sohn des Superintendenten in Leisnig, studirte in Leipzig Theologie und machte sich als Dichter bekannt (Meusel Lex. XII. 160), wurde wegen Melancholie d. 1. Februar 1766 in die Versorgungsanstalt zu Waldheim gebracht u. starb dort d. 1. Octbr. 1777 alt 38 Jahre.                                                                         | 6. Jan. 1759.          |
| 5. Decbr.   | Christian Wilhelm Jampert aus Eilenburg<br>starb wie s. Bruder [s. oben 1753] nicht lange nach dem<br>Abgange von der Schule.                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>27. Nov</b> . 1759. |
|             | 1754.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
|             | (Michaelis waren 81 Alumnen.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
| 16. Januar  | Friedrich Gotthelf Schuricht aus Dubro<br>soll als Student gestorben sein. [Brüder 1746. 1750.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7. Dec. 1759.          |
| 29. April   | Gottlieb August Richter aus Schlieben<br>ward (1766) Advocat und Gerichtsdirector in Wurzen,<br>† d. 17. Decbr. 1805 im 67. Jahre. [Söhne 1791. 1793.]                                                                                                                                                                                                                                            | 14. März 1760.         |
| eod.        | Johann Christian Gottlieb Tittmann aus Gersdorf<br>† als Candidat der Theologie 1774. [Vater 1704. Brüder<br>1743. 1743. 1748.]                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4. April 1760.         |
| 10, Juni    | Johann Gottlob Köhler aus Hohnstein bei Stolpen<br>starb in Grimma in dem Hause eines Verwandten den<br>25. Januar 1760. [Bruder 1755.]                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
| 28. Juni    | Johann Daniel Fischer aus Börln<br>† als Candid. jur. u. Accessist in Oschatz den 6. October<br>1768 26 Jahre alt.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21. April 1760,        |
| 4. Juli     | Friedrich August Ermel aus Dresden ward im März 1770 zu Leipzig Dr. jur., dann in Dresden Advocat und Senator und zuletzt Bürgermeister, starb den 7. April 1812 72 Jahre alt. (Dresd. pol. Anz. 1770 XX. 13.) [Vater 1709. Bruder 1742.]                                                                                                                                                         | 14. Sept. 1759.        |
| 29. Juli '  | Daniel Lindner aus Arzberg<br>ward 1767 in Wittenberg Mag. und starb als Cand. theol.<br>[Brüder 1739. 1742, 1747.]                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13. Juli 1759.         |



Abgang. Balthasar Gottleb Hennig aus Beucha 15. August 30. April 1760. ward zu Leipzig 1.763 Mag., 1770 Pfarrer in Dewitz, 1771 Professor der Griech, u. Hebr. Sprache an dem academ. Gymnas, zu Thorn und zugleich 1782 Prediger der Altstädtischen Gemeinde, 1795 Senior Ministerii, 1796 Inspector, Consistorialrath und Superintendent des Brombergischen Kreises, † den 31. März 1808 zu Bromberg auf einer Geschäftsreise 65 Jahre alt. (Albr. S. Kirch.- u. Pred.- Gesch. I. 1. 508 f. coli. p. 716, Meusel g. Teutsch. III. 212 f., IX. 561, XIV. 100, lilgen hist, coli. phil. part. III. p. 29, nr. 322.) Conrad Samuel Schernack aus Mahlitzschkendorf 14. Septbr. 7. Dec. 1759. ward 1763 Mag. in Leipzig, 1770 Pfarrer zu Zagelsdorf, 1780 Pf. zu Creuma, 1793 Pf. zu Spören, starb den 1. Decbr. 1825 alt 86 Jahre. [Vater 1718.] Anmerkung. Nach dem Index Al. p. 78 soll mit ihm zugleich aufgenommen sein ein Bruder Gottlob Amandus Friedrich Schernack; in den glaubwürdigen Quellen findet sich derselbe aber nicht erwähnt. 3. October Caspar Gottfried Fullkruss aus Grimma 14, Sept, 1760, ward 1765 Advocat, auch Amtssteuereinnehmer und Gerichtsdirector in Grimma, † d. 9. Nov. 1827 im 87. Jahre. (Ermel A. u. N. v. Gr. p. 81 ft.) [Vater 1721. Söhne 1789. 1796. Enkel 1832.] eod. Johann Gottlob Clanner aus Zeuden 2. Mai 1760. ward 1764 in Wittenberg Mag., 1770 Pfarrer in Spielberg, + den 5. Decbr. 1775 36 Jahre alt. (Dresd. pol. Anz. 1770 XX. 5.) [Bruder 1760.] 28. October Johann Christlieb Bucerus aus Rüdigsdorf 14.Sept. 1760. ward 1766 Magister in Leipzig und Vesperprediger zu St. Pauli, auch Mitglied des donnerstägigen Predigercollegii, † den 8. März 1767. [Brüder 1750. 1752.] **Carl Gottlieb Hauptmann** aus Lübbenau, 1. Novbr. eod. Sohn des dort. Pf. Joh. Gottlieb H. [Bruder 1760.] 5. Novbr. Carl Friedrich Siegismund Graun aus Technitz eod. ward 1774 Pfarrer zu Seifersbach, † d. 10. März 1796 55 Jabre alt. (Dresd. pol. Anz. 1774 XXVI. 1, Richter Lex. der Liederdicht. p. 105, Geschlechtstafel bei Dietze, III, 1440 (.) 18. Novbr. Friedrich Christian Gunther aus Lenlitz eod. ward 1766 Pastor substitut, und 1768 wirkl. Pfarrer zu Radis und Schleesen, † 1792. (Dresd. pol. Anz. 1768 XIV. 3, Miscell. Sax. 1773 p. 217.) [Vater 1691, Sohn 1790.] 18. Decbr. 16. Sept. 1760. Gotthold Leberecht Hubler aus Rochlitz, Sohn des Amtsverwalters Joh. Gottfr. H., ward Militär. 1755. (Michaelis waren 78 Alumnen und 1 Extraneer.) 22. Januar Christian Gottlieb Dillner aus Grossbardau 25. Dec. 1760. starb als Schriftsetzer in der Sommerschen Officin zu Leipzig 1786.

-<del>COS</del>

8981

Anfaakme. Johann Friedrich Opitz aus Grimma 11. Aprili 5. März 1761. ward 1765 in Leipzig Mag., 1767 Pfarrer in Cröbern und Wachau, † d. 10. Januar 1789 alt 49 Jahre. (Albrecht I, 1, 510, II, 703.) [Brüder 1752, 1759, Sohn 1794.] Carl Ludwig Gotze aus Bitterfeld eod. 28. März 1760. ward 1760 Militär, ging später in Dänische Dienste, (von Löwendahl-Götze genannt), wurde als Oberstleutnant mit Pension aus Dänischen Diensten entlassen und privatisirte in Grimma, † daselbst den 14. Januar 1821 (blind) im 78. Jahre. [Bruder 1758.] Gottlieb Friedrich Wilhelm Fledler aus Grimma 14, April 15, Aug. 1760. † als Candidatus juris in Leipzig um 1780. Johann Traugott Köhler aus Hohnstein 21, April 20. Mårs 1761. ward 1773 Pfarrer zu Dermsdorf, 1787 Pf. zu Barnstedt, + den 16. November 1800 alt 58 Jahre. (Starke churs. Kirchen- und Predigeralmanach p. 179.) [Bruder 1754.] eod. Carl Wilhelm von Carlowitz aus Podelwitz 5. Miles 1761. war Erb-, Lehn- und Gerichtsberr auf Stösitz, Strega, Ohorn, Oegeln, Obersteina etc., churf. Sächs. Kammerherr, seit 1765 Hof- und Justizrath, seit 1783 Erbritter des heil Römischen Reichs, seit 1775 Landeshauptmann des Markgrasthums Niederlausitz, seit 1793 Präsident des Appellationsgerichts zu Dresden, seit 1800 churfürstl. Sächs. Conferenzminister und wirklicher Geheimer Rath, starb auf der Rückreise von Eger nach Dresden in einer Mühle unweit Freiberg plötzlich d. 9. Aug. 1806 im 65 J. (v. Uechtritz diplom. Nachr. adel. Famil. V. 25, Ersch u. Gruber allgem. Encyclop. XXII. 15, Annalist XV. 427 f.) 28. Mai Johann Gottlob Christian Klügel aus Wittenberg . ... 1756. ist bei Pretzsch mit mehrern Menschen in der Elbe ertrunken. 30. Mai Salomon Friedrich Schletter aus Leisnig 20. Märs 1761. studirte Theologie, ward später Schauspieler u. dramat. Schriftsteller und lebte zu Wien, wo er starb d. 1. Sept. 1801 im 63. Jahre. (Seine Schriften sind in Meuseis gel, Teutsch. III. 394 (4. Ausg.) u. in den Nachträgen erwähnt.) [Bruder 1759.] 7. Juni Heinrich Hiob Thinius aus Schweinitz 9. April 1759. ward Landrichter im Amte Sachsenburg. [Bruder 1752.] to. Juni Johann Gottfried Hartig aus Nischwitz 13, April 1760. ward Dr. med. u. practischer Arzt in Eilenburg. 23. Juni Daniel Wilhelm Funke aus Grimma 14, April 1759. ward 1764 in Wittenberg Mag., 1774 fünster College an der Domschule in Merseburg, 1786 Pfarrer zu Hohenlohe im Stifte Merseburg, † 1811. (Ermei A. u. N. v. Gr. p. 191 f.) 19. Juff Johann Friedrich Göllner aus Zschorna 22. Sept. 1760.

ward 1774 Pf. in Zeithain, † d. 15. April 1799. (Dread, pol. Ans. 1775 IV. 2.)

#### 1755. 1756.

Abgang. Wilhelm Friedrich Löser aus Schweta 12. Mai 1761. 1. October ward 1764 Pf. zu Grosshermsdorf, 1778 Pf. in Breitingen, feierte dort den 15. April 1814 s. 50jähr, Amtsjubiläum, + d. 24. Octbr. 1825 im 85. Lebens- und im 62. Amtsjahre. (Sachs. Kirch,-Gal. VI. 5.) [Bruder 1753.] Christian Gotthelf Kiesig aus Leisnig eod. starb als Alumnus bei seinen Eltern d. 26. Juni 1758. Carl Friedrich Ledermüller aus Dresden 14. Sept. 1761. 24. October ward 1776 Diacon zu Elsterwerda. (Dresd. pol. Anz. 1776 LIL 2.) Gottfried Friedrich Leopold Kermes aus Reetz .... .... 1761. eod. ward 1768 in Wittenberg Mag., 1773 Pfarrer in Creuma, 1781 Pf. in Cölln bei Meissen, 1788 Pf. in Mutzschen, 1802 Pf. in Zörbig, + als emerit. d. 12. Aug. 1820 im 77. Lebens- u. 47. Amtsjahre, [Bruder 1750.] 1756. (Zu Michaelis waren 83 Alumnen und 1 Extraneer.) Johann Friedrich Jerre aus Eilenburg 26. Märs 1761. 2, April ward Doctor medic. Johann Michael Crell aus Wurzen 9. März 1761. 5. April ward 1767 in Wittenberg Mag., dann vierter Schulcollege in Wurzen, 1773 Pf. zu Medewitzsch, † d. 31. Juli 1790. (Dresd. pol. Anz. 1773 XIII. 1, 1790 XXXVII. 13.) Gottlieb Traugott Vogel aus Lützen, 25, Sept. 1758. 20. April Sohn des Dr. medic. Joh. Heinrich Vogel. Jehann Gotthelf Quellmaiz aus Grosszschepa 22, April † als Alumnus im väterl. Hause (auf der Pfarre in Bur-kartshain, wo sein Vater seit 1749 war) d. 27. Febr. 1758. (S. Kirch.-Gal. IX. 111.) [Vater 1709. Brüder 1749. 1760.] Ernst Gotthold Tittel aus Wahrenbrück 21. Dec. 1760. 28. April ward Cantor in Wahrenbrück, 1772 Pf. in Lichtenberg, im Octbr. 1791 Pf. in Kaditz bei Dresden, † den 8. Novbr. 1823 im 80. Jahre. Daniel Gotthelf Berthold aus Gräfenhainchen 3. Aug. 1761. 5, Mai ward 1770 Dr. medic. in Wittenberg und in demselben Jahre Amtslandphysikus in Rochlitz, † d. 9. Jan. 1772. [Vater 1704.] Johann Gottlieb Fiedler aus Colditz 20. März 1761. 13. Mai ward 1764 in Wittenberg Mag., 1765 Diacon. subst. in Colditz, 1766 wirkl. Diacon daselbst, † d. 13. Dec. 1772. (Dr. pol. Anz. 1765 XLIV. 1. 1766 XX. 3.) [Bruder d. Folg.] Christian Gottlob Fiedler aus Colditz eod. cod. † als Studios. theol. zu Colditz d. 11. April 1762. [Vater 1723. Bruder des Vorhergehenden u. des 1759 erwähnten.] Johann Christian Gotthelf Budaeus aus Camenz, 14. Mai Sohn des gleichnamigen d. 31. Decbr. 1770 dort verst. Stadtschreibers und königl. Raths und Historiographen.

<del>CS63</del>

| 9  | 200         | 200011000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ), | Aufnahme.   | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Abgang.               |
|    | 26. Mai     | Johann Gottfried Diesing aus Wittenberg<br>ward 1763 in Wittenberg Mag., 1768 Conrector an der<br>Schule zu Jüterbogk, 1770 Rect. und Diac. an der Kirche<br>zu U. L. Frauen u. den Mönchen das., † 1800 im 59. Jahre.<br>(Dresd. pol. Anz. 1768 XII. 4.)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11. <b>Juli</b> 1761. |
|    | 13. Juli    | Gottfried Heuchler aus Oberhasel bei Zwickau,<br>† als Studios. theol. bei den Seinigen 1768.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28. April 1762.       |
|    | 16. Juli    | Garl Friedrich Fleck aus Altherzberg<br>studirte Theologie und wurde 1766 in Wittenberg Mag.,<br>lebte lange als Candidatus ministerii in Dresden. [Vater<br>1712. Brüder 1748. 1758.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30. Mai 1762.         |
|    | 27. Juli    | Carl Friedrich Röder aus Kirchberg<br>fing an in Leipzig Theologie zu studiren, wurde aber<br>d. 13. April 1764 Substitut des Stadtkirchners in Meissen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1. Mai 1762.          |
|    | 4. August   | Carl Christian Tittmann aus Grossbardau ward 1766 in Leipzig Mag. u. 1775 in Leipzig Dr. theol., war zuletzt seit 1789 Pastor an der Kreuzkirche und Superintendent, auch Oberconsistorial- u. Kirchenrath zu Dresden, seit 1816 auch Comthur des königl. Sächs. Ci- vilverdienstordens, † d. 6. Decbr. 1820 im 77. Jahre. (Albrecht I. 1. 519—513, Haymann Dresd. Schriftst. p. 17 (., Kläbe neuestes gel. Dresd. p. 168 f., Weiz gel. S. p. 250, Dresd. pol. Anz. 1775 XVII. 9, Erdmann Pröpste zu Wittenb. p. 39 (.) [Vater 1706.] | 15, Febr. 1762.       |
|    | 15, Septbr. | Christian David Zopf aus Wurzen ward 1766 Dr. medic. in Wittenberg, practischer Arzt, Amts- u. Stadtphysikus, auch Bürgermeister in Wurzen, † den 19. April 1814 alt 70 Jahre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14. Sept. 1761.       |
|    | 22. October | Christian Ludwig Risch aus Eilenburg<br>† als Kammercommissionsrath.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |
|    | 3. Novbr.   | Johann August Leopold aus Ottendorf ward 1766 in Wittenberg Mag., 1778 Diacon in Ober- und Unterwiesenthal, 1826 emeritus, † d. 26. November 1827 alt 86 Jahre. (N. Nekrol. d. D. 1827 IL 1000.) [Bruder 1762.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16, Sept. 1761.       |
|    |             | 1757.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
|    |             | (Michaelis waren 78 Alumnen und 3 Extraneer.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |
|    | 28. Februar | Oarl Gottlob Leuschner aus Mutzschen<br>ist nach Amerika gegangen und auf der Rückreise von<br>dort in Leipzig gestorben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10. Juni 1762.        |
|    | 9. Märs     | Christian Friedrich Mehnert aus Frauenhain<br>ging wegen Krankheit schon im Juli 1757 wieder ab,<br>ward Mag., den 26. Juni 1775 Pfarrer in Merkwitz, starb<br>den 24. Decbr. 1804.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
| )  | 3. April    | Ehregott Leberecht Bonitz aus Lichtenstein<br>ward in Leipzig 1767 Mag., 1785 Pfarrer zu Hohkirch<br>bei Görlitz, † d. 10. April 1813. [Vater 1719, Bruder 1751.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5. Märs 1763.         |

<del>CROSS</del>

#### 1757. 1758.

Abgang. Johann Samuel Reiniger aus Herzberg, Sohn des Lohgerbers Joh. Gottfr. R., ward Soldat und 13, April 15. Mai 1761. stand um 1800 in Wittenberg als Feldwebel. 2. Jani Friedrich Gottlieb Ammerbach aus Borna 3. Aug. 1761. ward 1772 Advocat, auch Senator in Oschatz, starb den 24. Juli 1787 44 Jahre alt. Christoph Gotthelf Am Ende aus Grünthal, 2. März 1763. eod. Sohn des Saigerhütten-Factors Joh. Gotth. Am E., war oinige Zeit Generalaccis-Assistenz-Einnehmer in Wurzen. 27. Jeni Johann Christian Dietrich aus Düben. 18. April 1762. Sohn. des Pf. Joh. Aug. D., ward 1766 in Wittenberg Mag., 1767 Pfarrer in Nisska, 1776 Pf. in Spansberg, 1792 Pfarrer in Boragk, † 1814. (Dr. pol. Anz. 1776 XXXIX, 2.) [Söhne 1791. 1792. 1798.] 26. Juli Gabriel Teichler aus Kirchhain 5. Nov. 1762. ward 1766 in Wittenberg Mag., 1768 Pastor substit. zu Kirchhain, 1773 Diacon, 1794 Pfarrer daselbst, starb den 1. August 1810 im 68. Jahre. (Dresd. pol. Anz. 1769 XI. 4, 1773 XXXIX. 1.) [Söhne 1790. 1791.] Gotthold Cetting aus Mittweida ward den 6. November 1782 Waisenhaus- und Hospital-20. August 19. Sept. 1762. prediger an der Klosterkirche zu Dahme, 1803 Diacon an der Stadtkirche daselbst, † d. 18. April 1817 im 75. J. Carl Heinrich Sintenis aus Zerbst 17, October 24. April 1762. ward 1765 Conrector zu Torgau, 1766 in Wittenberg Magister, 1771 Rector zu Torgau, 1783 Director des Gynin. zu Zittau; 1798 zu resigniren veranlasst privatisirte er als emeritus zu Zerbst, † d. 14. Juni 1816. (Otto Lex. Oberlaus. Schriftst. III. 292 –301, Schulze Supplm. p. 418 f., Schmidt Anhalt'sches Schriftstell.-Lex. p. 391 f.) 19. October Heinrich Wilhelm Schreiber aus Oberoppurg, Sohn des Pf. Johann Wilhelm S., verliess die Anstalt nach einigen Monaten wieder. 29. October Christian Adam Mühlpfordt aus Eilenburg starb als Alumnus den 20. Januar 1760 in der Schule. 1758. (Michaelis waren 79 Alumnen und 5 Extraneer.) 24. Februar Johann Friedrich Ephraim Michaelis aus Wurzen 3. Aug. 1761. ward 1767 in Wittenberg Dr. medic., practischer Arzt, auch Waisen- und Zuchthaus-Arzt zu Torgau, seit 1783 Amtsphysikus zu Mutzschen etc., † in Warzen d. 18. Jan. 1814 im 72. Jahre. (Rotermund zu Jöcher VI. Zusätze S. 289.) 13. März 3. März 1762. Traugott Friedrich Eckardt aus Weissenfels ward 1771 Advocat, dann Bürgermeister, 1774 churf. Sächs. Commissionsrath und ständischer Bezirks-Cassirer zu Weissenfels, auch Erb,- Lehn- u. Gerichtsherr auf Untergreisslau, † d. 19. Februar 1819 im 76, Jahre.

(Dresd. pol. Anz. 1774 XVI. 1.)

·

| ) |                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
|---|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|   | Aufnahme,      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Abgang.               |
| • | 21, Märs       | Christian Gottlob Richter aus Lichtenstein ward 1773 zu Leipzig Dr. jur., 1786 ausserordentl. Pro- fessor der Rechte in Leipzig, † d. 3. Mai 1791. (Schlichtegrolls Nekrolog 1791 I. 194—203. Seine Schriften stehn in Meusels Lex. XI. 278 C., Dresd. pol. Ann. 1774 VI. 8, Eck's Leipz. gel. Tageb. 1791 p. 69, Rötger Nekr. 1. St. p. 195 f.)                                 | 26. Sept. 1763,       |
|   | 14. April      | Friedrich Gottlob Dittmann aus Leisnig<br>ward 1769 Advocat, auch Steuereinnehmer in Leisnig,<br>† den 27. Februar 1820 alt 78 Jahre.                                                                                                                                                                                                                                            | 3. Aug. 1761.         |
|   | eod.           | Abraham Leberecht Richter aus Wurzen<br>ward 1772 Advocat, später Auditeur bei dem churfürstl.<br>Sächs. Infanterie-Regimente von Thümmel, † in Wurzen<br>den 25. August 1803 60 Jahre alt.                                                                                                                                                                                      | 28. April 1763.       |
|   | 17. Aprii      | Johann Gotthold Schindler aus Colditz ward 1768 in Wittenberg Mag., dann Pfarrer zu Salsitz im Stifte Zeitz, 1785 Pfarrer zu St. Stephan in Zeitz, 1788 Pfarrer zu Reichenbach, † d. 28. Februar 1794. (Dresd. pol. Anz. 1788. XXXV. 2, 1794 XI. 11.)                                                                                                                            | 22. Sept. 1762.       |
|   | eod.           | Carl August Wilhelm Weidlich aus Rochlitz<br>Sohn des Kammercommissionsraths Dr. Paul Wilhelm W.,<br>ward Amtmann.<br>(Annalist XVII. 811.) [Bruder 1758.]                                                                                                                                                                                                                       | <b>29. Juni</b> 1761. |
|   | 1, Mai         | Johann Christian Cottlieb Cotze aus Bitterfeld<br>ward 1776 Amtsverwalter in Suhl, dann Amtsschreiber in<br>Schleusingen.<br>(Dresd. pol. Anz. 1776 XLV. 2.) [Bruder 1755.]                                                                                                                                                                                                      | 19, Febr. 1763,       |
|   | 5. Mai         | Johann Gottlieb Anton aus Schmiedeberg<br>ward 1777 Conrector in Barby, 1781 Pf. in Schora.<br>(Dresd: pol. Ans. 1778 L 2 b, 1781 XIX. 3 b.)                                                                                                                                                                                                                                     | 13. April 1763.       |
|   | eod.           | Christoph Friedrich Freywald aus Borna<br>soll Schauspieler geworden sein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1, Mai 1764.          |
|   | 18, <b>Mai</b> | Gottlieb Ludwig Weber aus Döbeln<br>ward 1788 Pfarrer in Rothschönberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26, Sept. 1763.       |
|   | 2. Juni        | Gottlob Benedict Hofmann aus Wittenberg ward 1762 zu Leipzig Mag. u. Dr. jur., Anhalt-Dessauischer Hof- und Regierungsrath in Dessau, wurde geadelt und privatisirte dann in Dresden und in Prag. (Koppe Lexic. der jetztleb. jurist. Schniftst. I. 296 f., Schnidt Anhalt'sches Schriftsteller-Lex. p. 159 und die dort cit. Schnift., Weiz gel. Sachs. p. 117.) [Bruder 1761.] | 13, Mārz 1759.        |
| • | .8. Juni       | Johann Christian Rabe aus Süptitz ward 1762 in Wittenberg Mag., hatte seit 1765 in Grimma eine scholam collectam, † in Grimma d. 21. März 1799 im 61. Jahre. (Ermel A. u. N. v. Gr. p. 121.)                                                                                                                                                                                     | 15. Aug. 1760.        |
| ) | 21. Juni       | Jehann Christoph Seydel aus Süptitz<br>ward 1766 in Wittenberg Mag., 1768 Rector zu Barby<br>und Pfarrer zu Wespen, 1777 Pf. zu Vehelitz.<br>(Dreed. pol. Anz. 1777 XLIII. 1c.)                                                                                                                                                                                                  | 18. April 1763.       |
|   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |

- - 0 699

| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Abgang.          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 21. Juni    | Friedrich Withelm Heun aus Schilden studirte Theol. und ward 1766 in Wittenberg Mag., 1770 daselbst Privatdocent und 1771 Adjunct der phil. Facultät, 1771 auch Diaconus pestilentiar. zu Wittenberg, resignirte im Juli 1773, ward 1775 churf. Sächs. Bergrath und Condi- rector der Salinen zu Dürrenberg, † d. 31. Jan. 1812 zu Teuditz im 71. Jahre. (Dresd. pol. Anz. 1775 XXXVII. 3, Wels gel. S. p. 108 f., Erd- mann Blogr. d. Past. zu Witt, p. 48.) | 5, Mäen 1768.    |
| 26, Juli    | Friedrich Gotthelf Metuner aus Börtewitz bei Leisnig<br>ward 1786 Pfarrer in Crellwitz, 1797 Pfarrer in Poserns,<br>† den 21. April 1809 im 66. Jahre.<br>(Heydenreich Weissenf. KirchChron. p. 301.)                                                                                                                                                                                                                                                         | 13. Juni 1764.   |
| cod.        | Samuel Friedrich Schmidt aus Müglenz<br>ward 1766 in Wittenberg Mag., 1777 Diacon in Bischofs-<br>werds, † den 8. Juli 1785 40 Jahre alt.<br>(Dresd. pol. Ans. 1777 XII. 3.)<br>[Vater 1728. Brüder 1762. 1764. 1771, 1777.]                                                                                                                                                                                                                                  | 6. Jan. 1764.    |
| 22. August  | Jehann August Siedel aus Belgern<br>ward 1766 in Wittenberg Mag., 1774 Diacon in Belgern,<br>† d. 3. März 1809 im 64. Jahre. [Bruder 1760.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2. Märs 1763.    |
| 15. Septhr. | Paul Wilhelm Weidlich aus Rochlitz. [Bruder 1758.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 29. Juni 1761.   |
| eod.        | Caspar Ehrenfried Füllkruss aus Neichen<br>ward 1772 Diac. substit., 1774 wirkl. Diacon in Mutsschen,<br>† d. 28. November 1792.<br>(Dr. pol. Ans. 1774 XXXIX. 2, 1792 L. 7.) [Vater 1727.]                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1. Juni 1762.    |
| 16. Septhr. | Salomon Traugott Siebold aus Elsterwerda<br>ward 1776 Rector zu Königstein, 1789 Pfarrer in Peters-<br>roda u. Holzweissig, † d. 27. Decbr. 1819 im 75. Jahre.<br>(Dresd. pol. Anz. 1776 Ll. 8, 1790 XVI. 1 b.)                                                                                                                                                                                                                                               | 18. Sept., 1762, |
| 25, October | Andreas Immanuel Schwarz aus Lorenzkirch, Bruder des damaligen Rectors M. Schwarz, kam von der Landesschule Meissen hierher, ward 1762 in Wittenberg Mag., 1767 Pfarrer zu Breunsdorf, 1773 Diacon zu Froh- burg, 1790 Pf. zu Gorsleben, † d. 27. Mai 1797. (Dreed. pol. Ans. 1773 XLVIII. 3.)                                                                                                                                                                | 16, Mai 1760.    |
| eed.        | Christian August Köchly aus Sornzig<br>ward 1774 Pf. in Polenz, † d. 7. Decbr. 1808 im 64. J.<br>(Dresd. pol. Anz. 1774 XXX. 2.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27. Sept. 1764.  |
| eod.        | Carl Christian Clausnitzer aus Schirmenitz<br>ward 1766 in Wittenberg Mag., 1772 Diacon in Protusch,<br>1784 Oberpfarrer daselbst, † d. 24. April 1811 im 69. J.<br>(Dr.:pol.Ann.1784 XIII.1b.) [Bruder 1764. Söhne 1788. 1794.]                                                                                                                                                                                                                              | 29. Aug. 1763.   |
| eod.        | Adolph Wilhelm Fleck aus Altherzberg<br>lebte als practischer Arzt zu Collochau bei Herzberg.<br>[Vater 1712. Brüder 1748. 1756.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13. Dec. 1763,   |
| 6. Decbr.   | Adam Heinrich Geyer ans Wiehra bei Borna,<br>Sohn des Pfs. Ernst Ehrenfried G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. Aug. 1761.    |
| eod.        | Jehann Adolph Kehl aus Ragewitz<br>war Advocat und seit 1779 Amts-Steuereinnehmer in<br>Mügeln, † d. 1. December 1807 im 63. Jahre.<br>(Dresd. pot. Ans. 1779 VH. 1 b.) [Bruder des Folgenden.]                                                                                                                                                                                                                                                               | 18. Nov. 1764.   |

2008



# 1758. 1759.

| €€€\$\$ |  |
|---------|--|
|---------|--|

| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Abgang.                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 6, Decbr.   | Christoph Gottlieb Kohl aus Ragewitz<br>studirte erst Theologie, dann Jura, ward 1778 Advocat,<br>dann Justitiar in Schleinitz bei Meissen, später Amtsver-<br>weser in Mügeln, zuletzt Advocat in Oschatz, † d. 12. Juni<br>1828. [Bruder des Vorigen, Sohn des Pf. Dietrich Kohl<br>zuletzt in Döben.] | 18. <b>Nev</b> . 1764. |
|             | 1759.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
|             | (Michaelis waren 82 Alumnen und 4 Extrapeer.)                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
| 15. Januar  | Salomon Gotthelf Schletter aus Leisnig<br>ward 1777 Advocat, 1792 Stadtschreiber in Leisnig, starb<br>d. 10. Juni 1802 im 57, J. [Bruder 1755. Söhne 1788, 1793.]                                                                                                                                        | 3. Jan. 1765,          |
| 20. Februar | Johann Immanuel Lehmann aus Döbeln<br>ward Diac. in Clöden, 1775 Pf. in Gröba, † d. 17. Mai 1806.<br>(S. KirchGal. III. 128.) [Enkel 1833.]                                                                                                                                                              | 14.Sept. 1764.         |
| 30. April   | David Gottlob Opitz aus Grimma<br>starb als Candidat. theol. u. Hauslehrer in Leipzig 1794.<br>[Brüder 1752. 1755.]                                                                                                                                                                                      | 1. <b>Mai</b> 1764,    |
| eod.        | Ernst Christoph Friedrich Vulte aus Finsterwelde,<br>Sohn des Amtsschreibers Joh. Christian Vulte.                                                                                                                                                                                                       | 6, Aug. 1763,          |
| eod.        | Johann Friedrich Lindner aus Wurzen<br>soll einige Zeit in Magdeburg Thorschreiber gewesen<br>sein. [Vater 1731 Johann August L.]                                                                                                                                                                        | 20, Nov. 1763.         |
| eod.        | Johann Benjamin Puchelt aus Wittenberg<br>ward 1781 Diacon in Alt-Döbern, 1782 Pfarrer in Borns-<br>dorf in der Niederlausitz.<br>(Ermel A. u. N. v. Gr. p. 203.)                                                                                                                                        | 25. Dec. 1762.         |
| 12, Juni    | Ernst Gottlob Wagner aus Elsterwerda, Sohn des Bettmeisters Carl Gottlob Wagner in Elsterwerda, wurde ebenfalls Bettmeister daselbst.                                                                                                                                                                    | 5, Mai 1761.           |
| eod.        | Carl Gabriel Augustin Klunge aus Klitzschen<br>ward 1766 in Wittenb. Hag., Pf. in Kayna im Stifte Zeitz.                                                                                                                                                                                                 | 5. Mai 1764.           |
| 25, Juni    | Christian Friedrich Fiedler aus Colditz<br>ward 1775 Advocat, Stadtschreiber in Kindelbrück.<br>[Vater 1723. 2 Brüder 1756.]                                                                                                                                                                             | 25, Juni 1765.         |
| 14. August  | Jonathan Wilhelm Heller aus Weissenfels<br>ward Pfarrer zu Wotzloff in Polen.                                                                                                                                                                                                                            | 24. April 1762.        |
| 22. October | Ernst Heinrich von Wilcke aus Torgau ist als Sous-Lieutenant bei dem Infanterie-Regimente Prinz Clemens den 24. Mai 1769 in der Unstrut ertrunken und liegt in Langensalza begraben.                                                                                                                     | 1, Nov. 1763.          |
| · 6. Decbr. | Jehann Christian Hofmann aus Grosszschopa<br>ward 1781 Pf. in Illmersdorf, 1795 Pfarrer in Oehna.<br>(Dresd. pol. Ans. 1781 XXXV. 2 b.)                                                                                                                                                                  | 1762.                  |
| 11. Decbr.  | Christian Rudolph Löser aus Schmiedeberg (Insp. Pirna)<br>ging als Student von Leipzig mit einem Russischen Grafen<br>fort und nahm später Russische Kriegsdienste. [Vater 1731.]                                                                                                                        | 10, Dec. 1765.         |

-C-200

Abgang. 1760. (Michaelis waren 78 Alumnen und 5 Extraneer.) Christian Benjamin Quellmalz aus Grosszschepa 4. Mars 1766. 10. April ward 1779 in Wittenberg Mag. und Pfarrer zu Lütte, † den 24. Januar 1804 alt 58 Jahre. (Sachs. K.-Gal. IX. 111.) [Vater 1709. Brüder 1749. 1756.] Friedrich Ludolph Kegel aus Belzig 12, Mai 1764. 28. April ward 1779 Advocat in Belzig, † den 29. Januar 1804. Christian Gottlob Haupt aus Grimma, cod. 5. April 1765. Sohn des 1749 verst. Mathematikus an d. hies, Landessch., ward Mag., 1774 Pf. im Dorfe Werda, † nach 18 wöchentl. Amtsführung durch einen Sturz vom Pferde d. 2. Octbr. 1775 im 28. Jahre. (Dresd. pol. Anz. 1774 XLVII, 2, Sachs. Kirchen-Gal, XI, 62.) ... .... 1765. eod. Christian Gottlieb Huhn aus Grimma ward als Candidatus juris 1770 Personsteuereinnehmer in Grimma, privatisirte dann seit 1789 in Grimma, starb den 12. October 1797 alt 50 Jahre. (Ermel A. u. N. p. 110 f.) [Vater 1733.] 6. Mai 1766. 2, Mai Johann Gottfried Clanner aus Zeuden studirte in Wittenberg Jura und ward Advocat u. Actuar im Amte Mutzschen u. später Actuar im Amte Torgan, privatisirte hierauf einige Zeit in Grimma, studirte dann in Wittenberg Theologie, ward 1798 Küster u. Registrator bei der Stadtk, in Wittenb. u. 1800 Mag. das. [Bruder 1754.] 28. April 1766. 16. Mai Carl Traugott Gestewitz aus Taucha bei Leipzig ward 1773 in Wittenberg Mag., 1777 erst Pastor subst., dann wirkl. Pf. in Grosszschocher bei Leipzig, starb als emeritus den 3. December 1812. (Albrecht I, 822 f., Sachs, Kirchen-Gal. IX, 179.) 12. Oct. 1765. 24. Mai Johann Friedrich Hauptmann aus Lübbenau. [Bruder 1754.] Johann Gottfried Kriebitzsch aus Bitterfeld 14. März 1763. 4. Jani ward 1766 in Wittenberg Mag., 1772 Diacon in Düben, 1796 Pfarrer daselbst, + den 3. März 1801 im 58. Jahre. (Geissier Eilenb. Chron. p. 282.) [Sohn 1787.] Christian David Lossins aus Schmannewitz cod. starb als Student. Jehann Friedrich Roch aus Nepperwitz 14. April 1766. cod. ward 1771 Advocat in Leipzig, dann seit 1785 35 Jahre lang hochgräfl. Vitzthumscher Gerichtsdirector zu Lichtenwalde u. Auerswalde, † d. 21. Decbr. 1821 alt 75 J. 2 M. Carl Withelm Sahrer von Sahr aus Kötteritzsch 9. Jeni . ... 1764, ward Erb- Lehn - u. Gerichtsherr auf Königsfeld, 1770 Amtshauptmann in Grimma, später Kreishauptmann u. von 1791 bis zu seinem Tode Inspector der hies, Landessch., † in Grimma den 25. November 1803 alt 57 Jahre. (v. Uechtritz dipl. Nachr. II. 137 u. Ermel A. u. N. p. 178 f.)

-

| Aufnakma         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Abgang.         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 18. <b>J</b> uni | Johann Friedrich Amandus von Lechau aus Düben<br>ward 1776 Adjutant und Premier-Lieutenant im Infanterie-<br>Regimente Prinz Gotha, † zu Wittenberg.<br>(Dresd. pol. Ann. 1776 ll. 3.)                                                                                                                                                                                                                | 24. März 1765.  |
| 14. Juli         | Adam Michael Birkholz aus Prettin ward 1771 zu Leipzig Mag., in demselben Jahre deselbst Dr. med., 1778 Beisitzer d. medic. Facultät, zuletzt Senior der medic. Facultät, seit 1786 Collegiat des grossen Für- stencollegium, Ehrenmitglied der ökonomischen Gesellschaft zu Leipzig, † den 1. Juli 1818. (Dresd. pol. Anz. 1771 XLVIII. 7, Leipz. Gelehrten-Almanach 1787 p. 6, Weiz gel. S. p. 20.) | 14. April 1766. |
| 15, Juli         | Carl Gottlob Siedel aus Belgern ward 1771 in Wittenberg Mag., 1776 Pf. in Oberlichtenau, 1785 Pf. in Coswig, † als Past. emerit, daselbst 1827. (Sachs. Kirchen-Gal. VII. 104.) [Bruder 1758.]                                                                                                                                                                                                        | eod.            |
| 26. Juli         | Christian August Weber aus Grimma<br>studirte anfangs Theologie, ging später davon ab, ward<br>1779 Landrichter im Frauenpriessnitzer Amte zu Tautenburg.                                                                                                                                                                                                                                             | 5. April 1765.  |
| 10. Octobe       | Johann Carl Voigt aus Colditz<br>+ als Studiosus jur. in Leipzig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14. April 1766. |
| eod.             | Christian Gottlieb Welker aus Rochlitz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | eod.            |
| eod.             | Carl August Zangenberg aus Grossstolpen<br>ward Mag., 1770 Pf. in Costewitz, † 1799.<br>(Sachs. Kirchen-Gal. VII. 38.)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19, Dec. 1765.  |
| 14. Octobe       | Johann Friedrich Sachse aus Hartenstein<br>ward 1781 in Dresden als Advocat immatriculirt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1. Mai 1766.    |
| 7. Novbr.        | Christian August Walther aus Grimma<br>studirte 2 Jahre Jura in Leipzig, ging dann unter das<br>Militär, † als Fourier bei dem Sackenschen Regimente<br>Chev. leg. d. 19. Nov. 1788 im Standquartier zu Mühlberg.                                                                                                                                                                                     | 14.Sept.1766,   |
| eod.             | Garl Gottlob Schmorl aus Börla ward 1770 Advocat, churf. Sächs. Generalaccisinspector u. Stadtschreiber zu Prettin, später königl. Preuss. Justiz- commissar und Notar daselbst, † den 28. Juni 1828 im 81. J. (N. Nekrolog d. D. 1828 II. p. 524—527.)                                                                                                                                               | 2. Oct. 1766,   |
|                  | 1761.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
|                  | (Zu Michaelis waren 72 Alumnen und 8 Extrancer.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| 9. April         | Carl Friedrich Lohdius aus Grünberg bei Waldheim ward in Leipzig 1772 Mag., 1774 Baccal. theol. u. Privatdocent, war seit 1782 Prediger in Dresden, zuletzt Archidiacon an der Kreuzkirche in Dresden und Mittwochsprediger, † den 31. Juli 1809 im 61. Jahre.  (Rotermand zu Jöcher IV. Zusätze p. LXXXI. u. die dert angef. Schr., Haymann Dresd. Schriftst. p. 22 f.)                              | 1, April 1768,  |
| ) eod.<br>D      | Carl Benjamin August Grossmann aus Eisterwerde,<br>Sohn eines Hautboisten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |

|                | 1761.                                                                                                                                                                                                                                                           | 287             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Azfachme.      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Abgang.         |
| 12. April      | Gottlob Friedrich Pfotonhauer aus Wittenberg<br>ward 1768 in Wittenb. Mag., 1769 Privatdocent daselbst,<br>1770 Pf. zu Dobien, † den 18. Januar 1803 im 57. Jahre.<br>(Wetz gel. S. p. 185, Meusel gel. Teutsch. III, 128. edit. IV.)                           | 30, Mai 1764.   |
| 4. Mai         | Ernst Friedrich Volhard aus Schönbach<br>war Hofrichter in Lübbenau.                                                                                                                                                                                            | 14. April 1766. |
| 16. <b>Mai</b> | Ghristian Gottlieb Riedel aus Wittenberg<br>studirte Theologie u. war Mitglied des Prediger-Seminars<br>in Wittenberg, † als Student.                                                                                                                           | 24. April 1767. |
| 29. Mai        | Johann Benjamin Petersen aus Schandau<br>ward 1771 Advocat, Stadtschreiber in Sebnitz und 1775<br>GenerAccisinsp. zu Schandau, Hohnstein, Sebnitz u. Wehlen.<br>(Dresd. pol. Anz. 1775 XX. 4, Götzinger Gesch. des Amts Hohnstein etc. p. 209 f.) [Vater 1723.] | 19. März 1767,  |
| 11. Juni       | Carl Gottfried Hofmann aus Wittenberg ward 1769 in Wittenberg Mag., 1774 Pastor substitut, u. 1780 Pastor ordin. zu Rakith, † den 29. November 1806. (Erdm. Lebensb. Wittenb. Theol. p. 125, Miscell. Sax. 1776 p. 19.) [Bruder 1758.]                          | 12, Aug. 1766,  |
| 17. Juni       | Johann Gottlieb Traugott Leberecht Richter aus Grossbothen,<br>Sohn des dortigen Pfarrers. [Bruder 1767.]                                                                                                                                                       |                 |
| 29, Jani       | Johann Paul Günnel aus Leipzig<br>starb als kaiserlicher Soldat.                                                                                                                                                                                                |                 |
| 6. August      | Heinrich Gottlieb Graun aus Remissen ward 1777 Substitut und 1797 Nachfolger seines Vaters, Pfarrer in Remissen (Remse), † den 5. April 1811. (Geschlechtstafel bei Dietm. III. p. 1440.) [Bruder 1767.]                                                        | 7. Aug. 1767.   |
| 10, August     | Gurt Alexander von Einsiedel aus Syhra<br>war Erb-, Lehn- u. Gerichtsherr u. Kirchenpatron auf Syhra<br>und Niedergräfenhain, churf. Sächs. Amtshauptmann, starb<br>den 30. Januar 1798.                                                                        | 7. Oct. 1763,   |
| eod.           | Christian David Gössgen aus Hohburg bei Wurzen,<br>Sohn des Pfs. in Polenz, stud. Theol. u. privat, in Leipzig.                                                                                                                                                 | 10. Aug. 1767.  |
| 11. August     | Carl Friedrich Gottwill Schade aus Strehla<br>war Candidatus medic., Besitzer der Apotheke und churf.<br>Sächs. Postmeister zu Strehla, † d. 17. Juni 1785 im 38 J.                                                                                             | 15. Oct. 1763,  |
| 2. Septbr.     | Christian Gottlieb Auenmäller aus Düben<br>ward Chirurgus.                                                                                                                                                                                                      | 24. Mai 1764.   |
| 9. Novbr.      | Johann August Friedrich von Fuchs aus Zerbst<br>starb als Rittmeister bei der Sächs. Garde du Corps zu<br>Dresden im März oder April 1809. [Bruder des Folgend.]                                                                                                | 29. Sept. 1763, |
| eod.           | Hanns Christoph von Fuchs aus Zerbst war Leutnant in Oesterreichischen Diensten, Erb-, Lehn- und Gerichtsherr auf Röcknitz, wo er † d. 22. Febr. 1807. (v. Uechtritz Geschiechts-Erzählung I. Tab. LVIL) [Bruder des Vorigen. Enkel 1827.]                      | eod.            |
| 7. Decbr.      | Jehann Getthelf Benjamin Steinhäuser aus Obersteins<br>wurde Besitzer des väterlichen Ritterguts Obersteins.                                                                                                                                                    | 22, Aug. 1765,  |
|                | <del>-</del>                                                                                                                                                                                                                                                    | 4104            |

----

| ,          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Aufnakme.  | \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Abgang.                |
| 16. Docbr. | Johann Heinrich Weickardt aus Leipzig<br>war Advocat in Leipzig, † den 16. oder 23. Octbr. 1786.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2. Oct. 1706.          |
|            | Anmerkung: In den Miscell. Sax. 1768 p. 150 wird der unter d. Mitgliedern d. Wittenberger Prediger-Seminars aufgef. Gottl. Heinr. Schreyer aus Schneeberg als "Grimensis" bezeichnet, was auf einem Irrthum beruhen muss, da in den hies. Nachrichten von ihm keine Spur sich findet.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| •          | 1762.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
|            | (Michaelis 79 Alumnen und 11 Extraneer.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| 9, Februar | Jehann August Wolf aus Naunhof<br>ward 1772 zu Leipzig Mag., 1785 Dr., theol., 1799 Professor<br>theol. ordinar., 1805 Pastor zu St. Nicolai, 1806 Capitular<br>des Hochstifts Zeitz, † den 24. Februar 1809.<br>(Albrecht I. c. 193—195, Illgen hist. coll. phil. p. Ill. p. 31 nr. 340.)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9. Febr. 1768.         |
| 3. Mārz    | Johann Christian Henrici aus Niederfrohna<br>ward 1773 in Wittenb. Mag., 1775 Conrector am Lyceum<br>in Wittenberg, 1782 Privatdocent bei der Universität das.,<br>1786 Adjunct d. phil. Facultät, 1787 Professor antiquitatum<br>extraord., 1791 Prof. eloquent. ordinar. daselbst, Mitglied<br>der Lat. Gesellschaft zu Jena, † in Wittenb. d. 29. Jan. 1818.<br>(Mass Denkmal d. Wittenb. Musen.). Heft p. 46 f., Spitzner<br>Gesch. d. Schule in Wittenberg p. 146 f. not. u. die dort über ihn<br>angef. Schriften.) [Vater 1724. Brüder 1771. 1775.] | 11. April 1769.        |
| 24. April  | Johann Burkhardt Clement aus Wittenberg ward 1772 als Advocat immatr. u. practiz. zu Wittenberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1768.                  |
| 26. April  | Carl Gottleb Rüdel aus Reinsdorf<br>ward 1775 Advocat und starb als Actuar im Justizamte<br>zu Düben den 22. October 1796.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| eod.       | Friedrich Gotthold Ochme aus Borna<br>ward 1772 Conrector zu Lössnitz, 1783 Pf. zu Bernsdorf,<br>starb 1816.<br>(Dietmann Schönburg. Kirchen- u. Schul-Gesch. p. 289.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14 <b>. März</b> 1768. |
| eod.       | Gottfried Gerhard Leopold aus Ottendorf ward 1770 in Wittenberg Mag., 1774 Pf. zu Ottendorf, 1786 Pf. zu Niederlichtenau, 1793 Pf. zu Auerswalde, † den 18. December 1818. (Dread. pol. Ans. 1774 X.II. 2, 1796 L.H. 2, lilgen hist. coll. phil. part. III. p. 31 nr. 344.) [Bruder 1756.]                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22. Oct. 1767.         |
| eod.       | Andreas Müller aus Kirchhain<br>ging vom Studiren ab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12. Sept. 1763.        |
| 3. Mai     | Christian Ludwig Lifcow aus Dresden † als Alumnus d. 12. Febr. 1767 in der Heimat (auf dem Gute seiner Mutter "Berg vor Eilenburg", 6 Jahre nach dem Tode s. Vaters, des bekannten Satirikers Christ. Lud. L., welcher d. 30. Oct. 1760 ebend. starb). [Bruder d. Folgend.]                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| ย          | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4113                   |

|           | 1 ( U.Z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2009                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aufnahme. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Abgang.               |
| 3, Mai    | Friedrich August Lifeow aus Dresden erwählte den Militärstand u. starb im December 1807 (nicht erst 1818) als königl, Sächs. Major im Regimente Zastrow Cürassier zu Danzig. (Helbigs "Christ. L. Lifcow" (Dresd. u. Leips. 1844. 8) p. 63. u. p. 75. u. Lisch Chr. L. L. Leben (Schwerin 1845) p. 20.) [Bruder des Vorhergehenden. Sohn 1814.]                                                                                                                           |                       |
| 2. Juni   | Christian Gottlieb Geissler aus Torgau<br>war Geleitsinspector zu Dresden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1768.                 |
| 4. Juni   | Christian Friedrich Schmidt aus Müglenz<br>ward 1773 Pf. in Müglenz, † den 7. September 1816.<br>(Sachsens Kirchen-Gal. V. 98.)<br>[Vater 1728. 4 Brüder zu 1758. Sohn 1793.] .                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22. April 1768.       |
| eod.      | Elias Friedrich Pöge aus Fremdiswalde ward 1770 in Wittenb. Mag., 1773 Diacon zu Eilenburg, kam 1778 nach Torgau, 1785 nach Magdeburg, 1788 nach Dresden, wo er zuletzt seit 1821 Stadtprediger war und Dom. V. post Trinit. 1823 sein 50jähriges Amtsjubilänm feierte, † den 3. August 1824 alt 76 Jahre. (Neuer Nekrol. d. D. 1824 II. p. 1170—1172, wo s. Schriften an- gegeben sind, Haymann Dr. Schriftst. p. 23 f.)                                                 | 14. <b>Juni</b> 1767. |
| 18, Juni  | Johann Friedrich Ludwig von Riedenau aus Radefeld<br>ward 1774 Advocat in Dresden, d. 22. Oct. 1777 Auditeur<br>bei dem Geradorfschen leichten Reiterregimente; 1814 pen-<br>sionirt lebte er zuletzt zu Ortrand, † d. 4. Dec. 1828 alt 78 J.<br>(N. Nekr. d. D. 1828 II. p. 978.) [Bruder 1767.]                                                                                                                                                                         |                       |
| 2i. Jeni  | Garl Gottlob Leberecht von Metzsch aus Belgern<br>war königl. Sächs. Amtshauptmann, Erb-, Lehn- u. Ge-<br>richtsh. auf Sitten u. Triestewitz, † in Sitten d. 26. Oct. 1807.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19. <b>Juni</b> 1765. |
| 28. Juni  | Christian August Benjamin Lerius aus Sehma<br>studirte Theol. u. wurde in Wittenb. 1772 Mag. (Wittenb.<br>Wochenbl. 1772 St. 22 p. 184), studirte spater Medicin<br>u. wird in der Lps. Ztg. vom Sept. 1811 als Dr. med. u.<br>kaiserl. Russ. Gouvernementsphysikus erw. [Vater 1729.]                                                                                                                                                                                    | 1767                  |
| 17. Juli  | Johann Adam Gottlieb Kind aus Werdau ward 1771 zu Leipz, Mag., 1772 Advocat, 1774 Dr. jur., 1776 Prof. zu Leipzig, 1789 churf. S. Appellationsrath zu Dresden, Dechant des Capituls zu Zeitz u. Comthur des königl. Sächs. Civilverdienstordens, starb d. 16. Nov. 1826 alt 80 Jahre. (N. Nekrol. d. D. 1826 Il. 666—672, Klähe neuestes gel. Dresd. p. 74 f., Koppe Lexic. der jetzt leb. jur. Schniftst. B. l. p. 332 f., Stichart Werd. Chron. p. 250.) [Bruder 1774.] | 23. April 1768.       |
| 3. August | Christian Friedrich Klinkigt von Klingenau aus Dresden<br>nahm als Sous-Lieutenant b. d. S. Prinz Cerlschen Infanterie-<br>Regimente 1772 seinen Abschied u. ging in Russ. Krieged.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1766.                 |
| eod.      | Johann Carl Daniel Renner aus Pretzsch<br>war Besitzer des Ritterguts Plotha bei Mühlberg, starb<br>den 8. April 1784 im 38. Jahre.<br>(Miscell. Sax. XIII. 218.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1765.                 |
|           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4400                  |

<del>CES</del>

<del>6568</del>

| Ŋ.               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| $\mathbb{D}_{-}$ | Anfnahme.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Abgeng.         |
| , -              | 28. Septbr.     | Benjamin Gotthelf Beutler aus Buckau bei Torgau<br>ward 1771 in Wittenberg Mag. u. Subrector zu Torgau,<br>1775 Collega III. an der Kreuzschule zu Dresden, 1779<br>Conrector und 1802 Rector daselbst, † den 8. März 1804<br>(auf der Strasse durch Schlagfluss) im 58. Jahre.<br>(Haymann Dresd. Schriftst. u. Künsti. p. 52, Paußer proius. de<br>Rectt. schol. Dresd. p. 14.) |                 |
|                  | 1. October      | Carl Friedrich Fleischer aus Niederstriegis<br>studirte Theologie, wurde wegen Gemüthskrankheit den<br>26. Juni 1770 in die Versorgungsanstalt nach Waldheim<br>gebracht und † dort d. 6. Sept. 1774 alt 27 Jahre.                                                                                                                                                                | 1767.           |
| ١                |                 | 1763.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
|                  |                 | (Zu Michaelis waren 68 Alumnen und 10 Extraneer.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1               |
| 1                | 8. Januar       | Gottfried Heinrich Schönfeld aus Schönau (Insp. Borna).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23. Dec. 1768.  |
|                  | 1. Februar      | Gottlieb Papsdorf aus Leisnig<br>ward 1779 Conrect. in Döbeln, d. 26. Febr. 1787 Rector,<br>† d. 20. Febr. 1800 im 50. Jahre.                                                                                                                                                                                                                                                     | 5, April 1769.  |
|                  | 29. April       | (Oresd. pol. Anz. 1779 L. 2 a, 1787 XI. 1 c.) [Bruder 1765.]  Heinrich Adolph Siegmund von Zobel aus Gröppendorf war k. Sächs. Stiftsregierungsrath u. Consistorialis im Col- legist-Stifte zu Wurzen, † in Colditz d. 8. Nov. 1831 alt 83 J. (N. Nekrol. d. D. 1831 II. p. 1148 f.) [Vater 1708. Söhne 1786, 1787.]                                                              | 5. Märs 1765.   |
|                  | 31. <b>Ma</b> l | Johann Gottlieb Köpping aus Zschaitz<br>ward 1773 in Leipzig Mag., 1787 Diacon zu Brehna,<br>1813 Pastor daselbst.<br>(Dresd. pol. Anz. 1788 IV. 2c.) [Bruder des Folgenden.]                                                                                                                                                                                                     | 13. April 1769. |
|                  | eod.            | Gotthelf Friedrich Köpping aus Zschaitz ward 1777 in Leipzig Mag., 1785 Pf. zu Tiefensee, starb den 17. April 1820 alt 70 Jahre. (Geissler Eilenb. Chr. p. 240, wo er falsch Joh. Gotth. beisst.) [Bruder des Vorigen.]                                                                                                                                                           | eod.            |
|                  | 1, Juni         | Christian Gotthelf Uhlich aus Schwets bei Oschatz<br>ward 1771 in Wittenberg Mag., 1777 Pastor substit, zu<br>Zschirls bei Colditz, 1778 Pf. zu Höfgen bei Grimma,<br>† den 4. Februar 1825 im 76. Jahre.<br>(Sachs. KGal. IX. 8, N. Nekrol. d. D. 1825 II, 1618.)<br>[Enkel 1826.]                                                                                               | 19. Dec. 1768,  |
| ľ                | 12. Juli        | Johann Friedrich Disterici aus Eilenburg<br>war Advocat u. Accisinsp. in Eilenburg, † d. 15. Oct. 1781.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1767.           |
|                  | 8. Septbr.      | Johann Friedrich Prelier aus Dippmannsdorf bei Belzig<br>ward 1778 Advocat in Belzig, auch Gerichtsdirector zu<br>Wiesenburg, † in Belzig den 26. Juli 1816.                                                                                                                                                                                                                      | 8. April 1769.  |
| 1                | 28. Septbr.     | Christian Gotthelf Hentzschel aus Leisnig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | eod.            |
|                  | eod.            | Samuel Heinrich Senff aus Segrehna<br>? war Lehrer zu Schmiedeberg im Churkreise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1769.           |
|                  | eod.            | Garl Gottfried Leberecht aus Naunhof<br>† als Candidat des Predigtamtes d. 21. Juli 1775 zu Dresden.<br>(Dresd. pol. Ans. 1775 XXXIII. 10.)                                                                                                                                                                                                                                       | 14.Sept.1769.   |

\_\_\_\_

|             | 1763. 1764.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 291             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| .tu/nahme.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Abgang.         |
| 28. Septhr. | Carl August Heinrich Flemming aus Lütte ward 1774 in Wittenberg Mag., 1780 Pf. in Benndorf, 1791 Protodiacon in Lausigk, 1809 Oberpf. zu Lausigk u. Adjunct der Colditzer Ephorie, erhielt bei s. 50jährigen Amtsjubiläum d. 5. Dec. 1830 die königl. Sächs. goldene Civilverdienstmedaille, † d. 15. Juli 1832. (N. Nekrol. d. D. 1832 II. 555 L. u. Sachs. KGal. X. 203. Eine Beschreib. s. Amtsjubelf. von einem Hausfraunde erschlen in Meissen bei Kitakicht. 24 S. 8.) [Bruder 1753. Söhne 1805, 1811.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23. Sept. 1769. |
| 26. October | Christian Gottleb Rüger aus Annaburg,<br>Sohn des dortigen Pfarrers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1768,           |
| 12. Novbr.  | Carl Ernst von der Lochau aus Roitzsch<br>ward 1774 Amtshauptmann im Churkreise, 1781 Geheimer<br>Kammerrath, 1782 Geheimer Finanzrath, 1798 Geheimer<br>Rath und Kreishauptmann im Churkreise, 1802 Stiftmerse-<br>burgscher Kammerdirector.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26. Märs 1766,  |
|             | 1764.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
|             | (Ostern 66 Alumnen und 13 Extrancer.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| 18. Januar  | Carl Gottfried Poche aus Stolzenhain<br>scheint nicht fortstudirt zu haben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| 27. Februar | Christian Friedrich Streubel aus Glasten<br>ward 1786 Advocat, auch Stadtschreiber in Gräfenhainchen,<br>† 1810. [Bruder 1769.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1769.           |
| 14. Märs    | hiess eigentlich G. A. Baumgarten u. war der jüngere, d. 1. April 1752 geb., Sohn des Cantors zu Penig u. spätern Rectors zu Mittweida († den 12. Juni 1759). Als nach seines Vaters Tode s. Mutter 1760 den Oberpf. M. Christoph Crusius in Mittweida heirathete, nahm dieser jüngere Sohn auf jenes Wunsch den Namen Crusius an und führte ihn bis in's männliche Alter, wo er dann mit dem angenommenen den eigentlichen Geschlechtsnamen verband und sich Baumgarten-Crusius nannte. — Er wurde 1774 Pf. in Kleinzschocher, 1780 Diacon an der Kreuzkirche in Dresden, 1781 in Wittenberg Mag., 1787 Stiftesuperintendent u. Consistorialassessor zu Merseburg, 1789 Dr. theol. in Leipzig, 1816 kön. Preuss. Regierungs- u. Consistorialrath zu Merseburg, † d. 15. Decbr. 1816 im 65. Jahre. (Dresd. pol. Ans. 1789 XLII. 7 und "Leben des königt. Preuss. Regierungs- u. Consistorialraths" etc. beschrieben von D. C. W. Baumgarten-Crustus. Dresden 1820. 8 (77 S.) in Commiss. b. Häscher, wo auch s. Schriften p. 33 f. stehn, Kretzschm. Nachr. v. Mittw. p. 1848, Eck Lpz. gel. Tag. 1789 p. 78 g.)  [Söhne 1792. 1794. 1798. 1801.] | eod.            |
| eod.        | August Gottfried Clausnitzer aus Schirmenitz ward 1774 Advocat, 1784 Mitglied des Stadtraths zu Dresden, 1787 Stadtrichter, 1806 Bürgermeister in Dres- den, lebte seit 1813 als emerit. erst in Loschwitz, dann in Dresden, † d. 5. Jan. 1828 im 77. Jahre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Johann. 1769.   |
| 1           | (N. Nekrol, d. D. 1828 I. 25 f.) [Bruder 1758.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 444             |

-



| Johann Christian Friedrich Reinhardt aus Wittenberg ward 1776 Advocat, 1777 zu Wittenberg Dr. jur., Stifts-Kammer-Procurator (später königl. Preuss. Finanzprocurator) zu Merseburg und Assessor des Landgerichts der Niederlausit., † d. 15. Jan. 1820 im 67. Jahre.  cod. Johann Gottfried Schubarth aus Trossin ward 1775 Advocat, 1778 SupernunSecretär bei der churf. General-Hauptcasse zu Dresden, starb als Geheimer Finanzsecreitär u. Obersalzinspector zu Dr. d. 1. Juni 1823.  Friedrich Gottlieb Lindaer aus Arzberg oder Wiederau bie Geheimer Finanzsecreitär u. Obersalzinspector zu Dr. d. 1. Juni 1823.  Friedrich Gottlieb Lindaer aus Arzberg oder Wiederau bie Geheimer Finanzsecreitär u. Obersalzinspector zu Dr. d. 1. Juni 1823.  Friedrich Gottlieb Lindaer aus Arzberg oder Wiederau bie Geheimer Finanzsecreitär u. Obersalzinspector zu Dr. d. 1. Juni 1823.  Friedrich Gottlieb Lindaer aus Arzberg oder Wiederau bie Geheimer Finanzsecreitär u. Obersalzinspector zu Dr. d. 1. Juni 1823.  Friedrich Gottlieb Lindaer aus Arzberg oder Wiederau bie Geheimer Finanzsecreitär u. Obersalzinspector zu Dr. d. 1. Juni 1823.  Friedrich Gottlieb Lindaer aus Arzberg oder Wiederau bie Geheimer Finanzsecreitär u. Obersalzinspector und 1769.  Sohn des Kornschreibers in Hartenstein Gottlieb H.  Johann Gaspar Ladwig Mencke aus Wittenberg studirte in Wittenberg und Halle, wurde in Halle 1780 Dr. jur., 1787 daselbat ausserordent. Professor und 1789 ordentil. Professor der Rechte, † d. 22. Juli 1795.  (Weidlich vollat, Versetchn. etc. nebes Succession allet Rechtsgeit und Schalzer vollat. Versetchn. etc. nebes Succession allet Rechtsgeit und Schalzer vollat. Versetchn. etc. nebes Succession allet Rechtsgeit und Schalzer vollat. Versetchn. etc. nebes Succession allet Rechtsgeit und 1774 zu Leipzig Mag., 1775 Katechet zu St. Petri in Leipzig, zuletzt seit 1783 Pfarrer zu Eutritzsch, starb d. 5. Octbr. 1817.  (Albrecht L. c. 1286 f. u. II. 783.)  Johann Immanuel Lichtenberg aus Belzig war erst Senator, dann Gerichtsschreiber in Torgau, † 1789.  [Brud | 9  | -           | * * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| word 1776 Advocat, 1777 zu Wittenberg Dr., jur., Stifts- Kammer-Procurator (später königl. Preuss. Finanzprocu- rator) zu Merseburg und Assessor des Landgerichts der Niederlausitz, † d. 15. Jan. 1820 im 67. Jahre. (Dresd. pol. Anz. 1775 LN. 8) [Sohan 1793.]  eod.  Johann Gettfried Schubarth aus Trossin ward 1775 Advocat, 1778 Supernum.—Secretär bei der churf. General-Hauptcasso zu Dresden, starb als Geheimer Finanzsecretär u. Obersalzinspector zu Dr. d. 1. Juni 1823.  29. Mai  Friedrich Gettlieb Lindner aus Arzberg oder Wiederau bei Herzberg  starb als Student.  Ohristian Ludwig Kälbel aus Dresden war Advocat in Grimma, † d. 5. Febr. 1818 68 Jahre alt.  cod.  Carl Cajstan Fraporta aus Leipzig, Sohn des Italienischen Sprachlehrers Joh. Ignatius Joseph Fr.  Franz Ernst Gettlieb Herrmann aus Geithain, Sohn des Kornschreibers in Hartenstein Gottlieb H.  12. Septbr.  Johann Caspar Ludwig Mencke aus Wittenberg studirte in Wittenberg und Halle, wurde in Halle 1780 Dr. jur., 1787 daselbst ausserordentl. Professor und 1789 ordentl. Professor der Rechte, † d. 22. Juli 1795.  (Weidlich vollst. Verseichn etc. nebet Succession aller Rechtsgeichten etc. (Halle 1789) p. 69, Hoffbauer Gesch der Univ. zu Halle p. 425 f., Rotermand zu Jöch. IV. 1398, Meusel Lex. IX. 73.) [Bruder 1768.]  18. Septbr.  Ohristian Gettfried Schmidt aus Naumburg ward 1774 zu Leipzig Mag., 1775 Katechet zu St. Petri in Leipzig, zuletzt seit 1783 Pfarrer zu Eutritzsch, starb d. 5. Octbr. 1817.  (Albrecht c. 1. 286 f. u. II. 783.)  23. October  Johann Immanuel Lichtenberg aus Belzig war erst Senator, dann Gerichtsschreiber in Torgau, † 1789.  [Bruder 1788.]  13. Novbr.  4 als Alumnus in der Schule den 12. April 1765.  Christoph Benjamin Schmidtchen aus Grossbuch studirte in Leipzig Theologie und wurde zu Ende des Jahres 1776 dort Magister, † in Leipzig 1786.  Johann Friedrich Schmidt aus Müglenz ward 1776 Zuchthausprediger in Zwickau, 1782 Mag. in Wittenberg und Diacon in Werdau, im Febr. 1900 Pfarrer daselbst, † d. 21. Mai 1800 im 50. Jahre.           | Š. | Anfnahme.   | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Abgang.               |
| ward 1775 Advocat, 1778 SupernumSecretär bei der churf. General-Hauptcasse zu Dresden, starb als Geheimer Finanzsecretär u. Obersalzinspector zu Dr. d. 1. Juni 1823.  29. Mai  Friedrich Gettlieb Lindner aus Arzberg oder Wiederau bei Herzberg starb als Student.  Ohristian Ludwig Külbel aus Dresden war Advocat in Grimma, † d. 5. Febr. 1818 68 Jahre alt.  Carl Cajetan Fraporta aus Leipzig, Sohn des Italienischen Sprachlehrers Joh. Ignatius Joseph Fr.  Franz Ernst Gottlieb Herrmann aus Geithain, Sohn des Kornschreibers in Hartenstein Gottlieb H.  12. Septbr.  Johann Caspar Ludwig Mencke aus Wittenberg studirte in Wittenberg und Halle, wurde in Halle 1780 Dr. jur., 1787 daselbst ausserordentl. Professor und 1789 ordentl. Professor der Rechte, † d. 22. Juli 1795.  (Weddlich vollst. Verzeichn ste. nebst Succession alter Rechtagelehrten etc. (Halle 1789), 20. Hedbauer Gesch der Univ. zu Halle p. 425 f., Rotermund zu Jöch. IV. 1308, Meusel Lex. IX. 73.) [Bruder 1768.]  18. Septbr.  Ohristian Gottfried Schmidt aus Naumburg ward 1774 zu Leipzig Mag., 1775 Katechet zu St. Petri in Leipzig, zuletz seit 1783 Pfarrer zu Eutritzsch, starb d. 5. Octbr. 1817.  (Albrecht I. c. I. 266 f. u. H. 783.)  Johann Immanuel Lichtenberg aus Belzig war erst Senator, dann Gerichtsschreiber in Torgau, † 1789.  [Bruder 1788.]  August Ludwig Ernesti aus Sondershausen † als Alumnus in der Schule den 12. April 1765.  Christoph Benjamin Schmidtchen aus Grossbuch studirte in Leipzig Thoologie und wurde zu Ende des Jahres 1776 dort Magister, † in Leipzig 1786.  14. Novbr.  Johann Friedrich Meybrink aus Sangerhausen, Sohn eines Leutnants, entlief sm 1. Osterfeiertage den 26. März 1769 aus der Schule und liess sich von dem in Grimma stehenden Hauptmann von Kötzsch unter die Compagnie der Musketier anwerben.  David Friedrich Schmidt aus Miglenz ward 1776 Zuchthausprediger in Zwickau, 1782 Mag. in Wittenberg und Dieson in Werdau, im Febr. 1800 Pfarrer daselbst, † d. 21. Mai 1800 im 50. Jahre.                                                             | •  | 26, März    | ward 1776 Advocat, 1777 zu Wittenberg Dr. jur., Stifts-<br>Kammer-Procurator (später königl. Preuss. Finanzprocu-<br>rator) zu Merseburg und Assessor des Landgerichts der<br>Niederlausitz, † d. 15. Jan. 1820 im 67. Jahre.                                                                                                                                 | 1769.                 |
| starb als Student.  Christian Ludwig Kälbel aus Dresden war Advocat in Grimma, † d. 5, Febr. 1818 68 Jahre alt.  cod.  Carl Cajetan Fraporta aus Leipzig, Sohn des Italienischen Sprachlehrers Joh. Ignatius Joseph Fr.  Franz Ernst Gottlieb Herrmann aus Geithain, Sohn des Kornschreibers in Hartenstein Gottlieb H.  12. Septbr.  Johann Gaspar Ludwig Mencke aus Wittenberg studirte in Wittenberg und Halle, wurde in Halle 1780 Dr. jur., 1787 daselbst ausserordentl. Professor den Halle 1780 ordentl. Professor der Rechte, † d. 22. Juli 1795.  (Weddlich vollet, Verseichn. etc. nebst Succession alter Rechtagelehrten etc. (Halle 1789) p. 69, Hofbauer Gesch. der Univ. Halle p. 425 f., Rotermund zu Jöch. IV. 1398, Meusel Lex. IX. 73.) [Bruder 1768.]  Christian Gottfried Schmidt aus Naumburg ward 1774 zu Leipzig Mag., 1775 Katechet zu St. Petri in Leipzig, zuletzt seit 1783 Pfarrer zu Eutritzsch, starb d. 5, Octbr. 1817.  (Albrecht I. c. 1. 286 f. u. II. 763.)  23. October  October  Christoph Benjamin Schmidtchen aus Grossbuch studirte in Leipzig Theologie und wurde zu Ende des Jahres 1776 dort Magister, † in Leipzig 1786.  14. Novbr.  Christoph Benjamin Schmidtchen aus Grossbuch studirte in Leipzig Theologie und wurde zu Ende des Jahres 1776 dort Magister, † in Leipzig 1786.  14. Novbr.  David Friedrich Meybrink aus Sangerhausen, Sohn eines Leutannts, entlief sm 1. Osterfeiertage den 26. März 1769 aus der Schule und liess sich von dem in Grimma stehenden Hauptmann von Kötzsch unter die Compagnie der Muskeiter anwerben.  David Friedrich Schmidt aus Müglenz ward 1776 Zuchthausprediger in Zwickau, 1782 Mag. in Wittenberg und Diacon in Werdau, im Febr. 1800 Pfarrer daselbat, † d. 21. Mai 1800 im 50. Jahre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | eod.        | ward 1775 Advocat, 1778 SupernumSecretär bei der<br>churf. General-Haupteasse zu Dresden, starb als Geheimer                                                                                                                                                                                                                                                  | 25. <b>Nov.</b> 1764. |
| Ohristian Ludwig Kälbel aus Dresden war Advocat in Grimma, † d. 5. Febr. 1818 68 Jahre alt.  Carl Cajetan Fraporta aus Leipzig, Sohn des Italienischen Sprachlehrers Joh. Ignatius Joseph Fr.  Franz Ernst Gottlieb Herrmann aus Geithain, Sohn des Kornschreibers in Hartenstein Gottlieb H.  12. Septbr.  Johann Caspar Ludwig Mencke aus Wittenberg studirte in Wittenberg und Halle, wurde in Halle 1780 Dr. jur., 1787 daselbst ausserordentl. Professor und 1789 ordentl. Professor der Rechte, † d. 22. Juli 1795. (Weddlich vollat, Verzeichn. etc. nebst Succession alter Rechtageleithen etc. (Halle 1789) p. 69. Hofbauer Gesch. der Univ. au Halle p. 422 f., Rotermand zu Jöch. IV. 1398, Meusel Lex. IX. 73.) Bruder 1768.]  18. Septbr.  Christian Gottfried Schmidt aus Naumburg ward 1774 zu Leipzig Mag., 1775 Katechet zu St. Petri in Leipzig, zuletzt seit 1783 Pfarrer zu Eutritzsch, starb d. 5. Octbr. 1817. (Albrecht I. c. 1. 286 f. u. II. 783.)  Johann Immanuel Lichtenberg aus Belzig war erst Senator, dann Gerichtsschreiber in Torgau, † 1789. [Bruder 1788.]  August Ludwig Eraesti aus Sondershausen † als Alumnus in der Schule den 12. April 1765.  Christoph Benjamin Schmidtchen aus Grossbuch studirte in Leipzig Theologie und wurde zu Ende des Jahres 1776 dort Magister, † in Leipzig 1786.  Johann Friedrich Meybrink aus Sangerhausen, Sohn eines Leutanats, entlief am 1. Osterfeiertage den 26. März 1769 aus der Schule und liess sich von dem in Grimma stehenden Hauptmann von Kötzsch unter die Compagnie der Muskeiter anwerben.  David Friedrich Schmidt aus Müglenz ward 1776 Zuchthausprediger in Zwickau, 1782 Mag. in Wittenberg und Diacon in Werdau, im Febr. 1800 Pfarrer daselbat, † d. 21. Mai 1800 im 50. Jahre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 29, Mai     | Herzberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ostern 1770.          |
| Sohn des Italienischen Sprachlehrers Joh. Ignatius Joseph Fr.  Franz Ernst Gottlieb Herrmann aus Geithain, Sohn des Kornschreibers in Hartenstein Gottlieb H.  Johann Caspar Ludwig Mencke aus Wittenberg studirte in Wittenberg und Halle, wurde in Halle 1780 Dr. jur., 1787 daselbst ausserordentl. Professor und 1789 ordentl. Professor der Rechte, † d. 22. Juli 1795. (Weidlich vollst, Verzeichn. etc. nebst Succession aller Rechtagelehrten etc. (Halle 1789) p. 69. Hofbauer Gesch. der Univ. au Halle p. 425 f., Rotermund zu Jöch. IV. 1398, Meusel Lex. IX. 73.) [Bruder 1768.]  18. Septbr.  Christian Gottfried Schmidt aus Naumburg ward 1774 zu Leipzig Mag., 1775 Katechet zu St. Petri in Leipzig, zuletzt seit 1783 Pfarrer zu Eutritzsch, starb d. 5. Octobr. 1817. (Albrecht l. c. l. 286 f. u. ll. 783.)  Johann Immanuel Lichtenberg aus Belzig war erst Senator, dann Gerichtsschreiber in Torgau, † 1789. [Bruder 1788.]  13. Novbr.  4ugust Ludwig Ernesti aus Sondershausen † als Alumnus in der Schule den 12. April 1765.  Ghristoph Benjamin Schmidtchen aus Grossbuch studirte in Leipzig Theologie und wurde zu Ende des Jahres 1776 dort Magister, † in Leipzig 1786.  Johann Friedrich Meybrink aus Sangerhausen, Sohn eines Leutnants, entlief am 1. Osterfeiertage den 26. März 1769 aus der Schule und liess sich von dem in Grimma stehenden Hauptmann von Kötzsch unter die Compagnie der Musketier anwerben.  David Friedrich Schmidt aus Müglenz ward 1776 Zuchthausprediger in Zwickau, 1782 Mag. in Wittenberg und Diacon in Werdau, im Febr. 1800 Pfarrer daselbst, † d. 21. Mai 1800 im 50. Jahre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 30, Juni    | Christian Ludwig Külbel aus Dresden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1770.                 |
| Sohn des Kornschreibers in Hartenstein Gottlieb H.  12. Septbr.  12. Septbr.  13. Septbr.  14. Sept. 1770.  15. Septbr.  15. Septbr.  16. Septbr.  17. Johann Caspar Ludwig Mencke aus Wittenberg studirte in Wittenberg und Halle, wurde in Halle 1780 Dr. jur., 1787 daselbst ausserordentl. Professor und 1789 ordentl. Professor der Rechte, † d. 22. Juli 1795.  (Weddlich vollst. Verseichn. etc. nebst Succession alter Rechtagelehren etc. (Halle 1789) p. 69. Hofbauer Gesch. der Univ. zu Halle p. 425 f., Rotermund zu Jöch. IV. 1398, Meusel Lex. IX. 73.) [Bruder 1768.]  18. Septbr.  18. Septbr.  19. October  19. Decbr.  19. Decbr.  10. Johann Immanuel Lichtenberg aus Belzig war erst Senator, dann Gerichtsschreiber in Torgau, † 1789. [Bruder 1788.]  10. Novbr.  11. Novbr.  12. Oktober  13. April 1771.  14. Novbr.  15. Novbr.  16. Johann Immanuel Lichtenberg aus Belzig war erst Senator, dann Gerichtsschreiber in Torgau, † 1789. [Bruder 1788.]  16. Sept. 1770.  17. August Ludwig Ernesti aus Sondershausen † als Alumnus in der Schule den 12. April 1765.  17. Christoph Benjamin Schmidtchen aus Grossbuch studirte in Leipzig Theologie und wurde zu Ende des Jahres 1776 dort Magister, † in Leipzig 1786.  16. März 1769 aus der Schule und liess sich von dem in Grimma stehenden Hauptmann von Kötzsch unter die Compagnie der Musketier anwerben.  17. David Friedrich Schmidt aus Müglenz ward 1776 Zuchthausprediger in Zwickau, 1782 Mag. in Wittenberg und Diacon in Werdau, im Febr. 1800 Pfarrer daselbst, † d. 21. Mai 1800 im 50. Jahre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | eod.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1764.                 |
| studirte in Wittenberg und Halle, wurde in Halle 1780 Dr. jur., 1787 daselbst ausserordentl. Professor und 1789 ordentl. Professor der Rechte, † d. 22. Juli 1795. (Weidlich vollst. Verseichn. etc. nebst Succession alter Rechtsgelehrten etc. (Halle 1789) p. 69, Hossbauer Gesch. der Univ. zu Halle p. 426 f., Rotermund zu Jöch. IV. 1398, Meusel Lex. IX. 73.) [Bruder 1768.]  18. Septbr.  Christian Gottfried Schmidt aus Naumburg ward 1774 zu Leipzig Mag., 1775 Katechet zu St. Petri in Leipzig, zuletzt seit 1783 Pfarrer zu Eutritzsch, starb d. 5. Octbr. 1817. (Albrecht I. c. I. 266 f. u. II. 763.)  13. Novbr.  Johann Immanuel Lichtenberg aus Belzig war erst Senator, dann Gerichtsschreiber in Torgau, † 1789. [Bruder 1788.]  August Ludwig Ernesti aus Sondershausen † als Alumnus in der Schule den 12. April 1765.  Christoph Benjamin Schmidtchen aus Grossbuch studirte in Leipzig Theologie und wurde zu Ende des Jahres 1776 dort Magister, † in Leipzig 1786.  14. Novbr.  Johann Friedrich Meybrink aus Sangerhausen, Sohn eines Leutnants, entlief am 1. Osterfeiertage den 26. März 1769 aus der Schule und liess sich von dem in Grimma stehenden Hauptmann von Kötzsch unter die Compagnie der Musketier anwerben.  David Friedrich Schmidt aus Müglenz ward 1776 Zuchthausprediger in Zwickau, 1782 Mag. in Wittenberg und Discon in Werdau, im Febr. 1800 Pfarrer daselbst, † d. 21. Mai 1800 im 50. Jahre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 20. August  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29. April 1767.       |
| ward 1774 zu Leipzig Mag., 1775 Katechet zu St. Petri in Leipzig, zuletzt seit 1783 Pfarrer zu Eutritzsch, starb d. 5. Octbr. 1817. (Albrecht I. c. I. 286 f. u. II. 763.)  23. October  23. October  30. Novbr.  13. Novbr.  14. Novbr.  15. Novbr.  16. Christoph Benjamin Schmidtchen aus Grossbuch studirte in Leipzig Theologie und wurde zu Ende des Jahres 1776 dort Magister, † in Leipzig 1786.  16. Marz 1769 aus der Schule und liess sich von dem in Grimma stehenden Hauptmann von Kötzsch unter die Compagnie der Musketier anwerben.  19. Decbr.  19. Decbr.  10. Novbr.  11. Novbr.  12. Novbr.  13. April 1771.  14. Novbr.  15. Sept. 1770.  16. Sept. 1770.  17. Sept. 1770.  17. Sept. 1770.  18. Sept. 1770.  19. April 1771.  19. Decbr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 12. Septbr. | studirte in Wittenberg und Halle, wurde in Halle 1780 Dr. jur., 1787 daselbst ausserordentl. Professor und 1789 ordentl. Professor der Rechte, † d. 22. Juli 1795.  (Weidlich vollst. Verzeichn. etc. nebst Succession aller Rechtsgelehrten etc. (Halle 1789) p. 69, Hoffbauer Gesch. der Univ. zu Halle p. 425 f., Rotermund zu Jöch. IV. 1398, Meusel Lex. | 14, Sept. 1770.       |
| war erst Senator, dann Gerichtsschreiber in Torgau, † 1789. [Bruder 1788.]  August Ludwig Ernesti aus Sondershausen † als Alumnus in der Schule den 12. April 1765.  Christoph Benjamin Schmidtchen aus Grossbuch studirte in Leipzig Theologie und wurde zu Ende des Jahres 1776 dort Magister, † in Leipzig 1786.  Johann Friedrich Meybrink aus Sangerhausen, Sohn eines Leutnants, entlief um 1. Osterfeiertage den 26. März 1769 aus der Schule und liess sich von dem in Grimma stehenden Hauptmann von Kötzsch unter die Compagnie der Musketier anwerben.  David Friedrich Schmidt aus Müglenz wurd 1776 Zuchthausprediger in Zwickau, 1782 Mag. in Wittenberg und Diacon in Werdau, im Febr. 1800 Pfarrer daselbst, † d. 21. Mai 1800 im 50. Jahre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 18. Septbr. | ward 1774 zu Leipzig Mag., 1775 Katechet zu St. Petri<br>in Leipzig, zuletzt seit 1783 Pfarrer zu Eutritzsch, starb<br>d. 5. Octbr. 1817.                                                                                                                                                                                                                     | 1770.                 |
| † als Alumnus in der Schule den 12. April 1765.  Christoph Benjamin Schmidtchen aus Grossbuch studirte in Leipzig Theologie und wurde zu Ende des Jahres 1776 dort Magister, † in Leipzig 1786.  14. Novbr.  Johann Friedrich Meybrink aus Sangerhausen, Sohn eines Leutnants, entlief um 1. Osterfeiertage den 26. März 1769 aus der Schule und liess sich von dem in Grimma stehenden Hauptmann von Kötzsch unter die Compagnie der Musketier anwerben.  David Friedrich Schmidt aus Müglenz wurd 1776 Zuchthausprediger in Zwickau, 1782 Mag. in Wittenberg und Diacon in Werdau, im Febr. 1800 Pfarrer daselbst, † d. 21. Mai 1800 im 50. Jahre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 23. October | war erst Senator, dann Gerichtsschreiber in Torgau, † 1789.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14, Sept. 1770.       |
| studirte in Leipzig Theologie und wurde zu Ende des Jahres 1776 dort Magister, † in Leipzig 1786.  14. Novbr.  14. Novbr.  15. Johann Friedrich Meybrink aus Sangerhausen, Sohn eines Leutnants, entlief um 1. Osterfeiertage den 26. März 1769 aus der Schule und liess sich von dem in Grimma stehenden Hauptmann von Kötzsch unter die Compagnie der Musketier anwerben.  19. Decbr.  19. Decbr.  19. Decbr.  19. Decbr.  Wurd Friedrich Schmidt aus Müglenz wurd 1776 Zuchthausprediger in Zwickau, 1782 Mag. in Wittenberg und Diacon in Werdau, im Febr. 1800 Pfarrer daselbst, † d. 21. Mai 1800 im 50. Jahre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 13. Novbr.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
| Sohn eines Leutnants, entlief um 1. Osterfeiertage den 26. März 1769 aus der Schule und liess sich von dem in Grimma stehenden Hauptmann von Kötzsch unter die Compagnie der Musketier anwerben.  19. Decbr.  David Friedrich Schmidt aus Müglenz wurd 1776 Zuchthausprediger in Zwickau, 1782 Mag. in Wittenberg und Diacon in Werdau, im Febr. 1800 Pfarrer daselbst, † d. 21. Mai 1800 im 50. Jahre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | eod.        | studirte in Leipzig Theologie und wurde zu Ende des                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13. April 1771,       |
| ward 1776 Zuchthausprediger in Zwickau, 1782 Mag. in<br>Wittenberg und Diacon in Werdau, im Febr. 1800 Pfarrer<br>daselbst, † d. 21. Mai 1800 im 50. Jahre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 14. Novbr.  | Sohn eines Leutnants, entlief am 1. Osterfeiertage den<br>26. März 1769 aus der Schule und liess sich von dem in<br>Grimma stehenden Hauptmann von Kötzsch unter die                                                                                                                                                                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | )  | 19. Decbr.  | David Friedrich Schmidt aus Müglenz<br>ward 1776 Zuchthausprediger in Zwickau, 1782 Mag. in<br>Wittenberg und Diacon in Werdau, im Febr. 1800 Pfarrer<br>daselbst, † d. 21. Mai 1800 im 50. Jahre.                                                                                                                                                            | 23, Mārs 1767.        |

5. 293

| Asfnahme.      | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Abgang.         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                | 1765.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
|                | (lm Sommer waren 79 Alumnen und 4 Extraneer.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| 2. April       | Carl Gottlieb Ludwig aus Leisnig<br>war erst Actuar im Amte Leisnig, dann Regierungssecre-<br>tär zu Dresden, † zu Dresden d. 13. April 1788 37 J. alt.                                                                                                                                                                                                                           | 1770.           |
| 26. April      | Adelph Ferdinand Goldammer aus Liebenwerda<br>ward zu Leipzig 1775 Magist., 1782 Pfarrer in Bethau,<br>† (blind) 1791.<br>(Dresd. pol. Anz. 1783 H. 1.)                                                                                                                                                                                                                           | 13. April 1771. |
| 3. Mai         | Johann Gottlob Seyfart aus Schildau<br>ward 1773 in Wittenberg Mag. und Pfarrer in Bülzig,<br>1788 Pfarrer zu Beyersdorf (Insp. Bitterfeld), † 1806.                                                                                                                                                                                                                              | 1770.           |
| 7. Mai         | Johann Gottfried Kramer aus Tammenhayn<br>† in der Schule d. 28. Sept. 1766. [Brüder 1766. 1774.]                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| 22. <b>Mai</b> | Christian Samuel Benjamin Zeis aus Schlettau<br>ward 1778 Cantor in Olbernhau, 1781 Diacon, 1809 Pf.<br>daselbst, † d. 9. Juli 1819 im 68. Jahre.<br>(Hering Gesch. d. Sächs. Hochl. III. 193, Albrecht I. c. I. 2. 902.)                                                                                                                                                         | 28. April 1770, |
| 10, Juli       | Johann Gottlob Richter aus Kirchhayn<br>ward 1776 Advocat u. starb als Stadtschreiber in Kirchh.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6. Nov, 1770.   |
| 14. Juli       | Johann Gottfried Grosse aus Thallwitz<br>ward 1775 in Leipzig Mag., 1780 Pf. in Tuttendorf, 1786<br>Pf. in Oberbobritzsch, † d. 14. Juli 1810.<br>(Dresd. pol. Anz. 1786 LII. 2.) [Sohn 1797.]                                                                                                                                                                                    | 12. Juli 1771.  |
| 23. Juli       | Johann Carl Gottfried Regis aus Zerbst, Sohn des Anhalt. Hofraths Joh. Carl Wilhelm R.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| 6. August      | Gotthold Papsdorf aus Leisnig ward 1780 Past. subst. zu Ziegenhain, 1782 Diacon zu Leuben, 1801 Pfarrer daselbst, † als emerit. zu Leuben bei Lommatzsch d. 29. Juli 1832 im 81. Jahre. (Er erhielt im März 1831 wegen langjähr. treuer Verwaltung s. Amts von S. Majestät die Medaille mit der Umschrift: virtuti et ingenio.) (N. Nekrol. d. D. 1832 H. p. 954.) [Bruder 1763.] | 27. Juli 1771.  |
| 16. Septbr.    | Simon Friedrich von Pistoris aus Leisenau<br>† zu Leisenau den 25. April 1767 an den Blattern.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| 23. Septbr.    | Christian August Karthaus aus Cölleda<br>ward 1777 Advocat, Protonotarius des Consistoriums in<br>Leipzig, † d. 30. Juli 1809 im Bade zu Bibra im 57. J.<br>[Sohn 1798.]                                                                                                                                                                                                          | 13. April 1771. |
| 24. Septbr.    | Ghristian Friedrich Lebrecht Ludwig aus Thallwitz<br>ward 1785 Advocat, Gerichtsdirector zu Groitzsch, starb<br>den 21. Februar 1813. [Sein Vater Joh, George L. war<br>damals dort Verwalter; Thallwitz ist wahrscheinlich nicht<br>sein Geburtsort. Sohn 1802.]                                                                                                                 | 14. Sept. 1771. |
| 17. October    | Hoinrich Julius Christoph Müller aus Zerbst,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15. Oct. 1771.  |
| )              | Sohn eines dortigen Professors.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4169            |

~000

| b | 1002        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ) | Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Abgang.               |
|   | 28, October | Johann Gettlieb König aus Mochau,<br>geb. d. 15. Febr. 1750, ward 1775 Substitut seines Vaters,<br>1780 Nachfolger, Pferrer in Mochau, † d. 12. Sept. 1812.<br>[Bruder des Folgenden.]                                                                            |                       |
|   | eod.        | Johann Gottfried König aus Mochau,<br>geb. d. 10. Novbr. 1751, starb als Candid. theol. und<br>Hauslehrer in Königstein. [Bruder des Vorigen.]                                                                                                                    |                       |
|   | 29. October | Johann Gotthelf Friedrich Barthel aus Nerchau<br>starb als Secretär im Auslande. [Vater 1732.]                                                                                                                                                                    | 1771,                 |
|   | 21. Decbr.  | Jehann Gottlob Eberth aus Ebersbach bei Remissen,<br>Sohn des dortigen Gerichtsschöppen und Landaccis-Ein-<br>nehmers Joh. E., verliess 1768 die Schule, "weil er durch<br>eine ihm zugestossene Fatalität zur Fortsetzung seiner<br>Studien untüchtig geworden." |                       |
|   |             | 1766.                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |
|   |             | (Michaelis waren 75 Alumnen und 2 Extraneer.)                                                                                                                                                                                                                     |                       |
|   | 18. Märs    | Johann August Köchly aus Trebsen<br>ward Advocat in Schildau, später Registrator in Torgau,<br>† d. 9. Juli 1808 56 Jahre alt. [Brüder 1777. 1784.]                                                                                                               | 11. <b>Sept</b> 1771. |
|   | 16. April   | Carl Cottlob Leupold aus Euba bei Ottendorf soll Stadtschreiber in der Vorstadt bei Danzig gewesen sein.                                                                                                                                                          | 1771.                 |
|   | 22. April   | Jehann Gottlob Heinrich Wieck aus Dommitzsch<br>ward 1783 Pf. in Crellwitz, dann in demselben Jahre<br>Pf. in Trossin, wo er d. 18. Mai 1790 starb 37 J. alt.<br>(Dresd. pol. Anz. 1783 XLV. 2 a, 1790 XXIII. 13 b.)                                              | 12. April 1772.       |
|   | 29. April   | Christoph Gettfried Ehregott Schwarz aus Niedergräfenhain,<br>Sohn des dort. Pf., starb als Candidat. theol.                                                                                                                                                      |                       |
|   | 6, Mai      | Christian Friedrich Ernst Bauer aus Zeuden<br>starb als Student. [Brüder 1773, 1778.]                                                                                                                                                                             | 2. Mai 1772.          |
|   | eod.        | Rudolph Friedrich Kramer aus Tammenhayn<br>starb als Alumnus in Grimma bei einem Anverwandten<br>d. 24. Febr. 1768. [Brüder 1765. 1774.]                                                                                                                          |                       |
|   | eod.        | Christian Gottlieb Carl Boufée aus Penig, Sohn des pensionirten Rittmeisters Boufée, welcher in jener Zeit in Grimma wohnte, ward Kammercommis- sionsrath und Rittergutsbesitzer, † auf s. Gute Naunhof bei Moritzburg im 52 Jahre den 5. November 1805.          | 13. April 1771,       |
|   | 27. Mai     | Christian Friedrich Carl von Naundorf aus Draschwitz<br>war churf, Sächs. Kammerherr.                                                                                                                                                                             | 1770.                 |
|   | 1. Juli     | Christian Ernst Pusch aus Prettin<br>ward 1777 Advocat, starb als Amtsverweser in Pretzsch<br>um 1780. [Bruder 1767.]                                                                                                                                             | 13. April 1771.       |
| , | 9. Septbr.  | Johann August Theoder Schröter aus Sietzsch<br>† als Stud. jur. zu Sietzsch d. 29. Jan. 1774. [Bruder 1771.]                                                                                                                                                      | 14. Sept. 1772.       |
| ) | 16. October | Johann August Ludwig Imme aus Zerbst<br>ward Amtsrath in Zerbst.                                                                                                                                                                                                  | 12. Oct. 1771.        |
| _ |             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |

|             | 1700. 1707.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>293</b> 8           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Abgang.                |
| 16, October | Friedrich Wilhelm Ludwig Schilling aus Schlangengrube<br>swischen Rosslau und Klieken<br>ward 1773 in Wittenberg Mag., dann zuerst Prediger zu<br>Walter-Nienburg, zuletzt seit 1783 Pf. der Anhaltischen<br>Gemeinden in Deetz, Badewitz u. Nedlitz, † d. 22. Mai 1814.<br>(Meusel gel. Teutsch. VII. 128, Schmidt Anhaltisches Schrift-<br>steller-Lex. p. 357 f.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18. <b>Sept, 1770.</b> |
| 22. October | Christian Gottfried Haubold aus Grimma ward 1776 zu Leipzig Mag., zuletzt seit 1789 Pførrer in Gross-Osterhausen, † d. 24. Decbr. 1793. (Meusel Lex. V. 224, Ernel A. u. N. p. 217 f. u. Illgen hist. coll. phil. part. III. p. 33 nr. 356.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17. Oct. 1772,         |
| 27, October | Johann Michael Weise aus Boccau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
| 30, October | Jehann Matthias Hebe aus Lüptitz bei Wurzen,<br>Sohn des dort. Pfarrers (s. Dietm. V. p. 807.), war Schul-<br>meister in Schwemsal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1. Mai 1770.           |
| ,           | 1767.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
| 21. Februar | Carl Friedrich Türke aus Togheim im Anhalt-Zerbstischen,<br>Sohn des Geleitseinnehmers in Zörbig gl. N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| 25. Pebruar | Gottfried Benjamin May aus Bucha bei Dahlen,<br>Sohn des dort. Pfs. gl. N., scheint nicht fortstud. zu haben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1770.                  |
| 9. Märs     | Johann Christian Thieme aus Merseburg<br>ward, wie sein Vater Christian Thieme, Bettmeister in<br>Merseburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 Febr. 1773.         |
| 22, April   | Christian Gottlieb Pusch aus Prettin<br>ward 1781 Advocat, 1782 Gerichtsdirector zu Sahlis und<br>Rüdigsdorf, † in Kohren d. 21. Decbr. 1827. [Bruder 1766.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7, April 1773.         |
| 27. April   | Christoph Friedrich Enke aus Untergreisslau ward 1776 Mag. zu Leipzig, 1777 Bacc. theol., 1778 Frühprediger an der Universitätskirche daselbst, 1779 Privatdocent bei der Universität, 1783 Subdiacon an der Neukirche, 1785 Subdiacon an der Neudiacon an der Nicolaikirche, 1798 Diacon daselbst, 1799 Doct. theol., 1805 Archidiacon an der Nicolaikirche, 1809 Pastor daselbst, 1833 bei der Feier des 50jähr. Amtsjubiläums zum Ritter des kön. Sächs. Civilverdienstordens ernant, 1835 emeritirt, † d. 11. April 1839.  (Albrecht l. c. 1. p. 195 g., N. Nekrol. d. D. 1839 l. p. 369-373, Eck Lps. gel. 7ag. 1799 p. 108 g., litg. hist. phil. III. p. 33 as. 357.)  [Sohn 1805.] | 7. Nov. 1772,          |
| 11, Mai     | Traugott Lebrecht Richter aus Grossbothen,<br>? ward 1781 in Wittenberg Mag., 1795 Diacon in Seyda,<br>1802 Pfarrer zu Löben, † den 3. Mai 1810 im 55. Jahre.<br>[Bruder 1761.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24. April 1773.        |
| 23. Mai     | August Gottlieb Franke aus Wittenberg,<br>ward 1779 Advocat in Wittenberg, 1782 Vice-Geleits-<br>u. Landaccis-Commissar im Churkreise, auch Consistorial-<br>Advocat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14, Oct. 1772.         |
|             | (Dreed. pol. Ans. 1782 XLIV. 2.) [Bruder 1772.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |

4195

<del>663</del>63

| )Aufnahme.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Abgang.         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| . 23, Mai     | Ferdinand Ernst Schulze aus Heldrungen<br>ward den 30. Mai 1777 in Leipzig Doct. medic.<br>(Dresd. pol. Anz. 1777 XXV. 8.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ostem 1771.     |
| 25. Mai       | Friedrich Rudelph Dinter aus Borna ward 1777 Advocat, auch Stadtrichter in Borna, starb den 12. April 1792. (G. Dinters Leben von ihm selbst beschr. p. 178 f. coii. p. 11.) [Bruder des Folgenden.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17. Oct. 1772   |
| eod.          | Ernst Friedrich Dinter aus Borns ward 1776 in Wittenberg Mag., 1781 Pastor in Bocca bei Altenburg, wo er nach 48jähriger Amtsführung starb den 7. October 1828. (N. Nekrol d. D. 1828 II. p. 966.) [Vater 1730. Brüder 1773. 1778. 1784 u. der Vor.]                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27, April 1773. |
| 13. Juni      | Jehann Christian Tiemann aus Dannigko bei Gommern<br>ward Substitut und 1776 Amtsnachfolger seines Vaters,<br>Pfarrer in Dannigko, später Superintendent in Gommern,<br>wo er † den 28. December 1821 im 70. Jahre.<br>(Dresd. pol. Anz. 1777 IV. 4, Starke Predigeralmanach p. 258.)                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| 30. Juni      | Johann Garl von Riedenau aus Radefeld<br>+ als Alumn. in d. Schule d. 10. Oct. 1770. [Bruder 1762.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| 21. Juli<br>` | Johann Gottlob Lunze aus Süptitz bei Torgau ward zu Leipzig 1778 Mag., 1785 Tertius, 1795 Conrector an der Nicolai-Schule u. Unterbibliothekar an der Raths- bibl in Leipzig, 1820 emerit., † d. 2. Juli 1826 in Grimma, wohin er sich in den letzten Jahren gewendet, alt 73 J. (Er hat der hies. Schulbibliothek einige eigenhändige Briefe Melanchthons geschenkt.) (N. Nekrol. d. D. 1826 Il. p. 933 f., Forbiger Beiträge z. Gesch. d. Nicolaisch. I. p. 81 f., lilgen hist. coll. phil. p. 111, p. 34 nr. 363.) | 26. April 1773. |
| eod.          | Johann Friedrich Jenich aus Geithain<br>† als verabschiedeter Fourier in Geithain d. 24. März 1827.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28, Mai 1773.   |
| 1. Septbr.    | Johann Friedrich Heinrich Cramer aus Dahlen<br>ward 1777 in Wittenberg Mag., 1783 Diacon zu Neustadt<br>bei Stolpen, 1787 fünfter Diacon an der Kreuzkirche u.<br>Sophienprediger in Dresden, war zuletzt seit 1815 Stadt-<br>prediger an der Kreuzkirche in Dresden u. Ritter d. königl.<br>Sächs. Civilverdienstordens, † d. 4. Sept. 1820 im 67. J.<br>(Kläbe neuest gel. Dresd. p. 24 f., Haym. Dresd. Schriftst. p. 23.)                                                                                         | 30. Aug. 1773.  |
| 14. Septhr.   | Ernst Friedrich Graun aus Remissen bei Glauchau<br>ward d. 17. Nov. 1794 in Wittenb. Dr. medic. u. war später<br>practischer Arzt in Ebersbach bei Löbau. [Bruder 1761.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23. Aug. 1773.  |
| 30. Septbr.   | Christian Carl Rech aus Rochlitz<br>+ als Student in Leipzig 1774.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26. Sept. 1773. |
| 3. Novbr.     | Gottfried Ricolaus Kuhl aus Baalsdorf bei Leipzig<br>ward in Leipz. 1781 Mag., 1790 Pf. zu Hirschfeld, † 1798.<br>(Albrecht Sächs. Kirchen- u. Predigergesch. I. 2. 690.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24. April 1773. |
| 10. Novbr.    | Friedrich Wilhelm Rosztok aus Warschau ward 1779 Advocat, 1782 in Wittenberg Dr. jur., dann Oberhofgerichts- u. Consistorial-Advocat in Leipzig, starb den 25. September 1807 im 52. Jahre. (Leipzig, gel, Tagebuch 1807 p. 71.)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19. Oct. 1772.  |

|            | 1101. 1100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18197                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Anfnakme.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Abgang.                |
| 30. Novbr. | Christian Benjamin Gotthelf Martini aus Rochlitz<br>ward 1785 Advocat u. war zuletzt Bürgermeister zu Pirna,<br>† den 19. Februar 1832.<br>(N. Nekrol. d. D. 1832 II. p. 925.) [Bruder 1769.]                                                                                                                                                                         | 13. <b>Sept.</b> 1773. |
| _          | 1768.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
|            | (Michaelis 81 Alumnen und 6 Extraneer.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| 9. Februar | Friedrich Wilhelm Götze aus Netzschkau<br>ward 1775 zu Leipzig Mag., Lehrer an dem Philanthropinum<br>zu Dessau, soll später nach Russland gegangen sein.<br>(Meusel gel. Teutschl. II. 612 edit. V.)                                                                                                                                                                 | 26. April 1773.        |
| 9. April   | Jehann Wilhelm Ulisch aus Werbig<br>lebte zuletzt als königl. Preuss. Hofrath zu Naumburg.<br>(Ermel A. u. N. v. Gr. p. 252.) [Bruder d. Folg. Vater 1739.]                                                                                                                                                                                                           | 18. März 1774.         |
| eod.       | Jehann Friedrich Ulisch aus Werbig ward 1788 Actuarius im Amte Annaburg, später Amts- inspector und königl. Preuss. Rentbeainter zu Annaburg, wo er † d. 2. Juli 1819 alt 62 Jahre. (Leipz. pol. Zeitg. 1819 nr. 139 p. 1672.) [Bruder des Vorig.]                                                                                                                    | eod.                   |
| 12. April  | Friedrich August Trübsbach aus Leulitz<br>ward 1776 Mag. in Wittenberg, 1777 Pf. zu Niederglaucha,<br>1782 Pf. zu Borna (Insp. Oschatz), † den 9. Mai 1787.<br>(Geissler Eilenburg. Chron. p. 234.)                                                                                                                                                                   | 24. April 1773.        |
| 26. April  | Christian Johann Gotthelf Benemann aus Düben studirte in Wittenberg die Rechte, ward 1776 seinem Vater, dem Kammercommissionsrath u. Justizamtmann in Düben, adjungirt, 1779 Nachfolger desselben; resignirte 1785 u. bezog das väterliche Gut Pösigk, verkaufte dieses später und kaufte sich in Lauchstädt an, wo er † d. 25. März 1818. [Vater 1736. Bruder 1774.] | eod.                   |
| eod.       | Friedrich August Steinacker aus Gutenberg,<br>Sohn des Amtsverwalters Christoph Wilhelm St.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21, Dec. 1770.         |
| 17, Mai    | Jehann August Ludwig Mencke aus Wittenberg<br>ward 1782 in Wittenberg Dr. jur., Consistorialadvocat in<br>Wittenberg.<br>(Dread. pol. Anz. 1782 LH. 6.) [Bruder 1764.]                                                                                                                                                                                                | 6. Nov. 1773.          |
| eod.       | Jehann Andreas Kayser aus Leipzig<br>war Soldat in dem von Heydenschen Regimente.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
| 26, Mai    | Johann Gotthelf Hochmuth aus Kirchberg ward 1777 in Leipzig Mag., 1782 Cantor und Collega IV. an der Landesschule zu Grimma, 1799 Collega III., 1801 Conrector und 1808 Professor daselbst, 1823 emeritirt, † den 7. Juni 1824 in Teplitz auf einer Reise im 71. Jahre. (Ermet A. u. N. p. 93 f., Lorenz ser. praeceptt. III. Mold. p. 19.) [Bruder 1776. Sohn 1809.] | , 16. April 1774.      |
| i3, Juni   | Georg Philipp Buck aus Camitz bei Torgau<br>ward 1783 Actuar im Amte Lauterstein, 1786 Actuar im<br>Amte Querfurth.<br>(Dresd. pol. Ams. 1783 XXII. 2 b, 1786 IX. 1.)                                                                                                                                                                                                 | eod.                   |
|            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4040                   |

e Co

| )               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aufnahme.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Abgang.         |
| S. Juli         | Carl Benjamin Friedemann Welle aus Wesonig<br>war Hülfsprediger bei seinem Vater, dem Pfarrer in<br>Wesenig, bis zu dessen Tode 1784, dann Hülfslehrer an<br>dem Freimaurer-Institute in Dresden, seit 1795 Pfarrsub-<br>stitut u. 1798 wirkl. Pf. in Glashütte, wo er † d. 3. Sept.<br>1832. [Bruder 1771.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16, April 1774, |
| 8, Juli         | Johann Gotthold Barth aus Leipzig ward d. 5. August 1769 krank von der Schule nach Hause geholt und starb unterwegs in Holzhausen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| 16. <b>Juli</b> | Johann Friedrich Winzler aus Arensnesta<br>ward 1783, als Pastor substit. (seines Vaters) zu Collochau,<br>Mag. in Wittenberg, 1784 Pf. zu Arensnesta, 1821 Pfarrer<br>zu Malitzschkendorf.<br>(Dresd. pol. Anz. 1782 XLIII. 2 b, 1783 XXII. 6.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | eod.            |
| 20. Juli        | Johann Christian Lehmann aus Düben<br>ward 1778 Generalaccis-Assistenz-Einnehmer in Düben,<br>später Kreisstener-Einnehmer in Leipzig, wo er starb<br>den 13, Februar 1824 alt 69 Jahre.<br>(Dresd. pol. Anz. 1778 XXXIX. 1.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26. Nov. 1772.  |
| 29. Juli        | Jehann Adolph Steyer aus Kitzscher<br>ward 1785 in Wittenberg Mag., in demselben Jahre Diacon<br>in Grimma, † den 11. Januar 1818 im 64. Jahre.<br>(Ermel A. u. N. p. 158 £) [Bruder 1770. Sohn 1805.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18. April 1774. |
| 20. Septbr,     | ward 1779 in Leipzig Mag., 1781 Privatdocent bei der Universität, 1783 Dr. med., 1785 Professor med. extraord., 1801 ordentliches Mitglied der med. Facultät, 1802 Professor med. ordin., feierte den 29. August 1833 sein 50jähriges Amtsjubiläum, war zuletzt (seit 1819) ordentl. Professor der Physiologie u. Pathologie, Senior der med. Facultät, Administrator des Pauliner Collegiums und des Fürstenhauses, Präsident der fürstl. Jablonowskischen Gesellschaft der Wissenschaften, Mitglied der Leipz. öconom. Societ. u. der naturforsch. Ges., der Acad. d. Wiss. zu Dijon u. Nancy, der Sydenhamsch. Gesellsch. zu Halle, seit 1831 Ehren-Mitglied der medic. Facultät zu Pesth, etc. † d. 19. Juni 1840.  (Conversations-Lex. der Gegenwart III. p. 144 f., N. Nekrol. d. D. 1840 l. p. 720—724.) [Bruder 1770. Sohn 1815.] | 16, April 1774. |
| 28. Septbr.     | Christian Friedrich Caroli aus Rochlitz<br>war Advocat in Rochlitz, † den 18. Juni 1803.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | eod.            |
| 17. October     | Siegismund Friedrich von Langenn aus Kittlitz<br>war Hauptmann und Herr auf Kittlitz, Hähnchen, Eissdorf<br>u. Klein-Klesse, † d. 14. Juni 1816 im 67. J. [Bruder d. Folg.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,Sept.1770.   |
| eod.            | Christian August von Langenn aus Kittlitz<br>ward den 2. Januar 1779 churf. Sächs. Stifts – Regierungs-<br>rath zu Merseburg, trat später mit Beibehaltung des Cha-<br>racters aus dem Collegio aus und zog auf sein Rittergut<br>Rössuln bei Weissenfels, † dort d. 14. März 1820 im 64. J.<br>(Dr. pol. Anz. 1779 XXI. 2.) [Bruder d. Vorig. Enkel 1845.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1771,           |
| 22. October     | Johann Christoph Lüder aus Grimma<br>ward Schauspieler b. d. Schröderschen Truppe in Hamburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4228            |

6000

|             | 1769.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 299             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Anfnahme.   | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Abyang.         |
|             | 1769.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
|             | (Michaells 86 Alumnen und 6 Extraneer.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| 14. Februar | Garl Adalph Schulze aus Mühlbeck<br>ward 1778 in Wittenberg Mag., 1781 Pastor substit. zu<br>Wildenbayn, 1782 Pf. zu Eissnig.<br>(Dresd. pol. Ann. 1781 XXXV. 2.)                                                                                                                                                                                                                            | 15. Oct. 1774.  |
| 81, Märs    | Johann Carl Gottlob Nitzschke aus Jüterbogk<br>war Advocat in Dresden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18. Mhrs 1774,  |
| 11. April   | Gari Christoph Himmler aus Beerwalde<br>ward 1779 in Wittenberg Mag., 1783 Pf. in Beerwalde<br>u. Tanneberg, † als emerit. d. 4. März 1833 im 79. Jahre.<br>(Dread. pol. Ans. 1783 X. 2, N. Rekrol, 1883 II. p. 917.)<br>[Bruder 1771. Sohn 1812.]                                                                                                                                           | 19. Jan. 1775.  |
| 25. April   | Christian Traugett Wilhelm Ultmann aus Rochlitz<br>ward 1786 Actuar im Amte Dippoldiswalde u. † dort als<br>erster Actuar u. Amtsverweser in der Nacht vom 14. zum<br>15. November 1820 im 62. Jahre. [Bruder 1780.]                                                                                                                                                                         | 29. April 1775. |
| eod.        | Herrmann Friedrich Martini aus Süssel bei Lübeck<br>† den 19. September 1769 als Alumnus in der Schule.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| 23, Mai     | Ohristian Wilhelm Benemann aus Most<br>ward später Oeconom u. bewirthschaftete das Gut seines<br>Vaters; kaufte sich nach dessen Tode eine Landbesitzung<br>bei Dessau (den Vogelgesang), † unverheirathet zu Dessau.<br>[Vater 1735. Brüder 1779, d. 9. Oct. 1782 u. d. Folgende.]                                                                                                          | 26. März 1775,  |
| eod.        | Christian Gottlieb August Benemann aus Möst<br>ward zuerst Hülfsprediger zu Brinnis, 1790 in Wittenberg<br>Mag. u. Pf. zu Klein-Eichstädt, 1804 Pf. zu Möst u. Gött-<br>nitz bei Halle, † den 12. Juni 1829.<br>(M. Nekrol. d. D. II. 1829 p. 493.) [Bruder des Vorherg.]                                                                                                                    | eod.            |
| 24, Mai     | Carl Gottlob Oschatz aus Fremdiswalde<br>† als Alumnus bei seinen Eltern in Grossbardau an den<br>Blattern den 8. August 1772, [Brüder 1780. 1781.]                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| eod.        | Gottlieb Constans Rausch aus Gross-Treben<br>war erst Diacon in Wurzen, seit 1798 Pf. in Sornzig, seit<br>1803 Pf. in Zschaitz, † den 25. Juni 1823 im 68. Jahre.                                                                                                                                                                                                                            | 15. Oct. 1774.  |
| 30, Mai     | Johann Gotthelf Martini aus Frauendorf<br>war seit 1783 Pf. in Ottendorf bei Pirna, † den 24. März<br>1822 alt 65 Jahre. [Bruder 1767.]                                                                                                                                                                                                                                                      | 29, April 1775. |
| 13. Juni    | Constantin Ehrenfried Reimann aus Altenhof<br>ward 1785 Advocat, später Postmeister in Düben, starb<br>den 14. Januar 1817.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8. März 1775.   |
| 21. Juni    | Christian Gottfried Körner aus Leipzig ward in Leipzig 1778 Mag., 1779 Dr. jur., 1781 Consisto- rial-Advocat in Leipzig, 1783 Oberconsistorialrath in Dresden, 1790 Appellationsrath, 1798 geheimer Referendar im geheimen Concilium, später Gouvernementsrath in Dres- den, ging 1815 in Preuss. Staatsdienste und war zuletzt königl. Preuss. Geheim. Oberregierungsrath in d. Ministerium | 23. April 1772. |

<del>€€68</del>3

| Aufnahme.   | İ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Abgang.                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ,           | der geistl., Unterrichts- u. Medicinalangelegenheiten, des<br>rothen Adlerordens 2. u. 3. u. St. Annenordens 2. Classe<br>Ritter in Berlin, † den 13. Mai 1831. (Der Freund Schillers<br>u. Vater des Dichters Theodor Körner.)<br>(Koppe Lex. etc. l. 360, N. Nekrol. d. D. 1831 l. 418—422.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| 30. Juni    | Carl Wilhelm Bartsch aus Leipzig<br>verunglückte als Student auf der Jagd, indem er ins Eis<br>brach und ertrank.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17, Dec. 1772.         |
| 4. Juli     | Carl Gottfried Kanitzky aus Naundorf<br>ward 1781 Advocat, später Auditeur bei dem königl. Sächs.<br>Artillerie-Corps.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20, April 1773.        |
| 18. Juli    | Johann Carl Gottlob Ottens aus Schwemsal<br>ward Militär und diente unter den Preussischen Husaren,<br>soll dann als Occonom in Polen gestorben sein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>30. April</b> 1775. |
| 21. Septbr. | Hanns Ferdinand Moritz von Haberkorn aus Lübben ward 1780 Supernumerer-Oberamterath in Lübben u. war zuletzt churf. Sächs. Oberamtsregierungsrath des Markgrafthums Niederlausitz und Erb-, Lehn- u. Gerichtsherr auf Sellendorf und Schöneich, † den 13. November 1803 alt 51 Jahre.  (Dresd. pol. Anz. 1780 XXII, 1 a.)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1771</b> .          |
| 26. Septbr. | Johann Friedrich August Schubarth aus Hohnstädt<br>ward 1786 Substitut seines Vaters, des Pfs. in Hohnstädt<br>u. Beyersdorf, 1787 Amtsnachfolger, feierte d. 17. April<br>1836 sein 50jähr. Amtsjubiläum, wobei er die königl. Sächs.<br>gold. Civilverdienst-Medaille erhielt, † d. 3. Jan. 1840 nach<br>54jähr. Amtsführung im 84. Jahre. [Söhne 1816 u. 1818.]                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>25. Juni</b> 1775.  |
| 2. October  | Jacob Christian Reinhold aus Dresden ward 1777 Mag. in Wittenberg, 1778 Advocat u. Dr. jur. daselbst, 1790 geadelt, war zuletzt seit 1789 Sächsischer Kriegsgerichtsrath u. Erb-, Lehn- u. Gerichtsherr auf Herms- dorf etc., Ritter des königl. Sächs. Civilverdienstordens, † den 9. März 1820 im 64. Jahre. (Dresd. pol. Anz. 1778 XLII. 6, 1785 p. 100, 1789 XII. 1.) (Bruder des Folgenden, Sohn des Hofraths und Oberamtmanns Dr. Jacob Heinrich Reinhold. In den Dresd. gel. Anz. 1785 XIII. p. 100 wird dieser Sohn irrthümlich Jacob Heinrich, wie s. Vater, genannt u. seine Schulzeit von 1770—1774 anges.] | 13. Sept. 1773.        |
| cod.        | Jacob Carl Reinhold aus Dresden ward 1777 in Wittenb. Mag., 1790 geadelt und war zuletzt königl. Sächs. Legationsrath u. Erb-, Lehn- u. Gerichtsherr auf Zedlitz bei Borna, Ritter des königl. Sächs. Civilver- dienst-Ordens, † zu Dresden den 20. Februar 1824 im 67. Jahre. (Dresd. pol. Anz. 1790 XLVII. 2.) [Bruder des Vorigen.]                                                                                                                                                                                                                                                                                 | cod.                   |
| 17. October | Wilhelm Laurentius Gotthelf Senf aus Leipnitz<br>† als Privatlehrer in Colditz d. 31. Jan. 1832 im 78. Jahre.<br>[Vater 1737.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27. Juni 1775.         |

## 1769. 1770.

| Aufnahme.       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | dhama '                 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| As/Minuse.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Abgang.                 |
| 18. October     | Friedrich Getthelf von Schindler aus Pommitz ward 1782 Stifts-Regierungsrath zu Merseburg, 1784 Oberhofgerichtsassessor zu Leipzig, den 23. April 1790 Stifts-Regierungsrath zu Wurzen, Erb-, Lehn- u. Gerichts- herr auf Zschoppelshain, † in Wurzen in der Nacht vom 28—29. October 1823 alt 70 Jahre. (v. Uechtritz dipl. Nachr. VI. 107, Dresd. pol. Anz. 1784 XXVI. 2, 1790 XX. 1.) | 30. <b>Sept</b> , 1774, |
| eod.            | Carl Friedrich Streubel aus Glasten<br>war Advocat u. Gerichtsdirector, auch Secretär bei dem<br>Minister von Ende in Altjessnitz, † den 22. Februar 1795<br>im 39. Jahre. [Bruder 1764.]                                                                                                                                                                                                | 14. Oct. 1775.          |
| 19, October     | Garl Gottlob Meyer aus Dubro ward 1778 in Wittenberg Mag., 1785 Pf. zu Klitzschen, † nach 42jähr. Amtsführung als emeritus den 23. April 1830 im 76. Jahre. (N. Nekrol. d. D. 1830 II. p. 947.)                                                                                                                                                                                          | eod.                    |
| eod.            | Christian Friedrich Weller aus Dahme<br>ward 1786 in Dresden als Advocat immatriculirt, Vice-<br>actuar zu Nossen, dann Gerichtsactuar zu Rosswein, später<br>erster Amtsactuar zu Plauen, 1807 Amtmann zu Plauen,<br>† den 6. Januar 1812 alt 55 Jahre.<br>(Neues Wittenb. Wochenbl. 1814 p. 49.)                                                                                       | l. Mai 1775,            |
|                 | 1770.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
|                 | (Michaelis waren 85 Alumnen und 6 Extraneer.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| 7. März         | Johann Gottlieb Müller aus Dresden<br>ward 1781 Advocat, königl. Sächs. Hofrath u. Finanzcon-<br>sulent in Dresden, † den 8. Februar 1814.                                                                                                                                                                                                                                               | 14.Sept. 1775.          |
| 8, Mai          | Carl Gottlieb Frietzsche aus Meffersdorf<br>ward 1785 Catechet in Meffersdorf, 1793 Hülfsprediger<br>daselbst, 1794 Pf. in Volkersdorf, † d. 8. März 1797 alt 39 J.<br>(Lausitzer Monatsschrift 1797 L 244—246, Otto Lex. Oberlaus.<br>Schriftst. L 376.)                                                                                                                                | 20. Febr. 1776.         |
| 18 <b>, Mai</b> | Christian Wilhelm Suke aus Delitzsch, Sohn des Schwedischen Gesandtschaftspredigers in Wien, ward Senator u. Stadtrichter in Wurzen, auch General- accis-Einnehm., später geadelt, † in Teplitz d. 1. Febr. 1813.                                                                                                                                                                        | 19, Mārz 1773.          |
| 19, <b>Juni</b> | Johann Christian Kühn aus Spergau<br>ward 1779 zu Leipzig Mag., 1782 Vesperprediger zu<br>St. Pauli daselbst, 1787 Pfarrer zu Kriegstädt, 1804 Pf. u.<br>Senior zu Schkeuditz, † d. 10. Octbr. 1820 im 65. Jahre.<br>(Meusel gel. T. IV. p. 293, XVIII. 451, lilgen hist. coll. phil. p. III.<br>p. 35 nr. 369.) [Bruder 1768. Enkel 1845.]                                              | 20. April 1776.         |
| 25. Juni        | August Daniel Boeckner aus Prettin<br>war Stadtrichter und Steuereinnehmer in Prettin, starb<br>den 3. August 1814 im 59. Jahre.                                                                                                                                                                                                                                                         | eod.                    |
| 26. Juni        | Friedrich Gottlob Steyer aus Kitzscher<br>ward 1785 Advocat, Gerichtsdirector und zuletzt auch<br>Stadtschreiber in Grimma, † d. 20. Juni 1820 im 64. Jahre.<br>(Ermel A. u. N. p. 159 f.) [Bruder 1768.]                                                                                                                                                                                | 22, April 1776.         |

<del>CESS</del>

| )        | Aufnahme.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Abgang.         |
|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>-</b> | 26. Jeni        | Christian Siegmund Leberecht Möbius aus Zschaitz,<br>Sohn des Schulmeisters Christian Friedrich Möbius.                                                                                                                                                                                         | 20, April 1776. |
|          | <b>28. Juni</b> | Johann Wilhelm von Berger aus Kopenhagen<br>studirte in Kopenhagen Medicin und war nach Vollendung<br>seiner Studien im Begriff zu seiner weiteren Ausbildung<br>nach Strassburg etc. zu reisen, als ihn kurz vor dem An-<br>tritt der Reise 1778 im väterl. Hause ein Fieber wegraffte.        | 13. Mai 1773.   |
|          | 9. Jali         | Christian Friedrich Hörnig aus Störmthal, Sohn des dortigen Jägers, scheint keine Anstellung ge- funden zu haben. Wahrscheinl, ist er der in G. Dinters Leben p. 44 erwähnte H.                                                                                                                 | 22. April 1776, |
| •        | 5. Septhr.      | Carl Gottfried Wolf aus Leipzig ward 1779 in Leipzig Dr. jur., dann Oberhofgerichts- und Consistorial-Advocat in Leipzig und seit 1786 in Dresden, † d. 10. März 1789. (Meusel Lex. XV. 300 f., Eck Leipz. gel. Tag. 1789 p. 137.)                                                              | 6. Mai 1773.    |
|          | 15. Septhr.     | Carl Jeachim Pfotenhauer aus Wittenberg<br>ward 1779 in Leipzig Dr. medic. und 1780 Mag. in Wit-<br>tenberg, practischer Arzt in Leipzig, 1784 Amtsphysikus<br>in Seyda im Churkreise, † 1821 im 66, Jahre.<br>(Dresd. pol. Ans. 1779 XLIII. 6.)                                                | 15. Oct. 1774.  |
|          | 19. October     | Friedrich Wilhelm Kähne (Kähn) aus Leipzig<br>ging wegen Krankheit ab, ward 1782 Registrator bei der<br>Rathsstube, 1793 Actuar bei dem Stadtgerichte in Leipzig.<br>[Bruder des Folgenden.]                                                                                                    | 29. Jeli 1771.  |
|          | eod.            | Ernst Ferdinand Kühne (Kühn) aus Leipzig<br>ward 1781 Advocat in Leipzig, beschäftigte sich mit<br>Belletristik, † d. 28. Octbr. 1800 alt 45 Jahre.<br>(Meusel Lex. VII. 401, gel. Teutsch. IV. p. 207, X. 156, XI. 467.)<br>[Bruder des Vorhergehenden.]                                       |                 |
|          | 16. Novbr.      | Christian Gottlieb Carl Celsel aus Lübbenau, Sohn des verst. Pfs. Jacob Christian O. in Bornsdorf, wo er wahrscheinlich auch geboren war, studirte in Leipzig die Rechte, starb als Candidat.                                                                                                   | 17.Sept.1776.   |
|          | 28. Novbr.      | Gotthold Benjamin Meese aus Priorau<br>starb den 9. Juni 1771 als Alumnus in der Schule.                                                                                                                                                                                                        |                 |
|          |                 | 1771.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
|          | 12, Januar      | (Michaells waren 85 Alumnen und 12 Extrancer.)  Johann Carl Gottlob Wittich aus Kirchhain ward 1780 in Wittenberg Mag., 1792 Pastor substit. in Kirchhain, 1794 Discon daselbst und zugleich Pfarrer in Werenshain, 1803 Pf. in Lauterbach (Insp. Bischofswerda), † d. 28. April 1815.          | 28. Dec. 1776.  |
| ,        | 11. Februar     | Ernst Lobegott Klinkhardt aus Schwarzenberg<br>ward 1789 bei der Forstexpedition in Schwarzenberg<br>Vice-Actuar, 1794 Advocat, starb als Forstschreiber der<br>Kreisoberforstmeisterei Schneeberg, Bürgermeister und<br>Schulinspector der Stadt Schneeberg den 28. Juni 1823<br>im 68. Jahre. | 14. Mai 1776,   |
| 9        |                 | (Dresd. pol. Anz. 1789 XXII, 8.) [Bruder 1772.]                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |

|             | 4 7 7 4 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 000             |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Abgang.         |
| 12. Februar | Jehann Ernst Bergmann aus Pehritssch<br>ging nach Nordamerika und war dort evangel. Prediger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12. Oct. 1776.  |
| 19, Februar | Carl Augustin Segnitz aus Leipzig war einige Zeit Advocat und Gerichtsdirector in Grimma, zog 1783 nach Dresden, ward dort 1784 Hof- und Justiz- canzlei-Secretär bei der Landesregierung, 1793 Hof- und Justizrath, 1801 Geheimer Cabinetssecretär, † d. 31. Decbr. 1806 im 52. Jahre. (Eck Leipz. gel. Tageb. 1806 p. 91 f., Miscellen zu den Dresd. gel. Ans. 1807 St. 11 p. 24.) [2 Söhne 1796.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27. April 1774, |
| 15, April   | Johann August Hennigk aus Liebenwerda<br>starb als Stud. theol. im elterlichen Hause den 20. Febr.<br>1782. [Vater 1736.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16. April 1777. |
| eod.        | Johann Carl Heiligenschmidt aus Naunhof<br>ward 1782 in Leipzig Mag., 1788 Pfarrer zu Endschütz,<br>1794 Pfarrer zu Münchenbernsdorf, † d. 10. Novbr. 1811<br>53 Jahre alt.<br>(Eck Leipz. gel. Tageb. 1782 p. 8, 1788 p. 98, lilgen hist. phil.<br>p. 111. p. 35 nr. 372.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12. April 1777. |
| eod.        | Christian Gottlob Henrici aus Niederfrohna<br>ward 1783 Baccalaureus zu Penig, 1797 Pf. in Hohen-<br>kirchen, † im December 1804.<br>[Vater 1724. Brüder 1762. 1775. Sohn 1803.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6. Febr. 1777.  |
| 16, April   | Christian Friedrich Lebrecht Himmler aus Beerwalde<br>ward 1783 Advocat, dann Auditeur und Gouvernements-<br>Kriegsgerichts-Actuar in Dresden, † 1813. [Bruder 1769.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9. Sept. 1776.  |
| eod.        | Ludelph Moritz Kersten aus Dresden<br>ward 1790 Registrator bei dem Kreisamte zu Freiberg.<br>(Dresd. pol. Anz. 1790 V. 4.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3. April 1776.  |
| eod.        | Christian Wilhelm August von Ritzschwitz aus Dresden<br>starb kurz nach seinem Abgange von der Schule.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30. Mai 1772.   |
| 26. April   | Christian Friedrich Wilisch aus Dresden ward 1785 Dr. jur. in Wittenberg, dann Finanzprocurator im Churkreise, 1789 ordentliches Rathsmitglied und Bei- sitzer der Juristenfacultät zu Wittenberg, † d. 24. Jan. 1801 im 44. Jahre. (Wittenberger Wochenbl. 1801 4. St. p. 31, Meusel gel. Teutsch. VIII. 530, X. 830.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20. April 1776, |
| S. Mai      | Ernst Florens Friedrich Chladenius aus Wittenberg studirte die Rechte und ward 1781 in Leipzig Mag., 1782 Dr. jur., widmete sich nach dem im Jahre 1782 erfolgten Tode seines Vaters, des Hofraths und Ordinarius der Ju- ristenfac. zu Wittenberg, Dr. Ernst Martin Chl., ganz dem Studium der Physik und trat 1787 zuerst als Schriftsteller in diesem Fache auf. Er hat vorzügl. die Akustik be- gründet, zwei musikal. Instrumente erfunden und Unter- suchungen über die Meteorsteine angestellt. Er besuchte viele Hauptstädte Europas und machte dort persönlich seine Entdeckungen bekannt; seit 1812 lebte er meistens in Kemberg; er starb auf einer Kunstreise zu Breslau den 3. April 1827 im 71. Jahre. [Er veränderte den la- tinisirten Geschlechtsnamen seiner Familie wieder in den | 21. März 1774.  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4229            |

-<del>C288</del>

1771.

| Anfnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Abgang.               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|             | ursprünglichen Chladni, welchen seine Vorfahren in Ungarn geführt hatten, weil er von den Kupferbergwerken, welche der Stammvater seiner Familie Georg Chladni bei seiner Exilirung dort zurückgelassen hatte, noch etwas wiederzuerlangen suchen wollte.]  (N. Nekr. d. D. 1827 L. 346—358, Ersch und Gruber allg. Encyclopädie I. Sect. Th. XXI. p. 177—191, Koppe Lex. der jetzt leb. jur. Schriftst. p. 104 f.) [Grossvater 1683.] |                       |
| 10. Mai     | Carl Christian Troitzsch aus Leipzig<br>ward 1784 Advocat in Weissenfels, † 1808.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17. Sept. 1774.       |
| eod.        | Johann Tobias Gottlieb Schröter aus Sietzsch<br>ward 1786 Advocat in Leipzig, † d. 29. Dec. 1806 im 49. J.<br>(Eck Lelpz. gel. Tag. 1806 p. 84.) [Bruder 1766.]                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12. April 1777.       |
| 28. Mal     | August Friedrich Heuschkel aus Pegau<br>ward 1783 Amtsactuar zu Arnshaugk, 1790 Advocat,<br>starb als Stadtsyndikus und Gerichtshalter (zu Oppurg)<br>in Neustadt an der Orla d. 21. Novbr. 1802 im 44. Jahre.<br>(Dresd. pol. Ans. 1783 XLIX. 2.)                                                                                                                                                                                     | 25. Juni 1770.        |
| 31, Mai     | Johann Gottlob Knackfuss aus Wallroda<br>starb als Primus der Schule bei s. Verwandten, dem Con-<br>rector Mücke, den 22. März 1777.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
| 25. Juni    | Johann Carl Lebrecht Albanus aus Seifertshain<br>ward 1780 in Wittenberg Mag., 1792 zweiter Prediger<br>an der deutschen Marienkirche zu London, kam 1794<br>nach Dresden zurück, wo er dann als Privatlehrer starb.<br>(Hayman Dresdens Schriftsteller und Künstler (1809) p. 42 f.)<br>[Vater 1743. Bruder 1773.]                                                                                                                    | 30. Sept. 1776.       |
| 30. Juni    | Carl Gottlob Immanuel Welle aus Wesenig,<br>geb. d. 1. April 1758, ward 1781 Rector zu Dommitzsch,<br>1825 emeritirt, † d. 6. Nov. 1826 im 69. Jahre.<br>[Bruder 1768.]                                                                                                                                                                                                                                                                | 31. <b>Juli 1775.</b> |
| 1. Juli     | Johann August Christian Thilo aus Langensalza<br>ward 1790 Advocat, Senator und Steuereinnehmer in<br>Langensalza, † d. 7. Aug. 1805 im 46. Jahre.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16. April 1777.       |
| 16. Juli    | Anton Dietrich Meysel aus Leipzig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3. April 1775.        |
| 29, Juli    | Johann George Dähnert aus Losswig bei Torgau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25. Juni 1777.        |
| 20. August  | Carl Friedrich Hessler aus Langenreichenbach<br>ward 1782 in Wittenberg Mag., 1789 Pfarrer in Collochau,<br>1806 Pf. zu Gersdorf bei Leisnig, bei s. 50jähr. Amtsjubil.<br>1839 Ritter des königl. S. Civilverdienstordens, † d. 1. Aug.<br>1845 nach 56jähriger Amtsführung im 88. Jahre.<br>(Gersdorfs Repertor. 1845 Hft. 38 p. 480, S. KirchGal. VI. 125.)<br>[Bruder 1773.]                                                       | 9. Junt 1777,         |
| 26, Septbr. | Johann Friedrich Gottlieb Günther aus Beyernaumburg<br>ward 1782 Advocat in Leipzig, † d. 10. Octbr. 1819 im<br>63. Jahre. [Sohn 1800.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12. April 1777.       |
| 27. Septbr. | August Ludwig des Champs aus Freiberg, Sohn des Majors Anton des Ch., ward 1789 in Dresden als Advocat immatriculirt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31. Mai 1776.         |
| ,           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |

| 1           | 11111120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 900             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aufnahme,   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Abgang.         |
| 1. October  | Gettleb Jakeb Friedrich Welf aus Probstheida<br>ward 1781 zu Wittenberg Mag., 1783 Catechet zu St. Petri<br>in Leipzig, 1788 Sonnabendsprediger, 1797 Pfarrer zu<br>Döhlen bei Dresden, † d. 20. Octbr. 1813.<br>(Haymann Dresdens Schriftsteller u. K. p. 38 f., Albrecht I. c.<br>1, 416—418.)                                                                                                                                                                                                                                           | 15.Sept, 1777.  |
| 12. October | Anmerkung. Nach dem Index Alumn. p. 245 soll<br>an dems. Tage auch dessen Bruder Johann Christian<br>Wolf aufgenommen sein; es findet sich derselbe ausser-<br>dem in keinem Verzeichnisse, und wenn er überhaupt<br>gelebt hat, so müsste er nach dem, was Albrecht l. c. I.<br>p. 393 berichtet, schon vor 1782 gestorben sein.                                                                                                                                                                                                          | 0 4-414370      |
| 14 UCIOSEI  | Carl Johann Wilhelm von Kostitz aus Weissenfels ward 1776 aggregirter Souslieutenant bei dem Carabiniers-Regimente, ging das Jahr darauf wieder ab, ward später Sächs. Kammerherr, 1789 Supernumerar – Amtshauptmann, 1793 zweiter Amtshauptmann, 1794 erster Amtshauptmann im erzgeb. Kreise u. churf. Obersteuereinnehmer, dann Vice – Obersteuerdirector, zuletzt K. S. Obersteuerdirector zu Dresden, Comthur d. kön. Sächs. Civilverdienst-Ordens, Mitglied der Sächs. öconom. Gesellschaft, Herrauf Streckewalde, † zu Dresden 1819. | 8. April 1773.  |
| 15. October | Ernst Gottleb Friedrich Leuschner aus Trebsen ward 1787 Pfarrer - Substitut zu Finsterwalde, später Diacon daselbst, als welcher er starb. (Dresd. pol. Anz. 1787 XI. 1 c.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20. Sept. 1777. |
| eod.        | Christian Gottlob Schmidt aus Müglenz<br>ward 1795 Pfarrer zu Bucha (Insp. Oschatz), † daselbst<br>d. 2. Sept. 1803 alt 45 Jahre 9 Mon. 1 Woche.<br>[Vater 1728. 4 Brüder oben zu 1758.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15. Oct. 1777.  |
| 16, October | Heinrich Gottlieb Flachs aus Dresden ward Amtsactuar zu Dresden, d. 10. Aug. 1789 Quartiermeister und Auditeur mit Premier-Lieutenants-Character bei dem Ingenieur-Corps, starb als Hauptmann und pensionirter Obermilitär – Bauamtssecretär in Dresden den 5. März 1828 im 72. Jahre. (Dresd. pol. Ans. 1784 XXXI. 2, N. Nekrol. d. D. 1828 II. 927.) [Bruder 1775.]                                                                                                                                                                      | 16, Sept. 1775. |
| !           | 1772.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| 15, April   | (Michaelis waren 85 Alumnen und 11 Extraneer.)  Carl Friedrich Petzsch aus Mutzschen, Sohn des Amtsverwalters Augustin P., war K. S. Amtsverwalter in Sachsenburg, besass später das Rittergut Lockwitz bei Dresden und starb als Privatmann in Luppa d. 28, März 1819 im 61, Jahre. [Brüder 1777, 1781.]                                                                                                                                                                                                                                  | 18. Oct. 1777.  |
| 5, Mai      | Friedrich Heinrich Starcke aus Luppa ward 1781 in Leipzig Mag., 1784 Pastor subst. zu Naundorf, 1785 Past. ordin., 1797 Superintendent u. Consistorial-Assessor zu Rossla, 1799 Superintendent zu Bitterfeld, 1809 Superintendent zu Delitzsch, † d. 10. Sept. 1833. (N. Nakrol. d. D. 1833 Il. 598-601, Illgen hist. coll. pbil. p. III. p. 35 nr. 370, Richter allg. biogr. Lex. der Liederdichter p. 386.)                                                                                                                              | 5. Mai 1778.    |
| !           | [Bruder 1775, Söhne 1800, 1803, 1803, 1807.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4906            |

(20)

## 1772. 1773.

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Abgang.               |
| 5. Mai      | Caspar Friedrich Behr aus Leisnig<br>ward 1785 Advocat, Gerichtsdirector, k. Sächs. Steuerpro-<br>curator und Amts-Steuer-Einnehmer in Leisnig, starb<br>den 28. Juli 1825 im 67. Jahre.                                                                                                                                                                                                                                          | 18, <b>Get.</b> 1777. |
| 12. Mai     | Friedrich Gustav Wange aus Belzig<br>ward 1781 in Wittenberg Mag., 1791 Pfarrer zu Frem-<br>diswalde, 1812 Pf. zu Werdau u. Adjunct der Eph. Zwickau,<br>† zu Werdau d. 24. Febr. 1825 66 Jahre alt.<br>(S. KirchGal. IX. 98, Stichart Werd. Chr. p. 194 u. p. 260.)<br>[Sohn 1811.]                                                                                                                                              | 2. Mai 1779.          |
| 3. August   | Johann Friedrich Carl Ernst von Linsingen aus Zerbst<br>ward Militär und war 1778 Anhalt. Zerbst. Hauptmann<br>bei der Infanterie.<br>(Albrecht neues genealog. Handb. a. d. J. 1778 p. 143.)                                                                                                                                                                                                                                     | 29.Sept, 1773.        |
| 14. October | Gottleb Christian Francke aus Wittenberg ward 1784 in Wittenberg Dr. medic., später practischer Arzt u. Stadtphysikus, auch Rathsmitglied in Eilenburg, † d. 21. April 1809 49 Jahre alt. (Dr. pol. Ans. 1784 XX. 10.) [Bruder 1767. Sohn 1806.]                                                                                                                                                                                  | 4. Mai 1778,          |
| 20. October | Johann Gottfried Fischer aus Torgau<br>war einige Zeit Kämmerer in Prettin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18. Oct. 1777.        |
| eod.        | Garl Gottlob Christian Albrecht aus Rittmitz bei Oschatz,<br>Sohn des dort. Pfs. Christ. Gottlob A., ward 1793 Pfarrer-<br>Substitut in Leipnitz, 1797 Pfarrer in Schönerstädt, 1818<br>Pf. in Grossbuch bei Grimma, † d. 14. Juni 1836 im 79. J.<br>(S. KirchGal. IX. 31.) [Bruder 1784.]                                                                                                                                        | 2. Mai 1778.          |
| eod.        | Christian Friedrich Schirlitz aus Grimma<br>starb als Candid, theol, in Grimma d. 1, Aug. 1792.<br>(Ermel A. u. N. p. 156 u. p. 256. Add.) [Bruder 1772.]                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17. Oct. 1778.        |
| 26. October | Friedrich August Weber aus Schlabendorf<br>ging unter die Preuss. Artillerie. [Vater 1741. Bruder 1774.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27. Jan. 1776.        |
| 3. Novbr.   | Johann Ernst Ehregott Klinckhardt aus Schwarzenberg<br>ward 1790 Pfarrer in Wiese (Insp. Annaberg), starb<br>den 12. Juni 1826 im 68. Jahre. [Bruder 1771.]                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2. Mai 1779.          |
| 15. Decbr.  | Christian Heinrich Lampe aus Leipzig<br>ging 1782 nach Russland, wie G. Dinter in seinem Leben<br>p. 41 erwähnt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17. Oct. 1778.        |
| eod.        | Carl Christoph Schirlitz aus Grimma ward 1784 in Wittenberg Mag., 1791 Pfarrer in Benndorf, 1801 Pfarrer in Barnstädt, † d. 22. Decbr. 1813 im 54. J. (Ermel A. u. N. p. 156 u. p. 223 f.) [Bruder 1772.]                                                                                                                                                                                                                         | eod.                  |
|             | 1773.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |
| 2, Mars     | (Michaelis waren 84 Alumnen und 5 Extraneer.)  Friedrich Traugett Leberscht Albanus aus Seifertshain war Notarius publicus und 30 Jahre lang Privatsecretär des Kammerherrn von Kleist auf Zschernowitz in der Niederlausitz, lebte zuletzt 1 Jahr krank bei s. Schwester, der verwittweten Pastor Schwender, in Wiederau bei Rochlitz, wo er starb den 24. Juni 1820 alt 60 Jahre 3 Monate u. 5 Tage. [Vater 1743. Bruder 1771.] | 15, Mäer 1777.        |

**COC** 



| Aufnahme.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Abgang.         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 15, Aprill | Johann Friedrich Lindner aus Langengrassau (od. Heinsdorf).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19. April 1774. |
| 27. April  | Gustav Friedrich Dinter aus Borna, geb. d. 29. Febr. 1760, ward 1783 in Leipzig Mag., 1787 Pastor subst. in Kitzscher, 1790 Pastor ordin. daselbst, 1797 Director des Schullehrer-Seminars zu Friedrichstadt-Dresden, vom Septbr. 1807 bis z. Decbr. 1816 Pastor in Görnitz, (wo er 1812 vom König von Sachsen eine goldene Medaille wegen seiner Verdienste um das niedere Schulwesen erhielt), den 9. Decbr. 1816 königl. Preuss. Consistorial-u. Schulrath in Königsberg, 1817 daselbst (bei der Jubelfeier) Doct. theol. u. ausserordentl. Professor an der Universität, † den 29. Mai 1831.  (G. Dinters Lehen von ihm selbst beschr. etc. Neustadt a. d. O. 1829, 8, Khhler in Vaters Jahrbuch der häusl. Andacht fürs Jahr 1832 p. 259-264, N. Nekrol. d. D. 1831 I. 465-481, Hergangs pädagog. Real-Encyclop. I. p. 504-509 u. die in Schneiders Feier etc. p. 30 in den Not. angel. Schriften; Dinter's Todtenfeler im Sächs. Erzgeb. Neustadt a. d. O. 1831. 8. — Sein Denkmai in Görnitz wurde enthällt d. 1. Septbr. 1844 (s. die Feier des Dinter-Festes in Görnitz — vom Pf. Schneider. Neustadt a. d. O. bei Wagner 1844. 8.), eine Votivtafel in Borna an s. Geburtsatätte aufgestellt d. 25. Septbr. 1844 (s. die Abbidung u. Beschreibung: Das Dinter-Denkmal in Borna an s. Geburtsatätte aufgestellt d. 25. Septbr. 1844. (s. die Abbidung Landesschule war die erste Veranlassung das Schullehrer-Seminar des Leipz. Kreises nach Grimma zu legen; es nennt sich dasselbe Dinterianum u. ehrt jährt. Dinters Andenken an seinem Todestage. Ebenso führt in Königsberg eine 1836 ihm zu Ehren gegründete Bildungs- u. Bewahranstalt für die Jugend des Volks seinen Namen, und ein Dinterverein felert dort jähritch Ende Februar seinen Geburtstag.) [Vater 1730. 4 Brüder s. unten zu 1784.] | 17. April 1779. |
| eod.       | Gottfried Benjamin Zimmermann aus Borna<br>ward 1786 in Wittenberg Mag., Diacon in Bitterfeld,<br>† im October 1792.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | eod.            |
| cod.       | Johann August Bauer aus Zeuden bei Wittenberg<br>ward 1802 in Wittenberg bei der Jubelfeier der Univer-<br>sität Dr. jur., 1784 Advocat u. Gerichtsdirector in Meissen,<br>wo er starb den 28. Juni 1812 53 Jahre alt.<br>(In G. Dinters Leben p. 45 wird er mit dem unter d. 20. Octbr.<br>1778 erwähnten verwechselt.) [Brüder 1766. 1778.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | eod.            |
| 4. Mai     | Christian Ernst Adelph Hessler aus Langenreichenbach<br>† als Alumnus in der Schule d. 3. Juni 1777 als 17 J.<br>(Fortsetzung des Eckardtischen bistorischen monati. Tagebuchs<br>B. III. Th. II. (Zittau 1777) p. 330.) [Bruder 1771.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| 5, Mai     | Ganther Graf von Binau aus Dresden (Seuselitz bei Meissen) ward Militär in Sächs. Diensten, trat 1781 als Fähndrich ein, ward zuletzt d. 9. März 1810 Major bei dem Reg. vac. Niesemeuschel, ging 1812 ab und ward Kreisscommissar im Leipziger Kreise, K. S. Kammerherr, † als emer. in Dresden den 19. Sept. 1827.  (N. Nekr. d. D. 1827 H. p. 1140.) [Sohn 1818.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30. Märe 1778,  |
| 19. Mai    | Christian Gettfried Peschel aus Trebus bei Kirchhain,<br>einziger Sohn des dort. Pfs., starb als Schüler in Grimma<br>den 8. März 1776 im 19. Jahre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (               |
|            | (20*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4311            |

| 3 <b>9</b> 8    | 1773. 1774.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Aufna           | tme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Abgang.                |
| 19. 1           | Johann Friedrich Beyer aus Dresden werd 1799 als Advocat in Dresden immatriculirt, starb als Stadtschreiber in Neustadt-Dresden 1821.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>30.Sept</b> . 1776. |
| 28. h           | carl Ludwig Wintruff aus Geithein<br>studirte die Rechte, werd dann Soldat, lebte nach seiner<br>Verabschiedung in Geithein, wo er † d. 29. Novbr. 1820.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17. April 1779.        |
| 9. Ju           | Christian Daniel Francke aus Weida<br>war grossherzogl. Sächs. Amtslandrichter in Weida, Inhaber<br>der silbernen Civilverdienst-Medaille, † den 9. September<br>1835 im 79. Jahre.<br>(N. Nekrol. d. D. 1835 Il. 1265.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12, April 1777.        |
| 11 <b>. S</b> e | konnte wegen Krankheit seine Studien nicht fortsetzen,<br>erlangte d. 28. December 1781 Aufnahme in der Versor-<br>gungsanstalt zu Waldheim, wo er † den 10. April 1814<br>alt 54 Jahre. [Bruder 1786.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7. <b>Nov.</b> 1777.   |
| 22, Oct         | Christoph Ludwig Kirchhof aus Leipzig ward 1786 Advocat, Actuar im Amte Eilenburg, dann in Gräfenhainchen, † zu Bitterfeld den 6. August 1788.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16. Oct. 1779,         |
| 3. No           | br. Gottlieb Siegfried Sohr aus Grimma ward 1784 Baccalaur. jur., 1786 Mag., 1791 Advocat in Leipzig, † den 13. Juni 1795 im 33. Jahre. (Ermel A. u. N. p. 254, Eck Leips. gel. Tag. 1786 p. 12 u. 1795 p. 53, Koppe jurist. Almanach v. 1796.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3. April 1779.         |
| 10. No          | vbr.   Florens Christian Samuel Petzold aus Wittenberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15. Oct. 1774.         |
| 600             | George Ludwig Traugott Barthold aus Röcknitz ward 1783 in Wittenberg Mag., 1793 Diacon zu Schön- berg in der Oberlausitz, 1796 Pfarrer zu Oppach, 1810 Diacon an der Hauptkirche zu St. Petri in Bautzen, ward 1813 in der Spree ertrunken gefunden. (lilgen hist. colleg. philobibl. Lips. III. p. 36. nr. 380.)                                                                                                                                                                                                                                | 16. Oct. 1779.         |
| 1. <b>D</b> e   | Joachim Bernhard Nicolaus Hacker aus Wittenberg ward 1783 Mag. in Wittenberg, 1786 Rector u. Adjunctus ministerii zu Gommern, 1805 Pfarrer in Brück, zuletzt 1812 Pfarrer zu Zscheyla hei Meissen und Adjunct der Meissn. Ephorie, † den 4. October 1817.  (Richter's allg. blogz. Lex. alt. u. n. Liederdichter p. 113, Leips. Litts. E. 1819 Nr. 88, p. 541—543, u. die Blographie in Hackers letzter Schrift: "Meine Vorbereitungen zum Tode". Herausgegeben von Trautschold. Leips. 1818. 8.)                                                | eod.                   |
|                 | 1774.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
|                 | (Michaelis waren 85 Alumnen und 5 Extraneer.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| 17. Feb         | Traugett Friedrich Gensiken aus Frauenhain ward 1785 Advocat in Dresden, den 13. October 1791 in Wittenberg Dr. jur., den 16. März 1796 zum Hof- und Justizrath ernannt, Deputirter hei der Oberrechnungsde- putation und Commissarius bei der Armenhaus-Commission, 1818 zugleich Director des dritten Departements der Lan- desregierung, zuletzt Director des zweiten Departements der Landes-Regierung, Ritter des königl. Sächs. Civilver- dienstordens in Dresden, † d. 16. August 1826 alt 65 Jahre. (N. Nehrol. d. D. 1826 II. p. 1122.) | 22. Mārz 1779.         |
| 9               | · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ****                   |

e Per

|           | 1 1 1 4 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 203             | ð |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|
| Aufnahme. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Abgeng.         |   |
| 19. April | Andreas Wilhelm Cramer aus Kopenhagen war zuletzt königl. Dänischer Etatsrath, Dr. u. ordentl. Professor der Rechte und Oberbibliothekar an der Universität zu Kiel, Ritter vom Danebrog u. Danebrogsmann, Mitglied der Academie der Wissenschaften zu Kopenhagen etc., † den 23. Januar 1833. (Autohiographie in selner "Haus-Chronik meinen Anverwandten und Freunden zum Andenken gewidmet". Hamburg 1822, 8, vergl. Memoria A. G. Crameri — scr. G. G. Nitzschius, wieder abgedruckt in Cramers kleinen Schriften, herausgegeben von Ratjen (Leipz. 1837, 8) p. 1—22, N. Nekr. d. D. 1833 I. p. 56—59.) [Vater 1736. Bruder 1776.] | 17, April 1779. | G |
| eod.      | Carl Gottfried Weber aus Schlabendorf ward 1784 in Wittenberg Mag., 1794 Conrector zu Jüter- bogk, 1800 Rector daselbst und Diacon an den Kirchen zu U. L. F. u. den Mönchen, 1809 Diacon a. d. Hauptkirche zu St. Nicolai und Past. zu St. Jacobi, 1818 Oberprediger zu St. Nicolai in Jüterbogk, † den 31. August 1827 an seinem 68. Geburtstage. (N. Nkr. d. D. 1827 II. p. 1136.) [Vater 1741. Bruder 1772.]                                                                                                                                                                                                                       | 8. April 1780.  |   |
| eod.      | Leberecht Christoph Schröter aus Brandis studirte in Leipzig die Rechte, wandte sich dann zur Oeconomie und war einige Zeit Verwalter auf dem Ritter- gute zu Brandis, dann Gutsbesitzer in Gerichshain, ver- kauste später sein Gut und zog nach Brandis, wo er nur wenige Tage noch lebte und den 18. Februar 1813 in einem Alter von 53 Jahren an der Auszehrung starb.                                                                                                                                                                                                                                                             | 16. Oct. 1779.  |   |
| eod.      | Jehann Christian Moritz Böttger aus Döhlen bei Torgan<br>ward 1787 Diacon in Bischofswerda, 1792 Pfarrer-Sub-<br>stitut zu Putzkau, 1804 wirkl. Pfarrer daselbst, † den<br>1. September 1823 im 62. Jahre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 29. Juli 1778,  |   |
| eod.      | Gottlob Immanuel Lingke aus Torgau ward 1787 Pastor substit. zu Düben, 1789 Archidiacon zu Mühlberg, 1810 Pfarrer daselbst und Adjunct der Hayn. Ephorie, † d. 5. Febr. 1819 im 59. Jahre. [Bruder 1780.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8. April 1780.  |   |
| 20. April | Hellmuth Theodor Hartwig von Plessen aus dem Mecklen-<br>burgischen<br>trat in MecklSchwerin. Militärdienste u. wurde dort 1821<br>als grossherzogl. MecklenbSchwerin. Major pensionirt,<br>lebte seitdem zu Bützow, † d. 11. März 1831 im 72. Jahre.<br>(N. Nekrol. d. D. 1831 l. p. 223 f.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16. April 1775. |   |
| eod.      | Johann Friedrich David Neuhof aus Gross-Lissa bei Delitzsch<br>ward 1784 in Leipzig Mag., 1794 Pf. zu Gross-Lissa bei<br>Delitzsch, † den 28. Mai 1830 im 68. Jahre.<br>(Eck Leipz. gel. Tag. 1784 p. 13 u. 1791 p. 122, N. Nekrol. d. D.<br>1830 L. p. 459.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8. April 1780.  |   |
| eod,      | Getthelf Gettfried Höfer aus Wurzen<br>ward 1794 Advocat, Rathsbeisitzer und Gerichtsschreiber<br>in Wurzen, † den 18. Februar 1814 alt 53 Jahre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16. Oct. 1779.  | ( |

| 9                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aufnaktue.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Abgang.         |
| 25. April        | Johann Baniel Kind sus Werdau ward 1783 in Leipzig Mag., habilitirte sich 1785 und practizirte als Advocat, ward 1786 Dr. jur., 1789 Assessor bei dem Schöppenstuhl, 1793 Oberhofgerichtsrath, † den 16. Juni 1814 im 54. Jahre. (Koppe Lez. der jetzt leb. jur. Schr. I. p. 333 f., Eck Leipz. gel. Tag. l. l. (zu d. genannt. Jahren), Dr. pol. Ans. 1786 XXII. 9, Stichart Werd. Chron. p. 250 f.) [Bruder 1762.] | 8. April 1780.  |
| 22. Juni         | Wilhelm Gustav Schweitzer aus Witznitz bei Borna<br>ward Schriftsetzer und arbeitete lange in einer Druckerei<br>in Altenburg. [Vater 1742. Brader 1777.]                                                                                                                                                                                                                                                            | 20. Juni 1780.  |
| 27. Juni         | Adolph Friedrich Erdmann Reinhardt aus Cossdorf<br>ward 1789 Pfarrer in Wildensu, 1802 Pfarrer zu Klebitz<br>(Insp. Zahna), 1834 emerit., † d. 12. Febr. 1843 im 84. J.<br>(N. Nekrol. d. D. 1843 II. p. 1198.)                                                                                                                                                                                                      | 8. April 1780.  |
| . 13. Jali       | Christian Friedrich Kramer aus Tammenhayn<br>ward 1783 in Leipzig Mag., 1787 Pf. in Sausedlitz, 1799<br>Pf. zu Schönau (Insp. Zwickau), † d. 16. Juni 1816 im 57. J.<br>(Eck Leipz gel. Tag. 1783 p. 20 f.) [Brüder 1765. 1766.]                                                                                                                                                                                     | 12. April 1779. |
| 19. October      | Martin Friedrich Clausnitzer aus Grimma<br>ward 1805 Senator, 1808 Postmeister und später Bürger-<br>meister in Grimma, † als emeritus den 14. Januar 1835<br>alt 74 Jahre u. 1 Tag. [Sohn 1824.]                                                                                                                                                                                                                    | 3. Oct. 1778.   |
| eod.             | Carl Gottfried Hennigk aus Leipzig<br>soll als Student gestorben sein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15.Sept. 1779.  |
| 25, October      | Carl Christian August Benemann aus Düben<br>ward 1785 als Advocat immatriculirt, begab sich 1786<br>nach Cöthen als Regierungs-Advocat, zog später als Ad-<br>vocat nach Zörbig und 1808 nach Lauchstädt, wo er<br>starb den 23. Juni 1816. [Vater 1736. Bruder 1768.]                                                                                                                                               | 11. Juli 1778.  |
| 26. October      | Carl Gottfried Petermann aus Leipzig ward 1789 Advocat u. den 27. Mai dess. J. Auditeur bei dem Regimente Churfürst Infanterie in Zeitz, 1810 Titular- Kriegsrath und Regiments-Schultheiss bei dem Gouverne- ments-Kriegsgerichte, auch Commissar bei der Polizei- und Armen-Commission in Dresden, † d. 10. Dec. 1813.                                                                                             | 14. Oct. 1780.  |
| 7. Decbr.        | Gottfried Christian Krieger aus Wittenberg<br>+ als Candidat, jur. in Wittenberg d. 15. Dec. 1818 im 57. J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | eod.            |
| eod.             | Christian Gottlieb Lauter aus Wittenberg ward 1792 als Advocat immatriculirt, dann Secretär bei der Kreishauptmannschaft des Churkreises und zugleich Consistorial-Advocat zu Wittenberg, zuletzt Amtsinspector und Rentbeamter zu Querfurth.                                                                                                                                                                        | 25. Nov. 1779.  |
|                  | 1775.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
|                  | (Michaelis waren 85 Alumnen und 4 Extraneer.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| 20. April  <br>) | Benjamin Christian Henrici aus Niederfrohna<br>† als Candidatus theol. u. Hauslehrer in Raassdorf 1791.<br>[Vater 1724, Brüder 1762 u. 1771.]                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26. Febr. 1791. |

-

|             | 1.110                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 917                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Abgang.                |
| 2. Mai      | Carl August Schüffner aus Reuden<br>ward Militär und stand als Unteroffizier bei den nieder-<br>ländischen Truppen zu Paramaribo, der Hauptstadt der<br>niederländ. Colonie Surinam in Südamerika. [Vater 1736.]                                                                                    | 26. Febr. 1781.        |
| eod.        | Garl David Trübsbach aus Ragewitz<br>ward zu Weihnschten 1784 seinem Vater, dem Pf. in<br>Ragewitz, substituirt, starb daselbst den 1. Mai 1785 im<br>23. Jahre. [Bruder 1784.]                                                                                                                     | 28. April 1781.        |
| eod.        | Carl Christoph Starcke aus Luppa ward 1786 Advocat, Auditeur bei dem churf. Sächs. Ca- rabiniers – Regimente, ging 1796 ab und wurde Rechts- consulent in Leipzig, kam 1806 als churf. Kriegsgerichtsrath nach Dresden, wo er † d. 3. October 1806 alt 44 Jahre. (Eck Leipz. gel. Tag. 1806 p. 90.) | 2. April 1778.         |
| 10. Mai     | Jehann Gottlieb Leberecht Leopold aus Wachau<br>ward 1785 fünster College an der Stadtschule zu Meissen,<br>und später Rector daselbst bis 1800, seit welcher Zeit er<br>privatisirte.                                                                                                              | 15. Oct. 1778.         |
| eod.        | Carl Christian Friedrich Müller aus Dresden,<br>Sohn des Hof-Kammer-Fouriers Johann Friedrich M.                                                                                                                                                                                                    | 8. Märs 1779,          |
| 29. Juni    | Heinrich Friedrich von Holleuffer aus Obernitzschka<br>† als kön. Sächs, Premier-Lieutenant a. D. u. Gerichtsherr<br>auf Salsitz, zu Zeitz d. 22. September 1828 im 65. Jahre.<br>(R. Nekrol. d. D. 1828 II. p. 963.) [Bruder 1776.]                                                                | 10. April 1779,        |
| 29. Jani    | Gottlieb Friedrich Patzer aus Nerchau<br>studirte in Leipzig Jura, ward Secretär bei dem Ober-<br>forstmeister von Götz zu Ellefeld, starb zu Nerchau den<br>26. Juli 1792.                                                                                                                         | <b>28. April</b> 1781. |
| eod.        | Gettfried August Marckwordt aus Wittenberg,<br>Sohn des dortigen Amtsinspectors Carl Christoph M., soll<br>Soldat geworden und früh gestorben sein.                                                                                                                                                 | 14. Oct. 1780.         |
| 2. August   | Johann Gottfried Born aus Fremdiswalde<br>ward in Leipzig 1786 Mag., 1790 Pfarrer in Brinnis, starb<br>den 29. Mai 1823 alt 63 Jahre.<br>(Eck Lps. gel. Tag. 1786 p. 10 £, Iligen hist, coll. phil. part. III,<br>p. 36 nr. 383.)                                                                   | 28. April 1781.        |
| 16, August  | Carl Alexander Obermann aus Leipzig<br>ward Soldat bei dem churf. Sächs. Carabiniers-Regimente.                                                                                                                                                                                                     | 1, Mai 1778.           |
| 24. August  | Johann Christoph Gebhard Grebel aus Wittenberg<br>ward 1789 Dr. jur. in Wittenberg und als Hofgerichts- u.<br>Consistorial-Advocat 1792 Mag., 1799 Appellationsrath in<br>Dresden, † den 9. Januar 1814.<br>(Koppe Lex. jurist. Schr. p. 228, Haymann Dresdens Schriftst.<br>und Künstl. p. 83 f.)  | 14. Oct. 1780,         |
| 20. Septor. | Samuel Friedrich Ritter aus Wittenberg, Sohn des Hofraths und Professors Johann Daniel Ritter in Wittenberg, † als Copist bei dem Concilio academico in Leipzig.                                                                                                                                    | eod.                   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4956                   |

-C-633

| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Abgang.         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 17. October | Johann Gottfried Jehnichen aus Herzberg<br>ward 1784 Mag. in Wittenberg, † als Candid. theol., u.<br>Hauslehrer bei dem Pfarrer in Lauterbach, zu Herzberg<br>den 4. December 1787. [Vater 1745. Bruder 1777.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16. Oct. 1781.  |
| 24. October | Johann Christian Flachs aus Dresden war zuerst Secretär bei dem Baron von Gregory, ging nachher in churf. Sächs. Kriegsdienste und ward d. 9. Juli 1802 Regimentsquartiermeister und Souslieutenant, später Premier-Lieutenant bei dem churf. Sächs. Regimente Prinz Anton, verliess 1808 die Militärdienste und privatisirte zuerst in Grossenhain, denn in der Nähe von Dresden, zuletzt 14 Jahre lang in Breslau bei seiner jüngsten, dort verheiratheten Tochter, † zu Breslau d. 13. Dec. 1846 im 85. Jahre. [Bruder 1771.] | 22. Mai 1780.   |
| 25. October | Joh. Christian Koch a. dem rothen Hause bei Gräfenhainchen<br>soll nach einigen Nachrichten Militär, nach andern Schau-<br>spieler geworden sein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13. Oct. 1751.  |
|             | 1776.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
|             | (Michaelis waren 85 Alumnen und 7 Extraneer.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| 20. Märs    | Adam Heinrich Gottlob Petzsch aus Wermsdorf<br>ward 1789 Advocat, später Besitzer des Ritterguts Ritt-<br>mitz bei Döbeln und königl. Sächs. Amtsinspector zu Chem-<br>nitz, † als emeritus zu Dresden den 15. December 1843<br>im 81. Jahre. [Bruder 1783. Sohn 1809.]                                                                                                                                                                                                                                                          | 14. Oct. 1780.  |
| 22. April   | Friedrich Adam Triebel aus Dresden ward Dr. medic. u. practischer Arzt in Zwickau, auch Stadt- u. Landphysikus u. Hausarzt an der Strafanstalt daselbst, † d. 3. Dec. 1813 alt 49 J. 8 M. am Nervenfieber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18, Mai 1778,   |
| 23. April   | Johann Andreas Cramer aus Kopenhagen<br>war Justizrath u. Amtsverwalter zu Arensböck in Holstein.<br>(s. seines Bruders Haus-Chronik etc. p. 55 f.)<br>[Vater 1736. Bruder den 19. April 1774.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17. April 1779. |
| eod,        | Christian Gottfried Eichhorn eus Kirchhein<br>ward 1784 zu Wittenberg Mag., 1792 Pf. Subst. zu Lugau<br>(Insp. Dobrilugk), 1794 wirkl. Pfarrer daselbst, † 1803.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13. April 1782, |
| eod.        | Christian Baniel Leberecht Ermisch aus Lichtenburg,<br>Sohn des Bettmeisters Joh. Daniel E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18. Dec. 1777.  |
| eod.        | Friedrich Siegismund Würker aus Delitzsch<br>ward 1787 in Wittenberg Mag., 1789 Pfarrer in Rietdorf,<br>1793 Pf. zu Mügeln (Insp. Seyda), 1799 Pf. zu Unter-<br>greisslau, Obergreisslau, Langendorf mit Muttlau, Director<br>des königl. Preuss. Waisenhauses Langendorf u. Ritter des<br>rothen Adler-Ordens 3. Classe, † den 16. Februar 1824.<br>(N. Nekrol. d. D. 1824 I. p. 358—384.)                                                                                                                                      | 28. April 1781. |
| 7, Mai<br>- | Paul Jacob Marperger aus Schleussig bei Leipzig<br>ward Leutnant bei dem churf. Sächs. Cürassier-Regimente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23. Märs 1780.  |



| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Abgang.         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 23. Mei     | Ohristian Gotthelf Friedrich Zeis aus Dresden studirte in Wittenberg die Rechte, war einige Jahre Amts- actuar in Pirna, seit 1795 über 20 Jahre lang Registra- tor bei der Landes-Regierung zu Dresden, zuletzt 25 Jahre lang Registrator bei dem Oberlandsgericht in Naumburg, wo er starb den 16. December 1839 alt 75 Jahre.                                        | 12.Sept, 1781.  |
| 30. Mai     | Johann Gottfried Waldhütter aus Leipzig<br>studirte Theologie und wurde 1784 Mag. in Wittenberg,<br>später herzogl. Anhalt-Cöthenscher Hofrath und privatisirte<br>in Leipzig, wo er † den 27. April 1848 alt 85 Jahre.                                                                                                                                                 | 25, Märs 1780,  |
| 4. Juni     | Franz Wilhelm Scharf aus Leipzig ward 1789 Advocat, 1796 churf. Sächs. Postcommissarius in Leipzig, 1798 Ehrenmitglied der Leipz. öconom. Ge- sellschaft, später Ober-Postcommissarius, 1819 königl. Sächs. Hofrath, auch Besitzer des Ritterguts Skortleben bei Weissenfels, † in Skortleben d. 20. Juli 1823 alt 61 J. (Eck Lpz. gel. Tag. 1796 p. 106, 1798 p. 126.) | 14. Märs 1780.  |
| 5. Juni     | Traugett August Seyffarth aus Sitzeroda bei Torgau<br>ward 1786 in Wittenberg Mag., 1821 in Halle Dr. theol.,<br>war fuletzt seit 1822 Superintendent und Pastor primarius<br>in Freiberg, † den 13. April 1831 im 69. Jahre.<br>(N. Nekrol. d. D. 1831 l. p. 327—329.)                                                                                                 | 13, April 1782, |
| eod.        | Carl Christian Herrmann aus Nassau bei Frauenstein<br>ward 1784 in Wittenberg Mag., 1792 Pf. in Satzungen, 1799<br>Pf. in Schlettau, † d. 6. Juli 1821. [Vater 1731.]                                                                                                                                                                                                   | 9. Mai 1781.    |
| 29. Juni    | Heinrich August von Helleuffer aus Obernitzschka<br>war zuletzt Dompropst zu Merseburg und königl. Preuss.<br>Kammerherr, † in Lützen d. 27. Sept. 1843 im 82. Jahre.<br>(v. Uechtritz dipl. Nachr. V. 66, N. Nekrol. d. D. 1843 II, p. 1247.)<br>[Bruder 1775.]                                                                                                        | 29. Mära 1780,  |
| 10. Juli    | Balthasar Friedrich Rummel aus Leipzig<br>studirte die Rechte in Leipzig, ward daselbst 1784 Mag.,<br>1785 Privatdocent bei der Universität, † d. 18. April 1786.<br>(Eck Lpz. gel. Tag. 1784 p. 9, 1785 p. 87 u. 1786 p. 57.)                                                                                                                                          | 21. März 1780.  |
| 21, August  | Johann Gottheld Hochmuth aus Kirchberg ward 1787 Advocat, 1789 Steuerrevisor im erzgebirgischen Kreise, † in Kirchberg, wo er in der letzten Zeit priva- tisirte, d. 6. Febr. 1828 im 67. Jahre. [Bruder 1768.]                                                                                                                                                         | 19. Oct. 1780,  |
| 18. Septbr. | Friedrich Adelph Marcus aus Dresden, Sohn des Öbersteuerbuchhalters Adam Gottfried M., ward 1786 in Dresden als Advocat immatriculirt.                                                                                                                                                                                                                                  | 30. Oct. 1779.  |
| 15. October | Johann Heinrich Christian Küster aus Leipzig<br>ward 1808 in Wittenberg Mag., etablirte sich in Leipzig<br>als Papierhändler und privatisirte daselbst nach dem Verkauf<br>der Handlung seit 1826.                                                                                                                                                                      | 16, Oct. 1781.  |
| eod.        | Garl Friedrich Göcker aus Grimma<br>seit 1788 Stadtschreiber zu Birnbaum in Polen, später<br>Polizeibürgermeister daselbst, dann Regierungssecretär in<br>Posen, seit 1809 Advocat in Dresden, † d. 3. April 1813.<br>(Ermel A. a. N. p. 216 f.)                                                                                                                        | 14. Sept. 1782. |

C 200

4279

| Aufnakme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Abgang.                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 19. October | Christian Gottfried Heinrich von Ritzschwitz aus Mensdorf<br>ward 1784 Oberhofgerichtsrath zu Leipzig, 1786 Super-<br>numerar-Amtshauptmann, 1798 zweiter, 1803 erster Amts-<br>hauptmann im Leipziger Kreise, 1804 Kreishauptmann im<br>Leipziger Kreise, Erb-, Lehn- u. Gerichtsherr auf Königs-<br>feld, trat um 1816 mit Beibehaltung seines Characters<br>aus den Dienstverhältnissen und privatisirte in Königsfeld,<br>† den 24. August 1834.                                          | 20. Sept. 1779.        |
| 30. October | Gottleb Heinrich Selkmann aus Dresden<br>erlernte die Chirurgie in Dresden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21. Aug. 1780.         |
|             | 1777.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
|             | (Michaells waren 84 Alumnen und 11 Extrancer.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |
| 8. Januar   | Gottlob Friedrich Schweitzer aus Witznitz<br>ward 1788 Pfarrer Substit. in Witznitz, 1790 wirkl. Pf.<br>daselbst, † den 16. September 1813 im 51. Jahre. [Vater<br>1743. Bruder 1774. Söhne 1808 u. 1812.]                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12. Oct. 1782.         |
| 14. April   | Johann Friedrich Fiedler aus Leipzig<br>ward 1788 in Wittenberg Mag. als Candidat. theol., starb<br>zu Leipzig im August 1789.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13, April 1782.        |
| eod.        | Johann Gottfried Becker aus Leipzig<br>ward 1792 Vice-Actuar im Amte Zwickau, dann Actuar<br>in Augustusburg, hierauf Geheimer Finanzsecretär in Dres-<br>den, seit 1812 Rentbeamter zu Radeberg mit Beibehal-<br>tung des Prädicats eines Geheimen Finanzsecretärs, starb<br>den 17. December 1821 alt 56 Jahre.                                                                                                                                                                             | 22, Sept. 1782.        |
| eod,        | Friedrich Wilhelm Ritzschke aus Naunhof<br>ward 1795 in Wittenberg Mag., 1799 Rector der Stadt-<br>schule in Grimma, † den 19. Februar 1803 im 40. Jahre.<br>(Ermel A. u. N. p. 119 f., Rotermund zu Jöcher V. 758.)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10, März 1783.         |
| eod.        | Daniel Gettlieb Quandt aus Leipzig studirte in Leipzig Theologie und ward dort 1786 Mag., nachher Schauspieler zuerst in Cöln, dann in Düsseldorf etc., errichtete 1801 zu Bamberg und 1803 zu Ansbach und Baireuth eine eigene Gesellschaft und war bis 1811 Director derselben, war hierauf Sächs. Hoßechauspieler, starb endlich zu Prag, wo er seit 14 Jahr privatisirte, den 26. März 1815.  (Eck Leipz, gel. Tag. 1786 p. 11 f., aligem. Theater-Lexic. von R. Blum etc. VI. p. 143 f.) | 14. Sept. 1782.        |
| 15. April   | Christian Gottlob Istrich aus Rochlitz<br>ward 1786 in Wittenberg Mag., den 11. Mai 1789 Subcon-<br>rector am Gymnasium zu Eisleben, † d. 17. August 1797.<br>(Ellendt Gesch. des k. Gymn. su Eisleben p. 238 f.)                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>26.Sept</b> , 1782. |
| eod.        | Christian Friedrich Jest aus Alt-Mügeln<br>† als Privatichrer in Leipzig den 11, August 1825.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12. Märs 1783.         |
| •           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4900                   |

215 Abgang. 15. April Samuel Friedrich Heine aus Leipzig 14. Sept, 1782. studirte in Leipzig die Rechte, ward dort 1785 Mag., nachher Musikus in der Capelle des Herzogs von Mecklenburg-Schwerin zu Ludwigslust, musste später wegen Asthma seinem Instrumente, der Flöte, entsagen, n. wurde 1809 Registrator bei dem herzogl. Archive zu Schwerin, 1815 wirkl. Archivsecretar, starb d. 26, Nov. 1821 alt 58 J. 23. April Friedrich August Petrsch aus Mutzschen 3. Märs 1783. ward Amtsinspector und Rentbeamter zu Düben mit Eilenburg und Besitzer der Rittergüter Sachsendorf u. Wäldgen; nach dem Verkaufe letzterer Pachter des Ritterguts Klieken im Dessauischen, dann herzogl. Anhalt-Cöthen-scher Amtskammerrath u. Oeconomie-Pachter zu Krüchern bis 1808, seit welcher Zeit er privatis. [Brüder 1772. 1781.] Gottfried August Steche aus Landsberg eod. 1. Jan. 1783. ward 1789 Advocat in Landsberg u. Gerichtsdirector in Sietzsch u. Röcknitz, später königl. Preuss, Justizcommissar in Landsberg, † den 8. Februar 1829. (N. Nekrol. d. D. 1829 II. p. 913.) Vater 1741. Söhne 1808. 1810. 1811.] 22. Mai George Franz Dietrich aus dem Winkell aus Priorau bei 18. März 1780. Bitterfeld † als Oberforstmeister zu Schierau b. Dessau d. 31. Mai 1839. (N. Nekrol, d. D. 1839 L. p. 539-548.) Carl Gottfried Jehnichen aus Herzberg 19. Juni 1. Oct. 1781. ward 1785 in Wittenberg Mag., 1786 Adjunct der phil. Facultät daselbst, 1788 Rector in Naumburg, 1789 Professor philos, extraord, zu Wittenberg, + bei seinem Vater zu Herzberg den 29. April 1790 im 26. Jahre. (Dresd. pol. Anz. 1790 Nr. 27 XIV., Wittenb. Wochenbl. 1790 St. 20. p. 159, Meusel Lex. Vl. 251.) Vater 1745. Bruder 1775.] Carl Gottlob Petzsch aus Gorschmitz bei Leisnig 25. Jani 3. Mai 1783. studirte die Rechte und war Actuar im Justizamte zu Rochlitz, übernahm dann das Rittergut Gorschmitz, starb dort den 1. September 1832 alt 69 Jahre. Carl Gottlieb Berger aus Cavertitz bei Oschatz ward 1786 Mag. in Wittenberg, 1792 Pf. in Bischheim, 1797 Pf. zu Strehla und Adjunct der Oschatzer Ephorie, cod. eod. der Leipziger öconomischen Gesellschaft Ehrenmitglied, † den 29. März 1824 (verunglückte in der Elbe).
(N. Nekr. d. Deutsch. 1824 II. 1094—1097, Sachs. Kirchen-Gal.
(Oberlausitz) p. 313 u. III. 40.) 30. Juli Carl Friedrich Heinrich aus Köhra 24. Mai 1781. ward Huser unter den Oesterreichischen Truppen, in der Folge Fourier. 21. October Friedrich August Köchly aus Trebsen 24, Dec. 1782. ward 1789 Fourier bei dem S. Cürassierregimente, nachher Controleur im Hammerwerke Schönheide, später Amtsrichter und General-Acciseinnehmer in Schönheide, starb den 22. Mai 1824. [Brüder 1766. 1784.]

<del>~~~~~~</del>

| 01,0        | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Abgang.                |
| 21. October | Friedrich Carl Zerche aus Wermsdorf<br>ward 1788 in Wittenberg Mag., 1790 Pf. zu Ganzig, 1797<br>Pf. zu Naundorf, † d. 3. Nev. 1830 im 67. Jahre.<br>(N. Nekr. d. D. 1830 II. p. 984.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14. <b>Sep</b> t.1783. |
| eod.        | Friedrich August Bürger aus Dresden<br>ward 1789 in Dresden als Advocat immatriculirt, später<br>Stadtsyndicus zu Merseburg, starb den 27. Februar 1811.<br>[Bruder des Folgenden.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | eod,                   |
| eod.        | Johann Carl Friedrich Bürger aus Dresden<br>starb als Geheimer Finanzsecretär zu Dresden d. 5. Jan.<br>1827. [Bruder des Vorhergehenden.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | eod.                   |
| eod.        | Ohristian Gotthelf Lehmann aus Torgau (Dresden)<br>war einige Zeit bei dem Kreisamte in Meissen angestellt,<br>soll später Soldat geworden sein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3. Mai 1783.           |
| eod.        | Christian Rudolph Schmidt aus Müglenz<br>war an der Stadtschule in Oschatz seit d. 26. April 1797<br>fünfter College, seit d. 4. December 1811 Conrector,<br>wurde 1824 emeritirt, † zu Oschatz d. 31. Decbr. 1831.<br>(Hoffmann Oschatz. Chronik I. 606.)<br>[Vater 1728. 4 Brüder zu 1758.]                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5. <b>M</b> ai 1783,   |
| 7. Novhr.   | Johann Gottfried Bauer aus Berlin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15. April 1779.        |
|             | 1778.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
|             | (Michaelis waren 83 Alumnen und 9 Extraneer.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
| 12, Mars    | Carl Gettfried Bauer aus Leipzig ward 1786 in Leipzig Mag. u. Pfarrer in Frohburg, 1809 Archidiacon zu St. Nicolai in Leipzig, 1810 Dr. theolog., feierte 1836 sein 50jähr. Magister- u. Amtsjubiläum und erhielt das Ritterkreuz des königl. Sächs. Civilverdienst- ordens, 1837 Pastor an der Nicolaikirche zu Leipzig, auch seit 1810 Privatdocent in der theol. Facult., Präses des mon- tägigen Predigercollegiums, Mitglied der Prüfungscommis- sion für Theologen, † den 15. December 1842. (Eck Lpz. gel. Tag. 1786 p. 7 f., N. Nekr. d. D. 1842 II. p. 865-867.) | 18, Jan. 1779.         |
| eod.        | Johann Gottlieb Klemm aus Zwickau<br>ward Advocat in Dresden und 1812 Steuerprocurator im<br>Meissnischen Kreise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2. März 1784.          |
| 6. Артіі    | Christoph Samuel Martin aus Störmthal<br>ward 1794 churf. Sächs. Commissionsrath, Erb-, Lehn-<br>und Gerichtsherr auf Schnaditz und Wellaune bei Düben,<br>† zu Leipzig den 5. Juni 1809 im 46. Jahre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27. Sept. 1783,        |
| 1. Mai      | Friedrich Christian von Criegern aus Thumitz in d. Oberlausitz war königl. Sächs. Oberamtsregierungsrathin Bautzen, Ritter des königl. Sächs. Civilverdienstordens, Erb- und Majoratsherr auf Thumitz, † d. 6. Decbr. 1831 im 68. Jahre. (N. Nekrol. d. D. 1831 II, p. 1031—1034.)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1. Jan. 1784.          |
|             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4469 .                 |

-



| Aufnakme.   | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Abgang.         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 4. Mai      | Christian Erast Franke aus Wittenberg seit 1788 Licent. jur., 1789 Consistorial- u. Hofgerichts- advocat, Gerichtsdirector und fürstl. Anhaltscher Hof- u. Regierungsadvocat, † zu Wittenberg d. 11. Februar 1801. (Dr. pol. Anz. 1788 XXXIX.11, Wittenb. Wochenbl. 1801 p. 62.) [Bruder 1780.]                                                                                                                                                                                                                                                 | 18. Oct, 1783.  |
| eod.        | Heinrich August Reinhold aus Delitzsch<br>ward 1788 in Wittenberg Mag., ging als Hauslehrer in<br>die Schweitz, ward Pfarrer in einem Orte am Rhein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19. Febr. 1784. |
| ead.        | Ferdinand Friedrich Dinter aus Borna<br>ward 1793 Advocat, practizirte in Geithain, † d. 15. Febr.<br>1823. [Vater 1730. 4 Brüder zu 1784.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21. Aug. 1781.  |
| eod.        | Carl Christian Kohlschütter aus Dresden ward den 9. Juni 1791 Doctor juris in Wittenberg, dann Privatdocent der Rechtswissenschaft, 1796 Professor des Sächsischen Rechts daselbst, 1798 Supernumerar-Oberconsistorialrath in Dresden, 1800 Hof- und Justizrath in der Landesregierung daselbst, 1806 Geheimer Cabinetssecretär, 1815 Geheimer Cabinetsrath und Ritter des königl. Sächs. Civilverdienstordens, 1821 Ritter des Verdienstordens der Baierischen Krone, † zu Dresden den 9. Februar 1837. (N. Nekrol. d. D. 1837 I. p. 187—206.) | 23. Febr. 1784. |
| 9. Mai      | Garl August Gross aus Kemberg ward Advocat und Kämmerer, dann Stadtschreiber, Accisinspector und Finanzprocurator, zuletzt 1821 königl. Preuss. Gerichtsamtmann zu Kemberg und Inhaber des rothen A. O. vierter Classe, † als emeritus d. 13. Febr. 1842 im 77. Jahre. (N. Rekrol. d. D. 1842 II. p. 1058.)                                                                                                                                                                                                                                     | 14. Sept. 1783. |
| 20. Mai     | Johann Carl Friedrich Stünzner aus Lübben<br>ward 1792 Vice-Actuar im Amte Lübben, 1801 Amtsin-<br>spector und Rentbeamter in Lübben, ging 1815 in Preuss.<br>Dienste und war zuletzt königl. Preuss. Regierungsrath zu<br>Frankfurt a. d. O., † den 17. Novbr. 1837.<br>(N. Nekrol. d. D. 1837 II. p. 1273.)                                                                                                                                                                                                                                   | 26. Fehr. 1784. |
| 25, Juni    | Jehann Friedrich Baltzer aus Jüterbogk<br>ward 1787 Mag. in Wittenberg, 1793 Pf. Subst. in Hohen-<br>leina, 1803 wirkl. Pf. daselbst, † daselbst d. 27. Juli 1838.<br>(N. Nekrol. d. D. 1838 II. p. 1180.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23. Febr. 1784. |
| 20. October | Gustav Wilhelm Bauer aus Zeuden ward 1787 Mag. in Wittenberg, 1790 Pf. Substit. zu Schlieben, verunglückte den 18. Juli 1797 bei War- tenburg im Wasser auf der Rückreise von Wittenberg nach Schlieben im 32. Jahre (wenige Tage nach dem Tode seines Vaters, des Propstes und Superint. Bauer in Schlieben, welcher den 13. Juli 1797 im 74. Jahre starb). [Brüder 1766. 1773.]                                                                                                                                                               | 14. Sept. 1784. |
| eod.        | Garl Wilhelm Gotthold Göbel aus Steinbach<br>ward 1794 in Leipzig Mag. u. Vesperprediger zu St. Pauli,<br>1797 Pfarrer zu Kitzscher, † d. 22. April 1834.<br>(Eck Leipz. gel. Tag. 1794 p. 15 f., coll. p. 101, 1797 p. 108.)<br>[Söhne 1821. 1828.]                                                                                                                                                                                                                                                                                            | eod.            |
|             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4444            |

.

<del>COGGG</del>

| Aufnakms.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Abgang.                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 20. Octobor | Heinrich Wilhelm Curtius aus Leipzig<br>studirte die Rechte, ging später nach Ostindien u. starb<br>auf der Rückreise nach dem Vorgebirge der guten Hoffnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>26, Mär</b> z 1784. |
| eod.        | August Ludwig von Stieglitz aus Leipzig<br>starb als königl. S. Hauptmann von der Armee zu Naum-<br>burg den 26. Februar 1827.<br>(N. Nekrol. d. D. 1827 il. 1103.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20, April 1779.        |
| eod.        | Garl Benedict Schultze aus Leipzig,<br>Sohn des Notars Joh. Goufried Sch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12, April 1763.        |
| eod.        | Ernst August Förster aus Pretzsch<br>ward 1786 Mag. in Wittenberg, 1788 Pfarrer-Substitut<br>bei seinem Stiefvater, M. Hübler, in Dabrun, 1794 wirkl.<br>Pf. daselbst, + zu Dabrun den 14. Februar 1837.<br>(N. Nekrol. d. D. 1837 II. p. 1209.) [Sohn 1811.]                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14, Sept. 1784,        |
|             | 1779.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
|             | (Michaelis waren 80 Alumnen und 6 Extraneer.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
| 18. Februar | Johann August Leberecht Albanus aus Beucha ward in Leipzig 1788 Mag., ging als Hauslehrer nach Liefland, ward 1789 Inspector und Rector an der Dom- schule und zweiter Wochenprediger zu Riga, 1804 Lief- ländischer Gouvernements - Schuldirector, Pastor an der Wochenkirche daselbst, 1822 Pastor an der Domkirche und zweiter Consistorialassessor, zuletzt Consistorialrath und Superintendent zu Riga, Ritter des Wladimirordens, † d. 14. October 1839. (Eck Lpz. gel. Tag. 1788 p. 15 f., N. Nekr. d. D. 1839 II. p. 1190 f.) [Vater 1738.] | 2. Oct. 1784.          |
| 19. April   | Christian Gottlieb Berger aus Geithain ward 1793 in Leipzig Mag., 1796 Pfarrer in Trachenau, 1805 Pf. zu Wippra, 1808 Pastor an der Hauptkirche zu Eisleben, 1810 Superintendent und Oberprediger in Eis- leben, † d. 24. Februar 1829 im 65. Jahre. (R. Nekz. d. D. 1829 L. p. 194 f., Eck. Lps. gel. Tag. 1794 p. 14 f.)                                                                                                                                                                                                                          | 4, Mai 1785.           |
| eod.        | Carl August Richter aus Borna<br>ward 1790 Advocat, Gerichtsdirector, Stadtschreiber in<br>Borna, † d. 21. März 1828 alt 63 Jahre.<br>(N. Nekr. d. D. 1828 II. p. 930, Nobbe Luthers Stammb. p. 51.)<br>[Vater 1747.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11. Aug. 1763,         |
| eod.        | Jehann Gottleb Heyne aus Kirchhain<br>ward 1790 Mag. in Wittenberg, 1803 Pfarrer zu Lugau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12. Nev. 1784.         |
| end.        | Johann Christian Grosse aus Dommitzsch<br>war Secretär bei einem Hoffiscal in Berlin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4. Oct. 1764.          |
| eod.        | Salomo Constantin Titius aus Wittenberg ward 1789 in Leipzig Mag. und habilitirte sich, 1790 daselbst Doct. medic., reiste noch in dems. J. nach Pavia, um dort unter Peter Frank sich weiter zu bilden, ward nach seiner Rickkehr 1792 Professor der Anatomie und Botanik zu Wittenberg, verschiedener gelehrter Gesell- schaften Mitglied, † d. 9. Febr. 1801 im 35. Jahre. (Eck Leipz. gel.Tag. 1790 p. 21 f., Wittenb. Wochenbi. 1801 p. 55 u. p. 148.)                                                                                         | 13. Jan. 1785.         |



|             | 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 010             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Abgang.         |
| 12. Mei     | Johann Albert Jahn aus Grimma<br>ward 1791 Advocat und 1796 Accisinspector in Grimma,<br>+ d. 11. Mai 1815 im 49. J. [Vater 1750. Brüder 1780. 1786.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23. Märs 1785.  |
| eod:        | August Gettlob Wahn aus Zagelsdorf<br>ward 1790 in Wittenberg Mag., 1793 Pf. Subst. seines<br>Vaters zu Ochna, 1795 Pf. zu Illmersdorf (Insp. Dahme).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7. Febr. 1785.  |
| eod         | Christian Gottfried Benemann aus Möst bei Zörbig<br>studirte in Wittenberg Theologie, wandte sich später<br>zur Oeconomie und pachtete ein Landgut in Ziebigk bei<br>Dessau, wo er starb. [Vater 1735. Brüder 1769, 1782.]                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6. Mai 1785.    |
| 27. Mai     | Franz August Gottlob Curdes aus Luckau ward geheimer Secretär bei der Lotterie-Direction in Berlin, † als pensionirt d. 2. Juli 1834 zu Berlin. (N. Nekr. d. D. 1834 II. p. 1231.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22. Mai 1785.   |
| eod.        | Jehann Friedrich Werner aus Borna<br>ward 1791 Pf. in Königsfeld, feierte am 1. Advent 1841<br>das 50jähr. Amtsjubiläum und erhielt die zum CVOrden<br>gehörige Medaille in Gold, zu Michael 1842 emerit., lebte<br>dann in Rochlitz, wo er starb d. 19. Jan. 1847 im bald<br>vollendeten 81. Jahre. [Sohn 1808.]                                                                                                                                                                                   | 2. Mārz 1785,   |
| eod.        | Johann Friedrich August Brunnemann aus Borna<br>ward 1791 in Dresden als Advocat immatriculirt, später<br>K. Sächs. Generalaccisinspector und Gerichtsdirector in<br>Borna, † d. 29. Januar 1834.<br>(N. Nekr. d. D. 1834 II. p. 1197.) [Bruder 1785.]                                                                                                                                                                                                                                              | 19. Febr. 1785. |
| eod.        | Gottfried August Schulze aus Klepzig bei Landsberg ward 1793 Advocat, auch Gerichtsdirector in Klepzig, † d. 30. Januar 1844 78 Jahre alt. (N. Nekr. d. D. 1844 II. p. 978.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25. Nov. 1784.  |
| 19. October | Carl Wilhelm Ferber aus Zwickau ward 1790 Advocat und Stadtvoigt, 1800 Bürgermeister in Zwickau, 1810 königl. Sächs. Hofrath, 1813 General- gouvernementsrath in Dresden, im März 1815 wirklicher Geheimer Obersteuerrath im Preuss. Finanzministerium zu Berlin, im Mai 1819 Geheimer Oberfinanzrath, 1813 Ritter des Wladimir- und St. Annenordens u. 1817 des rothen Adlerordens, starb (als emerit. seit 1828) in Berlin den 18. Mai 1838.  (N. Nekr. d. D. 1838 I. p. 508—513.) [Bruder 1784.] | 5. Mai 1785,    |
|             | 1780.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
|             | (Michaelis waren 82 Alumnen und 2 Extrancer.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| 10. April   | Johann George Heinrich Klotz aus Grimma<br>ward 1794 Advocat, auch Gerichtsdirector zu Grimma,<br>† den 25. Januar 1829.<br>(N. Nekr. d. D. 1829 I. p. 125 ff., Ermel A. u. N. p. 115.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10, April 1786, |
| eod.        | Samuel Friedrich Oschatz aus Fremdiswalde<br>war zuletzt seit 1820 Pfarrer zu Wendishain, starb den<br>13. Decbr. 1829 im 65. Jahre.<br>(N. Nekrol. d. D. 1829 II. p. 825 f.) [Brüder 1769. 1781.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27. Febr. 1786. |

- COPE



| erlernte in Mittweida die Apothekerkunst und ist zu Kirchheim an der Teck im Würtembergischen als Apotheker etablirt gewesen. [Bruder 1769.]  Friedrich Gottlieb August Deissner aus Reetz bei Belzig ward nach beendigten academ. Studien Soldat unter dem königl. Preuss. von Kalkstein'schen Infanterie-Regimente in Magdeburg und ist in einem der Feldzüge am Rhein verschollen.  (Lpz. pol. Zeitg. 1802 St. 115 p. 1080.) [Vater 1745.]  August Theodor Lingke aus Torgau ward 1795 Diacon zu Briesnitz, 1816 Pf. Substit. u. 1821 wirkl. Pf. zu Kesselsdorf, 1823 Pf. zu Bärnsdorf, emerit. 1834, starb zu Dresden d. 4. April 1838 im 72. Jahre.  (N. Nekr. d. D. 1838 II. p. 1105, Haym. Dr. Schriftst. etc. p. 38.)  [Bruder 1774.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aufnahme. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Abgang.               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Ward 1792 Advocat und Landrichter in Werdau, 1798 Kreiscommissariats-Secretär zu Chemnitz, zog später als Advocat nach Augustusburg und dann nach Zechopan, war zuletzt seit 1812 Generalaccisinspector, Advocat und Gerichtsdirector in Marienberg, † d. 5. Octbr. 1840 im 75 J.  eod.  Oarl Christian Gensel aus Bitterfeld ward 1792 Advocat, 1791 Gerichtsactuar in Belgershain, zog 1797 nach Grimma, ward d. 11. Januar 1799 Auditeur bei dem Regimente Prinz Clemens Chevau - légers, starb in Grimma, wo er nach seinem Rückmarsche aus Polen zum Besuch war, d. 11. März 1813 im 45. J. [Bruder 1783.]  Christian Meritz Jahn aus Grimma ctablirte sich 1796 als Kaufmann in Stettin, wo er starb. [Vater 1750. Brüder 1779. 1786.]  eod.  Garl Christian August Ultmann aus Rochlitz erlernte in Mittweida die Apothekerkunst und ist zu Kirchheim an der Teck im Würtembergischen als Apo- theker etablirt gewesen. [Bruder 1769.]  Friedrich Gottlieb August Deissner aus Reetz bei Belzig ward nach beendigten academ. Studien Soldat unter dem könig!, Preuss. von Kalksteinzehen Infanterie-Regimente in Magdeburg und ist in einem der Feldzüge am Rhein verschollen.  (Lpa. pol. Zeitg. 1802 St. 115 p. 1080.) [Vater 1745.]  August Theodor Lingke aus Torgau ward 1795 Discon zu Briesnitz, 1816 Pf. Substit. u. 1821 wirkl. Pf. zu Kesselsdorf, 1822 Pf. zu Bärnedorf, emerit. 1834, starb zu Dresden d. 4. April 1838 im 72. Jahre.  (K. Nekr. d. D. 1838 II. p. 1106, Haym. Dr. Schriftst. etc. p. 38.) [Bruder 1774.]  Christian Friedrich Franke aus Wittenberg ward 1787 in Wittenberg Mag., 1788 Privatdocent, 1789 Adjunct. Facult. phil., 1790 Diacon an der Schlosskirche, 1791 Baccalaur. theol., 1793 Professor phil. extraord, † den 25. März 1794 im 26. Jahre.  (K. Wittenb. Wockenbl. 1784 St. 12 p. 86, Rötger Rekrol. 4, † den 25. März 1794 im 26. Jahre.  (M. Wittenb. Wockenbl. 1784 St. 12 p. 86, Rötger Rekrol. 4, † den 25. März 1830 im 62. Jahre. (Ihm verdankt der Verf. dieses Albums manche Nachricht über z. Mituchüler.)  Friedrich August Kinne aus Kaditzsch bei Grimma er | 10. April | ward 1789 in Wittenberg Mag. und in demselben Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1, <b>Jan</b> , 1786. |
| ward 1792 Advocat, 1791 Gerichtsactuar in Belgershain, 20g 1797 nach Grimma, ward d. 11. Januar 1799 Auditeur bei dem Regimente Prinz Clemens Chevau - légers, starb in Grimma, wo er nach seinem Rückmarsche aus Polen zum Besuch war, d. 11. März 1813 im 45. J. [Bruder 1783.]  19. April Christian Meritz Jahn aus Grimma ctablirte sich 1796 als Kaufmann in Stettin, wo er starb. [Vater 1750. Brüder 1779. 1786.]  eod. Garl Ghristian August Ultmann aus Rochlitz erlernte in Mittweida die Apothekerkunst und ist zu Kirchheim an der Teck im Würtembergischen als Apotheker etablirt gewesen. [Bruder 1769.]  eod. Friedrich Gottlieb August Deissner aus Reetz bei Belzig ward nach beendigten academ. Studien Soldst unter dem königl. Preuss. von Kalkstein'schen Infanterie-Regimente in Magdeburg und ist in einem der Feldzüge am Rhein verschollen.  (Lpz. pol. Zeitg. 1802 St. 115 p. 1080.) [Vater 1745.]  19. Mai August Theoder Lingke aus Torgau ward 1795 Diacon zu Briesmitz, 1816 Pf. Substit. u. 1821 wirkl. Pf. zu Kesselsdorf, 1823 Pf. zu Bärnsdorf, emerit. 1834, starb zu Dresden d. 4. April 1838 im 72. Jahre.  (R. Nekr. d. D. 1838 II. p. 1105, Haym. Dr. Schaftst. etc. p. 38.) [Bruder 1774.]  22. Mai Christian Friedrich Franke aus Wittenberg ward 1787 in Wittenberg Mag., 1788 Privatdocent, 1789 Adjunct. Facult. phil., 1790 Diacon an der Schlosskirche, 1791 Baccalaur. theol., 1793 Professor phil. extraord., † den 25. März 1794 im 26. Jahre.  (R. Wittenb. Wochenbl. 1794 St. 12 p. 96, Rötger Rekrol. 4. St. p. 49, Erdmann Blogt. d. Past. z. Wittenb. p. 49 C., Meusel Lex. III. 440. [Bruder 1778.]  38. Juni Johann David Zwicker aus Trebsen ward 1789 in Wittenberg Mag., 1797 Diacon zu Nerchau, 1814 Pf. Substit. zu Neichen, 1815 wirkl. Pf. daselbst, starb den 22. Mai 1830 im 62. Jahre. (Ihm verdankt der Verf. dieses Albums manche Nachricht über s. Mitschüler.)  Friedrich August Kinne aus Kaditzsch bei Grimma erlernte die Apothekerkunst in Mutzschen und etablirte sich 1802 als Apotheker in Hartenstein, † im März 1816                            | eod.      | ward 1792 Advocat und Landrichter in Werdau, 1798 Kreiscommissariats-Secretär zu Chemnitz, zog später als Advocat nach Augustusburg und dann nach Zschopau, war zuletzt seit 1812 Generalaccisinspector, Advocat und                                                                                                                 | 23. Juli 1785,        |
| ctablirte sich 1796 als Kaufmann in Stettin, wo er starb. (Vater 1750. Brüder 1779. 1786.)  cod. Carl Christian August Ultmann aus Rochlitz erlernte in Mittweida die Apothekerkunst und ist zu Kirchheim an der Teck im Würtembergischen als Apotheker etablirt gewesen. [Bruder 1769.]  Friedrich Gottlieb August Deissner aus Reetz bei Belzig ward nach beendigten academ. Studien Soldat unter dem königl. Preuss. von Kalkstein'schen Infanterie-Regimente in Magdeburg und ist in einem der Feldzüge am Rhein verschollen.  (Lpz. pol. Zeitg. 1802 St. 115 p. 1080.) [Vater 1745.]  August Theodor Lingke aus Torgau ward 1795 Discon zu Briesnitz, 1816 Pf. Substit. u. 1821 wirkl. Pf. zu Kesselsdorf, 1823 Pf. zu Bärnsdorf, emerit. 1834, starb zu Dresden d. 4. April 1838 im 72. Jahre.  (N. Nekr. d. D. 1838 II. p. 1105, Haym. Dr. Schriftst. etc. p. 38.) [Bruder 1774.]  Christian Friedrich Franke aus Wittenberg ward 1787 in Wittenberg Mag., 1798 Privatdocent, 1789 Adjunct. Facult. phil., 1790 Discon an der Schlosskirche, 1791 Baccalaur. theol., 1793 Professor phil. extraord., † den 25. März 1794 im 26. Jahre.  (N. Wittenb. Wochenbl. 1794 St. 12 p. 96, Rötger Rekrol. 4. St. p. 49, Erdmann Biogr. d. Past. z. Wittenb. p. 49 C., Meusel Lex. III. 446.) [Bruder 1778.]  Johann David Zwicker aus Trebsen ward 1789 in Wittenberg Mag., 1797 Discon zu Nerchau, 1814 Pf. Substit. zu Neichen, 1815 wirkl. Pf. daselbst, starb den 22. Mai 1830 im 62. Jahre. (Ihm verdankt der Verf. dieses Albums manche Nachricht über s. Mitschüler.)  Friedrich August Kinne aus Keditzsch bei Grimma erlernte die Apothekerkunst in Mutzschen und etablirte sich 1802 als Apotheker in Hartenstein, † im März 1816                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | eod.      | ward 1792 Advocat, 1791 Gerichtsactuar in Belgershain,<br>zog 1797 nach Grimma, ward d. 11. Januar 1799 Auditeur<br>bei dem Regimente Prinz Clemens Chevau – légers, starb<br>in Grimma, wo er nach seinem Rückmarsche aus Polen                                                                                                     | 18. Febr. 1786.       |
| eod.  eod.  Friedrich Gottlieb August Deissner aus Reetz bei Belzig ward nach beendigten academ. Studien Soldat unter dem königl. Preuss. von Kalkstein'schen Infanterie-Regimente in Magdeburg und ist in einem der Feldzüge am Rhein verschollen.  (Lps. pol. Zeitg. 1802 St. 115 p. 1080.) [Vater 1745.]  August Theodor Lingke aus Torgau ward 1795 Diacon zu Briesnitz, 1816 Pf. Substit. u. 1821 wirkl. Pf. zu Kesselsdorf, 1823 Pf. zu Bärnsdorf, emerit. 1834, starb zu Dresden d. 4. April 1838 im 72. Jahre.  (N. Nekr. d. D. 1838 II. p. 1105, Haym. Dr. Schriftst. etc. p. 38.) [Bruder 1774.]  Christian Friedrich Franke aus Wittenberg ward 1787 in Wittenberg Mag., 1788 Privatdocent, 1789 Adjunct. Facult. phil., 1790 Diacon an der Schlosskirche, 1791 Baccalaur. theol., 1793 Professor phil. extraord., † den 25. März 1794 im 26. Jahre.  (N. Wittenb. Wochenbl. 1794 St. 12 p. 96, Rötger Nekrol. 4. St. p. 49, Erdmann Blogt. d. Past. z. Wittenb. p. 49 C., Meusel Lex. III. 446.) [Bruder 1778.]  29. Juni  Johann David Zwicker aus Trebsen ward 1789 in Wittenberg Mag., 1797 Diacon zu Norchau, 1814 Pf. Substit. zu Neichen, 1815 wirkl. Pf. daselbst, starb den 22. Mai 1830 im 62. Jahre. (Ihm verdankt der Verf. dieses Albums manche Nachricht über s. Mitschüer.)  eod.  Friedrich August Kinne aus Kaditzsch bei Grimma erlernte die Apothekerkunst in Mutzschen und etablirte sich 1802 als Apotheker in Hartenstein, † im März 1816                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19. April | ctablirte sich 1796 als Kaufmann in Stettin, wo er starb.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7. Sept. 1782.        |
| ward nach beendigten academ. Studien Soldst unter dem könig!, Preuss. von Kalkstein'schen Infanterie-Regimente in Magdeburg und ist in einem der Feldzüge am Rhein verschollen.  (Lpz. pol. Zeitg. 1802 St. 115 p. 1080.) [Vater 1745.]  August Theodor Lingke aus Torgau ward 1795 Diacon zu Briesnitz, 1816 Pf. Substit. u. 1821 wirkl. Pf. zu Kesselsdorf, 1823 Pf. zu Bärnsdorf, emerit. 1834, starb zu Dresden d. 4. April 1838 im 72. Jahre.  (N. Nekr. d. D. 1838 II. p. 1105, Haym. Dr. Schriftst. etc. p. 38.)  [Bruder 1774.]  22. Mai  Christian Friedrich Franke aus Wittenberg ward 1787 in Wittenberg Mag., 1788 Privatdocent, 1789 Adjunct. Facult. phil., 1790 Diacon an der Schlosskirche, 1791 Baccalaur. theol., 1793 Professor phil. extraord., † den 25. März 1794 im 26. Jahre.  (N. Wittenb. Wochenbl. 1794 St. 12 p. 96, Rötger Nekrol. 4. St. p. 49, Erdmann Blogr. d. Past. z. Wittenb. p. 49 C., Meusel Lex. III. 446.) [Bruder 1778.]  Johann David Zwicker aus Trebsen ward 1789 in Wittenberg Mag., 1797 Diacon zu Nerchau, 1814 Pf. Substit. zu Neichen, 1815 wirkl. Pf. daselbst, starb den 22. Mai 1830 im 62. Jahre. (Ihm verdankt der Verf. dieses Albums manche Nachricht über s. Mitschüler.)  Friedrich August Kinne aus Kaditzsch bei Grimma erlernte die Apothekerkunst in Mutzschen und etablirte sich 1802 als Apotheker in Hartenstein, † im März 1816                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | eod.      | erlernte in Mittweida die Apothekerkunst und ist zu<br>Kirchheim an der Teck im Würtembergischen als Apo-                                                                                                                                                                                                                            | 17. März 1784,        |
| August Theodor Lingke aus Torgau ward 1795 Discon zu Briesnitz, 1816 Pf. Substit. u. 1821 wirkl. Pf. zu Kesselsdorf, 1823 Pf. zu Bärnsdorf, emerit. 1834, starb zu Dresden d. 4. April 1838 im 72. Jahre. (N. Nekr. d. D. 1838 II. p. 1105, Haym. Dr. Schriftst. etc. p. 38.) [Bruder 1774.]  22. Mai  Christian Friedrich Franke aus Wittenberg ward 1787 in Wittenberg Mag., 1798 Privatdocent, 1789 Adjunct. Facult. phil., 1790 Diacon an der Schlosskirche, 1791 Baccalaur. theol., 1793 Professor phil. extraord., † den 25. März 1794 im 26. Jahre. (N. Wittenb. Wochenbl. 1794 St. 12 p. 96, Rötger Rekrol. 4. St. p. 49, Erdmann Blogr. d. Past. z. Wittenb. p. 49 f., Meusel Lex. III. 446.) [Bruder 1778.]  28. Juni  Johann David Zwicker aus Trebsen ward 1789 in Wittenberg Mag., 1797 Diacon zu Nerchau, 1814 Pf. Substit. zu Neichen, 1815 wirkl. Pf. daselbst, starb den 22. Mai 1830 im 62. Jahre. (Ihm verdankt der Verf. dieses Albums manche Nachricht über s. Mitschüler.)  Friedrich August Kinne aus Kaditzsch bei Grimma erlernte die Apothekerkunst in Mutzschen und etablirte sich 1802 als Apotheker in Hartenstein, † im März 1816                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | eod.      | ward nach beendigten academ. Studien Soldst unter dem<br>königl. Preuss. von Kalkstein'schen Infanterie-Regimente<br>in Magdeburg und ist in einem der Feldzüge am Rhein<br>verschollen.                                                                                                                                             | 2. Mära 1786.         |
| ward 1787 in Wittenberg Mag., 1788 Privatdocent, 1789 Adjunct. Facult. phil., 1790 Diacon an der Schlosskirche, 1791 Baccalaur. theol., 1793 Professor phil. extraord., † den 25. März 1794 im 26. Jahre. (N. Wittenb. Wochenbl. 1794 St. 12 p. 96, Rötger Nekrol. 4. St. p. 49. Erdmann Biogr. d. Past. z. Wittenb. p. 49 f., Meusel Lex. III. 446.) [Bruder 1778.]  28. Juni  Johann David Zwicker aus Trebsen ward 1789 in Wittenberg Mag., 1797 Diacon zu Nerchau, 1814 Pf. Substit. zu Neichen., 1815 wirkl. Pf. daselbst, starb den 22. Mai 1830 im 62. Jahre. (Ihm verdankt der Verf. dieses Albums manche Nachricht über z. Mitschüler.)  Friedrich August Kinne aus Kaditzsch bei Grimma erlernte die Apothekerkunst in Mutzschen und etablirte sich 1802 als Apotheker in Hartenstein, † im März 1816                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19. Mai   | August Theodor Lingke aus Torgau ward 1795 Discon zu Briesnitz, 1816 Pf. Substit. u. 1821 wirkl. Pf. zu Kesselsdorf, 1823 Pf. zu Bärnsdorf, emerit. 1834, starb zu Dresden d. 4. April 1838 im 72. Jahre. (N. Nekr. d. D. 1838 II. p. 1105, Haym. Dr. Schnittst. etc. p. 38.)                                                        | 9, April 1785.        |
| Johann David Zwicker aus Trebsen ward 1789 in Wittenberg Mag., 1797 Diacon zu Nerchau, 1814 Pf. Substit. zu Neichen, 1815 wirkl. Pf. daselbst, starb den 22. Mai 1830 im 62. Jahre. (Ihm verdankt der Verf. dieses Albums manche Nachricht über s. Mitschüler.)  Friedrich August Kinne aus Kaditzsch bei Grimma erlernte die Apothekerkunst in Mutzschen und etablirte sich 1802 als Apotheker in Hartenstein, † im März 1816                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22. Mai   | ward 1787 in Wittenberg Mag., 1788 Privatdocent, 1789 Adjunct. Facult. phil., 1790 Diacon an der Schlosskirche, 1791 Baccalaur. theol., 1793 Professor phil. extraord., † den 25. März 1794 im 26. Jahre. (N. Wittenb. Wochenbl. 1794 St. 12 p. 96, Rötger Rekrol. 4. St. p. 49. Erdmann Blogg d. Part a. Wittenb. p. 49 (Methed Lay | 14. Sept. 1785.       |
| erlernte die Apothekerkunst in Mutzschen und etablirte<br>sich 1802 als Apotheker in Hartenstein, † im März 1816                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28, Juni  | Johann David Zwicker aus Trebsen ward 1789 in Wittenberg Mag., 1797 Diacon zu Nerchau, 1814 Pf. Substit. zu Neichen, 1815 wirkl. Pf. daselbst, starb den 22. Mai 1830 im 62. Jahre. (Ihm verdankt der                                                                                                                                | 29, April 1786,       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | eod.      | erlernte die Apothekerkunst in Mutzschen und etablirte<br>sich 1802 als Apotheker in Hartenstein, † im März 1816                                                                                                                                                                                                                     | 19. Oct. 1782.        |

| Asfnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Abgang.                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 28. Juni    | Johann Friedrich Siegismund Posewitz aus Dahme<br>ward den 7. Septbr. 1790 Dr. medic. in Wittenberg, 1795<br>ordentl. Professor der Anatomie, Chirurgie und Entbin-<br>dungskunst zu Giessen, † d. 23. März 1805.<br>(Der Hall. Blograph IV. p. 475, Rotermund zu Jöcher VI. 702 f.<br>u. die dort angef. Schriften.)                                             | 18. <b>Nov</b> . 1785, |
| 17. October | Carl Gottlob Starke aus Schirmenitz ward 1790 in Wittenberg Mag., 1803 Pf. zu Colmnitz, † in der Nacht vom 3. zum 4. Juli 1823 im 56. Jahre.                                                                                                                                                                                                                      | 14. Sept. 1786.        |
| eod,        | Friedrich Gettlieb Schuricht aus Brück bei Belzig<br>war Secretär bei der königl. Preuss. Obersalzinspection<br>in Berlin, von 1806—1807 Controleur beim Zollwesen<br>in Posen, lebte bis Johannis 1809 als Volontair in Berlin<br>u. ward dann königl. Salzinsp. zu Havelberg. [Vater 1750.]                                                                     | 10. Febr. 1786         |
| eod.        | Christian Gettlieb Roch aus Penig<br>ward 1788 in Wittenberg Mag., † als Rector zu Hohn-<br>stein im Schönburgischen d. 16. August 1804 im 37. Jahre.                                                                                                                                                                                                             | 29. April 1786.        |
| eod.        | Friedrich Wilhelm Schröer aus Zinna bei Torgau<br>ward 1790 in Wittenberg Mag., 1801 Pf. Substit. u. 1806<br>wirkl. Pf. zu Zinna u. Welsau, † zu Zinna d. 22. Januar<br>1828 im 62. Jahre.<br>(N. Nekr. d. D. 1828 II. p. 919.) [Vater 1749.]                                                                                                                     | 14. Sept. 1786.        |
| 24. October | Samuel Gottlob Friedrich Rhodius aus Kleinwolmsdorf<br>ward 1792 Pfarr-Substit. in Kleinwolmsdorf bei s. Vater,<br>1796 wirkl. Pf. daselbst, 1810 Pf. in Ossa, feierte daselbst<br>d. 6. November 1842 sein 50jähr. Amtsjubiläum u. erhielt<br>dabei die zum CVO gehörige Medaille in Gold, ward<br>1848 emeritirt und privatisirt in Borna.                      | eod.                   |
| 15. Novbr.  | (Sachs. KGal. X. p. 158 u. 188.) [Bruder 1783. Sohn 1817.]  Johann Carl Heinrich Steinmann aus Görlitz  ward 1793 Vice-Actuar im Amte Colditz, dann Actuar in Grünhain, im Juni 1801 Actuar im Erbamte zu Grimma, † in Grimma den 12. März 1825 alt 59 Jahre.                                                                                                     | 14. Febr. 1784.        |
|             | 1781.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
| 23. Januar  | (Michaelis waren 84 Alumnen und 4 Extraneer.)  Garl Friedrich Wilhelm von Gersdorff aus Glossen bei Weissenberg war zuletzt seit 1812 königl. Sächs. Generalleutnant der Cavallerie, Generaladjutant des Königs, seit 1822 Commandant des Cadettencorps, Grosskreuz des königl. Sächs.                                                                            | 22, Mai 1792,          |
| 90 April    | Militär- St. Heinrichsordens, des grossherzogl. Sächs. Ordens<br>vom weissen Falken, Grossoffizier der königl. Franz.<br>Ehrenlegion, Mitglied der königl. Schwed. Academ. der<br>Kriegswissensch. zu Stockholm, † zu Dresden d. 15. Sept.<br>1829 im 64. Jahre.<br>(N. Nekrol. d. D. 1829 II. p. 654—659.)  Michael August George Hofmeyer aus Grimme bei Zerbst | 5. Jan. 1782.          |
| 30. April   | ward Soldat unter dem königl. Preuss. Eben'schen Husa-<br>renregimente in Berlin, nahm aber später seinen Abschied<br>und erlernte die Jägerei.                                                                                                                                                                                                                   | 5. Jan. 1752,          |

### 1781.

| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Abgang.                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 30, April   | Carl Friedrich Syrbe aus Naunhof<br>ward 1802 Advocat, 1792 Gerichtsactuar, später Gerichts-<br>schösser in Pomsen und Belgershain, starb in Pomsen den<br>1. December 1827.<br>(N. Nekrol. 1827 II. p. 1156.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23. Juni 1796.          |
| 1. Mai      | Gottlieb Leberecht Saxe aus Prettin, Sohn des dort. Pf., soll früh gestorben sein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 29. April 1786.         |
| eod.        | Christian Friedrich Gettleb Stein aus Leisnig<br>ward 1793 Advocat, 1795 Actuar im Amte Zörbig, 1809<br>Stadtschreiber in Leisnig, ging 1810 wegen Krankheit ab,<br>† den 21. Decbr. 1812 im 45. Lebensjahre. [Bruder 1782.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | eod.                    |
| eod.        | Friedrich Wilhelm Petrsch aus Mutzschen ward 1794 Rentemtmann in Spremberg, später Amtsinspector und Rentbeamter in Colditz und Canonicus des Collegiatstifts zu Wurzen, seit 1826 emerit., † in Colditz den 15. Mai 1842 im 74. Jahre. [Brüder 1772, 1777.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15. Febr. 1786.         |
| eod.        | Jehann Gettleb Leicht aus Borna<br>ward 1793 Advocat, auch Gerichtsdirector und Bürger-<br>meister in Borna, † den 1. März 1825.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2. Märs 1796.           |
| 30, Mai     | Ernst Friedrich Christian Klinkhardt aus Dürrweitzschen<br>ward 1795 Pf. in Schönfels, † zu Anfang April 1819.<br>(Sachs, Kirchen-Gal. VIII, 81.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2. Jan. 1787.           |
| 4. Juli     | Carl Christian Gottleb Jahr aus Neuzauche bei Lübben<br>ward Oeconom und war Pachter im Brandenburgischen,<br>† 1826. [Bruder 1785.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28. April 1787.         |
| 16. October | Garl Friedrich Feicke aus Dubro bei Herzberg<br>verliess die Studien und soll später Oeconom geworden<br>sein. [Bruder 1784.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3. Sept. 1787.          |
| eod.        | Jehann Theeder Wilhelm Oschatz aus Grossbardau<br>starb den 7. Juli 1786 in Grossbardau bei seinen Eltern.<br>[Brüder 1769. 1780.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
| eod.        | Jehann Gottlob Täubel aus Schilderhain bei Schilda<br>† als Hauslehrer bei dem Hauptmann von François iu<br>Niemegk bei Belzig den 2. April 1792 zu Torgau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14.Sept.1787.           |
| eod.        | Friedrich Adolph Seyffart aus Ossa bei Rochlitz<br>ward 1800 Pf. in Gnandstein, † d. 1. Juli 1842.<br>(N. Nekrol, d. D. 1842 H. p. 1091.) [Bruder 1785.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13.Sept.1787.           |
| eod.        | George Friedrich Reumann aus Grossbothen bei Grimma ward 1791 Pf. Subst. bei seinem Vater in Grossbothen u. in demselben Jahre wirkl. Pastor, feierte am Somtage Jubilate 1841 sein 50jähriges Amtsjubiläum und erhielt im Februar 1842 die zum CVO. gehörige Medsille in Gold, ward zu Ende November 1848 emerkirt und lebt seit dieser Zeit in Grimma. (Er perorirte zur Feier seines 50jährigen Abgangs nochmals bei dem Schul-Actus den 14. Septbr. 1837 und stellte eine Vergleichung des Sonst und Jetzt in der Schule an.) [Vater 1728. Brüder 1787. 1790. Sohn 1821.] | ' <b>14.Sept</b> .1787. |

- P

| ,           | 1791. 1792.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 323             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Abgang.         |
| 17. October | Garl Salome Lange aus Leipzig war einige Zeit Accessist im Justizamte Chemnitz. (Ueber s. weiteren Schicksale s. neues Wittenberg. Wechenbl. 1804 St. 43 p. 343.)                                                                                                                                                          | 4. Sept. 1784.  |
| eod.        | August Wilhelm Schedlich aus Mügeln studirte in Leipzig, war dann einige Zeit in Hannöver- schen Kriegsdiensten, arbeitete nach seiner Rückkehr als Gerichtsactuarius bei seinem [gleich folgenden] Bruder in Wolkenburg, † d. 9. Mai 1823.                                                                                | 21. April 1787, |
| eod.        | Hans Adolph Schedlich aus Mügeln ward Gerichtsdirector und 1793 Advocat zu Wolkenburg, 1840 bei s. 50jähr. Amtsjubiläum zum königl. Sächs. Hof- rath u. herzogl. Altenburgischen Justizrath ernannt, legte 1843 s. Amt nieder und privatisirte in Dresden, starb daselbst d. 30. Decbr. 1846. [Bruder des Vorigen.]        | eod.            |
| 34, October | Jehann Gottfried Unger aus Schneeberg<br>starb als Studiosus theol. am Nervenfleber zu Leipzig<br>den 11. December 1787.                                                                                                                                                                                                   | 90, März 1787.  |
| 19. Decbr.  | <b>Heinrich Gotthelf Cuno</b> aus Grimma<br>ward 1798 Lehrer am Gymnasium zu Neuruppin im Bran-<br>denburgischen.<br>(Ermel A. u. N. p. 60, coll. p. 32.)                                                                                                                                                                  | 11. April 1787. |
|             | 1782.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
|             | (Michaelis waren 84 Alumnen und 1 Extrancer.)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| 15. April   | Gottlieb Polycarp Cranold aus Gräfenhainchen ward 1802 in Wittenberg bei der Jubelfeier der Univer- sität Dr jur., 1795 Advocat u. Gerichtsdirector, d. 30. Jan. 1792 Rathsmitglied, dann Stadtrichter, zuletzt Bürgerm. u. Justizrath in Eilenburg, † als emeritus d. 18. April 1839. (N. Nekr. d. D. 1839 II. p. 1142.)  | 8. Juni 1787.   |
| eod.        | Friedrich Burkhardt Hofmann aus Höfgen bei Grimma<br>war seit 1798 44 Jahre lang Pfarrer zu Grossmilkau,<br>.1842 emer., seit welcher Zeit er in Greifenhain bei seinem<br>Schwiegersohne lebte, † d. 9. Novbr. 1845 im 77. Jahre.<br>[Sohn 1825.]                                                                         | 5. Febr. 1788,  |
| eod.        | Ernst Samuel Kreyssig aus Eilenburg ward 1794 Advocat, auch Gerichtsdirector und General- accisinspector in Eilenburg, 1818 königl. Sächs. General- accis- und Geleitscommissarius in Leipzig, † d. 30. Juli 1834 im 66. Jahre. (N. Nekrol. d. D. 1834 I. p. 548—550.) [Bruder des Folg.]                                  | 14.Sept.1787.   |
| eod.        | Friedrich Ludwig Kreyssig aus Eilenburg ward in Leipzig 1794 Mag. und Privatdocent bei der Universität, 1795 Dr. medic., 1796 Professor medic. zu Wittenberg, 1803 churf. Sächs. Leibarzt mit dem Character eines wirkl. Hofraths zu Dresden, 1816 Ritter des K. S. Civilverdienstordens, Professor an der chirurgisch-me- | eod.            |
| 5           | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 126           |

### 1782. 1783.

| - <del>c</del> Ć | <del>&gt;633</del> |
|------------------|--------------------|
|                  |                    |
|                  | Abgang.            |

| ر<br>ر | Aufnakme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Abgang.                |
|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|        |             | dicinischen Academie und Director der medic. Klinik in<br>Dresden, 1825 Medicinalrath in der Landesregierung,<br>Mitglied vieler gelehrten Gesellschaften, † d. 4. Juni 1839.<br>(N. Nekrol. d. D. 1839 I. p. 549—556, Eck Lpz. gel. Tag. 1795<br>p. 5 f., Conversationslexicon der Gegenwart III, 140 f.)<br>[Bruder des Vorigen.]                                                                | •                      |
|        | 18. Septbr. | Immanuel Ernst Liebegott Wilisch aus Borna bei Oschatz<br>ward 1791 Actuar bei dem Hofgerichte in Wittenberg,<br>1794 Stadtschreiber daselbst, † d. 1. März 1812.                                                                                                                                                                                                                                  | 24, April 1797.        |
|        | eod.        | Christian Friedrich Ernst Stein aus Leisnig studirte in Leipzig Theologie, ging 1792 unter das churf. Sächs. Husarenregiment, trat später in Französ. Kriegsdienste und war im Jahre 1818 Franz. Capitain u. Ritter der Ehrenlegion u. vom Orden der weissen Lilie, privatisirte seit 1825 pensionirt in s. Vaterstadt und anderwärts und soll um 1835 zu Cherbourg gestorben sein. [Bruder 1781.] | 22. Febr, 1755.        |
|        | 9. October  | Christian Gotthelf Benemann aus Möst bei Zörbig<br>ging nach den Universitätsjahren unter das königl. Preuss.<br>Feldjäger-Corps und ist als Offizier im Kriege geblieben.<br>[Vater 1735. Brüder 1769. 1769. 1779.]                                                                                                                                                                               | 6. Mai 1785.           |
|        | eod.        | Abraham Heinrich Simon aus Schirmenitz<br>wurd 1806 Advocat in Dresden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17.Febr.1787.          |
| :      | 22. October | Johann Christian Gottfried Benemann aus Düben<br>studirte Jura in Wittenberg und disputirte den 7. April<br>1792, ging dann früherer Neigung zufolge unter das<br>churf, Sächs. Husarenregiment und ward bei demselben<br>den 10. Juni 1793 Fourier in Cölleda, wo er bis zu sei-<br>nem Tode stand, † d. 16. Decbr. 1813.<br>[Vater 1738. Bruder 1784.]                                           | <b>25, Mär</b> x 1768. |
|        | eod.        | Johann Gottlieb Winkelmann aus Torgau<br>ward 1795 Buchhändler in Wittenberg, † zu Torgau<br>den 6. Juli 1797 28 Jahre alt.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 <b>3.Sept.</b> 1767. |
|        | eod.        | George Gottlieb Heinrich Böhme aus Leipzig,<br>Sohn des Weinschenken Adolph Heinrich B., studirte in<br>Leipzig, ging dann nach Brüssel u. ist später verschollen.                                                                                                                                                                                                                                 | 14.Sept,1758.          |
|        |             | 1783.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
|        |             | (Michaells 84 Alumnen und 1 Extrancer.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
|        | 22, Januar  | Johann Wilhelm Brehm aus Leipzig,<br>jüngster Sohn des Dr. jur. Carl Friedrich Br., soll Berei-<br>ter in Leipzig gewesen sein.                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5. März 1788.          |
| 1      | 12. Februar | Christian Gottlob Thermann aus Zörbig<br>ward Escadron-Chirurgus bei dem K. Sächs. Husaren-Re-<br>gim., † auf dem Marsche nach Russland d. 12. Jan. 1812.                                                                                                                                                                                                                                          | 19. Febr. 1784.        |
|        | 26. Februar | Johann Christian Carl Schmiedt aus Bitterfeld<br>ward 1798 in Wittenberg Mag., 1802 Diacon zu Bitterfeld,<br>† als emeritus zu Kloster Rossleben den 2. November<br>1842 alt 73 Jahre.<br>(N. Nekrol. d. D. 1842 II. p. 1114.)                                                                                                                                                                     | 12. Jan. 1789.         |
| K      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4486                   |

<del>COCO</del>

|                   | 1 (0),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 325                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Aufnahme.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Abgang.                 |
| 2. April          | Friedrich Gotthelf Kuhn aus Eckartsberga<br>ward 1791 in Wittenberg Mag. und Pfarrer in Wenigen-<br>sömmern an der Unstrut, 1824 Pf. in Reinsdorf (Insp.<br>Heldrungen, spät. Eph. Artern), † um 1832. [Bruder 1784.]                                                                                                                                                                   | 14.Sept.1788.           |
| 30. Aptil         | Gottfried Hieronymus Victorin Facilides aus Grimma<br>studirte in Leipzig die Rechte und disputirte d. 8. Novbr.<br>1792 (Eck Lpz. gel. Tag. 1792 p. 100), lebte nach Vollen-<br>dung seiner Studien in Grimma bei seiner Mutter, ist seit<br>Ostern 1807, wo er sich in die Fremde begeben, ver-<br>schollen. (Lpz. Ztung. 1827 nr. 254 p. 3151.)                                      | 28. Jan. 1786.          |
| eod.              | Johann Carl August Schnell aus Pretzsch<br>ging vom Studiren ab und wurde um 1788 Unterkauf-<br>mann zu Koschmin in Polen und später zu Krakau.                                                                                                                                                                                                                                         | 16. Aug. 1785.          |
| eod.              | Jehann Christoph Friedrich Sparfeld aus Leisnig<br>ward 1797 in Wittenberg Mag., 1804 Diacon zu Hartha,<br>ist seit 1814 Pfarrer in Bockendorf (Insp. Nossen).<br>(Neue Leisn. Chr. p. 486 f.)                                                                                                                                                                                          | 14. <b>Sept.</b> 1788.  |
| 7. Mai            | Carl Friedrich Petasch aus Wermsdorf<br>ward 1797 Amtsinspector und Rentbeamter in Schweinitz<br>und zugleich in Wittenberg. [Bruder 1776.]                                                                                                                                                                                                                                             | 10 <b>. Mä</b> rz 1788. |
| 21. Mai           | Friedrich Jacob Lunitz aus Schlieben<br>war Advocat in Dresden bis zum Octbr. 1821, privatisirte<br>nachher.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6. März 1788.           |
| 18. Juni          | Gettfried Immanuel Rhodius aus Kleinwolmsdorf bei Radeberg<br>war Candid, theol. u. über 40 Jahre Hülfsprediger der<br>Pfarrer in Cunewalde in der Oberlausitz, † in Cunewalde<br>den 14. Juni 1845 im 77. Jahre. [Bruder 1780.]                                                                                                                                                        | 28, Aug. 1788.          |
| 26. Juni          | Johann Gottlieb Mehner aus Frankenberg<br>† als Cand. theol. zu Frankenberg d. 23. Aug. 1795.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12. Febr. 1784.         |
| 17. Septbr.       | Carl Friedrich Ludwig Angermann aus Borna<br>ward 1793 in Leipzig Dr. med., Amtsphysikus und Bürger-<br>meister in Borna, † d. 28. März 1834.<br>(Eck Lpz. gel. Tag. 1793 p. 94 f., N. Nekr. d. D. 1834 II. p. 1210.)                                                                                                                                                                   | 12. Mära 1788.          |
| eod.              | Johann Gottfried Eger aus Wurzen<br>ward Fourier bei einem k. Preuss. Infanterie-Regimente<br>in Berlin, später Garnisonschullehrer u. Küstera. d. Garnison-<br>kirche, endlich Cantor in Bernau bei Berlin, starb den<br>2. September 1817.                                                                                                                                            | 14. Sept. 1789.         |
| eod.              | Friedrich Christoph Gensel aus Grimma<br>ward Oeconom und Bürger in Grimma, † d. 15. Novbr.<br>1841. [Bruder 1780.]                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18, Febr. 1786.         |
| 15. October       | Carl August Winkler aus Beyern im Churkreise<br>ward Oeconom und Gutsbesitzer zu Prohlis bei Dresden,<br>† den 23. Februar 1824.                                                                                                                                                                                                                                                        | 1. April 1789.          |
| eo <b>d.</b><br>- | Johann Friedrich August Baumann aus Collmen bei Colditz<br>ward 1793 in Leipzig Mag., 1794 Privatdocent, 1795<br>Doct. jur. daselbst, 1797 als Advocat immatriculirt, Ober-<br>hofgerichts- und Consistorial-Advocat in Leipzig, später<br>Adv. in Wermsdorf, † in Dresden den 18, April 1830.<br>(N. Nekr. d. D. 1830 I. p. 334 f., Eck Lpz. gel. Tag. 1794 p. 13 f.,<br>coll. p. 51.) | 14.Sept. 1789.          |
|                   | : Same Le sout                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |

| 9   | ONG        | 11001 11011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _               |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ) _ | Aufnahme.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Abgang.         |
| •   | 5. Norbe.  | Garl Christian Ernst Charitius aus Wittenberg ward 1790 in Wittenberg Mag., 1792 Privatdocent, 1793 Adjunct der phil. Facultät, 1794 Rector am Lyceum zu Sorau, 1795 Collega III. am der Landesschule Pforta, 1804 Conrector, "sah sich aber schon 1805 genöthigt wegen bedenklicher Gesundheitszustände sein Amt nieder- zulegen. Wunderbar genesen und von der Pforta mit einer anständigen Pension bedacht hat er nachmals noch 35 Jahre in Jena verlebt, wo er den 1. April 1840 im 71. Lebensjahre starb." (N. Nekr. d. D. 1840 l. p. 396—97, Pförtner Schulprogramm von 1842 p. XI. der Schulnachrichten.) [Bruder 1787.] | 14.Sept.1793.   |
|     |            | 1784.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
|     |            | (Michaelis waren 85 Alumnen und 1 Extrancer.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
|     | 14. Januar | Christian Gottlieb Wendler aus Dresden ward 1798 in Leipzig Dr. med., Amtsphysikus in Wurzen, † plötzlich in Leulitz bei einem Krankenbesuche den 15. Februar 1837. (Eck Lpz. gel. Tag. 1798 p. 84 f.) [Brüder 1786, 1788. 1790, 1792.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14, Dec. 1789.  |
|     | eod.       | Jehann Christian Gottlob Benemann aus Düben<br>lebte seit 1794 in Torgau, wurde dort 1808 Senator,<br>1811 Justitiar bei der königl. Strafanstelt in Lichtenburg,<br>1827 Stadtsyndikus, † zu Torgau d. 20. Mai 1828.<br>(N. Nekrol. d. D. 1828 I. p. 412 fl.)<br>[Vater 1738. Bruder d. 22. Octbr. 1782.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14. Sept. 1789. |
|     | 17. Mars   | Carl Gettleb Ludwig Hochheimer aus Görlitz<br>ward 1789 Fähmdrich bei dem Sächs. Infanterie-Regimente<br>von Boblick, 1794 Souslieutenant, 1799 Premierlieut. bei<br>dem Nostizschen Infanterie-Regimente, 1800 pensionirt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20. Febr. 1785. |
|     | eod.       | Jehann Theodor Wilhelm Schmidt aus Rochlitz<br>ward 1791 Magister in Wittenberg als Candidat. theol.,<br>† den 18. Januar 1795. [Bruder 1785.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 29. Nov. 1785.  |
|     | eod.       | Carl Christian Gottlob Kuhn aus Eckartsberga<br>ward 1804 Pfarrer in Lockwitz bei Dresden, starb im<br>November 1813 am Nervenfleber. [Bruder 1783.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14, Sept. 1789. |
|     | 24. Märs   | August Friedrich Feicke aus Dubro bei Herzberg<br>soll einige Zeit Schullehrer in einem Dorfe bei Torgan<br>gewesen und später blind geworden sein. [Bruder 1781.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3. Sept. 1787.  |
|     | eod.       | August Daniel Christian Albrecht aus Rittmitz bei Döbeln<br>ward 1797 Advocat, 1798 Gerichtsdirector in Rochlitz,<br>† den 27. Juli 1833.<br>(N. Nekr. d. D. 1833 II. p. 945.) [Bruder 1772. Sohn 1819.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16. März 1789.  |
|     | 21. April  | George Ludwig Ferber aus Zwickau<br>ging unter die churs. Artillerie, später in Oesterreichische<br>Kriegsdienste und wurde als Oberleutnant bei dem kaiserl.<br>k. Infanterie-Regimente Hohenlohe den 9. Juni 1800 in<br>der Schlacht bei Casteggio in Italien durch eine Kanonen-<br>kugel getödtet. [Bruder 1779.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25. Aug. 1788.  |

<del>-C2(3)</del>

|             | 1784.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 827                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aufzektet.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Abgang.               |
| 21, April   | Johann Christian Gotthelf Herschel aus Zwickau<br>lebte nach 1790 als Kaufmann einige Zeit in Zwickau,<br>wurde dann Schauspieler und später Director einer wan-<br>dernden Schauspielergesellschaft, privatisirte zuletzt und<br>starb in Chemnitz bei seinem Schwiegersohne, dem Schau-<br>spieldirector Aug. Weissenborn.                        | 18. Mai 1785.         |
| eod,        | Carl Gottleb Rechenberg aus Leisnig<br>war churf. Sächs. Amtsverwalter und Pachter des Kam-<br>merguts Greppien bei Bitterfeld, lebte später als Erb-,<br>Lehn- und Gerichtsherr zu Heyda bei Döbeln und erhielt<br>1819 das Prädicat eines königl. Preuss. Amtmanns, starb<br>den 20. Juli 1833 im 63. Jahre.<br>(N. Nekr. d. D. 1833 II. p. 944.) | 5. Oct. 1785.         |
|             | Anmerkung: Nach dem, was Albrecht Sächs. Pred. Gesch. I. p. 269 f. erzählt, müsste um diese Zeit auch ein Goldschade aus Leisnig hier aufgenommen worden sein; es findet sich aber nirgends eine Spur davon u. Albrecht meint wahrscheinlich den hier aufgeführten Rechenberg.                                                                      |                       |
| 5, Mai      | Christian Gottlob Zeidler aus Zwickeu<br>war Advocat in Zwickeu, † d. 28. März 1805.                                                                                                                                                                                                                                                                | 3. Sept. 1790.        |
| 17. Mai     | Johann Philipp Brenner aus Leipzig<br>musste nach dem Willen seines Vaters die Studien aufge-<br>ben, war Schneidermeister in Leipzig, † im April 1813.                                                                                                                                                                                             | 16. Nov. 1785.        |
| 17. Septhr, | Franz Friedrich Binter aus Borna<br>ward 1798 Advocat, practizirte zuletzt in Geithain, starb<br>den 10. Februar 1814. [Vater 1730. Brüder 1767. 1767.<br>1773. 1778.]                                                                                                                                                                              | 20. Juni 1787.        |
| eod.        | Adam Gettheld Geyder aus Schandau ward 1802 Pf. Subst. u. 1810 Amtsnachfolger seines Va- ters, Pf. in Schandau, † d. 7. Juni 1840 im 69. Jahre. (N. Nekr. d. D. 1840 H. p. 1380.) [Vater 1742.]                                                                                                                                                     | 28, Febr. 1790.       |
| eod.        | Reinrich August Köchly aus Trebsen<br>studirte Theologie, erlernte dann seit 1799 die Buch-<br>handlung in Berlin und war später als Buchhändler in<br>Leipzig etablirt, wo er starb d. 3. Novbr. 1821 im 51. J.<br>[Brüder 1766. 1777. Sohn 1827.]                                                                                                 | 22. Aug. 1790.        |
| 13. Octuber | Carl Gettfried Leyser aus Jessen           war Advocat in Pirna, † den 25. Febr. 1837 im 66. J.           (N. Nekr. d. D. 1837 II. p. 1214.) [Brüder 1787. 1794.]                                                                                                                                                                                   | 21. Märs 1789.        |
| eud.        | Garl David Friedrich Trübsbach aus Ragewitz<br>studirte Theologie, privatisirte dann als Cand. theol. län-<br>ger im Hause seines Schwagers, des Pfarrers Höhne in<br>Ragewitz, war später Hauslehrer in Lichtenberg bei<br>Waldheim, † zu Chemnitz, wo er zuletzt sich aufhielt,<br>d. 26. März 1837. [Bruder 1775.]                               | 14. Sept. 1790.       |
| 10. Novbr.  | Johann Gottfried Mittag aus Schlieben<br>starb in Schlieben als Wittenberger Studiosus theolog.<br>den 22. August 1791.                                                                                                                                                                                                                             | eod.                  |
| 2. Decbr.   | Adolph Friedrich Schröer aus Grosswaltersdorf bei Freiberg<br>war zuletzt seit 1820 Communförster in Schöneck, starb<br>den 20. Mai 1842 im 73. Lebensjahre. [Vater 1749.]                                                                                                                                                                          | 9. <b>Sept.</b> 1788, |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4746                  |

| 9     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
|-------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ) _   | Anfnahme.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Abgang.         |
| )<br> |                | 1785.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
|       |                | (Michaelis waren 84 Alumnen.)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
|       | 13. Januar     | Johann Gottfried Henkel aus Wittenberg ward 1801 Advocat, Actuar bei der Universitäts-Verwal- terei in Wittenberg, dann im Mai 1814 Interims-Univer- sitäts- und Propstei-Gerichtsverwalter, 1821 Gerichtsamt- mann oder Landgerichtsvath in Wittenberg, † im Jan. 1840. (N. Nekrol. d. D. 1840 ll. p. 1342.) | 14. Sept. 1790. |
|       | 23. Februar    | Gottlob Adam Schmidt aus Vehlitz bei Gommern<br>+ als Wittenberger Student d. 17. April 1794. [Vater 1753.]                                                                                                                                                                                                   | 5. Dec. 1791.   |
|       | 17. Mārz       | Christian Gottlieb Viebig aus Ober-Schöna<br>ward 1794 in Leipzig Mag., zuletzt 1811 Pf. in Oberbo-<br>britzsch, † d. 15. August 1833.<br>(N. Nekr. d. D. 1833 II. p. 951, Eck Lpz. gel. Tag. 1794 p. 21,<br>illgen hist. coll. ph. p. III. p. 39 nr. 406.)                                                   | 16. Märs 1790,  |
|       | 7. April       | Ernst Gottlieb Weise aus Lausigk ward 1804 Pfarrer in Grossleinungen, † d. 7. Juni 1807. (Eck Lpz. gel. Tag. 1804 p. 108.)                                                                                                                                                                                    | 29. Märs 1790,  |
|       | eod.           | Friedrich Gottlob Jahr aus Neuzauche bei Lübben<br>ward 1799 Pfarrer in Neuzauche. [Bruder 1781.]                                                                                                                                                                                                             | 27. Aug. 1790.  |
|       | 4. Mai         | Priedrich August Reichel aus Torgau nahm 1788 Dienste in der Sächsischen Artillerie und machte 1793 den Feldzug an den Rhein mit, wo er seinen Tod gefunden.                                                                                                                                                  | 27. Aug. 1757.  |
|       | 11. <b>Mai</b> | Franz Carl Schmidt aus Rochlitz<br>ward 1804 Rentbeamter in Gommern, 1808 Rentbeam-<br>ter in Lauterstein mit dem Prädicat Amtsinspector, 1811<br>in derselben Eigenschaft nach Düben versetzt, wo er †.<br>(Hering Gesch. des S. Hochlandes III. p. 148.) [Bruder 1784.]                                     | 21. Aug. 1767.  |
|       | eod.           | Johann Gottfried Herrfurth aus Grossböhla<br>war Rittergutsbesitzer in Tauschwitz bei Belgern, starb<br>den 11. December 1833.                                                                                                                                                                                | 26. Febr. 1789. |
|       | eod.           | Christian Ferdinand Seyffart aus Ossa bei Rochlitz<br>ward 1808 Pfarrer in Frauendorf, 1827 Pfarrer in Wiese<br>bei Annaberg, † den 3. April 1841.<br>(N. Nekr. d. D. 1841 II. p. 1331.) [Bruder 1781.]                                                                                                       | 11. April 1791. |
|       | 25, Mai        | Heinrich Ernst Benedict Lehmann aus Ebersdorf im Voigtl. ward 1797 in Glauchau Secretär bei dem Graf. Ludwig von Schönburg zu Hinterglauchau, trat später von diesem Amte zurück, ward 1802 Advocat, auch Gerichtsdirector in Glauchau, privatisirt jetzt daselbst. [Bruder 1787.]                            | 1. Sept. 1790.  |
|       | 8 Juni         | Carl Gottfried Ferdinand Brunnemann aus Borna<br>ward 1796 in Leipzig Dr. medic., pract. Arzt und Raths-<br>kämmerer in Borna, † d. 28. Februar 1810 im 39. Jahre.<br>(Eck Lpz. gel. Tag. 1796 p. 2 f.) [Bruder 1779.]                                                                                        | 29, März 1790.  |
|       | 15. Juni       | Johann Gottlob Hertel aus Wurzen ward 1801 Pfarrer in Nemt, 1824 Pfarrer in Zschaitz, † d. 10. Juni 1842. (Sachsens KirchGal. V. B. VI. Abth. p. 80 u. p73.) [Söhne 1818. 1820. 1824.]                                                                                                                        | 2. April 1791.  |

~~@

#### 1785. 1786.

Johann August Gerstäcker aus Zwickau 14. Sept. 1790. 24. August ward 1796 in Leipzig Dr. jur. und Advocat, Assessor bei dem Schöppenstuhle in Leipzig, resignirte und ging 1803 als Hauslehrer zu dem Grafen von Mellin zu Lappier in Liefland, wurde später als Beamter in Reval angestellt. (Eck Lpz. gel. Tag. 1796 p. 94 ff. u. 1803 p. 124.) [Bruder 1786.] Carl Friedrich Gottlieb Teuscher aus Delitzsch 31. August 19. Mai 1790. ward Bürgermeister und Postmeister in Landsberg, starb den 22. August 1833. 26. October Getthilf Adam Bernhard aus Trachenau bei Borna 14. Sept. 1791. ward 1799 Advocat, 1801 Gerichtsschösser in Rötha, † d. 19. October 1824. Johann Christian Gottfried Pradikow aus Wittenberg 1. Novbr. 14. Sept. 1790. ward 1792 in Wittenberg Mag., † als Privatgelehrter in Wittenberg den 30. October 1836 alt 64 Jahre. 30. Novbr. Siegfried August Mahlmann aus Leipzig 26. Aug. 1789. ward 1806 herzogl. Sachsen-Goth. u. 1809 königl. Sächs. Hofrath, Ritter des k. Russischen St. Wladimirordens, 1814 Besitzer der Rittergüter Ober- und Unternitzschka, 1815 auch des Brandvorwerks bei Leipzig, von 1809 bis 1818 Redacteur und Pachter der Leipziger Zeitung, Vorstand der Leipz. öconom. Gesellschaft, + d. 16. December 1826 56 Jahre alt. (S. Biographie steht vor dem 1. Bande seiner sämmtlichen Schriften, weiche zu Leipzig 1839 u. 40 in 8 Bänden in 8. erschienen sind, u. im N. Nekr. d. D. 1826 II. p. 724—728.) 786. (Michaelis waren 81 Alumnen und 2 Extraneer.) 3. Februar Johann Gotthelf Bachmann aus Dresden 14. Sept. 1791. ward 1796 Advocat in Dresden, dann geheimer Canzlist beim Archive des geheimen Consilii, zuletzt Archivar bei dem Hauptstaatsarchive in Dresden, + d. 4. Febr. 1844. Johann George Gotthelf Hildebrand sus Bärenfels 22. Februar 13. Aug. 1791. ward 1804 Diacon u. suletzt 1806 Archidiacon in Finsterwalde, + 1915. Christica Friedrich Lindner aus Gross-Storckwitz 9. Märs als Schüler d. 21. Januar 1788. [Vater d. 14. Sept. 1747.] 3. April Heinrich August Gotthelf Fleischhammer aus Altenhain 15. Sept. 1791. ward 1796 zu Leipzig Mag., 1798 Catechet zu St. Petri, 1802 Sonnabendsprediger zu St. Nicolai, 1803 Archidiac. substit. zu Langensalza, 1804 Diacon zu St. Bonifacii darelbst, 1808 Vice-Archidiacon u. Diacon zu St. Stephan, 1813 pro amerita arklärt Pro emerito erklärt. (Albreus, i. c. I. 1 p. 562 f., Eck Lpz. gel. Tag. 1796 p. 11 f.) 8. April Christoph Heinrich Ludwig Hussell aus Zittau 8. Märs 1792. ward 1816 königl. Preuss. Regierungs-Secretär in Merseburg, † den 11. März 1845. Jersdorfs Leipz. Repertor. 1845 Heft 14 p. 39. Ueber seine Schrift: "Leipzig während d. Schreckenstage" etc. s: Lpz. Tagebl. 1844 Nr. 12 p. 108 u. Nr. 185 p. 1743 coll. p. 1808, N. Nekrol. d. D. 1845 II, 1112 f.)

|             | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Abgung.                         |
| 26, April   | Jacob Herrmann Adelph von Zobel aus Gröppendorf<br>ward 1809 bei der Domänenkammer in Warschau ange-<br>stellt, dann Consistorial- u. Kammerrath daselbst, kehrte<br>später nach Sachsen zurück und wurde 1823 königl. Sächs.<br>Oberhofgerichtsrath zu Leipzig, † in Borna d. 8. Jan. 1837.<br>[Vater 1763. Bruder 1787. Sohn 1830.] | 1. Jan. 1792                    |
| eod.        | Gustav Friedrich Hentsch aus Grimma<br>ward 1798 in Wittenberg Mag., 1804 Collega IV. u. Can-<br>tor, 1809 III. Professor an der Landesschule in Meissen,<br>starb den 14. October 1813.                                                                                                                                              | eod.                            |
| 3, Mai      | Traugott Leberecht Arnold aus Leisnig<br>ward 1796 in Wittenberg Mag., 1799 Subdiac. u. Rector<br>in Leisnig, 1826 Diacon, † den 1. September 1832.<br>(N. N. d. D. 1832 IL p. 980.) [Bruder 1792. Sohn 1819.]                                                                                                                        | 1. Jan. 1792.                   |
| eod.        | Christian Friedrich Gotthelf Weinleh aus Wurzen<br>ward 1813 Advocat, auch Stadtgerichtsactuar in Leipzig,<br>gab letzteres Amt den 24. September 1842 wegen Kränk-<br>lichkeit auf und privatisirt in Leipzig. [Bruder 1773.]                                                                                                        | 22, Märs 1792.                  |
| eod.        | Carl Wilhelm Jahn aus Grimma<br>studirte Theologie, ward dann Militär und geheimer ex-<br>pedirender Secretär bei dem allgem. Kriegsdepartement<br>in Berlin, † d. 16. Mai 1814 im 42. Jahre. [Vater 1750.<br>Brüder 1779. 1780.]                                                                                                     | <b>2</b> 8. <b>Sept</b> , 1791. |
| eod.        | Christian Friedrich Gottlieb Holdegel aus Mutzschen<br>studirte Theologie, ward später Soldat, dann Jäger, hatte<br>zuletzt irgendwo eine Schenkwirthschaft gepachtet.                                                                                                                                                                | 25, Aug. 1789.                  |
| 10. Mai     | Johann Heinrich Pabst aus Zwochau bei Delitzsch<br>ward 1795 Pfarrer in Kölsa, ist seit 1805 Pf. in Glesien<br>(Eph. Gollme).                                                                                                                                                                                                         | 18, April 1791.                 |
| 19. Juli    | Carl Friedrich Wilhelm Gerstäcker aus Zwickau<br>ward 1797 Adv., 1813 in Leipzig Dr. jur., Oberhofge-<br>richts- u. Consistorialadvocat in Leipzig, Docent bei der<br>Universität, 1825 Assessor der Leipz. Juristenfacultät.                                                                                                         | 14, Sept. 1791.                 |
| 13. Septbr. | Ghristoph Ehregott Wendler aus Dresden<br>† zu Colditz bei seinem Vater, welcher damals Superin-<br>tendent dort war, d. 14. Jan. 1787. [Brüder oben zu 1784.]                                                                                                                                                                        |                                 |
| eod.        | Leopold August Kermes aus Wehlen ward 1801 Advocat, auch Gerichtsdirector in Leipzig, † den 9. November 1834. (N. Nekrol. d. D. 1834 II. p. 973 f.) [Vater 1750.]                                                                                                                                                                     | 12.Sep* *- **                   |
| eod.        | Johann Friedrich Christian Riemachneider aus Werkleitz in der Grafschaft Barby                                                                                                                                                                                                                                                        | ov. Mai 1792.                   |
| 16. October | war zuletzt Pfarrer in Mutschau und Wildschüsz, starb in Mutschau den 17. Juni 1834 im 61. Jahre.  (Heydenreich Kirchen- n. Schul-Chronik v. Weissenfels p. 290.)  George Heinrich von Döring aus Wurzen studirte bis 1794 in Wittenberg, trat dann in königl. Preuss.                                                                | 20. April 1791.                 |
|             | Kriegsdienste, starb als königl. Preuss. Premier-Lieutenant<br>ausser Diensten den 31. August 1831 (an der Cholera)<br>in Friedland an der Alle.                                                                                                                                                                                      |                                 |
| 1           | ili t'ilculana an dei tere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4553                            |

#### 1786. 1787.

16. October Franz Theodor Schröter aus Ostrau 1. April 1792, ward 1800 in Dresden als Advocat immatriculirt und war zaletzt Justizrath in Zörbig, † d. 27. Sept. 1847 im 76. J. Friedrich Carl Schmidt aus Eilenburg eod. 27. Aug. 1792. studirte in Leipzig einige Zeit die Rechte, ging aber 1794 nach Amerika und soll dort Buchhändler in Philadelphia geworden sein. 1. Novbr. Carl Friedrich Gessner aus Regis bei Borna 16. Oct. 1790. ging unter das Franz. Militär, kehrte 1819 zurück und starb in Regis. 1787. (Michaelis waren 84 Alumnen und 3 Extrancer.) 3. Januar Wilhelm Friedrich Fermann aus Grossbothen 1. März 1793. ward 1803 Pf. Substit, in Luppa bei Oschatz, 1805 Pf. in Börln, † d. 2. April 1847 im 74. Jahre. [Vater 1728. Brüder 1781 u. 1790. Sohn 1820.] 14. Februar Gottfried Leberecht Ellrich aus Pehritzsch 16. Märs 1793. ward 1809 Pfarrer in Steinbach und Lauterbach, starb den 6. Juni 1845 im 74. Jahre. Johann Carl Heinrich von Zobel aus Gröppendorf werd 1793 in Wittenberg Mag., 1795 Privatdocent daselbst 19, April Michael 1791. u. Adjunct der phil. Facultät, 1797 Baccal. theol., 1798 Pf. zu Wiederau (Insp. Liebenwerda), 1808 Superintendent zu Borna, 1817 Dr. theol. zu Leipzig, 1835 ausserordentlicher Beisitzer des evangel. Landesconsistorii zu Dresden, Ehrenbürger in Borna, feierte den 23. September 1845 sein 50jähr. Jubiläum als Lehrer in der evangel.-Luth. Kirche und erhielt dabei den K. S. CVO., und d. 12. Dec. 1848 das 50jähr. Amtsjubil. als Prediger, † in Borna den 7. September 1849 im 77, Jahre. (Sein Leben hat er selbst beschrieben in seiner letzt, Schrift: "Leben u. Wirken der Pastor, und Saperintendenten in Borna." (Borna 1849, 8.) p. 80—103.) [Vater 1763, Bruder 1786, Enkel 1847, 1848.] 21. April 1792, eod. Carl Gottlob Immanuel Fiedler aus Oederan seit 1804 Bergschreiber und Bergamts-Assessor zu Altenberg, später Öberbergamts-Secretär und Senator in Freiberg, wo er wegen Erblindung 1810 seine Entlassung nehmen musste, + d. 25. Juli 1819 im 46. Jahre. Gottlieb Friedrich August Wilfroth ans Gommern eod. 23. Oct. 1790, war zuletzt Pf. in Gütterglück b. Zerbst (Insp. Gommern), † d. 26. März 1819 im 46. Lebensjahre. Johann Friedrich Heinrich Elsasser aus Torgau starb in der Schule an den Blattern den 6. Novbr. 1788. 8. April 1798. 27. April Christian Gottlieb Krüger ans Spremberg † als Student der Theologie in Leipzig d. 17. Septbr. 1793.

e Pro

| Aufnahme.        | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Abgang.               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2. Mai           | Johann Friedrich Thessel aus Grimma<br>erlernte die Kaufmannschaft, lebte zuletzt in Grimma als<br>Registrator bei einem Gerichtsdirector, † d. 10. August<br>1845. [Vater 1732.]                                                                                                                                                               | 19.Sept.1788.         |
| eod.             | Garl Gottfried Wilhelm Wendt aus Börnichen im Erzgebirge<br>studirte Theologie und war dann Hauslehrer bei dem<br>Rittergutsbesitzer in Striesa bei Oschatz, lebte später in<br>Eilenburg als Privatgelehrter, verunglückte im 58. Le-<br>bensjahre im dortigen Mühlgraben, in welchem den<br>17. Septbr. 1831 sein Leichnam aufgefunden wurde. | 3, April 1793.        |
| 9. Mai           | Wilhelm Gottlieb Benedict Lehmann aus Ebersdorf<br>ward 1804 Diacon in Thallwitz, 181e Pf. in Wetzendorf,<br>ist seit 1818 Oberpfarrer in Thallwitz.<br>[Bruder 1785. Söhne 1829. 1833.]                                                                                                                                                        | 14. Sept. 1792,       |
| 10, Mai          | Johann Samuel Junghans aus Meissen<br>kam von der Landesschule Meissen hierher, ward Finanz-<br>secretär in Dresden, dann mit Beibehaltung des Prädicats<br>Haupt-Floss-Cassirer in Leipzig, † d. 1. September 1819<br>im 50. Jahre.                                                                                                            | 14. April 1758.       |
| 20. Juni         | Gottlob Samuel Ludwig aus Gleissberg bei Nossen<br>ward 1808 Pfarrer in Dürrweitzschen, 1822 Pfarrer in<br>Breitenborn, lebt seit 1830 als emeritus in Geithain.                                                                                                                                                                                | 12. Juni 1793.        |
| <b>2</b> 7, Juni | Carl Heinrich Kriebitzsch aus Düben<br>studirte Theologie, lebte später in Eilenburg als Para-<br>pluimacher, † das. d. 14. Aug. 1811 33 J. alt. [Vater 1760.]                                                                                                                                                                                  | <b>24, März</b> 1793. |
| 4. Juli          | Christian Friedrich Leyser aus Jessen<br>ward 1799 Advocat, 1814 Accisinspector, 1819 Justiz-<br>commissarius und Notar in Torgau, † d. 16. Febr. 1845.<br>(N. Nek. d. D. 1845 I. 148.) [Brüder 1784. 1794.]                                                                                                                                    | 14. Aug. 1792.        |
| eod.             | August Heinrich Ludwig Heydenreich aus Dahme<br>+ im Hospital zu Leipzig.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31.März 1792.         |
| eod.             | Johann Gotthilf Döhner aus Zwickau<br>studirte Theologie, ging dann unter das Militär und starb<br>1793 als Preuss. Husar in Berlin.                                                                                                                                                                                                            | 16. Oct. 1790.        |
| 5. Septbr.       | Johann Carl Gottfried Ochme aus Herzberg<br>ward 1794 in Wittenberg Magister, Pastor substitut, in<br>Krugau bei Lübben, † d. 5. Octbr. 1808. [Bruder 1789.]                                                                                                                                                                                    | 5, Sept. 1792.        |
| 15. Septhr.      | Johann Ernst Eusebius Ebert aus Grossenhain<br>starb als Wittenberger Student der Theologie in Cöthen.                                                                                                                                                                                                                                          | 30. Nov. 1789.        |
| 19. Septbr.      | Johann Samuel Gottlieb Krause aus Torgau<br>ward 1795 in Wittenberg Mag., dann Pfarrer zu Belitz<br>im Mecklenburgischen, † d. 12. Mai 1843 69 Jahre alt.<br>(N. Nekr. d. D. 1843 II. p. 1222.) [Vater 1746.]                                                                                                                                   | 3. April 1793.        |
| eod.             | Ernst Christian Ludwig Charitius aus Wittenberg ward den 23. Septbr. 1796 in Wittenberg Dr. medic., ging hicrauf auf Reisen und ward nach seiner Rückkehr Prof. extraordin. der Medicin in Wittenberg, † d. 9. Febr. 1801 im 28. Lebensjahre.                                                                                                   | 14. Sept. 1792.       |
|                  | (N. Wittenb. Wochenbl. 1801 St. 7 p. 56, Maass Denkmal der<br>Witt. Musen I. 34 f.) [Bruder 1783.]                                                                                                                                                                                                                                              |                       |

-C-6-88

| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Abgang.         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 16, April   | Friedrich Traugott von Döring aus Commichau bei Celditz<br>studirte in Wittenberg die Rechte und in Freiberg die<br>Bergwissenschaften, privatisirte dann mit letzteren sich<br>beschäftigend auf seinem Gute in Pottschappel und später<br>in Selingstädt und lebt seit dem October 1847 in Dresden.<br>[Stiefbrüder 1808. 1809.]                                                                                                                            | 14, Sept. 1793. |
| eod.        | Carl Gottfried Ulich aus Collochau bei Herzberg<br>war einige Zeit Salzverwalter in Zinna, später ohne Amt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7. April 1794.  |
| . eod.      | Garl Gottlob Stoy aus Penig<br>ward 1798 in Leipzig Mag. u. Vesperprediger zu St. Pauli,<br>1802 Diacon in Pegau, 1803 Archidiacon daselbst, starb<br>den 20. November 1830 56 Jahre alt.<br>(N. Nekr. d. D. 1830 II. p. 987, Eck. Lpz. gel. Tag. 1798 p. 9 f.,<br>lilgen hist. coll. phil. part. IV. p. 22 nr. 414.)                                                                                                                                         | 10. April 1794. |
| eod.        | Carl Immanuel Lichtenberg aus Belzig<br>ward 1797 in Wittenberg Dr. medic., practischer Arzt,<br>Amtsphysikus u. Apotheker in Belzig, † d. 6. Decbr. 1813.<br>[Bruder 1764, Sohn 1813.]                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25, März 1793.  |
| 30. April   | Friedrich Ludwig Mylius aus Pretzsch ward 1796 in Wittenberg Mag., 1804 vierter Diacon an der Pfarrkirche zu Wittenberg, legte 1805 diese Stelle wegen Kränklichkeit nieder, 1809 Pfarrer zu Niemegk (Insp. Bitterfeld), 1816 Pf. zu Geithain (Insp. Rochlitz), resignirte aber wieder auf diese Stelle, † zu Niemegk den 27. October 1840. (Erdmann Supplem. u. Berichtig. p. 116 f., N. Nekr. d. D. 1840 II. p. 1409, Sachs. KGal. X. p. 43.) [Vater 1749.] | 14, Sept. 1793, |
| 4. Juni     | Friedrich Salomon Siegismund Schletter aus Leisnig<br>ward 1802 Advocat, Gerichtsdirector, von 1812—1830<br>Stadtschreiber in Leisnig, † d. 2. März 1843 im 69. J.<br>(N. Leisn. Chr. p. 478, N. Nekr. d. D. 1843 II. p. 1202.)<br>[Vater 1759. Bruder 1793.]                                                                                                                                                                                                 | 7, April 1794.  |
| 26. Juni    | Johann Carl Christian Clausaitzer aus Pretzsch<br>war seit 1803 Viceactuar in Eckartsberga, 1808 Amts-<br>actuarius in Wendelstein, † den 11. Februar 1811.<br>[Vater 1758, Bruder 1794.]                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16. Mai 1794.   |
| 17. Septbr. | Friedrich Adolph Fischer aus Eilenburg ward 1806 Advocat, Gerichtsamtsactuar in Delitzsch, † den 22. Juli 1839 im 69. Jahre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31, Aug. 1794,  |
| 15, October | Johann Ludwig Wendler aus Dresden ward 1800 in Wittenberg Mag. und in demselben Jahre Pfarrer zu Börln, ist seit 1805 Pfarrer zu Luppa, feierte am Himmelfahrtsfeste 1850 sein 50jähriges Amtsjubiläum. (Sachs. KirchGai. III. 88.) [Brüder 1784. 1786. 1790. 1792. Sohn 1822.]                                                                                                                                                                               | 23. April 1794. |
| eod.        | Johann Gottlob Kindermann aus Wittenberg<br>ward 1798 in Wittenberg Mag., 1807 Diacon in Zschoz<br>pau, 1812 Pfarrer in Zschopau, † d. 9. Aug. 1842.<br>(Simon kurse Nachtichten von Zschopau p. 122 f. s. N. Nekr.<br>d. D. 1842 II. p. 1097.) [Söhns 1825. 1827. 1829. 1850.]                                                                                                                                                                               | 11, Mai 1794.   |

4594



| Christian Wilhelm Leydel aus Zwickan war Advocat und seit 1904 Accisinspector in Wordan, † den 25. Juni 1811 im 37. Lebensjakre.  Johann Friedrich August von Hessling aus Grenssen ward Maler und starb in Ruchstädt d. 2. Novbr. 1823.  1789.  (Michaells waren 84 Alumaen und 2 Extrancer.)  Johann Friedrich Reinrich Richter aus Neupouch bei Bitterfeld † als Diacon zu Werben in der Altmark d. 17. Juni 1836 im 63. Jahre. (N. Rekr. d. D. 1836 H. p. 1935.)  22. April  23. April  24. April  25. April Gerichte Fällkruss aus Grimma ward 1800 Advocat, war von 1806—1834 Amtssteuer- einnehmer und zugleich von 1812—1833 Bürgermeister in Grimma, its seit 1817 Gerichtedirector, auch seit 1826 Director der von ihm mitbegründeten Sparkanse zu Grimms. (Er hat im Jahre 1828 mit Dr. Goldhorn (s. oben 1787) e. M. Lange (s. unten 1801) die Gründung des Stipendit Aluma. quondam Grim. veranlasst, und dem Verfasser des Alhums manche schätsber Nachricht über seine Mitschaller mitgetheilt.) (Vater 1754. Bruder 1796. Sohn 1832.]  ecd.  60d.              | 1,000, 1,000,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| war Advocat und seit 1804 Accisinspector in Werdan, † den 25. Juni 1811 im 37. Lebensjahre.  Johann Friedrich August von Hessling aus Grenssen ward Maler und starb in Enuchstädt d. 2. Novbr. 1823.  17 8 9.  (Michaelle waren 84 Almmen und 2 Extraneer.)  Johann Friedrich Heinrich Richter aus Neupouch bei Bitterfeld † als Discon zu Werben in der Altmark d. 17. Juni 1836 im 63. Jahre. (N. Nekr. d. D. 1836 II. p. 1036.)  Gaspar Gettfried Füllkruss aus Grimma ward 1800 Advocat, war von 1806—1834 Amtssteuereinnehmer und zugleich von 1812—1833 Bürgermeister in Grimma, ist seit 1817 Gerichtsdirector, auch seit 1826 Director der von ihm mitbegründeten Sparkasse zu Grimms. (Er hat im Jahre 1828 mit Dr. Goldhorn (s. oben 1787) u. M. Lenge (s. unten 1801) die Gründung des Stipendii Aluma. quondam Grim. veranlesst, und dem Verfasser des Alhums manche schätzbare Nachricht über seine Mitschuler mitgetheilt.) [Vater 1754. Bruder 1796. Sohn 1832.]  eod.  eod. Gettlieb Sommer aus Zachornewitz bei Gräfenheinches † als Candid, der Theol. in Wittenberg d. 27. Aug. 1797.  Friedrich Christian Roch aus Zachopau ward 1808 Diacon in Dohna, 1814 Archidiacon daselbst, 1818 Pfarrer in Niederbobritzsch, ist seit 1828 Pfarrer in Jahnsdorf bei Chemnitz. (Simon kurze Nachr. v. Zschopau p. 213 f.) [Bruder 1796.]  Johann Friedrich Franz aus Schleitz geb. den 7. October 1775, ging als Hauslehrer in die Schweir, ward 1801 evangel.—reform. Pfarrer zu Waldstadt im K. Appenzell, 1804 Pf. zu Hänsu und Nieder-Glett in Ober-Toggenburge, 1807 Pf. im Toggenburger im Unter-Toggenburge, 1807 Pf. zu Mogelsberg im Unter-Toggenburge, 1807 Pf. zu Mogelsberg im Unter-Toggenburge, 1807 Pf. zu Mogelsberg im Unter-Toggenburge Bibelgesellschaft, 1833 Schulinspector im Bezirk Untertoggenburg. (Verfasser von 13 hist., pädag. und homilet. Schriften.)  Wilhelm Ludwig von Köckritz aus Kausche bei Spremberg ward Militär zuerst in Sächs. Diensten und wurde den 17. Mai 1799 Soudientenant bei dem Regiment V. Ryssellafanterie, 1809 Premierlieutenant bei v. Dyherra-Infanterie,  | .tu/nakme. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Abgang.         |
| 1789.  (Michaelle waren 84 Alamaen und 2 Extrancer.)  Johann Friedrich Heinrich Richter aus Neupouch bei Bitterfeld † als Diacon zu Werben in der Altmark d. 17. Juni 1836 im 63. Jahre. (N. Nekr. d. D. 1836 H. p. 1035.)  Gaspar Gettfried Füllkruss aus Grimma ward 1800 Advocat., war von 1806—1834 Amtssteuereinnehmer und sugleich von 1812—1833 Bürgermeister in Grimma, ist seit 1817 Gerichtsdirector, auch seit 1826 Director der von ihm mitbegründeten Sparkasse zu Grimma. (Er hat im Jahre 1828 mit Dr. Goldhorn (s. oben 1787) u. M. Lange (s. unten 1801) die Gründung des Stipendii Aluma. quondam Grim. veranlasst, und dem Verfasser des Alhums manche schätzbare Nachricht über seine Mitschüler mitgetheilt.) [Vater 1754. Bruder 1796. Sohn 1832.]  eod.  Gettlieb Sommer aus Zachornewitz bei Gräfenhainchen † als Candid, der Theol. in Wittenberg d. 27. Aug. 1797.  Friedrich Ghristian Roch aus Zschopau ward 1808 Diacon in Dohna, 1614 Archidiacon daselbst, 1818 Pfarrer in Niederbobritzsch, ist seit 1828 Pfarrer in Jahnsdorf bei Chemnitz.  (Simon kurze Nachz. v. Zschopau p. 213 f.) [Bruder 1796.]  Johann Friedrich Franz aus Schleitz geb. den 7. October 1775, ging als Hauslehrer in die Schweiz, ward 1801 evangelreform. Pfarrer zu Waldstadt im K. Appenzell, 1804 Pf. zu Hänau und Nieder-Glett in Ober-Toggenburg, 1807 Pf. im Toggenburger Landstädtchen Lichtensteig, 1817 Pf. zu Mogelaberg im Unter-Toggenburger, 1807 Pf. im Toggenburger Landstädtchen Lichtensteig, 1817 Pf. zu Mogelaberg im Unter-Toggenburger ward militär zuerst in Säche. Diensten und wurde den 17. Mai 1799 Soulieutennat bei dem Regiment v. Ryssellnfanterie, 1809 Premierlieutenant bei v. Dyherrn-Infanterie, 1809 Premierlieutenant bei v. Dyherrn-Infanterie, 1800 Capitän bei dem Regiment Prinz Anton, soll später in Preuss. Dienste gogangen u. als pentionierer                                                                                                                                                                                                                         | 26. Novbt. | war Advocat und seit 1804 Accisinspector in Werdau,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4. April 1794.  |
| (Michaelis waren 84 Alsmann und 2 Extraneer.)  Johann Friedrich Heinrich Richter aus Neupouch bei Bitterfeld † als Diacon zu Werben in der Altmark d. 17. Juni 1836 im 63. Jahre. (N. Rekr. d. D. 1836 II. p. 1036.)  22. April  Caspar Gettfried Fällkruss aus Grimma ward 1800 Advocat, war von 1806—1834 Amtssteuereinnehmer und zugleich von 1812—1833 Bürgermeister in Grimma, ist seit 1817 Gerichtsdirector, auch seit 1826 Director der von ihm mitbegründeten Sparkasse zu Grimme. (Er hat im Jahre 1828 mit Dr. Goldhorn (s. oben 1787) u. M. Lange (s. unten 1801) die Gründung des Stipendit Aluma, quondam Grim: veranlasst, und dem Verfasser des Alhums manche schätzbare Nachricht über seine Mitschüler mitgetheilt.) [Vater 1754. Bruder 1796. Sohn 1832.]  eod.  Gettlieb Sommer aus Zschornewitz bei Gräfenhainchen † als Candid der Theol. in Wittenberg d. 27. Aug. 1797.  Friedrich Christian Roch aus Zschopau ward 1808 Diacon in Dohna, 1814 Archidiacon daselbst, 1818 Pfarrer in Niederbobritzsch, ist seit 1828 Pfarrer in Jahnsdorf bei Chemnitz.  (Simon kurze Nachr. v. Zechopau p. 213 f.) [Bruder 1796.]  Johann Friedrich Franz aus Schleitz geb. den 7. October 1775, ging als Hauslehrer in die Schweiz, ward 1801 evangelreform. Pfarrer zu Waldstadt im K. Appenzell, 1804 Pf. zu Hänau und Nieder-Glatt in Ober-Toggenburg, 1807 Pf. zu Mogelaberg im Unter-Toggenburgschen, zu Ende August 1848 emerit., lebt seitdem in St. Gallen, wo er seit 1825 Canton- und Stadtbürger ist. Im Jahre 1827 wurde er zugleich Präsident der Toggenburger Bibelgesellschaft, 1833 Schulinspector im Bezirk Untertoggenburg. (Verfasser von 13 hist., pädag. und homilet. Schriften.)  Wilhelm Ludwig von Köckritz aus Kausche bei Spremberg ward Militär zuerst in Säche. Diensten und wurde den 17. Mai 1799. Souslieutennant bei dem Regiment V. Ryssel-Infanterie, 1809 Premierlieutenant bei v. Dyherra-Infanterie, 1809 Premierlieutenant bei v. Dyherra-Infanterie, 1809 Premierlieutenant bei v. Dyherra-Infanterie, 1800 Dienste gegangen u. als pensionirter                              | 3. Decbr.  | Johann Friedrich August von Hessling aus Greussen<br>ward Maler und starb in Bauchstädt d. 2. Novbr. 1823.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14. Sept. 1794. |
| Johann Friedrich Heinrich Richter aus Neupouch bei Bitterfeld † als Diacon zu Werben in der Altmark d. 17. Juni 1836 im 63. Jahre. (N. Rokr. d. D. 1836 H. p. 1035.)  22. April  Caspar Gettfried Fällkruss aus Grimma ward 1800 Advocat, war von 1806—1834 Amtssteuereinnehmer und sugleich von 1812—1833 Bürgermeister in Grimma, ist seit 1817 Gerichtsdirector, auch seit 1826 Director der von ihm mitbegründeten Sparkasse zu Grimme. (Er hat im Jahre 1828 mit Dr. Goldhorn (s. oben 1787) u. M. Lange (s. unten 1801) die Gründung des Stipendii Aluma. quondam Grim. veranlasst, und dem Verfasser des Alhums manche schätzbare Nachricht über seine Mitschüler mitgetheilt.) [Vater 1754. Bruder 1796. Sohn 1832.]  eod.  60d.   |            | 1789.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| † als Diacon zu Werben in der Altmark d. 17. Juni 1836 im 63. Jahre. (N. Rekr. d. D. 1836 H. p. 1035.)  22. April  Gaspar Getifried Fällkrass aus Grimma  ward 1800 Advocat, war von 1806—1834 Amtssteuer- einnehmer und sugleich von 1812—1833 Bürgermeister in Grimma, ist seit 1817 Gerichtsdirector, auch seit 1826 Director der von ihm mithegründeten Sparkasse zu Grimma. (Er hat im Jahre 1828 mit Dr. Goldhorn (s. oben 1787) u. M. Lange (s. unten 1801) die Gründung des Stipendii Aluma. quondam Grim. veranlasst, und dem Verfasser des Alhums manche schätzbare Nachricht über seine Mitschüler mitgetheilt.) [Vater 1754. Bruder 1796. Sohn 1832.]  eod.  60d.  |            | (Michaelis waren 84 Alumnen und 2 Extrancer.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1               |
| ward 1800 Advocat, war von 1806—1834 Amtssteuereinnehmer und zugleich von 1812—1833 Bürgermeister in Grimma, ist seit 1817 Gerichtsdirector, auch seit 1826 Director der von ihm mitbegründeten Sparkasse zu Grimma. (Er hat im Jahre 1828 mit Dr. Goldhorn (s. oben 1787) u. M. Lange (s. unten 1801) die Gründung des Stipendii Aluma. quondam Grim. veranlasst, und dem Verfasser des Alhums manche schätzbare Nachricht über seine Mitschüler mitgetheilt.) [Vater 1754. Bruder 1796. Sohn 1832.]  eod. Gottlieb Sommer aus Zechornewitz bei Gräfenhainchen † als Candid, der Theol. in Wittenberg d. 27. Aug. 1797.  Friedrich Christian Roch aus Zschopau ward 1808 Diacon in Dohna, 1814 Archidiacon daselbst, 1818 Pfarrer in Niederbobritzsch, ist seit 1828 Pfarrer in Jahnsdorf bei Chemnitz.  (Simon kurze Nachr. v. Zschopau p. 213 f.) [Bruder 1796.]  Johann Friedrich Franz aus Schleitz geb. den 7. October 1775, ging als Hauslehrer in die Schweiz, ward 1801 evangelreform. Pfarrer zu Waldstadt im K. Appenzell, 1804 Pf. zu Hänau und Nieder-Glatt in Ober-Toggenburg, 1807 Pf. im Toggenburger Landstädtehen Lichtensteig, 1817 Pf. zu Mogelaberg im Unter-Toggenburgschen, zu Ende August 1848 emerit., lebt seitdem in St. Gallen, wo er seit 1825 Canton- und Stadtbürger ist. Im Jahre 1827 wurde er zugleich Präsident der Toggenburger Bibelgesellschaft, 1833 Schulinspector im Bezirk Untertoggenburg. (Verfasser von 13 hist., pädag. und homilet. Schriften.)  Wilhelm Ludwig von Köckritz aus Kausche bei Spremberg ward Militär zuerst in Sächs. Diensten und wurde den 17. Mai 1799 Souslieutenant bei dem Regiment v. Ryssellnfanterie, 1800 Premierlieutenant bei v. Dyherrn-Infanterie, 1809 Premierlieutenant bei v. Dyherrn-Infanterie, 1810 Capitän bei dem Regiment Prinz Auton, soll später in Preuss. Dienste gegangen u. als pensionsirter                                                                                                                                                                                                                                       | 12. Januar | † als Diacon zu Werben in der Altmark d. 17. Juni 1836 im 63. Jahre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13. Jan. 1795.  |
| † als Candid, der Theol. in Wittenberg d. 27. Aug. 1797.  Friedrich Christian Roch aus Zschopau ward 1808 Diacon in Dohna, 1814 Archidiacon daselbst, 1818 Pfarrer in Niederbobritzsch, ist seit 1828 Pfarrer in Jahnsdorf bei Chemnitz. (Simon kurze Nachr. v. Zschopau p. 213 f.) [Bruder 1796.]  Johann Friedrich Franz aus Schleitz geb. den 7. October 1775, ging als Hauslehrer in die Schweiz, ward 1801 evangelreform. Pfarrer zu Waldstadt im K. Appenzell, 1804 Pf. zu Hänau und Nieder- Glatt in Ober-Toggenburg, 1807 Pf. im Toggenburger Landstädtchen Lichtensteig, 1817 Pf. zu Mogelaberg im Unter-Toggenburgschen, zu Ende August 1848 emerit., lebt seitdem in St. Gallen, wo er seit 1825 Canton- und Stadtbürger ist. Im Jahre 1827 wurde er zugleich Präsident der Toggenburger Bibelgesellschaft, 1833 Schul- inspector im Bezirk Untertoggenburg. (Verfasser von 13 hist., pädag. und homilet. Schriften.)  Wilhelm Ludwig von Köckritz aus Kausche bei Spremberg ward Militär zuerst in Sächs. Diensten und wurde den 17. Mai 1799 Souslieutenant bei dem Regiment v. Ryssel- Infanterie, 1809 Premierlieutenant bei v. Dyherrn-In- fanterie, 1810 Capitän bei dem Regiment Prinz Auton, soll später in Preuss. Dienste gegangen u. als pensionirter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22. April  | ward 1800 Advocat, war von 1806—1834 Amtssteuer- einnehmer und zugleich von 1812—1833 Bürgermeister in Grimma, ist seit 1817 Gerichtsdirector, auch seit 1826 Director der von ihm mitbegründeten Sparkasse zu Grimma. (Er hat im Jahre 1828 mit Dr. Goldhorn (s. oben 1787) u. M. Lange (s. unten 1801) die Gründung des Stipendii Alumn. quondam Grim. veranlasst, und dem Versasser des Alhums manche schätzbare Nachricht über seine Mitschüler mitgetheilt.) [Vater 1754. Bruder 1796.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17. Febr. 1795. |
| ward 1808 Diacon in Dohna, 1814 Archidiacon daselbst, 1818 Pfarrer in Niederbobritzsch, ist seit 1828 Pfarrer in Jahnsdorf bei Chemnitz.  (Simon kurze Nachr. v. Zechopau p. 213 f.) [Bruder 1796.]  Johann Friedrich Franz aus Schleitz geb. den 7. October 1775, ging als Hauslehrer in die Schweiz, ward 1801 evangelreform. Pfarrer zu Waldstadt im K. Appenzell, 1804 Pf. zu Hänau und Nieder-Glatt in Ober-Toggenburg, 1807 Pf. im Toggenburger Landstädtchen Lichtensteig, 1817 Pf. zu Mogelaberg im Unter-Toggenburgschen, zu Ende August 1848 emerit., lebt seitdem in St. Gallen, wo er seit 1825 Canton- und Stadtbürger ist. Im Jahre 1827 wurde er zugleich Präsident der Toggenburger Bibelgesellschaft, 1833 Schulinspector im Bezirk Untertoggenburg. (Verfasser von 13 hist., pädag. und homilet. Schriften.)  Wilhelm Ludwig von Köckritz aus Kausche bei Spremberg ward Militär zuerst in Sächs. Diensten und wurde den 17. Mai 1799 Souslieutenant bei dem Regiment v. Ryssellnfanterie, 1809 Premierlieutenant bei v. Dyherrn-Infanterie, 1810 Capitän bei dem Regiment Prinz Auton, soll später in Preuss. Dienste gegangen u. als pensionirter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | eod.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14. Sept. 1793. |
| Johann Friedrich Franz aus Schleitz  geb. den 7. October 1775, ging als Hauslehrer in die Schweiz, ward 1801 evangel,-reform. Pfarrer zu Waldstadt im K. Appenzell, 1804 Pf. zu Hänau und Nieder- Glatt in Ober-Toggenburg, 1807 Pf. im Toggenburger Landstädtchen Lichtensteig, 1817 Pf. zu Mogelaberg im Unter-Toggenburgschen, zu Ende August 1848 emerit., lebt seitdem in St. Gallen, wo er seit 1825 Canton- und Stadtbürger ist. Im Jahre 1827 wurde er zugleich Präsident der Toggenburger Bibelgesellschaft, 1833 Schul- inspector im Bezirk Untertoggenburg. (Verfasser von 13 hist., pädag. und homilet. Schriften.)  Wilhelm Ludwig von Köckritz aus Kausche bei Spremberg ward Militär zuerst in Sächs. Diensten und wurde den 17. Mai 1799 Souslieutenant bei dem Regiment v. Ryssel- Infanterie, 1809 Premierlieutenant bei v. Dyherrn-In- fanterie, 1810 Capitän bei dem Regiment Prinz Auton, soll später in Preuss. Dienste gegangen u. als pensionirter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13. Mai    | ward 1808 Diacon in Dohna, 1814 Archidiacon daselbst, 1818 Pfarrer in Niederbobritzsch, ist seit 1828 Pfarrer in Jahnsdorf bei Chemnitz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9. Mars 1795.   |
| fanterie, 1810 Capitan bei dem Regiment Prinz Auton,<br>soll später in Preuss. Dienste gegangen u. als pensionirter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | Johann Friedrich Franz aus Schleitz geb. den 7. October 1775, ging als Hauslehrer in die Schweiz, ward 1801 evangelreform. Pfarrer zu Wald- stadt im K. Appenzell, 1804 Pf. zu Hänau und Nieder- Glatt in Ober-Toggenburg, 1807 Pf. im Toggenburger Landstädtchen Lichtensteig, 1817 Pf. zu Mogelaberg im Unter-Toggenburgschen, zu Ende August 1848 emerit., lebt seitdem in St. Gallen, wo er seit 1825 Canton- und Stadtbürger ist. Im Jahre 1827 wurde er zugleich Präsident der Toggenburger Bibelgesellschaft, 1833 Schul- inspector im Bezirk Untertoggenburg. (Verfasser von 13 hist., pädag. und homilet. Schriften.) Wilhelm Ludwig von Köckritz aus Kausche bei Spremberg werd Militär zuerst in Sächs. Diensten und wurde den 17. Mai 1799 Souslieutenant bei dem Regiment v. Ryssel- |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | fanterie, 1810 Capitan bei dem Regiment Prinz Auton,<br>soll später in Preuss. Dienste gegangen u. als pensionirter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4400            |

# 1789. 1790.

| _ | 6 | 3 | 6 | 3 |  |
|---|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |   |  |

| Aufnahme.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Abgang.               |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| )<br>20. Juli | Carl Gustav Adolph Gehme aus Hersberg war zuletzt seit 1826 Pastor primarius, Superintendent und Schulinspector zu Arnswalde, † d. 18. Novbr. 1831. (N. Nekr. d. D. 1831 II. p. 980 f., Schulze Luccaviae lit. part. VIII. p. 6 f.) [Bruder 1787.]                                                                                                                     | 25. Aug. 179          |
| 5, August     | Valentin Traugott Leberecht Polack aus Wurzen<br>ward in Leipzig 1802 Dr. medic., pract. Arzt in Leipzig,<br>† den 21. Januar 1847 im 72. Jahre.<br>(Eck Lpz. gel. Tag. 1802 p. 47 f.) [Sohn 1819.]                                                                                                                                                                    | 4. Mai 1795.          |
| 9. Septbr.    | Carl Christian Straube aus Leisnig<br>ward Advocat und Acciseinnehmer in Leisnig, später seit<br>1809 in Dahlen, starb als königl. Sächs. Steuereinnehmer<br>in Augustusburg den 11. Juni 1835 im 60. Jahre.                                                                                                                                                           | 22, Dec. 1794.        |
| 16. Septbr.   | Johann Friedrich Escher aus Kaditz bei Dresden<br>ward 1797 Advocat, 1806 Steuer-Secretär in Dresden,<br>später auf eigenes Ansuchen den 6. Juli 1818 in das Lan-<br>desarmenhaus zu Waldheim aufgenommen, wo er starb<br>den 21. October 1818 alt 47 Jahre.<br>(Haymann Dresd Schriftst. u. K. p. 89 f. erwähnt zwei Schrif-<br>ten von ihm.) [Bruder des Folgenden.] | 29, Aug. 1792.        |
| eod.          | Johann Carl Escher aus Kaditz bei Dresden<br>starb als Alumnus den 31. October 1792 an den Blattern.<br>[Bruder des Vorigen.]                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| eod.          | Christian August Leberecht Kästner aus Nepperwitz<br>war zuletzt seit 1825 Pf. in Gollme, (vorzügl. bekannt<br>durch seine mnemonischen Studien), † d. 10. März 1832.<br>(N. Nekrol. d. D. 1832 I. p. 165—170.)                                                                                                                                                        | 2, Aug. 1793,         |
| 28. October   | Isaac Spengler aus Fremdiswalde ward 1799 in Leipzig Mag. u. Vesperprediger zu St. Pauli, 1805 Sächs. Feldprediger, 1806 Pastor substit. zu Breuns- dorf, 1809 Pastor ordinar. daselbst, 1849 emerit., zog nach Dresden, wo er starb d. 13. Decbr. 1849 alt 74 J. (Eck Lpz. gel. Tag. 1799 p. 11 f. coll. 120.) [Bruder 1792.]                                         | <b>24. Mārz</b> 1795. |
|               | 1790.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |
|               | (Michaelis waren 74 Alumnen und 2 Extraneer.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| 24. Februar   | August Ehregott Neumann aus Grossbothen war zuletzt seit 1814 Oberpfarrer in Geringswalde, starb den 9. November 1831 im 55. Jahre. (N. Nekrol. d. D. 1831 II. p. 1233.) [Vater 1728. Brüder 1781. u. 1787.]                                                                                                                                                           | 14, Sept. 1795.       |
| 14. Aprii     | Leberecht Friedrich Ludwig Crusius aus Kohren<br>ward 1806 als Advocat immatriculirt, practizirte längere<br>Zeit in Leipzig, lebte später dort als Privatgelehrter,<br>† d. 18. April 1849 im 75. Jahre. [Brüder 1792. 1797.]                                                                                                                                         | 2. Dec. 1794.         |
| 5, Mai        | Carl August Resch aus Eilenburg ward 1805 Advocat, 1807 zweiter Actuar im Amte Pirna, 1808 erster Actuar daselbst, später Justizcommissar zu Uhyst in der Oberlausitz, wo er starb. (Geissler Ellenb. Chron. p. 330.)                                                                                                                                                  | 16. Juli 1791.        |

-



| soll Pfarrel im Churkreise gewesen sein. [Vater 1754.]  Gabriel Wilhelm Teichler sus Kirchlayn ward 1803 Pfarrer zu Kobershayn, 1810 Pf. in Kayna bei Zeitz, † d. 30. Juni 1810. [Vater 1757. Bruder 1791.]  Garl Wilhelm Hempel aus Zwickau ward 1805 Advocat, auch Stadtschreiber in Zwickau, † den 15. Mai 1836.  13. October  Christian Friedrich Wendler aus Pforta ist seit 1816 Pfarrer in Hohburg bei Wurzen. [Brüder 1784. 1786. 1788. 1792.]  cod.  Leberecht Becker aus Pöplitz bei Gräfenhainchen war Amtsrentverwalter und Rentbeamter im Amte Sach- senburg mit Heldrungen.  Jehann Garl Gettlieb Jäger aus Werdau ward 1798 Collega IV. an der Stadtschule in Eilenburg, 1799 Mag. in Wittenberg, 1810 Conrector in Eilenburg, 1821 emeritus, privatisirite zuletzt in Dresden, starb den 2. Februar 1845. [Sohn 1812.]  16. Marz  Ohristian Gettlob Thermann aus Zörbig war Oeconom im Bernburgischen (in Bergfrieden), starb den 24. Mai 1823. [Brüder 1783. 1795.]  16. Marz  August Immanuel Lutheriz aus Wernsdorf ward Militär, † als Französischer Sergeant bei dem Isen- burgischen Regim. auf d. Insel Walcheren am Nervensieber.  Johann Friedrich Wilhelm Schlösser aus Köhra ward Maler und lebte als solcher in Zittau u. in verschie- denen Orten der Oberleusitz.  Ernst Samuel Zimmermann aus Frankenberg ward 1801 in Wittenberg Mag., 1817 Diacon in Pausa, resignirte 1822 und lebt seitdem als Privatgelehrter und Hausbesitzer in Dresden. [Bruder des Folg.]  Theodor Benjamin Ludwig Zimmermann aus Frankenberg studirte Theologie und wurde 1801 in Wittenberg Mag., lebte dann als Privatgelehrter anfangs in Lausigk, zog 1831 nach Frohburg, starb dort den 23. August 1836 im 59. Jahre. [Bruder des Vorigen.]                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                              | 35,                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| soll Pfarrer im Churkreise gewesen sein. [Vater 1754.] Gabriel Wilhelm Teichler sus Kirchhayn ward 1803 Pfarrer zu Kobershayn, 1810 Pf. in Kayna bei Zeitz, † d. 30. Juni 1810. [Vater 1757. Bruder 1791.]  Garl Wilhelm Hempel aus Zwickau ward 1805 Advocat, auch Stadtschreiber in Zwickau, † den 15. Mai 1836.  13. October  Christian Friedrich Wendler aus Pforta ist seit 1816 Pfarrer in Hohburg bei Wurzen. [Brüder 1794. 1796. 1798. 1792.]  eod.  Leberecht Becker aus Pöplitz bei Gräfenhainchen war Amtsrentverwalter und Rentbeamter im Amte Sach- senburg mit Heldrungen.  Johann Carl Gettlieb Jäger aus Werdau ward 1798 Collega IV. an der Stadtschule in Eilenburg, 1821 emeritus, privatisirte zuletzt in Dresden, starb den 2. Februar 1845. [Sohn 1812.]  1791.  (Michaelis waren 76 Alumnen.)  Christian Gettlob Thermann aus Zörbig war Oeconom im Bernburgischen (in Bergfrieden), starb den 24. Mai 1823. [Brüder 1783. 1795.]  16. Mars  August Immanuel Lutheriz aus Wermsdorf ward Militär, † als Französischer Sergeant bei dem Isen- burgischen Regim. auf d. Insel Walcheren am Nervenfieber.  eod.  Johann Friedrich Wilhelm Schlösser aus Köhra ward Maler und lebte als solcher in Zittau u. in verschie- denen Orten der Oberlausitz.  Ernst Samuel Zimmermann aus Frankenberg ward 1801 in Wittenberg Mag., 1817 Diacon in Pausa, resignirte 1822 und lebt soitdem als Privatgelehrter und Hausbesitzer in Dresden. [Bruder des Folg.]  Theodor Benjamin Ludwig Zimmermann aus Frankenberg studirte Theologie und wurde 1801 in Wittenberg Mag., lebte dann als Privatgelehrter anfangs in Lausigk, zog 1831 nach Frobburg, starb dort den 23. August 1836 in 59. Jahre. [Bruder des Vorigen.]  cod.  Gottlieb Benjamin Richter aus Wurzen war Gerichtsdirector und (seit 1802) Advocat, auch von 1818 bis 1830 Stadtrichter in Wurzen, † als emeritus den 13. August 1847 im 70. Jahre. (Vater 1754. Bruder | .tufnahme.      |                                                                                                                                                                              | Abgang.                  |
| vard 1803 Pfarrer zn Kobershayn, 1810 Pf. in Kayna bei Zeitz, † d. 30. Juni 1810. [Vater 1757. Bruder 1791.]  Garl Wilhelm Hempel aus Zwickau ward 1805 Advocat, auch Stadtschreiber in Zwickau, † den 15. Mai 1836.  Ghristian Friedrich Wendler aus Pforta ist seit 1816 Pfarrer in Hohburg bei Wurzen. [Brüder 1784. 1786. 1788. 1792.]  Leberecht Becker aus Pöplitz bei Gräfenhainchen war Amtsrentverwalter und Rentbeamter im Amte Sachsenburg mit Heldrungen.  Johann Carl Gottlieb Jäger aus Werdau ward 1798 Collega IV. an der Stadtschule in Eilenburg, 1799 Mag. in Wittenberg, 1810 Conrector in Eilenburg, 1821 emeritus, privstisirte zuletzt in Dresden, starb den 2. Februar 1845. [Sohn 1812.]  10. Mars ward Occonom im Bernburgischen (in Bergfrieden), starb den 24. Mai 1823. [Brüder 1783. 1795.]  August Immanuel Lutheriz aus Wernsdorf ward Militär, † als Französischer Sergeant bei dem Isenburgischen Regim. auf d. Insel Walcheren am Nervenfieber.  Johann Friedrich Wilhelm Schlösser aus Köhra ward Maler und lebte als solcher in Zittau u. in verschiedenen Orten der Oberlausin.  16. Mai Ernst Samuel Zimmermann aus Frankenberg ward 1801 in Wittenberg Mag., 1817 Discon in Pauss, resignirte 1822 und lebt seitdem als Privatgelehrter und Hausbesitzer in Dresden. [Bruder des Folg.]  Theodor Benjamin Ludwig Zimmermann aus Frankenberg studirte Theologie und wurde 1801 in Wittenberg Mag., 201 1831 nach Frobburg, starb dort den 23. August 1836 in 59. Jahre. [Bruder des Vorigen.]  cod. Gottlieb Benjamin Richter aus Wurzen war Gerichtsdirector und (seit 1802) Advocat, auch von 1818 bis 1830 Stadtrichter in Wurzen, † als emeritus den 13. August 1847 im 70. Jahre. (Vater 1754. Bruder                                                                                                                                                                                                 | 5, Mai          |                                                                                                                                                                              | 12. Febr. 1796.          |
| ward 1805 Advocat, auch Stadtschreiber in Zwickau, † den 15. Mai 1836.  Christian Friedrich Wendler aus Pforta ist seit 1816 Pfarrer in Hohburg bei Wurzen. [Brüder 1784, 1786, 1788, 1792.]  cod.  Leberecht Becker aus Pöplits bei Gräfenhainchen ward Antsreutverwalter und Rentbeamter im Amte Sachsenburg mit Heldrungen.  Jehann Carl Gettlieb Jäger aus Werdau ward 1798 Collega IV. an der Stadtschule in Eilenburg, 1799 Mag. in Wittenberg, 1810 Conrector in Eilenburg, 1821 emeritus, privatisirte zuletzt in Dresden, starb den 2. Februar 1845. [Sohn 1812.]  1791.  (Michaelis waren 76 Alumnen.)  Christian Gettlob Thermann aus Zörbig war Oeconom im Bernburgischen (in Bergfrieden), starb den 24. Mai 1823. [Brüder 1783, 1795.]  16. Mars  August Immanuel Lutheriz aus Wernsdorf ward Militär, † als Französischer Sergeant bei dem Isenburgischen Regim, auf d. Insel Walcheren am Nervenfieber.  Johann Friedrich Wilhelm Schlösser aus Köhra ward Maler und lehte als solcher in Zittau u. in verschiedenen Orten der Oberlausitz.  16. Mai  Ernst Samuel Zimmermann aus Frankenberg ward 1801 in Wittenberg Mag., 1817 Diacon in Pausa, resignirte 1822 und lebt seitdem als Privatgelehrter und Hausbesitzer in Dresden. [Bruder des Folg.]  cod.  Theodor Benjamin Ludwig Zimmermann aus Frankenberg studirte Theologie und wurde 1801 in Wittenberg Mag., lebte dann als Privatgelehrter anfangs in Lausigk, 20g 1831 nach Frohburg, starb dort den 23. August 1836 im 59. Jahre. [Bruder des Vorigen.]  cod.  Gottlieb Benjamin Richter aus Wurzen war Gerichtsdirector und (seit 1802) Advocat, auch von 1818 bis 1830 Stadtrichter in Wurzen, † als emeritus den 13. August 1847 im 70. Jahre. [Vater 1754. Bruder                                                                                                                                                                                                | 19 <b>. Mai</b> | ward 1803 Pfarrer zu Kobershayn, 1810 Pf. in Kayna bei                                                                                                                       | 6. Febr. 1796.           |
| ist seit 1816 Pfarrer in Hohburg bei Wurzen. [Brüder 1784, 1786, 1788, 1792.]  Loberecht Becker aus Pöplitz bei Gräfenhainchen war Amtsrentverwalter und Rentbeamter im Amte Sachsenburg mit Heldrungen.  Jehann Garl Gettlieb Jäger aus Werdau ward 1798 Collega IV. an der Stadtschule in Eilenburg, 1799 Mag. in Wittenberg, 1810 Conrector in Eilenburg, 1821 emeritus, privatisirte zuletzt in Dresden, starb den 2. Februar 1845. [Sohn 1812.]  Christian Gottlob Thermann aus Zörbig war Occonom im Bernburgischen (in Bergfrieden), starb den 24. Mai 1823. [Brüder 1783. 1795.]  August Immanuel Lutheriz aus Wermsdorf ward Militär, † als Französischer Sergeant bei dem Isenburgischen Regim. auf d. Insel Walcheren am Nervenfieber.  Johann Friedrich Wilhelm Schlösser aus Köhra ward Maler und lebte als solcher in Zittau u. in verschiedenen Orten der Oberlausitz.  Ernst Samuel Zimmermann aus Frankenberg ward 1801 in Wittenberg Mag., 1817 Diacon in Pausa, resignirte 1822 und lebt seitdem als Privatgelehrter und Hausbesitzer in Dresden. [Bruder des Folg.]  cod. Theodor Benjamin Ludwig Zimmermann aus Frankenberg studirte Theologie und wurde 1801 in Wittenberg Mag., lebte dann als Privatgelehrter anfangs in Lausigk, 20g 1831 nach Frohburg, starb dort den 23. August 1836 im 59. Jahre. [Bruder des Vorigen.]  cod. Gottlieb Benjamin Richter aus Wurzen war Gerichtsdirector und (seit 1802) Advocat, auch von 1818 bis 1830 Stadtrichter in Wurzen, † als emeritus den 13. August 1847 im 70. Jahre. [Vater 1754. Bruder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9, Juni         | ward 1805 Advocat, auch Stadtschreiber in Zwickau,                                                                                                                           | 14.Sept. 1795.           |
| war Amtsrentverwalter und Rentbeamter im Amte Sachsenburg mit Heldrungen.  Johann Garl Gettlieb Jäger aus Werdau ward 1798 Collega IV. an der Stadtschule in Eilenburg, 1799 Mag. in Wittenberg, 1810 Conrector in Eilenburg, 1821 emeritus, privatisirte zuletzt in Dresden, starb den 2. Februar 1845. [Sohn 1812.]  1791.  (Michaelis waren 76 Alumnen.)  Christian Gottlob Thermann aus Zörbig war Oeconom im Bernburgischen (in Bergfrieden), starb den 24. Mai 1823. [Brüder 1783. 1795.]  August Immanuel Lutheriz aus Wernsdorf ward Militär, † als Französischer Sergeant bei dem Isenburgischen Regim. auf d. Insel Walcheren am Nervenfieber.  Johann Friedrich Wilhelm Schlösser aus Köhra ward Maler und lebte als solcher in Zittau u. in verschiedenen Orten der Oberlausitz.  16. Mai  Ernst Samuel Zimmermann aus Frankenberg ward 1801 in Wittenberg Mag., 1817 Diacon in Pausa, resignirte 1822 und lebt seitdem als Privatgelehrter und Hausbesitzer in Dresden. [Bruder des Folg.]  Theodor Benjamin Ludwig Zimmermann aus Frankenberg studirte Theologie und wurde 1801 in Wittenberg Mag., lebte dann als Privatgelehrter anfangs in Lausigk, 20g 1831 nach Frobburg, starb dort den 23. August 1836 im 59. Jahre. [Bruder des Vorigen.]  Gottlieb Benjamin Richter aus Wurzen war Gerichtsdirector und (seit 1802) Advocat, auch von 1818 bis 1830 Stadtrichter in Wurzen, † als emeritus den 13. August 1847 im 70. Jahre. [Vater 1754. Bruder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13. October     | ist seit 1816 Pfarrer in Hohburg bei Wurzen. [Brüder                                                                                                                         | 14. Sept. 1796,          |
| ward 1798 Collega IV. an der Stadtschule in Eilenburg, 1799 Mag. in Wittenberg, 1810 Conrector in Eilenburg, 1821 emeritus, privatisirte zuletzt in Dresden, starb den 2. Februar 1845. [Sohn 1812.]  1791.  (Michaelis waren 76 Alumnen.)  Christian Gottlob Thermann aus Zörbig war Oeconom im Bernburgischen (in Bergfrieden), starb den 24. Mai 1823. [Brüder 1783. 1795.]  August Immanuel Lutheriz aus Wernsdorf ward Militär, † als Französischer Sergeant bei dem Isenburgischen Regim. auf d. Insel Walcheren am Nervenfieber.  eed.  Johann Friedrich Wilhelm Schlösser aus Köhra ward Maler und lebte als solcher in Zittau u. in verschiedenen Orten der Oberlausitz.  16. Mai  Ernst Samuel Zimmermann aus Frankenberg ward 1801 in Wittenberg Mag., 1817 Diacon in Pausa, resignirte 1822 und lebt seitdem als Privatgelehrter und Hausbesitzer in Dresden. [Bruder des Folg.]  Theodor Benjamin Ludwig Zimmermann aus Frankenberg studirte Theologie und wurde 1801 in Wittenberg Mag., lebte dann als Privatgelehrter anfangs in Lausigk, zog 1831 nach Frohburg, starb dort den 23. August 1836 im 59. Jahre. [Bruder des Vorigen.]  cod.  Gottlieb Benjamin Richter aus Wurzen war Gerichtsdirector und (seit 1802) Advocat, auch von 1818 bis 1830 Stadtrichter in Wurzen, † als emeritus den 13. August 1847 im 70. Jahre. [Vater 1754. Bruder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | eod.            | war Amtsrentverwalter und Rentbeamter im Amte Sach-                                                                                                                          | 25. Māra 1796.           |
| Christian Gottlob Thermann aus Zörbig war Occonom im Bernburgischen (in Bergfrieden), starb den 24. Mai 1823. [Brüder 1783. 1795.]  16. Marz  August Immanuel Lutheriz aus Wermsdorf ward Militär, † als Französischer Sergeant bei dem Isen- burgischen Regim. auf d. Insel Walcheren am Nervenfieber.  God.  Johann Friedrich Wilhelm Schlösser aus Köhra ward Maler und lebte als solcher in Zittau u. in verschie- denen Orten der Oberlausitz.  16. Mai  Ernst Samuel Zimmermann aus Frankenberg ward 1801 in Wittenberg Mag., 1817 Discon in Pausa, resignirte 1822 und lebt seitdem als Privatgelehrter und Hausbesitzer in Dresden. [Bruder des Folg.]  cod.  Theodor Benjamin Ludwig Zimmermann aus Frankenberg studirte Theologie und wurde 1801 in Wittenberg Mag., lebte dann als Privatgelehrter anfangs in Lausigk, 20g 1831 nach Frohburg, starb dort den 23. August 1836 im 59. Jahre. [Bruder des Vorigen.]  cod.  Gottlieb Benjamin Richter aus Wurzen war Gerichtsdirector und (seit 1802) Advocat, auch von 1818 bis 1830 Stadtrichter in Wurzen, † als emeritus den 13. August 1847 im 70. Jahre. [Vater 1754. Bruder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10. Novbr,      | ward 1798 Collega IV. an der Stadtschule in Eilenburg,<br>1799 Mag. in Wittenberg, 1810 Conrector in Eilenburg,<br>1821 emeritus, privatisirte zuletzt in Dresden, starb den | 14.Sept.1796.            |
| Christian Gottlob Thermann aus Zörbig war Occonom im Bernburgischen (in Bergfrieden), starb den 24. Mai 1823. [Brüder 1783. 1795.]  16. Marz  August Immanuel Lutheriz aus Wermsdorf ward Militär, † als Französischer Sergeant bei dem Isen- burgischen Regim. auf d. Insel Walcheren am Nervenfieber.  Johann Friedrich Wilhelm Schlösser aus Köhra ward Maler und lebte als solcher in Zittau u. in verschie- denen Orten der Oberlausitz.  16. Mai  Ernst Samuel Zimmermann aus Frankenberg ward 1801 in Wittenberg Mag., 1817 Diacon in Pausa, resignirte 1822 und lebt seitdem als Privatgelehrter und Hausbesitzer in Dresden. [Bruder des Folg.]  eod.  Theodor Benjamin Ludwig Zimmermann aus Frankenberg studirte Theologie und wurde 1801 in Wittenberg Mag., lebte dann als Privatgelehrter anfangs in Lausigk, 20g 1831 nach Frohburg, starb dort den 23. August 1836 im 59. Jahre. [Bruder des Vorigen.]  cod.  Gottlieb Benjamin Richter aus Wurzen war Gerichtsdirector und (seit 1802) Advocat, auch von 1818 bis 1830 Stadtrichter in Wurzen, † als emeritus den 13. August 1847 im 70. Jahre. [Vater 1754. Bruder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | 1791.                                                                                                                                                                        |                          |
| war Occonom im Bernburgischen (in Bergfrieden), starb den 24. Mai 1823. [Brüder 1783. 1795.]  16. Marz  August Immanuel Lutheriz aus Wernsdorf ward Militär, † als Französischer Sergeant bei dem Isenburgischen Regim. auf d. Insel Walcheren am Nervenfieber.  Johann Friedrich Wilhelm Schlösser aus Köhra ward Maler und lebte als solcher in Zittau u. in verschiedenen Orten der Oberlausitz.  16. Mai  Ernst Samuel Zimmermann aus Frankenberg ward 1801 in Wittenberg Mag., 1817 Diacon in Pausa, resignirte 1822 und lebt seitdem als Privatgelehrter und Hausbesitzer in Dresden. [Bruder des Folg.]  eod.  Theodor Benjamin Ludwig Zimmermann aus Frankenberg studirte Theologie und wurde 1801 in Wittenberg Mag., lebte dann als Privatgelehrter anfangs in Lausigk, 20g 1831 nach Frohburg, starb dort den 23. August 1836 im 59. Jahre. [Bruder des Vorigen.]  cod.  Gottlieb Benjamin Richter aus Wurzen war Gerichtsdirector und (seit 1802) Advocat, auch von 1818 bis 1830 Stadtrichter in Wurzen, † als emeritus den 13. August 1847 im 70. Jahre. [Vater 1754. Bruder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | (Michaelis waren 76 Alumnen.)                                                                                                                                                |                          |
| ward Militär, † als Französischer Sergeant bei dem Isenburgischen Regim. auf d. Insel Walcheren am Nervenfieber.  Johann Friedrich Wilhelm Schlösser aus Köhra ward Maler und lebte als solcher in Zittau u. in verschiedenen Orten der Oberlausitz.  16. Mai  Ernst Samuel Zimmermann aus Frankenberg ward 1801 in Wittenberg Mag., 1817 Diacon in Pausa, resignirte 1822 und lebt seitdem als Privatgelehrter und Hausbesitzer in Dresden. [Bruder des Folg.]  eod.  Theodor Benjamin Ludwig Zimmermann aus Frankenberg studirte Theologie und wurde 1801 in Wittenberg Mag., lebte dann als Privatgelehrter anfangs in Lausigk, 20g 1831 nach Frohburg, starb dort den 23. August 1836 im 59. Jahre. [Bruder des Vorigen.]  eod.  Gottlieb Benjamin Richter aus Wurzen war Gerichtsdirector und (seit 1802) Advocat, auch von 1818 bis 1830 Stadtrichter in Wurzen, † als emeritus den 13. August 1847 im 70. Jahre. [Vater 1754. Bruder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 36. Januar      | war Oeconom im Bernburgischen (in Bergfrieden), starb                                                                                                                        | 10. Aug. 1794.           |
| ward Maler und lebte als solcher in Zittau u. in verschiedenen Orten der Oberlausitz.  16. Mai  Ernst Samuel Zimmermann aus Frankenberg ward 1801 in Wittenberg Mag., 1817 Diacon in Pausa, resignirte 1822 und lebt seitdem als Privatgelehrter und Hausbesitzer in Dresden. [Bruder des Folg.]  cod.  Theodor Benjamin Ludwig Zimmermann aus Frankenberg studirte Theologie und wurde 1801 in Wittenberg Mag., lebte dann als Privatgelehrter anfangs in Lausigk, 20g 1831 nach Frohburg, starb dort den 23. August 1836 im 59. Jahre. [Bruder des Vorigen.]  cod.  Gottlieb Benjamin Richter aus Wurzen war Gerichtsdirector und (seit 1802) Advocat, auch von 1818 bis 1830 Stadtrichter in Wurzen, † als emeritus den 13. August 1847 im 70. Jahre. [Vater 1754. Bruder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16. Mars        | ward Militär, † als Französischer Sergeant bei dem Isen-                                                                                                                     | 27. Febr. 1796.          |
| ward 1801 in Wittenberg Mag., 1817 Diacon in Pausa, resignirte 1822 und lebt seitdem als Privatgelehrter und Hausbesitzer in Dresden. [Bruder des Folg.]  cod.  Theodor Benjamin Ludwig Zimmermann aus Frankenberg studirte Theologie und wurde 1801 in Wittenberg Mag., lebte dann als Privatgelehrter anfangs in Lausigk, zog 1831 nach Frohburg, starb dort den 23. August 1836 im 59. Jahre. [Bruder des Vorigen.]  cod.  Gottlieb Benjamin Richter aus Wurzen war Gerichtsdirector und (seit 1802) Advocat, auch von 1818 bis 1830 Stadtrichter in Wurzen, † als emeritus den 13. August 1847 im 70. Jahre. [Vater 1754. Bruder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | eod.            | ward Maler und lebte als solcher in Zittau u. in verschie-                                                                                                                   | 16, Oct. 1795,           |
| studirte Theologie und wurde 1801 in Wittenberg Mag., lebte dann als Privatgelehrter anfangs in Lausigk, 20g 1831 nach Frohburg, starb dort den 23. August 1836 im 59. Jahre. [Bruder des Vorigen.]  cod.  Gottlieb Benjamin Richter aus Wurzen war Gerichtsdirector und (seit 1802) Advocat, auch von 1818 bis 1830 Stadtrichter in Wurzen, † als emeritus den 13. August 1847 im 70. Jahre. [Vater 1754. Bruder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16. <b>Mai</b>  | ward 1801 in Wittenberg Mag., 1817 Diacon in Pausa, resignirte 1822 und lebt seitdem als Privatgelehrter und                                                                 | 19 <b>, Apri</b> l 1797. |
| war Gerichtsdirector und (seit 1802) Advocat, auch von<br>1818 bis 1830 Stadtrichter in Wurzen, † als emeritus<br>den 13. August 1847 im 70. Jahre. [Vater 1754. Bruder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | eod,            | studirte Theologie und wurde 1801 in Wittenberg Mag.,<br>lebte dann als Privatgelehrter anfangs in Lausigk, zog<br>1831 nach Frohburg, starb dort den 23. August 1836 im     | eod.                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | cod.            | war Gerichtsdirector und (seit 1802) Advocat, auch von<br>1818 bis 1830 Stadtrichter in Wurzen, † als emeritus<br>den 13. August 1847 im 70. Jahre. [Vater 1754. Bruder      | 14. Māra 1797.           |

#### 1791, 1792,

| 990            | 1791, 1792,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aufnahme.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Abgang.         |
| 18, <b>Mai</b> | Carl Heinrich Traugott Dietrich aus Spansberg war zuletzt seit 1810 Pf. substit., seit 1814 wirkl. Pf. zu Boragk bei Mühlberg, † d. 28. Januar 1835 im 57. Jahre. (Sachs. KGal. VII. p. 151, N. Nekrol. d. D. 1835 II. p. 1220 u. p. 1293.) [Vater 1757. Brüder 1792. 1798.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14. Sept. 1796. |
| 8. Juni        | Carl Heinrich Gottlob Teichler aus Kirchhayn<br>reis'te d. 17. Decbr. 1792 wegen Krankheit nach Hause und<br>starb bei seinen Eltern 1794. [Vater 1757. Bruder 1790.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| 31. August     | Johann Wilhelm Leenhardt aus Böhlitz bei Wurzen<br>wurde Soldat, † als Nachbar in Böhlitz d. 24. December<br>1813 alt 37 Jahre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7. Sept. 1795.  |
| 7. Septbr.     | Carl Heinrich Siegismund Kermess aus Kössern<br>war seit 1810 Pf. in Markwerben (Eph. Weissenfels), starb<br>den 1. August 1846 im 69. Jahre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14. Sept. 1796. |
| 28. Septhr.    | Gottlob Leberecht Schulze aus Hirschfeld bei Zwickau ward 1800 Lehrer an der Rathsfreischule in Leipzig, 1804 Tertius am Lyceo zu Schneeberg, 1809 Pf. zu Polenz, 1823 Kirchen- u. Schulrath bei der Oberamtsregierung zu Budissin, 1830 Dr. theol. in Leipzig, 1832 Geheimer Kirchen- u. Schulrath im königl. Ministerio des Cultus u. öffentlichen Unterrichts in Dresden, 1844 Ritter des königl. Sächs. CVO., trat mit Ende März 1847 wegen Kränklichkeit von diesem Amte ab und privatisirt in Dresden. (Conversations-Lex. der Gegenwart IV. 1. 965 f., Hergangs pådagog. Real-Encyclopädie II. p. 650—657, Stichart Werd. Chros. p. 253 f.) [Bruder 1794.] | 1. Sept. 1796.  |
| 10, October    | Johann Franz Ludwig Haugk aus Borna<br>ward 1805 Advocat, auch Stadtrichter in Borna und Mit-<br>besitzer der Rittergüter Kleinhermsdorf bei Lucca im<br>Altenburgischen und Bubendorf, † zu Kleinhermsdorf den<br>26. Juni 1819 im 42. Lebensjahre. [Bruder 1788.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18, März 1796,  |
| 19. October    | Johann Wilhelm Spitzner aus Blankenhayn bei Zwickau<br>† als Wittenb. Studios theol. bei s. Eltern d. 2. August 1799.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15. Aug. 1796.  |
|                | 1792.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
|                | (Michaelis waren 75 Alumnen.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| 14. Märs       | Wathanael Ernst Aug. Baumgarten-Grusius a. Kleinzschocher ward 1801 Advocat und war zuletzt seit 1821 gräflich Stolberg-Rosslaischer Regierungsrath und Justizcanzleidirector, vorsitzender Rath im Consistorium, Lehns- und Gemeinschaftsrath zu Rossla, privatisirte nach seiner Emeritirung in Jena, † den 24. Februar 1844.  (ConversLex. d. Gegenw. I. 387, N. Nekr. d. D. 1844 II, p. 984.)  [Vater 1764. Brüder 1794. 1798. 1801.]                                                                                                                                                                                                                         | 14. Märs 1797,  |
| eod,           | August Friedrich Arnold aus Leisnig ward 1806 Advocat, auch Gerichtsdirector und General- Accisinspector in Leisnig, † den 28. März 1834 im 55. J. (N. Leisn. Chron. p. 433, N. Nekr. d. D. 1834 l. p. 280.) [Bruder 1786.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14.Sept.1797.   |

|             | 1792.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 339             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Abgang.         |
| 21, Märs    | Salomon Friedrich Christian Scyffart aus Wurzen<br>war Advocat, Gerichtsdirector und Steuerprocurator in<br>Lommatzsch, † den 26. März 1840.                                                                                                                                                                                                              | 9, März 1796,   |
| eod.        | Gettlieb Ehrenfried Wichmann aus Frauenpriessnitz<br>ward 1808 zweiter Diacon zu Mittweida, 1812 Pfarrer in<br>Neukirchen bei Chemnitz, † d. 3. October 1825 im 45. J.<br>(Kretzschmar Nachr. von Mittweida p. 1344.)                                                                                                                                     | 13, März 1798,  |
| 18. April   | Johann Carl Friedrich Schwietzer aus Böhlen bei Grimms<br>studirte Theologie, ging nachher von der wissenschaft-<br>lichen Laufbahn ab, war seit 1806 einige Zeit Gastwirth<br>in Eilenburg und ist später verschollen.                                                                                                                                   | 18, Aug. 1797,  |
| eod.        | Joseph Friedrich Wilhelm Senft von Pilsach aus Dresden,<br>Sohn des Hof- u. Justizraths Carl Bodo Wilh. S. v. P.,<br>erhielt in Baiern eine Anstellung im Civildienst, privati-<br>sirte später in Wien.                                                                                                                                                  | 5. Febr. 1796.  |
| 1. Mai      | Friedrich August Gotthelf Dietrich aus Spansberg<br>ist Landgerichtssecretär in Torgau. [Vater 1757. Brüder<br>1791. 1798.]                                                                                                                                                                                                                               | 14. Sept, 1797. |
| 9. Juni     | Friedrich Gustav Benjamin Danckwardt aus Liebenwerda<br>ward Militär u. war einige Zeit Offizier in kaiserl. Oester-<br>reichischen Diensten, † 1843 als Conducteur im königl.<br>Preuss. 31. Regierungsbezirk Arnsberg.                                                                                                                                  | 5. Oct. 1794.   |
| 13, Juni    | Garl Gotthelf Heinrich Spengler aus Fremdiswalde<br>ward Occonom, † den 31. März 1844. [Bruder 1789.]                                                                                                                                                                                                                                                     | 22. Aug. 1797.  |
| 1. August   | Johann Gottlieb Wolf aus Prettin<br>ward 1807 in Dresden als Advoc. immatric. [Bruder 1794.]                                                                                                                                                                                                                                                              | 30. Aug. 1797.  |
| 15, August  | Garl Leberecht Crusius aus Kohren<br>studirte Theologie, ward später Militär in Preuss. Diensten<br>u. ist als Adjutant bei dem Schlesischen Fusilier-Bataillon<br>in der Schlacht bei Lützen im Mai 1813 geblieben. [Brü-<br>der 1790. 1797.]                                                                                                            | 25. April 1796. |
| 12. Septbr. | Carl Samuel Heimpehl aus Pratau bei Wittenberg<br>ward 1799 Mag. in Wittenberg, im November 1805 Feld-<br>prediger bei dem chursächs. Reichscontingent, starb den<br>10. September 1806 als Feldprediger bei dem Dragoner-<br>regiment Prinz Johann in dem Hause seiner Eltern zu Pratau.                                                                 | 29, Jan. 1796,  |
| 25. Septbr. | Friedrich August Baumgarten aus Malakka, Sohn Christian Gottfried Baumgartens, welcher damals Secretär des Gouverneurs von Malakka war, und dessen Schicksale die oben unter dem 14. März 1764 erwähnte Biographie seines Bruders Gottl. Aug. Crusius erzählt, ward 1804 Pfarrer in Kriegstädt und Klein-Lauchstädt, starb den 4. Juli 1812 34 Jahre alt. | 20, Mai 1797,   |
| 26. Septhe. | Adolph Gottfried Heinrich Heintze aus Annaburg<br>ward den 9. August 1811 Regimentsquartiermeister bei d.<br>königl. Sächs. Infanterie-Regimente Prinz Maximilian und<br>Lieutenant, ging 1815 ab u. practizirt seitdem als Rechts-<br>anwalt und Notar in Torgau.                                                                                        | 26. Jan. 1798.  |

ARAK

<del>2900</del>

| ~ | $\mathbf{r}$ | _ | 1 | $\boldsymbol{Z}$ |
|---|--------------|---|---|------------------|
| , |              |   | C | ē                |
|   |              |   |   |                  |

| 5          | Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Abyang.         |
|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ζ <u>.</u> | 28. Septbr. | Christoph Gotthelf Am-Ende aus Wittenberg<br>ward 1800 in Wittenberg Mag., 1814 Diacon in Clöden.<br>[Bruder 1794.]                                                                                                                                                                                              | 10, April 1795. |
|            | 15. October | Carl Gottlob Deutrich aus Bedra,<br>geb. d. 13. Juli 1778, † als Gerichtsactuar in Zschopau (wo s.<br>Vat. seit 1788 Pf. war) den 5. Septbr. 1807. [Bruder 1795.]                                                                                                                                                | 14. Aug. 1797.  |
|            | 21, Novbr.  | Carl Christlieb Wendler aus Pforta<br>war zuletzt seit 1823 Pfarrer in Klein-Waltersdorf (Insp.<br>Freiberg), † den 13. März 1849 im 70. Jahre.<br>[Brüder 1784, 1786, 1788, 1790.]                                                                                                                              | 14.Sept.178.    |
|            |             | 1793.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
|            |             | (Michaelis waren 72 Alumnen.)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
|            | 20. Februar | Christian Heinrich Seyfert aus Müglenz<br>wendete sich zum Forstwesen und war noch vor einiger<br>Zeit Oberförster in Glücksburg bei Seyda und Redacteur<br>des Liebenwerder Kreisblatts.                                                                                                                        | 4. Oct. 1797,   |
|            | eod.        | Christian Gottlieb Schmidt aus Müglenz<br>war zuletzt seit dem 16. October 1826 Chausseegelder-<br>einnehmer in Grüllenburg bei Tharsndt, wurde 1837 wegen<br>Augenschwäche pensionirt, privatisirt seitdem in Dresden.<br>[Vater 1762.]                                                                         | eod.            |
|            | 27. Mārs    | Georg Friedrich Reinhard aus Merseburg<br>war Advocat in Merseburg, † den 30. April 1811.<br>[Vater 1764.]                                                                                                                                                                                                       | 14.Sept.1799.   |
|            | 10, April   | Paul Gottlob Günz aus Waldheim<br>ward Oeconom, † in Priester (im Amte Eilenburg) den<br>19. Aug. 1806 im 28. Jahre (vom Blitz getroffen).                                                                                                                                                                       | 25. März 1796.  |
|            | eod.        | Friedrich Traugott Richter aus Wurzen<br>ward 1807 erster evangelischer Prediger an der Neu-<br>städter Dreifaltigkeitskirche zu Thorn und † als (design.)<br>Superintendent und Senior daselbst am Nervenfieber den<br>26. Juni 1814 im 34. Jahre. [Vater 1754. Bruder 1791.]                                   | 19, Febr. 1799. |
|            | eod.        | Carl Gottfried Reichard aus Grimma<br>studirte in Leipzig Medicin, machte dann mehrere Reisen<br>und wurde hierauf in Wien Buchhändler, starb als k. k.<br>privileg. Buchdrucker und Buchhändler und Mitglied des<br>äusseren Raths der königl. Freistadt Güns in Ungarn den<br>17. Mai 1844 im 65. Lebensjahre. | 13, März 1798.  |
|            | eod.        | Johann Daniel Büchner aus Eilenburg<br>ward 1807 Advocat und 1809 Steuerprocurator im Leipz.<br>Kreise zu Eilenburg, später Justizrath und Steuerprocu-<br>rator in Torgau, privatisirt jetzt in Leipzig.                                                                                                        | 8, Oct. 1798.   |
|            | 24. April   | Moritz Friedrich Wilhelm Schlesier aus Liebertwolkwitz<br>ward 1805 Advocat, 1809 Registrator, dann Secretär bei<br>der Commission für Straf- und Versorgungsanstalten (im<br>Ministerio des Innern) in Dresden, 1849 emeritus, priva-<br>tisirt in Dresden.                                                     | 13, Fehr, 1798. |



Anfnahme. Abgang. Georg August Ludwig von Helbig aus Drosden (oder aus 3. Mai 25. Aug. 1794. Wolfshayn). S. Mai Christian Gottfried Quellmalz aus Burkartshain 14. Sept. 1798. † als Leipziger Student der Theol. bei seinen Eltern den 1. März 1800 im 21. Jahre. (Sachs. K.-Gal. IX. 112.) [Vater 1749.] Daniel Christian Gotthelf Oertel aus Mahlitzschkendorf 22. Mai 5. März 1798. ward 1804 Rector substitut. zu Schlieben, 1805 Mag. in Wittenberg, 1809 wirklicher Rector zu Schlieben, starb d. 7. Septbr. 1814 als designirter Pfarrer zu Eutsch. [Bruder 1796.] 7. Mai 1796. 29. Mai Friedrich Christian Redlich aus Oschatz ward 1808 Advocat und war zuletzt Secretär im General-Kriegscollegium zu Dresden, † den 6. März 1833. (N. Nekr. d. D. 1833 I. p. 150.) [Brüder 1800. 1807.] 14. Märs 1799. 12. Juni Gotthilf Ernst Opitz aus Magdeborn studirte einige Zeit Theologie in Leipzig, ging von dort in Oesterreichische Militär-Dienste, starb in Folge einer Erkältung in einem Lazareth (wahrscheinlich in Ulm). [Bruder 1801.] Friedrich Gottlob Eckard aus Planitz bei Zwickau 4. Märs 1799. 17. Juli ist selt 1807 Advocat, auch Gerichtsdirector in Rochlitz. 23. Jali Carl Friedrich Adolph Franck aus Dresden 2. April 1798. ward 1810 als Advocat in Dresden immatriculirt, war Actuar in Borna, in Moritzburg, im Erbamte zu Grimma, zuletzt seit 1825 Amtsactuar in Dresden, † d. 4. Nov. 1848. 15, Aug. 1797. 15. Septbr. Johann Wilhelm Siebdrat aus Leipzig ist als Militär den 21. Juni 1801 in Ollmütz gestorben. Gotthold Wilhelm Schletter aus Leisnig 13, Dec. 1796. 4. Decbr. war Postmeister und Kaufmann in Leisnig, † d. 12. Mai 1841. [Vater 1759. Bruder 1788.] 1794. (Michaelis waren 73 Alumnen.) Samuel Traugott Grumbach aus Cronspitz, 19, Dec. 1794, 5. Februar Sohn des dortigen Oberförsters, musste die Schule wegen Krankheit wieder vorlassen und wurde später Jäger. 19. Mars 1799. Christian Friedrich Lange aus Döbeln 19. März ward 1802 in Leipzig Mag., 1805 Pfarrer zu Limbach Value 1002 in Leapzig mag., 1003 that of Landon bei Oschatz, 1817 au der Kreuzkirche zu Dresden fünster Discon, 1821 vierter, 1824 dritter, 1847 zweiter Discon und Freitagsprediger, † den 30. Juli 1849 im 71. Jahre. (Eck Leipz. gel. Tag. 1802 p. 12, Illgen hist. coll. phil. p. IV. p. 24 ar. 426.) [Bruder 1801.] Ernst Friedrich August Clausnitzer aus Pretzsch ward 1804 in Wittenberg Mag., 1810 Pastor substit. zu Pretzsch (Insp. Wittenberg), 1811 Diacon deselbst, ist 26. Mārs 23. Nov. 1798. seit 1817 Oberpfarrer in Pretzsch (jetzt Eph. Kemberg). [Vater 1758. Bruder 1788.]

Aufnahme. **Erast Friedrich Wolf aus Prottin** 5. Sept. 179). 2. April ward 1815 Diacon in Zahna bei Wittenberg, 1825 Pf. zu Falkenberg und Dahlenberg, † d. 8. Nov. 1835 im (N. Nekr. d. D. 1835 II. p. 1279.) [Bruder 1792.] Christian Gottlieb Hochmuth aus Kirchberg 14. Oct. 1799. 30. April war 26 Jahre lang Gymnasiallehrer in Cleve (mit dem Titel Rector), wurde auf seinen Antrag wegen Kränklichkeit um Östern 1843 mit Pension in Ruhestand versetzt. (Museum der Rhein.-Westphil. Schulm, 1845 III. 3 p. 443.) 14. Sept. 1799. Friedrich Wilhelm Opitz aus Cröbern eod. ward Baccalaureus medic. und 1802 Mag. in Leipzig, wo er starb den 28. Juli 1804. (Eck Lps. gel. Tag. 1803 p. 14 ff.) [Vater 1755.] Ferdinand Friedrich Opitz aus Dewitz bei Leipzig end eod. war Advocat und Stadtrichter in Eilenburg bis 1823, wo er, weil er sich mit der Preuss. Verfassung nicht befreunden konnte, s. Amt niederzulegen genöthigt wurde (wie er selbst in der Leipz. Zeitung v. 1823 Nr. 100 p. 1230 seinen Freunden bekannt macht), und privatisirt seitdem in Eilenburg, [Bruder 1798.] Christian Friedrich Steiger aus Windehausen bei Nordhausen 14, Febr. 1799. eod. ist seit d. 21. April 1807 Pfarrer zu Windehausen in der Grafschaft Stolberg-Stolberg, stiftete 1830 die Thüringsche Gartenbau-Gesellschaft und 1838 den landwirthschaftlich. Verein in der goldenen Aue und beschäftigt sich viel mit Obstbaumzucht. [Bruder 1797.] 15, Mai Franz Ernst Christian Bicolai aus Calau 17.Sept.1799. ist Advocat und Gerichtsdirector (war früher auch Accisinspector) in Wermsdorf. [Sohn 1836.] 4. Jan. 1797. 26. Mai Friedrich Wilhelm Zeidler aus Colditz erlernte in Dresden die Apothekerkunst, war dann in verschiedenen Orten des In- und Auslandes (z. B. in Danzig und Moskau) Provisor, kauste sich 1839 nach seiner Rückkehr ins Vaterland in das Hospital zu Hubertusburg ein, wo er noch lebt. 28, Mai Christian Gottlob Am-Ende aus Wittenberg 12. Mai 1809. ward 1802 in Wittenberg Mag., 1806 funter Lehrer am Gymnas. zu Wittenberg, † als zweiter Lehrer an der Communalknabenschule in Wittenberg den 7. September 1834 im 54. Jahre. (Spitzner Gesch. d. Gymnas, zu Witt. p. 178, N. Nekrol, d. D. 1834 H. p. 1243.) [Bruder 1792.] 9. Juli Heinrich August Lebrecht Wiedemann aus Gatzen bei Pegau 31. März 1900. war (noch 1846) Pfarrer in Padligar bei Züllichau in der Neumark. 17. Juli Gustav Samuel Theoder Baumgarten-Grusius ans Dresden 6. Sept. 1798.

ward 1802 in Leipzig Mag. und Privatdocent bei der Universität, 1803 daselbst Dr. jur., 1804 Advocat in Merseburg, 1811 Bürgermeister daselbst, kam 1814 nach Leipzig zurück und ward Assessor im Schöppenstahl zu

#### 1794. 1795.

Abgang. Leipzig, 1825 Supernumerar-Appellationsrath in Dreeden, 1828 wirklicher Appellationsrath, im April 1835 Oberappellationsrath, 1841 Ritter des k. S. CVOrdens, im Juni 1845 Vice-Präsident des Oberappellationsgerichts und Director des Criminalsenats in Dresden. (Eck Lps. gel, Tag. 1802 p., 12 f. u. p. 55, 1803 p. 65 f., Conversationslexicon der Gegenwart I. 386 f.)

[Vater 1764. Brüder 1792, 1798, 1801.] Meritz Adelph Maximilian Gerstenberger ans Zöbigker 12. Sept. 1799. 17. Septhr. ist Bürger und Tischlermeister in Grimma. [Bruder 1794.] Carl August Schulze aus Hirschfeld bei Kirchberg cod. 14, Sept. 1799, ward 1811 in Wittenberg Mag., dann Lehrer der Mathematik und Physik in Berlin (nannte sich gewöhnlich Dr. Schulze-Montanus), † d. 21. Juli 1822.

(Ergänzungsbl. z. Lpz. Literatzt. 1823 Nr. 42 p. 330, Meusels gel. T. B. XX. u. vorz. Stichart Werd. Chr. p. 252 f.) [Bruder 1791.] Gotthold Siegismund Leyser aus Jessen 9. Sept. 1799. 5. Novbr. ward 1808 kreishauptmannschaftlicher Secretär im Meissner Kreise, 1809 Finanzsecretär in Dresden, † 1818. [Brüder 1784. 1787.] Friedrich Carl Maximilian Wiessner aus Annaburg 10, Decbr. eod. war zuletzt kön, Preuss, Justizcommissar in Lichtenburg, + den 21. Mai 1828. (Maass Denkmal d. Witt. Mus. I. 99, N. Nekr. d. D. 1828 II. p. 940.) [Bruder 1799.] George August Ferdinand Gerstenberger aus Cospuden bei 31. Decbr. 12. April 1800. Sohn des Advocaten u. Gerichtsdirectors Samuel Traug. G., ward 1804 in Leipzig Mag., Catechet zu St. Petri, starb als (designirter) Sonnabendsprediger zu St. Nicolai in Leipzig d. 2. März 1813 im 32. Jahre, (Eck Lpz. gel. Tag. 1804 p. 10 f., lilgen hist. coll. phil. part. IV. p. 27 nr. 448, Ermel A. u. N. v. Gr. p. 85.) [Bruder 1794.] 1795. (Michaelis waren 78 Alumnen und 2 Extraneer.) Christian August Gottfried Emmerling aus Sausedlitz ward 1805 in Leipzig Mag., 1810 Sonnabendsprediger zu 28. Mai 1800. 15. April St. Thoma in Leipzig, 1811 Pf. Subst. zu Probstheyda u. 1814 wirkl, Pf. deselbst, † d. 22. Jan. 1827 im 45. Jahre.
(N. Nekrol, d. D. 1827 l. p. 98 f., Eck Lps. gel. Tag. 1806 p. 5 f., lilgen hist. coll. phil. part. IV. p. 26 nr. 438.) 29. April Christian August Heinrich Köpping aus Kiebitz starb in der Schule d. 13. Sept. 1797. [Brüder 1800. 1803.] Johann Christian Friedrich Müller aus Aurich (oder Bützow 3. Mai 1900. cod. im Mecklenburgschen) studirte in Wittenberg Theologie und ging darauf in sein Vaterland zurtick. (Maase Denkm. d. Witt. Mus. I, 107.)

Aufnahme. Abgang. **Wilhelm Christian Stemmler a**us Nisska bei Cossdorf 5. Mai 14. April 1900, ward 1805 in Wittenberg Mag., 1810 Pfarrer zu Rietdorf, 1815 Pf. zu Rotta, 1824 Pf. zu Gröden (Insp. Elsterwerda). (Maass Denkm. d. Witt. Musen I, 89.) Christian Heinrich Neudeck aus Baiersdorf bei Zwickau, 3. Märs 1901. 6. Mai Sohn des dortigen Schulmeisters, ward 1806 Collaborator an der Landesschule zu Pforta, resignirte in dems. Jahre (s. Pfortner Album p. 557), ward 1812 k. Sächs. Feldprediger bei der Brigade v. Gablenz und soll in einem Lazareth gestorben sein. Friedrich Erdmann Sieber aus Dippoldiswalde 7. Mai 22. April 1801. ging als Führer eines jungen Grafen nach Liefland und ist jetzt kaiserl. Russischer Schulinspector und Kreislehrer zu Goldingen in Curland u. Inhaber mehrerer Russ. Orden. 13. Mai Christian Carl Thermann aus Zörbig 16. März 1901. ward 1805 in Wittenberg Mag., ist seit vielen Jahren Vorsteher einer schola collecta in Scheibenberg im Erzgeb. (S. Kirch.-Gal. XII, 41.) [Brüder 1783. 1791.] 29, Mai Carl Nathanael Hertel aus Leisnig eod. ward 1812 Rector subst. zu Königstein, 1818 wirkl. Rect. der Stadtschule zu Königstein, † d. 18. Sept. 1831 im 50. J. (N. Nekr. d. D. 1831 II. p. 1219.) [Sohne 1843. 1845.] 8. Juni Carl Heinrich von Elterlein aus Rittersgrün b. Schwarzenberg 22. Aug. 1799. studirte in Wittenberg die Rechte und ward daselbst 1802 Mag., 1806 Besitzer des Ritterguts Drehbach, lebte später als Privatmann in Raschau, wo er starb. [Sohn 1820.] Christian Gottlob Atenstadt aus Oschatz, 17. Juni 31. März 1800. geboren den 13. Febr. 1782, Sohn des dort. Bürgermeisters und Apothekers, ward d. 28. Mai 1805 Advocat. d. 27. Febr. 1808 Accisinspector zu Mügeln und Mutzschen, d. 1. Juni e. a. Stadtschreiber, 1834 Stadtrichter in Oschatz, ist seit d. 1. Octbr. 1839 Kreisamtmann in Meissen, seit d. 7. Juni 1816 Ritter, seit d. 20. Octbr. 1849 Comthur des k. S. CVO., auf dem Landtage 1831 Vorsitzender der allgemeinen Städte und Mitglied der Referenten-Deputation für die Verfassungs-Urkunde, und auf den Landtagen 1833 und 1836 Abgeordneter und Mitglied der ersten Deputation für Verlassung und Gesetzgebung. 23. Juni Johann Friedrich Lampert aus London 5. Aug. 1797. starb als Doct. medic. in Gothenburg. 19, August Carl Traugott Günther Röller aus Schönfels 13. Nov. 1798. ward Kaufmann und übernahm 1809 die Spitzenhandlung seines Stiefvaters Friese zu Obercrinitz. [Bruder des Folg.] eod. Gottfried Günther Röller aus Schönfels 12. Aug. 1801. ward 1808 in Wittenberg Mag., 1818 Oberlehrer an dem evangelischen Gymnasium zu Glogau in Schlesien, hat jetzt das Prädicat Königl, Professor. [Bruder d. Vorherg.] Johann Friedrich Mulertt aus Finsterwalde 9. Septhr. 16, Aug. 1901. ward 1811 Pastor substitut, in Wormlage in der Niederlausitz, soll sein Amt wieder aufgegeben haben.

(Maass Denkm. Wittenb, Musen IL 61.)

#### 1795. 1796.

Aufnuhme. Abaanu. Friedrich Wilhelm Gottfried Deutrich aus Bedra. 18. Septhr. 26. Mars 1801. geb. d. 19. Decbr. 1781, ging als Hauslehrer nach Liefland, ward später Russischer Collegiensecretär u. Oberlehrer am Gymnasium zu Riga, † zu Petersburg 1825. [Bruder 1792.] Johann Carl Friedrich Parcy aus Pöplitz, 24. Septhr. 15. Mai 1800. Sohn des dort. Amtmanns, + als Candidatus Rev. Min. Georg Augustin Gottwald Weidlich aus Rochlitz 19. October 4. Mai 1798. studirte die Rechte und soll später von der wissenschaftlichen Laufbahn abgegangen sein. (Ist wahrsch. der von Maass Denkm. Wittenb. Mus. I. 87 erwähnte.) 1796. (Michaelis waren 79 Alumnen und 4 Extraneer.) 24. Februar Johann Gottlieb Schone aus Cröllwitz bei Merseburg 24. Dec. 1798. starb als Gutsbesitzer. Richter und Gemeinde-Vorstand in Kreypau bei Merseburg. Carl Friedrich Scheuchler aus Dresden 1. April 27. Mai 1900. ward 1810 Advocat, 1809 Bergamtsassessor zu Schneeberg, dann Bergmeister zu Freiberg, 1823 Bergcommissionsrath, 1825 Geheimer Finanzrath zu Dresden, 1838 Ritter des königl. Sächs. CVO., 1840 Ritter des herzogl. Sächs. Ernest. Hausordens, im Juni 1841 pensionirt, privatisirt in Dresden. 5. April Carl Christian Gottlob Segnitz aus Grimma 1. April 1800, ward 1806 Bergschreiber in Johanngeorgenstadt, 1807 Bergschreiber in Freiberg, im December 1828 Oberbergamtsverwalter und Bergcommissionsrath, 1838 Bergrath, im Juni 1846 auf sein Ansuchen pensionirt, privatisirt in Dresden. (Haym. Dresd. Schriftst. p. 160 erwähnt eine Schrift von ihm.) [Vater 1771. Bruder des Folgenden.] eod. Johann August Segnitz aus Grimma eod. ward 1809 Oberrechnungs-Secretär und zugleich Secretär bei der Landescommissions-Canzlei, dann Oberrechnungs-Inspector und Kriegskammer-Rath, 1818 zugleich königl. Commissar bei der Landescommission, auch Assessor der Kriegsverwaltungs-Kammer, zuletzt 1832 Geh. Kriegsrath im Kriegsministerium zu Dresden, starb den 5. Mai 1840. [Vater 1771. Bruder des Vorigen.] Gettleb August Mangelsderf aus Leipzig privatisirt auf s. Weinberge bei Dresden. [Bruder 1800.] eod. 30. Aug. 1800. Carl Friedrich Christoph Rollain aus Wermsdorf 6. April 24. April 1798. ist seit 1812 königl. Sächs. Förster im Forstbezirk Wermsdorf im Forsthause zu Collm bei Oschatz. 7. April Georg Louis Anders (Andersce) aus Bitterfeld 7. April 1802. ward 1810 in Dresden als Advocat immatriculirt, starb als Justizcommissar in Düben d. 22. Aug. 1842 im 60. J. (N. Nekrol, d. D. 1842 II, p. 1099.)

| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Abgang.          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 27. April   | Johann Gottheif Klausch aus Nexdorf bei Herzberg<br>ward 1808 Pf. in Gorden, 1819 Pf. in Hohenleipisch (Eph.<br>Liebenwerda), † den 6. September 1840 im 60. Jahre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4. Mars 1802.    |
| 19, Mai .   | Johann Gottleb Meritz Oertel aus Mahlitzschkendorf<br>ward 1810 Vice-Actuar im Amte Schweinitz und starb<br>als Actuar nach wenigen Jahren.<br>(Maass Denkm. Wittenb. Mus. I. 111.) [Bruder 1793.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | eod.             |
| હવર્ષ.      | Adolph Heinrich Füllkruss aus Grimma<br>ward 1806 Prediger im Zuchthause zu Waldheim, 1816<br>Pf. zu Rosswein, ist seit 1831 Pf. zu Naundorf b. Oschatz.<br>[Vater 1754. Bruder 1789.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | · 29, Nov. 1800. |
| 25. Mai     | Heinrich Christian Roch aus Zschopau<br>ward 1817 Pfarrer zu Nauenhayn, 1822 Pf. zu Lastau,<br>1829 Protodiacon zu Lausigk, † als designirter Oberpf.<br>daselbst den 16. December 1836 im 55. Jahre.<br>(Simon kurze Nachr. von Zschopau p. 214, Sachs, KirchGal.<br>X. 204.) [Bruder 1789.]                                                                                                                                                                                                                | 6. April 1902.   |
| 15, Juni    | Christian Friedrich Richter aus Calbitz bei Oschatz<br>+ als Cand, theolog, in Calbitz d, 29, April 1824 im 42. J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21, Mai 1802.    |
| 10. August  | Johann Carl Friedrich Kaupisch aus Colditz<br>ward 1806 Advocat, auch Generalaccis-Inspector in<br>Grimma, † den 22. Mai 1820 im 39. Jahre. [Brüder 1798.<br>1798. 1803. 1804. 1815.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4, April 1900.   |
| 7, Septbr.  | Hanns Carl Dippoldt aus Grimma ward 1806 in Jens Dr. philosoph., 1808 Privatdocent an der Universität Leipzig, 1810 Professor der Geschichte an dem Athenaeum in Danzig, † den 30. September 1811 alt 29 Jahre. (Auf ihn erschien Memoria viri excell. J. C. Dippold — Athenaei Gedanensis civibus commeadata a Professoribus. Gedani 1812 4. 38 S.)                                                                                                                                                         | 26. Mārz 1801.   |
| 13. Septbr. | Christian Friedrich Schmidt aus Werdau<br>ist Hauptcassen-Assistent an d. Waisenhause in Halle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13. Sept. 1902.  |
| eod.        | Christian Adolph Deutrich aus Leipzig ward 1805 Dr. jur. zu Leipzig und Advocat, 1810 Mit- glied des Leipziger Rathes, 1823 Assessor des veremigten Polizeiamtes und Criminalrichter, 1831 Bürgermeister, auch Landtagsabgeordneter und 1833, 1836 u. 1839 Vice- Präsident der ersten hohen Kammer, 1825 Ritter des königl. Sächs. Civilverdienstordens, † zu Leipzig an seinem Ge- burtstage den 23. December 1839 alt 56 Jahre. (Eck Leipz. gel. Tag. 1965 p. 39 L. N. Nekrol. d. D. 1839 II. p. 991—993.) | 15. Oct. 1799.   |
| 20. Septbr. | Georg August Seyffert aus Neustädtel<br>ward 1815 Pf. in Knippelsdorf, 1824 Archidiacon zu St.<br>Andreae in Eisleben, privatisirt jetzt als emerit. in Eisleben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.Sept.1801.    |
| eod.        | Ghristian August Crusius aus Deutzen<br>erlernte die Handlung u. war zuletzt fast 30 Jahre Buch-<br>halter im königl. Blaufarbenlager bei Vetter u. Comp. in<br>Leipzig, † den 28. September 1846 alt 64 Jahre.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14. Juli 1902.   |
| 3, October  | Carl Fürchtegott Zehme aus Kreypau<br>ward 1809 Diacon subst. zu Lützen, † daselbst d. 5. Aug.<br>1813 im 29. Lebensjahre. [Brüder 1798. 1800. 1803.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30, Sept. 1801.  |

4719

|                     | 1 (9 (.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 847                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Aufnahme.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Abgang.                  |
|                     | 1797.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
|                     | (Michaelis waren 72 Alumnen und 4 Extraneer.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| 4. April            | Garl Gottlieb Heinsius aus Schildau, Sohn des Accis-Inspectors und dortigen Stadtschreibers, ging nach seines Vaters Tode († 1805) von der wisseu- schaftlichen Laufbahn ab, war während des Kriegs Lie- ferungs-Commissar, zuletzt Ziegelscheunen-Aufseher zu Torgau, wo er starb.                                                                  | 15. Oct. 1802,           |
| eod.                | Friedrich Wilhelm Caulwell aus Trebsen<br>† als Cand. theolog. u. Lehrer bei dem Fabrikherrn Hoyer<br>in Limbach bei Chemnitz den 16. Februar 1809.                                                                                                                                                                                                  | 28. Dec. 1802.           |
| 26, April           | Heinrich Christian August Beliger aus Oschatz<br>ward 1807 Advocat, auch Generalaecis-Inspector in<br>Oschatz, starb den 11. Mai 1809 im 27. Jahre.                                                                                                                                                                                                  | 25. März 1802.           |
| eod                 | Carl Fürchtegett Riedel aus Balgstädt<br>ward den 8. Februar 1807 Pfarrer in Naunhof mit Klinge,<br>† d. 11. Mai 1839 alt 55 Jahre u. 8 Tage.<br>(N. Nekr. d. D. 1839 II. p. 1149.) [Bruder 1798. Sohn 1823.]                                                                                                                                        | 14. <b>Sept.</b> 1901,   |
| eod.                | Leberecht Friedrich Crusius aus Kohren<br>studirte Theologie, ward 1809 in Wittenberg Mag., war<br>einige Zeit Hauslehrer, wendete sich später der Musik zu<br>und erlangte Ruf als Flötenspieler, † in Dresden um 1820.<br>(Maass Denkm.d. Wittenb. Mus. II. 58.) [Brüder 1790. 1792.]                                                              | 13. April 190 <b>3</b> . |
| eod.                | Garl Friedrich Grosse aus Tuttendorf<br>ward 1813 Diacon in Brehna, ist seit 1826 Pf. in Gross-<br>osterhausen (Eph. Querfurth). [Vater 1765.]                                                                                                                                                                                                       | 12. April 1801,          |
| 17. Mai             | Carl Friedrich Walther aus Förder-Gersdorf<br>ward 1814 Pf. zu Altjessnitz (Insp. Bitterfeld), 1842 emer.                                                                                                                                                                                                                                            | 29. Oct. 1802.           |
| 14. Juni            | Johann Friedrich Wilhelm Steiger aus Windehausen<br>ist seit 1809 Pf. in Schlotheim im Schwarzburg-Rudol-<br>städtischen (gab ein B. Gedichte heraus in Weissensee bei<br>Hässler). [Bruder 1794.]                                                                                                                                                   |                          |
| 13, <b>Sept</b> hr. | Carl Ladwig von Bose aus Frankleben<br>ward Militär.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26, Oct. 1798.           |
| 11. Septbr,         | August Knell aus Eilenburg wurde nach seinen Universitätsstudien Fourier bei der königl. Sächs. Garde zu Dresden, dann 1811 Steuer-Ein- nehmer zu Reichenbach im Voigtlande, nahm 1813 wieder Kriegsdienste als Landwehr-Lieutenant, wurde nach Be- endigung des Krieges königl. Preuss. Ober-Grenz-Contro- leur, † als emeritus zu Schkeuditz 1833. | 10, Mai 1901,            |
| 11. October         | Christian Friedrich Otto aus Leisnig<br>ward 1812 Collaborator an der Landesschule zu Meissen,<br>1818 Pfarrer zu Lastau, 1822 Pf. zu Görnitz, 1836 Pf.<br>zu Röcknitz und Böhlitz, † d. 20. April 1840 im 56 Jahre.<br>(Neue Leisniger Chronik p. 474.)<br>[Bruder 1805. Söhne 1835 u. 1837.]                                                       | 16. März 1803.           |

| 9 940       | 1 1 0 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Abgang.                |
| •           | 1798.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
|             | (Michaelis waren 73 Alumnen und 6 Extraneer.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
| 28. Februar | Ehregott Ludwig Uhlig aus Leisnig (Wermsdorf) ward 1811 in Wittenberg Mag., 1814 Pf. zu Wohlsborn (Insp. Eckartsberga), 1819 Pf. zu Gutmannshausen bei Weimar, 1827 Pf. zu Hardisleben (Insp. Buttstädt).                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16. Märs 1903.         |
| 16, April   | Carl Christian Gottlieb Viebig aus Eilenburg<br>soll nach Amerika gegangen sein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29. Jan. 1800,         |
| 18. April   | Ferdinand Leberecht Zehme aus Kreypau<br>ward 1806 in Leipzig Mag., 1809 Pf. zu Priestäblich, ist<br>seit 1814 Pf. zu Grossstädteln.<br>(Eck Leipz. gel. Tag. 1806 p. 15 f.)<br>[Brüder 1796. 1800. 1803. Sohn 1830.]                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12. Sept. 1803.        |
| eod.        | Christian Gottlieb Kirchhof aus Leipzig<br>studirte die Rechte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6. Nov. 1798.          |
| 1. Mal      | Detlev Carl Wilhelm Baumgarten-Crusius aus Dresden ward 1810 Conrector an der Domschule zu Merseburg, 1817 Conrector an der Kreuzschule, im Januar 1833 Rector u. erster Professor an d. königl. Landesschule zu Meissen, 1843 Dr. theol. u. Ritter des königl. Sächs. CVO., Ehrenmitglied der Jen. Lat. Gesellschaft, † den 12. Mai 1845. (Conversations-Lex. d. Gegenw. I. 384 ff., N. Nekrol. d. D. 1845 i. 434—436, Progr. der Landesschule zu Meissen v. J. 1845.) [Vater 1764. Brüder 1792. 1794. 1801.] | 22. Jan. 1803.         |
| eod.        | Gustav Riedel aus Balgstädt<br>erlernte die Apothekerkunst und ist Besitzer der Apotheke<br>zu Kronenberg bei Elberfeld. [Bruder 1797.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2, Sept. 1799.         |
| 9, Mai      | Gottlob August Leberecht Tranzschel aus Wessmar<br>+ als Student in Leipzig den 1. Februar 1805.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15, <b>Mä</b> rz 1903. |
| eod.        | Johann Carl Gottfried Hennig aus Kleinzschocher<br>+ als Bürger und Kaufmann in Leipzig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12. Mai 1900.          |
| 12. Mai     | Heinrich Reinhard aus Dresden ward 1806 Advocat in Dresden, auch Generalaccis-In- spector zu Rabenau und Tharand, 1822 Assessor bei dem Stadtgerichte zu Dresden, † den 15. August 1833. (N. Nekrol. d. D. 1833 II. 951.) [Bruder 1799.]                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14. Sept. 1962.        |
| 15, Mai     | Gottfried August Karthauss aus Leipzig † als Schüler bei den Seinigen zu Leipzig den 20. Juni 1800 an den Masern. (Eine milde Stiftung sichert sein Andenken in der Schule, die ihm jährlich an seinem Todestage beim Abendgebete eine Todtenfeier hält. Siehe Weicherts Jahresbericht der hiesigen Landesschule v. 1840 p. VIII. u. Ackermanns milde Stiftung. p. 310.) [Vater 1765.]                                                                                                                         |                        |
| eod.        | Christian Adolph Wendler aus Leipzig ward in Leipzig 1804 Mag., 1805 Dr. med. u. Docent bei der Universität, später Professor med. extraord., ist seit 1828 Professor ord. der Staatsarzneikunde, auch königl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14.Sept,1801,          |

| Aufnahme.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Abgang.         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                  | Bezirks- u. Gerichtsarzt für das Kreisamt zu Leipzig, Arzt<br>am Johannis-Hospital, Lehrer an der Klinik, Mitglied der<br>Deutschen und naturforschenden Gesellschaft zu Leipzig.<br>(Eck Lpz. gel. Tag. 1805 p. 10 f. u. p. 109 f.)<br>[Vater 1747. Sohn 1825.]                                                                                                                                 |                 |
| 16. <b>Mai</b>   | Johann Adolph Opitz aus Dewitz<br>wendete sich zur Oeconomie und war längere Zeit fürstl.<br>Waldenburgischer Oeconomie-Inspector zu Hartenstein,<br>ist seit 1845 Oeconomie-Insp. auf dem Schmiedelschen<br>Gute in Hermsdorf bei Dresden. [Bruder 1794. Sohn 1839.]                                                                                                                            | 17. Sept, 1803. |
| eod.             | Johann Rudolph Kunath aus Wittenberg<br>† als Studiosus juris in Wittenb. d. 5. Dec. 1806 im 23. J.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14. Sept. 1802, |
| 13. Jani         | Johann Carl Wilhelm Dietrich aus Boragk<br>† als Criminal-Actuar in Sangerhausen. [Vater 1757,<br>Brüder 1791 u. 1792.]                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15, Oct. 1803,  |
| 20. Juni<br>-    | Adolph Constantin Engel aus Borna<br>wurde 1808 Advocat, auch Gerichtsdirector in Borna,<br>† den 1. October 1846 im 62. Jahre. [Sohn 1837.]                                                                                                                                                                                                                                                     | 18, Märe 1903,  |
| 6. Septbr.       | Johann Carl Riethe aus Wittenberg studirte zwei Jahre in Wittenberg Medicin, ging dann mit dem Professor Matthaei nach Moskau auf die Universität, studirte daselbst noch zwei Jahre auf Kosten der Krone, promovirte, diente 6 Jahre bei einem Russischen Uhlanen- Regimente als Regimentsarzt, ward dann Gouvernements- Arzt in Krementschuck am Don. (Mass Denkmal d. Wittenb. Musen II. 13.) | 2. Mai 1900,    |
| 13, Septhr.      | Johann Wilhelm Ferdinand Kaupisch aus Colditz<br>war königl. Preuss. Amtsrath u. Rentamtmann in Weissen-<br>fels u. Ritter des rothen Adler-Ordens, lebt jetzt als Eme-<br>ritus in Sangerhausen. [5 Brüder s. oben zu 1796.]                                                                                                                                                                    | 6. April 1803.  |
| eod.             | Johann Ernst Gustav Kaupisch aus Colditz<br>ward 1812 in Wittenberg Mag., 1818 Prediger am Zucht-<br>und Arbeitshause zu Zwickau, 1823 Prediger u. Director<br>an der Waisenanstalt zu Bräunsdorf, 1838 Pf. in Rausslitz,<br>ist seit 1844 Pf. in Zschaitz. [Bruder des Vorigen.]                                                                                                                | 3. Aug. 1804.   |
| 21. October      | Jacob Ludwig Hennig aus Beucha<br>ward Occonom und ist seit 1833 Amtsverwalter in Grimma<br>und besorgt die Speisung der Alumnen der Landesschule.<br>[Söhne 1829. 1833.]                                                                                                                                                                                                                        | 26, Oct. 1799,  |
| 15. <b>Nov</b> . | Traugott Leberecht Helmricht aus Dobrilugk ward 1810 Rector und Adjunctus ministerii zu Dobrilugk, 1817 Oberpfarrer in Finsterwalde. (Maass Denkmal d. W. Mus. II. 43.) [Bruder des Folgend.]                                                                                                                                                                                                    | 14. Sept, 1902, |
| eod,             | Heinrich Färchtegott Helmricht aus Dobrilugk. [Bruder des Vorhergehenden.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14.Sept. 1803.  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ý               |

<del>(28</del>

<del>~~63</del>

| ).  | Aufnahme.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Abgang.         |
|-----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| , - | -                     | 1799.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
|     |                       | (Michaella waten 69 Alumnen und 5 Extraneer.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
|     | 13, Februar           | Christian Carl Ehregott Leuschner aus Collmen<br>war früher Gymnasiallehrer, lebt jetzt als Pfarrer in Roga<br>bei Friedland in MecklenbStrelitz. [Pflegebruder der 1814<br>und 1831 aufgenommenen.]                                                                                                                                               | 14.Sept.1901.   |
|     | 3, Ap <del>ri</del> l | Ernst Heinrich Schmorl aus Oschatz<br>ist Advocat und Gerichtsdirector, auch Vorstand des<br>Sparkassen-Vereins in Oschatz.                                                                                                                                                                                                                        | 19. Sept. 1904. |
|     | 20, April             | Jehann Gettlob Eissner-aus Belzig ward 1810 Advocat und war zuletzt seit 1828 Bürger- meister in Wittenberg. Als Deputirter der Stadt Witten- berg zum Landtage nach Merseburg berufen, nahm er dort Schaden an einem Fusse und starb in Folge davon nach zwei Monaten zu Wittenb. d. 30. Dec. 1829 im 44. J. (Neuer Nekrolog d. D. 1829 II. 981.) | 16, April 1803, |
|     | 22. April             | Carl Heinrich Hering aus Freiberg<br>ward 1807 in Wittenberg Mag., 1808 Hospitalprediger zu<br>Pirna u. Schlossprediger zu Zehista, 1816 Diacon an der<br>Pfarrkirche zu Pirna, 1832 Archidiacon, starb den 30. Juli<br>1836 alt 50 Jahre. [2 Brüder 1802.]                                                                                        | 6. Aug. 1804.   |
|     | 24, April             | Garl Christian August Böse aus Schmiedeberg<br>ist Kreissecretär in Liebenwerda,<br>(Maass Denkmal d. Wittenb, Musea II, 74.) [Bruder 1804.]                                                                                                                                                                                                       | 14, Sept. 1504. |
|     | 29. April             | Jehann Immanuel Heinrich Anschütz aus Luckau<br>ward Schauspieler zuerst 1807 in Bamberg, dann in<br>Königsberg und Danzig, ist seit 1821 Mitglied, jetzt<br>Regisseur des Hofburgtheaters in Wien.<br>(Allgem. Theater-Lexicon von R. Blum etc. I. 112, Brockhaus.<br>Convers-Lex. B. I. p. 371 9. Aufl.)                                         | eod,            |
|     | 1, Nai                | Moritz Anton Friedrich Wiessner aus Annaburg<br>war Director einer concess. Erziehungsanstalt für Kin-<br>der höherer Stände in Dresden, † im Aug. 1830 alt 44. J.<br>(Maass Denkmal d. Wittenb. Mus. II. 81, N. Nekrol. d. D. 1830<br>il. p. 974.) [Bruder 1794.]                                                                                 | 12, Sept. 1904, |
|     | · cod.                | Joseph Wilhelm Typke aus Dobrilugk<br>ward 1811 Pf. zu Zagelsdorf (Insp. Dahme), später Pre-<br>diger in Berlin.                                                                                                                                                                                                                                   | 16. Sept. 1803. |
|     | 23. Mai               | Johann Gotthelf Riedel aus Gross-Sermuth bei Colditz<br>ward 1811 Dr. medic. zu Wittenberg, practizirte als Arzt<br>zu Penig, † dort den 11. December 1813 im 28. Jahre.                                                                                                                                                                           | 2, April 1805,  |
| )   | 5, Juli               | Paul Reinhard aus Dresden ward 1806 Vice-Actuar bei dem Procuraturjustizamte Meissen, 1812 Advocat, 1814 zugleich Procuraturrentbe- amter, 1827 Landrentmeister in Dresden, 1828 Kreisamt- mann zu Meissen mit dem Character eines Kammercom- missionsrathes, † den 4. März 1839.  (N. Natrol d. B. 1839 I. 1888 (J. [Bruder, 1798])               | 14, Sept, 1902. |
| 6   |                       | (N. Nekrol. d. D. 1839 I. 268 f.) [Bruder 1798.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4761            |



# 1799. 1800.

|                    | 20000 20000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aufnahme.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Abgang.         |
| 21, August         | Carl Friedrich August Lange aus Luckau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 29. Aug. 1800,  |
| 26. Septbr.        | Georg Adolph Gottlob Heinse aus Bockelwitz bei Leisnig<br>ist seit 1815 Pf. in Weberstädt (Insp. Langensalza). [Bru-<br>der des Folgenden u. des 1806 erwähnten.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 27. Juli 1803.  |
| eod.               | Ernst Friedrich Wilhelm Heinse aus Bockelwitz<br>ward 1819 Pf. in Stadt-Wehlen, 1827 Pf. in Rausslitz,<br>† den 24. Januar 1838 im 51. Jahre.<br>(N. Nekrol. d. D. 1838 II. 1081.) [Bruder des Vorigen.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14. Sept, 1805, |
| 23. October        | Christoph Anton Ferdinand Freiherr v. Carlowitz aus Gross- hartmannsdorf bei Freiberg war herzogl. SachsCoburg-Gothaischer Staatsminister u. wirklich. Geh. Rath, Ritter des königl. Preuss. rothen Adler- ordens erster Classe, Grosskreuz des königl. Portugies. Christus-, des königl. Belgischen Löwen-, des grossher- zogl. Sächs. weissen Falken-, des herzogl. Sächs. Ernesti- nischen Hausordens, Comthur des königl. Sächs. CVO., † zu Gotha den 21. Januar 1840. (Ersch u. Gruber allgem. Encyclop. Th. XXII. p. 9, N. Nekrol. d. D. 1840 L 113-117.) | 30. Sept. 1801. |
| 4. Decbs.          | Carl Gottlieb Witzschel aus Chemnitz<br>ward 1810 in Wittenberg Mag., 1820 Adjunct an der<br>Landesschule zu Grimma, 1823 vierter Professor, 1828<br>dritter, 1831 zweiter Professor, seit d. 24. Septbr. 1842<br>emeritus, privatisirt in Grimma.<br>(Lorenz series praeceptt. III. Mold. p. 20.)                                                                                                                                                                                                                                                              | 14. Sept, 1803. |
|                    | 1800.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
|                    | (Michaelis waren 60 Alumnen und 5 Extraneer.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| 21. April          | Eduard Stephani aus Beucha<br>ward 1808 in Leipzig Mag. und 1810 Vesperprediger zu<br>St. Petri in Leipzig, ist seit 1811 Pfarrer zu Beucha.<br>[2 Söhne 1831.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15. April 1805, |
| 21. Mai            | Erast Adolph Starcke aus Naundorf ward 1808 in Leipzig Mag., 1812 Pfarrer in Ogerose (Ogrosen) im Calauer Kreise in der Niederlausitz, 1817 Pfarrer zu Medingen, † d. 22. Septbr. 1821 im 36. Jahre. [Vater 1772. Brüder 1803. 1803. 1807.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9. Sept. 1805,  |
| 5, Juni            | Erast Vertraugett Zehme aus Kreypau<br>ward 1811 in Wittenberg Mag., 1812 vierter Lehrer an<br>der Armen – und Bürgerschule in Bautzen, ist seit 1820<br>Oberlehrer an der Waisen – und Schulanstalt und am<br>Schullehrer-Seminar zu Bunzlau in Schlesien.<br>[Brüder 1796, 1798, 1803.]                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8, April 1806.  |
| 9. Juni            | Carl Ferdinand Schlockwerder aus Wittenberg<br>ward 1813 Advocat, starb als Justizamts-Actuar in Grä-<br>fenhainchen d. 22. Januar 1820.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18. Oct, 1903,  |
| 11, Jeni<br>-<br>) | Friedrich Leopold Hallbauer aus Rochlitz<br>ertrank mit dem Alumnus Mendte den 26. Juni 1804<br>während des Spaziergehens des Cötus beim Baden in der<br>Mulde. [Bruder 1805.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| •                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4221            |

<del>- CG</del>

| ,          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aufnahme.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Abgang.         |
| 18, Juni   | Carl Friedrich Ginther aus Leipzig<br>ward 1808 Dr. jur. in Leipzig u. Advocat, dann Oberhof-<br>gerichts- u. Consistorial-Advocat in Leipzig, 1825 ordentl.<br>Mitglied der Spruchfacultät, 1826 academischer Lehrer,                                                                                                                                | 29, Dec. 1902.  |
|            | d. 1. Juli 1829 Ordinarius der Juristenfacultät, erster<br>Professor der Rechte und erster Rath im Oberhofgerichte,<br>Domherr in Merseburg, 1830—1831 Vorsteher der Re-                                                                                                                                                                              |                 |
|            | präsentanten der Leipziger Bürgerschaft, 1831 Ritter des k. S. CVOrdens, 1835 u. 1845 Rector der Universität, auf mehrern Landtagen Deputirter der Universität in der ersten hohen Kammer der S. Ständeversammlung und in der Zwischenzeit mehrmals Mitglied des Staatsgerichtshofs,                                                                  |                 |
|            | im Septbr. 1836 Comthur des grossherzogl. S. Weimarischen Falkenordens, im Octbr 1845 Prälat des Hochstifts Merseburg, d. 1. Juli 1846 Präsident des an diesem eröffneten k. S. Spruchcollegiums zu Leipzig und Präses der königl. Prüfungscommission für Juristen, ist Mitglied mehrerer gelehrten Gesellschaften.                                   |                 |
| 3. Juli    | (Conversations-Lex. der Gegenw. II. 588 f.) [Vater 1771.] Wilhelm Ferdinand Mangelsdorf aus Leipzig starb als Privatgelehrter. [Bruder 1796.]                                                                                                                                                                                                         | 31, März 1804.  |
| 30. Juli   | Christian Traugott Redlich aus Oschatz<br>ward 1810 in Dresden als Advocat immatriculirt, practi-<br>zirte zu Eilenburg, ward dort 1815 Stadtschreiber, später<br>Criminalrichter bei dem königl. Inquisitoriat, ist jetzt<br>Staatsanwalt zu Torgau. [Brüder 1793, 1807.]                                                                            | 15, April 1905, |
| 1. October | Garl Friedrich Köpping aus Kiebitz bei Mügeln<br>ward 1818 Diacon in Mügeln, † dort d. 16. Novbr. 1833.<br>(N. Nekr. d. D. 1833 II. 962.) [Brüder 1795. 1803.]                                                                                                                                                                                        | 14, Sept, 1805. |
| 3. Novbr.  | Alexander August von Einsiedel aus Priessnitz ward Oberhofgerichtsrath zu Leipzig und Stift-Merse- burgischer Regierungsrath, 1811 Amtshauptmann u. 1815 Kreishauptmann im Leipziger Kreise, seit d. 1. Mai 1835 (bei der Auflösung der Kreishauptmannschaften) in Ruhe- stand mit Pension versetzt privatisirt auf seinem Gute Priessnitz bei Borna. | 30, April 1801. |
| 12, Novbr. | Johann Christian Oelssner aus Merseburg<br>ward Vice-Director am Seminar zu Weissenfels, 1819<br>Director und Oberlehrer an Dr. Luthers Armenfreischule<br>in Eisleben, † 1833. (Er gab Gedichte heraus in Neustadt<br>a. d. O. 1812 und 1815.)<br>(Berger Merkwürdigkeiten in Eisleben p. 220.)                                                      | 14, Juni 1806.  |
| & Decbr.   | Carl Friedrich Adolph Böhme aus Naundorf bei Freiberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11. April 1803. |
|            | 1801.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -               |
|            | (Michaelis waren 58 Alumnen und 1 Extraneer.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| 4. Mārs    | Gustav Friedrich Opitz aus Magdeborn<br>ging von der Universität Leipzig, wo er einige Zeit<br>studirte, 1809 unter die Sächsischen Husaren und ist dann<br>verschollen; nach einer Nachricht blieb er 1809 in einem<br>Gefecht bei Königstein gegen die Schwarzen. [Bruder 1793.]                                                                    | 5, Febr. 1807.  |
| 9          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4779            |

—<del>•~~</del>

| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Abgang.         | 2 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|
| 29, April   | Carl Gottlob Friedrich Schulze aus Annaburg<br>ward den 24. Januar 1812 in Wittenberg Doct. medic. u.<br>pract. Arzt in Grimma, † am Nervenfieber d. 9. Januar<br>1814 im 27. Jahre,<br>(Lorenz series praeceptt. Ill. Mold. p. 47 extr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16. April 1806. | ` |
| 6, Mai      | Heinrich August Hennig aus Wittenberg<br>trat 1809 als Freiwilliger in das Schill'sche Freicorps,<br>nahm an den Freiheitskriegen Theil, starb in Batavia<br>nach einer 13jährigen Dienstzeit bei der Holländischen<br>Regierung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19. April 1805. |   |
| 2. Jani     | Ludwig Friedrich Otto Baumgarten-Orusius aus Merseburg ward in Leipzig 1808 Mag., 1809 Privatdocent bei der Universität zu Leipzig, 1810 Baccal. theol., 1812 Prof. theol. extraord. zu Jena, 1817 Dr. theol. u. Prof. ordin. theol. daselbst, 1818 grossherzogl. Sachs. Weimar. Kirchenrath u. ausserordent!, Beisitzer des acad. Senats und der theol. Facultät, 1828 herzogl. Sachsen-Altenburg. Geheimer Kirchenrath, 1834 Ritter des Ordens vom weissen Falken und 1837 des herzogl. SachsErnestinischen Hausordens, 1838 Primarius und Senior der theol. Facultät, auch erster Director des theol. Seminars, Assessor bei der mineralog. Gesellschaft in Jena, Mitglied der Latein. Gesellschaft daselbst, der Gesellschaft zur Vertheidigung des Christenthums im Haag und der historisch-theol. Gesellschaft zu Leipzig, † in Jena den 31. Mai 1843.  (Conversations-Lexikon der Gegenwart 1. 386, N. Nekrol. d. D. 1843 I. 515-534, Eichstädts Orstio L. F. O. Baumgartenii-Crusii memoriae dicata. Jena 1843, 4.)  [Vater 1764. Brüder 1792. 1794. 1798.] | 8. April 1805.  |   |
| 3. Jeni     | (Eduard) Nathanael Reiz sus Etzdorf bei Nossen ist Dr. jur., Regierungs-Adv. u. Gerichtsdirector in Greiz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14. Sept. 1804, |   |
| 7. Juli     | Christian Gottlob Heinrich Lange aus Döbeln<br>ward 1812 in Wittenberg Mag., 1814 Pfarrer in Mock-<br>ritz bei Döbeln, † dort d. 26. Juli 1843 56 J. 3 Mon. alt.<br>(N. Nekr. d. D. 1843 II, 1238.) [Bruder 1794.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20. März 1807.  |   |
| 21. Juli    | Wilhelm Gotthelf Boeberdt aus Pretzsch<br>lebte 1846 als pensionirter königl. Land- u. Stadtgerichts-<br>Director in Kirchhayn in der Niederlausitz.<br>(Maass Denkmal der Witt. Mus. II. 120.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4. Nov. 1802,   |   |
| 16. October | Ernst Gottlieb Hasse aus Bockwitz ward 1810 Diacon, 1816 Pastor in Bockwitz (Insp. Elsterwerda), † d. 17. Decbr. 1843 im 58. Jahre. (N. Nekrol. d. D. 1843 II. 1263.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28. März 1806.  |   |
| 28. October | Johann August Mettin aus Trebnitz<br>ward 1812 Lehrer an der Schule zu Pegau, 1820 Diacon<br>zu Laucha, 1830 Pfarrer zu Plennschütz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14, Aug. 1806.  |   |
| 18. Novbe.  | Carl Heinrich Mendte aus Merseburg<br>ertrank den 26. Juni 1804 beim Baden in der Mulde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | • |

4900

-C-C-653

Aufnahme.

Abgany.

#### 1802.

(Michaelis waren 59 Alumnen und 1 Extraneer.)

10. Mars

August Heinrich Müller aus Leipzig
ward 1810 Advocat und practizirte zuerst in Brandis,
ist seit 1821 Advocat und Gerichtsdirector in Grimma.
[Bruder 1803.]

**27. Märs** 1806.

24, Mars

August Friedrich Leberecht Kummer aus Grimms ging nach Leipzig, um die Rechte zu studiren, bald darauf auf die Militäracademie nach Dresden, ward d. 24. Aug. 1813 Souslieutenant bei dem 2. Linien-Regimente Prinz Maximilian, erhielt im Februar 1820 die erbetene Entlassung aus den Kriegsdiensten mit Beilegung des Premierlieutenants-Characters, privatisirte dann längere Zeit in Dresden und beschäftigte sich mit mathemat, Studien, lebt jetzt in Grossenhain und ertheilt Unterricht in der Mathematik.

8. Sept. 1907.

21. April

Cottlob Adolph Kummer aus Ortrand,

17. Nov. 1806.

Sohn des Regimentsarzts Theodor Gotthelf K., der damals in Radeberg stand, studirte in Leipzig Medicin und Naturwissenschaften, ging 1811 als Hauslehrer zu dem Banquier Dumerc nach Paris, erhielt dann das Französische Bürgerrecht, schloss sich dort im Jahre 1816 als Naturforscher der Expedition an, welche Frankreich auf die Westküste Afrika's schickte, um von den ihm durch die Pariser Verträge von 1814 und 1815 von den Engländern wieder zurückgegebenen Niederlassungen Besitz zu nehmen, und hatte mit einigen Andern den besondern Auftrag auf dem Cap Verd oder in dessen Nähe einen Platz für eine Colonie aussindig zu machen. Er schiffte am 17. Juni 1816 auf der Fregatte Medusa ab, und als diese am 2. Juli strandete, rettete er sich mit andern auf einer Schaluppe, trennte sich nach seiner glücklichen Landung auf der Afrikanischen Küste von den übrigen, fand in dem Zelte eines Maurischen Häuptlings freundliche Aufnahme und wurde von den Mauren nach 16tägigem Aufenthalte bei ihnen in der Wüste Sahara am 22. Juli nach Saint-Louis gebracht, wo auch die übrigen Schiffbrüchigen sich gesammelt hatten. Dort wurde er mit dem Major Peddy bekannt, welcher eine Englische Expedition zur Erforschung des Innern von Afrika anführte, betheiligte sich an diesem Zuge und hat auf demselben im Innern von Afrika seinen Tod gefunden. Nach dem gleich an-

von Afrika seinen Tod gefunden. Nach dem gielen anzuführenden Franz, Werke p. 294 not. 1. ist er in Folge
der grossen Strapazen in Sierra-Leone verstorben.
(Seine Schicksale werden ausführlicher erzählt in der zu
Paris erschienenen Schrift: Naufrage de la Frégatte La Medosa, falsant partie de l'expedition du Sénégal en 1816, par A.
Corréad, ingenieur-geographe, et H. Savigny, chirurg, de marine
etc. p. 215 ff. (4. Auft. 1821) u. er ist dort auf einem Kupfer hinter S. 214 abgebildet, wie er dem Afrik. Hauptling über Napoleon erzählt. In der deutschen Bearbeitung dieser Schrift:
Schiffbruch der Fregatte Medusa etc. (Leipzig Kummer 1818
134 S. in 3) wird von ihm p. 93 ff., 123, 131, 143 f. berichtet.)

4002

26. April Carl Christian Theer aus Bitterfeld 14. Sept. 1907. studirte 2 Jahre in Leipzig, 11 Jahr in Wittenberg die Rechte, ward 1812 Advocat, war von 1811 bis Januar 1814 Gerichtsactuar in Wittenberg, dann 17 Jahre Polizeiand Criminalamts-Actuar in Leipzig, hierauf 8 Jahre Landgerichts-Actuar u. seit 1839 Stadtgerichts-Actuar daselbst. soit 1849 emerit, privatisirt in Leipzig. Carl Wilhelm Hering aus Freiberg, eod. 8. Sept. 1807. geb. d. 27. Januar 1790, ward 1811 Pfarrer in Rottmannsdorf, 1817 Pf. in Zöblitz, ist seit 1831 Pf. u. Superintendent in Grossenhain, ward 1839 in Leipzig Dr. theol., im Octor. 1849 Ritter des k. S. Verdienstordens.
(S. dessen Geschichte des Sächs. Hochlandes III.
174 f. u. das Lps. Universitäts-Programm v. Winzer: Annotatio
ad locum Rphes. VI. 10—17 p. 18 f. Lips. 1840. 4.)
[Resider 4790 Brüder 1799. 1802. Söhne 1825. 1829.] Carl Ferdinand Hering ans Freiberg, geb. d. 4. Septbr. 1791, ward 1814 Advocat, war einige Zeit Gerichtsactuar in Oppurg, dann Advocat u. Gerichtsend. eod. director in Neunhofen u. später zu Neustadt a. d. O., 1831 Justizamtmann in Buttstädt, ist jetzt seit dem Juni 1846 Stadtrichter und Stadtschultheis zu Jena. [Bruder des Vorhergehenden.] Johann Adolph Wille aus Baalsdorf 29. Acrii 14. Sept. 1807. ward den 17. Novbr. 1811 Substitut s. Vaters in Baalsdorf, 1819 Pfarrer in Köhra, + d. 6. Decbr. 1820 in dem mütterlichen Hause zu Zweinaundorf im 34. Jahre. (S. Kirch.-Gal. IX, 177.) 19. Mai Carl Heinrich Christian Trillos aus Tryppehna. 31. Dec. 1804. Friedrich Wilhelm Stockmann aus Düben eod. 27. Febr. 1808. ward 1813 Garnisonprediger auf dem Königstein, ging 1817 als Prediger der evangel. Gemeinde nach Lemberg, wo er später General-Superintendent worde, † um 1831. eod. Friedrich Sebald Ringelhardt aus Ostrau 28. Aug. 1803. studirte in Halle, widmete sich im Jahre 1806 der Bühne war seit dieser Zeit als Schauspieler, Regisseur und Director an den Theatern in Bremen, Breslau, Coln etc., von 1832 bis Ostern 1844 Director des Leipz. Theaters, privatisirte kurze Zeit in Schönfeld bei Leipzig, ist jetzt Director des Theaters in Riga. (Alig. Theater-Lex. v. R. Blum etc. VI. 189.) [Sohn 1836.] 16. Juni Johann Christian Hasemann aus Boragk 24. April 1808. ward 1812 Pfarrer zu Neussen, ist seit 1828 Pf. in Zinna. Gottfried Christhold Hoffmann aus Schladebach b. Merseburg 13, Juli 4. April 1508, ward 1813 in Leipzig Mag., 1820 Pfarrer zu Grosszschellbach in der Eph. Zeitz. Christian Leberecht Ludwig aus Groitzsch 1. Septhr. 17. Oct. 1806. ward 1812 Advocat, auch Gerichtsdirector in Pegau, ist seit 1849 im Justizamte Pegau Actuar 1. Classe, erhielt im Octbr. 1849 das Kleinkreuz des k. S. Verdienst-Ordens.

[Vater 1765. Sohn 1832.]



| •••         | 10000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Abgeng.         |
| 12. October | Friedrich Cuno aus Sayda studirte bis zum Septbr. 1811 in Leipzig Theologic, trat als Candid, theol. im Novbr. 1813 in den Banner der freiwilligen Sachsen, diente als Jäger zu Fuss, wurde bald Leutnant und blieb auch nach der Reduction dieses Corps bei demselben. In der Folge ward er Landwehr- offizier und erhielt als solcher im Juli 1815 s. gebetene Entlassung. Bald nachher ging er in Preuss. Dienste u. ward als Leutnant angestellt, privatisirte nach seiner Verabschiedung in Mcrseburg, wo er starb. | 14, Sept. 1994. |
| 10. Novbr.  | Carl Lebrecht Tränkner aus Wermsdorf<br>ward 1812 in Wittenberg Mag., 1819 Pfarrer zu Döcklitz<br>(Insp. Querfurt), 1825 Pf. zu Schnellroda (Insp. Freyburg).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4. April 1505.  |
|             | 1803.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
|             | (Michaelis waren 50 Alumnen und 1 Extraneca)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| 18. Aptil   | Adolph Gotthilf Zehme aus Kreypau<br>† als Militär in Preuss. Dieusten. [Brüder 1796. 1798. 1800.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25. Märs 1909.  |
| 2. Mai      | Johann Friedrich Leopold Kaupisch aus Colditz<br>starb den 1. August 1806 als Alumnus in der Schule.<br>[Brüder oben zu 1796.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| 3. Mai      | Christian August Münckner aus Grimma ward 1813 in Wittenberg Mag. und Catechet an der Pe terskirche in Leipzig, 1817 Pfarrer zu Limbach (Insp. Oschatz), ist seit 1824 Oberpf. zu Strehla und Adjunct der Osch. Ephorie. (Sachs. KGal. III. 40.)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12. Febr. 1809. |
| eod.        | Gottlob August Rehfeld aus Trebsen<br>† als Cand. theol. d. 1. April 1814 in Trebsen im 23. J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | eod.            |
| 4. Mai      | Johann Traugott Köpping aus Kiebitz<br>ward 1819 Pf. Subst. in Kiebitz, 1822 Pfarrer in Ehren-<br>friedersdorf, ist seit 1845 Pfarrer in Gahlenz bei Oederan.<br>[Brüder 1795. 1800.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5. April 1805,  |
| 17. Mai     | Heinrich Gustav Starcke aus Naundorf bei Oschatz<br>ward 1818 Pfarrer zu Royn bei Liegnitz, später Pfarrer<br>zu Gross-Walditz in Schlesien, † d. 2. Octbr. 1834.<br>(N. Nekrol. d. D. 1834 II. 1249.)<br>[Vater 1772. Brüder 1800. 1803. 1807.]                                                                                                                                                                                                                                                                         | eod.            |
| eod.        | Ferdinand Ludwig Starcke aus Naundorf bei Oschatz<br>† als Alumnus im väterlichen Hause d. 12. Septbr. 1806<br>am Nervensieber im 16. Jahre. [Bruder des Vorigen.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| 18, Mai     | Gottlob Wilhelm Kreusel aus Belzig<br>ward 1814 königl. Sächs. Feldprediger, im Februar 1815<br>Diacon in Dominitzsch, † daselbst als designirter Pfarrer<br>nach Saxdorf bei Liebenwerda d. 30, April 1818.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 29. Aug. 1808.  |
| 25. Mai     | Carl Traugott Krähe aus Leisnig<br>ward 1820 in Leipzig Dr. medic., practischer Arzt und<br>Geburtshelfer, auch Amtschirurgus in Leisnig, † d. 2. Nov.<br>1843 im 53. Jahre.<br>(Neue Leisniger Chron. p. 470.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12. Sept. 1808. |

SOTA



|             | 1000, 1001,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Abgang.         |
| 11. Juni    | Friedrich Müller aus Leipzig ward 1812 in Leipzig Magister, 1813 Catechet zu St. Petri in Leipzig, 1818 Sonnabendsprediger zu St. Nicolai, 1820 Pf. in Dewitz, 1827 Pfarrer in Probstheyda, im Septbr. 1834 Pfarrer in Eutritzsch, † d. 4. Aug. 1841 im 49. Jahre.  (N. Nekr. d. D. 1841 II. 1356.) [Bruder 1802. Sohn 1839.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30, Märs 1809,  |
| 15. Juni    | Christian Gottlob Henrici aus Hohenkirchen bei Penig<br>starb als Alumnus den 27. Juli 1806 in der Schule (an<br>einer epidemischen Krankheit, welche in hiesiger Gegend<br>grassirte und auch die Alumnen Kaupisch und Starcke<br>hinwegrafte). [Vater 1771.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| 13. Juli    | Christian Gottlob Krieger aus Gollmenz bei Delitzsch<br>trat 1813 in den Banner der freiwilligen Sachsen, den er<br>im August 1814 wieder verliess, ward 1814 als Advocat<br>in Dresden immatriculirt, war dann Actuar in Leipzig,<br>starb Gollmenz bei den Seinigen 1824. [Bruder 1806.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30, Aug. 1808.  |
| 29, August  | Christian Gottfried Heyne aus Merseburg<br>ward 1811 Mag. in Wittenberg, 1811 Diacon in Borns,<br>ist seit 1814 Pfarrer in Witznitz. [Sohn 1827.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4. April 1508.  |
| eod,        | August Leberecht Kerl aus Geusa<br>ist seit 1819 Pf, in Kurzlipsdorf (Eph. Seyda).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30, März 1809,  |
| 21. Septbr. | August Friedrich Wilhelm Weber aus Borna<br>studirte die Rechte in Wittenberg, trat 1813 in den Banner der<br>freiwill. Sachsen, wo er als Jäger zu Fuss diente, ging<br>vom Militär ab als Souslieutenant der Infanterie u. ward<br>1820 Unterlehrer bei dem adeligen Cadetten-Corps in<br>Dresden, † als pensionirt in Dresden um 1836.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5. April 1908,  |
| 18. October | Friedrich August Am-Ende aus Bitterfeld<br>ist Dr. phil. u. Pfarrer u. Superintendent in Dahme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12. Sept. 1508. |
| )           | 1804.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| 1           | (Michaelis waren 53 Alumnen und 1 Extraneer.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| 19. Januar  | Friedrich Gustav Adolph Senfit von Pilsach aus Lützen ward Militär, 1805 Leutnant, 1807 Oberleutnant, 1810 Rittmeister, 1817 Major, 1825 Oberstleutnant, 1830 Oberst und Commandant des 2. leichten Reiterregiments, 1836 General-Major u. Brigadier der Reiterei, und im Februar 1844 interimist. Gouverneur der Residenz Dresden, seit 1816 Ritter des k. S. Militär-St. Heinrichs-Ordens, Ritter des kais. Russ. St. Anneuordens, Comthur des herzogl. Sachsen-Ernestin. Hausordens, seit d. Octbr. 1846 Grosskreuz des königl. Bayerschen Verdienstordens vom heil. Michael, ward im Dechr. 1847 auf sein Ansuchen unter Ertheilung des General - Leutnants - Characters aus den k. S. Kriegsdiensten entlassen und privatisirt in Dresden. | 11. Aug. 1505.  |
| i, Mai      | Christian August Klopfieisch aus Rochlitz<br>starb als Actuar im Justizamte Leisnig d. 25. März 1831.<br>(N. Nekr. 1831. II. 1246.) [Bruder 1810.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12. April 1810. |

## 1804. 1805.

| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Abgeng.         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Mai      | Gottfried Carl Segnitz aus Bitterfeld<br>ward Advocat und Gerichtsschösser in Pomsen, legte im<br>Sommer 1849 s. Amt nieder u. privatisirt in Kötzschenbrode.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14. Sept. 1809. |
| 2, Mai      | Carl Friedrich Hildebrand aus Schönbach<br>ward 1818 Viceactuar im Amte Mügeln, 1826 Actuar îm<br>Ante Rochlitz, ist seit 1844 Actuar in der zweiten Ab-<br>theilung des Justizamtes Dresden. [Bruder 1808.]                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2. März 1810.   |
| 9. Mai      | Carl Ernst Ludwig Stör aus Leipzig<br>ward 1814 Advocat in Mügeln, † dort d. 1. Juli 1832.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25, Mārz 1809,  |
| Juni        | Johann August Rudolph Kaupisch aus Colditz,<br>geb. d. 15. April 1788, ist Appellationsgerichts-Präsident<br>in Arensberg. [Brüder oben zu 1796.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Michael 1806.   |
| 27. August  | Johann August Mascher aus Merseburg<br>ward 1822 Diacon in Cönneru, war zuletzt seit 1833<br>Pfarrer zu Steigra (Eph. Querfurt), † d. 2. April 1834.<br>(N. Nekr. d. D. 1834 II. p. 1211 u. p. 1270 u. 1836 p. XX.)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12. Juli 1909.  |
| 27. Septbr. | David Jonathan Lindner aus Leipnitz<br>war Privatgelehrt. u. Schriftst. in Leipzig, ist jetzt Cana-<br>list bei dem k. k. Oesterreich. Generalconsulate in Leipzig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22. April 1810. |
| 22. October | Otto Franz Böse aus Schmiedeberg, früher Director einer Erziehungsanstalt in Sondershausen mit dem Prädikate eines fürstl. Schwarzburg. Educations- raths, seit 1829 Pfarrer su Klingen bei Greussen im Fürstenthume Schwarzburg-Sondershausen. (Maass Denkm. der Witt. Mus. II. 99.) [Bruder 1799.]                                                                                                                                                                                | 14,5ept,1909.   |
| 12. Decbr.  | Johann Gotthelf Carl Rose aus Leipzig<br>ward 1811 in Leipzig Mag., 1813 in Leipzig academ.<br>Privatdocent, 1815 en der Nicolaischule als Collaborator<br>und denn 1820 als vierter College angestellt, starb d.<br>18. April 1824 im 37. Jahre.<br>(A. Forbigers Beiträge z. Gesch. d. Nikolaischule II. 42 f. u. N.<br>Nekrol. d. D. 1929 II. p. 995.)                                                                                                                           | 29. Märn 1808.  |
|             | 1805.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
|             | (Michaelis waren 61 Alumnen und 2 Extraneer.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| 15, Februar | Carl Friedrich Gottlieb Golditz aus Wildenhain starb als Candidat. theolog.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19, April 1810. |
| 19. Mārs    | Georg Friedrich Adolf Unger aus Borna ward 1812 als Vice-Actuar im Amte Meissen angestellt, trat im Novbr. 1813 in den Banner der freiw. Sachsen, wurde 1814 Vice-Actuar im Amte Leisnig, 1816 Advoc., später k. S. Finanzsecretär in Dresden, wo er 1827 wegen Krankheit abging, starb im Hause seines Bruders, der da- mals zu Wildenfels lebte, d. 17. Deebr. 1828. (N. Nekr. d. D. 1828 II. p. 982, v. Zobel Leben u. Wirken der Past. u. Super. in Boma p. 78.) [Bruder 1806.] | 23, Jan. 1906.  |
| 27. Märs    | Carl August Benjamin Flemming aus Lausigk<br>ward 1818 Garnisonprediger auf dem Königstein, 1822<br>Pf. Subst. in Kötzschenbroda, 1824 Pfarrer in Zschoppach.<br>[Vater 1763. Bruder 1811.]                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14, Sept, 1809, |

-CES

| Christian Traugett ette aus Leisnig ward 1816 Hospitalprediger zu Pirna, ist seit 1818 Director des K. Schullehrerseminars in Friedrichstadt-Dresden, seit dem Juni 1847 Ritter des k. Sächs. CVOrdens. (Leisn. Chron. p. 474, wo s. Schr. angef. sind.) [Bruder 1797.]  Friedrich Traugett Lebrecht Kluge aus Grimma ging zur Oeconomie über und unterstützte s. Eltern in der Bewirthschaftung der Pachtungen, † in Grimma den 10. Septbr. 1818 im 28. Lebensjahre.  Friedrich Heinrich Wilhelm Hammer aus Otterwisch studirte in Leipzig Theologie, ward 1813 Preuss. Freiw. unter den Husaren, soll später Krämer in Rötha gewesen und endlich in Stötteritz gestorben sein.  Jacob Gottfried Adolph Enke aus Leipzig studirte in Leipzig die Rechte, starb dort an der Auszehrung d. 16. Decbr. 1812 im 23. Jahre. [Vater 1767.]  8. Mai Gottlob Heinrich Mücke aus Grimma ward 1815 Diacon zu Nerchau, ist seit 1823 Pastor in Fremdiswalde. [Vater 1749.]  Garl Kduard Ruppius aus Zwickau ist Kreissteuereinnehmer in Langensalza.  Johann Ludwig Rüling aus Merseburg ward 1815 Collaborator an der Landesschule Meissen, 1821 Diacon in Oederan, d. 17. April 1831 Pfarrer in Cölln bei Meissen, Mitglied der Deutschen u. der historischteologischen Gesellschaften in Leipzig, starb in Weinböhla in Folge eines Falles aus dem Wagen d. 27. April 1845 im 54. Jahre.  (S. Kirchenseitung 1845 Juli Nr. 30 p. 239, N. Mekr. d. D. 1846 1, 324—331.)  12. Jani Garl August Thoss aus Panitzsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ward 1816 Hospitalprediger zu Pirna, ist seit 1818 Director des K. Schullehrerseminars in Friedrichstadt-Dresden, seit dem Juni 1847 Ritter des k. Sächs. CVOrdens. (Leisn. Chron. p. 474, wo s. Schr. angef. sind.) [Bruder 1797.]  Friedrich Traugott Lebrecht Kluge aus Grimma ging zur Oeconomie über und unterstützte s. Eltern in der Bewirthschaftung der Pachtungen, † in Grimma den 10. Septbr. 1818 im 28. Lebensjahre.  Friedrich Heinrich Wilhelm Hammer aus Otterwisch studirte in Leipzig Theologie, ward 1813 Preuss. Freiw. unter den Husaren, soll später Krämer in Rötha gewesen und endlich in Stötteritz gestorben sein.  Jacob Gottfried Adolph Enke aus Leipzig studirte in Leipzig die Rechte, starb dort an der Auszehrung d. 16. Decbr. 1812 im 23. Jahre. [Vater 1767.]  8. Mai  Gottlob Heinrich Mücke aus Grimma ward 1815 Diacon zu Nerchau, ist seit 1823 Pastor in Fremdiswalde. [Vater 1749.]  14. Mai  Johann Ludwig Räling aus Merseburg ward 1815 Collaborator an der Landesschule Meissen, 1821 Diacon in Oederan, d. 17. April 1831 Pfarrer in Colla bei Meissen, Mitglied der Deutschen u. der historischtheologischen Gesellschaften in Leipzig, starb in Weinböhla in Folge eines Falles aus dem Wagen d. 27. April 1845 im 54. Jahre.  (S. Kirchenseitung 1845 Juli Nr. 30 p. 239, N. Mekr. d. D. 1846 1, 324—331.)  12. Juni  Garl August Thoss aus Panitzsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ging zur Oeconomie über und unterstützte s. Eltern in der Bewirthschaftung der Pachtungen, † in Grimma den 10. Septbr. 1818 im 28. Lebensjahre.  26. April Friedrich Heinrich Wilhelm Hammer aus Otterwisch studirte in Leipzig Theologie, ward 1813 Preuss. Freiw. unter den Husaren, soll später Krämer in Rötha gewesen und endlich in Stötteritz gestorben sein.  27. Febr. 1 14. Sept. 1 14. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept. 1 15. Sept |
| studirte in Leipzig Theologie, ward 1813 Preuss. Freiw. unter den Husaren, soll später Krämer in Rötha gewesen und endlich in Stötteritz gestorben sein.  Jacob Gottfried Adolph Enke aus Leipzig studirte in Leipzig die Rechte, starb dort an der Auszehrung d. 16. Decbr. 1812 im 23. Jahre. [Vater 1767.]  8. Mai Gottlob Heinrich Mücke aus Grimma ward 1815 Diacon zu Nerchau, ist seit 1823 Pastor in Fremdiswalde. [Vater 1749.]  14. Mai Garl Eduard Ruppius aus Zwickau ist Kreissteuereinnehmer in Langensalza.  29. Mai Johann Ludwig Räling aus Merseburg ward 1815 Collaborator an der Landesschule Meissen, 1821 Diacon in Oederan, d. 17. April 1831 Pfarrer in Cölln bei Meissen, Mitglied der Deutschen u. der historisch- theologischen Gesellschaften in Leipzig, starb in Wein- böhla in Folge eines Falles aus dem Wagen d. 27. April 1845 im 54. Jahre.  (S. Kirchenseitung 1845 Juli Nr. 30 p. 239, N. Mekr. d. D. 1845 L 324—331.)  12. Juni Garl August Thoss aus Panitzsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| studirte in Leipzig die Rechte, starb dort an der Auszehrung d. 16. Dechr. 1812 im 23. Jahre. [Vater 1767.]  8. Mai Gettlob Heinrich Mücke aus Grimma ward 1815 Diacon zu Nerchau, ist seit 1823 Pastor in Fremdiswalde. [Vater 1749.]  14. Mai Garl Eduard Ruppius aus Zwickau ist Kreissteuereinnehmer in Langensalza.  29. Mai Johann Ludwig Rüling aus Merseburg ward 1815 Collaborator an der Landesschule Meissen, 1821 Diacon in Oederan, d. 17. April 1831 Pfarrer in Cölln bei Meissen, Mitglied der Deutschen u. der historischtheologischen Gesellschaften in Leipzig, starb in Weinböhla in Folge eines Falles aus dem Wagen d. 27. April 1845 im 54. Jahre.  (S. Kirchenseitung 1845 Juli Nr. 30 p. 239, N. Mekr. d. D. 1845 I, 324—331.)  12. Juni Garl August Thoss aus Panitzsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ward 1815 Diacon zu Nerchau, ist seit 1823 Pastor in Fremdiswalde. [Vater 1749.]  14. Mai  Carl Eduard Ruppius aus Zwickau ist Kreissteuereinnehmer in Langensalza.  Johann Ludwig Rüling aus Merseburg ward 1815 Collaborator an der Landesschule Meissen, 1821 Diacon in Oederan, d. 17. April 1831 Pfarrer in Collin bei Meissen, Mitglied der Deutschen u. der historischtheologischen Gesellschaften in Leipzig, starb in Weinböhla in Folge eines Falles aus dem Wagen d. 27. April 1845 im 54. Jahre. (S. Kirchenzeitung 1845 Juli Nr. 30 p. 239, N. Nekr. d. D. 1845 L 324—331.)  12. Juni  Garl August Thoss aus Panitzsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ist Kreissteuereinnehmer in Langensalza.  Johann Ludwig Rüling aus Merseburg ward 1815 Collaborator an der Landesschule Meissen, 1821 Diacon in Oederan, d. 17. April 1831 Pfarrer in Colln bei Meissen, Mitglied der Deutschen u. der historisch- theologischen Gesellschaften in Leipzig, starb in Wein- böhla in Folge eines Falles aus dem Wagen d. 27. April 1845 im 54. Jahre. (S. Kirchenzeitung 1845 Juli Nr. 30 p. 239, N. Nekr. d. D. 1845 L 324—331.)  12. Juni Garl August Thoss aus Panitzsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ward 1815 Collaborator an der Landesschule Meissen, 1821 Diacon in Oederan, d. 17. April 1831 Pfarrer in Cölln bei Meissen, Mitglied der Deutschen u. der historisch- theologischen Gesellschaften in Leipzig, starb in Wein- böhla in Folge eines Falles aus dem Wagen d. 27. April 1845 im 54. Jahre. (S. Kirchenseitung 1845 Juli Nr. 30 p. 239, N. Nekr. d. D. 1845 L 324—331.)  12. Juni Garl August Thoss aus Panitzsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12. Juni Garl August Those aus Panitzsch 14. Sept.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ward Mag., 1823 Rector in Bitterfeld. [Brnder 1809,]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13. Juni Carl Gottlob Gernss aus Belzig lebte 1846 als Stadtgerichts-Assessor zu Wanzleben bei Magdeburg.  9. April 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 18. Juni  Christian Heinrich Kirchner aus Belzig starb als Land- und Stadtgerichts-Assessor zu Driesen in der Neumark den 27. Juli 1831 40 Jahre alt. (N. Nekr. d. D. 1831 II. p. 1208, Maass Denkm. d. Witt. M. I. 113.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 20. Juni Wilhelm Decimus Hallbauer aus Rochlitz ward im Juli 1818 Vice-Actuar im Amte Rochlitz, 1843 wegen Kränklichkeit pensionirt, privatisirt in Rochlitz.  [Bruder 1800.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9. Juli Ohristian Friedrich Gottfried Teuscher aus Delitzsch ward 1813 in Leipzig Mag., Vicar des Oberpfarramts u. Adjunct der Schulaussicht zu Blankenhain (im Weimar.), dann Diacon, später Oberpfarrer u. Superintendent zu Buttstädt, ist jetzt grossherzogl. Kirchenrath und seit dem Februar 1850 Superintendent in Mellingen bei Weimar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

6911

### 1805. 1806.

| Aufnahme.   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                | Abgang.                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 11. Septbr. | Johann August Klingenstein aus Wittenberg<br>studirte in Wittenberg Theologie, musste sich dort 1813<br>als Secretär bei einem Französ. Militärlazareth anstellen<br>lassen, erkrankte in Folge dessen am Nervenfieber und                                                       | 7. Sept. 1810.          |
|             | starb im Juli 1813.                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| 17. Septbr. | Johann Christian Carl Wagner aus Grimma<br>ward 1816 Lehrer an der Rathsfreischule in Leipzig, dann<br>Lehrer an der Bürgerschule daselbst, 1833 emeritirt, ist<br>jetzt Custos an der Thomaskirche in Leipzig.<br>(Dotz Rathsfreischule p. 141.)                                | 31, Aug. 1811.          |
| eod.        | Heinrich Adolph Steyer aus Grimma war zuletzt seit 1835 Pfarrer in Collm und Lampers- dorf bei Oschatz, † d. 22. April 1843. (N. Nekr. d. D. 1843 II. p. 1217.) [Vater 1768.]                                                                                                    | 7. April 1811.          |
| 15. October | Gottreich Ephraim Merseburger aus Pegau<br>ward 1816 Collaborator zu St. Afra, 1819 Pfarrer in<br>Berggiesshübel, ist seit dem 20. September 1829 Pfarrer<br>in Langenreinsdorf.                                                                                                 | 14. Sept. 1811.         |
|             | 1806.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |
|             | (Michaelis waren 80 Schüler.) (Am 28. Juli wurde der Cötus wegen einer hier grassirenden Epidemie entlassen und kam erst Anfangs October zurück.)                                                                                                                                |                         |
| 13. März    | Christian Werner aus Peres bei Pegau<br>ging von der Universität Leipzig im Sommer 1813 unter<br>die Sächsische Artillerie, nahm später seinen Abschied<br>und ist jetzt Rentamts-Expedient in Dresden.                                                                          | 14 <b>. Mä</b> rz 1813. |
| 26: März    | Friedrich Eduard Ochler aus Grimma<br>ward den 22. Decbr. 1815 Dr. med., practischer Arzt und<br>Bezirksarzt in Crimmitzschau.                                                                                                                                                   | 14, Sept. 1810.         |
| 16, April   | Johann Christian Gottlieb Krieger aus Gollmenz<br>starb als Pfarrer zu Rückenwaldau (bei Bunzlau in Schle-<br>sien) d. 3. April 1834 im 42. Jahre.<br>(N. Nekr. d. D. 1834. II. p. 1212.) [Bruder 1803.]                                                                         | i. Sept. 1811.          |
| eod.        | Friedrich Wilhelm Schreyer aus Oelsnitz<br>ist Advocat und Gerichtsdirector in Moissen.                                                                                                                                                                                          | 3. April 1811.          |
| eod.        | Gustav Eduard Woost aus Grimms<br>ward in Leipzig den 18. April 1816 Dr. medic., ist pract.<br>Arzt in Oschatz. [Bruder 1807.]                                                                                                                                                   | 14.Sept. 1811.          |
| 17. April   | Friedrich Gottlieb Seidenschnur aus Leipzig<br>studirte in Leipzig Theologie, † d. 11. Sept. 1812 im 22. J.                                                                                                                                                                      | 1, April 1909,          |
| eod.        | Carl Wilhelm Schieck aus Pomsen<br>† als Alumnus in der Schule d. 9. Oct. 1807. [Bruder 1813.]                                                                                                                                                                                   |                         |
| 29. April   | Ludolph Herrmann Unger aus Borna<br>ward Dr. medic., Leibarzt des Grafen v. Solms zu Wilden-<br>fels u. Amtsphysikus zu Wiesenburg, sowie Physikus der<br>Herrschaft Wildenfels, gräfl. Solmsscher Rath, ordentl.<br>Mitglied der naturforschenden Gesellschaft des Osterlandes, | 28, Oct. 1909.          |

#### 1806.

\_tufuahme. Abgang. Mitherausgeber der Zeitschrift: "Summarium des Neuesten aus der gesammten Medicin", ist jetzt Medicinalrath, medicinischer Beisitzer der Kreisdirection und ärztlicher Dirigent des Kreis-Krankenstifts in Zwickan, Ritter des königl. Sächs. CVO. [Bruder 1805.] **Franz August Struve** aus Borna 29. Aprili 18, Jan. 1808. ging ab, um in Leipzig die Apothekerkunst zu erlernen, hat sich als Apotheker in Schraplau etablirt. cod. Carl Traugott Uhlmann aus Borna 16. Jan. 1810. wurde Rector in Belzig u. 1822 als Adjunct des dasigen Ministerii ordinirt, später Pfarrer zu Ragosen bei Belzig, wo er † den 11. December 1843. end. **August Wilhelm Hünerfürst** aus Neukirchen bei Borna 17. Märs 1812. studirte von 1812-1818 in Leipzig Theologie u. Musik, war dann vier Jahre Hauslehrer, wurde 1822 Cantor zu Reichenbach im Voigtlande, musste wegen Taubheit dieses Amt aufgeben, u. ist seit 1838 Kirchner das. [Bruder 1812.] 30. April August Francke aus Eilenburg 8. April 1809, ward 1816 Pf. in Berggiesshübel, 1819 Diacon in Oederan, 1821 Sophienprediger in Dresden, 1824 Nachmittagsprediger an der Kreuzkirche, 1828 zweiter evangelischer Hofprediger zu Dresden, 1829 erster evangelischer Hof-prediger u. Dr. theol., 1835 zugleich königl. Sächs. Landes-Consistorialrath, im Juni 1847 Ritter des königl. Sächs. Civilverdienst-Ordens. [Vater 1772.] 6. Mai Otto Heinrich Kleemann aus Schneeberg 2, März 1812. ward Advocat u. Stadtrichter in Wolkenstein, starb den 23. Februar 1834 alt 39 Jahre. Peter Carl Theodor Lischke aus Dahlen 8. Mai 4. April 1811. ist seit Septbr. 1817 Advocat in Oschatz und seit 1819 zugleich Steuerprocurator. Johann David Gottfried Inkermann aus Delitzsch 21. Mai 14. Sept. 1811. studirte in Leipzig Theologie, wandte sich später der Kunst zu u. lebte als Lithograph an verschiedenen Orten u. hat in diesem Fache viel Schönes producirt (z. B. die heil, Leier, ein kalligr, Kunstblatt, Grimma 1833 fol.), auch seit 1820 Gesänge theils componirt, theils arrangirt, privatisirt jetzt in Leipzig, ertheilt Unterricht im Schönschreiben und fertigt kalligr. Arbeiten. August Cichorius aus Leipzig 29. Mai 14, Sept. 1810. ward 1815 in Leipzig Mag., 1818 Catechet zu St. Petri in Leipzig, 1823 Sonnabendsprediger an der Thomaskirche, ist jetzt Custos an der Peterskirchemin Leipzig. Johann Christian Geigenmüller aus Voigtsberg 3. Juni 3. April 1811. studirte in Leipzig die Rechte, trat 1813 in den Banner der freiw. S, ward 1821 Vice-Actuar im Amte Voigtsberg, † daselbst 1833. Christian Friedrich Wurlitzer aus Voigtsberg eod. 13. Aug. 1908. studirte in Leipzig die Rechte, trat im November 1813 zum Banner der freiw. Sachsen, ward später Advocat in Kamburg.

e Per

| aus         | 1000. 1001.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Aufnahme.   | ļ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Abgang.                    |
| 12. Juni    | Carl Moritz Heinse aus Bockelwitz bei Leisnig<br>erlernte in Lausigk die Apothekerkunst. [2 Brüder 1799.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25, Nov. 1908.             |
| eod,        | August Friedrich Wilhelm Jahn aus Schneeberg ward 1819 Vice-Director am Schullehrer-Seminar in Friedrichstadt-Dresden, im Jahre 1832 wegen Krankheit auf Wartegeld gesetzt, privatisirte mehrere Jahre in Schönhaide, seit 1846 in Dresden. [Sohn 1840.]                                                                                                                                                                            | 14. <del>Sept.</del> 1910. |
| eod.        | Christian Friedrich Kees aus Leipzig<br>ging nach Pforta, wo er d. 10. April 1809 recipirt wurde<br>(s. Pförtner Album p. 456), studirte seit dem Octbr. 1811<br>in Leipzig die Rechte, privatisirte später als fürstl. Schwarz-<br>burg-Rudolstädter Hofrath in Leipzig, starb daselbst<br>den 13. Februar 1843. (Ueber das von ihm der Leipz.<br>Universität vermachte Legat von 15000 Thlrn. s. Ackerm.<br>milde Stift. p. 306.) | 23. Sept. 1907.            |
| 30, Juli    | Gottlieb Fürchtegott Brückner aus Reichenhain b. Chemnitz<br>studirte Theologie, ging unter die königl. Sächs. Artillerie,<br>lebte nach s. Abschiede b. s. Eltern in Reichenhain, wo er †.                                                                                                                                                                                                                                         | 30. Juli 1812.             |
| 23. August  | Justus Friedrich Resslein aus Wittenberg<br>war 1830 Registraturbeamter bei dem königl. Preuss.<br>Oberlandesgericht in Naumburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20, Mārs 1912.             |
| 8. Septbr.  | Jehann Gottlob Körner aus Plauen<br>studirte Theologie, hatte dann in Leipzig 21 Jahr lang<br>eine concessionirte Privatschule und starb daselbst den<br>24. Februar 1819 im 30, Jahre.                                                                                                                                                                                                                                             | 24. Jan. 1810.             |
| 10. Septbr. | Moritz Rothe aus Lausigk ward 1817 Advocat, dann Actuar, 1832 Kreisamtmann in Schwarzenberg, 1839 Abgeordn. d. 12. Wahlbezirks in der II. Kammer d. Sächs. Ständeversammlung, 1844 Justiz- amtmann in Rochlitz, † d. 13. Januar 1846 im 53. Jahre. [Bruder 1821.]                                                                                                                                                                   | 14. Māra 1812.             |
|             | 1807.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |
|             | (Michaelis waren 84 Alumnen und 1 Extraneer.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |
| 17. März    | Carl Heinrich Wilhelm Meissner aus Leipzig ward in Leipzig Mag. u. 1839 Dr. theol., 1820 Archidiac. Substit. zu Grimma, 1825 Pf. in Oelzschau, 1833 Subdiac. an der Neukirche in Leipzig, 1835 Subdiac. zu St. Thomä, 1843 Diacon, ist seit 1849 Archidiacon duselbst. (Leipz. Univ. Progr. von Winzer: Annotatio ad I. Ephes. VI., 10-17 p. 37 f., Lips. 1840. 4.) [Brüder 1809. 1814.]                                            | 14, Sept. 1612.            |
| & April     | Moritz Wilhelm Hefiter aus Schweinitz<br>ist Dr. phil., königl. Professor u. Prorector am Gymnas.<br>zu Brandenburg a. d. Havel, Mitglied d. Vereins für Mär-<br>kische Geschichte in Berlin u. der historisch-theologischen<br>Gesellschaft in Leipzig. [Bruder 1808.]                                                                                                                                                             | <b>30, Mä</b> rs 1813.     |
| eod.        | Johann Christian Theephilus Riedner sus Oberwinkel<br>ward 1824 Pf. in Neudorf (Insp. Annaberg), ist seit 1843<br>Pf. in Collm und Lempersdorf.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14, Sept. 1811.            |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4876                       |

Aufnahme, Abgang. Friedrich Christoph Härtel aus Schneeberg 22. Aptil 1. Sept. 1811. wurde Advocat in Schneeberg, † d. 3. Dec. 1830 im 37. J. Christian Carl Gottlob Weidner aus Frohburg 7. April 1810. cod. ging, da er wegen Armuth seine Studien nicht fortsetzen konnte, auf die chirurg. Academie nach Dresden, ward 1814 Chirurg bei der Landwehr, nahm nach 6jähriger Dienstzeit s. Abschied u. ward Schreiber in Frohburg, dann 1842 Briefträger in Grimma, privatisirt jetzt seit dem Mai 1848 in Leipzig. 5. Mai Michael Gottiried Ebermann aus Probstheyda, 16. Märs 1812. Sohn des dort. Pf., + als Actuar des Gerichtsdirectors in Wölkau den 10. April 1824. 13. Mai Carl Christian Schmidt aus Leipzig 1. Sept. 1811. trat im October 1813 als Student in den Banner der freiw. Sachsen, setzte seit dem Herbst 1814 nach genommenem Abschiede seine Studien in Leipzig fort, ging dann auss Theater zu Hamburg u. gab zugleich dramaturgische Berichte heraus, kehrte 1827 zu den medicinischen Studien zurück, ward in Leipzig Dr. med. u. redigirte eine medic. Zeitschrift, ward zu Johannis 1844 Director des Leipziger Theaters, gab zu Ende 1848 die Direction auf und wanderte Ende März 1849 mit s. Familie nach Nordamerika aus. Johann David Friedrich Schröer aus Mortitz 26, Mai 14. Sept. 1812. ward 1816 Pfarrer Substit, in Dallmin bei Perleberg in d. Priegnitz-Mark, 1826 Pf. in Rosenhagen bei Perleberg. 1827 Pf. in Mortitz (Nachfolger s. Vaters), ist seit 1839 Pfarrer in Krippehna. (Geisslet Eilenb. Chron. p. 262.) 27. Maj Gustav Friedrich Bonacker aus Haussdorf 24. Mars 1813. ist Rittergutsbesitzer in Haussdorf bei Colditz. [Brüder 1807 u. 1812, Sohn 1835.] cod. Carl Jacob Bonacker aus Haussdorf 14, Juli 1811. war Gutsbesitzer in Rottewitz b. Meissen, + d. 10. April 1839. [Bruder des Vorigen und des 1812 erwähnten.] Friedrich Christian Wilhelm Döring aus Trebitz b. Lieberose. 30, Mai 11. April 1813, Friedrich Wilhelm Thieme aus Leipzig 15. Juni 14. Sept. 1811. ward 1818 in Leipzig Mag., 1819 Subrector u. Mathematikus an dem Gymnasium zu Luckau, 1820 Conrector daselbst, legte 1832 sein Amt nieder u. privatisirt in Leipzig. Heinrich Moritz Mühlan aus Mittweida 17. Jani 3. Oct. 1809. war 1822 königl. Preuss. Wund- u. Augenarst in Düren im Regierungsbezirk Aachen. Carl Friedrich Redlich aus Oschatz 10. Septbr. 23. März 1812. ward 1822 Diacon in Frauenstein, 1825 Pfarrer daselbst, ist seit 1836 Superintendent und Pfarrer zu Rochlitz. [Brüder 1793, 1800, Sohne 1842 u. 1844.] Carl Theodor Woost aus Grimme 11. Sept. 1813. 23. Septbr. ward 1825 Pf. in Obercrinitz, ist seit dem October 1846 Pfarrer zu Kreischa. [Bruder 1806.]

C C C C C

### 1807. 1808.

| ر<br>ر         | Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Abgang.         |
|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ) <sup>-</sup> | 23. Septbr. | Friedrich August Wagner aus Düben ist Bürgermeister in Düben. [Bruder 1808.]                                                                                                                                                                                                                                                            | 14. Sept. 1912. |
|                | 26. Septbr. | Friedrich Wilhelm Ziesche aus Regis<br>war als Candid. theol. Lehrer an dem Erziehungsinst. des<br>Prof. Hahn in Dresden, † an der Schwindsucht zu Oschatz<br>im Hause seiner Eltern d. 28. August 1817 im 25. Lebensj.                                                                                                                 | 26, Aug. 1811.  |
|                | eod.        | Ernst Friedrich Wedel aus Belzig, Sohn des Tranksteuereinnehmers und Kaufmanns Friedrich Michael W., † in Belzig ohne Austellung d. 9. Juli 1822.                                                                                                                                                                                       | 30, März 1913,  |
|                | 10. Novbr.  | Friedrich Christian Wendelin Starcke aus Bitterfeld<br>war königl, Preuss. Landrath zu Merseburg, † als pen-<br>sionirt zu Döllnitz in der Aue bei Merseburg, wobin er<br>sich zurückgezogen hatte, d. 20. August 1843 alt 49 Jahre.<br>(N. Nekrol. d. D. 1843 IL. p. 1241.)<br>[Vater 1772. Brüder 1800. 1803. 1803.]                  | 15. April 1813. |
|                | 29. Decbr.  | Johann Daniel Vörckel aus Eilenburg<br>ward 1820 Archidiacon substit., ist seit 1823 wirkl. Archi-<br>diacon in Eilenburg.<br>(Geissler Eilenb. Chron. p. 331.) [Bruder 1813.]                                                                                                                                                          | 14.Sept. 1512.  |
|                |             | 1808.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
|                |             | (Michaelis waren 84 Alumnen und 3 Extrancer.)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
|                | 21. Märs    | Heinrich Moritz Grübler aus Oschatz<br>studirte bis zum Herbst 1816 in Leipzig Theologie, war<br>dann Hauslehrer auf einem Rittergute bei Strehla; fand<br>dort an einem stürmischen Tage, den 13. November 1816,<br>bei einem Spaziergange mit s. Zöglingen am Ufer d. Elbe<br>seinen Tod in den Wellen dieses Stromes. [Bruder 1812.] | 11. April 1613. |
|                | 5. April    | Garl Wilhelm Adolph von Döring aus Zollwitz,<br>geb. d. 17. Mai 1793, ward Occonom und privatisirt jetzt<br>in Dresden. [Bruder 1809. Stiefbruder 1788.]                                                                                                                                                                                | 7, Oct, 1869.   |
|                | 27. April   | Garl Friedrich Schweitzer aus Witznitz<br>ward 1820 Discon in Rötha, ist seit 1829 Pf. in Gross-<br>petzschau. [Vater 1777. Bruder 1812.]                                                                                                                                                                                               | 28, März 1614.  |
|                | cod.        | Johann Gotthelf Uhle aus Greifenhain<br>ward 1825 Diacon in Nossen, 1829 Pf. in Buchheim und<br>Ballendorf, † d. 1. Juli 1848 alt 53 Jahre. [Sohn 1841.]                                                                                                                                                                                | eod.            |
|                | eod.        | Christian Gottlieb Meyh aus Sahlis<br>studirte in Leipzig die Rechte, widmete sich später der<br>Oeconomie und war längere Zeit Rittergutspachter in<br>Trachenau, privatisirte seit dem Juni 1848 einige Zeit in<br>Leipzig, ist jetzt Besitzer der Schlossmühle zu Zwickau.                                                           | 24. Juli 1812.  |
| )              | 10. Mai     | Angust Wilhelm Heffter aus Schweinitz<br>ward von der Universität in Bonn honoris caussa zum<br>Dr. jur. ernannt, lehrte nach mehrern Anstellungen sechs<br>Jahre an der Universität zu Bonn, 3 Jahre zu Halle, ist<br>seit 1833 in Berlin ordentlicher Professor der Rechte, Or-                                                       | 30, März 1813.  |

1808.

| Aufnahme.                        |                                                                                                                                                                                                                                                         | Abgang.         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| vision<br>des r<br>des c         | ius des Spruchcollegiums, auch Geheimer Ober-Re-<br>israth, seit 1846 Geheimer Obertribunstrath, Ritter<br>rothen Adlerordens 3. Classe mit Schleise und Ritter<br>hurf. Hessischen Löwenordens.<br>(ConversLex. der Gegenw. II. 788 f.) [Bruder 1807.] | ¢               |
| ward<br>9. De                    | gust Peucker aus Döbeln<br>1825 Conrector, 1833 Rector in Döbeln, starb den<br>cember 1835 im 42. Jahre.<br>(N. Nekrol. d. D. 1835 II. p. 1287.)                                                                                                        | 29. März 1813.  |
| ist se                           | Heinrich Schwabe aus Leipzig<br>it 1823 Oberlehrer an der Bürgerschule zu Gross-<br>uu. Director d. Armenschule daselbst. [Bruder 1813.]                                                                                                                | 29. März 1814.  |
|                                  | nst Wünsch aus Dresden<br>r. med. u. practischer Arzt in Pegau.                                                                                                                                                                                         | 25. Märs 1814.  |
| ward                             | t Maximilian Einert aus Lommatzsch<br>1817 in Leipzig Mag., 1818 Stiftscantor u. zweiter<br>r in Wurzen, † d. 2. Juli 1840 im 46. Jahre.<br>(N. Nekrol. d. D. 1840 p. 1884.)                                                                            | 28.März 1814,   |
| ward<br>Frank<br>kenbe           | dolph Werner aus Königsfeld 1819 in Leipzig Dr. medic., ist practischer Arzt in tenberg, seit 1831 Amtsphysikus im Justizamte Francerg mit Sachsenburg, seit 1838 königl. Bezirksarzt bst. [Vater 1779. Sohn 1836.]                                     | 29. Jan. 1814.  |
| reis'te<br>Grimn<br>dessel       | Friedrich Steche aus Sietzsch<br>e am 3. Juli 1813 bei Beginn der Ferien gesund von<br>na ins väterliche Haus und starb dort den 28. Juli<br>ben Jahres am Nervenfieber.<br>r 1777. Brüder 1810. 1811.]                                                 |                 |
| ist kö                           | ust Wagner aus Düben<br>nigl. Preuss. Justizrath u. Gouvernements-Auditeur in<br>n., Ritter des rothen Adler-Ordens. [Bruder 1807.]                                                                                                                     | 14.Sept. 1813.  |
| ist Pfa                          | iolph Glöckner aus Königstein<br>arrer zu Sechausen und Superintendent der Diöces<br>leben im Kreise Wanzleben.                                                                                                                                         | eod.            |
| ging w                           | August Ramsthal aus Leipzig<br>unter das Militär und wurde wegen des Mordes eines<br>nens in Leipzig im Stabsquartier zu Wurzen den<br>ugust 1820 erschossen.                                                                                           | 14. Oct. 1811.  |
| ward<br>bei W                    | August Träbenbach aus Mittweida<br>1820 Diacon in Mittweida, 1824 Pfarrer in Püchau<br>Vurzen, † den 27. März 1846 im 51. Lebensjahre.<br>Kretzschm. Nachr. v. Mittw. p. 1344 (.) [Söhne 1837. 1840.]                                                   | 14. Sept. 1813. |
| eod. Adolf Chr.<br>ward<br>Unive | istian Kretzschmar aus Frankenberg<br>1820 in Leipzig Mag., 1821 Privatdocent bei der<br>rsität in Leipzig, 1823 Diacon, 1831 Archidiacon in<br>cenberg, 1841 Pfarrer in Röhrsdorf bei Chemnitz.                                                        | eod. (          |

-

### 1808. 1809.

| Cettlieb August Elidebrand aus Schönbach ist Copist und Gerichtsbeisitzer im Justizante Rochlitz. [Bruder 1804.]  2. Novbr.  Carl Watther Ednard Hacker aus Haseloff ward im November 1822 Pfarrer in Altmörbitz, starb den 21. Juni 1827.  1809.  (Michaelle waren 82 Alumnen und 6 Extrancer.)  6 Settfried Walter aus Rochlitz ist seit 1823 Pfarrer in Löbnitz in der Eph. Delitzsch.  August Ferdinand Klotzsch aus Belzig lebte 1846 als Stadtgerichts-Assessor in Storkow.  Friedrich Götze aus Torgau ist seit 1821 Pfarrer in Bischheim bei Camenz. (Sacha. KGal. Obert. p. 814.) [Bruder 1821.]  cod.  friedrich Wilhelm Thost aus Leipzig † als Baccalaureus medic. in Leipzig d. 2. März 1839.  Friedrich Wilhelm Thost aus Leipzig ward 1824 Diacon zu Neubausen, 1830 Diacon zu Seyda, ist seit 1834 Pfarrer in Sayda. (Newe Leisziger Chrouk p. 488.)  Garl Eduard Gerbeth aus Grimma † als Baccalaureus medic. im vöterl. Hause zu Grimma den 19. Mai 1820 im 25. Jahre.  Wilhelm August Leberecht von Bodenhausen aus Brandis starb, als er eben die Anstalt verlassen, um in das väterl. Haus zurdekzuhehren, noch während seines Aufentbalts in der Stadt Grimma den 31. März 1812 an den Masern und wurde in Brandis beerdigt.  Ernst Eduard Winkler aus Neunheiltagen studirte in Leipzig Medicin und sterb als Candidat der Medicin und Repetent bei dem Königl. Clinicum in Leipzig den 24. December 1823. [Breder 1811.]  cod.  Garl Getthold Erdmann Hochmuth aus Grimma ward 1819 in Leipzig Mag, 1821 Catechet zu St. Petri, 1827 Pf. in Tauteuhayn, ist seit 1837 Oberpf. in Lausigk. [Higen hist. Cul. phl. past. Pp. 29 sr. 463, Secha. Kirch. Gal. X. 2031, [Vater 1768. Sohn 1848.]  Carl Gust Thoss aus Psnitzsch ist Dr. medic. u. practischer Arzt in Taucha. [Bruder 1805.]  Carl Eduard Schnabel aus Ellenburg ist Geheimer Finann-Secretär in Dresden.  Carl Benjamin Slegert aus Amaburg.                                                                                                                                                                                               | Aufnahme    |                                                                                                                                                                                        | Abgang.                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ### Ward im November 1822 Pfarrer in Altmörbitz, starb den 21. Juni 1827.  1809.  (Michsells waren 82 Alumnen und 6 Extraneer.)  Gettfried Walter aus Rochlits ist seit 1823 Pfarrer in Löbnitz in der Eph. Delitzsch.  12. April   Gettfried Walter aus Rochlits ist seit 1823 Pfarrer in Löbnitz in der Eph. Delitzsch.  12. April   Lebte 1846 als Stadtgerichts-Assessor in Storkow.  Friedrich Götze aus Torgau ist seit 1821 Pfarrer in Bischheim bei Camenz. (Sachs. EUal. Oberl. p. 314) [Bruder 1821.]  eod.   Anton Gottlob August Richter aus Leipzig d. 2. März 1839.  Friedrich Wilhelm Thost aus Leipzig d. 2. März 1839.  Friedrich Wilhelm Thost aus Leisnig ward 1824 Diacon zu Neuhausen, 1830 Diacon zu Sayda, ist seit 1834 Pfarrer in Sayda. (Nese Leisnig ward 1824 Diacon zu Neuhausen, 1830 Diacon zu Sayda, ist seit 1834 Pfarrer in Sayda. (Nese Leisnig ward 1824 Diacon zu Neuhausen, 1830 Diacon zu Sayda, ist seit 1834 Pfarrer in Sayda.  (Nese Leisniger Chroukt, p. 488.)  13. April   Garl Eduard Gerbeth aus Grimma den 19. Mai 1820 im 25. Jahre.  10. April   Wilhelm August Leberocht von Bodenhausen aus Brandis starb, als er chen die Anstalt vorlassen, um in das väterl, Haus zurückzukehren, noch während seines Aufentbalts in der Stadt Grimma den 31. Märs 1812 an den Masern und wurde in Brandis beerdigt.  10. Mal   Stadt Grimma den 31. Märs 1812 an den Masern und wurde in Brandis beerdigt.  10. Mal   Stadt Grimma Hochmuth aus Grimma ward 1819 in Leipzig Mag., 1821 Catechet zu St. Petri, 1827 Pf. in Tautenhayn, ist seit 1837 Oberpf. in Lausigk. (iligen hist coil, plit, past IV. p. 29 ur. 455, Sacha KirchGel. X. 209.) [Vater 1768. Sohn 1848.]  31. Mai   Garl Eduard Schrabel aus Eilenburg ist Geheimer Finanz-Secretär in Dresden.  Garl Eduard Schrabel aus Eilenburg ist Geheimer Finanz-Secretär in Dresden.                                                                                                                                                                                                                                         | 25. October | ist Copist und Gerichtsbeisitzer im Justizamte Rochlitz.                                                                                                                               | 22, Aug. 1914.         |
| (Michaells waren 82 Alumnen und 6 Extrancer.)  21. Mars  Gottfried Walter aus Rochlits ist seit 1823 Pfarrer in Löbnitz in der Eph. Delitzsch.  12. April  12. April  13. April  26. Friedrich Götze aus Torgau ist seit 1821 Pfarrer in Bischheim bei Camenz. (Sachs. Ktial. Obert. p. 314.) [Bruder 1821.]  26. Marz 1813.  26. Marz 1814.  26. Marz 1824 Diacon zu Neuhausen, 1830 Diacon zu Sayda, ist seit 1824 Pfarrer in Sayda. (Neue Leisniger Chronk p. 488.)  13. April  13. April  14. Sept. 1815.  15. April  16. April  17. April  18. Baccaleureus medic. in Leipzig d. 2. März 1839.  18. Febr. 1815.  19. April  19. Mai 1820 im 25. Jahre.  19. Mai 1820 im 25. Jahre.  19. Mai 1820 im 25. Jahre.  10. Mai starb, als er eben die Anstalt vorlassen, um in das väterl. Haus zurdekukehren, noch während seines Aufenthalts in der Stadt Grimma den 31. März 1812 an den Masern und wurde in Brandis beerdigt.  10. Mai  10. Mai  11. Krast Eduard Winkler aus Neunheilingen studirte in Leipzig Medicin und starb als Candidat der Medicin und Repetent bei dem königl. Clinicum in Leipzig den 24. December 1829. [Bruder 1811.]  26. Garl Gotthold Erdmann Hochmuth aus Grimma ward 1819 in Leipzig Mag., 1821 Catechet zu St. Petri, 1827 Pf. in Tauteulayn, ist seit 1837 Oberpf. in Lausigk. (Ellgen hist. cell. pibl. past. IV. p. 29 ur. 463, Sacha. KirchGal. K. 203.) [Vater 1768. Sohn 1848.]  31. Mai  32. Juni  33. Mair 1810.  34. Marz 1812.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2. Novbr.   | ward im November 1822 Pfarrer in Altmörbitz, starb den                                                                                                                                 | 1. Aug. 1814.          |
| 21. Mars  Cottfried Walter aus Rochlitz ist seit 1823 Pfarrer in Löbnitz in der Eph. Delitzsch.  August Ferdinand Klotzsch aus Belzig lebte 1846 als Stadtgerichts-Assessor in Storkow.  Friedrich Edtze aus Torgau ist seit 1821 Pfarrer in Bischheim bei Camenz. (Sachs. Ktal. Obert. p. 314) [Bruder 1821.]  eod.  Anton Cottlob August Richter aus Leipzig † als Baccalaureus medic. in Leipzig d. 2. März 1839.  Friedrich Wilhelm Thost aus Leisnig ward 1824 Diacon zu Neuhausen, 1830 Diacon zu Sayda, ist seit 1834 Pfarrer in Sayda. (Neue Leisniger Chronik p. 488.)  Carl Eduard Gerbeth aus Grimma † als Baccalaureus medic. im väterl. Hause zu Grimma den 19. Mai 1820 im 25. Jahre.  Wilhelm August Leberscht von Bodenhausen aus Brandis starb, als er eben die Anstalt verlassen, um in das väterl. Haus zurückzukehren, noch während seines Aufenthalts in der Stadt Grimma den 31. März 1812 an den Masern und wurde in Brandis beerdigt.  Ernst Eduard Winkler aus Neunheilingen studirte in Leipzig Medicin und starb als Candidat der Medicin und Repetent bei dem königl. Climicum in Leipzig den 24. December 1823. [Bruder 1811.]  eod.  Carl Gotthold Erdmann Hochmuth aus Grimma ward 1819 in Leipzig Mag., 1821 Catechet zu St. Petri, 1827 Pf. in Tauteuhayn, ist seit 1837 Oberpf. in Lausigk. (Iligen hist. coll. phil. past. IV. p. 29 ur. 403, Sacha. Kirch.—Gel. X. 203.) [Vater 1768. Sohn 1848.]  Carl Gustav Thous aus Panitzsch ist Dr. medic. u. practischer Arzt in Taucha. [Bruder 1805.]  7. Juni Grif Gedard Schnabel aus Etitenburg ist Geheimer Finanz-Secretär in Dresden.  Carl Realamin Sleggert aus Armshurg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 1809.                                                                                                                                                                                  |                        |
| ist seit 1823 Pfarrer in Löbnitz in der Eph. Delitzsch.  August Ferdinand Klotzsch aus Belzig lebte 1846 als Stadtgerichts-Assessor in Storkow.  Friedrich Götze aus Torgau ist seit 1821 Pfarrer in Bischheim bei Camenz. (Sachs. KGal. Obert. p. 314.) [Bruder 1821.]  anton Gottlob August Richter aus Leipzig † als Baccalaureus medic. in Leipzig d. 2. März 1839.  Friedrich Wilhelm Thost aus Leisnig ward 1824 Diacon zu Neuhausen, 1830 Diacon zu Sayda, ist seit 1834 Pfarrer in Sayda. (Neue Leisniger Chronik p. 488.)  Garl Eduard Gerbeth aus Grimma † als Baccalaureus medic. im väterl. Hause zu Grimma den 19. Mai 1820 im 25. Jahre.  Wilhelm August Leberscht von Bodenhausen aus Brandis starb, als er eben die Anstalt verlassen, um in das väterl. Haus zurückzukehren, noch während seines Aufenthalts in der Stadt Grimma den 31. März 1812 an den Masern und wurde in Brandis beerdigt.  10. Mal  Brast Eduard Winkler aus Neunheilingen studirte in Leipzig Medicin und starb als Candidat der Medicin und Repetent bei dem königl. Clinicum in Leipzig den 24. December 1823. [Bruder 1811.]  cod.  Garl Ectthold Erdmann Hochmuth aus Grimma ward 1819 in Leipzig Mag., 1821 Catechet zu St. Petri, 1827 Pf. in Tauteuhayn, ist seit 1837 Oberpf. in Lausigk. (Illgen hist. coll. phil. past. IV. p. 29 nr. 465, Sacha. Kirch. Gel. X 203.) [Vater 1768. Sohn 1848.]  Garl Eduard Schnabel aus Eilenburg ist Geheimer Finanz-Secretär in Dresden.  Garl Ransamin Slegent aus Armshurg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | (Michaelis waren 82 Alumnen und 6 Extrancer.)                                                                                                                                          |                        |
| eod.  Friedrich Götze aus Torgau ist seit 1821 Pfarrer in Bischheim bei Camenz. (Sachs. KGal. Oberl. p. 314.) [Bruder 1821.]  eod.  Anton Gottlob August Richter aus Leipzig † als Baccalaureus medic. in Leipzig d. 2. März 1839.  Friedrich Wilhelm Thost aus Leisnig ward 1824 Diacon zu Neuhausen, 1830 Diacon zu Sayda, ist seit 1834 Pfarrer in Sayda. (Neue Leisniger Chrouk p. 488.)  13. April  Garl Eduard Gerbeth aus Grimma † als Baccalaureus medic. im väterl. Hause zu Grimma den 19. Mai 1820 im 25. Jahre.  Wilhelm August Leberecht von Bodenhausen aus Brandis starb, als er eben die Anstalt verlassen, um in das väterl, Haus zurückzukehren, noch während seines Aufenthalts in der Stadt Grimma den 31. März 1812 an den Masern und wurde in Brandis beerdigt.  Ernst Eduard Winkler aus Neunheilingen studirte in Leipzig Medicin und starb als Candidat der Medicin und Repetent bei dem Königl. Clinicum in Leipzig den 24. December 1823. [Bruder 1811.]  cod.  Garl Gotthold Erdmaan Hochmuth aus Grimma werd 1819 in Leipzig Mag., 1821 Catechet zu St. Petri, 1827 Pf. in Tautenhayn, ist seit 1837 Oberpf. in Lausigk. (Iligen hist. coll. phil past. IV. p. 29 nr. 465, Sacha KirchGal. K. 203.) [Vater 1768. Sohn 1848.]  31. Mai  Garl Gustav Thoss aus Panitzsch ist Dr. medic. u. practischer Arzt in Taucha. [Bruder 1805.]  7. Juni Garl Reniamin Stegert aus Argaburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21. Mārs    |                                                                                                                                                                                        | 5. Febr. 1815.         |
| eod. Anton Gottlob August Richter aus Leipzig d. 2. März 1839.  Friedrich Wilhelm Thost aus Leisnig ward 1824 Diacon zu Neuhausen, 1830 Diacon zu Sayda, ist seit 1834 Pfarrer in Sayda.  (Neue Leisniger Chrouik p. 488.)  Carl Eduard Gerbeth aus Grimma † als Baccalaureus medic. im väterl. Hause zu Grimma den 19. Mai 1820 im 25. Jahre.  Wilhelm August Leberecht von Bodenhausen aus Brandis starb, als er eben die Anstalt verlassen, um in das väterl. Haus zurückzukehren, noch während seines Aufenthalts in der Stadt Grimma den 31. März 1812 an den Masern und wurde in Brandis beerdigt.  Lerast Eduard Winkler aus Neunheilingem studirte in Leipzig Medicin und starb als Candidat der Medicin und Repetent bei dem königl. Clinicum in Leipzig den 24. December 1823. [Bruder 1811.]  cod. Carl Gotthold Erdmann Hochmuth aus Grimma ward 1819 in Leipzig Mag., 1821 Catechet zu St. Petri, 1827 Pf. in Tauteuhayn, ist seit 1837 Oberpf. in Lausigk. (Illgen hist. coll. phil. part. IV. p. 29 nr. 465, Sacha Kirch. Cal. X. 200.) [Vater 1768. Sohn 1848.]  Garl Gustav Thoss aus Panitzsch ist Dr. medic. u. practischer Arzt in Taucha. [Bruder 1805.]  7. Mai 1810.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12, April   |                                                                                                                                                                                        | 14. Sept, 1813,        |
| eod.  Friedrich Wilhelm Thost aus Leisnig ward 1824 Diacon zu Neuhausen, 1830 Diacon zu Sayda, ist seit 1834 Pfarrer in Sayda.  (Neue Leisniger Chronik p. 488.)  Carl Eduard Gerbeth aus Grimma † als Baccalaureus medic. im väterl. Hause zu Grimma den 19. Mai 1820 im 25. Jahre.  Wilhelm August Leberecht von Bodenhausen aus Brandis starb, als er eben die Anstalt verlassen, um in das väterl. Haus zurückzukehren, noch während seines Aufenthalts in der Stadt Grimma den 31. März 1812 an den Masern und wurde in Brandis beerdigt.  Ernst Eduard Winkler aus Neunheilingen studirte in Leipzig Medicin und starb als Candidat der Medicin und Repetent bei dem königl. Clinicum in Leipzig den 24. December 1823. [Bruder 1811.]  eod.  Garl Getthold Erdmann Hochmuth aus Grimma ward 1819 in Leipzig Mag., 1821 Catechet zu St. Petri, 1827 Pf. in Tauteuhsyn, ist seit 1837 Oberpf. in Lausigk. [Iligen hist. coll. phil. part. IV. p. 29 nr. 465, Sacha. KirchGal. X. 203.) [Vater 1768. Sohn 1848.]  31. Mai  Garl Gustay Thoss aus Psnitzsch ist Dr. medic. u. practischer Arzt in Taucha. [Bruder 1805.]  7. Juni  Garl Renismin Stegert aus Armshurg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | eod.        | ist seit 1821 Pfarrer in Bischheim bei Camenz.                                                                                                                                         | im März 1815.          |
| ward 1824 Diacon zu Neuhausen, 1830 Diacon zu Sayda, ist seit 1834 Pfarrer in Sayda.  (Neue Leisniger Chronik p. 488.)  Carl Eduard Gerboth aus Grimma † als Baccalaureus medic. im väterl. Hause zu Grimma den 19. Mai 1820 im 25. Jahre.  Wilhelm August Leberecht von Bodenhausen aus Brandis starb, als er eben die Anstalt verlassen, um in das väterl. Haus zurückzukehren, noch während seines Aufenthalts in der Stadt Grimma den 31. März 1812 an den Masern und wurde in Brandis beerdigt.  Ernst Eduard Winkler aus Neunheilingen studirte in Leipzig Medicin und starb als Candidat der Medicin und Repetent bei dem königl. Clinicum in Leipzig den 24. December 1823. [Bruder 1811.]  eod.  Carl Gotthold Erdmann Hochmuth aus Grimma ward 1819 in Leipzig Mag., 1821 Catechet zu St. Petri, 1827 Pf. in Tauteuhayn, ist seit 1837 Oberpf. in Lausigk. (Iligen hist. coll. phil. part. IV. p. 29 ur. 465, Sachs. KirchGal. X. 203.) [Vater 1768. Sohn 1848.]  Carl Gustav Thoss aus Psnitzsch ist Dr. medic. u. practischer Arzt in Taucha. [Bruder 1805.]  Garl Eduard Schnabel aus Eilenburg ist Geheimer Finanz-Secretär in Dresden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | eod.        | Anton Gottlob August Richter aus Leipzig † als Baccalaureus medic. in Leipzig d. 2. März 1839.                                                                                         | <b>26, Mā</b> rs 1614. |
| † als Baccalaureus medic. im väterl. Hause zu Grimma den 19. Mai 1820 im 25. Jahre.  Wilhelm August Leberecht von Bodenhausen aus Brandis starb, als er eben die Anstalt verlassen, um in das väterl. Haus zurückzukehren, noch während seines Aufenthalts in der Stadt Grimma den 31. März 1812 an den Masern und wurde in Brandis beerdigt.  Ernst Eduard Winkler aus Neunheilingen studirte in Leipzig Medicin und starb als Candidat der Medicin und Repetent bei dem königl. Clinicum in Leipzig den 24. December 1823. [Bruder 1811.]  eod.  Garl Getthold Erdmaan Hochmuth aus Grimma ward 1819 in Leipzig Mag., 1821 Catechet zu St. Petri, 1827 Pf. in Tauteuhayn, ist seit 1837 Oberpf. in Lausigk. (Iligen hist. coll. phil. past. IV. p. 29 nr. 465, Sacha. Kirch.—Gel. X. 203.) [Vater 1768. Sohn 1848.]  31. Mai  Carl Gustav Thoss aus Panitzsch ist Dr. medic. u. practischer Arzt in Taucha. [Bruder 1805.]  Carl Eduard Schnabel aus Eilenburg ist Geheimer Finanz-Secretär in Dresden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | eod.        | ward 1824 Diacon zu Neuhausen, 1830 Diacon zu Sayda, ist seit 1834 Pfarrer in Sayda.                                                                                                   | 5. Febr. 1815.         |
| starb, als er eben die Anstalt verlassen, um in das väterl. Haus zurückzukehren, noch während seines Aufenthalts in der Stadt Grimma den 31. März 1812 an den Masern und wurde in Brandis beerdigt.  Ernst Eduard Winkler aus Neunheilingen studirte in Leipzig Medicin und starb als Candidat der Medicin und Repetent bei dem königl. Clinicum in Leipzig den 24. December 1823. [Bruder 1811.]  eod.  Carl Gotthold Erdmaan Hochmuth aus Grimma ward 1819 in Leipzig Mag., 1821 Catechet zu St. Petri, 1827 Pf. in Tauteuhayn, ist seit 1837 Oberpf. in Lausigk. (Illgen hist. coll. pbll. past. IV. p. 29 nr. 465, Sacha. KirchGel. X. 203.) [Vater 1768. Sohn 1848.]  31. Mai  Carl Gustav Thoss aus Panitzsch ist Dr. medic. u. practischer Arzt in Taucha. [Bruder 1805.]  Carl Eduard Schnabel aus Eilenburg ist Geheimer Finanz-Secretär in Dresden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13. April   | † als Baccalaureus medic. im väterl. Hause zu Grimma                                                                                                                                   | 14.Sept. 1812.         |
| studirte in Leipzig Medicin und starb als Candidat der Medicin und Repetent bei dem königl. Clinicum in Leipzig den 24. December 1823. [Bruder 1811.]  cod.  Carl Gettheld Erdmann Hochmuth aus Grimma ward 1819 in Leipzig Mag., 1821 Catechet zu St. Petri, 1827 Pf. in Tauteuhayn, ist seit 1837 Oberpf. in Lausigk. (Illgen hist. coll. phil. part. IV. p. 29 nr. 465, Sacha. KirchGel. X. 203.) [Vater 1768. Sohn 1848.]  31. Mai  Carl Gustav Thoss aus Psnitzsch ist Dr. medic. u. practischer Arzt in Taucha. [Bruder 1805.]  Carl Eduard Schnabel aus Etlenburg ist Geheimer Finanz-Secretär in Dresden.  Carl Renismin Stegert aus Armshurg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19, April   | starb, als er eben die Anstalt verlassen, um in das väterl.<br>Haus zurückzukehren, noch während seines Aufenthalts<br>in der Stadt Grimma den 31. März 1812 an den Masern             | 23, Mārz 1912.         |
| ward 1819 in Leipzig Mag., 1821 Catechet zu St. Petri, 1827 Pf. in Tauteuhayn, ist seit 1837 Oberpf. in Lausigk. (Iligen hist. coll. phil. part. IV. p. 29 nr. 465, Sacha. KirchGel. X. 203.) [Vater 1768. Sohn 1848.]  31. Mai  Carl Gustav Thoss aus Psnitzsch ist Dr. medic. u. practischer Arzt in Taucha. [Bruder 1805.]  Carl Eduard Schnabel aus Eilenburg ist Geheimer Finanz-Secretär in Dresden.  Carl Renismin Siegert aus Amshurg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10. Mal     | studirte in Leipzig Medicin und starb als Candidat der<br>Medicin und Repetent bei dem königl. Clinicum in Leipzig                                                                     | 5. Febr. 1815.         |
| ist Dr. medic. u. practischer Arzt in Taucha. [Bruder 1805.] 7. Juni 7. Juni 7. Sept. 1814. 1815. 1816. 1817. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818. 1818 | eod,        | ward 1819 in Leipzig Mag., 1821 Catechet zu St. Petri, 1827 Pf. in Tauteuhayn, ist seit 1837 Oberpf. in Lausigk. (Illgen hist. coll. phil. part. IV. p. 29 nr. 465, Sacha, Kirch, Gal. | eod.                   |
| ist Geheimer Finanz-Secretär in Dresden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31, Mai     |                                                                                                                                                                                        | 7, Mai 1810.           |
| 28. Juni   Carl Benjamin Slegert aus Annaburg. 28. Marz 1814.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7. Juni     | Carl Eduard Schnabel aus Eilenburg<br>ist Geheimer Finanz-Secretär in Dresden.                                                                                                         | 7. Sept. 1914.         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28. Juni    | Carl Benjamin Slegert aus Annaburg.                                                                                                                                                    |                        |

Abgang. Aufnahme. Gustav Moritz Petrsch aus Chemnitz 16. Juli 1810, 25, Juli ging wegen Augenkrankheit ab und widmete sich der Oeconomie, ist Special-Ablösungs-Commissar, in Dresden wohnhaft. [Vater 1776.] Friedrich Ludwig Meissner aus Leipzig 14. Sept. 1814, 13. Septbr. ward 1819 Dr. medic, u. pract. Arzt in Leipzig, akadem. Privatdocent, der medic., der naturforschenden Gesellschaft u. d. oconom, Societat zu Leipzig ordentl. Mitglied, der kaiserl, Russischen Acad. zu Moskau, der Académie royale zu Paris, der kaiserl. königl. Gesellsch. der Aerzte zu Wien, der medic. Gesellsch. zu Antwerpen, d. Gesellsch. für Naturwissensch. zu Brügge, d. medic. Gesollsch. zu Gent, d. Gesellschaften f. Naturwissensch, u. Heilkunde z. Heidelberg u. Brüssel, des ärztl. Vereins zu Hamburg, d. medic. Gesellsch, zu Rotterdam correspondirendes, d. Apothekervereins im nördl. Deutschland, u. der medicinisch-chirurg. Societät zu Brügge Ehren-Mitglied, [Brüder 1807. u. 1814.] 14. Sept. 1813. August Alexander Eduard von Döring aus Zollwitz 21. Septbr. t als Militär in Freiberg d. 5. Juni 1835. [Bruder 1808. Stiefbruder 1788.] 19. März 1815. 27. Septbr. Carl August Lorenz aus Schönewalde ist Dr. medic. u. practischer Arzt in Schönewalde. Albert Constantin Gerber aus Delitzsch 6. Sept. 1814, ist seit 1818 Dr. medic. u. practischer Arzt in Delitzsch. Ernst Wolf von Löben aus Reichwalde 19. Oct. 1810. 17. October ging auf das Cadettenhaus nach Dresden, ward d. 17. Juli 1815 Souslieutenant bei dem Regimente Prinz Clemens Uhlanen, war zuletzt einige Jahre Brigadeadjutant der Cavallerie bei dem General-Lieutenant v. Gablenz, wurde im März 1825 mit dem Titel Rittmeister entlassen und als Oberpostamtsrath (später Oberpostrath) in Leipzig angestellt, u. im October 1832 nebenbei als königl. Commissar bei der Direction d. Landeslotterie, war Ritter d. kaiserl. Russischen Wladimirordens 4. Classe, des königl. Bayerischen Verdienstordens, des königl. Sächs. Civilverdienstordens, d. herzogl. Ernestin. Hausordens, † in Leipzig den 7. December 1845. (Nekr. in der Leips, Ztg. 1845 Nr. 307 p. 5431, N. Nekr. d. D. 1845 II, 934—935,) 14, Sept. 1814. 15. Novbr. Christian Wilhelm Tänzer aus Leipzig ward 1821 in Leipzig Mag., 1823 Lehrer an der Leipzig. Rathsfreischule, ist seit 1831 Diacon in Mylau. 1810. (Michaelis waren 78 Alumnen und 6 Extraneer.) Friedrich Albert Fallou aus Zörbig 8. Sept. 1813. 16. Januar wurde 1818 Advocat u. Steuerrevisor im Leipziger Kreise, 1825 Stadtschreiber in Waldheim, wo er seit 1833 privatisirt u. mit s. Lieblingsstudien (Archäologie, Geologie etc.) sich beschäftigt.



| Aufnahme.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Abgang.           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2. Mai     | Friedrich Wilhelm Fürchtegott Thon aus Gruna<br>ward Pfarrer in Lübnitz in der Insp. Belzig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 26. Febr. 1816. |
| eod.       | Johann Friedrich Keilhauer aus Luppa<br>ist seit 1823 Pfarrer in Miltitz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19. März 1815.    |
| end.       | Wilhelm Ferdinand Gropius aus Magdeburg<br>soll Soldat geworden sein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| 3. Mai     | Eduard Pöppig aus Leipzig Mag., bereis'te zu naturhistorischen Zwecken in den Jahren 1822—1832 einen grossen Theil Europa's und Amerika's, ward 1833 ausserordentlicher Professor in der philos. Facultät in Leipzig, 1835 ausserordentl. Professor der Zoologie u. Vorsteher der naturhistor. Sammlungen d. Universität Leipzig, ist seit Dechr. 1846 ordentl. Professor der Zoologie, Vorsteher der erwähnten Sammlungen, Mitglied d. königl. Sächs. Gesellsch. d. Wissensch. in Leipzig u. der naturforsch. Gesellsch. zu Leipzig, der naturf. Gesellschaft zu Philadelphia, zu Baltimore u. vieler andern auswärtigen gelehrten Gesellsch. (Sein Bild steht vor Berghaus Almanach auf d. J. 1840.) (ConversLex. d. Gegenwart IV. 1. p. 284 f.) | 18, März 1915,    |
| 14. Mai    | Wilhelm Traugott Wentzel aus Zwenkau<br>ist Advocat, Bürgermeister und Stadtrichter in Penig, war<br>bei dem Landtage v. 1836 Stellvertreter des Abgeorda.<br>der 2. Kammer für den II. städtischen Wahlbezirk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18, Febr. 1615.   |
| eod.       | Oarl Heinrich Klopfieisch aus Grimma<br>ward 1821 Viceactuar im Amte Stolpen, 1828 erster Actuar<br>im Amte Voigisberg, practicirte dann seit 1834 als Ad-<br>vocat in Chemnitz und zuletzt in Wermsdorf, starb den<br>11. Mai 1838 im 41. Jahre.<br>(N. Nekr. d. D. 1838 II. 1113.) [Bruder 1804.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25, Febr. 1816.   |
| end.       | Eduard August Theodor Stoche aus Sietzsch ward 1821 Advocat, 1826 Gerichtsdir., 1831 Stadtgerichtsrath in Leipzig, ist seit d. 10. April 1849 Stadtrichter in Leipzig (war auch v. Dec. 1848 Abgeordn. des 24. Wahlbezirks in der 2. Kammer der Sächs. Ständeversammlung, schied aber wegen seiner Beförderung zum Stadtrichter den 2. April 1849 aus). [Vater 1777, Brüder 1808, 1811.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14, Sept. 1811.   |
| 21. Mai    | Gottlob Albert von Ludwiger aus Zschepkau ist könig!. Preuss. Landgerichtsrath zu Königsberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19. März 1815.    |
| 23, Mai    | Christian Friedrich Forbriger aus Schmannewitz<br>ward 1822 Diac. in Staucha, ist seit 1836 Pf. in Pabstdorf.<br>(Sachs. Kirchen-Gal. III. p. 104.) [Bruder 1812.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18, Märk 1915,    |
| 4. Juni    | Johann Gotthold Hessler aus Chemnitz<br>ist Acteninspector bei dem Stadtrathe in Dresden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3, Mars 1516.     |
| 14. Juni   | Gustav Friedrich Köhler aus Taucha<br>lebt als Privatlehrer in Dresden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19, März 1513.    |
| 18. Juli   | Franz Friedrich Stockmann aus Schlieben<br>ward Bürgermeister in Schlieben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | im Febr. 1815.    |
| 20. Novbr. | Carl Heinrich Wilhelm von Metzsch aus Grimma ist Advocat in Dresden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 27. März 1616.    |

| Avfnahme. |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Abgang.         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|           | 1811.                                                                                                                                                                                                                                                             | (               |
|           | (Michaelis waren 79 Alumnen und 10 Extrancer.)                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| 20. Märs  | Carl Friedrich Prössdorf aus Groitzsch<br>ist seit 1828 Pfarrer in Technitz bei Döbeln.                                                                                                                                                                           | 14. Febr. 1817. |
| 2. April  | Gustav Adolph Pflock aus Leipzig<br>ward Tischler und Instrumentmacher in Leipzig.                                                                                                                                                                                | 26. Juli 1813.  |
| 24. April | Johann Gotthelf Heinicke aus Gohrisch<br>ist seit 1827 Pfarrer in Gröba (Insp. Oschatz).                                                                                                                                                                          | 27. März 1816,  |
| eod.      | Friedrich August Traugott Noth aus Suhl<br>ist seit 1828 Pf. in Liptitz. [Bruder 1815.]                                                                                                                                                                           | 18, Jan. 1816.  |
| eod.      | Heinrich Wilhelm Otto aus Eschefeld<br>ward 1820 Diacon in Kohren, ist seit 1826 Pf. in Brei-<br>tingen (Insp. Borna).<br>(Sachs. KGal. VI. 5.) [Bruder 1812. Sohn 1846.]                                                                                         | 25. März 1816.  |
| eod.      | Carl Friedrich Traugett Kühnel aus Nerchau ist Pf. in Sebnitz bei Liegnitz in Schlesien. [Bruder 1815.]                                                                                                                                                           | eod,            |
| eod.      | Franz Friedrich Fürchtegett Wange aus Fremdiswalde<br>ward 1828 Pfarrer-Substitut, 1832 wirkl. Pf. zu Jahna,<br>† den 2. Februar 1850 alt 52 Jahre. [Vater 1772.]                                                                                                 | 13, Sept. 1816. |
| eod.      | Moritz Eduard Lowe aus Niederlichtenau soll Copist in Halle sein.                                                                                                                                                                                                 | 11. Nov. 1814.  |
| 25. April | Christian Gottlieb Enghardt aus Linda<br>ist Pfarrer in Siedkow bei Belgard in Hinterpommern.                                                                                                                                                                     | 9. Febr. 1817.  |
| eod.      | Carl Heinrich Leonhardi aus Langensalza, Sohn des Französischen Sprachlehrers an der Landessch. zu Grimma, ging von hier auf die chirurg. Academie in Dresden und starb auf einer Reise von Dresden nach Grimma plötzlich in Wermsdorf d. 25. Jan. 1817 im 18. J. | 16. Sept. 1815. |
| 6. Mai    | Friedrich Albert Steche aus Sietzsch ist seit 1823 Advocat und Notar in Leipzig. [Vater 1777. Brüder 1808. 1810.]                                                                                                                                                 | 26. März 1616.  |
| eod.      | Gottheld Ehregott Winkler aus Neunheilingen<br>ward 1832 Pfarrer in Quesitz (Insp. Pegau), 1849 auf<br>sein Ansuchen emeritirt. [Bruder 1809.]                                                                                                                    | 18, Sept, 1815. |
| • 21. Mai | Ernst Wilhelm Heinrich Trepte aus Gräfenhainchen ward 1820 Diacon in Gräfenhainchen, ist seit 1829 Pf. zu Langenreichenbach (Insp. Torgau).                                                                                                                       | 14. Sept. 1816. |
| eod.      | Johann David Mahlberg aus Zweenfurth ward 1821 Lehrer an der Rathsfreischule in Leipzig, 1833 Rector in Dippoldiswalde, ist seit 1845 Diacon in Dippoldiswalde.                                                                                                   | 16, März 1817.  |
| 12, Juni  | Bernhard Friedrich Franke aus Langensalza ist k. Preuss. Justizrath in Langensalza.                                                                                                                                                                               | 26. März 1816.  |
| eod.      | Ernst Moritz Reichel aus Leisnig<br>ist seit 1831 Pfarrer in Lützschena. [Bruder 1820.]                                                                                                                                                                           | 31. Jan. 1818.  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1664            |

(24)

# 1811.

| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                               | Abgang.                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 20, Juni    | Wilhelm Conrad Arndt aus Düben ist Dr. medic., lebte längere Zeit in Dresden, wohnt jetzt iu Posta bei Pirna.                                                                                                                                                 | 29. April 1816.            |
| cod.        | Carl August Schulze aus Leipzig studirte in Leipzig Medicin und soll einige Zeit Regi- mentsarzt in Oesterreichischen Diensten gewesen, später nach Griechenland gegangen sein.                                                                               | eod.                       |
| 7. August   | Ernst Wilhelm Geissler aus Leipzig<br>kam 1817 im October in die königl, Salzverwalterei zu<br>Leipzig, ward 1824 Salzschreiber, ist jetzt Controleur<br>bei der königl. Salzverwalterei zu Leipzig.                                                          | 18, Sept. 1815.            |
| 11. Septbr. | Friedrich Gustav Rost aus Ringethal bei Mittweida,<br>sitester Sohn des Pfarrers Christoph Friedrich Rost, geb.<br>d. 15. Jan. 1798, ward 1819 Lehrer an der Rathsfreischule<br>in Leipzig, 1824 Pfarrer in Sorno bei Dobrilugk.<br>[Grossvater 1732.]        | 11.Sept.1816.              |
| 18. Septbr. | Ludwig Ferdinand Fürchtegett Flemming aus Lausigk<br>ward den 15. December 1820 in Leipzig Dr. med., ist<br>practischer Arzt und öffentlich angestellter Accoucheur<br>zu Dresden, den 31. Juli 1845 zum k. S. Hofrath ernannt.<br>[Vater 1763. Bruder 1805.] | 14.Sept, 1816.             |
| eod.        | Johann August Krasselt aus Lausigk<br>ward d. 18. April 1823 Dr. medic. in Leipzig, ist pract.<br>Arzt u. Gerichtsarzt in Lausigk. [Sohn 1840.]                                                                                                               | 15. Juni 1817.             |
| eod,        | Christian Gustav Haase aus Leipzig,<br>geb. d. 4. Sept. 1798, ward den 1. Mai 1832 in Leipzig<br>Doct. medic., pract. Arzt in Leipzig, (auch einige Zeit<br>Commandant der Communalgarde), † den 7. September<br>1849 alt 51 Jahre.                           | 12.Sept. 1816.             |
| 30. October | Carl Friedrich Förster aus Dabrun,<br>geb. d. 1. Octbr. 1799, ward 1824 PfVicar in Schmiede-<br>berg, 1826 Pf. in Zwethau, 1837 Pastor u. Superintendent<br>zu Lützen, ist seit 1841 Pastor und Superintendent in<br>Delitzsch. [Vater 1778.]                 | 14.Sept. 1817.             |
| eod.        | Carl Magnus Schäffer aus Rochlitz<br>ward Dr. medic., practischer Arzt und Geburtshelfer zu<br>Colditz, † d. 9. April 1826 30 Jahre alt.<br>(N. Nekr. d. D. 1826 II. p. 1115 f., Beliger Colditz. Chron. p. 299.)<br>[Bruder 1817.]                           | 29. Febr, 1516.            |
| end, ·      | Garl Ludwig Rosenhahn aus Wittenberg diente lange im Preussischen Heere, erhielt dann eine Civilanstellung im Steuerfache, zuerst als Grenzausseher bei Langensalza, dann als Steuerausseher in Berlin, und wurde später Assistent im dortigen Hauptamte.     | im Febr. od.<br>März 1816. |
| į           |                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aufnahme.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Abgang.         |
|                       | 1812.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •               |
|                       | (Michaelis waren 91 Schüler.)                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| 22. Januar            | Moritz Baumann aus Leipzig ward 1825 Advocat in Leipzig, 1827 daselbst Dr. jur. u. Consistorial-Advocat, 1846 Vorsitzender der Stadtver- ordneten, welches letzte Amt er wegen Krankheit 1847 wieder niederlegte, 1849 Herr auf Steinbach bei Borna. [Bruder 1818. Söhne 1842. 1844.] | 14.Sept.1916,   |
| 26. Februar           | Johann Heinrich Boyde aus Düben<br>ward 1824 Adiunct. min. an der Domkirche in Merseburg,<br>dann Divisionsprediger zu Luxemburg, 1832 Pf. u. Super-<br>intendent in Gollme, ist seit 1841 Pfarrer und Superin-<br>tendent in Bitterfeld.                                             | eod.            |
| 6. Ap <del>ri</del> l | Gustav Adolph Grübler aus Oschatz<br>starb als Cand, theol. zu Oschatz d. 18, December 1827.<br>[Bruder 1808.]                                                                                                                                                                        | 1, Febr, 1818,  |
| 9. April              | Garl Siegismund Müller aus Oschatz<br>ist seit 1823 Pfarrer zu Merkwitz und Altoschatz.                                                                                                                                                                                               | eod.            |
| 27. Mai               | Garl Gottlob Bonacker aus Haussdorf<br>ward Occonom und privatisirt bei seinem Bruder, dem<br>Rittergutsbesitzer in Haussdorf. [2 Brüder 1807.]                                                                                                                                       | 17. Juni 1614.  |
| eod.                  | Heinrich Hünerfürst aus Neukirchen<br>studirte in Leipzig Theologie und war dann Hauslehrer,<br>ward später Occonom, 1845 Occonomie-Inspector in<br>Königsfeld bei Rochlitz. [Bruder 1806.]                                                                                           | 25, Mära 1817.  |
| 1. Juli               | Ferdinand Carl Alexander Günther aus Lausigk<br>ist seit 1825 Diacon in Grimma. [Bruder 1828.]                                                                                                                                                                                        | 31. März 1818,  |
| 5. August             | Traugott Ernst Hertzsch aus Glesina<br>ist Lederhändler in Magdeburg.                                                                                                                                                                                                                 | 3. April 1814.  |
| 16. Septbr.           | Gettlob Friedrich Schladitz aus Wurzen ist Landtage-Stenograph in Dresden und Hülfsarbeiter in dem Königl. Hauptstaatsarchiv zu Dresden, und hat als solcher durch seine Gefälligkeit den Verfasser dieses Albums sich zu großen Danke verpflichtet.                                  | 16. Sept. 1817. |
| sod.                  | Friedrich Christhilf Bernitz aus Wurzen ward Oeconom, pachtete später verschiedene Schenk- wirthschaften, lebte zuletzt in Wurzen, † d. 26. Mai 1844 45 Jahre alt.                                                                                                                    | 29, April 1816. |
| eod,                  | Christian Carl Wagenknecht aus Schmannewitz<br>ward 1831 Pfarrer in Rückersdorf, ist seit 1839 Pfarrer<br>in Engelsdorf bei Leipzig.                                                                                                                                                  | 14. Sept. 1818. |
| eod.                  | Christian Adolph Forbriger aus Schmannewitz<br>starb als Studiosus medic. in Leipzig 1817 im 20. Jahre.<br>[Bruder 1810.]                                                                                                                                                             | 22, Mai 1814.   |
|                       | [                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4963            |

### 1812. 1813.

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aufnahme.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Abgang.               |
| 24. Septbr.    | Ernst Ludwig Schweitzer aus Witznitz ward 1824 in Leipzig Mag., 1825 Director der Bürger- schulen und Inspector des Schullchrer-Seminariums und grossh. Sächs. Schulrath in Weimar, † d. 1. Febr. 1846. (Biograph. im Nachtrag zu s. Predigten, welche Dr. Röhr in Weimar 1846 herausgegeben hat; s. Schriften nennt die N. Je- naische Literaturzeitung 1846 Nr. 45 p. 177, N. Nekr. d. D. 1846 L. p. 90—97.) [Vater 1777. Bruder 1808.] | 18, Aug., 1519,       |
| 14. October    | Heinrich Helfgott Himmler aus Beerwalde<br>ist seit 1831 Diacon in Olbernhau. [Vater 1769.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1, Aug. 1819.         |
| 26. Novbr.     | Garl August Jäger aus Eilenburg<br>ward im März 1823 Advocat, d. 2. Mai 1845 Stadtge-<br>richtsrath in Dresden, ist seit dem 3. April 1848 Stadt-<br>richter in Neustadt-Dresden. [Vater 1790.]                                                                                                                                                                                                                                           | 26. März 1517.        |
| eod.           | Friedrich August Otto aus Eschefeld<br>ist seit 1822 Pfarrer in Lenz. [Bruder 1811.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25, März 1817.        |
| eod.           | Johann Adolph Schwarz aus Eilenburg<br>lebt seit 1834 als Privatgelehrter in Döbeln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14. Sept. 1917.       |
|                | 1813.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
|                | (Michaelis waren 93 Schüler.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |
| 28. April      | Eduard Vater aus Seifertshain ist Superintendent und Oberprediger zu Meseritz in Posen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | cod.                  |
| eod.           | Paul Constantin Brückner aus Raben<br>ist seit 1824 Pfarrer in Reinhardsgrimma.<br>(Sachs. KirchGal. IV. 104.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | eod.                  |
| 12. <b>Mai</b> | Carl Wilhelm von Burgsdorf aus Borna<br>ward Militär und soll in Oesterreichische Dienste ge-<br>gangen sein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7. Dec. 1816.         |
| 19. Maí        | Oarl Ludwig Schwabe ans Leipzig ward 1827 Pfarrer in Grosshermsdorf, 1837 Diacon in Kaditz, ist seit 1841 Pfarrer in Obergräfenhain. [Bruder 1808. Sohn 1843.]                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25. März 1917.        |
| 26. Mai        | Gustav Wilhelm Ahner aus Delitzsch<br>ward in Leipzig 1820 Mag., 1822 Conrector in Posen,<br>1824 Divisionsprediger daselbst, ist seit 1839 Pastor in<br>Hohenleina. [Bruder 1814.]                                                                                                                                                                                                                                                       | 14.Sept. 1817.        |
| eod.           | Georg Eduard Schieck aus Pomsen<br>ward 1822 Pfarrer-Substitut, ist seit 1825 Pf. in Pomsen.<br>[Bruder 1806.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14.Sept.1818.         |
| eod.           | Johann Wilhelm Naumann aus Stöhna bei Leipzig<br>ist seit 1827 Pfarrer in Neukirchen (Epb. Werdau).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22, Febr. 1819.       |
| 23. Juni       | Hans Hermann von Thümen aus Merseburg<br>ist Administrator des Ritterguts der v. Thümenschen<br>Familie in Blankensee bei Potsdam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2. April</b> 1819. |
| 30. Juni       | Curt Ludwig Rudolph von Schröter aus Zschorna<br>lebt als k. Preuss. Kammerherr auf Bieberstein b. Nossen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24. Aug. 1815. (      |

-C--

#### 1813. 1814.

Anfnahme. Abgang. Gettlob Samuel Hennig aus Jessen 26. Juli 9. Nov. 1815. starb 1820 in Jessen. **Moritz Fürchtegott Knörich** aus Syhra 28. Jeli 21. April 1819. ist seit 1831 Diacon in Neustadt b. Stolpen. [Bruder 1815.] Carl Friedrich Lichtenberg aus Belzig 11, März 1818. 4. August ward Dr. medic. u. practischer Arzt zuerst in Burg bei Magdeburg, später Kreisphysikus in Genthin. [Vater 1788.] eod. August Ferdinand Henicke aus Belzig 7. Jan. 1815. starb in Belzig den 20. Mai 1816. [Bruder 1814.] Carl Friedrich August Lehninger aus Wurzen 21. Septbr. starb als Schüler den 4. December 1813. Heinrich Siegmund Eger aus Wurzen 2, April 1819, eod. war zuletzt seit 1841 Pfarrer in Brinnis bei Delitzsch. † d. 2. April 1844 im 45. Jahre. (N. Nekr. d. D. 1844 I. 334—341, Aus H. S. Egers Nachlass. Ein Denkmal für seine Freunde errichtet von M. G. Krüger. Leipzig 1845 S. p. 1—49.) Johann George Ulbricht aus Massaney bei Waldheim 13, October Michael 1814. erlernte das Müllerhandwerk und starb als Mühlbursche in der Nähe von Leipzig. Johann Friedrich Wilhelm Vörckel aus Eilenburg 27. October 12. März 1818. ist k. Preuss. Kreisgerichtsrath zu Delitzsch. [Bruder 1807.] Franz Friedrich Böhr aus Eilenburg cod. end ist königl, Preuss, Kreisgerichtsrath zu Lauchstädt. 11. Novbr. Johann Carl Ferdinand Schier aus Pretzsch eod. ward im September 1821 Accessist im Schulamte zu Grimma, den 1. Juli 1825 Actuar daselbst, d. 1. Januar 1832 Actuar im Erbamte daselbst, den 1. Januar 1840 Actuar für die Amtsexpedition in Frankenberg, ist seit Anfang des Octbr. 1843 Landgerichtsassessor in Oschatz. [Sohn 1846.] Theodor Albert Krausse aus Mittweida 11. März 1818. cod. ward Advocat und Gerichtsdirector zuerst in Mittweida, wo er auch seit 1830 Stadtschreiber und von 1833 bis 1838 Stadtrichter war, lebt jetzt als Advocat und Gerichtsdirector in Rochlitz. (Kretzschmar Nachrichten von Mittw. p. 1166.) Friedrich Wilhelm Poyda aus Hirschfeld 2. April 1819. 8. Decbr. ward 1825 Diacon in Zahna, 1833 Pfarrer in Görschen (Eph. Neumburg), ist seit 1843 Pf. in Geussnitz (Eph. Zeitz). 1814. (Michaelis waren 92 Schüler.) Carl Gustav Bändel aus Lebusa 24. Februar 25. Dec. 1819. ward Pf. zu Dobricow im Regierungsbezirk Potsdam, ist jetzt Pf, in Zehlendorf (Eph. Bernau) in dems. Regierungsbez. 20. April **Adolph Leonhardt** aus Grimma 12. März 1918. ward Kaufmann und ist jetzt Besitzer einer Steingutfabrik in Colditz. [Bruder 1830.]

|             | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . '                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Abgang,                 |
| 27, April   | Friedrich Wilhelm August Gertung aus Rosperwende ist seit dem 15. Mai 1836 Pf. zu Hachelbich im Fürstenthum Schwarzburg-Sondershausen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12.5cpt.1813.           |
| 11. Mai     | Frant Ludwig Axt aus Bitterfeld<br>ward 1826 Discon in Herzberg, 1839 Pfarrer in Neu-<br>kirchen (Eph. Lauchstädt).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2. April 1819.          |
| eod.        | Meritz Ferdinand Meissner aus Leipzig ward 1828 Dr. jur. in Leipzig, Advocat und Gerichtsdi- rector daselbst, zog später nach Rötha und war dort einige Jahre Schösser, gab dieses Amt wieder auf und practizirt dort als Advocat, ward 1848 zum Stellvertreter des Landtags-Abgeordneten für den ersten städtischen Wahlbezirk gewählt, auf dem Landtage von 1848 Stell- vertreter des Abgeordneten des 21. 25. 26. Wahlbezirks für die erste Kammer. [Brüder 1807. 1809.] | cod.                    |
| eod.        | Erast Gottfried Maultzsch aus Doberschütz<br>ward Seminarlehrer in Bunzlau, 1829 Pfarrer in Zülls-<br>dorf, ist seit 1838 Pf. in Sinsleben (Eph. Ermsleben).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12, Sept. 1813.         |
| eod.        | August Moritz Meyner aus Wittenberg<br>war von 1829 bis 1838 Pfarrer in Dobien bei Wittenberg,<br>privatisirt seitdem in Berlin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 29, Dec. 1817.          |
| eod.        | Gotthilf Wilhelm Nathusius aus Landsberg<br>ist seit 1826 Discon in Kemberg und Pfarrer zu Gomlo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2. April 1819.          |
| 25, Mai     | Carl August Segnitz aus Grimma<br>starb als Stud. theol. in Grimma den 12. November 1823<br>im 23. Jahre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27, Mära 1820.          |
| 8, Juni     | Carl Ferdinand Henicke aus Belzig ist Pfarrer zu Göricke in Pommeru. [Bruder 1813.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21. Nov. 1818.          |
| 18. Juni    | Gustav Ludwig Ernst Junghähnel aus Höckendorf<br>ward 1829 Pfarrer in Schmiedeberg (Insp. Pirns), starb<br>zu Dresden an Knochengeschwulst den 26. März 1831<br>(31 Jahre alt) und wurde den 29. März in Höckendorf<br>beerdigt.                                                                                                                                                                                                                                            | 2. April 1819.          |
| 28, Juli    | Carl August Bauer aus Mühltroff war Stadtgerichtsrath in Chemnitz, † d. 27. November 1835 im 37. Jahre. (N. Nekr. d. D. 1835 II. 1282.) [Bruder 1822.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12.Sept.1818.           |
| 3. August   | Friedrich Schmalz aus Zöschau<br>ward 1823 Pf. in Koselitz, ist seit 1838 Pf. in Canitz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27, Märs 1820.          |
| 7. Septbr.  | Ludwig Albert Liscow aus Düben<br>starb 1824 als Baccalaureus medicinae,<br>(Lisch in Chr. Ludw. Liscow's Leben p. 10 u. 21, wo er Friedr.<br>Aug. Albert L. genannt wird.) [Vater 1762 Fried, Aug. L.]                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2. April 1819.          |
| 16. Septbr. | Gustav Alexander Ahner aus Delitzsch<br>† als Privatgelehrter und Schriftsteller zu Frankfurt am<br>Main 1839. [Bruder 1813.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 <b>i. Sept.</b> 1819. |
| 21. Septhr. | Friedrich Ludwig Würkert aus Leisnig<br>ward 1824 Diacon in Mittweids, 1843 Oberpfarrer in<br>Zschopau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | eod.                    |
|             | (Kretzschmar Nachr. v. Mittw. p. 1345, Leisn. Chr. p. 490.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | T001                    |



### 1814. 1815.

| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Abgang.           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 21, Septhr, | Georg Friedrich Ernst Herrfurth aus Püchau<br>lebt als Occonom im Weimarischen.                                                                                                                                                                                                | 1. Juli 1815,     |
| 26, Septbr. | Carl August Frey aus Heldrungen.                                                                                                                                                                                                                                               | 27. Jan. 1819.    |
| 12. October | Ludwig Friedrich Henze aus Gautzsch<br>studirte in Leipzig Theologie, ward 1828 daselbst Mag.,<br>privatisirt in Leipzig.                                                                                                                                                      | 6. Mái 1816.      |
| 20. October | Emil Carl Alexander von Keller aus Kitzscher ist k. Preuss. Oberlandsgerichtsrath in Insterburg.                                                                                                                                                                               | 21, Mai 1817.     |
| 2. Novbr.   | Garl Ehrenfried Ehregott Leuschner aus Zschirla<br>ist seit 1829 Pfarrer in Langebrück.<br>[Bruder 1831. Pflegebruder 1799.]                                                                                                                                                   | 2. April 1819.    |
| 8. Novbr.   | Christian Ehregott Lüder aus Mittweida<br>ward als Candidat, theol, von seinen Verwandten am<br>10. Februar 1835 in die Heil- und Verpflegungsanstalt<br>Sonnenstein gebracht und den 17. Juni 1839 in die Lan-<br>desversorgungsanstalt zu Colditz versetzt, wo er noch lebt. | 27. Jan. 1819.    |
| 16. Novbr.  | Wilhelm Clauss aus Polkenberg<br>ist Postmeister in Leisnig und Rittergutsbesitzer in Pol-<br>kenberg. [Brüder 1816. 1821.]                                                                                                                                                    | 1816.             |
| 29. Novbr.  | Carl Gottfried Lazer aus Eilenburg, früher Gutsbesitzer und Preuss. Kreisboniteur zu Schöns bei Eilenburg, hierauf Obercommissar bei der Regulirung der neuen Grundsteuer in Sachsen, ist seit 1845 Chausseegeldeinnehmer zu Löbtau.                                           | 16, Mārs 1816.    |
| cod.        | Friedrich Meinhof aus Rottstock<br>ward 1828 Pfarrer zu Drosedow bei Colberg in Pom-<br>mern, 1831 Pfarrer zu Gramenz bei Neustettin, 1842 Pf.<br>zu Barzwitz bei Rügenwalde.                                                                                                  | 27. Jan. 1819.    |
|             | 1815.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|             | (Michaelis waren 95 Schüler.)                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| 21. März    | Reinrich August Bartsch aus Leipzig.                                                                                                                                                                                                                                           | 2. April 1919.    |
| 26. April   | Christian Gottfried Schenkel aus Niedergräfenhain<br>ward 1823 in Leipzig Doct. medic., practischer Arzt in<br>Borna, † d. 13. Aug. 1824 im 28. Jahre.                                                                                                                         | 24. März 1818.    |
| eod.        | Carl Friedrich Zschimmer aus Pratau<br>ward 1824 in Leipzig Mag., 1827 Pfarrer zu Meuro (Insp.<br>Kemberg), † d. 10. Octbr. 1840 im 39. Jahre.<br>(N. Nekrol. d. D. 1840 II. p. 1406.)                                                                                         | 27. März 1820.    |
| eod.        | Johann Carl Jacob Noth aus Suhl<br>ward 1822 Diacon in Königsbrück, 1830 Pfarrer in Ot-<br>tendorf bei Mittweida, ist seit 1845 Pf. in Grünlichtenberg<br>bei Waldheim. [Bruder 1811. Söhne 1838. 1843.]                                                                       | 15, März 1819,    |
| eod,        | Friedrich Wilhelm Franz Kühnel aus Nerchau<br>ward 1836 Pfarrer-Substitut in Nerchau, ist seit 1844<br>Pfarrer in Ganzig. [Bruder 1811.]                                                                                                                                       | 12. April 1921. ( |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                 |

| 9  | 0.0         | 10100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| )_ | Anfnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Abgang.         |
| •  | 26, April   | Robert Theodor Knörich aus Syhra<br>ward 1837 Diacon in Borna, ist seit 1850 Archidiacon<br>daselbst. [Bruder 1813.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27. Jan. 1819.  |
|    | eod.        | Franz Eduard Welssbach aus Döbeln<br>ward 1834 Pfarrer in Rosenthal, ist seit 1844 Pfarrer in<br>Markranstädt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12. April 1821. |
|    | 27. April   | Otto Bernhard Kühn aus Leipzig ward 1823 in Leipzig Mag., 1825 Privatdocent bei der Universität, 1828 Doct. med. und Prof. medic. extraord., ist seit 1830 ordentlicher Professor der allgemeinen Chemie und Beisitzer des academ. Sensts u. der medicin. Facultät, Mitglied der Leipziger naturforsch. Gesellschaft, Ehrenmitglied des Apothekervereins im nördl. Deutschland. (Conversationsl. der Gegenw. III. 145.) [Vater 1768.]                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21. März 1920.  |
|    | eod.        | Herrmann Otto Kaupisch aus Colditz<br>studirte die Rechte, wurde den 22. Septbr. 1825 k. Sächs.<br>Auditeur, ging 1836 als Auditeur erster Classe bei dem<br>3. Linien-Infanterie-Regimente ab und zum Steuerfache<br>über und wurde 1836 Obergrenzcontroleur, dann Ober-<br>steuercontroleur zu Waldheim., 1845 Oberzollinspector<br>bei dem Hauptzollamte Annaberg, ist seit Juni 1847 Ober-<br>Inspector bei dem Hauptzollamte in Zittau.<br>[Brüder s. oben zu 1796.]                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
|    | 10. Mai     | Eduard Gotthelf Ehrenhauss aus Trossin<br>ward 1826 Pfarrer in Trossin (Eph. Torgau), starb den<br>5. October 1847 alt 42 Jahre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14.Sept. 1520.  |
|    | 24. Mai     | Heinrich Traugott Noa Brückner aus Königstein<br>ward Actuar im Amte Pirna, practizirte seit 1836 als<br>Advocat in Pirna, ist seit 1846 Actuar bei der 2. Abthei-<br>lung des Justizamts Dresden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12. April 1821. |
|    | 27. Septbr. | Gotthelf Benjamin Redlich aus Döbeln<br>studirte in Leipzig Medicin und starb nicht lange nach<br>Vollendung seiner Studien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14.Sept. 1619.  |
|    | 11, October | Moritz Wilhelm Drobisch aus Leipzig ward 1823 in Leipzig Mag., 1824 Privatdocent bei der das. Univers., 1826 ausserord. Prof. der Philosophie, 1827 ordentl. Prof. der Mathematik und Mitglied des academ. Sensts, war 1841 Rector der Universität, ward 1842 zugleich ordentl. Professor der Philosophie, 1844 Ritter des königl. Sächs. Civil-Verdienst-Ordens, ist Präses der Jablonowskischen Societät der Wissenschaften, Mitglied der k. Sächs. Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig, der öconom. Societät, der naturforsch. Gesellschaft in Leipzig, der Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in Dresden, auch ordentl. Mitglied der königl. Prüfungscom- mission für Schulamtscandidaten. [Bruder 1817.] | 22, Mårs 1820.  |
| )  | eod.        | Friedrich Wilhelm Deutschebein aus Grosshermsdorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24. Juli 1820.  |
| Ď  | •           | ist Dr. med. und practischer Arzt in Lichtenstein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E010            |

<del>CEC</del>

|             | 1010. 1010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 377             |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Abgang.         |
| 11, October | Carl Meritz Erbstein aus Grossenhain<br>ward Advocat und Gerichtsdirector in Grossenhain, starb<br>den 29. December 1829 im 29. Jahre.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14. Sept, 1819. |
| 6. Decbr.   | Gottlob Traugett Kunath aus Wollssdorf bei Leisnig<br>ward 1827 Hülfsprediger des Pfarrers zu Dorf-Wehlen,<br>† zu Wollssdorf den 24. September 1828 im 28. Jahre.<br>(Leipz. Zeitg. 1828 nr. 237 p. 2920 coll. 2936.)                                                                                                                                                                                                             | 27. März 1820.  |
|             | 1816.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
|             | (Michaelis waren 91 Schüler.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| 14. Februar | Gustav Maximilian Schubarth aus Hohnstädt<br>ist Privatlehrer in Leipzig. [Vater 1769. Bruder 1818.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29. Dec. 1821.  |
| 13. Mārz    | Garl Christian Dauterstädt aus Düben<br>† als Candidatus theolog. den 27. December 1833.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2. Juli 1821.   |
| 23. April   | Carl Veit aus Wolteritz<br>ward 1834 Pf. in Crawinkel, ist seit 1842 Pf. in Auerstedt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14. Sept. 1820. |
| eod.        | Carl Eduard Wilde aus Leipzig<br>† als Rittergutsbesitzer auf Geiselröhlitz u. königl. Preuss.<br>Kreis-Feuer-Commissar im März 1847.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13, Sept. 1820. |
| 24. April   | Gustav von Kropf aus Agnesdorf bei Rossla,<br>geb. d. 27. Novbr. 1802, studirte in Leipzig die Rechte,<br>wurde bei dem Oberlandsgericht in Naumburg Auscultator,<br>dann Referendar und ist jetzt Assessor im erwähnten Ge-<br>richte. [2 Brüder 1820.]                                                                                                                                                                           | 27. März 1822.  |
| end.        | Moritz Clauss aus Altleisnig<br>practizirte einige Zeit als Advocat in Meissen, ist jetzt<br>Rittergutsbesitzer in Polditz bei Leisnig. [Brüder 1814<br>und 1821.]                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12. April 1821, |
| eod.        | Heinrich Ernst Jost aus Gommern (Grimma)<br>† als pensionirter Amtsactuar und Advocat in Lichtenstein<br>d. 25. Juli 1847 alt 43 Jahre 2 Tage. [Bruder 1821<br>Ernst L. J.]                                                                                                                                                                                                                                                        | 4. Mārs 1921.   |
| eod.        | Heinrich Meusel aus Markersdorf<br>ward 1832 Pf. in Lobsdorf, ist seit 1834 Pf. in Wiederau<br>(Insp. Penig). [Brüder 1816. 1828.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14. Sept. 1821. |
| eod.        | Friedrich Julius Siebenhaar aus Görlsdorf ward 1823 in Leipzig Dr. med., ist practischer Arzt in Dresden, auch königl. Stadtbezirksarzt, ordentl. Mitglied der Gesellschaft für Natur- u. Heilkunde zu Dresden und der naturforschenden Gesellschaft zu Leipzig, der Hufe- landschen Gesellschaft zu Berlin, des Vereins für Staats- arzneikunde im Königr. Sachsen und mehrerer gelehrten Gesellschaften. [Brüder 1817 und 1820.] | 14. Sept. 1820. |
| 15. Mai ′   | Franz Anton Lossius aus Mittweida<br>† als Cand. theol. in Mittweida den 27. Mai 1837.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15. Nov. 1820.  |

CESS

CAGE

| 9 919          | 1010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aufnahme:      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Abgang.         |
| )<br>15, Mai   | Garl Jacob Hesse aus Grimma<br>† als Candidat. juris in Hohnstädt bei Verwandten den<br>22. September 1828.                                                                                                                                                                                                                                | 24, Mikra 192,  |
| <b>22, Mai</b> | Oarl Friedrich Obenauf aus Werdau ward in Leipzig 1825 Mag., 1826 Hausprediger an d. Straf- anstalt zu Zwickau, † d. 12. März 1827. [Die dort. Sträf- linge haben sein Bild auf eigene Kosten malen lassen und in der Kirche aufgehängt.] (N. Nekr. d. D. 1827 L. p. 274 L., Stichart Werd. Chron. p. 253.)                                | 27. Märs 1922.  |
| eod,           | Carl Friedrich Maass aus Wurzen word Militär und war viele Jahre Wirthschaftssecretär bei dem Schützenbataillen in Leipzig, ist in gleicher Eigen- schaft im März 1850 nach Dresden versetzt.                                                                                                                                              | 28, Oct. 1819,  |
| 12, Juni ·     | Georg Friedrich Dihm ans Deutschossig<br>ging nach Görlitz auf die Schule und studirte in Breslau.                                                                                                                                                                                                                                         | 3, April 1819.  |
| 24. Juli       | Ludwig Ephraim Meyer aus Schkeuditz<br>ist grossherzogl. Ministerialrath in Schwerin.                                                                                                                                                                                                                                                      | 26, Jan. 1920.  |
| eod.           | Garl Christian Traugott Weiske aus Collmen<br>musste wegen Krankheit das Studiren aufgeben und pri-<br>vatisirt in Strocken bei Leisnig.                                                                                                                                                                                                   | 17, Oct. 1929.  |
| 11. Septbr.    | Julius Carl Herrmann Pfotenhauer aus Spremberg<br>ward Dr. juris in Halle, Advocat und im September 1831<br>königl. Sächs. Finanzprocurator, auch zugleich Rentamt-<br>mann in Wermsdorf bis 1848. [Bruder 1819.]                                                                                                                          | 9. Mai 1821.    |
| · eod.         | Carl Heinrich Eduard Pfotenhauer aus Grimma ist Advocat und Gerichtsdirector in Leipzig.                                                                                                                                                                                                                                                   | 11, April 1921, |
| 18, Septbr.    | Gustav Emil Ziegler aus Zittau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8, Dec. 1517.   |
| eod.           | Johann Christian Gottlob Brehmer aus Buchheim<br>† als Cand. theol. zu Mügeln d. 30. Nov. 1827 alt 25. J.<br>(N. Nekr. d. D. 1827 II. p. 1158.)                                                                                                                                                                                            | 14,Sept.1922.   |
| 16. October    | Julius Mousel aus Markersdorf<br>ward 1829 Pf. in Werbelin bei Delitzsch, 1836 Diacon<br>in Delitzsch, ist seit 1838 Pf. in Clausnitz (Eph. Penig).<br>[Brüder 1816 u. 1828. Söhne 1844. 1845 u. 1847.)                                                                                                                                    | eod.            |
| 23. October    | Gottlob Eduard Leo aus Trautzschen ward 1828 in Leipzig Mag., 1839 in Leipzig Dr. theol., ist seit 1836 Superintendent und Consistorialrath in Wal- denburg, Mitglied der historisch-theolog. Gesellschaft in Leipzig. (Biogr. im Leipz. UniversProgramm v. Winzer: Annot. ad I. Ephes. VI, 10—17 p. 31 ff. Lips. 1840. 4.) [Bruder 1819.] | eod.            |
| 11, Decbr.     | Albert Florens Rivinus aus Düben<br>† als Studiosus theolog, in Leipzig 1826. [Vater 1787.<br>Bruder 1823.]                                                                                                                                                                                                                                | 7. Sept. 1822.  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7055            |

----

|           | <b> · ·</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | (                        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Aufnahme. |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Abgang.                  |
|           | 1817.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| ļ         | (Michaells waren 93 Schüler.)                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| 27. Mārs  | August Eduard Reinicker aus Pegau<br>† als Actuar im Justisamte zu Dresden d. 26. Oct. 1845.                                                                                                                                                                                              | 15. Nov. 1820,           |
| 16. April | Friedrich Otte Siebenhaar aus Görlsdorf ward 1830 Pfarrer an der Landes-Versorgungsanstalt zu Colditz, ist seit 1836 Pfarrer und Superintendent in Penig, seit 1839 Dr. theol. (Sechs. KGal. X. p. 122 m. das Lps. UnivProgr. v. Winzer: Annotatio ad loc. Ephes. VI, 10—17 p. 27 f.)     | 27, Märs 1822,           |
|           | Annotatio ad loc. Ephes. VI, 10—17 p. 27 fl.)<br>[Brüder 1816 u. 1820.]                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| eod.      | Friedrich Ludwig Jeschar aus Grimma<br>ward 1835 in Halle Dr. phil., ist ordentl. Lehrer an der<br>städtischen Realschule in Leipzig.                                                                                                                                                     | 20. Marz 1823.           |
| cod.      | Ernst Ferdinand Rhodius aus Kleinwolmsdorf<br>ist seit 1848 Steueraußeher in Grimma. [Vater 1780.]                                                                                                                                                                                        | 20. Sept. 1819.          |
| eod,      | Carl Heinrich Herrmann Glöckner aus Sorau<br>ward d. 1. Novbr. 1828 Vice-Actuar im Amte Grüllen-<br>burg zu Tharandt, den 1. April 1834 erster Actuar im<br>Amte Voigtsberg, ist seit dem 1. Sept. 1846 Justizbeamter<br>des Amtes Mutzschen zu Wermsdorf.                                | 27, Febr. 1823,          |
| 24. April | Carl Eduard Kirsch aus Leipzig<br>ward 1826 Lehrer an der Bürgerschule in Leipzig, 1830<br>Diacon in Königsbrück, ist seit 1844 Oberpfarrer daselbst.                                                                                                                                     | 14. Sept, 1822,          |
| 7. Mai    | Conrad Theodor Donner aus Marienberg ist Advocat in Zschopau.                                                                                                                                                                                                                             | 20. März 1823.           |
| 21. Mai   | Garl Ludwig Drebisch aus Leipzig<br>widmete sich der Musik und ist Capellmeister an den<br>protestantischen Kirchen der Stadt Augsburg. [Bruder 1815.]                                                                                                                                    | 15. Sept. 1821.          |
| 3. Juni   | Hans Carl Christoph Löser aus Wurzen ist Advocat in Grimma. [Grossvater 1753. Sohn 1850.]                                                                                                                                                                                                 | 15. Nov. 1820.           |
| eod.      | Garl August Müller aus Ragewitz ward in Jena Dr. phil., 1829 Lehrer an dem Vitzthum- schen Geschlechtsgymnasium u. Blechmannschen Institute in Dresden, 1842 Lehrer an der Realschule in Leipzig, ist seit Anfang 1848 Professor der Geschichte an der Militärbildungsanstalt in Dresden. | 22. März 1823.           |
| 29. Juli  | Rebert Mey aus Annaberg ward 1830 Pfarrer in Spansberg, 1837 Pfarrer und Su- perintendent in Waldheim, ist seit dem 1. August 1849 Kirchen- und Schulrath bei der Kreisdirection in Dresden. [Sohn 1848.]                                                                                 | 14. April 19 <b>23</b> , |
| 30. Jeli  | Christian Carl August Hillig aus Marienberg<br>erkrankte als Leipz, Stud. jur. in Grimma bei dem Besuche<br>des Schulfestes und starb daselbst d. 23. Septbr. 1823 im<br>31. Jahre.<br>(Lpz. Zeitg. 1823 nr. 197 p. 2424.) [Bruder 1820.]                                                 | 22, Märs 1623.           |
|           | (Druger 1020)                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                        |

ROSE

# 1817. 1818.

| Aufnahme,   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Abgang.         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 6, August   | Ernst Friedrich Christoph Ferdinand Freiherr von Apel aus<br>Leipzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13. Sept. 1520  |
|             | studirte in Leipzig die Rechte, privatisirt jetzt in Dresden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| · eod.      | Georg Müller aus Wiedereda<br>studirte in Leipzig die Rechte, ward Actuar, d. 14. Jan.<br>1837 Auditeur auf der Festung Königstein, im Oct. 1837<br>Advocat, nahm 1845 den Abschied als Auditeur und lebt<br>auf seinem Gute Wiederoda.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11. Febr. 1823. |
| 10. Septbr. | Garl Caspar Julius Heber aus Querfurth<br>starb als Militär-Apotheker in Dresden in der Nacht vom<br>5—6. Februar 1845. [Bruder 1819.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15. Juli 1929   |
| 22, October | Johann Gottlob Hanschmann aus Kleinbothen ward 1829 Mag. in Leipzig, 1826 Lehrer an der Raths- freischule in Leipzig, 1833 an der Arbeitshausschule, 1839 an der zweiten Bürgerschule daselbst und zugleich (seit 1833) Director des Landschullehrer - Vereins der Eph. Leipzig, ist seit 1842 Inhaber der V. Med. des herzogl. Anhalt. Ges. HsOrdens Albrecht des Bären und der kön. Schwed. Gustav - Ad Medaille, seit dem August 1846 grossherz. Sächs. Seminar - Inspector und Bürgerschulen- Director in Weimar. | 13. Sept. 1×23. |
| eod.        | Ferdinand Weineck aus Grossheringen<br>ist Pfarrer in Kleinbrembach im Weimarischen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5, Sept, 1923.  |
| cod.        | Gottheif Heinrich Jacobi aus Olbernhau<br>studirte Theologie und privatisirt in Olbernhau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27. März 1>29.  |
| 29. October | August Robert Schäffer aus Colditz<br>ward zuerst im Mai 1831 Vice-Actuar im Justizamte<br>Rochlitz und ist jetzt Actuar 1. Classe im Amte Colditz.<br>[Bruder 1811. Sohn 1847.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13, Sept. 1823. |
| 27. Novbr.  | Heinrich Frenkel aus Dresden<br>ist seit 1831 Advocat u. Gerichtsdirector in Grossenhain.<br>[Bruder 1819.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15, Sept. 1523. |
|             | 1818.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
|             | (Michaelis waren 84 Alumnen und 9 Extraneer.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| 7. Januar   | Rudolph Graf von Bünau aus Soland am Rothstein ist jetzt Gutsbesitzer in Falkenhayn b. Pirna. [Vater 1773.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21, April 1823. |
| 5. Februar  | Carl Wilhelm Hildemann aus Burkartshain<br>ist Notar. publ. und Nuntius jur. bei der Universität in<br>Leipzig. [Bruder 1824.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 27, Märs 1623.  |
| 11. Märs    | Friedrich Adolph Heinichen aus Pegau<br>ward 1829 in Leipzig Mag., dann Licent. theol., 1831<br>Rector am Lyceum zu Chemnitz, 1835 Prorector am<br>Gymnasium zu Annaberg, ist seit 1843 Prorector am<br>Gymnasium zu Zwickau.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | im Juli 1819.   |

|           | 1818.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 881             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Anfnakme. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Abgang ,        |
| 11, Märs  | Theodor Albert Hertel aus Nemt<br>ist seit 1843 Diacon zu Radeberg und Pfarrer zu Schöu-<br>born. [Vater 1785. Brüder 1820, 1824.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10, März 1824.  |
| 17. März  | Friedrich Moritz Schubarth aus Hohnstädt<br>ward 1829 Pfarrer - Substitut und 1840 wirkl. Pfarrer in<br>Hohnstädt. [Vater 1769, Bruder 1816. Sohn 1849.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13. Sept. 1823. |
| 2. April  | Rebert Gotthard Schröder aus Bitterfeld ward 1830 Criminal-Actuar im Amte Zwickau, im Herbst 1830 Stadtschreiber in Rochlitz, 1831 Advocat, 1834 Stadtrichter in Rochlitz, 1835 (in Leipzig) Dr. jur., 1836—1843 Abgeordneter der zweiten Kammer der S. Ständeversammlung, zu Anfang 1844 Appellationsrath in Dresden und Director der Commission für Einrichtung der Grund- und Hypothekenbücher, im April 1848 Hülfsarbeiter im Justizministerium, im December 1848 Oberstaatsanwalt, im April 1850 Abgeordneter des 73. 74. 75. Wahlbezirks für die erste Kammer. | 11, Mära 1624.  |
| eod.      | Georg Friedrich Theodor Koch aus Ehrenfriedersdorf<br>ist seit 1835 Lehrer der Mathematik und Physik an dem<br>Gymnasium zu Budissin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15, Sept. 1823. |
| eod,      | August Schrey aus Leipzig<br>ward 1827 Mag. in Leipzig, ist seit 1831 Pf. in Neichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13. Sept, 1823, |
| eod.      | Garl Friedrich Schulze aus Lengefeld<br>ward Ende 1833 Rector in Johanngeorgenstadt, † nach<br>8 monatl. Amtsführung d. 10. Aug. 1834 alt 29 J. 7 Mon.<br>(N. Nekr. d. D. 1834 II. p. 1236.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8. April 1824,  |
| 15. April | Franz Moritz August Bermann aus Wechselburg starb als Amisactuar in Wechselburg d. 19. Novbr. 1838.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5. Oct. 1821.   |
| éod.      | Julius Herrmann Riebold aus Lunzenau<br>ward 1837 Lehrer an der Realschule in Leipzig, 1838<br>zweiter Hauptlehrer an dem Seminar in Grimma, ist seit<br>1844 Director des Schullehrer-Seminars in Freiberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15, Sept. 1823. |
| eod.      | Oarl Goftlieb Schmidt aus Adorf<br>starb als Candidat, theol. u. Privatlehrer in Penig den<br>25. April 1835 alt 29 Jahre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8. April 1824.  |
| 19. Mai   | Johann Adolph Steinhäuser aus Plaueu<br>ward 1831 Advocat, auch gräff. Hohenthalscher Justitiar<br>zu Mühltroff, † d. 30. Mai 1834 alt 31 Jahre.<br>(N. Nekr. d. D. 1834 II. 1224.)<br>[Brüder d. 16. Sept. 1823. 1828. 1836.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13. Sept. 1823. |
| 17, Jani  | Adolph Christian Heinrich Anders aus Leipzig<br>ward 1828 Mag. in Leipzig, war hierauf längere Zeit<br>Hauslehrer in Kurland, ist seit Dom. Trinitatis 1846<br>Diacon in Stolpen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11. Mārs 1824,  |
| eod.      | Friedrich Wilhelm Günther aus Leipzig<br>starb bei seinen Eltern in Leipzig d. 8. April 1819.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |

Garl Ernst Mäschel aus Ehrenfriedersdorf ist seit 1844 Diacon zu St. Jacobi in Freiberg.

3. April 1824.

# 1818. 1819.

| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Abgang.         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 16. Septor. | Christian Heinrich Lehmann aus Burkartshein<br>privatisirt als Candid. Rev. Min. in Calbitz.                                                                                                                                                                                                                                                    | 8. April 1824.  |
| 21, October | Garl Robert Baumgärtner aus Naunhof<br>starb um 1836 als Mitglied einer wandernden Schau-<br>spielergesellschaft.                                                                                                                                                                                                                               | 16. Nov. 1522.  |
| 28. October | Theodor Baumann aus Leipzig ist seit 1849 Besitzer des Ritterguts Commichau bei Colditz. [Bruder 1812.]                                                                                                                                                                                                                                         | 17. Mära 1823.  |
| eod.        | Johann Jacob Müller aus Skorditz<br>ist seit 1839 Rector in Lommatzsch.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11. Sept. 1824. |
| eod.        | Julius Albert Barthol aus Oelsnitz<br>lebt als Geometer in Voigtsberg.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15. Nov. 1920.  |
| 16. Novbr.  | Carl August Schönherr aus Dahlen<br>ist auf der Reise nach Amerika gestorben.                                                                                                                                                                                                                                                                   | Anfang 1519,    |
|             | 1819.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| •           | (Ostern 80 Alumnen u. 19 Extrancer, Michaelis 84 Alumnen u. 22 Extrancer.)                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| 27. Januar  | Carl August Müller sus Grossbardan<br>ward 1838 Pfarrer in Zöblitz, ist seit dem December<br>1848 Pfarrer in Kiebitz. [Bruder 1824.]                                                                                                                                                                                                            | 4. Oct. 1824.   |
| 10. Märs    | Julius Theodor Sombold aus Dresden ist Advocat und Notar, auch Special-Ablösungs-Commissar in Leipzig (nennt sich seit seiner Adoption Sombold-Sturz).                                                                                                                                                                                          | 4. April 1624.  |
| 17. Mårz    | Garl Ernst Fronkel aus Dresden<br>ward 1834 Pfarrer in Wehlstädtchen, ist seit 1840 Pf.<br>in Schandau. [Bruder 1817.]                                                                                                                                                                                                                          | 8, April 1924,  |
| eod.        | Carl Traugott Arnold aus Leisnig ist seit 1835 Conrector der Stadtschule zu Döbeln. (Neue Leisn. Chr. p. 433.) [Vater 1786.]                                                                                                                                                                                                                    | 8, Febr. 1825.  |
| 24. März    | Gottleb Wilhelm Hager aus Radeberg<br>ist seit 1838 Diacon zu Elstra.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23. Māra 1823.  |
| 31. Märs    | Ferdinand Alexander Hugo Hiecke aus Lützen ging vom Studiren ab, erlernte ein Jahr in Brandis die Apothekerkunst, ging hierauf in königl. Preuss. Militärdienste und avancirte bis zum Feldwebel, wurde nach erhaltenem ehrenvollen Abschiede reitender Gensd'arme, ist seit 1846 königl. Preuss. Bademeister im Soolbad Elmen bei Gross-Salze. | 27. Märn 1520.  |
| eod.        | Moritz Meurer aus Pretzsch<br>ward 1833 Seminarlehrer in Weissenfels, 1834 Diacon<br>und 1835 Archidiacon in Waldenburg, ist seit 1841 Pf.<br>in Callenberg.                                                                                                                                                                                    | 23, Mārs 1925.  |

1819.

| Aufnahme. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Abgang.         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 22. April | Ernst Gotthelf Tugendfreund Günzel aus Oberfrankenhain<br>starb als Candid, Rev. Min. u. Hauslehrer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14. Sept. 1824. |
| eod.      | Gottlob Ehrenfried Geyler aus Borna<br>war längere Zeit Amtsactuar in Rochsburg, ist seit dem<br>1. Juni 1845 Stadtrichter in Meerane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8. Febr. 1825.  |
| eod.      | Horst Emil Christian Albrecht aus Rochlitz<br>ist Schiffs-Makler in Altona. [Vater 1784.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24, Sept, 1821, |
| eod.      | Friedrich Julius Dennhardt aus Dresden<br>ward 1834 Adv. zu Oederan, † d. 27. Aug. 1843 im 38. J.<br>(N. Nekr. d. D. 1843 II. p. 1243.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21. Febr. 1825. |
| 26. April | Herrmann Robert von Einsiedel aus Dresden<br>studirte in Leipzig die Rechte, erkrankte später und lebt<br>jetzt auf dem Sonnenstein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23. März 1822.  |
| eod.      | Abel Bürja Laukner aus Schwarzenberg<br>starb als Kreissmis-Accessist in Schwarzenberg den<br>4. Mai 1830 im 27. Jahro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8. Febr. 1825,  |
| 5. Mai    | Aurelius Bruno Polack aus Leipzig<br>ward 1829 in Leipzig Mag. und Dr. med., ist practischer<br>Arzt in Leipzig. [Vater 1789.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30, Aug. 1822.  |
| eod.      | Friedrich Herrmann Leo aus Trautzschen<br>ist jetzt seit 1843 erster Diacon in Mittweida.<br>[Bruder 1816.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21. Febr. 1825, |
| eod.      | Carl Ferdinand Jünge aus Geithain<br>ward 1840 Pfarrer in Lengefeld bei Marienberg, starb<br>den 31. December 1842.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | eod.            |
| 6. Mai    | Albert von Carlowitz aus Freiberg arbeitete anfangs in der Landesregierung zu Dresden und ward dort Referendar, ging dann als Regierungsrath nach Gotha, wurde im März 1836 Regierungsrath bei der Kreisdirection in Zwickau, gab dieses Amt im October 1837 auf und privatisirte auf Naundorf bei Dippoldiswalde, war dann auf mehreren Sächs. Landtagen (als Bevollmächtigter der Schönburgischen Grafen) Mitglied der ersten Kammer, auch 1841 Vicepräsident und dann Präsident derselben, erhielt 1845 den königl. Sächs. CVO., wurde im October 1846 königl. Sächs. Staatsminister, Vorstand des Departements der Justiz, ordentl. Mitglied des Staats- raths etc., trat im März 1848 von diesem Amte zurück, erhielt im October 1849 das Grosskreuz des herzogl. Sachsen-Erpestinischen Hausordens vom Herzog zu Coburg, ward auf dem Sächs. Landtage von 1842 Abgeordneter des 73. 74. 75. Wahlbezirks in der ersten Kammer, trat d. 12. März 1850 aus der Kammer aus, um dem Rufe der königl. Preuss. Regierung zu folgen, von welcher er als Commissar bei dem Reichstage in Erfurt gewählt worden war, privatisirt seit Beendigung des Erfurter Reichstags auf Altscherbitz bei Schkeuditz.  (Sachsens berühmte Manner der Jetztzeit. Leipzig b. Schrey 1846 Fol. Heft 2) [Bruder des Folg. u. des 1824 erw.] | 14.Sept. 1820,  |

# 1819.

|             | , 1010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ;                       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Abgang.                 |
| 6, Mai      | Erast Maximilian von Carlowits aus Oberschöns, königl. Sächs. Kammerherr und Geheimer Legationsrath, Herr auf Oberschöns, seit d. März 1836 Ritter des königl. Preuss. Johanniter-Ordens, seit dem März 1842 des königl. Preuss. AO. dritter Classe, und seit Februar 1847 des St. Mauritius- und Lazarus-Ordens. [Bruder des Vorigen und des 1824 erwähnten.] | <b>22, S</b> ept. 1921. |
| eod.        | Robert Julius Vollsack aus Leipzig<br>ward 1829 in Leipzig Dr. jur., ist Stadtrath in Leipzig.<br>[Söhne 1846. 1846.]                                                                                                                                                                                                                                          | 27. März 1522.          |
| eod.        | August Otto Freiherr von Gutschmidt aus Dresden ist Advocat und Gerichtsdirector in Zwickau.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20, März 1513.          |
| eod,        | Woldemar Conrad Graf Vitzthum v. Eckstädt a. Lichtenwalde<br>studirte in Leipzig die Rechte, ward 1828 königl. Sächs.<br>Kammerjunker, privatisirt jetzt in Leipzig.                                                                                                                                                                                           | 22.Sept. 1×21.          |
| eod.        | Friedrich August Erdmann von Mangoldt aus Siebenlehn<br>† als Mitbesitzer des Ritterguts Lüttewitz bei Döbeln den<br>4. Juli 1845 alt 43 Jahre.                                                                                                                                                                                                                | 20.Sept. 1522.          |
| 7. Juni     | Christian Gottleb Immanuel Lorenz aus Marienberg<br>lehrt seit dem 18. Februar 1831 an der hiesigen Landes-<br>schule und ist seit dem Januar 1843 zweiter Professor—<br>der oft in der Irre gehende Verfasser dieses Albums.                                                                                                                                  | 14. Sept. 1924.         |
| 23, Juni    | Wilhelm Richter aus Wurzen ward 1832 Advocat und Gerichtsdirector in Wurzen, 1835 zu Leipzig Dr. juris, gab zu Michael 1848 seine Gerichts- haltereien auf und lebt in Röcknitz bei Wurzen. [Vater 1791. Brüder 1825 u. 1838.]                                                                                                                                 | 10, März 1821.          |
| eod.        | August Gottlob Rudolph Heber aus Eisleben<br>wurde den 14. Decbr. 1832 in Leipzig Dr. med., ist pra-<br>ctischer Arzt in Mittweida. [Bruder 1817.]                                                                                                                                                                                                             | 5, Sept. 1926.          |
| 20. Juli    | Ernst Otto Pfotenhauer aus Wermsdorf<br>ist königl. Preuss. Kreisjustizcommissar zu Worbis im Er-<br>furter Regierungsbezirk (war früher in gleicher Eigen-<br>schaft in Liebenwerda). [Bruder 1816. J. C. H. Pf.]                                                                                                                                             | Oatern 1922.            |
| eod.        | Heinrich Hildebrand von Einstedel aus Syhra privatisirt in Lausigk.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13, Juli 1920.          |
| eod.        | Emil Constantin Röller aus Treuen ist Besitzer des Jägerhofes bei Augustusburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21, Febr. 1%.           |
| 27. Juli    | Friedrich Traugott Wächter aus Olbernhau privatisirt in Olbernhau.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | eod.                    |
| 3. August   | Eduard Lesky aus Frauenstein ist Advocat in Döbeln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8, Febr. 1925.          |
| 21. Septbr. | Carl Friedrich Zschucke aus Oschatz<br>ward 1828 in Leipzig Mag., 1837 Diacon in Oschatz,<br>ist seit Juli 1848 Archidiscon daselbst.                                                                                                                                                                                                                          | 14,8ept,1824.           |

|             | 1819. 1820.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 385             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Abgang.         |
| 21. Septbr. | Wolf Julius Leopold Sterzel aus Oelsnitz<br>† als Postmeister in Camenz den 23. März 1840.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11.Sept.1825.   |
| 23. October | Christian Ernst Gustav Lässig aus Lastau ist Advocat in Wechselburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9. Juli 1824.   |
| 26. October | Carl August Theodor Baumann aus Leipzig<br>† als Baccalaur. medic. in Dresden d. 6. Aug. 1845.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22, Juli 1821.  |
| eod.        | Otto Krebel aus Rochlitz<br>+ als Stud. theol. in Rochlitz d. 9. Novbr. 1829.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13. Sept. 1825. |
| eod.        | Christoph von Reitzenstein aus Schönberg ward nach mehrern andern Aemtern Justizbeamter zu Löbau, im Januar 1841 Appellationsrath in Budissin, 1845 Appellationsrath in Dresden und Mitglied der Prü- fungscommission, ist seit dem Mai 1850 Oberappellations- rath in Dresden.                                                                                                                                                                                                                   | 7. Märs 1825.   |
|             | 1820.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
|             | (Ostern waren 84 Alumn. u. 26 Extr., Michaelis 86 Alumn. u. 28 Extr.)<br>(Am 27. October 1820 verilessen die Alumnen das alte Schulgebäude und<br>reiseten auf 3 Wochen in die Heimat; bei ihrer Rückkehr d. 18. u. 19.<br>November bezogen sie das intertmistisch zum Alumneum eingerichtete<br>Stubenbergische Freihaus.)                                                                                                                                                                       |                 |
| 11. Januar  | Eduard Bönecke aus Leipzig<br>ward 1828 Mag. in Leipzig, lebt als Privatgelehrter und<br>Schriftsteller in Leipzig. [Bruder 1822.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14. Sept. 1824. |
| eod.        | August Friedrich Eduard Ziegler aus Fischbach<br>ward 1846 Pfarrer zu Ursprung bei Oberlungwitz in der<br>Eph. Stollberg. [Grossvater 1742.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11.Sept. 1825.  |
| eod.        | Julius Wallenstein aus Leipzig<br>ist seit 1845 Hausgeistlicher an den vereinigten Landes-<br>anstalten zu Hubertusburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14. Sept. 1825. |
| eod.        | Alexander Ludwig Friedrich August von Kropf aus Agnesdorf, geb. d. 9. Mai 1807, widmete sich nach Vollendung seiner jurist. Studien in Leipzig dem Militärstande, trat in Sächs. Dienste, nahm im August 1829 als Souslieutenant bei dem 1. leichten Reiterreg. seinen Abschied und ging in Russische Dienste, dient unter den Husaren, wurde in der Schlacht bei Waizen gegen die Ungarn den 15. Juli 1849 zum Major ernannt und stand im vorigen Winter in Lurow in Polen. [Brüder 1816. 1820.] | 21, Febr. 1825. |
| 8. Februar  | Moritz Reumann aus Börln ward den 4. Septbr. 1830 in Leipzig Dr. med., pract. Arzt und Geburtshelfer in Grimma, 1838 Seminararzt, 1848 Oberarzt an dem Stadtkrankenhause, im August 1843 ordentl. Mitglied der medicin. Gesellschaft zu Leipzig. [Vater 1787.]                                                                                                                                                                                                                                    | 8. März 1825.   |
| 13. April   | Carl August Eduard Hillig aus Marienberg<br>starb in Leipzig als Stud. jur. im Aug. 1831. [Bruder 1817.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8, Febr. 1826.  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . K429          |

. ...

| Aufnahme.                                                            |                                                                                                                                                                                    | Abgang.                |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 13, April Ludwig Heinrich Friedlist Advocat in Wale                  |                                                                                                                                                                                    | 25.Sept. 1824.         |
| gustusburg, 1835 er<br>in Dresden, 1837<br>Oberpførrer in Fra        | Langhennersdorf Leipzig, 1834 Pfarrer-Vicar in Au- rster Prediger am Ehrlichschen Gestift Oberpfarrer in Wolkenstein, 1843 ankenberg und den 27. August 1848 elbst. [Bruder 1823.] | 1 <b>4.8ept.</b> 1825. |
| vocat in Dresden, is                                                 | r. jur., practizirte einige Zeit als Ad-<br>st jetzt Stadtrath in Dresden, Vorstand<br>ssion für Bauhandwerker.                                                                    | 20. Aug. 1922.         |
| 1841 Hülfsbeisitzer                                                  | nhaar aus Görlsdorf<br>Leit als Advocat in Dresden, ward<br>bei dem Appellationsgerichte daselbst,<br>srath in Leipzig. [Brüder 1816, 1817.]                                       | 6. Märs 1825.          |
| eod. Emil Julius Carl Lud ist Regierungsrath i                       | wig Heinrich Friedrich Alexander<br>von Buttlar aus Cassel<br>n Cassel.                                                                                                            | 11. Sept, 1924.        |
|                                                                      | <b>Wangenheim</b> aus Graitzschen bei Jena<br>dung seiner Studien in Graitzschen.                                                                                                  | 10,Sept, 1825.         |
| eod.  Carl Gustav Franke au ertrank den 11. Jun während des Spazie   | i 1822 bei dem Baden in der Mulde                                                                                                                                                  |                        |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                    | 10. Märs 1926.         |
|                                                                      | nus Erlau<br>in Pausa, ist seit dem 1. Advent 1846<br>orf bei Königsbrück. [Bruder 1826.]                                                                                          | 17. Märs 1826.         |
| rod.  Moritz Otto Reiz aus Grist Dr. jur. u. Advo Auditeur in Greiz, | reiz<br>cat und seit 1848 fürstl. Reussischer                                                                                                                                      | 18, Mära 1926.         |
| von seinem Geburtsc                                                  | die Rechte, wurde aber geisteskrank<br>orte am 25. Januar 1832 in die Heil-<br>nnenstein gebracht, wo er den 11.                                                                   | 8. Febr. 1826.         |
| und seit dem Septe<br>in Marienberg.                                 | aus Wiederau<br>in Mittweida, ist seit 1842 Oberpfarrer<br>ember 1843 zugleich Superintendent<br>ihr. v. Mittw. p. 1846.)                                                          | eod,                   |
| eod. Johann Friedrich Ernst                                          | [                                                                                                                                                                                  | 10, Marz 1826.         |

Aufnahme. Abaana. Carl Ludwig Arndt aus Düben 10. October 23. Mhrz 1825. ist königl. Preuss, Justiz-Commissar u. Notar in Annaburg. eod. Julius Schweikert aus Wittenberg 8. Febr. 1926. ward in Leipzig Dr. med., ging 1832 als Leibarzt zum Fürsten Kurakin nach Orel in Russland, practizirt seit Ablauf seines Contracts als Arzt in Moskau. [Bruder 1829.] Robert Ottomar Glöckner aus Querfurth 21. Novbr. 14. Sept. 1825. ward 1830 Collaborator in Donndorf, ist seit 1836 Diacon in Eckartsberga. Theodor Ludwig Friedrich Heinrich von Kropf aus Agnesdorf 26. Märs 1823. eod. ging zum Militärstande über, ward im August 1827 Sous-Lieutenant im Garde-Reiter-Regiment, nahm später seinen Abschied und lebt auf seinem Gute Agnesdorf bei Sangerhausen. [Brüder 1816. 1820.] eod Julius Heinrich von Starschedel aus Borna 5. Juli 1923. lebte auf seinem Gute Borna bei Oschatz, erstickte durch Kohlendampf den 22. Januar 1833 bei einem Besuche zu Torgau im 27. Jahre. (N. Nekr. d. D. 1833 II. p. 909.) Richard Camillo von Seebach aus Donndorf eod. 18, Jan. 1826. ward nach Bekleidung mehrerer andrer Aemter im Aug. 1837 Beisitzer des Appellationsgerichts zu Dresden, 1842 k. Sächs. Appellationsrath in Dresden, dann 1848 u. 1849 Hülfsarbeiter bei dem Oberappellationsgerichte u. später im Justizministerium, im November 1849 herz. Sachsen-Coburg-Gothaischer Staatsminister, erhielt bei seinem Abgange von S. Maj. d. König v. Sachsen das Ritterkreuz des Verdienstordens und im Mai 1850 das Comthurkreuz des Sachsen-Ernestinischen Hausordens. [Bruder 1823.] Ernst Friedrich Gelpke aus Radefeld eod. 13. März 1826. ward 1829 Mag. in Leipzig, 1830 Baccal theol. in Jena, 1831 Licentiat. theol. in Berlin, dann Privatdocent an der Universität in Bonn, 1834 an die Hochschule Bern als Profess. extraordin. der neutestamentl. Exegese und Dogmatik berufen, übernahm er 1835 zugleich die Lehrstelle der philosoph. Propädeutik am höhern Gymnasium und bekleidete daselbst die Stelle des Directors, wurde zu Anfang des Jahres 1847 zum ordentl. Professor der Theologie ernannt u. bekleidete in dems. Jahre das Decanat in der Facultät. In Folge der neuen Anstellung gab er zu Anfang 1847 die Stelle des Directors des Gymnas. auf. [Bruder 1828.] Moritz Louis Alexander Kirsch aus Bärenstein 23. April 1825. ist Besitzer der Apotheke in Penig.

25. Juni 1826

5179

(25\*)

ist Apotheker u. Schulze in Dingelstädt im Obereichsfelde.

Franz Ferdinand Eduard Schweikert aus Dingelstädt

eod.

# 1820. 1821.

| Aufnahme.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Abgang.         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 21, Novbr. | Hermann Rudolph Reichel aus Grimma ward 1837 Mag., Candid. Rev. Min., den 11. Febr. 1835 Lehrer an der Rathsfreischule zu Leipzig, † d. 23. April 1839 im 31. Jahre. (Er hat dem dortigen Lehrerwittwen- fiskus ein Legat vermacht.) (Doix Rathsfreischule p. 147.) [Bruder 1811.]    | 26, Aug. 1926,  |
| 23. Novbr. | Carl Heinrich von Elterlein aus Drebach<br>ist seit dem Februar 1848 Hülfsassessor bei dem Appel-<br>lationsgerichte in Zwickau. [Vater 1795.]                                                                                                                                        | 17. März 1826.  |
| 12. Decbr. | Emil Lehmann aus Wechselburg ist seit 1835 Advocat und Gerichtsdirector zuerst in Sie- benlehn, jetzt in Nossen, wurde im Decbr. 1848 zum Stellvertreter des Landtagsabgeordneten im 9. städtischen- Wahlbezirk gewählt, ist auf dem jetzigen Landtage Mit- glied der zweiten Kammer. | 28, Aug. 1525.  |
| •          | 1821.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| 13. März   | (Ostern waren 87 Alumnen u. 28 Extran., Michael 86 Alumn. u. 37 Extr.)  Robert Ferdinand Werner aus Oelsnitz  ward zuerst im April 1834 Vice-Actuar im Amte Leisnig, dann 1845 Actuar erster Classe im Amte Grünhain, ist seit 1847 Actuar erster Classe im Amte Borna.               | 23. Febr. 1827. |
| 4. Mai     | Adolph Prager aus Markneukirchen ist seit 1843 Pfarrer in Sitten bei Leisnig.                                                                                                                                                                                                         | 5, April 1827.  |
| eod.       | Bernhard Alexander Zürn aus Rochlitz<br>ward 1830 Mag. in Leipzig, 1831 Pfarrer zu Hohendorf,<br>ist seit 1838 Pfarrer zu Lobstädt.<br>(Sachs. Kirchen-Gal. VI. 19.) [Sohn 1846.]                                                                                                     | 26, Dec. 1926.  |
| rod.       | Garl Friedrich Wilhelm Johannes aus Oelsnitz, geb. d. 27. Jan. 1807, lebt als Privatgelehrter in Oelsnitz.                                                                                                                                                                            | 12, Dec. 1821.  |
| eod.       | Franz Götze aus Zschirla ging wegen Krankheit ab, kam später auf das Gymnasium zu Freiberg und studirte in Dresden Chirurgie, starb als Wundarzt und Geburtshelfer zu Raschau bei Schwarzen- berg den 22. Januar 1846. [Bruder 1809.]                                                 | 4. März 1824.   |
| eod.       | Louis Neumann aus Grossbothen ist seit 1837 Pfarrer in Ragewitz. [Vater 1781.]                                                                                                                                                                                                        | 30, März 1827.  |
| cod.       | Otto von Kretzschmar aus Loschwitz<br>war längere Zeit Gutsbesitzer zu Gebhardsdorf in Schle-<br>sien, privatisirt jetzt dort.                                                                                                                                                        | 5. Juli 1823.   |
| eod.       | Hermann von Abendroth aus Kössern<br>studirte in Leipzig die Rechte, ist seit 1828 Ritterguts-<br>besitzer in Kössern, war bei den Sächs. Landtagen 1847<br>und 1848 ritterschaftlicher Abgeordneter für die 2. Kam-<br>mer. [Sohn 1847.]                                             | 5. Sept. 1826.  |

1821. Aufnahme. Abgang, Hugo Dietrich von Polentz aus Gröditz bei Döbeln 29. Mai 2. Mai\_1824. ward Militär, d. 3. Nov. 1832 Oberleutnant, d. 18. Dec. 1842 Rittmeister bei dem 2. königl. Sächs. leichten Reiterregimente, d. 21. October 1849 Major bei dem 3. Reiterregimente und steht seit dem November 1849 in Pegau. Carl Bruno von Brause aus Freiberg 20. Jani 8. Juni 1821. ward Militär u. ging in Oesterreichische Dienste, privatisirt jetzt in Freiberg. Ernst Louis Jost aus Wolkenstein eod. 16. Juni 1826. + als königl. Sächs. Artillerist. [Bruder 1816.] Johann Carl Heinrich Jost aus Schmannewitz cod. 8. Nov. 1827. ward Schriftsetzer, ging später nach Griechenland und + dort als Soldat d. 9. August 1834. Bruno von Schimpff aus Neumhofen bei Neustadt a./O., cod. 18. Febr. 1826. geb. d. 20. Jan. 1807, ward d. 7. Nov. 1831 Advocat, den 1. April 1834 Beisitzer der Zoll- und Steuer-Direction, d. 20. Mai 1835 Referendar bei derselben, d. 15. Jan. 1838 wirklicher Zollrath bei derselben, d. 1. Juni 1840 Zollvereinsbevollmächtigter bei der Provinzial-Steuer-Direction in Magdeburg, d. 1. Mai 1846 Oberpostrath und Mitglied der Oberpostdirection zu Leipzig, zugleich erster königl. Commissar bei der Landeslotterie u. erstes Mitglied der Lotteriedirection, im Juni 1846 Ritter des königl. Preuss. rothen AO. 3. Classe, ist seit d. 1. Juli 1850 Oberpostdirector in Leipzig. [Bruder 1821.] Rudolph Rothe aus Lausigk 16. August 10. Mära 1827. ist seit 1836 Advocat und Notar, auch Special-Ablösungs-Commisser in Leipzig. [Bruder 1806.] **Wilhelm Gustav Busse** aus Wurzen eod. 17. März 1826.

ward d. 9. Januar 1834 in Leipzig Dr. jur. u. Advocat in Leipzig, dann Privatdocent bei der Leipzig. Universität, 1847 ausserordentl. Professor, † (in Reudnitz bei Leipzig) den 1. November 1847 im 40 Jahre. (Leips. Ztg. 1817 Novbr. nr. 284 p. 5683, N. Nekr. d. D. 1817 II.)

25. Septhr.

Friedrich Adolph Hezel aus Hainichen war Actuar in den Justizämtern Rochlitz, Oschatz, Werday, ist seit 1845 Actuar im Justizamte Chemnitz.

eod.

Wilhelm August Zopff aus Wurzen ist Amtsregistrator in Dresden.

cod.

Eduard Kretzschmar aus Altleisnig ward 1834 Collaborator an der Kreuzschule in Dresden, 1836 Hausgeistlicher bei der Anstalt in Colditz, ist seit 1845 Diacon in Zschopau.

eod.

Franz Eduard Clauss aus Polkenberg ist Freigutsbesitzer in Zennewitz bei Leisnig, war 1848 Mitglied der 2. Kammer der Sächs. Ständeversammlung, auf dem Landtage 1848 Abgeordn. des 29. 30. 32. Wahlbezirks in der ersten Kammer. [Brüder 1814, 1816.]

17, Mai 1921.

27, Aug. 1827.

5. April 1827.

10. Sept. 1925,

### 1821. 1822.

| Aufnahme.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Abgang.         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 23, October  | Garl Ludwig Göbel aus Kitzscher<br>ist seit 1834 Pf. in Kitzscher. [Vater 1778. Bruder 1828.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18, April 1925, |
| eod.         | Franz Albert Richter aus Medewitzsch<br>† als Candid. Rev. Min. zu Medewitzsch d. 1. August 1835<br>im 26. Jahre.<br>(N. Nekrol. d. D. 1835 II. p. 1260.) [Bruder 1824.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30. Sept. 1836. |
| eod.         | Brune Winkler aus Rochlitz<br>ward 1832 in Leipzig Dr. juris, ist seit 1834 Advocat in<br>Leipzig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25. Febr. 1826. |
| eod.         | Paul Eugen Platzmann aus Leipzig<br>ward 1832 in Leipzig Dr. juris, ist seit 1834 Advocat in<br>Leipzig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | çod.            |
| ood.<br>,    | Bernhard von Schimps aus Neunhofen, geb. d. 20. Juli 1809, ward Militär u. d. 12. April 1826 im Cadettenhause zu Dresden ausgenommen, d. 6. August 1828 Leutnant im 2. Schützenbataillon, d. 5. März 1836 Oberleutnant im 3. Linien-Insanterie-Regimente Prinz Georg, d. 1. Mai 1836 Adjutant im 2. Schützenbataillon, d. 1. April 1841 Brigade-Adjutant der leichten Insanterie, d. 12. Decbr. 1847 Hauptmann im 2. Schützenbataillon, d. 14. Decbr. 1848 erster Adjutant in dem damaligen Divisions-Commando-Stabe, zu Ansang 1850 ins Kriegs-Ministerium zu Dresden commandirt. [Bruder 1821.] | 10. Oct. 1825.  |
| eo <b>š.</b> | Johann Gotthelf Lange aus Leisnig<br>ist Candid, Rev. Min. u., seit 1836 zweiter Mädchenlehrer<br>in Leisnig.<br>(Leisniger Chronik p. 471.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27. Aug. 1927.  |
|              | 1822.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
|              | (Ostern waren 88 Alumnen u. 41 Extran., Michaelis 86 Alumn. u. 40 Extr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| 8. Januar    | Rudolph Ewald von Neubern aus Dresden ist nach Brasilien gegangen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20, Aug. 1825.  |
| eod.         | Gustav Moritz Hallbauer aus Rochlitz<br>ist seit 1835 Advocat und Gerichtsdirector in Meissen,<br>1842 zum königl. Sächs. Finanzprocurator ernannt, 1848<br>Stellvertreter eines Abgeordnet. zu der Nationalversamm-<br>lung in Frankfurt. [Bruder 1823.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2. Oct. 1826.   |
| eod.         | Carl Friedrich Paufler aus Schneeberg<br>ist seit 1831 Pf. in Auligk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14. Sept. 1927. |
| eod.         | Ernst Hermann Lange aus Schilda<br>kam von Pforta hierher (s. Pförtn. Album p. 485), ?ist<br>Advocat in Herzberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22, Juni 1834.  |

~~~~

| <b>Resource</b> | _ |
|-----------------|---|
| •               |   |

| Aufnahme.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Abgang.                        |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 26. Februar    | Carl Julius Franz Böricke aus Glauchau<br>ist Advocat in Glauchau, war auf dem Landtage von<br>1848 Abgeordneter in der 2. Kammer der Sächs. Stände-<br>versammlung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8. Sept. 1827.                 |
| eod.           | Carl Wilhelm Rebert Satlow aus Oelsnitz<br>ist seit 1838 Pf. in Leubnitz (Eph. Plauen). [Bruder 1828.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14.Sept. 1827.                 |
| 14. Mai        | Otte Bëhme aus Frankenberg privatisirt in Dresden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25, Febr. 1826.                |
| cod,           | Oarl August Rostosky aus Leipzig<br>ist Baccal. jur., Privatgelehrter u. Mitglied der Deutschen<br>Gesellschaft in Leipzig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25, Sept. 1824.                |
| eod.           | Gustav Heinrich von Wilke aus Lössnig<br>war Leutnant in Preuss. Diensten und privatisirt jetzt in<br>Berlin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16. Nov. 1822.                 |
| eod.           | Gustav Hartenstein aus Plauen ward 1831 in Leipzig Mag., 1833 Privatdocent bei der Universität, im December 1834 ausserordentl. Professor der Philosophie, 1836 ordentl. Professor der theoretischen Philosophie und Mitglied des academ. Senats, 1847—1848 Rector der Universität, ist Mitglied der naturforschenden Gesellschaft in Leipzig u. Mitglied der königl. Sächs. Ge- sellschaft d. Wissensch. zu Leipzig, Mitglied der Präfungs- commission für Lehrer an höhern Volksschulen, Ephorus der Universitätsbibliothek. [Bruder 1825.] | 13, März 1826,                 |
| cod.           | Gustav Eduard Wendler aus Luppa<br>ist Occonom geworden. [Vater 1788.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18. Febr. 1828.                |
| 15, <b>Mai</b> | Ernst Maximilian Eschke aus Strehle<br>ist seit 1847 Pfarrer in Carlsfeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27. <b>Mära</b> 18 <b>2</b> 8. |
| eod.           | Ernst Ludwig Ferdinand Müller aus Unternitzschka<br>ist Advocat und Notar in Leipzig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5. April 1827,                 |
| eod,           | Ernst Otto Henze aus Leulitz ward in Jena Dr. medic. u. war dort mehrere Jahre in Kieser's Klinik erster Assistenzarzt, machte später das Staatsexamen in Dresden und ist seit 5 Jahren königl. Gerichts – und practischer Arzt und seit 2 Jahren Raths- mitglied in Zschopau.                                                                                                                                                                                                                                                                | 18. Oct. 1827.                 |
| eod.           | Christian Ernst Valter aus Grimma<br>ward 1837 Lehrer an der 1. Abtheilung der Bürgerschule<br>in Grimma, 1841 Adjunct bei dem königl. Seminar in<br>Grimma, ist seit 1844 zweiter Lehrer daselbst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18, Febr. 1828,                |
| eod.           | Otte Peter Joseph Knaur aus Leipzig ist seit 1849 Pfarrer in Nischwitz bei Wurzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27. Márz 1528. (               |

<del>CON</del>

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aufnohme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Abgang.         |
| 20. Septhr. | Carl Friedrich Ochmichen aus Mügeln<br>† vor dem Antritt der academ. Studien im elterl. Hause<br>zu Mügeln d. 8. Februar 1828.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17.Sept 1827.   |
| end.        | Hermann Kühn aus Otterwisch ward 1835 neunter Oberlehrer an d. hies. Landesschule, 1840 achter Oberlehrer, 1842 sechster Professor, ist seit dem October 1845 Pf. in Seifersdorf bei Dippoldiswalde. (Lorenz series praeceptt. ill. Mold. p. 37.)                                                                                                                                                                                                                                          | 5. April 1827.  |
| 22. October | Georg Hermann Graf von Wallwitz aus Schweickershain<br>ward d. 18. August 1828 Sous-Lieutenant bei dem königl.<br>Sächs. Garde-Reiterregimente zu Dresden, starb auf einer<br>Reise in Paris den 6. October 1833 im 25. Lebensjahre.                                                                                                                                                                                                                                                       | 11. April 1824. |
| eod.        | Friedrich Julius Sterzel aus Düben<br>lebte 1845 als Candidatus juris in Halle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17. Märs 1829.  |
| eod.        | Ernst Ludwig Wigand aus Waldheim<br>† als Magister und Leipz. Stud. theol. zu Waldheim den<br>27. Octbr. 1831 alt 23 Jahre.<br>(N. Nekr. d. D. 1831 II. p. 936—939.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25. Oct. 1824.  |
| eod.        | Wilhelm Moritz Bauer aus Mübltroff ward 1836 Pfarrer in Langenbuch, ist seit 1841 Pfarrer in Gazen. [Bruder 1814.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24, Mai 1828,   |
| 5. Novbr.   | Ernst Wilhelm Widemann aus Plauen ist Candidat. Rev. Minist. und seit 1841 Lehrer un der allgemeinen Bürgerschule in Plauen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | eod.            |
| eod.        | Friedrich Eduard Valz aus Oschatz<br>ist Advocat und Gerichtsdirector in Oschatz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27. Märs 1828.  |
| 19. Novbr.  | Hermann Seydel aus Grossenhain<br>ist seit d. Octbr. 1837 Advocat in Grossenhain.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4. Juli 1928.   |
| eod.        | Carl Emil Graf von Hohenthal aus Dölkau<br>ist königl. Preuss. Kammerherr, Herr auf Dölkau, Kötzsch-<br>litz, Günthersdorf und Altranstädt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10. Jan. 1826.  |
| eod.        | Carl Adolph Graf von Hohenthal aus Dölkau, ist Herr auf Knauthain, Knauthaundorf u. Lauer etc., seit 1845 k. S. Kammerherr, war längere Zeit bei der k. S. Gesandtschaft zu Paris als Legationssecretär angestellt, seit dem Juni 1846 k.S. Geschäftsträger am königlich Bayerischen Hofe, ist seit März 1850 bevollmächtigter Minister bei der Französischen Republik in Paris, erhielt bei seinem Abgange von München vom König v. Bayern das Comthurkreuz des Ordens vom heil. Michael. | 26. Juni 1828.  |
| 28, Novbr.  | Louis Bönecke aus Leipzig ist Candid. theol., ging als Hauslehrer nach Russland und war 1846 Erzieher der Kinder des Staatsraths Koloschin in Petersburg. [Bruder 1820.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24, Mai 1828.   |
| ,           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5235            |

#### 1822. 1823.

Abgang. Aufnahme. ... .... 1827. **Emil Kind aus Leipzig** 28. Novbr. starb als Advocat in Leipzig. Magnus Ottomar Kölz aus Chemnitz 27. Marz 1829. 29. Novbr. ist Advocat in Chemnitz und Director der Chemnitz-Riesaer Eisenbahn, auf dem Sächs. Landtage 1848 Stellvertreter eines Abgeordneten in der 2. Kammer, [Bruder 1823.] 3. Decbt. Carl Ferdinand Ellrich aus Leipzig 4. Juli 1928. ist seit 1845 Pfarrer in Steinbach (Eph. Borna). 1823. (Ostern waren 95 Alumn. u. 33 Extran., Michaelis 117 Alumn, u. 33 Extran.) 30. Juni 1824. Carl Julius Riedel aus Naunhof 14. Januar ward den 31. März 1835 Pfarrer in Albrechtshain, den 9. Febr. 1840 Nachfolger s. verst. Vaters (s. oben 1797), Pfarrer in Naunhof mit Klinge. Christian Gottlob Braune aus Altenhain 7. Mars 1829. 5. Mai ist seit 1838 Pfarrer in Altenhain. eod. Albin Leo von Seebach aus Langensalza 4. Juni 1825. ging auf das Cadettenhaus in Dresden, ward den 2. Nov. 1829 Leutnant, dann als Hauptmann 1840 kön. Sächs. Kanımerherr und Minister-Resident am kaiserl. Russ. Hofe zu Petersburg, im Septbr. 1847 ausserordentl. k. Sächs. Gesandter und bevollmächtigter Minister am kaiserl. Russ. Hofe, erhielt 1840 den k. Russ, St. Annenorden, 1846 den k. Preuss, rothen AO. 2. Classe, und von dem Grossherzog zu Weimar das Comthurkreuz des Sachsen-Ernestinischen Hausordens, 1848 vom Herzog zu Altenburg das Grosskreuz des Ernest. Hausordens, im Juni 1850 von Sr. Maj. dem König v. Sachsen das Comthurkreuz erster Classe des K. Verdienstordens. [Bruder 1820.] Louis Graf von Beust aus Tanneck bei Eisenberg eod. 12, Aug. 1829. ist wirkl. Geheimer Rath mit dem Titel Excellenz und herzogl. Altenburgscher Minister, Comthur des Ernest. Hausordens, Herr auf Göllnitz u. Grosstauschwitz. Maximilian Christian Carl Schiek aus Marienberg 6. Mai 3. April 1829. + als Accessist im Justizamte zu Wolkenstein d. 29. Mai 1835. Carl Friedrich Rühmer aus Borna 29. Mars 1829. eod. † als Lpz. Stud. theol. im elterl. Hause d. 23. März 1832. 3. Juni Alexander Constantin Knorr aus Chemnitz 3. Juni 1828. † als er im Begriff war die Universität zu beziehen in Chemnitz 1828. Carl Friedrich Meyer ans Geithain 12. August 3. April 1829. ist Advocat in Wechselburg. [2 Brüder 1824.]

1823.

| ) 001       | 1050                                                                                                                                                                       |                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                            | Abgang.         |
| 12, August  | Reinhold Körner aus Langhennersdorf<br>ist jetzt seit dem April 1847 Actuar 1. Classe in Radeberg.<br>[Bruder 1820.]                                                       | 19, Mäes 1929.  |
| eod.        | Albert Reinhard von Schlieben aus Flössberg<br>ist seit 1837 Rittergutsbesitzer auf Flössberg und seit<br>November 1839 Advocat.                                           | 22,Märs 1530,   |
| eod.        | Johann Heinrich Please aus Hannover<br>† als Stud. med. in Leipzig d. 22. Mai 1830 im 19. Jahre.                                                                           | 20. Märs 1630.  |
| 16. Septhr. | Franz Theodor Hacker aus Cröllwitz<br>ist seit 1841 Pfarrer zu Meuro (Eph. Kemberg).                                                                                       | im Märs 1828.   |
| eod.        | Friedrich Ernst Amthor aus Waldenburg ist Advocat in Waldenburg.                                                                                                           | 23. Mārs 1828.  |
| eod,        | Julius Leonhard Heubner aus Plauen ward 1833 erster Landdiacon in Plauen, ist seit 1843 Pfarrer in Mylau. [Brüder 1824, 1827.]                                             | 6, April 1829,  |
| eod.        | Carl Steinhäuser aus Plauen<br>ist Adv. u. Gerichtsdir. in Plauen. [Brüder 1818, 1828, 1836.]                                                                              | eod.            |
| 27. October | Ferdinand Werner von Ziegenhierd aus Niebra<br>† in Batavia in dortigen Kriegsdiensten um 1839.                                                                            | 19, Febr. 1825. |
| eod.        | Friedrich Julius Füssel aus Pegau<br>ward 1834 Mag. in Leipzig, ist seit 1840 Pfarrer zu<br>Elstertrebnitz.<br>(Sachs. KGal. VI. 96.) [Bruder 1828.]                       | 12, Aug. 1829.  |
| eod.        | Friedrich Adolph Schurig aus Radeberg<br>war längere Zeit Marine-Arzt in Batavia und ist seit dem<br>November 1847 Medicinae practicus u. Wundarzt in Boritz<br>bei Riesa. | 7, Märs 1835.   |
| eod.        | Carl August Caspari aus Penig<br>ist seit 1838 Subrector an dem Progymnasium und der<br>Bürgerschule in Chemnitz. [Bruder 1826.]                                           | 14. Sept. 1829. |
| eod.        | Robert Emil Döring aus Leipzig<br>ward 1841 in Leipzig Dr. med., practizirte daselbst, starb<br>d. 24. Juni 1849 zu Beerendorf bei Delitzsch im 39. J.                     | 12. Aug. 1829.  |
| 28. October | Gustav Friedrich Haase aus Döbeln<br>ist Gutsbesitzer in Tautendorf bei Leisnig.                                                                                           | 12, Dec. 1825.  |
| eod.        | Carl Braune aus Leipzig<br>ist seit 1838 Pfarrer in Zwethau (Eph. Jessen).                                                                                                 | 14. Sept. 1829. |
| eod.        | Otto Schanz aus Oelsnitz<br>ist seit 1838 Advocat und seit dems. Jahre Stadtrath in<br>Oelsnits.                                                                           | 1. April 1829.  |

|             | 1823.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 305             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aufnahme.   | J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Abgang.         |
| 28, October | Gustav Heritz Wahl aus Schneeberg<br>ward 1841 Hülfsprediger in Döhlen, ist seit 1843 Pfarrer<br>in Unkersdorf bei Dresden. [Bruder 1831.]                                                                                                                                                                                                            | 6. April 1829.  |
| 29. October | Gustav Albert Kölz ans Chemnitz ward als Secretär bei der Kreisdirection in Zwickau 1845 aum Finanzsecretär in Dresden ernannt, ist seit 1848 Ge- heimer Finanzsecretär in Dresden. [Bruder 1822.]                                                                                                                                                    | 12. Aug. 1820.  |
| eod.        | Friedrich Theoder Wieland aus Kemtau<br>war sulest erster Actuar bei dem Landgerichte in<br>Oschatz, † zu Oschatz d. 22. Juni 1850 im 43. Jahre.                                                                                                                                                                                                      | eed.            |
| eod.        | Friedrich Moritz Hempel aus Stollberg<br>ward Actuar im Amte Wiesenburg, ist seit 1843 Actuar<br>erster Classe bei dem Justizamte Chemnits.                                                                                                                                                                                                           | 23. Mārs 1830.  |
| cod.        | Johann Victor Ochler aus Crimmkzschau<br>studirte die Rechte, ging später zum Steuerfache über u.<br>war zuletzt k. Sächs. Ober-Grenz-Controleur zu Lauen-<br>stein, † den 31. Octbr. 1842.                                                                                                                                                           | 12. Aug. 1829.  |
| eod.        | Emil Krutzsch aus Trachenau<br>war Advocat in Leipzig bis zum October 1847, we er<br>nach Amerika ging.                                                                                                                                                                                                                                               | im Nov. 1828.   |
| 30. October | Julius Raabe aus Sachsenburg<br>wurde als Actuar bei der Stadtpolizeideputation in Dres-<br>den 1847 Finanzsecretär, ist seit 1849 Geheimer Finanz-<br>secretär in Dresden.                                                                                                                                                                           | 12, Aug. 1829.  |
| eod.        | Ohristian Theodor Ehregott Albani aus Döbeln<br>war längere Zeit Advocat u. Gerichtsdirector in Döbeln,<br>ist seit dem Mai 1850 Actuar in dem Landgerichte in<br>Wurzen.                                                                                                                                                                             | 15, Sept. 1830, |
| eod.        | Jehann August Scheibner aus Ehrenfriedersdorf<br>war zuerst Gerichtsactuar in Wolkenstein, dann Stadtge-<br>richtsactuar in Chemnitz, wurde den 27. Mai 1836 Stadt-<br>rath in Chemnitz, d. 24. Aug. 1843 Bürgermeist, in Annaberg,<br>1845—1846 u. auf dem jetzigen Landtage Mitglied (Secretär)<br>der zweiten Kammer der Sächs. Ständeversammlung. | 14. Sept. 1829. |
| eod.        | Christian Friedrich Ehregott Friebel aus Reik bei Drosden<br>ward Mag. u. Candid. Rev. Min. u. ist seit 1839 Lehrer<br>an der Rathsfreischule in Leipzig.                                                                                                                                                                                             | 12, Aug. 1829.  |
| eod.        | Julius Moritz Gebhardt aus Leipzig<br>ist Buchhändler in Grimma. [Sohn 1849.]                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30. April 1827. |
| eod.        | Wilhelm Florens Rivinus aus Düben<br>ist königl. Preuss. Oberleutnant bei dem 19. Infanterie-<br>Regiment und stand Anf. 1850 in Stralsund.<br>[Vater 1787. Bruder 1816.]                                                                                                                                                                             | 26, Febr. 1829. |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |

E272

| 9           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Abgang.          |
| 30. October | Detley Ferdinand Maximilian Hallbauer aus Rochlitz<br>ward 1835 Collaborator an der Kreuzschule in Dresden,<br>1843 Diacon in Rochlitz, ist seit November 1848 Pfarrer<br>in Grossbothen. [Bruder 1822.]                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6. April 1829.   |
| 3. Novbr.   | Oarl Reinhold Steinhäuser aus Geilsdorf<br>ist seit 1841 Pfarrer in Geilsdorf. [Bruder des Folg.<br>und des 1829 erw. Carl Oskar St.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14.Sept,1829.    |
| eod.        | August Hermann Steinhäuser aus Geilsdorf<br>ward 1838 Pfarrer in Planschwitz, † den 4. Februar<br>1850 im 39. Jahre. [Bruder des Vorhergehenden.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | · 12, Aug. 1929. |
| eod.        | August Victor Gottleber aus Freiberg ward Militär.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1. Mai 1825.     |
|             | 1824.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
|             | (Ostern waren 114 Alumn. u. 38 Extr., Michaelis 119 Alumn. u. 41 Extr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| 10, Februar | Carl August Martin aus Golzern<br>ist Cand. theol. u. Schullehrer zu Göltzsche in der Eph.<br>Meissen. [Bruder 1825.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11. Sept. 1930.  |
| eod.        | Heinrich Ottomar Günther aus Neuhaide<br>† als Candidat des Predigtamts und ordentl. Lehrer an<br>der Bürgerschule zu Eibenstock d. 18. April 1845 in<br>Schönheyde bei seinen Eltern an der Schwindsucht.<br>(N. Nekrol. d. D. 1845 II. 1120.)                                                                                                                                                                                                                           | 30, Mārs 1530.   |
| 23. März    | Carl Gustav Meyer aus Geithain<br>ist königl. Unterförster auf dem Felshause Breitenbrunner<br>Revier. [Brüder 1823. 1824.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28, Mai 1830.    |
| eod.        | Franz Ludwig Köttschau aus Grimma<br>ist Mag, und seit 1848 Pfarrer in Rückersdorf (Eph.<br>Bischofswerda).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14. Sept. 1830.  |
| eod,        | Garl Meyer aus Wittenberg ist seit dem Novbr. 1834 Advocat in Colditz und Gerichts- director. [Bruder 1838.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26, Fehr. 1929.  |
| eod.        | Otto Leonhard Heubner aus Plauen ward Advocat und 1837 Gerichtsdirector in Mühltroff, 1843 Kreisamtmann zu Freiberg, 1848 Abgeordneter (des 17. Sächs. Wahlbezirks) z. Deutschen Nationalversammlung in Frankfurt, 1848 Abgeordneter (für die Wahlbezirke 61 bis 63) in die erste Sächs. Kammer. (Biographie in den Vaterlandsblättern 1849 August Nr. 81. p. 793 ff., u. vor s. Gedichten, welche in Zwickau bei Gebr. Thost 1850 erschienen sind.) [Brüder 1823. 1827.] | 14.Sept.1329.    |
| eod.<br>)   | Adelph Hermann Terne aus Benndorf<br>ward 1839 Pfarrer in Deutschneudorf, ist seit 1844 Pf.<br>in Clausnitz bei Frauenstein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22 Märs 1830.    |





| Aufnahme.      |                                                                                                                                                                                                                                                  | Abgang.         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 21. <b>Mai</b> | Heinrich August Neuberth aus Grimma<br>studirte in Leipzig Theologie, ist jetzt Corrector in einer<br>Buchdruckerei zu Frankfurt am Main.                                                                                                        | 11.Sept. 1830.  |
| eod.           | Albert Unger aus Chemnitz ist Advocat in Hartenstein.                                                                                                                                                                                            | 30. Märs 1830.  |
| eod.           | Friedrich Wilhelm Müller aus Grossbardau<br>ward 1838 Rector in Rosswein, ist seit 1850 Diacon da-<br>selbst. [Bruder 1819.]                                                                                                                     | 23. März 1830.  |
| cod.           | Gotthelf Noa Hofmann aus Grimma<br>studirte in Leipzig, ist Corrector in der Buchdruckerei<br>zu Grimma. [Vater 1747.]                                                                                                                           | 22, März 1830.  |
| eod.           | Jacob Friedrich Rudolph von Metaradt aus Niethen<br>ist seit 1836 Erbherr auf Zedtlitz bei Borna, seit Febr.<br>1847 königl. Sächs. Kammerherr.                                                                                                  | 16, Dec. 1825.  |
| 25, Mai        | Ferdinand Schellenberg aus Leisnig ist Director einer höhern Lehr- und Erziehungsanstalt in Leisnig. (s. Dessen Mitth. üb. d. Prediger-Seminar zu Döbeln p. 34.)                                                                                 | 30. März 1830.  |
| eod.           | David Johannes Heinrich Goldhern aus Leipzig ist Dr. phil. u. Lic. theol., Privatdocent bei der Universität, Bibliothekar bei der Universitätsbibliothek in Leipzig. [Vater 1787. Bruder 1828.]                                                  | 6, April 1829.  |
| eod.           | Raimund Winkler aus Königsfeld<br>ist seit 1849 Pfarrer in Ossa.                                                                                                                                                                                 | 22. Mārz 1830.  |
| eod.           | Johann Ludwig Hildemann aus Burkartshain<br>ging als Cand. jur. zum Steuerfache über, war seit 1847<br>Actuar bei dem Hauptsteueramte Chemnitz und ist jetzt<br>seit 1849 Obergrenzcontroleur im Hauptamtsbezirk Eiben-<br>stock. [Bruder 1818.] | 20. Jan, 1825.  |
| eod.           | Johann Ludwig Hertel aus Nemt<br>ist Dr. phil. und Director einer concess. Schul – und Er-<br>ziehungsanstalt in Lommatzsch.<br>[Vater 1785. Brüder 1818. 1820.]                                                                                 | 22. März 1830,  |
| 15, Juni       | Heinrich Emil Martius aus Leipzig<br>† als Schüler in Grimma den 6. Mai 1825.                                                                                                                                                                    |                 |
| eod.           | Jehannes Herold aus Wohlhaussen<br>starb als Leipz, Studios, jur. bei seinem Bruder (damals<br>Actuar) in Nossen d. 30. Octbr. 1829 alt 22 Jahre.                                                                                                | 6. April 1829,  |
| eod.           | Carl Gustav Coblenz aus Saathain<br>ward Gärtner in Grossenhain, dann Militär; kehrte nach<br>vollendeter Dienstzeit zu seiner Beschäftigung zurück u.<br>ist jetzt Gärtner in Lindenau bei Leipzig.                                             | 25. Sept. 1824. |
|                | •                                                                                                                                                                                                                                                | 5297            |



|             | 1024                                                                                                                                                                                                                      |                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aufnakme.   |                                                                                                                                                                                                                           | Abgang.         |
| 3. August   | Carl Hermann Meyer aus Geithain<br>ist Dr. phil., Cand. Rev. Min. u. Privatlehrer in Geithain.<br>[Brüder 1823, 1824.]                                                                                                    | 28. Mai 1830,   |
| eod.        | Franz Louis Müller aus Leipzig war früher Advocat in Dresden, practizirt jetzt als Advocat in Leipzig. [Brüder 1825. 1830.]                                                                                               | 5. März 1831.   |
| eod.        | August Springer aus Werdau<br>war einige Zeit Actuar bei einem Gerichtsdirector in<br>Leipzig, dann Advocat in Werdau, ist im Herbst 1849<br>nach Amerika gegangen.<br>(Stichart Werd. Chr. p. 258.)                      | 11.Sept. 1830.  |
| eod.        | Philipp Alfred Ferdinand Becker aus Wildenfels ist Dr. med., practischer Arzt und erster Arzt des Stadt-krankenhauses in Chemuitz, seit d. October 1849 Ritter des k. S. Verdienstordens.                                 | 26. Aug. 1825.  |
| 10, August  | Werner Fürchtegett von Globig aus Dresden ward nach Vollendung seiner academ. Studien in Leipzig Militär und starb als Leutnant bei dem Oesterreichischen Uhlanen-Regiment Erzherzog Carl d. 22. Mai 1834. [Bruder 1833.] | 5. April 1827,  |
| 25. October | Julius Hermann Clausnitzer aus Grimma ist Posthalter in Colditz. [Vater 1774.]                                                                                                                                            | 17. März 1932.  |
| eod.        | Carl August Schneider aus Düben<br>war 1845 k. Preuss. Berggerichtsrath in Essen.                                                                                                                                         | 15, Febr.1830.  |
| eod.        | Bernhard Weldemar von Garlewitz aus Dresden<br>ward Militär und ist Major in Belgischen Diensten.<br>[2 Brüder 1819.]                                                                                                     | 1828,           |
| eod.        | Gustav Balthasar Geyder aus Frankenberg<br>ward als Secretär bei der Kreisdirection in Dresden 1847<br>zum Finanzsecretär in Dresden ernannt, ist seit 1849<br>Geheimer Finanzsecretär daselbst. [Bruder 1831.]           | 11. Sept. 1830. |
| eod.        | Adolph Eduard von Beust aus Altensalz<br>studirte die Bergwissenschaften und ist seit 1845 Ober-<br>bergamtssecretär in Freiberg.                                                                                         | 15. Sept. 1827. |
| 26. October | Eduard Kretzschmar aus Annaburg<br>† als Prediger bei der evangelischen Gemeinde in War-<br>schau d. 2. Aug. 1844 im 34. Jahre.                                                                                           | 15, Sept. 1830. |
| eod.        | Gottlieb Hermann Hesse aus Wurzen<br>ist Actuar bei dem königl. Gerichte in Lommatzsch.<br>[Bruder 1827.]                                                                                                                 | 11. Sept. 1830. |
| eod.        | Theodor Devrient aus Leipzig<br>ist Director einer Deutschen Erziehungsanstalt in Lausanne.                                                                                                                               | 15. Sept. 1830. |
| <b>)</b>    |                                                                                                                                                                                                                           | X210            |

#### 1824. 1825.

| Aufnahme.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Abgang.         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 26. October   | Carl Fr. Otto Pehler aus Wolkenstein<br>+ in Leipzig als Baccal. med. d. 5. Juli 1844.                                                                                                                                                                                                                                                    | 3. April 1830.  |
| 27. October   | Rebert Julius Tauchnitz aus Leipzig ist Occonom geworden. [Bruder d. Folg. u. des 1838 erw.]                                                                                                                                                                                                                                              | 1826.           |
| eod.          | Christian Theodor Tauchnitz aus Leipzig<br>ward 1836 in Jena Dr. jur., ist Advocat u. Gerichtsdi-<br>rector in Leipzig. [Bruder des Vor. u. des 1838 erw.]                                                                                                                                                                                | 22, Märs 1830,  |
| eod.          | Julius Friedrich Hübner aus Oschatz<br>erlernte die Apothekerkunst und etablirte sich dann als<br>Droguist in Leipzig, † d. 21. Jan. 1848 alt 36 Jahre.<br>[Bruder 1831.]                                                                                                                                                                 | 28. Sept. 1827. |
| eod.          | Friedrich Hermann Richter aus Medewitzsch<br>ist seit dem November 1848 Pfarrer in Medewitzsch.<br>[Bruder 1821.]                                                                                                                                                                                                                         | 14.Sept, 1830.  |
| eod.          | Gtte Hermann aus Leipzig,<br>Sohn des Professor Dr. Gottfried Hermann, ertrank als<br>Studios. jur. in Leipzig beim Baden d. 12. Aug. 1835.                                                                                                                                                                                               | 27.Sept, 1830,  |
| 5, Novbr.     | Garl Wankel aus Stollberg ist Cand. Rev. Min. u. seit 1841 Cantor und zweiter Leh- rer in Wildenfels. [Bruder 1825.]                                                                                                                                                                                                                      | 14.Sept.1830.   |
|               | 1825.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
|               | (Ostern waren 117 Alumn, u. 39 Extr., Michaelis 119 Alumn. u. 41 Extr.)                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| 26. Februar   | Paul Franz Anton Wendler aus Leisnig ist Kaufmann in Chemnitz.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13. Nov. 1828.  |
| 9. <b>Mai</b> | Hans Heinrich Seyfarth aus Leipzig<br>† in der Schule den 13. Juni 1828.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| eod.          | Adolph Emil Wendler aus Leipzig<br>ward 1833 in Leipzig Dr. jur., ist seit 1836 Advocat in<br>Leipzig. [Vater 1798. Söhne 1849. 1850.]                                                                                                                                                                                                    | i. Sept. 1827.  |
| eod.          | Gustav Adolph Küper aus Leipzig<br>+ als Advocat in Leipzig den 29, Febr. 1844.                                                                                                                                                                                                                                                           | 12, Aug. 1829.  |
| eod,          | Bernhard Freiherr von Rochow aus Dresden ist seit 1830 Herr auf Strauch und Hirschfelde etc., seit 1838 königl. Sächs. Kammerherr, war bei dem S. Land- tage 1842 Stellvertreter eines ritterschaftl. Abgeordneten in der 2. Kammer. (Ceber d. Familie s. Zedtittz-Neukitch Preuss. Adels-Lex. IV. 428 f., genealog. Jahrb. 1847 p. 454.) | 23, Febr, 1829. |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5377            |

|                | 1020                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aufnahme.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Abgang.         |
| 9 <b>. Mai</b> | Julius Herrmann aus Leipzig<br>ward 1840 in Leipzig Dr. med. u. starb als practischer<br>Arzt in Leipzig.                                                                                                                                                                          | 23. März 1831.  |
| eod.           | Carl Friedrich Zeune aus Schwarzenberg studirte Medicin, privatisirt in Schwarzenberg.                                                                                                                                                                                             | 12, Märs 163).  |
| 10. Mai        | Heinrich Eduard Hennig aus Polenz<br>studirte einige Zeit in Leipzig die Rechte, nahm dann<br>Dienste in der k.S. Artillerie, ging hierauf nach Ungarn.                                                                                                                            | 12, April 1633. |
| eod.           | Gustav Moritz Benkert aus Annaberg ist Advocat und Gerichtsdirector in Annaberg.                                                                                                                                                                                                   | 23, Märs 1931.  |
| eod.           | Anton Aloys Bonaventura Hofmann aus Grossmilkau ist seit 1839 Pfarrer in Flössberg. [Vater 1782.]                                                                                                                                                                                  | 5, Mhrz 1831.   |
| eod.           | Eduard Hartenstein aus Plauen<br>ist jetzt seit dem Mai 1848 dritter Assessor bei dem Land-<br>gerichte in Oschatz. [Bruder 1822.]                                                                                                                                                 | 14, Sept. 1929. |
| eod.           | Friedrich Moritz Ranisch aus Wurzen ist seit 1845 Advocat in Wurzen.                                                                                                                                                                                                               | 7. März 1831.   |
| 11, Mai        | Carl Maximilian Ehregott Edler v. d. Planitz aus Auerbach ist Advocat in Auerbach.                                                                                                                                                                                                 | 5, Märs 1631.   |
| eod,           | Carl Julius Edler v. d. Planitz aus Kühnitzsch<br>ward Militär, d. 25. Mai 1830 Sous-Lieutenant bei dem 2.<br>leichten Reiterregimente Prinz Johann, d. 6. März 1836<br>Oberleutnant bei dem ersten leichten Reiterregimente,<br>wurde 1841 cassirt und ist nach Amerika gegangen. | 29, April 1827. |
| eod.           | Hermann Wankel aus Stollberg<br>ist Advocat und Gerichtsdirector, früher in Crostewitz,<br>seit d. 27. Octbr. 1848 in Leipzig wohnhaft.<br>[Bruder 1824.]                                                                                                                          | 23. März 1631.  |
| eod.           | Carl Ludwig Langbein aus Wurzen<br>ist seit 1839 Advocat in Wurzen, ward d. 8. Mai 1848<br>zum Stellvertreter des Abgeordneten des 5. Bezirks zu<br>der Deutschen Nationalversammlung in Frankfurt gewählt.                                                                        | eod.            |
| eod.           | Friedrich Eduard Winter aus Rochlitz<br>ist seit 1848 Oberpfarrer in Schwarzenberg.                                                                                                                                                                                                | 5, Märs 1831.   |
| 5. August      | Polycarpus Gustav Lechla aus Oederan<br>ist Fabrikant in Oederan.                                                                                                                                                                                                                  | 19. Nov. 1827.  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5335            |

€£8

|             | 1829.                                                                                                                                                                                                       | 401             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                             | Abgang.         |
| 5. August   | Alexander Edmund Schmidt aus Leipzig<br>ist Advocat und Notar in Leipzig.                                                                                                                                   | 5. Sept. 1831,  |
| eod.        | William Hering aus Rottmannsdorf<br>ward 1839 Pf. zu Strauch, 1843 Pf. in Sehma, auf dem<br>Landtage von 1843 Abgeordneter des 54. Wahlbezirks in<br>der 2. Kammer. [Vater Dr. C. W. H. 1802. Bruder 1829.] | 31. März 1830.  |
| eod.        | August Heinrich Richter aus Culitzsch<br>† als Rechts-Candidat 1840.                                                                                                                                        | 3. April 1680.  |
| 24. October | Carl Friedrich Sperber aus Mutzschen<br>ward Occonom, ist Kammergutspachter in Völkershausen<br>bei Vacha.                                                                                                  | 24. Febr. 1830. |
| eod.        | Hermann Heinrich Keller aus Plauen<br>ging zum Steuerfach über und ist seit 1849 Obersteuer-<br>controlenr im Control-Bezirk Schneeberg.                                                                    | 28. März 1828.  |
| eod.        | Carl Leberecht Martin aus Golzern<br>war einige Zeit Besitzer der Mühle in Golzern, priva-<br>tisirt jetzt. [Bruder 1824.]                                                                                  | 4. Aug. 1827.   |
| eod.        | Wilhelm Immanuel Bär aus Königstein<br>war mehrere Jabre Advocat u. Gerichtsdirector in Riesa,<br>ist seit dem 1. März 1848 Syndikus der Domstiftagerichte<br>zu Budissin.                                  | 5, Sept. 1831,  |
| eod.        | Johann Friedrich Ludwig Merzdorf aus Leipzig<br>ist Dr. phil. u. seit 1847 Bibliothekar an der grossherzogl.<br>Bibliothek in Oldenburg.                                                                    | 5. April 1830.  |
| eod.        | Ernst Friedrich Richter aus Wurzen<br>† als Candid, theolog. in Wurzen bei seinen Eltern den<br>17. November 1843 im 32. Juhre. [Vater 1791. Brüder<br>1819 u. 1838.]                                       | 5. Sept. 1831.  |
| eod.        | Carl August Hockarth aus Dresden<br>ist Kaufmann in Dresden.                                                                                                                                                | 25, Märs 1828.  |
| 25. October | Alfred Benno von Zehmen aus Trachenberg<br>ward Militär u. ist Oberleutnant in Coburg. Diensten.                                                                                                            | 31, Aug. 1833.  |
| eod.        | Robert Müller aus Wermsdorf<br>ward Militär, dann Geodät u. † als Förster im Voigtlande.                                                                                                                    | 17. Dec. 1830.  |
| eod.        | Ossian Woldemar Bach aus Buchholz<br>ist seit 1843 Pf. in Lengefeld bei Marienberg.                                                                                                                         | 14. Sept. 1831, |

| 40%         | 1020, 1020.                                                                                                                                                            |                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                        | Abgang,        |
| 25, October | Friedrich Gustav Hennig aus Döbeln<br>ist als Kaufmann in Leipzig etablirt. [Brüder 1828 u. d.<br>10. Mai 1833.]                                                       | 29, Mai 1830.  |
| eod.        | Garl Franz Alexander Müller aus Leipzig<br>ist Pachter des Ritterguts Neudorf au der Spree in der<br>Oberlausitz. [Brüder 1824. 1830.]                                 | 27, Jan, 1829. |
| rod.        | Carl Gustav Kindermann aus Zschopau<br>ward 1837 in Leipzig Dr. medic., ist practischer Arzt u.<br>Geburtshelfer in Leipzig. [Vater 1788. Brüder 1827.<br>1829. 1850.] | 14,Sept.1931.  |
|             | 1826.                                                                                                                                                                  |                |
|             | (Ostern waren 117 Alumn. u. 33 Extr., Michaelis 116 Alumn. u. 32 Extr.)                                                                                                |                |
| 9. Januar   | Ernst Graupner aus Calbitz bei Oschatz<br>ward im April 1845 zweiter Diacon zu Döbeln.<br>(Schellenbergs Mitth. über d. Pred,-Seminar zu Döbeln p. 34.)                | 30. Māra 1932. |
| eod.        | Friedrich Wilhelm Graupner aus Drehbach ist seit 1849 Diacon in Geithain.                                                                                              | eod.           |
| eod.        | Julius Bruno Uhlich aus Höfgen<br>ward Apotheker und ist Provisor in Bamberg. [Gross-<br>vater 1763.]                                                                  | 12. Nov. 1529. |
| 10. Februar | Julius Germann aus Pegau<br>† als Advocat in Leipzig den 25. Jan. 1850 alt 37 Jahre.                                                                                   | 14.Sept. 1831. |
| 7. April    | Moritz Rudolph Hänsel aus Kötitz<br>hat königl. Preuss. Militärdienste genommen.                                                                                       | 1828.          |
| eod.        | Julius Carl Unrein aus Leipzig<br>ward 1838 in Leipzig Dr. jur., ist Advocat in Leipzig.                                                                               | 5, März 1831.  |
| 2. Mai      | Carl Robert Peschel aus Döbeln<br>ward 1836 Rector in Rosswein, ist seit 1837 Pfarrer zu<br>Etzdorf.<br>(Schellenbergs Mitth. über d. PredScm. zu Döbeln p. 34.)       | 30. Mārz 1932. |
| end.        | Garl Albert Doberenz aus Pegau<br>ward 1837 in Leipzig Mag., ist seit dem 1. Februar 1837<br>Lehrer und seit 1846 Professor an dem Gymnasium in<br>Hildburghausen.     | 11. April 1932 |

ROSS

|                 | 1826. 1827.                                                                                                                                                                                                       | 403             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aufnehme.       |                                                                                                                                                                                                                   | Abgang.         |
| 2, Mai          | Hermann August Sintenis aus Leipzig<br>ward d. 1. August 1837 Dr. jur. in Leipzig, im Januar<br>1847 Assessor bei dem Appellationsgerichte zu Leipzig,<br>ist seit dem 1. Juli 1850 Appellationsrath zu Budissin. | 11. April 1832. |
| eod.            | Franz August Lechia aus Erlau<br>† als Alumnus in Grimma den 29. September 1828 im<br>17. Jahre. [Bruder 1820.]                                                                                                   |                 |
| eod.            | Franz Eduard Götze aus Mahlis<br>† als Leipziger Studios, juris bei seiner Mutter in Grimma<br>den 25. August 1835 im 22, Jahre.                                                                                  | 30. März 1832.  |
| cod.            | Albrecht Grötzsch aus Chemnitz<br>ist Stadtgerichtsrath in Chemnitz.                                                                                                                                              | 11. April 1832. |
| 12. Mai         | Albrecht von Roretz aus Dresden.                                                                                                                                                                                  | 1827.           |
| 31, Juli        | Otto Ferdinand Caspari aus Penig<br>ist Advocat und Stadtrath in Zwickau. [Bruder 1823.]                                                                                                                          | 30. Marz 1832.  |
| 23. October     | Hermann Emil Müller aus Leipzig.                                                                                                                                                                                  | 7. Jan. 1829.   |
| eod.            | Adolph Julius Lobeck aus Calbitz<br>ist seit 1840 Substitut bei s. Vater, dem Pf. in Calbitz.                                                                                                                     | 13. Dec. 1929.  |
| eod.            | Carl Otto Christoph aus Grimma<br>ward 1842 in Jena Dr. juris, ist Rechtsconsulent in Leipzig.                                                                                                                    | 16. März 1933.  |
| 4. Decbr.       | Anton Eduard Claus aus Leisnig<br>ist seit dem März 1842 Rector in Wilsdruff.<br>(Leisniger Chronik p. 451.)                                                                                                      | 14. Sept. 1832. |
|                 | 1827.                                                                                                                                                                                                             |                 |
|                 | (Ostern waren 119 Alumn, u. 32 Extr., Michaelis 116 Alumn, u. 30 Extr.)                                                                                                                                           |                 |
| 13, Februar     | Heinrich Ludwig Kindermann aus Zschopau<br>ist Besitzer der Apotheke in Zschopau.<br>[Vater 1788. Brüder 1825. 1829. 1850.]                                                                                       | 30. März 1832.  |
| 21 <b>. Mai</b> | William Alfred Böttcher aus Leipzig<br>ward 1840 in Leipzig Dr. medic., ist practischer Arzt und<br>Geburtshelfer in Leipzig. [Bruder 1829.]                                                                      | 4. Mai 1832.    |
| eod.            | Carl Julius Becker aus Borna<br>ist Kaufmann in Borna.                                                                                                                                                            | 26. April 1830  |

·CES

-C-62

| ) 202      | , 10,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Aufnakme.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Abgang.                |
| 21. Mai    | Friedrich Emil Aster aus Gaschwitz<br>ward Dr. jur., 1846 Beisitzer bei dem Appellationsgerichte<br>in Leipzig, ist seit 1849 Appellationsrath in Dresden.<br>[Bruder 1830.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14. <b>Sept.</b> 1531. |
| eod.       | Robert Leopold Leukart aus Frankenhausen privatisirt in Marienberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19. Nov. 1827,         |
| eod.       | Hugo Wilhelm Haase aus Markneukirchen ist Tischlermeister in Erlbach bei Neukirchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4, Nov. 1927.          |
| eod.       | Heinrich Albin Groh aus Oelsnitz<br>ist seit 1845 Advocat und Gerichtsdirector in Oelsnitz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28. Mai 1932           |
| 22. Mai    | Hermann August Theodor Köchly aus Leipzig<br>ward Dr. phil., 1840 Oberlehrer an der Kreuzschule in<br>Dresden, den 3. November 1849 zum Professor der Phi-<br>lologie an der Universität in Zürich ernannt, trat den<br>11. Mai 1850 dieses Amt an. [Vater 1784.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4, Sept. 1932.         |
| eod.       | Friedrich Eduard Hornauer aus Oschatz<br>erlernte die Kaufmannschaft und conditionirte in mehreren<br>Handlungen, ist jetzt königl, Sächs. Steuer-Außeher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| eod.       | Carl Ferdinand Haltaus aus Grossengottern ward 1835 in Leipzig Mag., d. 1. April 1835 Adjunct II., 1843 Adjunct I., d. 13. Juli 1848 fünster College an der Thomasschule zu Leipzig, Mitglied der Deutschen Gesell- schast zu Leipzig, Ehrenmitglied der Gesellschast für Deutsche Sprache in Berlin, † bei s. Eltern in Wurzen d. 31. Juli 1848. (Er erhielt vom Kaiser von Oesterreich im October 1836 für seine Ausgabe des "Theuerdank" eine goldene Ehrenmedaille mit der Devise: Artibus et literis.) (Nekr. u. Schriften in d. Neuen Jen. Literaturztg. 1848 Septhr. Nr. 215 p. 857.) | 26. Aug. 1532.         |
| 23. Mai    | Gustav Eduard Günther aus Dresden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1827.                  |
| eod.       | Julius Adler aus Coschütz ist Advocat u. Gerichtsdirector in Rodewisch b. Auerbach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8. Sept. 1832.         |
| eod.       | Wilhelm Eduard Haase aus Leipzig ist Advocat und Notar in Leipzig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23, Māra 1831.         |
| eod.       | Friedrich Omar William Reichardt aus Rochlitz<br>ist seit 1848 Pfarrer in Zwota (Eph. Markneukirchen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16. März 1833.         |
| 24. August | Heinrich Curt von Schönberg aus Pfaffroda,<br>geb. d. 12. Juli 1810, ging wegen Krankheit ab, besuchte<br>dann die Nicolaischule zu Leipzig und studirte auf der<br>Leipziger Universität die Rechte, privatisirte nach seinen<br>Universitätsstudien in Dresden, wo er d. 13. Mai 1839 †.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 (                    |

|            | 1021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 405                   | 2  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|
| Aufnahme.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Abgang.               | Ĭ. |
| ≟ October  | Johann Georg Theodor Grässe aus Grimma<br>ward Dr. phil., 1841 Collaborator an der Kreuzschule in<br>Dresden, ist jetzt Privatbibliothekar Sr. Maj. des Königs<br>von Sachsen und seit dem 1. März 1848 Inspector des<br>königl. Münzkabinets in Dresden.                                             | 14. Sept. 1832.       | 1  |
| eod.       | Theodor Börner aus Leipzig<br>ist Advocat, Notar und Gerichtsdirector in Dresden.                                                                                                                                                                                                                     | eod.                  |    |
| eod.       | Richard Weisbach aus Chemnitz<br>ist Advocat, Notar und Gerichtsdirector in Marienberg.                                                                                                                                                                                                               | 2. Mai 1832.          |    |
| cod.       | Robert Theodor Heyne aus Witznitz † als Dr. juris und Appellationsrath und zugleich Mitglied der Hypothekencommission, sowie d. Prüfungscommission im Ministerium der Justiz zu Dresden den 13. November 1848 im 34. Jahre. (Lpz. Zeitung November 1848 Beilage zu Nr. 328 p. 7562.) [Vater 1803.]    | 6. <b>Ju</b> ni 1832. |    |
| eod.       | Carl Julius Esche aus Limbach<br>wurde 1836 in Leipzig Dr. med. u. lebt in Limbach, war<br>auf dem Landtage 1848 Abgeordneter des 36. Wahlbezirks<br>für die erste Kammer. [Bruder 1831.]                                                                                                             | 26, Aug. 1832.        |    |
| cod.       | Theodor Ewald Hesse aus Wurzen<br>studirte die Bergwissenschaften in Freiberg und ist Stolln-<br>Schichtmeister in Freiberg. [Bruder 1824.]                                                                                                                                                           | 12, Aug. 1831.        |    |
| cod.       | Carl August Ricolaus Haudring von Fuchs aus Röcknitz<br>studirte in Leipzig die Rechte und privatisirt jetzt in<br>Leipzig. [Grossvater 1761 H. Chr. v. F.]                                                                                                                                           | 31, Aug. 1833.        |    |
| eod.       | Julius Theodor Schmidt aus Wurzen war von 1838 Gerichtsdirector, 1841 Advocat, 1845— 1849 Bürgermeister in Wurzen, wurde den 8. Mai 1848 Abgeordneter des 5. Bezirks zur Deutschen Nationalver- sammlung in Frankfurt, und 1848 Abgeordneter zum Sächs. Landtage, ist den 4. April 1850 ausgewandert. | 13. Sept. 1834.       |    |
| 20. Novbr. | Gustav Heinrich Leonhard Heubner aus Plauen<br>ward 1840 Diac, zu Döbeln, 1845 Archidiac, zu Zwickau,<br>(Schellenb, Mitth. über d. Predig Sem. d. Eph. Döbeln p. 17.)<br>[Brüder 1823, 1824.]                                                                                                        | 16. Mära 1833.        |    |
| cod.       | Friedrich Moritz Wetzel aus Leipnitz<br>ist practischer Arzt zu New-York in Amerika.                                                                                                                                                                                                                  | 8. Juni 1828.         |    |
|            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5394                  | ď, |

92AT

1828.

Abgang. Aufnahme. 1828. (Ostern waren 120 Alumn. u. 28 Extran., Michaells 118 Alumn. u. 25 Extr.) (Zum Schulfeste den 14. Septbr, 1828 wurde das neue Schulgebäude eingeweiht und von den Alumnen bezogen.) Heinrich August Gelpke aus Hartha 8. Märs 1934, 14. Januar ist Candidat. Rev. Min. u. Lehrer in Dresden, [Bruder 1820.] Ernst Rudolph Satlow aus Oelsnitz 16. Sept. 1833. eod. ist Dr. med. u. practischer Arzt in Zschopau. [Bruder 1822.] Julius Ferdinand Lairitz aus Oelsnitz 4. Mai 1831. eod. ist seit 1847 Advocat zu Rosswein. Gustav Adolph Kuntze aus Leipzig 9. April 1832. eod. studirte die Rechte in Leipzig, privatisirt daselbst. Georg Job von Carlowitz aus Falkenhayn eod. 13, Sept. 1834. ward Actuar 2. Classe im Amte Plauen, 1846 Actuar 2. Classe im Amte Grimma, 1847 Actuar im Justizamte Colditz. Otto Alfred Wenzel aus Chempitz . Februar im Jan. 1829. ging wegen Krankheit ab, + im Octbr. 1829 zu Chemnitz. eod. Ludwig Robert Hennig aus Colditz 31, Aug. 1833, war Advocat und Gerichtsdirector in Wilsdruff, ist mit s. Familie zu Anf. d. J. 1849 nach New-Orleans gezogen. [Brüder d. 25. Octbr. 1825. u. d. 10. Mai 1833.] eod. Carl Julius Weissbach aus Augustusburg 22. April 1931. ist seit 1847 berittener Grenzaufseher in Frauenstein. Friedrich Franz Füssel aus Pegau, 12. Mai 16, Sept. 1833. geb. d. 17. Octbr. 1813, ward d. 1. April 1837 Notar, den 30. Decbr. 1839 Protocollant bei dem Stadtgericht in Leipzig, den 15. April 1842 Actuar daselbst, den 28. Juli 1842 Dr. jur., den 3. Juli 1843 Advocat, den 18. Septbr. 1845 Assessor beim Stadtgerichte, ist seit dem 30. Novbr. 1848 Stadtgerichtsrath und zugleich seit dem August 1849 Vorsitzender bei dem Handelsgerichte. [Bruder 1823.] Carl Justus Goldhorn aus Leipzig eod. eod. ward d. 9. Febr. 1841 in Leipzig Dr. med., ist practischer Arzt in Leipzig. [Vater 1787. Bruder 1824.] eod. Isidor Oskar Schulze aus Frauenstein 8. Märn 1834. ist Candidat. Rev. Min. u. seit 1841 Schullehrer in Herrndorf (Eph. Freiberg).

|                 | 1020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 407             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aufnahme.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Abgang.         |
| 13, <b>M</b> ai | Valentin August Witzschel aus Oschatz<br>ist Professor an dem Gymnasium in Eisenach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12, Nov. 1829.  |
| eod.            | Carl Theodor Beyer aus Oschatz<br>ist Actuar im Criminalamte zu Leipzig,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14.Sept.1832,   |
| 81. Juli        | Moritz Carl Theodor Oesfeld aus Waldenburg ist seit 1848 Advocat in Penig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13, Sept. 1834. |
| eod.            | Friedrich Alexander Meusel aus Wiederau<br>ist seit 1841 Pf. in Brandis. [2 Brüder 1816.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6, März 1934,   |
| eod.            | Gustav Otto Göbel aus Kitzscher<br>ward d. 8. Septbr. 1843 in Leipzig Dr. med. u. practizirte<br>dann als Arzt u. Geburtshelfer in Lausigk, ist seit d. Sept.<br>1846 Arzt in Crimmitzschau. (Hat seine Doctor-Diss. de<br>Colchico autumnali (Leipz. 1843 4. 27 8.) der hiesig.<br>Landesschule dedicirt.) [Vater 1778. Bruder 1821.]                                                                                              | 8. Mārs 1934.   |
| 15, October     | Franz Volkmar Steinhäuser aus Plauen ist Advocat und Gerichtsdirector in Elsterberg. [Brüder 1818. d. 16, Sept. 1823. 1836.]                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15, März 1934.  |
| 27. October     | Julius Roderich Benedix aus Leipzig ward Schauspieler, hinter einander an mehreren Theatern in den Städten am Rhein engagirt, trat 1835 als drama- tischer Schriftsteller und später als Volksschriftsteller und Erzähler auf; lebt jetzt als Schriftsteller in Köln am Rhein. Seine gesammelten dram. Werke sind in 4 Theilen in Leipzig 1846 u. 47 u. s. Bilder aus d. Schauspielerleben in 2 Theilen in Leipzig 1847 erschienen. | 18. Nov. 1829.  |
| eod.            | Gustav Adolph Günther aus Lausigk<br>ward 1844 in Leipzig Mag., ist Candidat, Rev. Min. u. ständ.<br>Lehrer an der 1. Bürgerschule in Leipzig. [Bruder 1812.]                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28. März 1835.  |
| 28, October     | Carl Emil Stehfest aus Crimmitzschau<br>ward Rathsactuar in Oederan, practizirt dort seit dem<br>Juni 1846 als Advocat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | eod.            |
| eod.            | Eduard Klien aus Colditz<br>ward 1840 Advocat, ist seit 1847 Actuar 2. Classe im<br>Justizamte Dippoldiswalde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13. Sept. 1834, |
| eod.            | Garl Friedrich August Rehde aus Torgau<br>wendete sich zum Studium der Kunst und beschäftigt sich<br>mit Malerei und Baukunst in Leipzig.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1831.           |
| 11. Novbr.      | Gustav Bruno Alexander Thierfelder aus Rochlitz<br>erlernte die Handlung und war einige Zeit bis 1845 als<br>Kaufmann in Waldheim etablirt, ist jetzt in Chemnits.<br>[Bruder 1831.]                                                                                                                                                                                                                                                | 1830.           |



| Aufnahme.    |                                                                                                                                                                                                 | Abgang.         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|              | 1829.                                                                                                                                                                                           |                 |
| Ì            | (Ostern waren 118 Alumn. u. 22 Extr., Michaelis 116 Alumn. u. 22 Extr.)                                                                                                                         | 1               |
| 27. Mārs     | Robert Franzel aus Maxen<br>ist seit 1846 Advocat in Laubegast.                                                                                                                                 | 15, Dec. 1830.  |
| 25. Mai      | Heinrich Bruno Steeger aus Neuhausen<br>† als Candidat der Rechte auf einer Reise zu Freiberg<br>den 1. April 1840.                                                                             | 14, Sept. 1834. |
| eod.         | Wilhelm Albrecht Hertel aus Zschopau ist Advocat in Stollberg.                                                                                                                                  | 13. Sept. 1934. |
| eod.         | Christian Friedrich Kersten aus Deutsch-Luppa<br>ist seit dem 9. October 1839 Dr. jur. in Leipzig.                                                                                              | 28. Mārz 1835.  |
| cod.         | Detlev Emil Contius aus Löbnitz<br>ist seit 1845 Advocat und Gerichtsdirector in Rochlitz.                                                                                                      | 30. Jan. 1831.  |
| 26. Mai      | Heinrich Emil Lichtenberger aus Dresden ist Dr. med. u. practischer Arzt in Kötzschenbroda.                                                                                                     | 15, Märs 1834.  |
| eod.         | Moritz Richard Benedict Lehmann aus Thallwitz<br>† als Cand.theol., Hauslehrer und Hülfsprediger in Döhlen<br>bei Dresden den 14. September 1840 in Thallwitz.<br>[Vater 1787. Bruder 1833.]    | 13, Sept. 1834. |
| eod.         | Emil Schliffner aus Mittweida<br>ist Advocat und Gerichtsdirector in Mittweida.                                                                                                                 | 19. Jan. 1830.  |
| eod.         | Carl Friedrich aus Finsterwalde<br>ist seit Anfang 1847 Stations-Controleur und prädicirter<br>Steuerinspector bei dem herzogl. Braunschweig-Lünebur-<br>gischen Hauptzollamte in Braunschweig. | 15. März 1834.  |
| 27 Mai       | Moritz Theodor Müller aus Theuma<br>ist Candidat, Rev. Minist, u. Hülfslehrer an der allgemeinen<br>Bürgerschule in Plauen.                                                                     | 19. Juli 1834.  |
| eod.         | Friedrich Theodor Hammer aus Wahren † als Candidat. theol. den 19. Juli 1838.                                                                                                                   | 14. Sept. 1834. |
| eod.         | Gottfried August Hessling aus Voigtshain ist Rittergutsbesitzer in Voigtshain bei Wurzen.                                                                                                       | 1. Nov. 1833.   |
| 29. Mai<br>- | Hermann Friedrich Steinhäuser aus Plauen ist seit 1843 erster Landdiacon in Plauen.                                                                                                             | 14.Sept.1834.   |
| 1            | · i                                                                                                                                                                                             | I               |

K490





|             | 1020                                                                                                                                                                 | TUD                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Az faakme.  |                                                                                                                                                                      | Abgang.                 |
| 29. Mai     | Jehannes Gustav Schweikert aus Grimma<br>ward 1840 Dr. med. in Berlin, ist practischer Arzt in<br>Breslau. [Bruder den 10. October 1820.]                            | 28. Mārs 1835.          |
| eod.        | Franz Wilhelm Schenkel aus Oelsnitz<br>ist seit 1845 Advocat und Gerichtsdirector in Oelsnitz.                                                                       | 13. <b>Sept</b> . 1834. |
| 2. Juni     | Carl Hermann Hering aus Rottmannsdorf<br>ist seit 1845 Actuar im Justizamte Stolpen.<br>[Vater Dr. C. W. H. 1802. Bruder 1825.]                                      | 31. Märs 1830.          |
| 5, Juni     | Friedrich Emil Bruno Graf von Mengersen aus Zscheplin<br>ging nach Pforta und starb dort am Scharlachfieber den<br>23. Januar 1833.<br>(Pförtner Album p. 519.)      | 21, April 1832.         |
| 28. Juli    | August Feodor von Haugk aus Leipzig ist seit dem Januar 1849 Regierungs-Referendar in Leipzig.                                                                       | 4. April 1933,          |
| 26. October | Jehann Friedrich Eduard Schultheis aus Döbeln<br>ward 1840 Rector und Hülfsprediger in Rochlitz, im Mai<br>1850 Pf. zu Beyersdorf bei Neusalza (Eph. Bischofswerda). | 14. Aug. 1835.          |
| eod.        | Gustav Michael Günther aus Oederan<br>ward Stadt-Steuereinnehmer in Oederan, musste 1845<br>wegen anhaltender Krankheit sein Amt niederlegen.                        | 30. Juni 1932.          |
| cod.        | Carl Oskar Steinhäuser aus Geilsdorf<br>ward in Leipzig Dr. medic. u. ist seit 1846 pract. Arzt u.<br>königl. Bezirksarzt in Löbau. [2 Brüder d. 3. Nov. 1823.]      | 5. Sept, 1835.          |
| eod.        | Johann Friedrich Steinhäuser aus London.                                                                                                                             | 26, Mára 1832.          |
| 27. October | Friedrich Moritz Saager aus Colditz<br>ist Registrator im Justizamte zu Rochlitz.                                                                                    | 19. Mai 1835,           |
| eod.        | Ernst Wilhelm Hillig aus Ehrenfriedersdorf<br>ist Lehrer an der Rathsfreischule in Leipzig.                                                                          | 5. Sept. 1835.          |
| eod.        | Hermann Moritz Kretzschmar aus Grossenhain<br>ist Candidat, Rev. Minist, und Hauslehrer in Dresden.                                                                  | 28, Mārz 1835.          |
| eod.        | Carl Theodor Kindermann aus Zschopau<br>ist seit 1844 Pfarrer in Taubenheim bei Meissen.<br>[Vater 1788. Brüder 1825. 1827. u. 1850.]                                | 5. <b>Sept</b> , 1835,  |
| ead.        | Gottlieb Carl Hermann Kretzschmar aus Schöneck<br>ward Militär und ging in Oesterreichische Dienste.                                                                 | 2. April 1832.          |

----

<del>-C-63</del>

| 9 •          | 10201 10001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aufnahme.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Abgang.         |
| .27, October | Friedrich Wilhelm Jahn aus Pegau<br>ist seit 1840 Dr. med. u. pract. Arzt in Groitzsch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8, Nov. 1832    |
| 28, October  | Carl Friedrich Reiche-Eisenstuck aus Annaberg<br>ist seit dem 1. April 1838 Postmeister in Annaberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16. Nov. 1831.  |
| eod.         | Ernst Ludwig Hennig aus Grimma ward 1845 Advocat in Grimma u. im Juni 1848 zugleich Bürgermeister daselbst, im Juli 1850 Mitglied der ersten Kammer der Sächs. Ständeversammlung. [Vater den 24. Octbr. 1798. Bruder 1833.]                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5, Sept, 1535.  |
| eod.         | Garl August Wilhelm Lommatzsch aus Zittau  † als Cand. theol. u. designirter Prediger, von einer Bade- reise zurückkehrend, auf der Durchreise in Berlin in einem Gasthause in der Nacht v. 19—20. Septbr. 1849 am Schlage.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16, Sept. 1833. |
| 29. October  | Garl Feeder Böttcher aus Leipzig ward 1847 Advocat in Chemnitz, 1848 Abgeordneter in der 2. Kammer der Sächs. Ständeversammlung, starb den 7. Mai 1849 zu Dresden. (Nekr. in einer Extrabellage zur Dresda. Zeitg. v. August 1849.) [Bruder 1827.]                                                                                                                                                                                                                                                        | 28. Mārz 1935.  |
| eod.         | Wilhelm Adalbert Volkmann aus Leipzig<br>ist seit 1845 Advocat und Notar und Consulent des<br>Buchhändler-Vereins in Leipzig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14. Aug. 1833.  |
| <br>         | 1830.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
|              | (Ostern waren 114 Alumn, u. 15 Extr., Michaelis 116 Alumn, u. 17 Extr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| 12, Januar   | Ernst Wilhelm Emil Freiherr von Thermann aus Gollme, Sohn des Oberhofgerichtsraths Wilhelm Gotthold Fr. v. Therm. auf Gollme, geb. d. 27. März 1815, ward d. 7. Febr. 1843 in Leipzig Dr. jur., 1848 Advocat in Leipzig, starb zu Tharand, wohin er sich zur Wiederherstellung seiner Gesundheit begeben, an einer Brustkrankheit d. 11. Juni 1849. (Er schrieb 1843 eine Abh. de jure praetorio und "Reisebilder aus Deutschland und Italien nebst einer Sammlung von Gedichten." Leipz. 1843 248 S. 8.) | 14. Sept. 1834. |
| cod.         | August Bernhard Friedrich Krause aus Taltitz<br>ging von hier nach Heidelberg als Buchhändlerlehrling,<br>ward später Commis und wurde 1839 krank nach Geils-<br>dorf gebracht, wo er starb d. 27. Juli 1839 24 Jahre alt.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22. Jali 1931.  |
| cod.         | Eugen von Gottschalk, geb. zu Lomme in Frankreich,<br>ward 1846 Actuar 2. Classe im Kreisamte zu Freiberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9. Sopt. 1536.  |
| į            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | l<br>Eare       |

# 1830.

| Aufnahme.      |                                                                                                                                                           | Abgang.                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 26. Februar    | Balduin Ernst Wilhelm Götz aus Leipzig ist Buchhändler in Petersburg.                                                                                     | 20. Dec. 1833,                  |
| eod.           | Hermann Alexander Müller aus Neustadt bei Stolpen<br>† als Candidatus juris und Accessist in der Justizcanzlei<br>zu Königsbrück d. 28. Decbr. 1840.      | 15. März 1836.                  |
| 17. Mai        | Gustav Traugott Geist aus Auerbach<br>ward Anlang 1850 Advocat in Auerbach.                                                                               | 9. Sept. 1836.                  |
| eod.           | Ernst Feder Alexander Degen aus Johann-Georgenstadt ist Besitzer der Apotheke in Johann-Georgenstadt.                                                     | 5, Juni 1832,                   |
| eod.           | Otto Garl Hermann Scherer aus Canstatt ward den 30. Septbr. 1847 Dr. phil, in Jena und lebte damals als Literat in Stuttgart.                             | 7. Mai 1832,                    |
| eod.           | Friedrich Eduard Kielstein aus Wurzen<br>ward 1847 Advocat in Meissen, † d. 5. Juni 1849 im 33. J.                                                        | 9. Sept. 1836.                  |
| eod,           | Garl Theodor Riemann aus Leipzig<br>ist Dr. med. und Assistenzarzt bei der königl. Preuss.<br>Marine, stationirt auf dem Schiffe "der Preussische Adler." | 1, Febr. 1836.                  |
| 18. Mai        | Otto Eduard Uhlemann aus Altleisnig<br>ist seit 1845 Advocat in Colditz.                                                                                  | 15, Märs 1836,                  |
| eod.           | Friedrich Alexander Aster aus Gaschwitz<br>ist seit 1848 Actuar 2. Classe im Justizanite Frauenstein,<br>[Bruder 1827.]                                   | 9. <b>Sep</b> t. 19 <b>3</b> 6. |
| eod.           | Eugen Ferdinand Theodor Zehme aus Grossstädteln<br>ward 1844 in Heidelberg Dr. jur., ist seit 1845 Advocat<br>in Leipzig. [Vater 1798.]                   | 28. Märs 1935.                  |
| eod.           | Garl Julius Seyfart aus Dewitz<br>ist seit dem December 1847 Bürgermeister in Zschopau.<br>[Brüder 1833. 1840.]                                           | 9. <b>Sept.</b> 1836.           |
| 19, <b>Mai</b> | Carl August Theodor Bachmann aus Rochlitz<br>ist seit 1847 Finanzrechnungs-Canzlist in Dresden.<br>[Bruder 1840.]                                         | 22. Mai 1833.                   |
| eod.           | Carl Friedrich August Zeitschel aus Altenhain<br>ist Candid. Rev. Minist. u. Hauslehrer in Oberlösnitz bei<br>Dresden.                                    | 27. Juni 1835.                  |
| eod.           | Otto August Meissner aus Dresden studirte die Bergwissenschaften in Freiberg und ist jetzt Berg-Ingenieur in Spanien.                                     | 22. Sept. 1832.                 |

<del>CCCSS</del>

| 41%         | 1530.                                                                                                                                                                                                                   | o<br>C          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                         | Abgang.         |
| 8, Juni     | Moritz August Heinrich Pernitzsch aus Heidelbach bei<br>Wolkenstein<br>ist Advocat (seit 1848) u. Stadtrichter in Buchholz.                                                                                             | 12. Febr. 1837, |
|             | [Bruder 1847.]                                                                                                                                                                                                          |                 |
| 6. August   | Franz Louis Beckwitz aus Borna ward 1843 als Candid. Rev. Min. ordinirter Catechet an den Landesanstalten zu Hubertusburg, gab diese Stelle im Juni 1847 auf und hat jetzt eine scholam collectam in Moritzburg.        | രർർ.            |
| eod.        | Carl Robert Otto Miller aus Leipzig<br>ist Inhaber einer Leihbibliothek in Dresden.<br>[Brüder 1824. 1825.]                                                                                                             | 5. Dec. 1835.   |
| eod.        | Johannes Siebelis aus Bautzen<br>ist Dr. phil. u. seit 1840 ordentlicher Lehrer an dem<br>Gymnasium in Hildburghausen.                                                                                                  | 14. Sept. 1635. |
| 25. October | Ernst Heinrich Theodor Allihn aus Grimma<br>ist Kaufmann in Glauchau.                                                                                                                                                   | 12. Aug. 1533,  |
| eod.        | Carl August Höfer aus Grimma<br>studirte in Leipzig Chirurgie und lebt jetzt in Grimma.                                                                                                                                 | 14. Mai 1831.   |
| eod.        | Gustav Theodor Kühne aus Chemnitz<br>ward Kaufmann u. Compagnon seiner Brüder in Chemnitz.                                                                                                                              | 27.Sept.1832,   |
| eod.        | Woldemar Mühlmann aus Zwickau<br>ist seit 1845 Actuar 2. Classe bei dem Justizamte Fran-<br>kenberg.                                                                                                                    | 12. Febr. 1837. |
| eod.        | Paul Einert aus Leipzig ist seit 1845 Actuar 2. Classe bei der 2. Abtheilung des Justizamts Dresden. [Bruder 1832.]                                                                                                     | 14. Aug. 1836.  |
| 26. October | Theodor Döhner aus Freiberg ward in Leipzig Dr. phil., ist Lehrer an dem Progymna- sium u. an der Bürgerschule in Schneeberg.                                                                                           | 29. Aug. 1833.  |
| eod,        | Gustav Wilhelm Hammer aus Döben<br>ist Stadtgerichts-Actuar in Dresden.                                                                                                                                                 | 5, Sept. 1835.  |
| eod.        | Heinrich Robert Hucho aus Grossstädteln<br>studirte einige Jahre auf der Bergacademie zu Freiberg,<br>lebte dann wegen Kränklichkeit mehrere Jahre bei s.<br>Eltern zu Grossstädteln, wo er † d. 5. Aug. 1848 im 32. J. | 27. Juni 1836.  |
| eod.        | Jacob Bernhard Robert von Zobel aus Warschau privatisirt in Leipzig. [Vater 1786.]                                                                                                                                      | im Dec, 1833.   |
| •           |                                                                                                                                                                                                                         |                 |

# 1830. 1831.

| As [nahme.  |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Abgang.         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 27. October | Garl Bernhard von Genta aus Weimar<br>ist seit 1849 Premier-Lieutenant in einem königl. Preuss.<br>Reiter-Regiment in Magdeburg.                                                                                                                                         | 14. Juli 1832.  |
| eod.        | Carl Curt Heinsius aus Kittlitz<br>ist Posthalter in Grossenhain. [Bruder 1831.]                                                                                                                                                                                         | 6. Nov. 1831,   |
| eod,        | Carl Alfred Krug aus Leipzig ward den 6. Juli 1841 in Leipzig Dr. med., ist practischer Arzt in Chemnitz.                                                                                                                                                                | 14. Sept. 1835, |
| eod.        | Heinrich Hermann Klemm aus Dresden,<br>geb. d. 8. Jan. 1816, ward den 20. Octbr. 1845 Advocat,<br>auch Notar in Leipzig, den 1. Januar 1848 zugleich<br>Stadtverordneter, ist seit d. 28. Aug. 1849 Stadtgerichts-<br>rath in Leipzig.                                   | eod.            |
| 10. Decbr.  | Garl Julius Zumpe ans Hohenstein<br>ward den 11. April 1845 Dr. med. in Leipzig, ist pract.<br>Arzt in Dresden. [Bruder 1832.]                                                                                                                                           | 16, Juli 1833,  |
| eod.        | Eduard Leonhardt aus Grimma ist seit 1845 Advocat in Nossen. [Bruder 1814.]                                                                                                                                                                                              | 24. Анд. 1835.  |
|             | 1831.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
|             | (Ostern waren 114 Alumn. u. 16 Extr., Michaells 120 Alumn. u. 12 Extran.)                                                                                                                                                                                                |                 |
| 9. Mai      | <b>Maximilian Heinsius</b> aus Kittlitz<br>ist seit Januar 1850 Postverwalter in Schönheide.<br>[Bruder 1830.]                                                                                                                                                           | 6. Nov. 1831.   |
| eod.        | Wilhelm Oskar Schmieder aus Dresden,<br>geb. d. 22. Juni 1817, ward Dr. med. u. königl. Bezirks-<br>arzt in Löbau, † d. 19. April 1844.                                                                                                                                  | 13. Mära 1832.  |
| eod.        | Ludolph Stephani aus Beucha<br>ward in Leipzig Dr. phil., bereiste Griechenland und<br>Italien, ward im Januar 1846 ordentl. Professor der Ar-<br>chäologie und Beredtsamkeit an der Universität zu Dor-<br>pat u. kaiserl. Russ. Hofrath. [Vater 1800. Bruder d. Folg.] | 14. Sept. 1836. |
| eod.<br>-   | Martin Eduard Stephani aus Beucha<br>ward den 22. December 1842 in Leipzig Dr. jur., 1845<br>Advocat und Notar in Leipzig, auch 1848 Stadtverordne-<br>ter daselbst. [Vater 1800. Bruder des Vorigen.]                                                                   | eod.            |

C. C. C. C.

Aufnahme. Abgeng, Franz Wilhelm Meinert aus Oelsnitz 9. Mai 12. Febr. 1837. ward den 24. Febr. 1842 in Leipzig Dr. jur., 1845 Advocat in Dresden, 1849 Stadtrath daselbst. Carl Friedrich Leuschner aus Zschirle 10. Mai ist Candid. Rev. Min. und Lehrer an der Armenschule in Leipzig. [Bruder 1814, Pflegebruder 1799.] eod. Rudolph von Sandersleben aus Frankenberg 14. Febr. 1937. ist seit März 1848 Referendar bei der Kreisdirection in Zwickau. Caspar Martin Wilhelm Geuder aus Frankenberg eod. 30. März 1836. ist Architekt, [Bruder 1824.] Heinrich Ludwig Wagner aus Frohburg ward im Mai 1845 Gerichtsdirector und im Januar 1846 Advocat in Frohburg. [Brüder 1835. 1839.] 11. Mai 12, Febr. 1537. eod. Angelo Peter Otto aus Leisnig eod. konnte wegen Krankheit seine academ. Studien nicht fortsetzen und privatisirt bei seinen Eltern in Leisnig. eod. Georg Friederici aus Leipzig 14. Sept. 1837. ward 1842 in Leipzig Dr. jur., im December 1848 in Dresden als Advocat immatriculirt, ist jetzt auf Reisen. eod. Constantin Edmund Bomnitz aus Schwarzenberg 18, Oct. 1885. ward Pharmaceut u. conditionirte in mehreren Apotheken, † zu Stollberg den 14. April 1847. August Wilhelm Dörstling aus Chemnitz 8. August 14. Sept. 1837. ist seit 1847 Advocat und Notar in Chemnitz. Ferdinand David Költzsch aus Wurzen eod. 12. Febr. 1837. ist seit 1846 Advocat und seit 1848 Gerichtsdirector in Wurzen. Oskar Thieme aus Wiesenburg eod. cod. ist seit April 1847 Actuar 2. Classe im Amte Dippoldiswalde. Carl Fr. Oskar Bermann aus Chemnitz 28. Septbr. 9. März 1839. ist seit 1849 Actuar bei dem Hauptzollamte Schandau. [Brüder 1834, 1837.] eod. Carl Theoder Hoffmann aus Meerane 14, Sept, 1837. ward d. 1. Januar 1842 2. Actuar im Amte Rochsburg d. 1. Juni 1845 erster Actuar deselbst und im Juni 1846 Advocat, [Bruder 1836.]

REGS

1831. 1832. 415 Aufmahme. Abgang. Carl David Albrecht Hestler aus Buchhols 24. October 9, Sept. 1833. privatisirt in Buchholz. Eduard Esche aus Limbach eod. 22. Oct. 1832. ging auf die polytechnische Schule zu Dresden, um sich für die Landwirthschaft auszubilden, starb aber an der Schwindsucht in Limbach d. 19. Octor. 1834 im 17. Jahre. [Bruder 1827.] eod. Ernst Richard Rüling aus Leipzig 10. April 1833. war bei der S. Bair. Eisenbahn angestellt, † d. 11. Sept. 1843. [Bruder 1833.] Friedrich Otto Hübner aus Oschatz 25. October 16. Mars 1834. † als Occonomieverwalter (zuletzt in Gerlichshain) in Oschatz d. 16. Octbr. 1840. [Bruder 1824.] Maximilian Wilhelm Eckardt aus Schlagwitz 14. Sept. 1837. eod. ist seit 1846 Advocat in Dresden. Johannes Heinrich Wahl aus Oschatz eod. 17. März 1838. ward d. 12, Mai 1843 in Leipzig Dr. med., ist practischer Arzt in Riesa. [Bruder 1823.] Franz Raimund Thierfelder aus Rochlitz 11. Novbr. 29. Aug. 1836, † im väterlichen Hause zu Rochlitz d. 8. April 1837. [Bruder 1828.] 1832. (Ostern waren 108 Alumn, u. 14 Extr., Michaells 114 Alumn, u. 11 Extr.) Julius Ferdinand Damm aus Grünhain 28. Mai 17. März 1838. ward 1845 Vice-Actuar im Justizamte Plauen', 1847 Actuar 2. Classe im Landgerichte zu Kirchberg, in dems. Jahre zu dem königl. Gerichte in Auerbach versetzt, ist seit 1848 Hülssecretär bei dem Appellationsgerichte in Zwickan.

cod.

Carl Theodor Fallkruss aus Grimma

ward den 19. Septbr. 1843 in Leipzig Dr. med. u. bereiste
nachher zu s. weitern Ausbildung Frankreich u. England,
erkrankte bald nach seiner Rückkehr im väterl. Hause
u. † d. 3. Juni 1845 alt 28 Jahre. [Vater 1789.]

Fordinand Fr. Robert Mehlhorn aus Wildenfels ward 1848 Actuar 2. Classe im Kreisamte zu Freiberg.

eod. Ohristian Albin Schilling aus Pegau ist seit 1846 Advocat u. Gerichtsdirector in Pegau.

18, April 1836.

hoe

12. Febr. 1837,

ERSA

**1999** 

eod.

| <b>310</b> | 1002.                                                                                                                                                                                 |                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aufnahme.  |                                                                                                                                                                                       | Abgang.         |
| 28, Mai .  | Robert Wilhelm Theodor von Petrikowsky aus Mittweida<br>ist seit 1845 Besitzer des Ritterguts Freiberg obern Theils<br>bei Adorf.                                                     | 14, Dec. 1837.  |
| eod.       | Carl Ernst Teichgräber aus Briesnitz<br>ist Dr. phil., Candid. Rev. Min. u. Lehrer in Dresden.<br>[Brüder 1841, 1844.]                                                                | 14.Sept.1637.   |
| 29, Mai    | Friedrich Ernst Türk aus Oschatz<br>ist seit 1844 Pfarrer in Erlau.                                                                                                                   | 15, Febr. 1838. |
| eod.       | Friedrich Theodor Rumpelt aus Radeberg<br>starb als Sergeant te Siedjoengang op Sumatra's West-<br>küst d. 9. Juli 1844 alt 27 Jahre.                                                 | 12, Aug. 1832.  |
| eod.       | Friedrich Julius Hauschild aus Grimma<br>ist Grenzausscher in Königsbain bei Ostritz.                                                                                                 | 14, Febr, 1836. |
| eod.       | Alexander Ernst Wilhelm Hennig aus Grimma<br>ist Besitzer der Apotheke in Bernstadt in der Oberlausitz.<br>[Bruder 1845.]                                                             | 19, Juli 1834.  |
| 30. Mai    | Carl Adolph Höffer aus Chemnitz ist Gutsbesitzer in Stein.                                                                                                                            | 30. Juni 1934.  |
| eod.       | Arno Theobald Wilhelm Streit aus Gera<br>ward d. 10. Decbr. 1844 in Leipzig Dr. med., ist pract.<br>Arzt in Camenz.                                                                   | 19. Juli 1534.  |
| eod.       | Heinrich Ernst Vollmar aus Wolkenburg<br>ward Actuar 2. Classe in Kirchberg, dann 1847 in Stoll-<br>berg, ist seit 1848 im Kreisamte Schwarzenberg.                                   | 27. Juni 1635.  |
| eod.       | Paul Theodor Cicherius aus Leipzig<br>ward 1847 Advocat und Notar in Leipzig, in dems. J.<br>Stadtverordneter n. 1850 Vorsitzender der Stadtverord-<br>neten daselbst. [Bruder 1836.] | 15, März 1696.  |
| 7. August  | Heinrich Eduard Weickert aus Chemnitz<br>ward in Leipzig Dr. medic., ist pract. Arzt u. königl.<br>Bezirksarzt in Frauenstein.                                                        | 14,Sept. 1838.  |
| eod.       | Hermann Friedrich Opitz aus Leipzig ist Buchhandlungscommis in Leipzig.                                                                                                               | 12. Juni 1835.  |
| eod.       | Gustav Ernst Schwäbe aus Dresden ist Cand. theol. und hat seit 1849 eine Sammelschule in Haynichen.                                                                                   | 14, Sept. 1838. |

EE97

|             | . 100%.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 417                   | 2 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|
| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Abgang.               | ( |
| 7. August   | Garl Hermann Gerbeth aus Oelsnitz<br>ist Oeconom in Oelsnitz. [Bruder 1834.]                                                                                                                                                                                                     | 14. Juni 1838.        | 9 |
| eod.        | Otto Eduard Jacobi aus Leipzig<br>ist seit 1849 Advocat in Grimma.                                                                                                                                                                                                               | 17. <b>Nov. 1837.</b> |   |
| eod.        | Hermann Freiherr von Teubern aus Dresden<br>ward im Aug. 1847 Referendar bei der Kreisdirection in<br>Zwickau, ist jetzt Referendar bei der Kreisdirection in<br>Dresden.                                                                                                        | 7. Oct. 1834.         |   |
| 25, August  | Julius Carl Heinrich Heydenreich aus Dresden<br>ward 1848 zweiter, ist seit 1849 erster Prediger und<br>Catechet am Ehrlichschen Gestift in Dresden.                                                                                                                             | 14. Sept. 1837.       |   |
| eod.        | Carl Julius Herrmann aus Dresden<br>ward 1848 in Leipzig Mag. u. ist seit dems. Jahre Lehrer<br>an der Realschule in Leipzig.                                                                                                                                                    | 21. Dec. 1832.        |   |
| 21. Septbr, | Oskar Rössler aus Crimmitzschau<br>ward Gerichtsactuar in Crimmitzschau, 1848 Advocat,<br>ist jetzt Vice-Stadtrichter daselbst. [Bruder 1837.]                                                                                                                                   | 9. März 1839.         |   |
| eod.        | Gurt Ludwig aus Groitzsch<br>ist seit 1848 Advocat und Gerichtsdirector in Pegau.<br>[Vster 1802.]                                                                                                                                                                               | 16. Aug. 1833.        |   |
| eod.        | Carl Friedrich Bernhard Guhlmann aus Groitzsch<br>ist Schuhmacher in Groitzsch.                                                                                                                                                                                                  | 4. Dec. 1833.         |   |
| eod.        | Carl Gustav Zumpe aus Hohnstein bei Pirna<br>ist seit 1847 Actuar 2. Classe in dem Justizamte Lauter-<br>stein zu Zöblitz. [Bruder 1830.]                                                                                                                                        | 9. März 1839.         |   |
| eod.        | Curt Albert Freiherr von Gregory aus Schmiedeberg<br>ward d. 17. Mai 1837 Leutnsnt bei dem königl. Sächs.<br>Garde-Reiter-Regimente, d. 19. Oct. 1842 Oberleutnant<br>bei demselben Regimente, ist seit Anfang 1850 Ritt-<br>meister bei dem 1. Reiter-Regimente. [Bruder 1833.] | 16. Mai 1835.         |   |
| 20. October | Otto Emil Bohndorf aus Grimms<br>ist Kaufmann in Grimma.                                                                                                                                                                                                                         | 1. Nov. 1836.         |   |
| 22. October | Benno Friedrich Hillmar Brandt von Lindau aus Dessau<br>ward d. 10. Juli 1840 Leutnant bei dem k. S. Garde-Rei-<br>ter-Regim. und ist seit dem 21. Decbr. 1847 Oberleutnant,<br>steht jetzt bei d. 3. Reiter-Reg. in Geithain. [Bruder 1845.]                                    | 30, Aug. 1837.        |   |

## 1832. 1833.

| ) ***        |                                                                                                                                          | 1                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Aufnahme.    |                                                                                                                                          | Abgang.                |
| 22. October  | Carl Gustav Menz aus Leipzig<br>ward in Göttingen Dr. med, und privatisirt seit 1847 in<br>Heidelberg.                                   | 5. April 1635.         |
| eod,         | Bernhard Einert aus Leipzig<br>ist seit dem Juni 1846 Advocat in Dresden. [Bruder 1830.]                                                 | 9, März 1539.          |
| 1. Novbr.    | Friedrich Ludwig Mehlig aus Ponikau<br>ward in Leipzig Dr. medic., ist pract. Arzt in Dresden.                                           | 14. Sept. 1838.        |
| 20. Novbr.   | Arthur Wilibald Königsheim aus Dresden ist Regierungs-Secretär in Zwickau.                                                               | 14, Sept. 1937.        |
|              | 1833.                                                                                                                                    |                        |
|              | (Ostern waren 118 Alumn. u. 12 Extr., Michaelis 116 Alumn. u. 11 Extran.)                                                                |                        |
| 8, Januar    | Friedrich Heinrich Georg Ernst von Seelherst aus Rochlitz<br>ist seit dem Januar 1850 Referendar bei der Kreisdire-<br>ction zu Dresden. | 9. Mārs 1989.          |
| eod.         | Hermann Alwin Dietsch aus Crottendorf ist als Apotheker in Elstra etablirt.                                                              | 17, Oct. 1534.         |
| eod.         | Caspar Adolph Wolfgang Böttger aus Dresden (Gassenrouth) ward Lithograph, besitzt eine Steindruckerei in Zwickau.                        | 14. Mārz 1935.         |
| eod.         | Hanns Leopold von Globig aus Dresden ist Rechtscandidat in Dresden. [Bruder 1824.]                                                       | 9 <b>. Mä</b> rz 1939. |
| 10. Januar   | Georg Otto Emil Käuffer aus Waldenburg<br>ist seit 1846 Actuar bei dem Landgerichte zu Löbau.                                            | 27. Juni 1835.         |
| 29. März     | Friedrich Hermann Semmig aus Döbeln<br>ward 1845 in Leipzig Mag. und lebte in Leipzig als Li-<br>terat, soll jetzt in Strassburg sein.   | 9, März 1839.          |
| eod,         | Wilhelm Ferdinand Bretschneider aus Schneeberg<br>ist Besitzer der Apotheke zu Mülsen im Schönburgischen.                                | 15, Juli 1836.         |
| 10, Mai<br>, | Friedrich Schiller aus Zittau ist Candidat. theol. u. Hauslehrer in Oschatz.                                                             | 14. Sept. 1839.        |
| eod.         | Wilhelm Oskar Hennig aus Colditz<br>ist Medic, practicus u. Wundarzt in Grossweitzschen.<br>[Brüder d. 25. Octbr. 1825. 1828.]           | im Juli 1835.          |

1833. Aufnahme. Abgang. 14. **M**al Reinhard August Siegismund Kunad aus Pegau 28. Nov. 1836. ward Oeconom, ist jetzt Gutsbesitzer in Pehritzsch bel Eilenburg. **Heinrich Hugo Billig aus Leisnig** 14, Sept. 1839. eod. wurde d. 13. Decbr. 1844 in Leipzig Dr. med., ist pract, Arzt in Hohenstein bei Chemnitz. eod. Guido Bernhard Hacker aus Wermsdorf 9. März 1839. ist Cand. Rev. Min. u. Vorsteher einer schola collecta in Mügeln. Friedrich Alwin Moritz aus Grimma 20, August 27. Febr. 1837. ist Pharmaceut und Droguenhändler in Rosswein. Robert William Fritzsche aus Leipzig 14. Sept. 1838. . eod. ward 1842 in Leipzig Dr. phil., Ostern 1843 zweiter Adjunct an der Nicolaischule in Leipzig, 1847 erster Adjunct, ist seit d. October 1849 sechster ordentl. Lehrer daselbst. Johann Carl Eduard Wilsdorf aus Döbeln eod. ward im Mai 1849 Dr. phil, in Leipzig, d. 20. April 1849 zweiter ordentl. Lehrer an d. dritten Bürgerschule in Leipzig. (Schellenb. Mitth. über das Prediger-Seminar in Döbeln p. 36.) Arthur Eugen Rüling aus Leipzig cod. † in der Schule d. 15. Juli 1834 alt 14 J. [Bruder 1831.] 21. October Wilhelm Moritz Hennig aus Grimma 14, Sept. 1839. ist seit 1847 Advocat und Notar in Leipzig. [Vater d. 24. Oct. 1798. Bruder 1829.] Gustav Aemilius Sevfart aus Taucha cod. 12. Juni 1838. ist Kreisamtslandschöppe in Leipzig. [Brüder 1830 u. 1840.] 22. October Otto Adolph Ernst Lehmann aus Gröba 9. März 1839. ward 1845 Dr. phil., ist seit 1847 ordentl. Lehrer der Mathematik und Physik an der Nicolaischule in Leipzig. [Grossvater 1759.] eod. Christian Gottfried Fischer aus Mark-Neukirchen 14. Sept. 1839. wurde d. 20. Decbr. 1844 in Leipz. Dr. med., ist practischer Arzt zu Falkenstein.

17. Märs 1839.

eud.

(27 °)

Ernst Friedrich Iphofen aus Dresden

ist Rathsactuar in Leipzig.

cod.

## 1833. 1834.

| ) .1ufnahme. | 1                                                                                                                                                                                                               | Abgang.         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 25. October  | Ferdinand Benedict Lehmann aus Thallwitz<br>studirte 13 Jahr in Leipzig Theologie, musste wegen<br>Krankheit in's väterl. Haus zurückkehren, † in Thallwitz<br>den 12. October 1842. [Vater 1787. Bruder 1829.] | 14. Sept. 1839. |
| 20, Decbr,   | Friedrich Hermann Freiherr von Gregory aus Dresden lebt als Rechts-Candidat in Dresden. [Bruder 1832.]                                                                                                          | 9. März 1839,   |
|              | 1834.                                                                                                                                                                                                           |                 |
|              | (Ostern waren 114 Alumn. u. 9 Extr., Michaelis 103 Alumn. u. 12 Extr.)                                                                                                                                          |                 |
| 18, Februar  | Julius Oswald Kallenbach aus Bärenstein<br>ging auf die Forstacademie in Therand und ist jetzt Forst-<br>gehilfe in Okrilla bei Radeburg.                                                                       | 27. April 1836. |
| eod.         | Heinrich Eduard Hartmann aus Leipzig<br>ist Advocat und Notar in Leipzig.                                                                                                                                       | 14.Sept. 1839.  |
| eod.         | Otto von Böhlau aus Döben<br>studirte in Leipzig und Heidelberg die Rechte, ist Herr<br>auf Döben und Haubitz.                                                                                                  | Märs 1840.      |
| · eod.       | Julius Wehner aus Chemnitz ist seit 1848 Actuar 2, Classe im Justizamte zu Zwickau.                                                                                                                             | 17, Aug. 1839.  |
| G. Mai       | Friedrich Gottfried Kranz aus Liebertwolkwitz<br>ging auf die Thomasschule, studirte dann die Rechte,<br>erlernte später die Buchhandlung in Leipzig.                                                           | 2, Aug. 1835,   |
| 27. Mai      | Carl Gustav Ackermann aus Elsterberg<br>ist Advocat in Dresden und Adjutant bei dem General-<br>Commando der Communalgarden.                                                                                    | 24. März 1540.  |
| eod.         | Julius William Opelt aus Dresden<br>† zu Dresden als Studiosus juris den 25. März 1843.                                                                                                                         | 14. Märs 1840.  |
| 10. Juni     | Emil Kempe aus Chemnitz<br>studirte in Leipzig die Rechte u. ging als Candidat. juris<br>zum Steuerfache über, machte den Access im Haupt-<br>Steueramte zu Bautzen, ist jetzt Steuerausseher daselbst.         | 14. Sept. 1841. |
| 12. August   | Ernst Leopold Lehmann aus Leipzig<br>war Candidat. jur. u. Notar zu Leipzig, † d. 22. Juni 1849<br>im 29. Jahre.                                                                                                | 25. Nov. 1839.  |
| )            | •                                                                                                                                                                                                               |                 |



| )           | 10011 10001                                                                                                                                                                                                                                            | -,                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Aufnahme,   | -                                                                                                                                                                                                                                                      | Abgang.                 |
| 12, August  | Carl Clemens Alexander Breitfeld aus Annaberg (Grumbach) ist Candidat, theol. und seit 1846 dritter Lehrer an der Schule in Schlettau.                                                                                                                 | 14.Sept.1841.           |
| 20. October | Emil Ferdinand Philippi aus Dresden<br>ward d. 28. März 1845 in Leipzig Dr. med., practizirte<br>einige Zeit in Dresden, jetzt in Leipzig. [Bruder 1835.]                                                                                              | 14. Sept. 1840.         |
| eod.        | Gustav Wilhelm Schlick aus Grimma<br>war vom Mai 1848 bis zum Juni 1849 Secretär bei dem<br>Bureau der Deutschen Nationalversammlung in Frankfurt,<br>ist jetzt Notar in Leipzig.                                                                      | eod.                    |
| eod.        | Eduard Amatus Otto Müller aus Nerchau<br>ist zum Steuerfache übergegangen, ist jetzt Steueraußeher<br>in Wiesenthal.                                                                                                                                   | 28, Febr, 1842.         |
| 21. October | Adelph Louis Grossmann aus Bischofswerda<br>ward als Candidatus jur. Tuchhändler, ging nach Amerika<br>und ist in New-York etablirt.                                                                                                                   | 14. Sept, 1840.         |
| eod.        | Hanns Bode von Bodenhausen aus Pöhl<br>ward Militär und ging in Oesterreichische Dienste, ward<br>1842 Leutnant im kaiserl. k. Regim. Palombini zu Prag,<br>1848 Oberleutnant im k. k. Infanterie-Regimente Baum-<br>garten und steht jetzt in Ungarn. | 25. Nov. 1839.          |
| 2. Decbr.   | Carl Fr. Anton Bermann aus Waldheim<br>ist seit 1845 Gerichtsdirector und seit 1849 Advocat in<br>Wolkenstein. [Brüder 1831. 1837.]                                                                                                                    | 14,Sept.1840.           |
| ead.        | Christoph Heinrich Gerbeth aus Oelsnitz<br>studirte Medicin und privatisirt in Oelsnitz. [Bruder 1832.]                                                                                                                                                | 25. Nov. 1839.          |
|             | 1835.                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
| 31. Mārs    | (Ostern waren 105 Alumn, u. 12 Extran., Michaelis 97 Alumn. u. 11 Extr.)  Carl Hermann Rau aus Gössnitz ist seit d. 7. April 1847 Referendar bei der Kreisdirection in Zwickau.                                                                        | 14. Sept. 1937.         |
| 25. Mai     | Anton Römisch aus Leipzig<br>ist Actuar im Justizamte Vorderglauchau.                                                                                                                                                                                  | 14. <b>S</b> ept, 1840. |





|               |                                                                                                                                                                                                                            | ,                          |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Anfnahme.     |                                                                                                                                                                                                                            | Abyang.                    |
| 25. Mai       | Friedrich Hermann Winkler aus Rochlitz<br>privatisirt auf dem väterl. Gute in Helfenberg b. Dresden.                                                                                                                       | 6. <b>Sept.</b> 1839.      |
| eod.          | Eduard Otto Pfetzner aus Schneeberg ist Cand. theol. u. Lehrer an d. Bürgerschule in Schneeberg.                                                                                                                           | 1 <b>3. Mā</b> rz 1841.    |
| eod.          | Curt Wiegand Eröhne aus Schellenberg<br>ward den 21. Dec. 1841 Leutnant bei dem königl. Sächs.<br>Artillerie-Corps, ist seit dem 28. Juni 1849 königl. Sächs.<br>Oberleutnant bei dem Fuss-Artillerie-Regiment in Dresden. | 14, Dec. 1836.             |
| eod.          | Friedrich Ludwig von Süssmilch-Hörnig aus Wurzen<br>soll 1847 als Schiffsarzt nach Amerika gegangen sein.<br>[Bruder 1838.]                                                                                                | 16. Mai 1938.              |
| 26. Mai       | Adolf Wachsmuth aus Kiel wurde im April 1847 Actuar 2. Classe bei dem Justizamte in Leisnig, † dort d. 23. November 1848 im 29. J. am Nervenfieber,                                                                        | 9. Märs 1839.              |
| eod.          | Johann Gottfried Vieweg aus Leipzig<br>ist seit Ostern 1844 Lehrer an der Grundmann'schen Kna-<br>benerziehungsanstalt in Kloschwitz und Pastor substit.<br>daselbst.                                                      | 5. Märs 1841.              |
| end.          | Magnus Wilhelm Herold aus Oelsnits<br>ward 1849 Actuar zweiter Classe im Justizamte zu Voigts-<br>berg, ist seit 1850 Actuar 2. Classe im Justizamte Stollberg.                                                            | 2. Märs 1842.              |
| ev <b>d</b> . | Julius Wilhelm Fleck aus Döbeln ist Consistorial-Assessor u. Secretär der fürstl. u. gräfl. Schönburg. Gesammtconsistorialcanzlei zu Glauchau. [Bruder 1838.]                                                              | 11. April 1840.            |
| eod.          | Heinrich Ernst Wagner aus Frohburg<br>studirte in Leipzig Theologie, musste aber wegen Krank-<br>heit seine Studien aussetzen und ist jetzt Gutsbesitzer in<br>Göritzhain. [Brüder 1831. 1839.]                            | 11. Sept. 1841.            |
| eod,          | Friedrich August Geyer aus Chemuitz<br>ist Actuar im Justizamte Vorderglauchau u. s. 1850 Advoc.                                                                                                                           | 13, Mira 1941.             |
| eod.          | Carl Hermann Otto aus Lastau ward Occonom und ist seit längerer Zeit Verwalter in Tiefensee bei Eilenburg. [Vater 1797. Bruder 1837.]                                                                                      | 21, Jan. 1839.             |
| 19. October   | Gustav August Hertel aus Altleisnig<br>ist Gerichtsactuar und seit 1849 Advocat in Grimms.<br>[Bruder 1846.]                                                                                                               | 13. <b>Märs</b> 1941.<br>( |



### 1835. 1836.

| Aufnahme.    | L                                                                                                                                                                                    | Abgang.         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 19, October  | Carl Friedrich Leipnitz aus Pomsen<br>† als Schüler bei den Seinigen in Pomsen d. 8. Juli 1837.                                                                                      |                 |
| eod.         | Gustav Louis Bonacker aus Hausdorf<br>ward Occonom und ist Pachter des Ritterguts Polkenberg.<br>[Vater 1807. G. F. Bonacker.]                                                       | 4, Febr. 1841.  |
| eod.         | Garl Hermann Obel aus Chemnitz<br>ist königl. Sächs. Hofpostamtssecretär in Dresden.                                                                                                 | 27. Jan. 1840.  |
| 20. October  | Erast Fürchtegott Pause aus Waldheim<br>wurde d. 20, August 1847 in Leipzig Dr. mcd., ist pract.<br>Arzt in Mecrane. [Brüder 1838. 1849.]                                            | 14. Sept. 1841. |
| eod,         | Woldemar Siegmund Jaspis aus Grímma<br>ist Candidatus juris.                                                                                                                         | eod.            |
| eod.         | Oskar Woldemar Mittländer aus Neustädtel<br>ist jetzt Turnlehrer in Dippoldiswalde.                                                                                                  | 19, Oct. 1839.  |
| cod.         | Theodor Traugott Fritzsche aus Leipzig<br>studirte in Leipzig Medicin, ist jetzt technischer Director<br>einer chemischen Fabrik in Urussowa im Gouvernement<br>Saratow in Russland. | 24, März 1840,  |
| 29. October  | Albert Theodor Engelmann aus Leipzig ist Buchhändler in Leipzig.                                                                                                                     | 21, Oct. 1536.  |
| eod.         | Martin Hermann Philippi aus Dresden<br>ist Gutsbesitzer in Scheubengrobsdorf bei Gera.<br>[Bruder 1834.]                                                                             | im April 1833.  |
|              | 1836.                                                                                                                                                                                |                 |
|              | (Ostern 102 Alumnen u. 12 Extrancer, Michaelis 100 Alumnen u. 12 Extran.)                                                                                                            |                 |
| 8, Januar    | Julius Eduard Hartmann aus Leipzig studirte in Leipzig die Rechte, lebt jetzt als Literat in Stuttgart.                                                                              | 2. Marz 1842.   |
| 2ti, Februar | Moritz Eduard Cichorius aus Leipzig<br>hat sich zur Oeconomie gewendet und lebt in Leipzig.<br>[Bruder 1832.]                                                                        | 30. Nov. 1835.  |
|              | 1                                                                                                                                                                                    |                 |

COST I

| Anfnahme. |                                                                                                                                                                                                          | Abgang.         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 12, April | Carl Gustav Schröter aus Niederschöns<br>ist Candidat der Theologie u. Hauslehrer in Jahna.                                                                                                              | 29, April 1837. |
| 14. April | Julius Hauschild aus Zwickau<br>ist Cand. jur. u. Accessist bei einem Advocaten in Dresden.                                                                                                              | 4. Mai 1841.    |
| eod.      | Franz Volkmar Rissmann aus Zettlitz bei Rochlitz<br>ist Actuar bei dem Stadtgerichte in Borna.                                                                                                           | 2, Märs 1942.   |
| eod.      | Alwin Edmund Julius Hoffmann aus Meerane<br>ist Cand, Rev. Min. u. Lehrer an dem Institut des Pf. in<br>Reichenberg bei Dresden. [Bruder 1831.]                                                          | 14, Sept, 1841. |
| eod.      | Betlev Schack von Brockdorff aus Kaltenkirchen in Holstein<br>studirte die Rechte in Jena u. ging später nach Amerika.                                                                                   | 6. März 1839.   |
| eod.      | Robert Ringelhardt aus Leipzig<br>wurde d. 20, Novbr. 1844 in Leipzig Dr. med., practizirte<br>dann einige Zeit in Meerane, ist jetzt practischer Arzt<br>und Geburtshelfer in Schönheide. [Vater 1802.] | 24, Märs 1840,  |
| 15. April | Franz Gottfried Theodor Ricolai aus Wermsdorf<br>ward 1849 Protocollant bei d. königl. Gerichte in Oederan,<br>ist jetzt Actuar 2. Classe bei dem königl. Gerichte in<br>Zschopau. [Vater 1794.]         | 24. März 1843.  |
| eod,      | Martin Hermann Büchting aus Döbeln<br>ist Candidat, theol. und Lehrer an einer Fabrikschule in<br>Chemnitz.                                                                                              | 2, März 1842.   |
| eod.      | Gustav Adolph Legler aus Dresden<br>† als Pharmaceut zu Tennstädt d. 29. Jan. 1845 im 23. J.                                                                                                             | 22. Nov. 1836.  |
| 18. April | Carl Otto Coith aus Chemnitz<br>ist Actuar bei dem Stadtgerichte in Chemnitz.                                                                                                                            | 14. Sept. 1841. |
| eod.      | Friedrich August Immanuel Küchler aus Zwota<br>ist Cand. theol. u. Hauslehrer in Börnichen bei Oederan.<br>[Bruder des Folgenden.]                                                                       | 24. April 1837. |
| eod.      | Victor Alexander Clemens Küchler aus Zwota<br>studirt jetzt in Leipzig die Rechte. [Bruder des Vorigen.]                                                                                                 | eod.            |
| 27. Mai   | Robert Leopold Steinhäuser aus Plauen ist Auditor bei dem Appellationsgericht in Dresden. [Brüder 1818, d. 16. Sept. 1823. 1828.]                                                                        | 2. Mārs 1942.   |

K421



#### 1836. 1837.

Aufnahme. Abgang. 27. Mai Ernst Traugott Schubert aus Hartha bei Freiberg 8. Mai 1840. studirte Cameralia in Leipzig u. privatisirte dann daselbst, † in Leipzig d. 16. Decbr. 1849 alt 28 Jahre. 4. October Alexander Aemil Schweinitz aus Mark-Neukirchen 2. Märs 1812. ist seit Anfang d. J. 1850 Actuar 2. Classe im Justizamte Mutzschen zu Wermsdorf. [Bruder 1838.] Heinrich August von Beuiwitz aus Schwand eod. 24. Marz 1843. ist Protocollant im Justizamte Plauen. eod. Auxust Hermann Hartlich aus Chemnitz eod. ist Cand, theol, u. Hauslehrer in Dörschnitz b. Lommatzsch, Johann Carl August Anders aus Lüptitz bei Wurzen eod. 13. Nov. 1840. ist Buchhalter in einer Eisenhandlung in Berlin. 18. October Carl Heinrich August Tzschirner aus Mittweida 14. Sept. 1842. ist Stadtgerichtsactuar in Freiberg. Carl August Bennewitz aus Leipzig 1. Novbr. 13. Juni 1841. + als Oberpostamts-Assistent zu Leipzig den 29. August 1849 im 27. Jahre. [Bruder 1838.] eod. Gustav Hermann Werner aus Frankenberg 14. Juni 1838. ist Colorist in einer Fabrik in Glauchau. [Vater 1808.] 1837. (Ostern waren 96 Alumn. u. 12 Extran., Michaelis 94 Alumn. u. 11 Extr.) 5, April Theodor Ernst Ludwig Cramer aus Leipzig 16, Aug. 1838. wurde d. 18. Dec. 1846 in Leipzig Dr. med., ist practischer Arzt in Leipzig. August Friedrich William Naumann aus Döbeln eod. 24. März 1843. ist Dr. med. u. pract. Arzt in Lommatzsch. [Bruder 1839.] Carl Theophil von Hüttner aus Leipzig eod. 8. Mai 1840. ist Actuar auf dem Landgerichte in Leipzig. Carl Julius Rössler aus Crimmitzschau eod. 14. Sept. 1842. ward 1847 in Leipzig Mag., ist Cand. Rev. Min. u. Lehrer in Dresden. [Bruder 1832.]

Aufnahme. Abgang. Gustav Hermann Butter aus Leipzig 24, Märs 1843. 6. April ward den 11. April 1849 in Leipzig Dr. medic., ist jetzt Militärarzt in Oesterreichischen Diensten. [Bruder 1844.] Robert Anton Kees aus Wurzen eod. 3. Mars 1840. ist Schauspieler geworden und führt jetzt den Namen seines Stiefvaters Franke. eod. Carl Friedrich Theodor Taschner aus Oschatz 24. MBrs 1843. ward im Octbr. 1846 in Leipzig Dr. phil., Candidat. Rev. Minist, u. Hauslehrer in Grossröhrsdorf bei Radeberg. Alfred Theodor Werner aus Leipzig 10. Oct. 1810. cod. ist Protocollant bei dem Polizei-Amte in Leipzig. [Bruder 1841.] Heinrich August Trübenbach aus Mittweida 2. Mära 1842, cod. ist Candidat. Rev. Min. u. Hauslehrer in Leipzig. [Vater 1808. Bruder 1840.] Oskar Adolph Emil Schurig aus Aue 9, Aug. 1841. 7, April studirt in Leipzig Medicin. eod. Otto Heinrich Freystein aus Schneeberg 26, Nov. 1839. ist Schreiber im Bergamte zu Schneeberg. eod. William Adolph Engel aus Borna 2. Märs 1842 ist Actuar bei dem Landgerichte in Leipzig. [Vater 1798.] 11. April Rudolph Hermann Maul aus Weida and. ist Actuar in Weimar. Otto Carl Werther aus Dresden eod. 11. Oct. 1835. wurde als Forstacademist zu Tharand den 7. April 1844 im Duell erschossen. 18. Mai Carl Heinrich aus Leipzig 24. März 1943. ist Candidat, jur. und Notar in Leipzig. Heinrich Ludwig von Kommerstädt aus Reinsdorf 7. August end. studirte in Leipzig die Rechte, ist Herr auf Schönfeld bei Reichenbach. Franz Heinrich Rudolph von Kospoth aus Leubnitz eod. eod. ist Accessist im Justizamte Plauen.

| ,          | 100,00 10000                                                                                                                                                                                | <b>TP (</b>                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Aufnakme.  |                                                                                                                                                                                             | Abgang.                     |
| 7. August  | Louis Carl Julius Bormann aus Waldbeim<br>ist Actuar im königl. Gerichte zu Lausigk.<br>[Brüder 1831 u. 1834.]                                                                              | 22, Märs 1842.              |
| eod.       | Franz Ludwig Otto aus Görnitz ist Oberpostamts-Assistent in Leipzig. [Vater 1797. Bruder 1835.]                                                                                             | 22. Oct. 1843.              |
| 8, Angust  | Arthur Volkmar Detlev Repmann aus Wolkenstein<br>ist Cand. jur. u. Accessist im königl. Gerichte zu Lausigk.<br>[Bruder 1841.]                                                              | 16, Sept. 1844.             |
| cod.       | Adolph Constantin Moritz Richter aus Dresden<br>ward 1847 in Leipzig Mag., ist Candid, theol, und Director<br>einer Brziehungsanstalt in Pillnitz.                                          | 14. Sept. 1841.             |
| eod.       | Julius Ferdinand Guido Hungar aus Schwarzenberg<br>ist seit dem October 1849 Actuar bei dem Criminslamte<br>in Leipzig. [Bruder 1845.]                                                      | 14, <b>Sopt</b> , 1843,     |
| 2. October | Bernhard Friedrich Winkler aus Rochlitz<br>ward den 23. November 1848 Dr. juris in Heidelberg,<br>dann Volontair auf der Domäne in Grauhof bei Goslar,<br>lebt jetzt als Oeconom in Ohlhof. | 16, Sept, 1844.             |
| 7. Novbr,  | Carl Wilhelm Fischer aus Chemnitz<br>ging zum Postwesen über und später zum Militär, ist<br>Fourier bei dem Gardereiterregimente in Dresden.                                                | 28, Jan. 1840.              |
|            | 1838.                                                                                                                                                                                       |                             |
| 1          | (Ostern waren 101 Alumn, u. 9 Extran., Michaelis 102 Alumn, u. 8 Extr.)                                                                                                                     |                             |
| 26, April  | Friedrich Robert Emil Meinheld aus Schweinsburg<br>lebt als Rechtscandidat in Dresden.                                                                                                      | 14, <del>Sep</del> t. 1843, |
| eod.       | Heinrich Bernhard Vogel aus Dresden<br>ist Candidat. theol., war Hauslehrer in Bräunsdorf bei<br>Freiberg, ist jetzt Erzieher in dem rauhen Hause zu<br>Hamburg.                            | 8. März 1844.               |
| eod.       | Carl Theodor Ferdinand Schützenmeister aus Rochlitz<br>ward den 10. December 1847 in Leipzig Dr. med., ist<br>practischer Arzt in Rochlits.                                                 | 14. Sept. 1843.             |
| cod.       | Maximilian Lindner aus Grossolbersdorf<br>ist Candidat. Rev. Minist. und Hauslehrer.                                                                                                        | 17. <b>Mai 1</b> 844.       |

EGET

| 9  |               | 10001                                                                                                                                                                                                                                                                     | (                      |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| )_ | Aufnahme.     |                                                                                                                                                                                                                                                                           | Abgang.                |
|    | 28, Aprili    | August Wilhelm Fleck aus Döbeln<br>ist Handlungscommis in Philadelphia in Pennsylvanien.<br>[Bruder 1835.]                                                                                                                                                                | 11. April 1940.        |
|    | 27. April     | Gustav Adolph Pohlentz aus Leipzig<br>ist Landgerichts-Actuar in Leipzig.                                                                                                                                                                                                 | 8, März 1844.          |
|    | eod.          | Carl August Miller aus Arzberg (Gablenz) ist Baccalaur. medic. in Leipzig.                                                                                                                                                                                                | 21. Juni 1840,         |
|    | eod.          | Carl Hermann Stähnisch aus Leipzig ist Literat und soll jetzt in Paris sich aufhalten. (Eine Beschreibung seiner Person und seiner Reisen am Rhein etc. steht in Eberhard's allgem. Polizei-Anzeiger 1846 B. 23. p. 32. 40. 186., 1847 B. 25. p. 22., 1849 B. 29. p. 42.) | 16, <b>Juni</b> 1840.  |
|    | eod.          | Carl Ernst von Sässmilch-Hörnig aus Dresden<br>ist Protocollant im Stabskriegsgerichte zu Dresden.<br>[Bruder 1835.]                                                                                                                                                      | 11,Sept,1841.          |
|    | <b>e</b> वरी. | Carl Theodor Noth aus Königsbrück<br>ist Dr. phil. u. Lehrer der Naturwissenschaften an dem<br>Gymnasium zu Freiberg. [Vater 1815. Bruder 1843.]                                                                                                                          | 14.Sept. 1943.         |
| ,  | 28. April     | Louis Guido Bartcky aus Lausigk<br>ist Apothekergehülfe zu Schaffhausen in der Schweis.                                                                                                                                                                                   | 10. April 1840.        |
|    | eod,          | Christian Carl Constantin Tauchnitz aus Taubenheim<br>ist Candidatus jur. in Leipzig. [2 Brüder 1824.]                                                                                                                                                                    | 8 <b>. Mä</b> rz 1844. |
|    | eod,          | Ernst Constantin Schweinitz aus Mark-Neukirchen<br>ist Cand, theol. und Lehrer an der Erziehungsanstalt zu<br>Kloschwitz. [Bruder 1836.]                                                                                                                                  | 14, Sept. 1843.        |
|    | eod,          | Gustav Meyer aus Grimma<br>ist Kriegsgerichtsactuar bei der Leibinfanterie-Brigade in<br>Chemnitz. [Bruder 1824 Carl Meyer.]                                                                                                                                              | · eod.                 |
|    | 8, Juni       | Carl Friedrich Kotte aus Augustusburg<br>studirte in Leipzig die Rechte, ist jetzt Literat und Cor-<br>rector daselbst.                                                                                                                                                   | eod,                   |
|    | eod.          | Johann Friedrich Ernst Feist aus Muschau<br>ist Protocollant im Justizamte Zwickau.                                                                                                                                                                                       | 8. März 1844.          |
| 1  | eod.          | Johann Friedrich Wilhelm Gauditz aus Meuselwitz<br>ist Cand, theol, in Leipzig. [Brüder 1841, 1847.]                                                                                                                                                                      | 15. Sept. 1845.        |
| •  |               | •                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |

- C

#### 1838. 1839.

dufnahme. Abgang. Johann Rudolph Bennewitz aus Leipzig 24. August 10, Oct. 1842. ist Rechts-Candidat in Leipzig. [Bruder 1836.] August Hermann Richter aus Wurzen cod. 14. Sept. 1843. ward 1848 in Leipzig Mag., Candid. theol. u. Privatgelehrter in Leipzig, [Vater 1791. Brüder 1819, 1825.] Johann Hermann Ebert aus Hartha bei Waldheim 16. Sept. 1844. eod. ist Cand, theol, u. Lehrer an dem protest. Pfarrwaisenhause zu Windsbach im Rezatkreise in Baiern. [Bruder 1843.] Heinrich Hermann Pause aus Waldheim eod. 8. Märs 1844. ward d, 6. Juni 1848 Dr. med, in Leipzig, ist practischer Arzt in Colditz. [Brüder 1835. 1849.] Ernst Hermann Teufel aus Schneeberg eod. 14. Sept, 1843, ist Candidat des Predigtamts und lebt seit Ostern 1847 als Lehrer im Hause des Herrn v. Schönberg-Purschenstein in Reichstädt bei Dippoldiswalde. Friedrich August Maukisch aus Haynichen 9. October 16. Sept, 1844. studirte in Leipzig einige Zeit Theologie, bildete sich dann zum Theatersänger, ward im August 1849 Opernsänger am Stadttheater zu Bern, ist vom 1. Oct. 1850 an als Opernsänger am Stadttheater in Würzburg engagirt. Carl August Julius Strobel aus Schöneck cod. 6. März 1845. ward den 12. Decbr. 1849 Dr. med. in Leipzig, ist jetzt pract. Arzt in Schöneck und wird später in Adorf practiziren. [Bruder 1848.] Constantin Heinrich von Nitzschwitz aus Königsfeld eod. 1. Jan. 1841. ist seit dem August 1846 Herr auf Königsfeld b. Rochlitz. 1839. (Ostern waren 105 Alumn, u. 7 Extr., Michaelis 106 Alumn, u. 6 Extran.) Hanns Heinrich Alfred v. d. Becko aus Ammelshain 10, April 17. März 1841. ist seit dem 31. December 1844 Leutnant bei dem ersten königl. Sächs. Reiterregimente. Bruno Freiherr von Lindemann-Just aus Coburg eod. 4. Mai 1940, ist Oberleutnant in herzoglich Anhalt-Bernburgischen Diensten.

. - 0 000

# 1839.

| Aufnahme.    |                                                                                                                                      | Abgang.                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 10. April    | Moritz Ferdinand Ulrich aus Leipzig ist Candid. jur. in Leipzig.                                                                     | 21.5ept.1941.          |
| eod.         | Friedrich Hugo Haumann sus Döbein<br>ist Candid. theol. u. Hauslehrer in Leipzig. [Bruder 1837.]                                     | 6. März 1843,          |
| eod.         | Carl Hermann Schmidt aus Johann-Georgenstadt ist Candidat. theol. und Hauslehrer in Leipzig.                                         | eod.                   |
| 11. April    | Johann Carl Friedrich Wilhelm Geissler aus Altleisnig<br>starb als Schüler bei seinen Eltern d. 29. Novbr. 1841.                     |                        |
| eod.         | Garl Huge Bernhard aus Frohburg<br>studirt jetzt in Leipzig Medicin.                                                                 | 31, Māra 1843.         |
| eod.         | Gustav Adolph Opitz aus Thierfeld<br>ist Candidat. jur. u. Accessist bei einem Gerichtsdirector<br>in Pulsnitz. [Vater 1798.]        | 15. Sept. 1845.        |
| eod.         | Heinrich Gottlieb Wagner aus Frohburg<br>ist Cend. jur. u. Accessist in Leipzig. [Brüder 1831. 1835.]                                | 16.Sept. 1811.         |
| eod.         | Theodor August Moritz Haffner aus Grossenhain ist Buchdruckerei-Besitzer in Grossenhain.                                             | 20, Sept. 1839.        |
| 12, April    | Carl Hermann Walde aus Putzkau<br>studirte in Leipzig die Rechte und privatisirt jetzt im<br>väterl. Hause zu Wuischke bei Löbau.    | 9, Juni 1843.          |
| eo <b>d.</b> | Johann Heinrich Müller aus Dewitz<br>ist seit Decbr. 1849 Kriegsgerichts-Actuar, auch Notar<br>in Leipzig. [Vater 1803.]             | 8. Märs 1844.          |
| eod.         | Ernst Oskar Wendel aus Adorf<br>ist Candidat. Rev. Min. u. Hauslehrer bei dem Herrn Past.<br>Kühn in Seifersdorf bei Dippoldiswalde. | 16. Sept, 1944.        |
| eod.         | Christian Wilhelm Gotthold Döhler aus Schöneck<br>ist seit Ostern 1850 Candidat, theol, u. Substitut des Can-<br>tors in Schöneck.   | 15, Sept. 1845.        |
| 24. Mai      | Bernhard August Meissner aus Leipzig<br>ist Buchhandlungscommis in Leipzig.                                                          | 10. Oct. 1540.         |
| 29, August   | Wolfgang August Puchta aus Erlangen<br>ist Referendar bei dem Stadtgerichte in Berlin.<br>[Bruder 1841.]                             | 17. <b>Sept.</b> 1842. |
| บ<br>ค       | '                                                                                                                                    | 5694                   |

# 1839. 1840.

|            | 10000 10100                                                                                                                                                                                                                         |                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aufnahme.  |                                                                                                                                                                                                                                     | Abgang.         |
| 7. October | Anton Constantin Nathanael Kleinpaul aus Grossgrabe ist Candidat, theol, und Hauslehrer in Altbelgern bei-Mühlberg.                                                                                                                 | 6. März 1845.   |
| eod.       | Hermann Weldemar Krause aus Leipzig<br>ward Militär und steht jetzt als Corporal bei der Fuss-<br>artillerie in Dresden.                                                                                                            | 9. Juli 1841.   |
| eod.       | Carl Julius Reibetantz aus Glauchau ist Baccal. med. in Leipzig, hat sich durch fleissige Samm- lung von Nachrichten über seine Mitschüler um das Album verdient gemacht und den Verfasser desselben zu grossem Danke verpflichtet. | 15, Sept. 1845, |
| 8. October | Carl Hugo Lindner aus Schwarzenberg<br>studirt jetzt in Leipzig die Rechte.                                                                                                                                                         | 18. Jan. 1844.  |
| eod.       | Carl Julius Ackermann aus Elsterberg<br>studirt in Leipzig Theologie.                                                                                                                                                               | 26. März 1846.  |
| eod.       | Eduard Hermann Kühn aus Bautzen ist Notar und Candidat. jur. in Leipzig.                                                                                                                                                            | 24.Mārz 1843.   |
| eod.       | Richard Clemens Hösel aus Hartenstein ist Accessist im Justizamte Vorderglauchau.                                                                                                                                                   | 14. April 1844. |
| eod.       | Gustav Oswald Pescheck aus Zittau<br>erlernte in Stollberg die Apothekerkunst und ist jetzt<br>Gehülfe in der Apotheke zu Mühlberg.                                                                                                 | 3. Jall 1841.   |
| 5. Novbt.  | Heinrich Emil Leuner aus Neustadt bei Stolpen (Quoos bei<br>Bautzen)                                                                                                                                                                | 23. Dec. 1841.  |
|            | ging auf die Landwirthschafts – und Forstlehranstalt zu<br>Hohenheim in Würtemberg, lebte 1847 als Getraidehänd-<br>ler zu Stuhlweissenburg in Ungarn.                                                                              |                 |
| 3. Decbr.  | Gottfried Lohde aus Schönfeld bei Hain<br>ist Candidat. Rev. Minist. und Hauslehrer in Naundorf bei<br>Oschatz.                                                                                                                     | 8. Märs 1844.   |
|            | 4040                                                                                                                                                                                                                                |                 |
|            | 1840.                                                                                                                                                                                                                               |                 |
|            | (Ostern waren 107 Alumn, u. 3 Extran., Michaelis 114 Alumn. u. 2 Extr.)                                                                                                                                                             |                 |
| 29, April  | Ernst Klein aus Plauen ist seit dem 2. Octbr. 1849 Leutnant bei dem 6, Sächs. Infanterie-Bataillon und steht in Auerbach.                                                                                                           | 24, Dec. 1840,  |

570E

# 1840.

| Aufnahme.     | 1                                                                                                                                                                                          | Abgang.               |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 29. April     | Eduard Rudolph Theodor Mann aus Leipzig<br>ist als Buchhändler zu Cöln am Rhein etablirt.                                                                                                  | 25. Mai 1943.         |
| eod.          | Carl Otto Herrmann aus Waldenburg<br>studirt in Leipzig die Rechte.                                                                                                                        | <b>3. Juli</b> 1941.  |
| eod.          | Friedrich Theodor Luderer aus Pegau<br>studirt in Leipzig die Rechte.                                                                                                                      | 31. Mārz 1943.        |
| 30, April     | Carl Julius Theodor Bachmann aus Wermsdorf<br>studirte in Leipzig die Rechte. [Bruder 1830.]                                                                                               | 17, April 1943.       |
| eod.          | Christian Emil Scubert aus Penig<br>ging auf das Schullehrer-Seminar in Annaberg und ist<br>jetzt Cantor Vicarius in Lengefeld bei Marienberg.<br>[Bruder 1842.]                           | <b>30, Juni</b> 1541. |
| eod.          | Edmund Gottlob Wigand aus Geithain ist Cand. theol. u. Hauslehrer in Klingewalde bei Görlitz.                                                                                              | 26, Märs 1846.        |
| eod.          | Carl Philipp Justus Keitel aus Leipzig ist Protocollant auf dem Stadtgerichte in Leipzig.                                                                                                  | 15. Sept. 1845.       |
| 1, Mai        | Clemens Heinrich Anton Börner aus Plauen<br>ist Protocollant im königl. Gerichte zu Zwenkau.                                                                                               | 26, März 1546.        |
| <b>eod.</b> . | Carl Ferdinand Jahn aus Dresden<br>arbeitet als verpflichteter Accessist auf dem Stadtgerichte<br>zu Leipzig. [Vater 1806.]                                                                | 14.Sept.1846.         |
| eod.          | Ludwig Albin Beyer aus Peritz<br>ist Candid. theol, u. Hauslehrer in Zschorna b. Radeburg.<br>[Bruder 1842.]                                                                               | 26, März 1946.        |
| eod.          | Maximilian von Gersdorff aus Grimma<br>studirte in Leipzig die Rechte und ward Candidat. jur.,<br>setzt jetzt seine Studien in Bonn fort. [Bruder 1844.]                                   | 6. Märs 1545.         |
| eod.          | Friedrich Ernst Däberitz aus Dürrweitzschen ist Copist in Leipzig.                                                                                                                         | 8, Oct. 1841.         |
| 18. Mai       | Christian Emil Adolph Schilling aus Leipzig ist Candidat. jur. u. Accessist im Kreisamte zu Leipzig.                                                                                       | 15. Sept. 1915.       |
| 30. Mai       | Hermann Ludolph Friedrich aus Dankerode<br>ging von hier nach Pforta u. studirte in Halle die Rechte,<br>ist nach vollendeten Studien mit seinem Bruder 1848 nach<br>Amerika ausgewandert. | 14. Sept. 1541.       |

| Misson   | Aufnahm   |
|----------|-----------|
| )_<br>)_ | Aufnahm   |
| ,        | i5, Juni  |
|          | 14. Augus |
|          | eod.      |
| į        | cod.      |
|          | eod.      |

| )                | - 0 - 0 0                                                                                                                                                           |                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aufnahme.        |                                                                                                                                                                     | Abgang.         |
| 15 <b>, Juni</b> | Jehann August Krasselt aus Lausigk<br>ging 1842 nach Amerika und soll zu Valparaiso in Chile<br>leben. [Vater 1811.]                                                | S. April 1842.  |
| 14, August       | Julius Robert Beyer aus Zschocken<br>ist Candidat. theol., ging im November 1849 als Haus-<br>lehrer nach Roman bei Jassy in d. Moldau.                             | 14.Sept. 1846.  |
| eod.             | Friedrich Julius Steeger ans Stöntzsch<br>ist Cand. jur. u. Accessist auf dem Landgerichte in Leip-<br>zig. [Bruder des Folgenden.]                                 | eod.            |
| cod.             | Carl Robert Steeger aus Stöntzsch<br>starb als Leipz. Studios. jur. in Dresden den 6. Mai 1849<br>alt 21 Jahre. [Bruder des Vorherg.]                               | eod.            |
| eod.             | Emil Friedrich Legler aus Dresden ist Architekt in Dresden.                                                                                                         | 24. Dec. 1842.  |
| 4. Septbr.       | Rudelph Hillmar Seyfart aus Taucha<br>studirt in Leipzig die Rechte. [Brüder 1830. 1833.]                                                                           | 8. Mai 1847.    |
| 12. October      | Bernhard Georg von Reichenbach aus Altenburg<br>ward als Cand. jur. Militär in Preussischen Diensten und<br>steht als Leutnant bei dem Regimente Kolberg in Berlin. | 18. Dec. 1844.  |
| eod.             | Bruno Oswald Knechtel aus Scelitz<br>studirt in Leipzig die Rechte.                                                                                                 | 14, Sept, 1847. |
| eod.             | Fedor Gustav Hösler aus Gera<br>ist Candidat. juris und Accessist im Amte zu Gera.                                                                                  | 26. März 1846,  |
| 13. October      | Ourt Julius von Einsiedel aus Gnaudstein<br>erlernt die Occonomie bei seinem Oheim in Leislau bei<br>Naumburg.                                                      | 23, Febr. 1844. |
| eod.             | Adolph Theodor Trübenbach aus Püchau<br>ist Oberkanonier bei der reitenden Artillerie und steht<br>jetzt in Radeberg. [Vater 1808. Bruder 1837.]                    | 21, Dec. 1844.  |
| eod.             | Fr. August Wilhelm Jungk aus Taucha<br>studirt in Leipzig Theologie.                                                                                                | 14.Sept. 1846.  |
| eod,             | Gustav Adolph Reichel aus Dresden<br>studirte auf der chirurgisch-medicinischen Academie zu<br>Dresden und ist jetzt Candid, medic. in Dresden.                     | eod.            |
| eod.             | Carl Louis Wehinger aus Bischofswerda ist Candidat. juris und Notar in Bischofswerds.                                                                               | 15. Sept. 1845. |
| 2                | (28)                                                                                                                                                                | 5722            |



| Aufnahme.    |                                                                                                                                                                                                 | Abgang.                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|              | 1841.                                                                                                                                                                                           |                        |
|              | (Ostern waren 120 Alumn. u. 2 Extran., Michaelis 107 Alumn. u. 3 Extran.)                                                                                                                       |                        |
| 22, April    | Carl Gustav Rossbach aus Mübltroff<br>ging auf das Gymnasium nach Plauen, † in Mübltroff als<br>Gymnasiast (an einem Lungenübel) im Hause seiner<br>Mutter den 6. Juni 1846 im 18. Lebensjahre. | 10. Dec. 1841.         |
| eod.         | Carl Hermann Hilbenz aus Sohland an der Spree<br>studirt in Leipzig Theologie.                                                                                                                  | 1. Mai 1842.           |
| eod,         | Gustav Clemens Lindemuth aus Walddorf<br>studirt in Leipzig die Rechte.                                                                                                                         | 8, Mai 1847.           |
| c <b>od.</b> | Ernst Julius Ackermann aus Frankenhausen ist ständiger Lehrer an der Bürgerschule in Glauchau.                                                                                                  | <b>29, J</b> ani 1843. |
| eođ,         | Carl Cotthold Maximilian Böhmel aus Taucha<br>studirt in Leipzig Theologie.                                                                                                                     | 8, Mai 1547.           |
| 23. April    | Johann Paul Uhle aus Nossen ist Baccalaureus med, in Leipzig. [Vater 1808.]                                                                                                                     | 1 <b>4.5ept.</b> 1946. |
| eod,         | Heinrich Theodor Friedrich Pötzschke aus Kaufungen ist Candid, theol. u. Hauslehrer in Lützschena bei Leipzig.                                                                                  | 15, Jan. 1842.         |
| eod.         | Carl Eduard Zschammer aus Borna<br>starb als Leipz. Stud. jur. in Borna den 14. September<br>1847 im 21. Jahre.                                                                                 | 14, Sept. 1846.        |
| cod.         | Eduard Wimmer aus Hohnstein bei Pirna<br>ist Candid, juris und Accessist im Justizamte zu Borna.<br>[Bruder 1848.]                                                                              | end.                   |
| end.         | Friedrich Wilhelm Schmalz aus Glaubitz<br>ist Architekt in Riesa,                                                                                                                               | 5, April 1945.         |
| 26. April    | Gustav Ludwig Puchta aus Erlangen<br>ist Oeconom geworden. [Bruder 1839.]                                                                                                                       | 17. Sept. 1942.        |
| eod.         | Carl Xaverius Repmann aus Wolkenstein studirt in Leipzig die Rechte. [Bruder 1837.]                                                                                                             | 14,Sept. 1917.         |
| eod.         | Gustav Moritz Teichgräber aus Schönbach<br>† als Schüler d. 5. December 1843 im väterlichen Hause<br>zu Schönbach. [Brüder 1832. 1844.]                                                         |                        |
| P            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                         | 5346                   |
| 33           |                                                                                                                                                                                                 | 0.00                   |

|             | 1041, 1042,                                                                                                                                                                                                 | 200             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                                             | Abgang.         |
| 28, April   | Carl Georg Mechler aus Dresden<br>ist Candid, jur. und Accessist bei dem Landgerichte in<br>Leipzig.                                                                                                        | 14. Sept. 1846. |
| 25, Mai     | Garl August Zahn aus Döbeln<br>ist Oberpostamisdiätist in Leipzig.                                                                                                                                          | 4, Juli 1843,   |
| eod.        | Otto Kohl aus Neustädtel<br>ist Candid, jur. u. Accessist in Zwickau.                                                                                                                                       | 25. Apríl 1842. |
| 13. October | Carl Adolph Speck aus Reichenbach<br>studirt in Leipzig die Rechte. [Brüder 1844. 1846.]                                                                                                                    | 14. Sept. 1848. |
| eod.        | Christian Hermann Keller aus Grossbardau ist Buchbinder geworden.                                                                                                                                           | 7. Märs 1844.   |
| eod.        | Carl Heinrich Gaudlitz aus Scoplau<br>studirt in Leipzig die Rechte. [Brüder 1838. 1847.]                                                                                                                   | 14. Sept. 1847. |
| eod.        | Richard Edmund Werner aus Leipzig<br>studirt in Leipzig die Rechte. [Bruder 1837.]                                                                                                                          | 21. Dec. 1846.  |
| 14. October | Theodor Clemens Eger aus Tharand<br>studirt in Leipzig Medicin.                                                                                                                                             | 7. Jan. 1845.   |
| eod.        | Heinrich Albert Schlegel aus Ehersdorf<br>starb als Leipziger Studios. jur. im Hause seines Onkels,<br>wo er zum Besuch war, in Grünhaynichen, am Nerven-<br>fieber den 28. Octbr. 1848 im 21. Lebensjahre. | 14. Sept. 1847. |
| 16. Novbr.  | Priedrich Wilhelm Wahle aus Leipzig<br>studirt in Göttingen Medicin.                                                                                                                                        | eod.            |
|             | 1842.                                                                                                                                                                                                       |                 |
|             | (Ostera waren 118 Alumn. u. 2 Extran., Michaelis 115 Alumn. u. 2 Extran.)                                                                                                                                   |                 |
| 21, Januar  | Hans Wolf von Klüx aus Freiberg ist zu dem Steuerfache übergegangen und ist jetzt Grenz- aufseher bei Zittau.                                                                                               | 21, Dec. 1844.  |
| 7. April    | Friedrich Wilhelm Haubold aus Döbeln<br>studirt in Leipzig Theologie.                                                                                                                                       | 28. Märs 1848.  |
| eod.        | Carl Reinhard Redlich aus Frauenstein<br>studirt in Leipzig Theologie. [Vater 1807, Bruder 1844.]                                                                                                           | 14. Sept. 1847. |
| eod.        | Carl August Rebert Steidtmann aus Rochlitz<br>studirt in Leipzig Theologie.                                                                                                                                 | 29. April 1848. |

| Aufnahme.       |                                                                                                                                                                                      | Abgan 9.        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 7, April        | Carl Hermann Cehme aus Grossenhain<br>studirt in Leipzig die Rechte.                                                                                                                 | 14.Sept.1848.   |
| eod.            | Carl Theodor Dictrich aus Pausa<br>ist Handlungscommis in Jöhstadt.                                                                                                                  | 19. Juli 1844.  |
| 8. April        | Moritz Baumann aus Leipzig<br>ward den 6. Novbr. 1849 Leutnant bei dem 9. Infanterie-<br>Bataillon und steht in Königsbrück.<br>[Vater 1812. Bruder 1844.]                           | 28, Mārz 1949.  |
| eod.            | Hugo Bernhard Concors Beyer aus Zabeltitz<br>studirt in Leipzig Theologie. [Bruder 1840.]                                                                                            | 14. Sept 1945.  |
| eod.            | Theodor Ernst Julius Fritzsche aus Grossenbain studirt in Leipzig Theologic.                                                                                                         | 28, März 1649,  |
| eod.            | Christian Friedrich Edmund Rosenberg aus Dresden studirt in Leipzig die Rechte. [Bruder 1847.]                                                                                       | 14. Sept. 1947. |
| 11. April       | Friedrich Constantin Bärwinkel aus Leipzig ist Baccalaureus medic. in Leipzig. [Bruder 1843.]                                                                                        | 8, Mai 1917.    |
| eod.            | Gustav Anton Crasselt aus Mark-Neukirchen studirt in Leipzig Theologie.                                                                                                              | 14. Sept. 1848. |
| eod.            | Carl Friedrich Heinrich Thieroff aus Dresden<br>studirt in Leipzig die Rechte.                                                                                                       | 14. Sept. 1847. |
| eod.            | Friedrich Hermann Gülde aus Rochlitz<br>studirt in Leipzig die Rechte.                                                                                                               | 16, Sept. 1847. |
| eod.            | Richard Müller aus Döbeln<br>studirte in Leipzig einige Zeit die Rechte, bildete sich<br>dann für's Theater und ist seit d. 1. Juni 1850 an dem<br>Stadttheater in Leipzig engagirt. | 14.Sept.1947.   |
| 12, April       | Anton Carl Theodor Bornemann aus Leipzig studirt in Leipzig die Rechte.                                                                                                              | 14,Sept.1915.   |
| eod.            | Constantin Schuster aus Hartenstein<br>studirt in Leipzig Cameralia.                                                                                                                 | 14, März 1546.  |
| 10. <b>M</b> ai | Theodor Mallder aus Waldenburg<br>ging zum Postwesen über u. war einige Zeit Postschreiber,<br>ist jetzt Soldat (wahrscheinlich in Schleswig-Holsteinschen<br>Diensten).             | 21, Dec. 1544.  |

## 1842. 1843.

| ) Anfnahme. |                                                                                                                                                                             | . Abgang.       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 10. October | Heinrich Alexander Platzmann aus Leipzig<br>studirt in Leipzig die Rechte. [Brüder 1844, 1847. u. 1850.]                                                                    | 28. Mārs 1848.  |
| eod.        | Julius Otto Martini aus Wurzen<br>ist Baccalaur. medic. in Leipzig.                                                                                                         | 14. Sept. 1848. |
| eod.        | Fordinand Gustav Ochme aus Zschopau<br>ist Baccalaur. medic. in Leipzig.                                                                                                    | eod.            |
| eod.        | Christian Robert Neubert aus Oberpfannenstiel<br>studirt in Leipzig Theologie u. Philologie. [Bruder 1840.]                                                                 | 29. März 1848.  |
| eod.        | <b>Ephraim Oskar Taube</b> aus Dippoldiswalde<br>studirt in Leipzig die Rechte.                                                                                             | eod.            |
| 11. October | August Samuel Adelph Ebert aus Dresden<br>† in Leipzig als Stud. theol. d. 5. August 1847 im 19. J.                                                                         | 8. Mai 1847.    |
| eod.        | Otto Felix Plerer aus Altenburg<br>ward nach überstandenem Maturitäts-Examen Militär und<br>steht als Leutnant in dem 31. Prouss, Linieninfanterio-<br>Regimente in Erfurt. | 14. Sept 1848.  |
| eod.        | Theodor Albrecht Schreiner aus Plauen studirt in Leipzig die Rechte.                                                                                                        | 19. April 1844. |
| eod.        | Gottlob Andreas Dürisch Preller aus Hamburg<br>studirt in Leipzig die Rechte.                                                                                               | 28, Mārs 1848.  |
| eod.        | Carl Oskar Bekel aus Löbau<br>studirt in Leipzig die Rechte.                                                                                                                | eod.            |
| 11. Novbr.  | Gustav Adolph Schwarzenberg aus Scheibenberg<br>ist Handlungscommis in Chemnitz.                                                                                            | i, Fehr, 1911.  |
|             | 1843.                                                                                                                                                                       |                 |
|             | (Ostern waren 120 Alumn. u. 3 Extran., Michaelis 117 Alumn. u. 3 Extr.)                                                                                                     |                 |
| 27. April   | Heinrich Wilhelm Noth aus Ottendorf<br>studirt in Leipzig Theologie. [Vater 1815, Bruder 1838.]                                                                             | 14. Nov. 1813.  |
| eod.        | Hermann Wunder aus Grimma<br>studirt in Leipzig Philologie und Theologie.                                                                                                   | 28. März 1948.  |
| eod.        | Friedrich Louis Barwinkel aus Leipzig<br>studirt die Rechte in Leipzig. [Bruder 1842.]                                                                                      | eođ.            |
| ١           | •                                                                                                                                                                           | ' (             |



| 9  | <b>49</b> 0 | 1040.                                                                                                                                                |                         |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ĺ_ | Anfnahme.   |                                                                                                                                                      | Abgang.                 |
|    | 27. April   | Johann Gottleb Raum ens Kalkreuth<br>studirt in Leipzig Theologie.                                                                                   | 14. Sept. 1948.         |
|    | eod.        | Carl Heinrich Bartzisch von Kracht aus Sitten<br>studirt in Leipzig die Rechte.                                                                      | 25, Märs 1949,          |
|    | 28. April   | Emil Moritz Kotsch aus Löbau<br>studirt Chirurgie auf d. chirurgisch-medicinischen Academie<br>in Dresden.                                           | 3, Juni 1819,           |
|    | eod.        | Friedrich August Victor Hofmeister aus Oschetz<br>studirt in Leipzig Medicin.                                                                        | 14. Sept. 1849.         |
|    | eod.        | Gustav Adolph Theodor Schwanebeck aus Herzberg studirt in Leipzig die Rechte.                                                                        | 3, März 1945,           |
|    | eod.        | Erast Moritz Hedrich aus Oschatz<br>studirt in Leipzig Theologie.                                                                                    | 10. März 1849.          |
|    | eod.        | Frang Reinhold Tischucke aus Oschetz<br>ist Postschreiber in Zwickau.                                                                                | 9. Febr, 1848,          |
|    | 1. Mai      | Carl Maximilian Albert Klotzsch aus Albrechtshain<br>studirt in Leipzig Medicin. [Bruder 1845.]                                                      | 25, Febr. 1847.         |
|    | eod.        | Ernst Friedrich Jahn aus Taltitz<br>wird Occonom und studirt jetzt auf der landwirthschaft-<br>lichen Lehranstalt in Tharand.                        | 26, Mārz 1848.          |
|    | eod.        | Georg Ottomar Ebert aus Hartha bei Waldheim<br>studirt in Leipzig die Rechte u. Mathematik. [Bruder 1838.]                                           | 14. Sept. 1848.         |
|    | eod.        | August Moritz Gröbe aus Chemnitz<br>ist Handlungscommis in Prag.                                                                                     | 16, Aug. 1844.          |
|    | eod.        | Garl Christian August Jani aus Adorf<br>ging nach Freiberg, um die Bergwissenschaften zu studiren,<br>und wanderte im September 1848 nach Texas aus. | 17. <b>Juli</b> 1846.   |
|    | 2. Maj      | Christian Robert Weber aus Döbeln<br>studirt in Leipzig Theologie.                                                                                   | 19 <b>.Sept, 1</b> 849. |
|    | eod.        | Gotthold Reinhard Junghans aus Pegau<br>studirt in Leipzig Medicin.                                                                                  | 10. <b>Mä</b> es 1849.  |
|    | eod.        | Moritz Theodor Meitzner aus Altmörbitz<br>studirt in Leipzig Medicin. [Bruder 1846.]                                                                 | 23. Dec. 1847.          |
| •  |             |                                                                                                                                                      | •                       |

### 1843. 1844.

| Aufnahme.      |                                                                                                                                                       | Abgang.         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 12, <b>Mai</b> | Julius Robert Deumer aus Annaberg<br>studirt in Leipzig die Rechte.                                                                                   | 14. Sept. 1848. |
| ced.           | Julius Gustav Ficker aus Grünhain<br>studirt in Leipzig Theologie.                                                                                    | 14. Sept. 1847. |
| 9. Juni        | Robert Herrmann aus Schmannewitz<br>studirt in Leipzig Theologie.                                                                                     | 14. Sept. 1849. |
| 9. October     | Gotthold Bernhard Müller aus Schneeberg<br>studirt in Leipzig die Rechte.                                                                             | 5. April 1944,  |
| eod.           | Nathanael Eduard Hertel aus Königstein<br>studirt in Leipzig die Rechte. [Vater 1795. Bruder 1845.]                                                   | 14.Sept. 1849.  |
| eod.           | Carl Heinrich Rier aus Stollberg<br>studirt in Leipzig Theologie.                                                                                     | eod.            |
| eod.           | Garl Theodor Albert Siebdrat aus Zwickau studirt in Leipzig die Rechte.                                                                               | 10. März 1849.  |
| 10. October    | Oskar Alexander Deutrich aus Wurzen<br>studirt in Leipzig die Rechte.                                                                                 | 2. März 1950.   |
| eod.           | Luther August Julius Gotthardt Kessinger aus Altenberg<br>studirt in Leipzig die Rechte.                                                              | 14, Sept. 1849. |
| eod.           | Carl Friedrich Wilhelm Schwabe aus Obergräfenbain studirt in Leipzig Theologie. [Vater 1813.]                                                         | 26. März 1846.  |
| eod.           | Heinrich Woldemar Hund aus Klosterzelle<br>ging wegen Augenkrankheit ab u. erlernte die Oeconomie;<br>ist jetzt Verwalter in Kleinstruppen bei Pirna. | 1. März 1846.   |
|                | 1844.                                                                                                                                                 |                 |
|                | I O 4 4 e<br>(Ostern waren 120 Alumn. u. 2 Extran., Michaelis 122 Alumn. u. 1 Extr.)                                                                  | ·               |
| 9, Januar      | Bruno Theobald Crusius aus Lastau<br>studirt in Leipzig Theologie.                                                                                    | 14. Sept. 1849. |
| 17. April      | Otto Eduard Limmer aus Löbau<br>studirt in Leipzig Theologie.                                                                                         | 2. März 1850.   |
| cod.           | Hermann August Welse aus Colditz<br>erlernt die Handlung in Colditz.                                                                                  | 16. Jan. 1549.  |

| <del>CX</del> | 5 | ₴ |   |
|---------------|---|---|---|
|               |   |   | Ì |

| Aufnahme. |                                                                                                                                                          | Abgang.                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 17. April | Eduard Rudolph Einert aus Leipzig<br>studirt in Leipzig die Rechte.                                                                                      | 27. Mārs 1847.          |
| eod.      | Otto Emil von Weissenbach aus Dresden<br>ging wegen Krankheit ab, starb im elterlichen Hause zu<br>Dresden den 16. Februar 1846.                         | 12, Jani 1845.          |
| eod.      | Carl von Gersdorff aus Pegau<br>studirt in Halle die Rechte. [Bruder 1840.]                                                                              | 17.Febr.1847.           |
| 18. April | Friedrich Julius Meusel aus Werbelin<br>studirt in Leipzig die Rechte.<br>[Vater d. 16. Octbr. 1816. Brüder 1845. 1847.]                                 | 14.Sept_1849,           |
| eod.      | Carl Conrad Döring aus Reichenbach ist auf der Thomasschule in Leipzig.                                                                                  | 1. April 1849.          |
|           | Anmerkung: Die im Folgenden ohne Abgangstag<br>aufgeführten sind im September 1850 in der Schule<br>gegenwärtig.                                         |                         |
| eod.      | Carl Bernhard Speck aus Reichenbach. [Brüder 1841 u. 1846.]                                                                                              |                         |
| eod.      | Hermann Otto Platzmann aus Leipzig<br>studirt in Leipzig Medicin. [Brüder 1842, 1847, u. 1850.]                                                          | 2. März 1850.           |
| eod.      | Heinrich Traugott Teichgräber aus Schönbach<br>erlernte die Handlung und conditionirte als Commis in<br>Dresden, jetzt in Berlin. [Brüder 1832 u. 1841.] | 30. Juli 1845.          |
| 19. April | Ernst Rudolph Alexander Ockhardt aus Rochlitz<br>studirt in Leipzig Philologie.                                                                          | 2. Mäcs 1850.           |
| cod.      | Moritz Gustav Oelschlägel aus Chemnitz<br>studirt in Leipzig die Rechte.                                                                                 | 10, März 1849.          |
| eod.      | Oarl Theodor Zimmer aus Waldenburg<br>studirt in Leipzig die Rechte.                                                                                     | 19 <b>. Mä</b> rz 1849. |
| eod.      | William Constantin Drechsler aus Rochlitz<br>ist Postschreiber in Zwickeu.                                                                               | 29. April 1848.         |
| 22. April | Christian Gettlieb Richter aus Oberseifersdorf<br>bereitet sich zu Hause auf das Maturitäts-Examen vor.                                                  | 16. Mai 1859.           |
| eod.      | Christian Theodor Robert Butter aus Leipzig<br>studirt in Leipzig die Rechte. [Bruder 1837.]                                                             | 2. Märs 1850.           |



80)

|             | 1844. 1845.                                                                                                                                                                        | 441             |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aufnahme.   |                                                                                                                                                                                    | Abgang.         |
| 22. Aptil   | Albrecht Ehrenfried Geyler aus Flössberg<br>studirt in Leipzig Theologie. [Bruder 1847.]                                                                                           | 2. März 1850.   |
| 18. Juni    | Gonstantin Emil Bochmann aus Neustädtel<br>ging wegen Augenleiden wieder ab und ist 1848 als<br>Handlungscommis nach Amerika ausgewandert.                                         | 14. Nov. 1844.  |
| eod.        | Theodor Baumann aus Leipzig erlernte die Oeconomie auf dem Rittergute in Leulitz bei Wurzen und lebt jetzt auf dem väterl. Gute in Steinbach bei Borna. [Vater 1812. Bruder 1842.] | Michael 1845.   |
| 16. October | Bernhard Leopeld Köderitz aus Grimma<br>ist auf die Thomasschule in Leipzig gegangen.                                                                                              | 10, Mai 1850.   |
| eod.        | Rmil Heinrich Heydenreich aus Leipzig ist auf die Thomasschule in Leipzig gegangen.                                                                                                | 16. Mai 1850.   |
| eod.        | Oskar Weichert aus Pabstdorf<br>studirt in Leipzig die Rechte. [Bruder 1848.]                                                                                                      | 30. Nov. 1849.  |
| eod.        | Richard Volkmann aus Leipzig<br>studirt in Halle Medicin. [Bruder 1849.]                                                                                                           | 7. Jan. 1850.   |
| eod.        | Friedrich Theodor Buschmann aus Schweikershain<br>† im elterlichen Hasse als Alumnus an der Schwindsucht<br>den 16. April 1848 alt 17 Jahre 3 Wochen.                              |                 |
| 17. October | Woldemar Richter aus Chemnitz<br>ist im Sommerhalbjahr 1850 Primus Alumnorum.                                                                                                      |                 |
| eod.        | Friedrich Hermann Hellriegel aus Mausitz<br>studirt auf der landwirthschaftl. Lehranstalt in Tharand.                                                                              | 9. Sept. 1849.  |
| eod.        | Friedrich Adolf Bornemann aus Meissen<br>bereitet sich in Grossenhain auf das Maturitäts-Examen vor.                                                                               | 14. Mai 1650.   |
| 25. October | Carl Clemens Redlich aus Frauenstein<br>ist auf die Nicolai-Schule in Leipzig gegangen.<br>[Vater 1807. Bruder 1842.]                                                              | 5. Oct. 1849.   |
|             | 1845.                                                                                                                                                                              |                 |
| 7. Januar   | (Ostern waren 124 Alumn. u. 2 Extran., Michaelis 124 Alumn. u. 2 Extr.)  Oliver Alexander Schnetger aus Machern studirt in Leipzig die Rechte.                                     | 14. Sept. 1847. |
| 28. Märs    | Nathanael Adolph Hertel aus Königstein.<br>[Vater 1795. Bruder 1843.]                                                                                                              |                 |
|             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                              | l<br>           |

<del>CCC</del>

| 9          | TOTAL .                                                                                                                                                                                 | •                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Aufnahma.  |                                                                                                                                                                                         | Abgang.                 |
| 28. Mårs   | Julius Eduard Kühn eus Leipzig<br>ist auf der Thomasschule in Leipzig. [Grossvater 1770.]                                                                                               | 16, Mel 1850.           |
| eod.       | Johann Carl Hermann Schönherr aus Wolkenstein.                                                                                                                                          |                         |
| eod.       | Carl Alfred Alexander Haupt aus Frauenstein<br>bereitet sich in Leipzig auf den Maturitäts-Examen vor.                                                                                  | 1. April 1849.          |
| eod.       | Gölestin Schreyer aus Oelsnitz<br>ist auf dem Gymnasium zu Plauen.                                                                                                                      | 18 <b>. Jul</b> i 1847. |
| 29, März   | Benne Friedrich Alexander Brandt von Lindau aus Dresden.<br>[Bruder 1832.]                                                                                                              |                         |
| eod.       | Christian Wilhelm Braune aus Leipzig. [Bruder 1850.]                                                                                                                                    |                         |
| eod.       | Bernhard Friedrich Rudolph Holke aus Leipzig.                                                                                                                                           |                         |
| eod.       | Hanns Adolph Wilhelm von Hake aus Schandau ist jetzt Portépée-Junker in königl. Sächs. Diensten.                                                                                        | 11. April 1549.         |
| eod.       | Hermann Stimmel aus Borna<br>erlernte in Leipzig die Handlung, conditionirt jetzt in<br>Bautzen.                                                                                        | 6. Nov. 1945.           |
| eod.       | Franz Wilhelm Martin Reinhardt aus Kleinzschocher ist auf der Thomasschule in Leipzig.                                                                                                  | 9, Oct. 1847.           |
| 2. April   | Otto Albert Bernhard von Langenn aus Dresden.<br>[Grossvater 1768.]                                                                                                                     |                         |
| eod.       | Carl Gustav Bernstein aus Oberlungwitz<br>erlernt die Handlung in Chemnitz.                                                                                                             | 30, Sept. 1546.         |
| eod.       | Eduard Friedrich Albert Kletzsch aus Albrechtshain<br>ist auf der technischen Bildungsanstalt in Dresden.<br>[Bruder 1843.]                                                             | 1. Märs 1947.           |
| eod.       | August Bruno Endermann aus Lommatzsch<br>ist seit dem 6. März 1848 Kanonier bei der Sächs. Fuss-<br>artillerie, steht seit d. 8. Januar 1850 mit der 2. Batteric<br>auf dem Königstein. | 19, Jali 1846.          |
| 8, October | Gustav Amadeus Schmelz aus Kohren. [Urgrossvater 1726.]                                                                                                                                 |                         |
| eod,       | Gustav Ernst Hennig aus Grimme. [Bruder 1832.]                                                                                                                                          |                         |
| <b>ે</b>   |                                                                                                                                                                                         | 5861                    |



# 1845. 1846.

| 4          | i                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Abgang.         | ź |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|
| Aufnahme.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Aoyang.         | ( |
| 8. October | Wilhelm Richard Korb aus Grimma, Sohn des 1840 verstorbenen Professors M. Wilh. Ferd. Korb an der hies. Landesschule, geb. d. 20. Octbr. 1832, ging ab, um in Leipzig die Kaufmannschaft zu erlernen, starb als Lehrling in Leipzig am Nervenfieber d. 20. Mai 1850. [Bruder 1849.] | 22. Jan. 1848.  |   |
| eod.       | Eduard Schenkel aus Colditz<br>ist jetzt auf dem Gymnasium in Plauen. [Bruder 1847.]                                                                                                                                                                                                | 28. Dec. 1849.  |   |
| eod.       | Eduard Victor Hungar aus Schellenberg<br>erlernt die Apothekerkunst. [Bruder 1837.]                                                                                                                                                                                                 | 9. Oct. 1849.   |   |
| 9. October | Otto Theodor Meusel aus Werbelin<br>bereitet sich im väterlichen Hause auf das Maturitäts-<br>Examen vor. [Vater d. 16, Octbr. 1816, Brüder 1844, 1847]                                                                                                                             | 16, Mai 1850.   |   |
| eod.       | Friedrich August Leber aus Mutzschen.                                                                                                                                                                                                                                               |                 |   |
| eod,       | Magnus Wilhelm Billher aus Grünberg<br>ist im Sommer 1849 mit Verwandten nach Amerika ge-<br>gangen.                                                                                                                                                                                | 6, Juli 1849.   |   |
| eod.       | Johann Paul Theodor Lang aus Leipzig ist auf der Gewerbschule in Chemnitz.                                                                                                                                                                                                          | 7. Juli 1849.   |   |
| eod.       | Carl Adolph Ricolai aus Berlin<br>ward Occonom, ist jetzt Verwalter in Helzdorf bei<br>Jüterbogk.                                                                                                                                                                                   | 1, Juli 1847.   |   |
| eod.       | Paul Didymus Barthel aus Crossen erlernt die Handlung in Chemnitz.                                                                                                                                                                                                                  | 21. April 1846. |   |
|            | 1846.                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |   |
|            | (Ostern waren 126 Alumn. u. 7 Extran., Michaelis 126 Alumn. u. 5 Extran.)                                                                                                                                                                                                           |                 |   |
| 23. April  | Carl Wilhelm Scherber aus Leipzig.                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |   |
| eod.       | Rudolph Härting aus Pegau.                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |   |
| eod.       | Gustav Adolph Pinder aus Pegau.                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |   |
| eod.       | Oswald Constantin August Hertel aus Ramsdorf ist auf der Kreuzschule in Dresden. [Bruder 1835.]                                                                                                                                                                                     | 10, Mai 1850.   |   |
| eod.       | Georg Kintschy aus Leipzig ist auf der Thomasschule in Leipzig.                                                                                                                                                                                                                     | eod.            |   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | L |

X-97E

# 1846.

| )           | 10100                                                                                                              |                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Aufnahme.   |                                                                                                                    | Abgung.               |
| 23. April   | Otto Theodor Kneschke aus Löbau.                                                                                   | ,                     |
| eod.        | Friedrich Hugo Schulze aus Döbeln.                                                                                 |                       |
| eod.        | Carl Heinrich Bassenge aus Dresden<br>ist seit dem Juli 1850 Leutnant bei dem 8. Sächs. Infan-<br>terie-Bataillon. | 5. Oct. 1847.         |
| eod.        | Carl Friedrich Ernst Kähnel aus Dippoldiswalde erlernt in Oederan die Apothekerkunst.                              | 14. Juli 1849.        |
| eod.        | Julius Adelph Wilhelm Meitzner aus Altmörbitz<br>erlernt die Handlung in Buchholz. [Bruder 1843.]                  | 18, <b>Jan,</b> 1849, |
| eod.        | Carl Albert Speck aus Reichenbach<br>ist jetzt auf dem Gymnasium in Freiberg.<br>[Brüder 1841, 1844.]              | 22. Oct. 1847.        |
| 24. April   | Carl Woldemar Hättner aus Grimma<br>ist auf der Kreuzschule in Dresden.                                            | 10, Mai 1950.         |
| eod.        | Friedrich Alfred Lommatzsch aus Johann-Georgenstadt. [Bruder 1848.]                                                |                       |
| eod.        | Paul Robert Vollsack aus Leipzig. [Vater 1819. Bruder 1848.]                                                       |                       |
| eod.        | Johannes Franz Curt von Harttmann aus Dresden.                                                                     |                       |
| eod.        | Otto von Broizem ans Freiberg. [Bruder 1849.]                                                                      |                       |
| eod.        | Heinrich Ernst Otto aus Breitingen, [Vater 1811.]                                                                  |                       |
| 14. October | Heinrich Ernst Sahrer von Sahr aus Dresden<br>studirt in Leipzig Musik und Cameralia.                              | 16.Sept. 1848.        |
| eod.        | Moritz Robert Schröder aus Rochlitz. [Vater 1818.]                                                                 | •                     |
| eod.        | Ferdinand Alexis Schier aus Grimma. [Vater 1813.]                                                                  |                       |
| eod.        | Heinrich Eduard Robert Hagspihl aus Bischofswerda.                                                                 |                       |
| eod.        | Adalbert Schmidt aus Wurzen.                                                                                       |                       |
| eod,        | Aemilius Hermann Philippi aus Grünbain.                                                                            |                       |
| 15. October | Clemens Oskar Marx aus Plauen.                                                                                     |                       |
| )           | I                                                                                                                  | ' 5                   |

# 1846. 1847.

|             | . 10101 10111                                                                        | ***              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Aufnahme,   |                                                                                      | Abgang.          |
| 15. October | Philipp Albrecht Vollert aus Wechselburg.                                            |                  |
| eod.        | George Constanz von Pape aus Mügeln.                                                 |                  |
| eod.        | Paul Volkmar Treibmann aus Klingenthal.                                              |                  |
| 3. Novembr. | Bernhard Meritz Zürn aus Lobstädt<br>erlernt die Handlung in Leipzig. [Vater 1821.]  | 5. Aug. 1847.    |
|             | 1847.                                                                                |                  |
|             | (Ostern 124 Alumn. u. 11 Extran., Michaelis 121 Alumn. u. 8 Extran.)                 |                  |
| 10. April   | Hermann Müller aus Colditz.                                                          |                  |
| eod.        | Heinrich Emil Meusel aus Werbelin.<br>[Vater d. 16. Octbr. 1816, Brüder 1844, 1845.] |                  |
| eod.        | Johann Richard Georg Voigt aus Geithain.                                             |                  |
| eod.        | Otto Ludwig von Haugh aus Leipzig.                                                   |                  |
| eod.        | Heinrich August Schäffer aus Rochlitz. [Vater 1817.]                                 |                  |
| eod.        | Carl Theodor Clemen aus Döbeln.                                                      |                  |
| eod.        | Clemens von Abendroth aus Kössern. [Vater 1821.]                                     |                  |
| eod.        | Ernst Friedrich Grimm aus Adorf.                                                     |                  |
| eod.        | Friedrich Otto Router aus Borna.                                                     |                  |
| eod.        | Reinhold Rudolph Bätz aus Oschatz.                                                   |                  |
| eod.        | Adalbert Arno Pernitzsch aus Wolkenstein. [Bruder 1830.]                             |                  |
| eod.        | Gustav Arthur Haubold aus Leipzig.                                                   |                  |
| eod.        | Ernst Julius Karch aus Constappel ist auf der Kreuzschule in Dresden.                | 8. April 1849.   |
| eod.        | Georg Friedrich Jacob aus Reichenbach<br>erlernt die Handlung in Freiberg.           | 21. Juli 1848. ( |

\_ \_ \_

### 1847. 1848.

| 1. Juni Johann Paul Adelph Du Chesne aus Bischofswerds.  13. October Friedrich Leberecht Crustus sus Leipzig.  cod. Garl Julius Platzmann aus Leipzig. [Brüder 1942. 1844. 1850.]  moritz Schenkel aus Borns. [Bruder 1845.]  cod. Richard Constantin Schmidt aus Annaberg.  cod. Garl Hermann Conrad von Zebei sus Rods. [Grossvater 1787. Brader 1848.]  cod. Franz Hermann Heisterbergh aus Rochlitz.  Friedrich Otte von Fritzsch aus Weimar wird Militär.  14. October Ernst Julius Ehrenfried Geyler aus Flössberg. [Bruder 1844.]  cod. Christian Friedrich Adelph Rosanberg aus Dresdem ist auf der Kreuzschule in Dresden. [Bruder 1842.]  cod. Friedrich Hermann Gaudlitz aus Scoplau. [Brüder 1838, 1841.]  cod. Johann Theodor Emil Adelph Pitschel aus Gispersfeben-Kiliany bei Erfurt erlernt in Leipzig die Handlung.  1848.  (Ostem 120 Alumn. u. 15 Extran, Nichsetts 119 Alumn. u. 12 Extran.)  4. Januar cod. Johannes Bernhard Ficker aus Bärenwalde.  Friedrich Wilhelm Haan aus Waldheiss bereitet sich zu Hause vor, um auf die Militär-Bildungsanstalt zu gehen.  3. Mai Albert Ernst Gustav Hedenus aus Nossen.  cod. Johann Maximilian Schüller aus Leipzig. | J           |                                                                                                     | (                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| cod. Carl Julius Platzmann aus Leipzig. [Brüder 1942, 1844, 1830.]  moritz Schenkel aus Borna. [Bruder 1845.]  cod. Richard Constantin Schmidt aus Annaberg.  cod. Garl Hermann Conrad von Zebel aus Roda. [Grossvater 1787. Brader 1848.]  cod. Friedrich Otto von Fritzsch aus Weimar wird Militär.  14. October  Ernst Julius Ehrenfried Geyler aus Flössberg. [Bruder 1844.]  cod. Christian Friedrich Adolph Rosenberg aus Dresden ist auf der Kreuzschule in Dresden. [Bruder 1842.]  cod. Friedrich Hermann Gaudlitz aus Scoplau. [Brüder 1838. 1841.]  cod. Johann Theodor Emil Adolph Pitschel aus Gispersleben- Küliany bei Erfurt erlernt in Leipzig die Handlung.  1848.  (Ostern 126 Alumn. n. 15 Extran., Michaelis 119 Alumn. n. 12 Extran.)  Paul Mey aus Spansberg. [Vater 1817.]  cod. Friedrich Wilhelm Haan aus Waldheim bereitet sich zu Hause vor., um auf die Militär - Bildungs- anstalt zu gehen.  3. Mai Albert Ernst Gustav Hedenus aus Nossen.                                                                                                                                                                                                             | Aufnahme.   |                                                                                                     | . Abgang.        |
| cod. Garl Julius Platxmann aus Leipzig. [Brader 1842, 1844, 1850.]  cod. Moritz Schenkel aus Borna. [Bruder 1845.]  cod. Bichard Constantin Schmidt aus Annaberg.  cod. Garl Hermann Conrad von Zebel aus Roda. [Grossvater 1787. Brader 1848.]  cod. Franz Hermann Heisterbergk aus Rochlitz.  cod. Friedrich Otto von Fritzsch aus Weimar wird Militär.  14. October Ernst Julius Ehrenfried Geyler aus Flössberg. [Bruder 1844.]  cod. Christian Friedrich Adolph Rosenberg aus Dresden ist auf der Kreuzschule in Dresden. [Bruder 1842.]  cod. Friedrich Hermann Gaudlitz aus Scoplau. [Brüder 1838. 1841.]  cod. Johann Theodor Emil Adolph Pitschel aus Gispersfeben-Kiliany bei Erfurt erlernt in Leipzig die Handlung.  1848.  (Ostern 126 Alumn. u. 15 Extran, Michaelis 119 Alumn. u. 12 Extran.)  Paul Mey aus Spansberg. [Vater 1817.]  cod. Johannes Bernhard Ficker ses Barenwalde.  Friedrich Wilhelm Haan aus Waldheim bereitet sich zu Hause vor, um auf die Militär-Bildungs-anstalt zu gehen.  3. Mai Albert Ernst Gustav Hedenus aus Nossen.                                                                                                                      | 1. Juni     | Johann Paul Adelph Du Chesne aus Bischoftwerdu.                                                     |                  |
| cod. Moritz Schenkel aus Borna. [Bruder 1845.]  cod. Richard Constantin Schmidt aus Annaberg.  cod. Carl Hermann Conrad von Zebel aus Roda. [Grossvater 1787. Brader 1848.]  cod. Friedrich Otto von Fritzsch aus Weimar wird Militär.  22. Dec. 1819.  23. Dec. 1819.  cod. Christian Friedrich Adolph Rosenberg aus Dresden ist auf der Kreuzschule in Dresden. [Bruder 1842.]  cod. Friedrich Hermann Gaudlitz aus Scoplau. [Brüder 1838. 1841.]  cod. Johann Theodor Emil Adolph Pitschel aus Gispersfeben- Külisny bei Erfurt  crlernt in Leipzig die Handlung.  1848.  (Ostem 126 Alumn. n. 15 Extran., Michaells 119 Alumn. u. 12 Extran.)  Paul Mey aus Spansberg. [Vater 1817.]  cod. Johannes Bornhard Ficker aus Bärenwalde.  Friedrich Wilhelm Haan aus Weidheim bereitet sich zu Hause vor., um auf die Militär - Bildungs- anstalt zu gehen.  3. Mai Albert Ernst Gustav Hedenus aus Nossen.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13. October | Friedrich Leberecht Crusius and Leipzig.                                                            |                  |
| eod. Richard Constantin Schmidt aus Annaberg.  cod. Carl Hermann Conrad von Zebei aus Roda. [Grossvater 1787. Brader 1848.]  eod. Franz Hermann Heisterbergk aus Rochlitz.  Friedrich Otto von Fritzsch aus Weimar wird Militär.  14. October Ernst Julius Ehrenfried Geyler aus Flössberg. [Bruder 1844.]  eod. Christian Friedrich Adolph Rosenberg aus Dresden ist auf der Kreuzschule in Dresden. [Bruder 1842.]  eod. Friedrich Hermann Gaudlitz aus Scoplau. [Brüder 1838. 1841.]  eod. Johann Theodor Emil Adolph Pitschel aus Gispersleben-Kiliany bei Erfurt erlernt in Leipzig die Handlung.  1848.  (Ostem 126 Alumn. u. 15 Extran., Michaells 119 Alumn. u. 12 Extran.)  Paul Mey aus Spansberg. [Vater 1817.]  eod. Johannes Bernhard Ficker sos Bärenwalde.  Friedrich Wilhelm Haan aus Waldheiss bereitet sich zu Hause vor, um auf die Militär – Bildungsanstalt zu gehen.  3. Mai Albert Ernst Gustav Hedenus aus Nossen.                                                                                                                                                                                                                                             | eod.        | Carl Julius Platumaan aus Leipzig. [Brüder 1842, 1844. 1850.]                                       |                  |
| cod. Garl Hermann Conrad von Zebel aus Roda. [Grossvater 1787. Brader 1848.]  eod. Friedrich Otto von Fritzsch aus Weimar wird Militär.  14. October Ernst Julius Ehrenfried Geyler aus Flössberg. [Bruder 1844.]  eod. Christian Friedrich Adolph Rosenberg aus Dresden ist auf der Kreuzschule in Dresden. [Bruder 1842.]  eod. Friedrich Hermann Gaudlitz aus Scoplau. [Brüder 1838. 1841.]  eod. Johann Theodor Emil Adolph Pitschel aus Gispersleben-Kiliany bei Erfurt erlernt in Leipzig die Handlung.  1848.  (Ostern 126 Alumn. u. 15 Extran., Michaelis 119 Alumn. u. 12 Extran.)  Paul Mey aus Spansberg. [Vater 1817.]  eod. Johannes Bernhard Ficker aus Bärenwalde.  Friedrich Wilhelm Haan aus Waldheiss bereitet sich zu Hause vor, um auf die Militär - Bildungs-anstalt zu gehen.  3. Mai Albert Ernst Gustav Hedenus aus Nossen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | eod.        | Moritz Schenkel aus Borna. [Bruder 1845.]                                                           |                  |
| [Grossvater 1787. Brader 1848.]  eod. Frianz Hermann Heisterbergk aus Rochlitz.  eod. Friedrich Otto von Fritzsch aus Weimar wird Militär.  14. October Ernst Julius Ehrenfried Geyler aus Flössberg. [Bruder 1844.]  eod. Christian Friedrich Adolph Rosenberg aus Dresden ist auf der Kreuzschule in Dresden. [Bruder 1842.]  eod. Friedrich Hermann Gaudlitz aus Scoplau. [Brüder 1838. 1841.]  eod. Johann Theodor Emil Adolph Pitschel aus Gispersleben-Kiliany bei Erfurt erlermt in Leipzig die Handlung.  1848.  (Ostern 126 Alumn. u. 16 Extran., Michaelis 119 Alumn. u. 12 Extran.)  Paul Mey aus Spansberg. [Vater 1817.]  eod. Johannes Bernhard Ficker aus Bärenwalde.  Friedrich Wilhelm Haan aus Waldheiss bereitet sich zu Hause vor, um auf die Militär-Bildungsanstalt zu gehen.  3. Mai Albert Ernst Gustav Hedenus aus Nossen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | eod.        | Richard Constantin Schmidt aus Annaberg.                                                            |                  |
| eod. Friedrich Otto von Fritzsch aus Weimar wird Militär.  14. October Ernst Julius Ehrenfried Geyler aus Flössberg. [Bruder 1844.]  eod. Christian Friedrich Adolph Rosenberg aus Dresden ist auf der Kreuzschule in Dresden. [Bruder 1842.]  eod. Friedrich Hermann Gaudlitz aus Scoplau. [Brüder 1838. 1841.]  eod. Johann Theodor Emil Adolph Pitschel aus Gispersleben-Kiliany bei Erfurt erlernt in Leipzig die Handlung.  1848.  (Ostern 126 Alumn. u. 15 Extran., Michaelts 119 Alumn. u. 12 Extran.)  Paul Mey aus Spansberg. [Vater 1817.]  eod. Johannes Bernhard Ficker aus Bärenwalde.  Friedrich Wilhelm Haan aus Waldheims bereitet sich zu Hause vor, um auf die Militär-Bildungs-anstalt zu gehen.  3. Mai Albert Ernst Gustav Hedenus aus Nossen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | eod.        |                                                                                                     |                  |
| wird Militär.  Ernst Julius Ehrenfried Geyler aus Flössberg. [Bruder 1844.]  eod. Christian Friedrich Adolph Rosenberg aus Dresden ist auf der Kreuzschule in Dresden. [Bruder 1842.]  eod. Friedrich Hermann Gaudlitz aus Scoplau. [Brüder 1838. 1841.]  eod. Johann Theodor Emil Adolph Pitschel aus Gispersfeben- Kiliany bei Erfurt erlernt in Leipzig die Handlung.  1848.  (Ostern 120 Alumn. u. 15 Extran., Michaelts 119 Alumn. u. 12 Extran.)  Paul Mey aus Spansberg. [Vater 1817.]  eod. Johannes Bernhard Ficker aus Bärenwalde.  Friedrich Wilhelm Haan aus Waldheiss bereitet sich zu Hause vor, um auf die Militär-Bildungs- anstalt zu gehen.  3. Mai Albert Ernst Gustav Hedenus aus Nossen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | eod.        | Franz Hermann Heisterbergk aus Rochlitz.                                                            |                  |
| [Bruder 1844.]  cod. Christian Friedrich Adolph Rosenberg aus Dresden ist auf der Kreuzschule in Dresden. [Bruder 1842.]  cod. Friedrich Hermann Gaudlitz aus Scoplau. [Brüder 1838. 1841.]  Johann Theodor Emil Adolph Pitschel aus Gispersleben-Kiliany bei Erfurt erlernt in Leipzig die Handlung.  1848.  (Ostern 126 Aiumn. u. 15 Extran., Michaelis 119 Alumn. u. 12 Extran.)  Paul Mey aus Spansberg. [Vater 1817.]  cod. Johannes Bernhard Ficker aus Bärenwalde.  Friedrich Wilhelm Haan aus Waldheiss bereitet sich zu Hause vor, um auf die Militär - Bildungsanstalt zu gehen.  3. Mai Albert Ernst Gustav Hedenus aus Nossen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | eod.        |                                                                                                     | 22. Dec. 1819.   |
| eod.  Friedrich Hermann Gaudlitz aus Scoplau. [Brüder 1838, 1841.]  eod.  Johann Theodor Emil Adolph Pitschel aus Gispersleben- Kiliany bei Erfurt erlernt in Leipzig die Handlung.  1848.  (Ostern 128 Alumn. u. 15 Extran., Michaelis 119 Alumn. u. 12 Extran.)  Paul Mey aus Spansberg. [Vater 1817.]  eod.  Johannes Bernhard Ficker aus Bärenwalde.  Friedrich Wilhelm Haan aus Waldheiss bereitet sich zu Hause vor, um auf die Militär - Bildungs- anstalt zu gehen.  3. Mai  Albert Ernst Gustav Hedenus aus Nossen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14. October |                                                                                                     |                  |
| cod.  Johann Theodor Emil Adolph Pitschel aus Gispersleben-Kiliany bei Erfurt erlernt in Leipzig die Handlung.  1848.  (Ostern 126 Alumn. u. 15 Extran., Michaelis 119 Alumn. u. 12 Extran.)  Paul Mey aus Spansberg. [Vater 1817.]  cod.  Johannes Bernhard Ficker aus Bärenwalde.  Friedrich Wilhelm Haan aus Waldheiss bereitet sich zu Hause vor, um auf die Militär - Bildungs- anstalt zu gehen.  3. Mai  Albert Ernst Gustav Hedenus aus Nossen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | eod.        | Christian Friedrich Adolph Rosenberg aus Dresden ist auf der Kreuzschule in Dresden. [Bruder 1842.] | 6, April 1950.   |
| erlernt in Leipzig die Handlung.  1848.  (Ostern 126 Alumn. u. 15 Extran., Michaelis 119 Alumn. u. 12 Extran.)  Paul Mey aus Spansberg. [Vater 1817.]  eod.  Johannes Bernhard Ficker aus Bärenwalde.  Friedrich Wilhelm Haan aus Waldheiss bereitet sich zu Hause vor, um auf die Militär – Bildungs-anstalt zu gehen.  3. Mai  Albert Ernst Gustav Hedenus aus Nossen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | eod.        | Friedrich Hermann Gaudlitz aus Scoplau. [Brüder 1838. 1841.]                                        |                  |
| (Ostern 126 Alumn. u. 15 Extran., Michaelis 119 Alumn. u. 12 Extran.)  4. Januar Paul Mey aus Spansberg. [Vater 1817.]  eod. Johannes Bernhard Ficker aus Bärenwalde.  eod. Friedrich Wilhelm Haan aus Waldheiss bereitet sich zu Hause vor, um auf die Militär – Bildungs-anstalt zu gehen.  3. Mai Albert Ernst Gustav Hedenus aus Nossen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | eod.        | Kiliany bei Erfurt                                                                                  | 16. Nov. 1548.   |
| (Ostern 126 Alumn. u. 15 Extran., Michaelis 119 Alumn. u. 12 Extran.)  4. Januar Paul Mey aus Spansberg. [Vater 1817.]  eod. Johannes Bernhard Ficker aus Bärenwalde.  eod. Friedrich Wilhelm Haan aus Waldheiss bereitet sich zu Hause vor, um auf die Militär – Bildungs-anstalt zu gehen.  3. Mai Albert Ernst Gustav Hedenus aus Nossen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | 1848.                                                                                               |                  |
| 4. Januar  eod.  Johannes Bernhard Ficker aus Bärenwalde.  eod.  Friedrich Wilhelm Haan aus Waldheiss bereitet sich zu Hause vor, um auf die Militär – Bildungs-anstalt zu gehen.  3. Mai  Albert Ernst Gustav Hedenus aus Nossen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                     |                  |
| eod.  Friedrich Wilhelm Haan aus Waldheim bereitet sich zu Hause vor, um auf die Militär – Bildungs- anstalt zu gehen.  3. Mai  Albert Ernst Gustav Hedenus aus Nossen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4. Januar   |                                                                                                     | ı                |
| bereitet sich zu Hause vor, um auf die Militär – Bildungs-<br>anstalt zu gehen.  3. Mai Albert Ernst Gustav Hedenus aus Nossen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | eod.        | Johannes Bernhard Ficker ses Bärenwalde.                                                            |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | eod.        | bereitet sich zu Hause vor, um auf die Militär - Bildungs-                                          | 23. Aprili 1949. |
| ood. Johann Maximilian Schiller aus Leipzig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3. Mai      | Albert Ernst Gustav Hedenus aus Nossen.                                                             |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | eed.        | Johann Maximilian Schiller aus Leipzig.                                                             |                  |

1849. Aufnahme. Abgang. Franz Gustav Strobel aus Schöneck, [Bruder 1938.] 3. Mai Carl Theodor Hochmuth aus Tautenhain. [Vater 1809.] cod. Friedrich Reinhard Schubert aus Schwarzenberg. cod. Richard Adolph Hugo von Zobel aus Roda. eod. [Grossvater 1787. Bruder 1847.] Carl Friedrich Max Lommatzsch aus Johann-Georgenstadt. eod. [Bruder 1846.] Albert Herrmann Kämmlitz aus Frankenau. 4. Mai Bruno Carl Rudolph von Watzdorf aus Störmthal. eod. [Bruder 1850.] . Georg Friedrich Wilhelm Bader aus Zwenkau. eod. Feder Wilhelm Demiani aus Leipzig. eod. Georg Edmund Oskar Schubart aus Chemnitz. eod. Carl Emil Maret aus Chemnitz. eod. Hugo Wimmer aus Borna 3. Mai 1849. eod. erlernt in Zwickau die Apothekerkunst. [Bruder 1841.] Otto Richard Krähe aus Buchholz 21. Sept. 1849. eod. erlernt in Freiberg die Apothekerkunst. Richard Oskar Berger aus Hauswalde. 5. Mai Carl Moritz Emil Hagen aus Hohenstein. eod. Georg Richard Vollsack and Leipzig. cod. Vater 1819. Bruder 1846.] Ernst Colmar Merkel aus Rochlitz. eod,

Carl August Ludwig Grosse aus Glauchau.

Robert Benno Keysselitz aus Grossenhain.

eod.

eod.

# 1848. 1849.

| Aufnahme.   | ·                                                                                          | Abgang.                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 5. Mai      | Johannes Weichert aus Pabstdorf. [Bruder 1844.]                                            | 4                      |
| eod.        | Hugo Richter aus Grossenhain.                                                              |                        |
| eod,        | Moritz Eduard Habel aus Dresden<br>wird privatim zu seinem künstigen Beruf vorbereitet.    | 17Mai 1830.            |
| eod.        | Adolph Eduard Neuhof aus Waldheim.                                                         |                        |
| eod.        | Emil Grahl aus Haynichen.                                                                  |                        |
| 11. October | Richard Clemens Förster aus Schellenberg.                                                  | ·                      |
| eod.        | Gustav Ludwig Pasig aus Wurzen.                                                            |                        |
| eod.        | Gustav Adolph Trautvetter aus Grimma,                                                      |                        |
| eod.        | Franz Friedrich Schmidt aus Zschopau<br>ist zu Hause und will auf eine andere Schule gehn. | <b>25, April</b> 1650. |
|             | 1849.                                                                                      |                        |
|             | (Ostern 121 Alumn, u. 11 Extran., Michaells 117 Alumn, u. 12 Extran.)                      |                        |
| 4. Januar   | 6tto Richard Krauss aus Chemnitz.                                                          |                        |
| 18, April   | Heinrich Richard Haase aus Chemnitz.                                                       |                        |
| eod.        | Gustav Eduard Bieler aus Pegau.                                                            |                        |
| eod.        | Clemens Eduard Reubert aus Wurzen.                                                         |                        |
| eod.        | Theodor Pinther aus Eibenstock.                                                            |                        |
| eod.        | Gottleb Theoder Heckel aus Adorf.                                                          |                        |
| eod.        | Carl Friedrich Hermann Schubert aus Annaberg.                                              |                        |
| eod.        | Carl Ernst von Hopfigarten aus Wermsdorf.                                                  |                        |
| 19, April   | Friedrich Paul Schubarth aus Hohnstädt<br>wird Seemann. [Vater 1818.]                      | 26, Nov. 1849.         |
| eod.        | Wilhelm Hermann Korb aus Grimma. [Bruder 1845.]                                            |                        |

e Co

|             | · ·                                                   |         |
|-------------|-------------------------------------------------------|---------|
|             | 1849.                                                 | 449     |
| Anfnahme.   |                                                       | Abgang. |
| 19, April   | Georg Bernhard Brunner aus Leipzig.                   |         |
| eod.        | Eduard Albert Pause aus Colditz. [Brüder 1835. 1838.] |         |
| eod.        | Carl Albert von Planitz aus Grimma.                   | -       |
| 1. Juni     | Carl Färchtegott immanuel Fehre aus Strehla.          |         |
| eod.        | Otto Volkmann aus Leipzig. [Bruder 1844.]             |         |
| eod.        | Alphons Clavigo von Grünenwald aus Niederlössnitz.    |         |
| 10. October | Friedrich Moritz Klingenberger aus Döbeln.            |         |
| eod.        | Hermann Näbe aus Königstein.                          |         |
| eod.        | Carl Friedrich Wilhelm Bergsträsser aus Strauch.      |         |
| eod.        | Berahard Theoder Eduard Richter aus Liegnitz.         |         |
| eod.        | Johannes Otto Jacobi aus Schneeberg.                  |         |
| . cod.      | Christian Paul Emil Jacobi aus Kaditz.                |         |
| 11. October | Fordinand Alfred Gebhardt aus Grimma. [Vater 1823.]   |         |
| cod.        | Ulrich Conrad von Breizem aus Leipzig. [Bruder 1846.] |         |
| cod.        | Carl Oskar Leuschner aus Zschirla.                    |         |
| eod.        | Carl Adolph Stibel aus Leipzig.                       |         |
| eod.        | Ernst Julius Moritz Queri aus Drosden.                |         |
| eod.        | Brune Richard Arthur Masius aus Leipzig.              |         |
| 25. Novbr.  | Jehann Georg Merbach aus Dittersbach.                 |         |

Adolph Eugen Wendler aus Leipzig. [Vater 1825. Bruder 1850.]

Aufnahme. 1850. (Oatem 121 Alumnen und 15 Extranger.) 10. April Carl Otto von Welck aus Grimma.' Oswald Theoder Feller aus Grimma. eed. Werner Rudolph Heinrich von Watzdorf aus Störmthal. eod. [Bruder 1848.] cođ. Georg Fiedler aus Oederan. Albert Berger aus Oschatz. eod. Julius Wilde aus Oberwiesenthal. eod. 11. April Carl Friedrich Gustav Fiedler aus Oederan. Rudelph Alexander Geier aus Chemnitz. eod. Fedor Rebel aus Schwarzenberg. eod. 12. April Carl Johann Kindermann aus Zschopau. [Vater 1788. Brüder 1825. 1827. 1829.] eod. Paul Alfred Wiesand ans Jessnitz. eod. Carl Clemens Löser aus Grimma. [Vater 1817.] cod. Georg Carl Hecker aus Chemnitz. Conrad Arnold Platzmann aus Hohnstädt. eod. [Brüder 1842, 1844, 1847,] Adolph Anton Wendler aus Leipzig. [Vater 1825, Bruder 1849.] eod. eod. Carl Friedrich Braune aus Leipzig. [Bruder 1845.] cod. August Theodor . Würdig aus Zwickau.

#### Berict

über bie

# Gründung und Eröffnung der Landesschule zu Grimma

ihre anferen Verhältniffe und Schickfale mahrend ihres Beftebens

unb über

die Jubelfeier berfelben in ben Jahren 1650, 1750 und 1850

M. Chr. G. goreng.

Grimma,

Drud der Buchdruderei bes Berlags. Comptoirs.

1850.

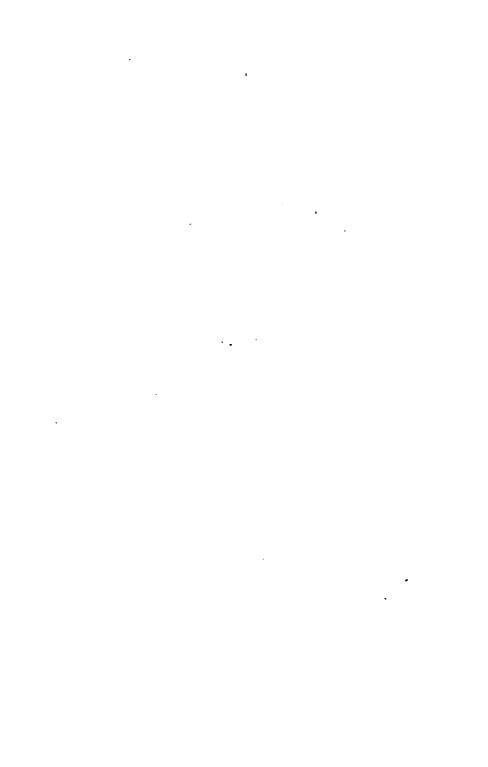

#### Vorwort.

Der Entschluß, eine Geschichte ber Grimmaischen Landedschule zu schreiben, welchen ich vor etwa 13 Jahren auf eine gewisse Beranlassung bin gefaßt batte. war wegen ber Schwierigkeit Diefer Arbeit faft gang wieber aufgegeben, als im Sabre 1848 Die Jubelfefte ju Pforta und Meiffen und bie Borfeier bes Jubelfeftes ber Grimmaischen ganbesschule benselben auf's Neue bei mir anregten, und ber Sinblid auf bas im Jahre 1850 gu feiernbe Jubelfeft bie Abfaffung einer Schulgeschichte bis zu jener Zeit als wunschenswerth erscheinen ließ. Ich legte baber icon ju Ende bes Jahres 1848 hand an bas Wert, in ber Abficht, Die Arbeit bis jum Jahre 1850 zu vollenden. Diese Geschichte sollte aus 8 Banden befieben; ber exfte Band bie eigentliche Geschichte ber Schule, ber zweite bie Biographicen ber Behrer, ber britte ein Berzeichnis fammtlicher Schuler aus ben 3 Jahrhunderten enthalten. Dit dem letten Bande, welcher Die meifte Arbeit ju erfordern schien, wurde ber Anfang gemacht, und es ift mir gelungen, ihn zu vollenden und im Laufe biefes Monats im Drud erscheinen zu laffen. hat ber erfte und zweite Band aus Mangel an Zeit nur theilweise vollendet werben konnen. Bas ben aweiten Band anlangt, fo find bie Materialien bagu alle zusammengebracht und in ber im vorigen Sahre als Schulfests-Programm erschienenen Series praeceptorum Illustris apud Grimam Moldani (6 Bog. in 4.) theils vollständig bekannt gemacht, theils, wo sie gebrucken Quellen zu entnehmen find, ber Kurze wegen nur nachgewiesen. Auch zum erften Bande ift bereits mancherlei von mir gesammelt und namentlich ift bas Material zur außeren Geschichte ber Schule ziemlich vollständig in meinen handen. bas etwa noch Reblende herbeizuschaffen und bas Ganze zwedmäßig und grundlich zu verarbeiten und barzustellen, bedarf ich noch langerer Beit, ba mir sowohl brauchbare Borarbeiten als auch nabe liegende und ergiebige Quellen vorzüglich für bie altere Periode noch abgeben. Rinden fich boch auf ber biefigen Schulbibliothet nicht einmal die gebruckten Gelegenheitsschriften, welche von ber Schule im Laufe ber 3 Jahrhunderte ausgegangen find, viel weniger schriftliche Rachrichten über die Schule; benn ber bort vorhandene Index Alumnorum und einige alte Rechnungs : und Stellenbucher enthalten für meinen 3wed gar nichts. Annales scholae Grimmanae manuscripti, welche balb nach ber Grandung ber Schule ber britte College M. Schellenberg angelegt hatte und bie bis jum Jahre 1602 fortgeführt worben waren (f. Ermel Altes und Neues v. Grimma G. 88 ff.), würden mir eine sehr schätzbare Quelle gewesen sein; aber auch diese sind zu Ende bes vorigen Jahrhunderts von der Schulbibliothek, wo sie ausbewahrt wurden, abhanden gekommen, und nur 3 bis 4 daraus abgeschriebene Notizen habe ich bavon erlangen können. Ferner hatte der Rector M. Merck, welcher von 1610 bis 1656 Lehrer an der Anstalt war, Mehreres gesammelt und schriftliche Rachrichten hinterlassen, welche auf seinen Nachfolger M. Schütze übergingen. Letteren hat sie jedoch bei seiner Entlassung von der Schule nicht an die Bibliothek ausgeliesert, und so sind auch diese verloren gegangen. Einzelnes aus der früheren Beit der Schule, was gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts noch vorhanden war, hatte der Versasser des Alten und Neuen von Grimma, der hiesige Kaufmann Ermel, gesammelt oder Abschrift davon genommen. Aber auch Dieses ist nach dessen, gesammelt oder Abschrift davon genommen. Aber auch Dieses ist nach dessen im Jahre 1804 ersolgten Tode theils verloren gegangen, theils zersstreut worden. (S. Hennicke in f. Beiträgen zur Ergänz. u. Berichtig. des Jöcherschen Gel.-Ler. St. I. S. 79. Not.)

Nur in dem Archiv des Schulamts hat sich Einiges erhalten; aber Mehreres aus der altesten Zeit der Schule ist auch hier durch frühere Nachlässigkeit verloren gegangen, indem man die Rescripte und Berichte einzeln und ohne Ordnung hin-warf und wohl auch wegnahm. Erst um das Jahr 1800 ist das damals noch Borhandene in Fascikel geordnet und so bis jeht erhalten worden. Unter den obwaltenden Umständen sind jedoch diese Ueberbleibsel immer noch sehr schätzbar. Einige wichtige Nachrichten sinden sich in dem Königlichen Hauptstaatsarchiv zu Dresden, andere in gedruckten Quellen.

In bem eben Angeführten liegen größtentheils bie Grunbe, weshalb es mir nicht möglich wurde, Die gange Geschichte ber Schule vor ihrer britten Aubelfeier ju vollenden. Gleichwohl munschte ich sehr, ben Theilnehmern an bem Jubelfeste einige Rudblide auf die Bergangenheit ber Schule zu ermöglichen. Es war mir beshalb fehr angenehm, daß mein verehrter College Prof. Palm, welcher bie Abfaffung bes Schulfestprogramme übernommen hatte, fich entschloß, eine geschicht liche Darstellung ber inneren Berfassung unserer Schule jum Gegenstande beffelben zu machen. Es blieb nur noch ein kurzer Ueberblid ber außeren Gefchichte berfelben munschenswerth. Diesen habe ich im Kolgenden gegeben und habe es für zwedmäßig erachtet, benfelben mit ber Beschreibung ber Jubelfefte zu vereinigen. Diefe Berbindung hat zwar auf die Darftellung ben nachtheiligen Ginfluß geubt, daß die Jubelfeste ju Sauptabschnitten ber Schulgeschichte gemacht worden sind, mahrend die fur die Beranderungen der Schule entscheidenden Sabre in ben Hintergrund treten, und daß Berschiebenartiges bat bunt unter einander gemischt werden mussen, indes wird man diese Unbequemlickeit sowie überhaupt Die etwas formlose Darstellung gutigst burch die Umftande entschuldigen.

Grimma, ben 7. August 1850.

## Die Gründung und Eröffnung der Landesschule zu Grimma im Jahre 1550.

leinem Bater Heinrich in der Regierung folgte, war es eine seiner ersten Sorgen, über die Berwendung und Berwaltung der verledigten geistlichen Güter, worüber schon unter der Regierung seines Baters Berhandlungen stattgesunden hatten 1), mit den Ständen seines Landes zu verfügen. Sein rechtlicher Sinn und sein der Kirchenresormation Luthers eiserig zugethanes und mit Hochachtung gegen die Bissenschaft erfülltes Herz hatten ihm schon von selbst gesagt, welches die zweckmäßigste Berwendung der verledigten geistlichen Güter sei, und deshalb war er um so empfänglicher für den Borschlag seiner Geheimen Räthe, namentlich des Dr. Komerstadt 2), einen Theil derselben zur Anlegung einiger gelehrten Schulen zu verwenden 3), "damit die Kinder der Leute dieser Lande zu Zucht und Lehre geführt würden; denn solle die Christenheit gut werden, so müsse man es an der Jugend ansangen, dei dem Alter sei es verloren \*\*4). Deshalb stellte der Herzog Morits schon der ersten Landes-versammlung, die er erössente, bei dem Ausschuftage zu Dresden den 18. Kovember 1541

<sup>1)</sup> f. Sammlung vermischter Rachrichten zur Sachs. B. VI. S. 105 ff., hering Geschichte ber Einführung der Reformation im Markgrafthume Meissen S. 94, 134 f. u. 143, Gretschel Geschichte bes Sachs. Boltes I. 489 f. und die dort angef. Schr.

<sup>2)</sup> Dieser schreibt von sich selbst: "es ist an deme, daß ich vom Anfange zu den angerichteten Schulen treulich und fleußig gerathen, und ist jemand in diesem Lande, der solcher Schulen Erhaltung gerne sehe, so din ich auch einer, denn ich weiß, daß dis Wert Gott gefällig ist". Raller Bersuch einer vollst. Geschichte der Landschule zu Meissen I. S. 180. (Beilage V.)

<sup>3)</sup> In wieweit die anderen Grunde, die Muller Berfuch einer vollst. Gesch. der Laubsch. zu Mriffen Ah. I. S. 8. anführt, zur Anlegung dieser Schulen mitwirtten, kann ich nicht beurtheilen.

<sup>4)</sup> f. v. Bangenn Churf. Morie Ah. II. S. 106 u. 130.

unter anderen folgenden Antrag: "Go tonbt man auch davon [von ben Rloftergutern] vorordnen eine underhaldung der schulen lar und Rinder Rucht das armer leuthe Rinder wol gezogen und gelernet wurden, Auch egliche außerhalb und innerhalb Landes underhalden wurden. - Das ift ber Rlofter erfte ankunft und gerechtigkeit bas fie jur Bucht und lebr gestift seyn. Wan mans nuhn wiederumb bobin richtt so tan mit got und rechte erhalten " 3). Der Ausschuf billigte ben Borfchlag bes Bergogs über bie Berwendung diefer Guter und fprach feinen Dant bafur aus, bag ber Bergog "genaigt fei, biefe Guter gu Gottes Ehre und ju Erhaltung driftlicher Lehre und ber Landschaft jum Beften gebrauchen und anwenden gu laffen" (Sammlung verm. Rachrichten B. VI. S. 125 f.). Die Berhandlungen, welche bier noch nicht batten zu Ende geführt werden tonnen, fanden bierauf bei einer Busammenberufung bes großen Ausschuffes zu Dresben ben 16. (nicht ben 6.) Januar 1543 ihre Erledigung, und es wurde dabei unter Anderm nach dem Antrage des herzogs auch beichloffen, "Die vorledigten gefillichen gutter zu milben sachen anzuwenden und für der Unterthanen Riender und fonft niemand andere drei Schulen ju Meiffen, Merfeburg und Pforta aufzurichten ". "Bu gottlichem Leben follten die Knaben erzogen werben, in Sprachen, in Bucht und Tugend folle man fie unterweisen seche Jahre lang, ber britte Theil davon follte vom Abel fein . ). Diefer Befdluß wurde nebst anderen ausführlich von Bergog Morig bem gangen Lande burch eine vom Montag nach Trinitatis (ben 21. Mai) 1543 datirte neue Landesordnung burch ben Drud befannt gemacht?). Der Aufang bes die 3 Schulen betreffenden Abichnitts lautet: "Ind nachdeme zu Chriftlicher Lahr vnd wandel, auch zu allen gutten Orbenungen und Bollicetr von nothen. Das die Jugent zu Gotta Lobe und in gehorfaur emogen, in den Sprachen und Runften, und bann vornemlich in ber Gertigen Gefchriefft gelernet und umberweiset werde, damit es mit der zeit an Kirchendienern und andern gelahrten Leuthen inn unsern Randen nicht mangel gewinne, Seindt Wier bedacht von den vorledigten Elofter und Stiefftguthern, Dreip Schulen auffgurichten, Remlich eine ju Meiffen, Dorinne ein Magifter, zwene Baecalaurien, ein Cantor, vad Sechtig Angben, die Ander zu Mersebung, Doeinmen ein Magifter, zwene Baccalaurien, ein Cantor, und Siebenkige Knaben, Die Dritte zu ber Pforten, Dorinnen ein Magifter, Dren Baccafaurien, ein Cantor und ein hundert Ruaben fein, und an affen Orthen mit Borftebern und Dienern, Lare, Röften, und anderer Rotturfft, wie folget, umbfonft vorsehen, und underhalten werden, und sollen die Anaben alle Unfere Underthanen, ond tenne Auslendische fein" u. f. w. Im Jahre 1544 wurde bierauf eine aus Dresden Mittwochs nach Fabiani (den 23. Januar) datirte Urkunde an den großen Ausschuß

<sup>5)</sup> f. Sammlung vermischter Rachrichten zur Gachs. Geschichte B. VI. G. 121 ff.

<sup>6)</sup> f. v. Langenn Churf. Moris II. G. 130, Sammlung verm. Rachrichten VI. S. 141, Beife Gefc. ber Churfichf. Staabn B. III. S. 289.

<sup>7) &</sup>quot;Des Durchlauchtigen Hochzebornen Fürsten und herrn, herrn Moriben hertzogen zu Sachken Lambtgraff in Daringen und Marggraff zu Meisten Dreier Schuten, und in etlichen Undern Artickein Rawe Landes Ordnunge. 1543". Auf der Rickfeite: "Gedeuckt zu Brothen".—Gie ist in demfeiben Jahre nechtmals, auch zu Leipzig dusch Wickel Misteln, in Quant ges druckt worden, und ist dem Codex Augustaus T. I. p. 14 aqq, einderzieht.

von Ritterschaft und Städten überreicht, in welcher über die geiftlichen Guter ein ausführlicher Bericht erstattet wird. ). Dieser Bericht beginnt mit Aufgählung dessen, was für die Exrichtung den drei Landesschulen bis dahin geschehen war. Bon der Schule zu Meissen heißt es, das sie "in das Went gedracht" sei sie war schon den 3. Juli 1543 eröffnet worden), und es wurde die Stiftungsurtunde für dieselbe. ) von demfelben Tage (den 23. Januar 1544), den Mitgliedern des großen Ausschusses zur Unterschrift vorgelegt.

Bon ben Schule zu Pforta wird berichtet, sie sei angesangen und es seien zur Zeit über 50 Anaben 10) darin; da aber die für dies Schule bestimmte Zahl von 100 Anaben noch nicht beisammen sei, meil das Gebäude im vorigen Jahre nicht habe vollständig eingerichtet werden Vinnen, und auch das Einkommen noch nicht allenthalben geordnet sei, solle der Stiftungsbrief, erst nächstens geserligt und zur Unterschrift zugeschickt werden 11). (Er ist jedoch nicht angeserigt worden.)

Neber die Anrichtung der dritten Landesschule zu Merseburg fährt die Urkunde also fort: "Und weil die Sterbens Lensste zu Merseburg der Schulen aurichtung die anher gehindert. So haben wir doch nicht underlassen an das Capittel doselbst soicher Schulen halben zu schweiben, mas sie und aber zu antwort geben, habt ir hiebei zu vornemen 12). Ru seint wir des ungeachen wuserm ausschweiben zu volg, mit anrichtung derselben Schulen fortzusarn bedacht, Ist derhalben unser begeren, Ir wollet was raten, welchergestalt wir sortsaren sotten, dann uns nicht geburen will davon abzustehen, weil unser ausschreiben auf rath des großen ausschweiben ausgangen".

Indem ich im Folgenden diesen Bericht über die Schule zu Merseburg erläutere und ergänze, muß ich im Boraus mit Dank der höchst verdienstlichen Schrift gedenken, welche allein Licht über diesen dunkeln Gegenstand verbreitet und mir als Quelle gedient hat. Sie sührt den Tidel: "Die Einführung der Resoumation im hochstifte Merseburg, größtentheils nach handschriftlichen Quellen dargestellt von Abert Fraustadt sieht Pfarrer in Börln], Leipzig 1948. &", und enthält von S. 136—140 eine aussührliche aus den Oresduer und Merseburger Archiven geschöpfte Nachricht über die zu Merseburg zu errichtende Fürstenschuse. Ich begnüge mich nur Einzelnes aus derselben zu entlehnen und verweise diesenzen, welche sich genamer und vollständiger underrichten wollen, auf den angegebenen Abschnitt jenes Buches.

<sup>8)</sup> Sie ift abgebruckt in der Sammlung verm. Rachr. 3. Sächs. Gesch. B. VI. S. 141 — 168.

<sup>9)</sup> Die ift gebruckt zu finden in Mullere Gefch. ber Canbichule zu Meiffen Th. I. S. 12-19.

<sup>10)</sup> Das Pfortuer Abum gabtt bis baffin nur 42 Schüler auf.

<sup>11)</sup> Der 1. Rovember 1543, an welchem ber erste Schüler in Pforta ankam, ist seit ber altesten Beit, z. B. von Go. Fabricius Origg. Saxonic. libr. IX. p. 98., Pertuch u. A. als ber Erbssungsbag ber Schule angesehen worben. Das Unbegründete bieser Ansicht ist von bem Reuter Br. Abrahner in ber Borrebe zum Pförtner Schulpevogramm vom Jahre 1843 ausschüpzlicher nachgenoiesm und es wird bort seitbem das jährliche Stiftungssest ben 21. Mai gestiert, von weichem Aage die neue Landesbednung von 1543 datiet ist.

<sup>12)</sup> Leiber fehlt biefe Beilage ju ber Urfunde in ber Sammlung verm. Rachr., ba fie bie Herausgeber berfelben nicht vorfanden.

Der Bergog Morit beabfichtigte bie britte Landesschule in bem bamals von ben Benebictinern giemlich gang verlaffenen "Rlofter St. Betri vor Merfeburg " 18) angulegen. hatte aber, wie aus dem obigen Berichte hervorgeht, bis gum Januar 1544 für die Ginrichtung und Eröffnung ber Schule bort noch nichts gefcheben tonnen. Denn theils quaffirte im Jahre 1543 in Merseburg die Beft, theils hatten die Unterhandlungen mit bem bortigen Domcavitel die Sache verzögert. Der damalige Bischof Sigismund von Lindenau und fein Domcapitel faben in dem Borhaben ihres Schutfürften einen Eingriff in ihre Rechte und in der zu begründenden Schule eine Stute der Reformation, welcher fie noch entgegenzuarbeiten suchten. Die erfte Rachricht von der begehichtigten Stiftung einer Schule in Merfeburg batte Morits bem Bischof durch brei feiner Rathe zugeben laffen, welche er mit einer ben 16. April 1543 aus Dresben batirten Instruction an ibn absandte, um verschiedene Beschwerben und Forderungen an ihn zu bringen. Der die Schule betreffende Bunct Diefer Inftruction lautet (bei Fraustadt a. a. D. S. 121.): "Endlich habe der Schupfürft vermertt, daß in dem Rlofter St. Betri vor Merfeburg wenig Orbensperfonen feien. Damit nun biefes Rloftere Gintommen in Gottes Chre gebracht werbe, fei er bedacht, baruns eine Schule fur bie Jugend machen ju laffen und bagu noch etliche andre Binfen and feinem Lande zu gebrauchen. Mit dem Abte solle gehandelt werden, daß er eine genugsame jährliche Benfton auf die Beit feines Lebens nehme. Wenn fich nun ber Bifchof bierin gefällig und autwillig erzeigen werbe, fo muffe ihm bieg vor Gott und ber Welt jum Guten gereichen, wo nicht, fo werde ber Bergog zu weiterem Ginfeben verurfacht werden". Der Bifchof fergeb unter bem 2. Mai an Morits unter Anderem in Betreff ber im Rlofter einzurichtenden Schule. baß bas Rlofter jum Stifte gebore und übrigens arm fei, und daß er fur Bilbung gelehrter Leute im Stifte, wie bisher, forgen werbe und bereits eine Schule mit gelehrten Schulmeiftern babe versehen laffen, und bat, von der Errichtung einer Schule abzusehen. Dieses Schreiben schickte er burch mehrere Abgeordnete bes Capitels und der Ritterschaft an den herzog nach Dreeben. Dieser antwortete barauf den Gesandten am 7. Mai und erklärte bestimmt, daß er auf der Errichtung einer Schule dort bebarre; wollte aber das Stift felbft die Schule aufrichten, so werbe er die Ordnung, wie Alles solle gebaut und eingerichtet werben, vorfdreiben; waren fie aber beffen befchwert, fo follten fie bas driftliche Wert auf bem genannten Bege billig fordern 1 4). Der Bischof batte, noch ebe er bem Bergog antwortete, fich über die Eingriffe besselben bei dem Raiser beschwert und dieser durch ein Mandat vom 4. Mai bem Bergog verboten, Die ftiftifchen Alofterauter angutaften (Arauftabt a. a. D. S. 124. u. 138.). Demohngeachtet fchrieb Morit aus Dresben ben 1. August 1543 nochmals an das Capitel und wiederholte feinen fruberen Befehl, jedoch ohne Erfolg. Das

<sup>13)</sup> f. über biese Aloster Fraustabt a. a. D. S. 5 f. u. 23, Dietmanns Priesterschaft B. IV. S. 862. Ernst Brotuss Rachricht über bessen lebte ist gedruckt in Schöttgens biplomat. Rachlese zur hist. von Obersachen Th. XII. Ar. 1. Der vollständige Aitel der ganzen (ungebruckten) Schrift Brotusse steht in s. Biographie in Schoettgenii opusc, minor, dist, Sax. illustr. p. 442.

<sup>14)</sup> f. Frauftabt a. a. D. S. 122—124. vergl. S. 137.

Domcapitel erklarte, um ben herzog von seinem Borhaben abgubringen, bag ber Bischof eine Schule filften wolle und der Abt zu St. Betri felbst einen Tisch Anaben halten follte. fange bielt man biefe Erklarung nur fur ein Borgeben und "Collufion, wodurch fie ben Rurften von dem angefangenen Berte der Schulen gerne wollten abwendig machen "18); es wurde aber wirtlich eine Schule der Art zu St. Betri eingerichtet, welche bis zur Sacularifirung des Riofters im Jahre 1562 bestand. Bum Beweise bes Bestebens dieser Schule führe ich nur Eins an. Ein churfürstliches Rescript vom 9. März 1562 in den hiefigen Schulacten erwähnt einen hieronymus Krähe von Beichlitz und es heißt von ihm, daß er "Inn ber ichnelenn Sancti Betri que Merfeburgt gewesenn". Ueber eben benfelben wird in einem Schreiben feiner Bormunber vom 3. Marg 1562 gefagt, er fei "iho Dato ein Jar bei bem Apt gu Sanct Beter por Merfeburgt auff etlicher vom Abel vorbitt in Die ichule und disciplin doselbst auff sechs Jar underbracht" gewesen; "Dieweil dan nunmals die vorenderung gedachter Apten eruolget", suchten fie um eine Roftstelle für ihn in Grimma an. Der Bergog gab inbeffen die hoffnung bes Gelingens feines Blanes immer noch nicht auf und ließ im Jahre 1543 und noch zu Anfang 1544 für diese neue Schule von den vertauften Rirchengütern bedeutenbe Summen niederlegen 16). Und in dem oben angeführten Berichte vom 23. Januar 1544 erklart er bem großen Ausschuffe, bag er mit Anrichtung ber Schule fortzufahren bedacht fei. Auch fur einen Rector Dieser neuen Schule batte er bereits geforgt und zuerft Georg Kabricius (nach B. Albinus Rewe Mepfnische Chronica, Bittenberg 1580, S. 722.) und nach beffen Ablehnen Abam Siber bagu bestimmt (Schumucher vit. Sib. p. 55.), auch gingen fcon mehrere Gesuche um Berleihung von Stellen in der Schule zu Merfeburg bei bem Bergog ein. Der am 4. Januar 1544 erfolgte Tob des Bifchofs Sigismund gab der Schulangelegenheit keine gunftigere Wendung: denn der Beift des Bischofs lebte in dem Domcavitel fort. Der Bergog begehrte in dem oben angeführten Berichte vom 23. Januar 1544 ben Rath des großen Ausschuffes, welchergestalt er mit der Anrichtung der Schule fortsabren sollte. Die Antwort des Ausschusses ist wahrscheinlich in dem von hering (Geschichte der Einführung der Reformation im Markgrafthum Meisten S. 146.) aus dem Hauptstaatsarchiv mitgetheilten Fragmente enthalten 17) und scheint den Herzog nicht befriedigt zu haben. Auch scheinen andere uns nicht weiter bekannte Sinderniffe feinem Plane fich entgegengestellt zu haben. Denn nach Sigismunds Tode wird in ben Berhandlungen des herzogs mit dem Domcapitel der Schule nicht mehr gedacht und

<sup>15)</sup> fo fab es ber evangel. Prediger zu Merfeburg Lorenz Repnhart in f. Briefe an ben Leipziger Superintenbenten Dr. Pfeffinger v. 27. Sept. 1543 an; f. Fraustadt S. 138.

<sup>16)</sup> Diefelben werben von Fraustabt a. a. D. S. 138 f. Rote 4. namhaft gemacht.

<sup>17)</sup> Es heißt: "Sie [bie Stanbe] billigen es, baß bas Rlofter zu Merfeburg in eine Schule verwandelt werbe, wunfchen aber, baß balb ein Bifchof, welcher fich der Religion halber mit dem Perzoge vergleiche, gewählt werde, bamit ordentlich Regiment in geiftlichen Sachen fei und von einem rechtschaffnen Bischof die Schule gesordert werde; es moge ber Perzog fich an ben Raifer wenden, bamit diefer die Einziehung der Rlofterguter zur Stiftung einer Schule genehmige. Uebrigens sollten die Stiftsftande die Stellen für die Schuler zu vergeben haben".

aur Errichtung ber britten Landeslidule in Grimma. Rachbem nämlich im Jahre 1548 in mehreren Städten Berhandlungen über bas taiferliche Interim auf Beranlaffung bes Churfürften stattgefunden und die Stände endlich auf dem Landtage zu Leipzig 1548 am 22. December und ben folgenden Tagen bie zu Belle zu Stande gebrachte 33) Rirchenordnung begutachtet und angenommen batten, und auf den Grund bes Leipziger Einigungsentwurfes (Leivziger Interims) \* 4) eine ausführlichere Rirchenordnung ausgearbeitet worden war, wurde behufe ber Ginführung biefer Rirchenordnung zu Ende des April 38) 1549 eine Bersammlung von "etlichen (Meißnischen) Thoologis und Superintendenten" nach Grimma berufen 26). In Diefer Berfammlung wurde die nach den zu Leipzig befchloffenen Artikeln ausgearbeitete Rirchenordnung vorgelefen, und Die verlammelten Suverintenbenten und Bfarrer wurden veranlaßt, fich über etwaige Bebenken zu verftandigen und dann "baran zu fein, daß biefelbe ind Bert gebracht und in allen Rirchen gleichformig gehalten werbe " 27). Churfurft ließ die Bersammelten aur Giniafeit und aum Krieden ermabnen; wer aber Die Annahme biefer Rirchenordnung verweigerte, follte an ihn gewiesen werben. Außerbem ließ er, um den maßlosen Berleumdungen und Beschimpfungen, welche selbst von den Rangeln berab wegen bes Interims auf ihn gehäuft worben waren, ein Biel zu feten, Die verfammelten Superintendenten anweisen, die Geistlichen des Landes ernftlich zu warnen, fich in Aufunft folder Schmabungen zu enthalten, und ließ fein treues Reftbalten an der evangelischen Lebre verfichern und auf bas, mas er fur bie Schulen jur Beforberung biefer Lebre gethan habe, hinweisen. Es ergibt fich bies aus ber Instruction der zu dieser Bersammlung abgeschickten Rathe, welche zu Torgau den 26. April 1549 ausgesertigt worden ift. Ich befärchte um so weniger ben Borwurf der Beitschweifigleit, wenn ich den wichtigken Theil dieser Inftruction bier wortlich mittheile, ba fich jugleich aus mehreren Stellen berfelben bas treffliche Bemuth bes Churfurften erkennen läßt. Er fagt in berfelben: "Beil wir dan in diesem allem · wnfern hochstenn vleis angewendett, auch teine untoft gesparett, Domit die Ding also geordent,

<sup>23)</sup> Gie steht in ben Bittenbergischen Actis synodicis p. 246 sqq. und in Bretschneibert Corp. Reform, Vol. VII. p. 215 sqq. nr. 4409.

<sup>24)</sup> Es ift abgebruckt in Biecks breifachem Interim (Leips. 1721. 8.) S. 361-386, und in Bretschneibers Corpus Resorm. Vol. VII. p. 259 sqq. nr. 4433. coll. nr. 4556.

<sup>25)</sup> Joh. Andr. Schmidt in seiner Historia interimistica p. 115 und Pland Seschichte bes protestant. Lehrbegriss Band IV. S. 149. geben ben 1. Mai als ben Agg an, an welchem jeme Bersammlung stattgesunden habe, dagegen wird sie in den Annal. vitae Melanchth. dei Bretzschneider auf den 28. April angeseht. — In der Instruction der zu derselben abgeordneten chursurstell. Achthe heißt es, sie sollten "auff Sontags Quassmodogeniti (den 28. April) schirft zu Grymme einkommen", und es seien "derselben Zeit dahin beschieden etliche Abeslogi und Superattendenten". Es hat demnach diese Bersammlung den 28. oder den 29. April begonnen; daß sie aber die zum 1. Mai gedauert, geht aus der "Erklärung der Abeologen" über die Agende hervor, welche von Grimma den 1. Mai 1549 batirt ist. Sie steht in Bretschneiders Corpus Resonmator. Vol. VII. p. 390. nr. 4522.

<sup>26)</sup> Planck a. a. D. und v. Langenn Churf. Morit I. S. 403 ff.

<sup>27)</sup> Sehr ungenau und unrichtig gibt bie Berhandlungen auf biefem Convente Schumacher in Vit. Siberi p. 59 an.

Das fie Gottes wort nichtt entgegen, Das auch rube friede und ainigfait Inn Bufern Landen mochte gepflantt und erhalten werdenn, Bund es nuhmehr barauf ftebet, Das Die zu Leipzig beldbloffene Articlel Ins werd bracht werbenn follenn. Go feb an Ire Liebbenn Bund bie andern vufer freuntlich bittenn Bnnd anedigs Begeren, fie wolten folche articlel vor die Sandt nehmen, und die Superatendenten vand pfarber ein 3der in seiner superatendient oder pfarre Doram fein. Das fie forderlich ins werd brachtt, vand in allenn firchen gleichformig gehalttenn werbenn. Bund nachdem von Iren & vnd den andernn jum theil dieselben artickel etwas extendirt, so sollen fie dieselbige Extension vorlesen. Bud darauff ob Ihmant mangel bor Inne hette, einander berichten, Damit also burch Gottes geift und Gnade fie einmutia fein Bud lexen, Wie wir ban nicht zweineln Ir Liebe und fie werben erwegen, bas ber Geift Gottes ber teiner Awisvalt sein wil. Bund ob einiger were ber fich ju volgen mit ber warbeitt nicht wollte berichtenn laffen, benen follen fie an vnns wevsenn, Wir haben auch ein sonderlich freuntlich bund gnediges vortrauen zu Iren Liebben, Bund ben andern, fie werden nicht weniger Dann wir Gottes ehre, die warhaitt auch ruhe und fridenn bedenken unnd befordern, Bund fich alle vormeinte schmehe schriften, die vnns Iren Liebben, und den andern zuentgegen ausgegangen fein, ober noch ausgehenn mochten, nicht bewegen laffenn. neben wand Wie wir neben Iren E. und Ihnen zu thun gnaigt fortfaren. Band fich in irem Ampt trenlich und pleißig erzaigenn. Wie wir in dem vnserm mitt Gottes Gulff zu thun auch nicht underlaffen wollen. Bnd Doruber gottes willen erwarttenn, Desgleichen follen Sie Ire L. vnd bie andern ermanen, Rachdem in vnfern Landenn viel predicanten, auch andere Leute feven, Belde onserthalben ein folch mißtrauen gefaft, Das fie aus Irem bergen nicht laffenn konnen. Wie fie fich dan nicht alleine beb Irer geselschaft. Sondern Die predicanten auch auf der Cangel, offentlich oder mit vordacten wortten horen laffen, Dordurch fie uns ber dem gemeinen Man einen Merklichen und vnuorschulten abfall vorvrsachen, bes fie uns als Iren Landesfurften, ju Deme fie teine vrfach haben, billich folten vortragen, Ru haben wir bisbero mitt ber ftraffe gebult gehabt, Seint es aber lenger juthun nicht bedachtt, Bie wir vas ban turglich, burch ein offentlich ausschreiben 36), wollenn ercleren, Dorumb follen unsere geschickttenn Ire Liebben unnd bie anderenn ermanen, bas fie allen pfarbern und prebigern In unsern Landen, durch Ir fchreibenn woltten mahrnen, und ermanen fich binforder soldes vordachtsredens und predigens zuenthaltten. Auch vans gegen den gemeinen Ran Bund fonft berwegen zuentschuldigen. Doben Ire Lieb vnnd fie vnsernn gemutt. Das wir zu ber Religion, bnb ben schulen baben, mit gutem grundt konnenn Aeugnuß gebenn".

Die Bersammlung wurde von dem gelehrten und milden Freunde des Churfürsten, dem Fürsten Georg von Anhalt, geleitet. Als churfürstliche Räthe waren dazu abgesandt die auch durch andere Berhandlungen bekannten Dr. jur. Iohann Stramburger und Dr. jur. Ioachim von Aneutling. Auch Melanchthon, Ioachim Camerarius und andere Prosessionen der Theologie aus Leipzig und Wittenberg waren außer den meisten Weißnischen Superintendenten und Bastoren dabei zugegen. Daß auch der Churfürst Morih selbst der Bersammlung

<sup>28)</sup> Es erschien basselbe ben 4. Juli 1549 und steht in Bretschneibere Corp. Resormat, Vol. VII. p. 424 sqq. nr. 4555.

verfünlich beigewohnt babe, behanptet außer Anderen 20) Bretichneiber int Corpus Roform. Vol. VII. p. 389. in ber Einleitung zu Rr. 4522, wo er fcpreibt: "Adfrit etiem Mauritius ipse et sua voce testatus est: se minime petere doctrinae aut rerum necessariarum mutationem, sed solum modo ut Preshyteri ritus externos in ordine Festorum, lectionum, vostitu etc. retinerent". Ich habe bis jegt nicht erneitteln konnen, auf welchen Grunde biese Angabe berubt, muß jedoch die Babrbeit berfelben febr bezweifeln, ba aus archivalischen Quellen hervorgeht, daß ber Churfurft nicht nur am 26. April, wo er bie In-Aruetion für die eben erwähnten Rathe unterfdrieb, fondern auch noch am 29. April (und am 6. Mai) fich in Torgau befand. - In dieser Bersammlung also, mag ihr num ber Churfürst beigewohnt haben ober nicht, wurde nach ber Instruction von den churfürfilichen Rathen jur Beftätigung ber evangelischen Gefinnung bes Churfurften auch ber von ihm gegrundeten Awei Schulen gebacht und babei erwähnt, bag ber Churfarft, wie er fcon zu Leipzig ben Landftanben in Aussicht gestellt, noch eine britte Schule ber Art zu grunden beabsichtige. Bei biefer Gelegenheit ließ nun ber hiefige Rath burch ben damals regierenben Burgermeifter Sebaldus Müller den Churfürsten ersuchen, Die beabsichtigte britte Landesschule in Die biefige Stadt zu verlegen, und bot ihm bas Augustiner-Alostergebaube 8.0) zu biefem Bwede an. Der Superintendent Dr. Runad ergablt bies 81) in feiner 1650 gebaltenen Jubelpredigt S. 20. mit folgenden Borten: "Das Auguftiner Rlofter bat fic anno 1529 zu verledigen angefangen, nachdem die Brüder mehrentheils ben angehender Reformation von Jahr zu Jahr berausgezogen und abgangen bis etwa auff ben alten herrn Caspar Thielen, welchen bie Bifitatores jum Collaborator in der Stadt Schulen gemacht haben, damit Er fein Brob. wie die Fragmonta Visitationis melden, nicht umbsonft effe. - Als nun der hochlobl. Churfürft Mauritius bei bem Convent ber Berren Stande und ber Theologen Diefes Landes 32), fo Anno 1549 albier ju Grim über bas Interim gehalten worden, befchloffen bei dem reinen Wort Gottes zu bleiben und darmit umbgangen noch eine Land Schule für Die Chur Stadte anzulegen, fo bat der Rath albier gern gefeben, daß das Augustiner Rlofter von ihnen genommen und darzu gebrauchet wurde, weil ihnen beschwerlich war, ein so weitleufftig Gebaude ohn fonderlichen Rut mit großen Untoften im Bauwefen zu halten. Saben bemnach ihren Geiftlichen andere Wohnungen geschafft und das Rlofter Gebaude dem Churfürft zur Land Schule zu gebrauchen mit unterthänigster Reverenz abgetreten ".

<sup>29)</sup> z. B. Schumacher Vit. Sib. p. 59.

<sup>30)</sup> Ueber bas Augustiner - Rlofter zu Grimma f. bie von Ermel Altes und Reues von Grimma S. 25 f. angeführten Schriften.

<sup>31)</sup> Ebenso nach ihm Schumacher in Vit. Sib. p. 59 sq. und in der Abhandlung de commodis, quae civitas Grimana ex schola illustri ibidem erecta percipiat p. 3 sq.

<sup>32)</sup> In ber Instruction ber chursurstieden Rathe heißt es nur, es seine bahin beschieben netiliche (Weißnische) Abeologi und Superattenbenten", und ebenbasetht werben bie Jusammen-berusenn "Superattenbenten und Pfarrer" genannt, und am Schlusse ber Instruction wird die Hossinung ausgesprochen, daß "bes Hochgebornen Fürsten Augusti, herhogen zu Sachsen, Abeologi sich in dem allen mit den anderen guttich vereinigen" wurden. Daß stanbische Abgeordnete babei zugegen gewesen seine, sagt auch Bretschneter in der Sinkeltung zu Rr. 4522. im Corp. Res. Vol. VII. p. 389.; ich habe bafür nirgends eine Bestätigung finden Bonnen.

Wie anderwärts in Samfen bie Augustiner feit bem Jahre 1522 in Folge bes beit 6. Januar 1522 in Bittenberg gehaltenen Capitels fich allmählig aus ihren Kloffern entfernten, fo batten auch die Augustiner zu Grimma foon bei ber erften biefigen Rirchenvifitation im Juni bes Jahres 1529 ihr Rlofter zu verlaffen angefangen 38). Die Rlofterguter waren theils von ben Mönchen, theils von dem Churffieft Johann Friedrich verkauft worden, wie mehrere Berkense-Urtunden in Dippoldes bifter, Beschreibung ber duts. Landichute S. 77-85. zeigen 84). Das Riokergebaube mar bem Rathe gur Benutjung überlaffen worben und biefer batte baffeibe zu Bobnungen fur feine Geiftlichen einrichten laffen 85). Gine alte Grimmaifche Chronit von Georg Creft fagt, baß "1543, der Bfarrer M. Jobann Schreiner mit feinen beiden Capellanen als herrn Joachtm .... und herrn Christofforus (Crato) erftlichen das Alofter zu Grim eingenommen". Diefes Gebaube, bas bem Rathe fo wenig nuten und mit der Reit bei eintretender Baufalligfeit nur Roften verursaben tonnte, trat berfelbe bem Churfürften um fo lieber ab, als ibm die Bortbeile einleuchteten, welche die Grundung ber Schule fur die hiefige Stadt bringen wurde. Auf ber anderen Seite konnte auch dem Churfürsten bas Anerbieten mur erwänscht fein, ba er mit wenigen Roften die Gebaube gur Schule einrichten laffen tonnte, überbem auch die Lage ber Stadt fur die neue Schule bochft geeignet Schon Georg Rabriches bemerkt nämlich in feinen Origg. Sexonic. libr. IX. p. 98, daß Grinnna deswegen ju der neuen Schule gewählt worden fei, damit auch bas Churfürftenthum eine foliche Anfialt erhielte, wie das herzogthum bereits an Bforta und Deiffen hatte. Endlich mag wohl Melanchthon, welcher ju Anfang des Septembers 1549 mit Joachen Camerarius nach Dresten gu einer Berathung über Schutfachen berufen worben war 34), auch die gefunde, und angenehme Lage bes Ortes 37) geltend gemacht haben. Daß ibm wenigftens der Aufenthalt hier ausnehmend gefiel, geht aus einem Briefe an Joachim Camerarius bervor, wo er fcbreibt 88): "Nullum est in hac tota Mysias ora (oppidum), in quo malim vivore (sc. praetor urbem Grimam). Et loci salubritatem praecipuam esse propunciavit olim Pistorius". Mit der Anlegung und Einrichtung biefer Schule betraute Morik seine beiden Rathe Ernst von Wiltik und Dr. Romerstadt, was theils aus andern Umftänden, theils aus einem Fragment einer lateinischen Erzählung aus der Beit der Gründung

<sup>33)</sup> Einige von benen, welche bamals bas Rlofter verließen, werben namhaft gemacht in ben Dresbner gel. Anzeigen 1783 St. XVII. S. 184 f.

<sup>34)</sup> Bergl. Dresoner gel. Ang. 1783 St. XVII. G. 188-191.

<sup>35)</sup> Schumacher Vit. Sib. p. 303.; vergl. p. 60.

<sup>36)</sup> Melandithon schribt an Meienburg ben 17. September 1549: "In nostra peregrinatione Dresdensi tantum deliberationes de scholis habitae sunt". Bretschneid. Corp. Reformat. Vol. VII. p. 465, nr. 4595.

<sup>37)</sup> f. die "historische Abhandlung von den Borzügen der Stadt Grimma" in den Oresduce gelehrt. Anzeigen 1769 St. XLV—XLVIII, vorzüglich S. 649—652. Dieser Borzüge gedenkt auch die Epistola gratulat. des Rect. Schmmacher ad virum Rev. — Am Ende, qua ostenditur, Museum propter Muldam multa cum Museo Alexandrino habere communia. (Schrift 1750. 4.)

<sup>38)</sup> Bretschneid. Corpus Reformat. Vol. V. p. 784. nr. 3212.

ber biefigen Schule im Saubtflaatsarchiv bervorgeht, worin es unter Anderem beift: "Coterum ut felici omine tam insigne ac potius Christianum opus promoveretur, usa est ipsius (Mauricii) celeitudo opera ac diligencia nobilinm ac strennorum virorum ERnesti a Miltitz, Misnensis circuli ac dicionis supremi capitanei, ac Georgii a Kommerstadi Juris Doctoris ac consiliarii primerii, qui semoto omni tedio, summa diligencia iscabuere negocio, quoadusque hec scola, doctissimis preceptoribus, ac pueris ad studis idoneis, instructa ad 14. Septembris felix faustumque sumeret inicium". Bebeimen Rathe hatten ichon früher die Schulen zu Meiffen und zu Bforta eingerichtet und batten schon durch die Einrichtung dieser 3 Schulen, wenn fie auch weiter nichts gethan, Anspruch auf ewigen Dank unseres Landes. Die Sorglichkeit und Umficht namentlich bes Dr. Romerstadt bei ber Einrichtung Diefer Schulen ift, wie feine gange ftaatsmannifche Birtfamleit, in v. Langenus Moris an verschiedenen Stellen 30) unübertrefflich geschilden und in's Licht gestellte. Die Grimmaische Landesschule hatte fich gleich bei ihrem Beginne seiner Gunft zu erfreuen und ward öfter von ihm besucht (Schumacher Vit. Sib. p. 57.) und er vertraute ihr bald nach ihrer Eröffnung seinen britten Gobn Georg zur Erziehung an 10).

Am 4. März \* 1) 1550 wurde mit der Einrichtung des Alosters zur Schule begonnen. Es wurde in dem Aloster wie in der Kirche Bieles verändert und Nanches neu hinzugebaut. Außer den Zellen für die Schüler, den Auditorien, dem Speisesale, der Küche, wurden auch Bohnungen und Schlafstuben für die Lehrer eingerichtet, auch eine Badestube gebaut und zu dem vorhandenen Brauhause ein Malzhaus hinzugefügt. Eine fragmentarische Anweisung zu den vorzunehmenden Bauten sindet sich in dem Hauptstaatsarchiv zu Dresden. Es läßt sich jedoch daraus ein genaues Bild des ältesten Schulgebäudes, wie es von 1550—1684 bestand, nicht entnehmen. Bier Lehrer wurden verordnet, ein Schulmeiser, zwei Baccalaureen und ein Cantor. Die Anzahl der Stellen wurde seitgesetzt und an die Ritterschaft, sowie an die Räthe der Städte, welchen Freistellen zuerkannt worden waren \* 2).

<sup>39)</sup> vorzügl. Th. II. S. 105 ff., 131 — 133, 165.

<sup>40)</sup> Auch Johann Rivius wirkte im Stillen für biese Anstalten, s. Jahns Bersuch einer Lebensbeschrieb. bes Joh. Rivius (Bapreuth 1792. 8.) S. 35 ff., Baumgarten-Erusius de vit. Fabricii p. 26. — Ueber Ernst v. Miltis f. (Zeblers) Universal-Leric. Band XXI. S. 242. und Michaelis Dresdnische Inscriptt. p. 64 sq. nr. 181. — Ueber Georg Komerstadts Lebenst umstände f. außer ben von Herzog Zwick. Speonst Ah. N. S. 210. u. 860. eitsten Schriften (Büchners) Versuch einer hist. Beschreib. des altadel. Geschschts berer v. Kommerstedt (Geris 1723. 8.) S. 33 ff., Melch. Adam Vit. ICtorum p. 134 sq., Albini Meißen. Chronica (edit. 1580.) S. 694 ff., (Zeblers) Universe. Ler. B. XV. S. 2121 ff. Ueber die von ihm erkauften Güter schmmlung versch. Nachricht, & Sachs. Sesch. B. VI. S. 146 f.

<sup>41)</sup> Diefes Datum, welches Muller Unnal. bes D. Sachf. S. 114. und bie Grimm. Chronif v. G. Crell geben, tann nur auf bie an bemfelben begonnene Ginrichtung sich beziehen.

<sup>42)</sup> Bei der Wahl der Städte ging man wahrscheinlich meistens nach der in der nauen Landesordnung v. 1543 ausgesprochenen Bestimmung und gab die Collatur von Freistellen zw nächst solchen, welche geistliche Lehen zu verleihen berechtigt gewesen waren. Bergl. Seckendorf Hist. Luther. libr. III. f. 455.

wurde ein den 24. Juli 1550 datirter Befehl 48) geschickt, in welchem ihnen biese Bestimmung mitgethellt und fie veranlaßt wurden die Knaben zu schicken. Es beißt in demselben: "Auch weil Wir verordnet, das die Lehrer berfelben Schulen auff Egibii (Montag ben 1. September 1550) fcbirft an Iren Dienft giben follen, bemelten Angben ungeuerlich XIII Tage darnach aldohin zu schicken werdet wiffen " \* \*). Der Rector (damals "Schulmeister" genannt) M. Abam Giber traf ben 1. September von Chemnit hier ein, ber zweite Lehrer M. Schreiner lebte ichon fruber bier bei feinem Bater, bem hiefigen Superintendenten. Brocurator ober Deconomus Bolfgang Drecheler war icon vorber angetommen, um den Bau zu beauffichtigen und Bortehrungen fur die baueliche Ginrichtung zu treffen. — Diefer Bolfgang Drecheler, oder, wie er fich gewöhnlich schrieb, Bolff Treeler (oder Tornator), war (wie est in ben Annal. scholne ms. beißt) "bamale gewesen, cum ad scholne oeconomiam vocaretur, ein Borbige [Borwerte] - Berwalter bei Dreeben, bem Rlofter Belle vorbin juffandig, da er benn zuvor eine Ordensperson gewesen war re integra Coenobii 15), und hatte daselbst hofnung gehabt Abt zu werden". Er ftarb schon den 17. Februar 1552 und wurde in der Klosterkirche begraben. — Die 2 übrigen Lehrer trafen ebenfalls bald nach Anfang September in der Schule ein. M. George Froschel aus Buchholz und Johannes Reinmann aus Dublhausen. Schuler waren bis jum 3. September noch nicht eingetroffen, wie Treeler in bem nacherwähnten Briefe bemertt, muffen aber in ben nachsten Tagen gabl. reich gekommen sein ab). Denn die Lectionen begannen, obgleich der Bau noch nicht gang

Ich will auch biese sechs Jar vber, wo mir Gott bas leben gonnet, verharren, Do mir aber vrsach vorsieten binnen ben sechs Jaren heraus zu ziehen, so wil ich foldes thun mit

<sup>43)</sup> Er ist wortlich abgebruckt in Ramprads Leisn. Shron. S. 262, in Kreefichmars Racherickten von Mittwepba S. 746—749. und anderwarts.

<sup>44)</sup> Auch in der Instruction des Schulverwalters vom 26. Juli 1550 heißt es: "Den Magistris, Baccalaurien und Cantori woldest beuehlen, das Sie auf den tagt Egibii schieft anzihen".

<sup>45)</sup> Er war ber lette Prior bes Klosters Belle und war evangetisch geworben; f. Knauth Alten Bella Ah. II. S. 167 u. 276. Chr. Schlegel do cella veteri p. 135 kennt ihn nur aus einer Grimmalschen handschriftl. Chronik.

<sup>46)</sup> In der ersten Zeit mußten die ankommenden Schüler nach einem vorgelegten Formular sich schriftlich zum Gehorsam verpslichten. Ich theile hier ein solches Angelddniß mit: "Ich Ichannes elan von Herherg betenne mit dieser menner handtschrifft nach deme der Durchslauchtigeste Hochgedorne furst vnd her, her Moris Herhog zu Sachssen, Chursurst ze. menn Inedigster Herr mich aus gnaden in die schul zu Grim hat nemen laßen, das ich sevner Churssursstätzt vohr went ich in der schule von vorspreche in trafft dieser menner Handtschrifft, das ich biese zeit ober went ich in der schulen din Gott slepsig bitten wil vmd der ganden Christenskeit vnd sepner Chursstilichen Gnaden wolfarth So wil ich auch meinen Praeceptoridus ges borsam und gesolgig senn vnd mit bestem sleise so viel mir Got die gnade verlenhet studiren, Do ich auch soviel lernen wurde das ich seiner Chursstilichen gnaden oder der selben landen serner Dienen kunde es were in kyrchen schul Diensten oder sonst So sol vnd wil kegen gedursliche besoldung sich solchs trewlich vnd slepsig thun vnd mich zu ieder zeht kegen seyner Churssusstilchen gnaden vnd Derselbigen nachsommen vmb diese erzenzet gnade Danctbar erzenzen.

vollendet war \*7), schon Montags den 8. September, am Geburtstage des Rector Siber. Der Schulverwalter hatte beabsichtigt die Schule Sonntags vorher, den 7. September, einzuweisen und die Lehrer einzuweisen, wie aus einem Briese desselben vom 3. September 1550 hervorgeht. Da aber der dritte Lehrer oder Baccalaureus M. Froschel die dahin nicht eintras, so mußte die Einweihung um 8 Tage verschoben werden \*8) und ersolgte erst Sonntags darauf (Dominic. XV. post Trinit.), den 14. September, am Tage Kreuzes-Crhöhung. Jur Theilnahme an der Feierlichkeit waren eingeladen der Erbamtsschöffer Ricolaus Betsch (welcher nachher Drechslers Rachsolger wurde), die Bürgermeister, das geistliche Ministerium und mehrere Bornehme der Stadt \*9). Zuerst sprach in lateinischer Rede der Procurator Drechsler und sührte die Lehrer ein; sodann hielt der Rector Siber eine Rede "in laudom Principis". Die Feier wurde mit einem Festmahle beschlossen.

Im hauptstaatsarchiv zu Dresden findet sich noch der Bericht, welchen Drecheler den 23. September 1550 dem Dr. Komerstadt über die Einweihung der Schule erstattet hat. Ich lasse denselben hier theils aus Pietät gegen eines der ältesten schriftlichen Documente über die Schule, theils weil in demselben mehrere auf die Geschichte der Schule bezügliche Angaben enthalten sind, und die Einweihung der Schule von dem, welcher die Feierlichleit geleitet hatte, selbst erzählt wird, vollständig abdrucken:

"Gestrenger Ernvester Hochgelarter und Achtwar ganz gonstiger Herre. Ewer Gnaden und Achtwarkeit werden villeicht meines langksamens schreiben halben und das Ich Ewer gnaden und Achtwarkeit nicht, wie Es Eine gelegenheit der schulen albie hat, bericht habe, angesallen haben.

vorwisen und erleubnis senner Churfurstlichen gnaben vorwalter und lerern. Alles ben meunen trewen und waren worten, zu vreunde habe ich biese menne Sandt schrifft von mir gegeben .

<sup>(</sup>In spateren Angeldbnissen heißt der lette Sat also: "Ich wiel mich auch alweg neben erlegeten quartal geldes nemlich dren gulben alles gehorsams, kegen dem hern vorwalter und preceptoribus verhalten und ohn Ihr erleudnis nicht weder aus der schulen gehen noch heraus zieen auch nichts hynauß schrevben oder sagen daraus Ihn unbilliche beschwerunge entsspringen aussert und zugemessen werden mocht darzu nimande so vil mir muglichen und bewust dasselbig zuthun gestatten alles ben mehnen treuen und waren worten des zu verkunde hab Ich biese mehne hantschriefft von mir geben".)

<sup>47) &</sup>quot;An bem Baw ift aber noch vill zwerbten", schreibt Aresler an Komerstadt ben 3. September 1550.

<sup>48)</sup> Tresler schreibt ben 3. September 1550: "And sehe gerne bas ber Baccalarie Freschen sich wisse Erste herrunder begebe, wenn off nesten Sontag hat ich willens die preceptores zw instituiren und Eine Oracion an st zwihnn".

<sup>49)</sup> Runab in ber Jubelpredigt von 1650 und nach ihm Bogel Leipz. Annales S. 189. sagen, es fei die Schule "burch die bazu verordneten herren Commissarios und Inspectores" ipaugurirt worden; es findet fich jedoch von einer Unwesenheit berfelben sonft teine Spur.

<sup>50)</sup> Schumacher Vit. Siber. p. 63 sq.

Es hat mich aber zw solchen di lange aufgeschobene Antwort alhie des Rats vorursacht, velche auch auf dise Stunde mir auf meine proponirte Articlell nicht zur antwort gegeben, ved was auch nicht was sie willigen aber thun wollen.

Aber unangesehen Ires vorzeugts, So habe ich Ewer Gnaden und Achtwarkeit mit dissem eigenem botten geschriben, das Ew. Gnaden und Achtwarkeit die gelegenheit der Schullen wissen mochten.

Bnd haben zw Ersten die Schulle Im Ramen gothes den XIII Soptombris zw Besper Zeeit nach der mittagts predigt Als zw morgens zwfur In allen Kirchen vmb die gnade des hailigen gaistes gebetten ist worden, ansgefangen, vnd Ich zwm Ersten an di procoptoros peroritt, Si Ires Ampts ermanet, Auch den nut zwm teille erzeelet, welcher gemainer Christenheit auch allen Furstenthum vnd Landen erfolgen wirt, whu si Iren sleis die knaben woll zw instituiren anwenden wurden.

Daroff der Magister Adamus widerwmb Eine Oracion in laudom prämoipis gethan und angezeeignet, wie seine Churfürstl. Gnad kein heher und hailsamer werd thun hat kennen, wi gros und hochgeacht dasselbige sein mechte, wan das seine churfürstl. Gnade Eine christliche schule dorInne die rohe Jugend zw guthen Kunsten und zw gothes sorcht mechten erzeogen werden, und zw les versprochen allen fleis beh den knaben mit seinen collaboratoribus zw thun.

Bey difem feindt vill leuthe geweft. Die vom Anfangt ber Soulen.

Beitter vnangesehen des Rats angegebener Antwort So habenn wir Am abent Mathei angesangen In vnser kirchen Besper zw singen, vnd am tage dornach metten vnd dornach widerwmb septima leuthen lassen, gesungen, vnd Einen Diacon bestellet, welcher Eine predig gethan, vnd wollen obgemelt solchs nhu teglich erfolgen.

Ich hette die Messe auch halden lassen, So mangelts an Einem Diacon, wan Ir seint nicht wher wan II alhie und ist der pfarher 1) Ein alter man und were zw tell seines pfarampts gerne los, By Ewer Gnaden und Achtwarkeit In seinem vorzeeignis alhie, bey gebunden, sehen werden, und wirt von netten sein, das alhie In der Schulen Ein Eigener wredicant sei 22).

<sup>51)</sup> Johann Schreiner.

<sup>52)</sup> Moris hatte in ber neuen Lanbesordnung 1543 bestimmt: "Erstlich wollen wir vorsordnen, das die Anaben an pedem Orthe mit einem Christlichen Prediger sollen vorsehen sein.". Dieser Bestimmung eingebent verlangte der Schulverwalter hier die Anstellung eines Schuls predigers. Es wurde auch langere Zeit darüber verhandelt und es hatten sich schon Einige um dieses Amt beworden (wie aus einigen Schriften im Oresdner Hauptstaatsarchiv hervorgeht), aber es fehlte dazu an Mitteln, und es wurde beshalb die Leitung des Privat-Gottesdienstes der Schuler einem Stadt-Diaconus übertragen; nur von 1568—1587 hatte die Schule ihre eigenen Prädleanten in der Person der Inspectores nocturni.

Diweill aber In der Schull fur Einen solchen predicanten teine habitacion ift, ond Ein Rat Einem pfarhern Ein pfarhaus zw schigken schuldigt, Das dem Rat befolen, off solch pfarhaus zw forderlichsten zw denken. Der Ipige pfarher ift In seinem Eigenem Saufe.

Beitter so gebe ich Ewer Gnad. vud Achtw. zw erkennen, wi der stedte knaben salle ankommen, vnd ich Funf tische Ipe zw spesen [speisen] halte. Bas aber der notterst albie mangelt an Maly vnd anderen Dingen will ich mit Lauterbach 5.2) behandeln, vff das di schule vorsehen werde.

Es hat am nesten der sischmester von Torgaw alhie gesischt, welchen ich vmb Einen tuchen helder diweill Ir vill vmb di stadt alhie sein, di Mein gnedigen hern sein, angesprochen, Dorauf Er nur geantwort, whu Ime mein gnedigster herre was beselen wurde, So wolde Er sich woll wissen zw sorhalten.

Desgleichen Auch mit Eplichen Zeentner karpen, diweill Er zw Bornaw vnd Koldis derfelbigen fischen wirt. Bithe derhalben Ewer Gnaden und Achtw. wolde In bisem ber Meinen gnedig. Herrn der Schulen Indenk sein.

Bnd besonder das ich kenden 60. schogt Sam fische bekommen, wan Er berfelbigen albie zw Grun ben 100 schochen gefangen.

Es hat mir Ein Rat angezeignet, wy bi parden Bach, welche Ihundt hans ron punica [Ponitau] zw pommeffen ftichft, mein gnedig. Herr ahne mittell zwstehet, bud zwr schulen dinstlichen sein solde wi Ewer Gnaden In ben ausgelegethen Copeien sehen werden.

Gesangt Bucher Als Antiphonaria psalter Biblien 2c. der mangeln vns albie, Ew. Gnad. vnd Achiw. wolde mit Lautterbach fursugen [verfügen], whu Er antiphonaria, gradualia vnd andere Bucher In clestern aber kirchen antresse, das Er diselbigen alber In dischule ferfertigin wolde vff das der Ordinacion nach gesungen wurde.

Doctor Faches ) hat mir geschriben, und gebetten, Einen Jungen gesellen mit seinen knaben, ber bo mit Innen Repetirte loctiones, umb das kostgelt Ein zw nehemen Bithe Ewer Gnad. und Achtw. wolbe mir schreiben wes ich mich verhalben solbe.

Di ober flube ift nicht gebawet, und wirt den winter nicht fertigt und werde di felbigen knaben nirgent Anders under bringen kennen wan In dem forgem angezeigten gemach.

Doctor Rigingt 5 5) klagethe ein mall vber Doctor Fachs knaben, hette Er vber seine geclaget, bo hette Er villeicht Rechter gethan.

<sup>53)</sup> Barthol. Lauterbach war Amtmann zu Rossen, später zugleich Landrentmeister zu Oresben; über ihn spricht aussuhrlich Knauth Alten Bella Ah. V. S. 33. und an andern. Orten. Sein Bruder Anton Lauterbach war der erste Superintendent in Pirna, s. Dietmanns churs. Priesterschaft Ah. I. S. 1019 ff.

<sup>54)</sup> Er war Orbinarius ber Juristensacultat und Burgermeister in Leipzig und churf. Rath; s. über ihn (Zeblers) Univers. Lexic. B. IX. S. 60.

<sup>55)</sup> Er war in Leipzig.

Man hat In meinem abwesen wenigkt gebawet, Der Gibbott ist noch nicht angesangen, bi Babe ftuben stehet auch wuste, An nesten Sonnobent habe ich di knaben viffm Schloß baben lassen, Der Chor stehet auch noch, wir Ich Innen gelassen habe, und weis nicht, whu wir mit den knaben In der kirchen stehen sollen und Raum haben, wan der hauff wirt groß.

Der Aerkasten ist auch noch nicht angesangen zw setzen vond nach deme der Rat zwsur, do der pfar vond di Diaconen Im kloster gewest, neben dem Schesser di Reren gehalden, nehw [nun] wosten si mir di setbige vortost aufdringen Bitte derhalben Gw. Gnad. vod Achtw. wolde dorInne schassen, das di schull nicht beschwert.

Ich wais nicht wi fichs mit dem Holge helt fur die schulle, wer die machen soll laffen, di forstmaister, aber ich, Ich habe nicht anders furstanden, di forstmeister sollen das macheton darlegen, wif welche ich auch bitte mich zw bescheiden.

Mit dem weine den ich albie funden habe Bithe ich Ewer Gnad. und Achtw. wolde mir schreiben laffen, ob ich denen fur di knaben speißen soll. Ein virttel habe ich aufgethan und alle wochen III kannen fur di procoptores gebe und mus auch zw weillen In di kuchen haben.

Welche alles ich Ewer Gnab, und Achtwar, also nicht habe wollen verhalben welcher Ich In allen zw binen gang willigk Dat. Grom Dinstag nach Mathei In 50.

Ewer Geftrengkeit und Achtwarkeit gang williger

#### Bolff Treeler

Der Rawen Churfurftlichen Schull zw Grom Procurator.

Es ist Ein ungezeogen folgk albie und Rebet von der Schulen spetlich Als wolde mein gnedigster Herr Eine Nawe muncherei anrichten Dorumb der pfarher publice In der predigk hat dorumb straffen muffen und were von netten das di gemaine umb solche nottrede di zw lassen vormanet wurde

Ich habe auch vngeserlich VI sas Bir alhie In der stadt gekausst III Eingeleget und ob Ich di Anderen III nuch bederssen mechte Che ich brawe und den Zechenden von den leuthen zw mir genommen Bithe derhalben Ewer Gnad. und Achtwarkeit wolde bet meinem gnedigsten herren Indechtigk sein das di schule So sh In der stadt Bir kaussen, des Zechendens mechte verschonet und Einem Rat dorumb geschriben werden

Ich bederffte auch woll Ein fuder tolen aber Eplich In di schull zwm braten, wan den furstmeistern befelen wurde di selbige zw folgen zw lassen ". —

Bas die Stiftungsurkunde der Schule anlangt, so nimmt man gewöhnlich an, daß sie verloren gegangen sei (Dippoldt hist. Beschreibung der Kursächs. Landsch. zu Gr. S. 103.), und ich habe in meiner Sories praeceptt. Ill. Mold. p. 3. not. 3. dies Andern nachgeschrieben. Bare dies der Fall, so müßte es schon sehr früh geschehen sein; denn schon im Jahre 1587 wurde sie gesucht und nicht gefunden. Es ergibt sich aber aus einigen Rotizen, welche ich dem Dresdner Hauptstaatsarchiv verdanke, daß für die hiesige Schule bei ihrer Eröffnung und überhaupt bei Lebzeiten des Chursürsten Moris eine Stiftungsurkunde gar nicht angesertigt worden ist, wie dies auch bei der Eröffnung der Pforta unterlassen wurde.

Dag bei ber Eröffnung ber Schule teine Stiftungeurtunde ausgefertigt wurde, gebt aus ber Instruction des Schulverwalters Drecheler vom 26. Juli des Jahres 1550 bervor, in welcher es beift: "Die fundation vber diese Schulen wollenn wir fertigen laffenn, fobalbt wir entschloffen, was wir vor einkomen entlich bargn ordnen werdenn". Sobann zeigt ber Bericht ber Bifitatoren ber Landesschulen vom 10. Januar 1555, daß auch damals noch keine Stiftungsurkunde vorhanden war. Es beißt nemlich darin, daß bei der Bistation in Grimma am 12. September 1554 ber Schulberwalter "bericht gethan, bas noch fein Churfürftliche fundatio biefer Schul geben fei vnb fo bie fundatio foll gestellet werben, were et gutt bas gewiffe gutter ernant wurden Ale bas Clofter Rimmitfc, ben jur Sausbaltung bedurff man Eder, Biefen, Gertten, pferb etc. vnb fei großer vnradt, fo man alles teglich taufen foll". Dan fcheint aber jest bie Anfertigung ber Stiftungeurkunde fur Die fcon mehrere Jahre bestehende Schule nicht mehr für notbig gehalten ober immer wieber verschoben zu haben, da auch jest das Einkommen derfelben noch nicht geordnet war; und so tam fie endlich gang in Bergeffenbeit.

## Die angeren Verhältnisse und Schicksale der Grimmaischen Landesschule von 1550 — 1650

und

die Jubelfeier derfelben im Jahre 1650.

Der frühzeitige Tob des Churfürsten Moriß († den 11. Juli 1553) war vorzüglich auch für die neu gegründete Landesschule ein herber Berlust, zumal da ihr nicht sofort bei ihrer Gründung ein hinlängliches Einkommen zugewiesen worden war, sondern der vielbeschäftigte Churfürst die Regulirung desselben verschoben und dis zu seinem Tode keine Zeit dazu gessunden hatte. Um so dankbarer mußte sie es erkennen, daß dessen Bruder und Nachsolger, der Churfürst August, mit dessen "Borwissen" Moriß die Schule gegründet hatte, dem unvollendeten Berke seines Bruders die letzte Hand anlegte und mit gleicher Liebe für die Anstalt während seiner ganzen Regierung sorgte. In dem Ausschreiben dat. Dresden den 1. October 1555 8 °) erklärte er nicht nur, daß er die 3 Schulen, welche Moriß verordnet, wie sie gestistet wären, erhalten 87) und das ihnen zugewiesene Einkommen dabei lassen und

<sup>56)</sup> Des Durchlauchtigsten Hochgebornen Fürsten und herrn, herrn Augusten herhogen zu Sachsen, bes heiligen Romischen Reichs Erhmarschaln und Churfürsten, Landgraffen in Odringen, Marggraffen zu Meissen, und Burggraffen zu Magbeburg, Ausschreiben, Ehlicher Artickel, so S. G. auff berselben Landstchasst underthenigen Rath und bebenden, in Sachen, Policei, und anders, belangend, zu abwendunge ber angegebenen Landgebrechen, in S. C. F. G. Landen zu halten, vorordnet. MDLV. (ohne Druckort in 4.) — abgebruckt im Codex Augustous T. I. p. 43 sqq.

<sup>57)</sup> Um die Erhaltung biefer Schulen wurde ber Churfurst bringend ersucht in einem bem Bisitationsberichte über die Landesschulen beigegebenen Briefe ber Bisitatoren von Melanchthons hand dat. Leipzig ben 10. Januar 1555.

fcuben, sondern auch, "bo zu erhaltung folder Schulen noch mangel fürsellet, notturfftige aulage thun" wolle. Da ferner die Kreiftellen, welche bem Abel wegen seiner fruberen Lehnegerechtigkeit eingeräumt worden waren, noch nicht genau festgeset worden waren, so erklarte er daselbst ebenfalls, daß er diese Angelegenheit nachstens in's Reine bringen werbe. weniger zwedmäßig war die Anstellung von Inspectoren und Bisitatoren dieser Schulen 66). Der Churfurft fpricht fich darüber in dem Ausschreiben a. a. D. (Cod. Aug. T. I. p. 46.) also aus: "Es sollen auch die Borwaltere solcher Schulen durch die darzu vorordente auffeber vorwarnt und angehalten werden, ben knaben ire notturfft ju ichaffen, und keinen mangel ober gebruch leiden zu lassen. Auch sonst auff der ichulen einkommen gute achtung zu geben, das nichts daruon entwendet, sondern solches alles erhalten, wol einbracht, angewanth, vand Dieweil aber mehrmals befunden, bas die knaben, fo hinein geordnet, jum theil zu ftudiren nicht geschickt, ober sonft nicht zu ziben seind. Go ordnen und wollen wir, Rachdem iherlichen diese schulen, mehr bann eins, burch gelerte Leuthe sollen visitirt werden, wann die Bifitatores eines knaben Eltern ober freundschafft fcreiben wurden, das er zu ber Lahr und zucht ungeschickt, und nicht gehorsam sein wolte, bas alsbann in vierzehn tagen, nach der geschehenen Schrifftlichen anzeigung, die Eltern oder freundt sollen fculdig fein, die tnaben anheim holen zu laffen, Inn mangel aber des, fol ihnen wonunge und toft in der schulen abgeschafft werden", und in der Schulordnung (Cod. Aug. T. I. p. 593.) fagt er: "Wir haben — Berordnung gethan, daß durch etliche Bersonen vom Adel und Gelehrten, die wir jederzeit benennen werden, des Jahrs aufs wenigste zwehmahl biefelbige fleißig visitiet und ertundiget werden follen: Db diefer vnferer Ordnung gemäß gelebet werde". Die abeligen Inspectoren hatten jungchst die Goonomischen Angelegenheiten und die Berwaltung des Einkommens der Schule zu beauffichtigen, wogegen die Visitatores zunächst auf Die Disciplin und Doctrin ihre Aufmerksamkeit zu richten hatten und meiftens aus ben Brofefforen der Universitäten Leipzig und Wittenberg ernannt wurden. Die erfte biefer Bisitationen, an welchen bie adeligen Inspectoren ebenfalls Theil nahmen, erfolgte bier ichon por bem durfürstlichen Ausschreiben ben 12. September 1554 59). Sie bestanden fort bis jun In späterer Zeit erfolgten bisweilen Bisitationen durch Mitalieder Des Ober confistorii und in unserer Zeit durch bas Ministerium des Cultus und öffentlichen Unterrichte. Bei biefen Bifitationen wurde unter Chriftian II. auch den Stadten, welche Freiftellen in diesen Schulen hatten, in Folge der Beschwerden auf dem Landtage zu Torgan im Jahr 1609 in der Resolutio gravaminum vom 23. April 1612 gestattet, "etliche ihres Mittels denen Inspectoribus vom Abel — auf ihre Kosten — zuzuordnen", um sich von dem 3w ftande ber Anstalten zu überzeugen, und in Bezug auf Grimma wurde bestimmt, bag diefe

<sup>58)</sup> In ten erften Jahren unter bem Churfurft Moris führten bie Auflicht bie biden Rathe, welche bei ber Grundung ber Schule thatig gewesen waren, Ernst v. Mutis und Dr. Georg Komerstadt.

<sup>59)</sup> Schumacher Vit. Sib. p. 64 sq., Ermil Altes und Reues v. Gr. S. 167. Der im Pauptstaatsarchiv zu Dreeben befindliche Bericht über diese Wistaation außert sich beifallig wer ben Buftand ber Schule.

Abgeordmeten siedesmal die Stadt Wittenberg fenden sollte 40). Die abeligen Inspectoum besuchten die Schule auch außer jonen Bistationen und sührten eine stete Aussicht über dieselbe. Aussauss wurden je zwei, seit dem Jahre 1737 wurde mur je Einer gewählt. Rach dem Aussichen der Bistationen erweiterte sich die Aussicht dieser Inspectoren zu einer allgemeinen und verstreckte sich auch auf Disciplin und Doctrin. Seit dem October des Jahres 1830, wo der Oberhofrichter von Ende mit seinen übrigen Aemtern auch das Inspectorat bei der biesigen Kandessschule niederlegte, ist kein Schulinspector wieder gewählt worden 6.1).

Emblich erwarb sich Chursürst August um die drei Schulen ein großes Berdienst durch seine Schulordnung vom 1. Januar 1580, welche schon anderwärts ihr verdientes Lob gesunden hat. Sie sieht im Cod. August. p. 574—594. vergl. p. 475. Seine beiden Rachfolger erließen ebenfalls bald nach ihrem Regierungsantritte Schulordnungen für die 3 Fürstenschulen, Christian I. unter dem 25. Februar 1588 und Christian II. im Jahre 1602. Die letztere bestand, obwohl durch Berordnungen Einzelnes abgeändert wurde, die Jum Ishre 1773, wo die erneuerte Schulordnung erschien 2. Durch Christian II. Schulordnung Cap. XII. §. 15. wurde dem Lehrercollegium die die dahin eingeräumte Besugnis entzogen, abgehenden mürdigen Schülern jährlich 4 Stipendia auf der Universität zu versleihen, weil Solches eine Unordnung in der Stipendiaten Drunung herbeisscher, jedoch wurde babei die Bersicherung gegeben, daß bei Bertheilung der Stipendia die Schüler der Landessschule vor Andern in Acht genommen werden sollten.

Was nun die finanziellen Berhältnisse der Schule in der ersten Zeit anlangt, so ist schon wien angedentet worden, daß dieselben bei der Gründung derselben nicht vollständig geordnet wurden, und es stimmen alle Rachrichten darin überein, daß dieselbe — zumal in Bergleich mit ihren beiden Schwestern Pforta und Afra — "mit jährlichem Einkommen nur durftiglich versehen" war. Denn die für die dritte Landesschule bestimmten Fands hatten bereits im Jahre 1544 eine andere Bestimmung erhalten (s. oben), und die Güter des Augustinex-Rioßers, in welches dieselbe gelegt wurde, waren theils von den Mönchen, theils von dem Churfürsten Jahann Friedrich schon längst verlauft. Auch waren die hurfürstlichen Kassen bei den spänlichen Steuerbewilligungen der Landstände zur Zeit der Gründung der Schule nicht gestült und wurden in anderer Hinsicht zu sehr in Anspruch genommen, als daß der Chunsürst für die Anstalt hätte Capitalien niederlegen können. Wie vonig dei der Erzössnung derselben für alle Bedürsnisse auf die Dauer gesorgt war, geht schon aus dem eben mitgetheilten Schreiben des Schulverwalters hervor. Indes hatte doch der Chunsürst Morik von mehreren Seiten her jährliche Lieserungen an Seld und Raturalien für die Anstalt ans geordnet und so für die dringendsten Bedürsnisse derelben gesorgt. Da keine Stiftungsurkunde

<sup>60)</sup> Cod. August. T. I. p. 172. vergl. p. 208. — Aussührlicheres aber biefe Bifftationen gibt Muller Gesch, ber Landich, zu Meissen Ab. I. S. 113-116.

<sup>61)</sup> Meher die Meihenfolge ber Juspectoren f. meine Sories prascaptt. Ilinstr. Mold. p. 43 sq. und die bort anges. Schr. und über ihr amtliches Berhaltnif Weber spfem. Darftellung bes Sach. Airchenrechts Ab. I. Abth. I. S. 367. erfte Ausg. und Ah. I. S. 220. der zweiten Ausg.

<sup>62)</sup> f. Muller Gefd. ber Fürftenfch, ju Reiffen L. G. 25 u. 63.

eriftirt, auch die Schulrechnungen vor dem Jahre 1568 nicht mehr vorhanden find, fo tonnen Die Einkunfte der Landesschule nur nach späteren Rachrichten angegeben werden, wobei wicht zu bestimmen ift, ob die eine oder andere Einnahme nicht erft in späterer Beit binzugekommen ift. Aus den Schulrechnungen und aus Berichten vom Jahre 1701 und 1703 (im Schulamte-Archiv Cab. III. Rr. 182.) ergibt fich, daß die Ginkunfte ber Schule, außer ben jabrlichen Beitragen ber Schuler, welche Roftstellen inne batten (einigen hundert Gulben), theils in Binsgetreide, theils in Geldzinsen von Capitalien bestanden. Binsgetreide erhielt bie Schule aus bem Stifte Rublberg und aus ben Aemtern Torgau, Rublberg und Liebenwerda Diefes Mublbergiche und Liebenwerdische Binegetreibe wurde fpater gur Ersparung bes Aubrlohns durch Compensation in das Grimmaische Erbamt verlegt, welches jahrlich an die Schule 258 Scheffel 1 Biertel 3 Deten Korn zu liefern hatte. Aus bemfelben Grunde wurden bie 140 Scheffel Gerfte, welche bas Amt Torgau zu liefern batte, dem Amte Leisnig zur Lieferung übertragen. Kerner erbielt die Schule aus dem Amte Beihensels jährlich 300 fl. Ainsen von 8000 fl. Capital von dem eingezogenen Rlofter Memleben; später wurde biefe Lieferung von der Oberfteuereinnahme übernommen und ebenfalls jährlich entricktet. bann bezog die Schule auch jabrlich einige Binfen von der Propftei zu Großenfalza und 57 Ablr. 3 gl. Binfen aus bem Amte Roffen von einem Capital, welches ber Rath ju Görlit von dem Abte zu Belle aufgenommen batte und welches ber Schule zugewiesen wurde. Aus den Pförtner Einkunften erhielt die Schule jahrlich 470 fl. und ebendaher auch jahrlich 40 Eimer Thuringer Bein 68). Außerdem wurden der Schule die hudemannischen Keldguter zugewiesen sowie die zwei Freibiere, welche die Aebtiffin von Rimbschen zu Torgan abgubrauen hatte, ferner alle Erbzinfen, welche ju Dichaelis, Martini, Beibnachten, Stephani, Balpurgis, Egiby, Johannis Baptifta bei ben Schulamte Unterthanen au erbeben waren sowie Lehngelber und Strafgelber und andere Abgaben ber 8 Schulamteborfer Großbardan, Großbothen, Rleinbothen, Schaddel, Sofgen, Förftgen, Radigfch, Scordig. Endlich floffen auch Binsen und Bachtgelber von den Rloftern Buch und Rimbschen in die Schultaffe . ).

Aber diese Einkunfte reichten noch nicht zur Erhaltung der Schule aus 666). Schen auf dem zu Dresden vom 29. März bis zum 2. April 1554 unter dem Churfürst August gehaltenen Landtage äußerte die Ritterschaft in ihrem Bedenken auf die churfürstliche Propesition 66): "Dieweil auch insonderheit die Schul zu Grimme gar nicht mit gnugsamen

<sup>63)</sup> Durch Befehl vom 29. September 1571 wurde eine Quantitat beffelben anderswo angewiesen, f. Mullers Gesch. ber Lanbsch. Meissen Ah. I. S. 232.

<sup>64)</sup> In biesen Einkunften hat sich im Laufe ber Zeit Bieles verandert, was hier auszurschern zu weitlauftig ware. Wie der Stand des Schulvermögens um's Jahr 1783 war, ift aus Dippoldts Gesch. der churf. Landsch. S. 142—146. zu ersehen. Ueber einen Zuwachs an Einkunsten wird unten gesprochen werden.

<sup>65)</sup> Die Steuerfreiheit ber zu milben Sachen verwendeten Klosterguter wurde auf bem Bandtage zu Dresben im Jahre 1552 ausgesprochen; f. die Bandtagsverhandlungen in Beife's biplomat. Beiträgen zur Sachs. Gesch. G. 251 u. 254.

<sup>66)</sup> Die hier benuhten Landesverhandlungen sind abgedruckt in Hausmanns Beiträgen gur Kenntnis ber churs. Landesversammlungen Ah. III. S. 82. 97. 108. 114. 121. 149.

eintohmen gur unterhaltung der fnaben vorforget, Go bitten wir unterthenigst G. Churf. G. wolten Dieselbige anebiglichen und bermagen vorseben, damit die knaben und Schulmeiftere Abre nottürfftige unterbaltung baben möckten". Der Churfürft versprach in der Replif: "So wolln wir darauff bedacht sein, wie wir der Schulen zu Grimm zulegen". Die Ritterschaft verlangte jedoch in ihrer Antwort auf die Replit noch eine bestimmtere Erklärung: "So boren wir auch unterthenigst gerne, das E. Churf. G. gnedigst darauff bedacht wolle fein, wie fie ber Schule zu Grimme zulegen, Beil aber dieselbe bereit in 600 fl. schuldig und dann jerlicher zulage taufend gulben bedarff, Go bitten E. Churf. G. wir unterthenigft. daß fie fich igund wolten ercleren, an welchen enden ber Schulen folche Rulage jerlich und erblich foll gescheben". Borguf ber Churfurft in ber Eriplit erklarte: "Die Schulen wollen wir anediaft bestettigen, auch im fall der notturfft beffern und darüber halten. Der Bisitation ber Schulen — und ber andern Articlel halben sollen fich unsere Rebte mit benen so zu ben Landigebrechen verordent, notturfftig unterreden, Bnd wir wollen und also vornehmen laffen, und vorhalten, bas Ir unfern quedigften willen, ben wir zu Gud allen tragen, im werde follet befinden", und außerte endlich im Landtagsabschiede: "Wit der erhaltung und befferung ber Schulen, und was wir und mehr erboten, wollen wir und im werde alfo erzeigen, bas Ihr unfern gnedigen willen gegen Euch sollet vormerden, Wir wollen auch Euch ber Schulen und berfelben gueter halben unsere Brieff und verschrehbung gnebiglich zustellen, darumb die zu den Landtgebrechen verordente ben uns sollen anregen ". Am 12. September 1554 Magte auch ber Schulverwalter bei ben Bifitatoren ber Schule, "bas bas einkhomen der foul fich nicht erftrecke vff die verordnet underhaltung, Darumb ehr In die Empter fcbuldig" fei. Auf dem Landtage ju Torgau im folgenden Jahre tam Diefer Gegenstand wieder jur Sprache und es wurde in Folge beffen von "erforderten von der Landschaft" ju Ende bes Juli 1555 ju Dresben eine Busammentunft gehalten, welche eine Berbefferung ber Ginfunfte ber Schulen zu Meiffen und Grimma herbeiführen follte. Die Erforberten von der Landschaft überzeugten fich, daß der Churfurft eine bedeutende Bulage fur diefe Schulen aus dem Rammer- Gintommen nicht gewähren tonne, bewirtten aber eine Berbefferung ber Schuleinfunfte auf einem anderen Wege. Ich übergebe bier bas, was die Landesschule Reiffen betrifft, und erwähne nur turg, wodurch bie Gintunfte ber biefigen Schule verbeffert wurden. Der Churfurft Morit hatte bei ber Grundung ber hiefigen Landesschule das Rlofter Buch bei Leisnig nebst dem Borwerke Tautendorf als Gigenthum zugewiesen, welches seit der Sacularisation von 1526 an als hurfürstliches Eigenthum von einem hauptmanne verwaltet worden war, beren letter, welcher noch 1549 daselbst war, heinrich Bflug bieß 67). Gleichwohl war aber die Sonle bei ihrer Eröffnung nicht in ben Befit Diefes Gutes getommen, fondern es hatte daffelbe um jenes Jahr hanns von Romerstadt, ein Better des Geheimen Raths Dr. Georg Romerstadt, "im Scheine eines Rauffe" an fich gebracht, indem er dafür "nicht den britten Theil des rechten Berthes entrichtete " und der Schule jährlich einen Ains von 130 Gulden zahlte. Rachdem die Erforderten von der Landschaft durch Bernehmung

<sup>67)</sup> Ueber die Geschichte dieses Alosters f. Kamprad Leisnigker Spronik Cap. XIX. S. 306 bis 318, und Sachsens Kirchen-Salerie (B. V.) Abtheil. VI. S. 54-58.

wit Dr. Georg Romerfladt und mebefachen Schriftenwechfel ben Gergang ber Sache ermittelt und ber Churffieft ben Rauf fur nichtig erflatt hatte, aber ber Inhaber bes Gutes, Sanns von Komerkabt, auf andere ihm geftellte Bebingungen nicht einging, wiewohl er and bemseiben zu weichen fich beveit erklärte, wurde das Rlofter Buch mit Tautendorf sofort im Mugnft bes Juhues 1555 bem churfürftlichen Mathe Banns von Schleinig um 17400 fl. dergeftatt erb. und eigenthamlich überlaffen, daß 16000 fl. Capital durauf fleben blieben, malthe jabriich mit 800 fl. in 2 Rolften ber Schule verzinf't wurden 68). Spater ging bisses Gut unter gleichen Bedingungen an bie Ramitte von Befchau aber. Diese 800 fl. Rimlen wurden bis gu Lichtmeffe 1637 an die Schule richtig abgefahrt; Leitbem aber blieb Christoph Johann von Zeschau biefelben fchuldig und es wurde das Gat feit 1643 von ber Schule fequestrirt, und endlich auf Antrag berfelben fubhastirt 64). Die Schule erftand es für 16000 fl. und den 30. Mai 1663 wurde es for adiabiciet und seitdem von ihr verwachtet. Bon bem Rlofter Bimbichen 70) bezog bie Schule anfangs bas von ben Bachtern deffelben gewährte Bachtgelb; balb aber übernahm ber Schulverwalter Die Bewirtsichaftung birfes Alofterautes auf Rechnung ber Schule, wie fich aus ber Sabresrechnung von 1568 eanist, wo die Ginnahme für Bolle, Bieb und Getreibe aufgefficht ift 712).

Das Einkommen reichte auch fest noch nicht zur Anterhaltung ber Schule bin und es unsten immer noch sast jahrlich Juschliffe aus der Rentlammer bewilligt werden. Diese lassen state bei früheste Zeit nicht genau ermitteln; aber vom Jahre 1595—1681 berungen fle in Summa 19125 Gilden. Bom Jahre 1632 an wurden die Land- und Transfeuern, welche von den Schulunterthanen erhoben wurden, der Schule mit Bewilligung der Stände als stehender Juschlig überlassen, wowen weiter unten gesprochen werden wird. Einen besondern Beweis seines Bohlwollens gab Christian I. im Jahre 1587 den 3 Landessichulen, indem er für jede derselben jährlich 20 fl. aus der Kammer verordnete, wodon bei den Craminibus an die besten Schiler Bücherprämien ausgetheilt werden sollten. Diese Summe wurde durch Reserbt vom 20. Mai 1799 auf 33 Thir. 8 ggl. jährlich erhöht und wird jeht aus der Schultasse gezahlt 72).

<sup>68)</sup> Die ausfahrlichen Berhandlungen hierüber find gebruckt zu finden in Mullers Gefc. ber Lanbich. Meisen Ih. I. Beilage V. S. 174—219.

<sup>49)</sup> Die Shule buste 16369 fl. 12 gl. 6 pf. Zinfen ein und nutste außerbem nach chursticklichen Wefehl vom 28. Nevember 1663 und vom 8. Februar 1664 über 20 Jahre lang bem lehten Bestier und nach seinem Tobe bessen Witwe und Tochber und anderen Berwandern Alimente bezahlen, die jährlich gegen 240 fl. betrugen.

<sup>70)</sup> Ueber die Geschichte bieses Klasters s. die von Ermel Altes und Reues von Grimma S. 26 ff. angeführten Schriften.

<sup>71)</sup> Aus einem oben Cap. I. zu Enbe angeführten Berichte ergibt fich, bag im Jahre 1554 ber Schulverwalter bas Gut Rimbschen noch nicht felbst bewirthschaftete.

<sup>72)</sup> Muller Geschichte ber Lanbsch. Meissen I. S. 65, Weicherts Jahresbericht über bie Lanbessch. 1840. S. VI. — Ueber bie Stipenbia ber auf bie Universität abgehenden Schaler s. oben und Muller a. a. D. S. 63.

Die nun gleich die Grimmaliche Landedichnte die durftigfin ber 3 Conveftent mar und es auch in Aufunft blieb, fo ftromte boch gleich nach ihner Gröffnung berfelben eine große Angobl von Abglingen gu 7%), und fie wetteifente in ihren Leiffungen mit ben beiben Schwefferanftalten: ja die erften 34 Jahre ihres Beftehens waren unter Abum Gibers Mertorate 2164 gleich ihre Bluthezeit fur bas erfte Jahrhundert 74). Die Schule wurde 1550 für 100 Schiller eingerichtet, wie aus bem Erbbuche bes Schulamts von 1551 bervorgebt, wo es beifet: \_ bag 100 Rnaben mit bes Chusfürsten Borwiffen follten aufgenommen und mit Roff ereberge, Lebre, Lager und Bartung verfeben werben, jeboch follte bie Galfte bewon jeber jabrlich ein Roftgelb entrichten", und auch burch ein: anderes, aus mehreren Grunden alaube murbigest Renguis bestätigt wird 7.8). Diese Angahl wurde unter Chursur August weren der vielen Gesuche um Aufnahme oftere überschritten und es find bamals bisweiten 120 Schuler gewesen. Auch murben balb nach ber Eroffnung ber Schule Katrenei augelaffen ?6) und namentlich war es der Stadt Grimma eine Beit lang gestattet, daß guffer den 2 Rnaben. welche in ber Schule Freiftellen genoffen, noch 6 in ber Stadt geborne Rnaben bie Lebrftunden in der Landesschule besuchen durften 77). Die Mumnenstellen waren entweder Frei-(Gnaden.) Stellen 76) ober Roftftellen. Die erfteren wurden auf 6 Jahre verlieben; bie Rofitnaben batten in alterer Beit "teine gewiffe Beit ju ihrem Abjuge", fonderne tonnten que ber Schule genommen werben "nach Beitegenheit ihrer Eltern qu jeber Beit; wonn es denselben gefällig ". Die Freiftellen wurden in ben erften Jahren theils von den Stabten: theils von dem Churfürsten besetzt. Stadtfreiftellen waren in der hiefigen Landesichule von ibrem Ansange an bis aur Theilung Sachsens 43. Das erfte Schileeverzeichnig vom 12. Detober 1550 führt 42 Freiftellen folgender 32 Stabte auf: Borna (1 Stelle): Buchbolz (1), Coldik (1)?\*), Grimma (2), Geithain (1), Leisnig (1), Mittveidu (2),

<sup>73)</sup> Bis jum 12. October 1550 waren fcon 74 Schiler aufgenommen.

<sup>74)</sup> Unter Sibers Rectorat von 1550-1584 wurden gegen 900 Schüler in bie Unftate aufgenommen.

<sup>75)</sup> Bon Laurentius Peccenstein, einem Sohne bes Osconomi ber Lanbesschie und Schüler. berselben, im Theatro Saxonico Ah. III. S. 76, wo er erzählt, die hiesige Landesschule sein instituirt vor 100 Gnabenknaben, aus den Churstädten eligier". — Es waren im Speisesale Akstei; die 4 Famuli wurden an dem Rache oder Gesindetische mit gespeist.

<sup>76)</sup> Das erste Beispiel eines Ertraneers sinbet sich im Jahre 1567, wo bem Bater Simon Rotters aus Neumard in Schlessen bis zur Erlebigung einer Koskstelle gestattet wirb, seinen Sohn "in der stadt mit lager und kost underzubringen und zu vorsehen, das selcher kader die lahr in der schulen haben moge". Es ist auch möglich, das bies schon früher gestattet wurde; nur sehlen dazu die Belege.

<sup>77)</sup> Schumacher Vit. Siber. p. 303.

<sup>78)</sup> Die alteren Bestimmungen über die Aufnahme und Besehung stehen im Cod. Aug. T. I. p. 14 sqq., 207 u. 833 sq. (§. 52.). Die jest geltenden stehen in der vom H. Ministeriodes Gultus unter dem 7. December 1832 erlassen, Betanntmachung über die Gesordernisse der Aufnahme als Zogling in eine der beiden Landesschulen 20. (Dresben, Meinfold 1838. 8.)

<sup>79)</sup> Ramprad Leisnig. (u. Colbig.) Chronif S. 558. gibt ierthamlich 2 Stellen an.

Raunhof (1), Rochlip (2), Schneeberg (2), Schwarzenberg (1), Werdau (1), Zwicku (3) \* 1). Belgig (1), Bitterfeld (1), Brehna (1), Duben (1), Eilenburg (1), Grafenhainchen (1), Bergberg im Churtreife (1), Jeffen (1), Remberg (1), Liebenwerba (1), Schlieben (1), Schmiedeberg im Churtreife (1), Schweinig (1), Lorgau (3), Uebigau (1), Babrenbrud (1), Bittenberg (3), Brud (1), Schmölln (1). — Die Stadt Brud ließ ibre Stelle in den Jahren 1550 und 1551 unbesetzt und scheint dadurch ihr Recht verloren zu baben: benn es wird der Stelle berselben nie wieder gedacht. Im Jabre 1551 erwielt noch Brettin eine Stelle, vielleicht die der Stadt Brück. Der Stadt Belgern war auch gegen Ende bes Jahres 1550 eine Stelle verliehen worden; bas Schreiben war aber erst ben 4. Januar 1551 bort eingegangen und ber Rath entschuldigt fich in einem Briefe vom 24. Januar 1551, daß er noch keinen Knaben in die Schule gefchickt. Die Altenburgische Stadt Schmölln 8 1) scheint die Stelle nur aus Berfeben exhalten zu haben und behielt diefelbe nur bis jum Jahre 1570, in welchem unter bem 20. Dui ein Befehl erging, daß "biefe Stadt binforder feinen fnaben bereinzuschicken macht baben folle"; und durch Befehl vom 8. April 1571 wurde verordnet, daß "das Stedtlein Dippolomalde [Dippoldismalde] einen knaben an derer zu Schmolln Statt in die Schule zw Grim bis of hinderzieben zw benennen haben folle. Außer Diefen 43 Freistellen, welche die genannten Städte vom Anfang der Schule dis zum Jahre 1817 befetzt haben, gab es in den erften Jahren noch einige durfürftliche Gnadenstellen, sodaß Die gange Bahl der Gnadenknaben 50 beirug, die übrigen waren Roftnaben 12). Bu den Gnadenstellen gehörten auch die Kamulaturstellen; im Jahre 1550 war nur eine Kamulaturstelle, 1553 finden sich 3, bald darauf wurde die vierte hinzugefügt. Diese Bahl war die stebende bis jum Jahre 1726, wo ein Mathematikus angestellt wurde, beffen Kamulus aufangs nur eine Freiftelle ohne die Roft erhielt. Die Famulaturstellen waren Freiftellen, welche Die einzelnen Lehrer besetten; fie mußten jedoch ben Gemablten ftets bem Soben Rirchenrathe schriftlich prafentiren. Durch Berordnung vom 3. Februar 1819 ift bestimmt worden, bag bie Famuli fernerbin aus ben Roftgangern gewählt werben muffen und bie Famulaturftellen find zu den ordentlichen königlichen Gnadenstellen geschlagen. Durch Berordnung vom 28. September 1833 find 4 famuli communes bestellt, die vom Hohen Ministerium nach bem Borschlage der Inspection ernannt werden (s. Weicherts Jahresbericht über die Landessch. von 1834 G. VII - IX.). Unter bem Churfurft August trat in Bezug auf Die churfurft. lichen Gnabenstellen eine Beranberung und Bermehrung ein. Es entftanden nämlich bamals bie von dem Churfursten als Gnadenstellen ju besetzenden, jest noch vorhandenen 6 Briefterftellen. "Als nämlich (wie die Annales schol. ms. erzählen) die Anzahl der Anaben in

<sup>80)</sup> Diefe 13 Stabte haben ihre 19 Stellen noch heute in Grimma.

<sup>81)</sup> In der Altenburg. Kirchen=Galerie Abth. I. S. 411 wird nicht unbillig geklagt, daß man diese Stadt in Pforta nicht mit einer Stelle bedacht habe.

<sup>82)</sup> Schon am 12. September 1554 beklagte fich ber Schulverwalter gegen die Bifitatoren ber Schule, "bas auch vber die verordnete Bal viel mehr knaben Ihm zugefant werden, daraus anch vnrabt vnb schulben volgen".

ver Schul Grimm bis an die 120 gesteigert war, dabei viele arme Briefters-Rinder waren, ind die Angahl über 100 abgeschafft sollte werden, haben praocoptoros und Berwalter purch ihr Suppliciren erhalten, daß die 6 Briefteretinder nicht allein bleiben sollten, sondern ruch, wie es igo ift, perpetuirt werben "88). Um dieselbe Zeit kamen als Gnadenstellen binzu: 1) die Bräceptorenstelle 8 1), für einen Sohn oder nächsten Anverwandten eines Lebrerd, welche bis jum Jahre 1832 von den Lebrern beseht wurde, aber burch Berordnung rom 25. Januar 1833 in eine Gnadenstelle verwandelt worden ist; 2) eine Gnadenstelle, welche der Churf. Sächs. Gebeime Rath und Kanzler Dr. Hieronbmus Kysenwetter 8 %) auf Dittersback für sich und seine Erben von Churfürst August durch Besehl vom 23. Juli 1557 zu besetzen erhielt. — Als im Jahre 1751 die Dittersbacher Linie der von Kiesewetter erlosch und eine andere Linie derselben das Collaturrecht beanspruchte, wies sie das Oberconsistorium durch einen Befehl vom 7. August 1752 ab und erklärte, daß das Collaturrecht auch fernerhin dem Befiher des Ritterautes Dittersbach verbleiben muffe, weil die Stelle dem Kanaler hieronymus Apfenvetter "mehr vor ein Privilogium reals wegen des auf sein Guth Dittersbach genommenen oporis eines Ritterpferdes" verliehen worden fei. (Eine zweite Gnadenstelle des Rittergutes Dittersbach wurde aus Pforta durch Rescript vom 8. September 1823 nach Grimma verlegt; eine dritte hat es in Deiffen) 86). - 3) eine Gnadenstelle, welche ber erfte Rector M. Abam Siber für seine Racksommen durch des Churfürst August Befehl vom 4. Januar 1581 erhielt 87) und die ebenfalls noch vorhanden ist. Endlich kamen noch in der Beit vom Sahre 1569—1579 nach und nach 6 Gnadenstellen hinzu, welche von dem Churfürsten vergeben wurden, sodaß sich von der Beit des Churfürst August an die Bahl der Gnadentnaben auf 62 belief, welche Unterricht. Kost und Wohnung umsonst erhielten; das außerdem für die Gnadenknaben bestimmte Zuch, Schube und Bapier erhielten aber nur 50 Gnadenknaben, welches die ursprüngliche Bahl gewesen war. Weil "die Schulen mit Supornumorariis in den theueren, schweren Leufften also beschweret" wurden, "daß fie es fümmerlich extragen können", sette Christian II. in seiner Schulordnung Cap. XIX. auf's Neue die Stellenzahl fest, welche ohne wichtige und erbebliche Ursachen nicht erhöhet werden

<sup>83)</sup> Es werben biese Priesterstellen in der Kirchenordnung vom 1. Januar 1580 (im Cod. Aug. T. I. p. 536.) unter den "Immunitaten und Freiheiten" der evangelischen Geistlichen aufgeführt.

<sup>84)</sup> Die Beschung einer Stelle ist ben Lehrern nicht burch ein besonderes Rescript als ein Recht eingerdumt, sondern immer nur nachgesehen worden. Schon im Jahre 1590 heißt es: "Es sindet sich teine nachrichtung, das die praeceptores einige stelle zu benennen, Sondern stehet bei dem Chursursten zu Sachsen, unserm gsten Herrn".

<sup>85)</sup> Ueber ihn und sein Geschlecht s. v. Uechtrie biplom. Rachr. abel. Familien Ah. III. S. 160 ff. und Horns Handbibliothet VI. S. 618.

<sup>86)</sup> In einem Schreiben vom 10. Februar 1562 fuchte bas Geschlecht ber von Spiegel zu Grunau, Priftablich, Prifie, Babrina, Reuenhaus und Ischepen um Bestätigung bes angeblich vom Chursurst Morie ihm ertheitten Privilogii nach, zwei Gnabenstellen in ber Landesschule zu Grimma zu beseigen, wurde aber abfällig beschieben.

<sup>87)</sup> Die Borte bes churfurfil. Befehls f. bei Ackermann milbe Stift. D. 4. S. 318.

sollte. Für Grimma wurden 96 Stellen bestimmt; nämlich, außer den oben angestihrten 43 Stadtsreistellen, 6 Gnadenstellen, 6 Priesterstellen, 4 Famulaturstellen, 1 Ansenwettersche, 1 Sibersche, 1 Präceptorenstelle, 34 Koststellen. Zedoch wurden auch später noch (3. B. im Jahre 1613) Supornumverein "auf churfürstlichen Befehl über die Ordnung der 96 Gnadenund Roststellen eingenommen".

Ueber den Betrag des Koftgeldes für einen Kostknaben berichten die Annalos scholas ms.: "Bei den ersten dreihen Berwaltern dis auf Blasius Beckensteinen gab ein Kostknabe järlich nur 12 fl.; bei Peckenstein (welcher von 1556—1567 Schulverwalter war) aber wurde es angefangen, daß ein jeder 15 fl. järlich muß geben. Bon Ansang ist auch den Knaben das Kostgeld erlassen worden, wenn sie aus Noth sind helmgesodert worden; aber Beckenstein hats ausbracht, daß sie es mußten zur helfste geben, solgends mussen sie es anipo gar geben, sie habens genossen oder nicht". Später wurde dieses Kostgeld auf 20 fl. (17 Thr. 12 ggl.) erhöhet und durch die gedruckte Bekanntmachung des Cultus-Ministeriums vom 7. December 1832 §. 3. und durch Berordnung vom 25. Januar 1833 ist dasselbe für die von dem Januar 1833 an eintretenden Kostgänger auf jährlich 40 Thlr. sestgeset worden.

Aber so erfreulich der Zustand der Anstalt bei ihrem Beginnen war, so traurig gestaltete sich derselbe durch Störungen von außen in den letzten Jahrzehenden des ersten Zuhrhamderts ihres Bestehens. Zwar blieb sie auch in der ersten Halfte desselben von solchen nicht ganz frei, denn wiederholt mußte sie wegen hier grafstrender Seuchen auf einige Zeit geschlossen werden; so im Juli des Jahres 1566 wegen der seit Trinitatis in Grinsma grafstrenden Best; die meisten Schüler gingen in ihre Heimat und kehrten bei Wiederrecksung der Anstalt nur zum Theil zurück; nur 17 Schüler zogen mit einigen Lehrern nach Rindschen, der Reetor Siber begab sich zu seinem Gönner, dem Meisner Bischof Johann von Haugwis, nach Wurzen 66). Die Wiedererössung ersolgte erst um Cantate (den 27. April) 1567. Aus demselben Grunde wurde die Anstalt im Jahre 1580 wieder auf 2 Monate (September und October) geschlossen Desenten Desenter auf einige Zeit entlassen ausgebrochenen Opfenterie auf einige Zeit entlassen 30). Bon Reuem wurde Grimma im September 1607 von einer gesährlichen Seuche heimgesucht und den Schülern deshalb gestattet, die zu Ende des Jahres nach Hause zuche beimgesucht und den Schülern deshalb gestattet, die zu Ende des Jahres nach Hause Wasserschalb von Sahre 1619 wurde der Cotus wegen einer größeren Reparatur in Folge eines Wasserschalen 31) im Sommer die

<sup>88)</sup> Schumacher Vit. Sib. p. 155.

<sup>89)</sup> Echumacher Vit. Sib. p. 156.

<sup>90)</sup> Schumacher Vit. Sib. p. 325.

<sup>91)</sup> Der große durch die Mulbe den 14. August 1573 verursachte Wasserschaden, welchen Laur. Peccenstein Theatr. Saxon. Ab. III. S. 77. beschreibt, sowie der den 1. Juli 1771 stattzgefundene, welchen der damalige Cantor M. Reichard in einem Lat. Gedichte geschstert hat (Eutselysmus Grimmensis sive de inundatione urbis Grimmae Cal. Jul. MDCGLXXI, sacta carmen historicum, auctore H. G. Reichardo. Lipsine 1772. 8. 39 S.), und mehrere andere Ueberschwemmungen suchen awar weder für die Schaler noch für das Schulgebaude große Gesahren herbei, brachten aber den an der Mulbe gelegenen Schulgebauter empfindliche Berlust bei und machten Bauten nothig, die aus der Schulkasse beskritten werden musten.

jum September nach hause beurlaubt. Im Jahre 1626 graffirte abermals eine gefährliche Seuche in der Stadt und griff in mehreren Saufern in der Rabe der Schule um fich; wes. halb auf hohe Berordnung vom 31. August und vom 2. October 1626 "die Knaben, so bon ibren Eltern abgeforbert murben", beurlaubt wurden, und es zogen gegen 60 Schuler wirklich in ihre Heimat. Auf Berordnung vom 20. Rovember 1626 mußten die in die Schule jurucklehrenden ober zu recipirenden Schuler ein obrigkeitliches Beugniß mitbringen, "daß der Best halber in ihrem Orte keine Gefahr fich ereignet". Mlein noch Schlimmeres traf die Anstalt im nachsten Jahrzehend. Schon im Jahre 1631 verließ fast die Salfte des Cotus "wegen Kriegsgefahr" die Schule. Darauf bezieht fich bas Fragment eines Briefes bes Rector Merck an den Rector in Pforta Andreas Kunad 92), welchem jener unter dem 20. Februar 1633 féprich: "Cum immineret regioni huic hostis, atque hinc scholae nostrae periculum [namlich im Jahre 1631], nos in aulam totum negocium retulimus, atque quid nobis faciendum esset, adventante propius hoste, impetrato Electorali mandato cognovimus, cuius haec erat sententia: ut eos alumnos, qui vel a parentibus avocarentur, vel ipsi certo consilio vellent dimitti, ad tempus dimitteremus. mandato nos obtemperantes dimidium ferme coetum dimisimus ante Caesarianorum adventum, reliquos autem pueros, cum, quod non possent tuto iter facere ad suos, patris corum jam ab hostibus occupata, tum nos etiam non consultum existimaremus, totam scholam dissipari, retinuimus. — Ceterum an in hostes inciderint quidam alumni, quod seire desideras, in Caesarianos qui inciderint et occisi sint, praeter unum, novi neminem; qui vestibus et omnibus, quae secum habuerunt, nudati et spoliati, multos. Ille Pastoris filius in vico Tzschoppach fuit, Sylvester Fiedler, a vicinis rusticis, vel errore et spe praedae, vel clandestino odio, e medio sublatus. Hi, quod praeceptoribus non obtemperantes, nec in urbe exemplo commilitonum commorantes, sed in ipso Caesarianorum ingressu atque transitu per urbem ipsi quoque metu nimio egressi fuga elabi speraruat, in manus corum inciderunt, sed, quod ego quidem sciam, omnes salvi ovasorunt". - Ueber die hier ermahnte Ermordung des Schülers Splvefter Fiedler im Jahre 1632 s. Ramprads Leisniger Chronik S. 448. — Am traurigsten aber gestaltete sich der Bustand der Schule seit dem Jahre 1632, als unsere Gegend der Schauplat des Krieges wurde, welcher 30 Jahre lang Deutschland verwüstete.

Ehe ich jedoch von dem Zustande der Schule erzähle, in welchen dieselbe in Folge dieses Krieges gerieth, scheint es mir nicht unzweckmäßig hier kurz das zu erwähnen, was während desselben Grimma und seine nächste Umgebung zu erleiden hatten, soweit ich darüber in älteren Schriften Nachrichten gefunden habe.

Für Grimma und seine Umgegend begannen die Leiden dieses Arieges gegen das Ende des Jahres 1632 und dauerten mit kurzeren oder längeren Unterbrechungen bis an das Ende dieses verderblichen Rampses fort. Contributionen, Durchmärsche und Einquartierung,

<sup>92)</sup> Es ist basselbe in bem 1738 geschriebenen Programm bes Rector Schumacher de schola in gravissimis belli calamitatibus singulari Dei cura ac praesidio conservata mitges theilt. Der Brief sindet sich vollständig in den Schulacten Cap. III. nr. 86.

Bilnberung, Erftürmung, Brandschatzung und dazu auch noch Seuchen beunruhigten zu wiederholten Malen die Stadt, jedoch blieb sie vor Einäscherung und gänzlicher Berwüstung geschützt, während viele der umliegenden Dörfer in Schutthausen verwandelt und die Bewöhner derselben schmählich gemishandelt, verjagt und ins größte Elend versetzt wurden, auch mehrere Nachbarstädte, wie Burzen, Leidnig, Coldis weit harteres als Grimma zu erdulden hatten. Mit Recht schreibt daher der Diaconus M. Jacob Bächtler, welcher damals lebte, in seiner Fortsetzung der Grimmaischen Chronit des Bürgers Peter Breulich zum Jahre 1644: "Grimma und sonderlich die Landschule hat in dieser Roth noch Gnade bei Gett und Menschen gefunden". Folgende einzelne Thatsachen mögen zum Beweis für das Gefagte dienen.

218 der herzog von Friedland im Jahre 1632 von Rurnberg aus mit der kaiferlichen haubtarmee in Sachsen einfiel, tam er am 19, October auf seinem Mariche gegen Leivis über Beida und Altenburg nach Grimma und hatte hier einen Tag und eine Racht fein hauptquartier. In seiner Begleitung war ber Abt von Fulda, welcher bald nachber ben 6. Rovember in der Schlacht bei Lugen seinen Tod fand. Rach ber Schlacht bei Lugen tam wieber ein Theil ber öfterreichischen Armee auf bem Rudzuge burch bie hiefige Gegend und verheerte mehrere Dorfer, bis am 10. Rovember die nacheilenden Schweben fie ber-3m December 1632 tamen 2 fcwebifche Regimenter von 1600 Mann und 500 Bferden auf 3 Bochen nach Grimma ins Quartier. Im folgenden Jahre als zu Anfang bes Augusts der öfterreichische Feldmarschall holte in Sachsen einfiel und über bas Beigtland und Bebirge nach Leipzig vordrang, batte unfere Stadt und Gegend ebenfalls ren beffen muften horben ju leiben, mabrend außerdem eine ichon im Jahre vorber ausgebrechene pestartige Seuche viele Opfer forberte. Im Jahre 1634 nachdem im Rovember die Sachien bei Richopau durch einen Ueberfall der Coloredo'ichen Regimenter einen giemlichen Berluft erlitten batten, wurden fachfiche Truppen in die biefige Gegend verlegt, "und die unerschwingliche Contribution, die Berpflegung der Mannschaft und mehrere andere Blagen und Abgaben zwangen eine fehr große Anzahl Burger unferer Stadt ihre Saufer mit bem Ruden anzusehen", wie die Chroniten ergablen. Im Januar Dieses Jahres wurde der frante Bfarrer in Rerchau, M. Gregorius Deutsch, ale er im Begriff war fich nach Grimma ju fluchten, von Schweden unterwegs ausgeplundert und fo gemighandelt, bag er benfelben Tag (ben 25. Januar) in der Wachstube unter bem Thore ju Grimma farb 98). Beit Barteres aber erfuhr die hiefige Gegend nach dem am 30. Mai 1635 zu Brag gefchloffenen Frieden, indem nun die Schweden als Feinde in Sachsen zu hausen begannen und die jest befreumdeten Raiserlichen nicht viel weniger als die Keinde verübten.

Als nach bem Siege bei Wittstod ben 24. September 1636 ber schwedische General Banner im December ohne Wiberstand in Sachsen eindrang und über Raumburg vorrückend am 3. und 4. Januar 1637 Torgau eingenommen hatte, besehte er zur Erleichterung der Berproviantirung außer andern Städten auch Eilenburg, Wurzen und Grimma mit Abtheilungen

<sup>93)</sup> Dietmann durfachf. Priefterfchaft B. II. S. 1182.

feiner Truppen 9 4), die nicht blos die Umgegend plunderten, sondern auch die abscheulichsten Mighandlungen gegen die Einwohner verübten. Im Februar ructe gwar ein faiferliches Beer zum Schute in Diese Gegenden ein und zwang Die Schweden Sachsen zu verlaffen: aber biefer Schut war fur bie Gegend nicht viel weniger brudend ale ber Feind felbft, inbem fie eine große Truppenzahl über 3 Monate lang zu ernähren hatte, die außerdem noch febr plunderungsfüchtig war. Ein Zeitgenoffe, ber Bfarrer Johann Laurentius ju Baufit, ergablt barüber in einem in Schöttgens Burgener Chronit gebruckten Berichte S. 580 ff.: "Db man nun wohl vermeinet, fie [bie Raiferlichen] wurden nicht so unchriftlich handeln, und mit benen Leuten nicht fo umgeben, als ber Feind, fo ift boch in Rauben, Martern, Plundern und oft in Beschädigen, auch wohl gar todtens tein Unterschied gewesen. Grimme find täglich mit 100 und wohl 150 Wagen faft in 20 Bochen uf Die futerafche ausgefahren; was ber Feind gelaffen, haben fle vollends nachgehoblet und rein gemacht, bie vollen Scheunen ausgelerret und liecht gemacht. Das geringste bat fich nicht erhalten tonnen". Dazu tamen in Folge des Mangels und Clends Seuchen; nach dem Zeugniffe beffelben Bfarrers a. a. D. S. 583 wurden in jenem Jahre in Grimma manchen Tag zwischen 30-80 Leichen meistens von armem ausgewichenen Landvolke begraben. andere Wolge diefes langen Aufenthaltes der Eruppen in biefiger Gegend war eine ungehenere Thenerung ber nothigsten Rahrungsmittel; ber Scheffel Korn hatte im Jahre 1638 ben damals unerhörten Breis von 7 Thirn. Außerdem vermehrten die Contributionen und andere Abgaben die Berarmung in der Stadt wie auf dem Lande.

Bie aus dem Landesberichte an den Churfürsten auf dem Landtage von 1640 hervorgeht \*\*), hatte sich Grimma mit einer besonderen Bittschrift an den Churfürsten gewendet und um Abschaffung der Bei-Rehe, welche zur Erhaltung des Militairs von jedem Schessel, der in die Mähle gebracht wurde, außer der gewöhnlichen Mehe abgegeben werden mußte, und des Vieischpsennigs \*\*) und um Erlaß sowohl der Steuerreste (weil sie meistens auf den wüsten häusern stünden) als auch der restirenden Tranksteuer gebeten, weil das Bier meistens von den Soldaten weggenommen worden sei. Gleichwohl hatte Grimma das härteste, was es erleiden solfte, noch nicht überstanden; erst die nächstsgenden Jahre brachten die Angst und Roth des Krieges recht schwer in seine Rähe und die häusigen Durchzüge der seindlichen und freundlichen Truppen erschöpften die Gegend und verzehrten das Wenige, was bisher noch verschont geblieben war.

Bu Anfang des Jahres 1640, wo fich die schwedische Armee wieder nach Sachsen zog, tam der General Königsmart aus dem hennebergischen, griff die dursächsischen Truppen im Reußischen und Schönburgischen und im Boigtlande an und verfolgte fie bis nach Eilenburg.

<sup>94)</sup> Theatrum Europaeum T. III. p. 750 extr.

<sup>95)</sup> Er steht in Sasche's Magazin ber Sachs. Geschichte von 1787 Ih. IV. S. 300 ff., wo über Grimma S. 472 berichtet wirb.

<sup>96)</sup> Ueber biesen auf bem Landtage zu Vorgau 1628 bewilligten und burch Besehl vom 16. Marz 1628 eingeführten Fleischpfennig stehen die Besehle im Cod. Aug. T. II. p. 1335 aqq. Er wurde 1641 verdoppeit, s. Weck Beschr. Oresbens S. 449, vergl. S. 446.

eriftirt, auch die Schulrechnungen vor bem Jahre 1568 nicht mehr vorhanden find, so konnen bie Einkunfte ber Landesschule nur nach spateren Rachrichten angegeben werden, wobei nicht au bestimmen ift, ob die eine oder andere Einnahme nicht erft in späterer Beit hinzuges tommen ift. Aus den Schulrechnungen und aus Berichten vom Jahre 1701 und 1703 (im Schulamte-Archiv Cap. III. Rr. 182.) ergibt fich, daß die Einfunfte der Schule, außer ben jahrlichen Beiträgen ber Schuler, welche Roftstellen inne hatten (einigen hundert Gulben), theils in Binsgetreibe, theils in Geldzinsen von Cavitalien bestanden. Binsgetreibe erhielt bie Soule aus dem Stifte Rublberg und aus den Aemtern Lorgau, Rublberg und Liebenwerda. Diefes Rublbergiche und Liebenwerdische Binegetreibe wurde fpater jur Ersparung bes guhr-Lobns durch Compensation in das Grimmaische Exbamt verlegt, welches jabrlich an die Schule 258 Scheffel 1 Biertel 3 Deten Korn zu liefern batte. Aus demfelben Grunde wurden die 140 Scheffel Gerfte, welche das Amt Torgau zu liefern batte, dem Amte Leisnig zur Lieferung übertragen. Kerner erhielt die Schule aus dem Amte Beißenfels jährlich 300 fl. Binsen von 8000 fl. Capital von dem eingezogenen Rlofter Memleben; später wurde biefe Lieferung von der Oberfteuereinnahme übernommen und ebenfalls jährlich entrichtet. bann bezog die Schule auch jabrlich einige Binfen von ber Bropftei zu Großensalza und 57 Thir. 3 gl. Zinsen aus dem Amte Rossen von einem Capital, welches der Rath ju Görlig von dem Abte zu Belle aufgenommen hatte und welches ber Schule zugewiesen wurde. Aus den Pförtner Einfunften erhielt die Schule jahrlich 470 fl. und ebendaber auch jahrlich 40 Eimer Thuringer Wein 68). Außerbem wurden der Schule die hudemannischen Feldguter zugewiesen sowie die zwei Freibiere, welche die Aebtissin von Rimbschen zu Lorgau abgubrauen hatte, ferner alle Erbzinfen, welche zu Richaelis, Martini, Beihnachten, Stephani, Balpurgie, Egiby, Johannie Baptifta bei ben Schulamte : Unterthanen ju erheben waren, fowie Lehngelber und Strafgelber und andere Abgaben ber 8 Schulamteborfer Großbardan, Großbothen, Rleinbothen, Schaddel, Bofgen, Forftgen, Rabigfch, Scordig. Endlich floffen auch Binfen und Bachtgelber von den Rloftern Buch und Rimbschen in die Schulkaffe . ).

Aber diese Einkunste reichten noch nicht zur Erhaltung der Schule aus 6.5). Schon auf dem zu Dresden vom 29. März bis zum 2. April 1554 unter dem Churfürst August gehaltenen Landtage äußerte die Ritterschaft in ihrem Bedenken auf die churfürstliche Proposition 6.6): "Dieweil auch insonderheit die Schul zu Grimme gar nicht mit gnugsamen

<sup>63)</sup> Durch Befehl vom 29. September 1571 wurde eine Quantität beffelben anderswo ansgewiefen, f. Müllers Gesch. ber Lanbsch. Meissen Ah. I. S. 232.

<sup>64)</sup> In blesen Einkunften hat sich im Laufe ber Zeit Bieles veranbert, was hier auszuführen zu weitlauftig ware. Wie ber Stand bes Schulvermögens um's Jahr 1783 war, ift aus Dippolits Gesch, ber churf. Landsch. S. 142—146. zu ersehen. Ueber einen Zuwachs an Einkunften wird unten gesprochen werden.

<sup>65)</sup> Die Steuerfreiheit ber zu milben Sachen verwendeten Klosterguter wurde auf dem Landtage zu Oresden im Jahre 1552 ausgesprochen; f. die Landtagsverhandlungen in Weise's biplomat. Beitragen zur Sach. Gefch. G. 251 u. 254.

<sup>66)</sup> Die hier benusten Landtagsverhandlungen sind abgebruckt in Hausmanns Beiträgen zur Kenntnis ber churs. Landesversammlungen Th. III. S. 82. 97. 108. 114. 121. 149.

eintohnen gur unterhaltung ber tnaben vorsorget, Go bitten wir unterthenigst E. Churf. G. wolten biefelbige gnebiglichen und bermagen vorfeben, damit die Inaben und Schulmeiftere Ihre notturfftige unterhaltung baben möchten". Der Churfurst versprach in der Replit: \_So wolln wir barauff bedacht fein, wie wir ber Schulen zu Grimm gulegen". Die Ritterschaft verlangte jedoch in ihrer Antwort auf die Replit noch eine bestimmtere Erklärung: "So boren wir auch unterthemigst gerne, bas E. Churf. G. gnedigst barauff bedacht wolle fein, wie fie der Schule ju Grimme julegen, Beil aber Diefelbe bereit in 600 fl. fculbig und bann jerlicher zulage taufend gulden bedarff, Go bitten G. Churf. G. wir unterthenigft, baß fie fich ikund wolten ercleren, an welchen enden ber Schulen folche Rulage jerlich und erblich soll gescheben". Borauf ber Churfurft in der Triplit erklarte: "Die Schulen wollen wir anedigst bestettigen, auch im fall ber notturfft bestern und barüber halten. Der Bisitation ber Schulen — und der andern Artickel halben follen fich unfere Rebte mit benen fo zu ben Landigebrechen verordent, notturfftig unterreden, Bnd wir wollen uns also vornehmen laffen, und vorbalten, bas Ir unfern gnedigsten willen, den wir zu Guch allen tragen, im werde follet befinden", und außerte endlich im Landtagsabschiede: "Mit der erhaltung und befferung der Schulen, und mas wir und mehr erboten, wollen wir uns im werde also erzeigen, das Ihr unsern gnedigen willen gegen Euch sollet vormercken, Wir wollen auch Euch ber Schulen und berfelben gueter halben unfere Brieff und verschrenbung gnediglich zustellen, barumb bie zu ben Landtgebrechen verordente ben uns follen anregen". Am 12. September 1554 Klagte auch ber Schulverwalter bei ben Bifitatoren der Schule, "das bas einkhomen ber schul fich nicht erstrecke vff die verordnet underhaltung, Darumb ehr In die Empter fouldig" fei. Auf dem Landtage ju Torgau im folgenden Jahre tam biefer Gegenstand wieder jur Sprache und es wurde in Folge beffen von "erforderten von der Landschaft" ju Ende bes Juli 1555 ju Dresben eine Busammentunft gehalten, welche eine Berbefferung ber Einfunfte ber Schulen ju Meiffen und Grimma berbeiführen follte. Die Erforderten von der Landschaft überzeugten fich, daß der Churfurft eine bedeutende Bulage fur Diefe Schulen aus dem Rammer-Ginkommen nicht gewähren konne, bewirkten aber eine Berbefferung der Schuleinkunfte auf einem anderen Wege. Ich übergehe hier das, was die Landesschule Meissen betrifft, und erwähne nur kurz, wodurch die Ginkunfte der hiefigen Schule verbessert wurden. Der Churfürst Moris hatte bei der Gründung der hiefigen Landesichule das Aloster Buch bei Leisnig nebst bem Borwerte Tautenborf als Gigenthum zugewiesen, welches seit ber Säcularisation von 1526 an als hurfürftliches Eigenthum von einem Hauptmanne verwaltet worden war, beren letter, welcher noch 1549 daselbst war, heinrich Bflug bieg 67). Gleichwohl war aber die Schule bei ihrer Eröffnung nicht in ben Befit biefes Gutes gekommen, sondern es hatte daffelbe um jenes Jahr hanns von Romerstadt, ein Better des Gebeimen Raths Dr. Georg Romerftadt, "im Scheine eines Rauffe" an fich gebracht, indem er dafür "nicht ben britten Theil bes rechten Werthes entrichtete" und ber Schule jahrlich einen Bins von 130 Gulben gablte. Rachbem bie Erforderten von der Landschaft durch Bernehmung

<sup>67)</sup> Ueber die Geschichte dieses Alosters s. Kamprad Leisnigker Chronik Cap. XIX. S. 306 bis 318, und Sachsens Kirchen-Galerie (B. V.) Abtheil, VI. S. 54—58.

wit Dr. Georg Momerfiedt und mebefachen Schriftenwechfel ben Gergang ber Sache ermittelt und ber Churffinft ben Ranf fur nichtig erflat batte, aber ber Inhaber bes Gutes, Sanns von Romorttabt, auf andere ihm geftellte Bebingungen nicht einging, wiewohl er aus bem sethen zu weichen fich beweit erkänte, wurde bas Riofter Buch mit Tantendorf sofort im Mugnft bes Andres 1555 bem sburfürflichen Rathe Hanns von Schring um 17400 fl. bergestatt erb. und eigenthamlich überlaffen, baf 16000 fl. Capital barauf fteben blieben, undliche jabriich mit 800 fl. in 2 Reiften ber Schule verzinft wurden 68). Spater ging bioles But unter aleichen Bedingungen an Die Ramiffie von Belchau aber. Diese 800 fl. Rinfen wurden tie gu Lichtmeffe 1637 an die Schule richtig abgeführt; feitbem aber blieb Christoph Johann von Zestsau bieselben schuldig und es wurde das Sut feit 1643 von ber Schule fequestrirt, und endlich auf Antrag berfelben fubhaftirt \* 9). Die Schule erftand es für 16000 fl. und den 30. Mai 1663 wurde es ihr adiabiciet und seithem von ihr verpacitet. Dan bem Rlofter Mimbichen 70) bezog bie Schule aufangs bas von ben Bachtern beffelben gewichtete Pachtgelb; balb aber Abernahm ber Schulverwalter bie Bewirthschaftung Dires Aloftesautes auf Rechnung ber Schule, wie fich aus ber Jahredrechnung von 1568 emist, wo die Ginnahme für Bolle, Bieb und Getreibe aufgefilbet ift 712).

Das Einsommen reichte auch seit noch nicht zur Anterhaltung ber Schule hin und es mußten immer noch sast jehrlich Juschisse aus der Rentsammer Bewilligt werden. Diese lasson sich für die früheste Zeit nicht genau ermitteln; aber vom Jähre 1595—1631 bertregen fle in Summa 19125 Gilden. Bom Jahre 1632 an wurden die Land- und Transsteuern, welche von den Schulunterthanen erhoben wurden, der Schule mit Bewilligung der Stände als stehender Juschuß überlassen, wovon weiter unten gesprochen werden wird. Einen besondern Beweis seines Bohlwollens gab Christian I. im Jahre 1587 den 3 Landessichulen, indem er sür jede derfelben jährlich 20 fl. aus der Rammer verordnete, wovon bei den Craminibus an die besten Schüler Bücherprämien ausgetheit werden sollten. Diese Summe wurde durch Reserbt vom 20. Mai 1799 auf 33 Thir. 8 ggl. jährlich erhöht und wird seit aus der Schullasse gezahlt 72).

<sup>68)</sup> Die ausschrlichen Borhandlungen hierüber find gebruckt zu finden in Mallers Gefch. ber Landich. Meissen Ab. L. Beitage V. S. 174—219.

<sup>49)</sup> Die Schule buste 16309 fl. 12 gl. 6 pf. Zinsen ein und nußte außerdem nach chursturflichen Wesehl vom 28. November 1663 und vom 8. Februar 1664 über 20 Ichre tang dem lehten Bestier und nach seinem Tode dessen Witne und Aochter und anderen Berwandten Alimente bezahlen, die jährlich gegen 240 fl. betrugen.

<sup>70)</sup> Ueber bie Geschichte bieses Alosters s. bie von Ermel Altes und Reues von Grimma S. 26 ff. angeführten Schriften.

<sup>71)</sup> Aus einem oben Cap. I. zu Enbe angeführten Berichte ergibt fich, baß im Jahre 1554 ber Schulverwalter bas Gut Rimbschen noch nicht selbst bewirthschaftete.

<sup>72)</sup> Muller Geschichte ber Lanbsch. Meissen I. S. 65, Weicherts Jahresbericht über bie Lanbessch. 1840. S. VI. — Ueber die Stipendia der auf die Universität abgehenden Schäler s. oben und Muller a. a. D. S. 63.

Db mun gleich die Grimmaische Landedichule die dinftigfte der 3 Schwestern mar und es auch in Butunft blieb, fo ftromte boch gleich nach ihner Gröffnung berfelben eine große Anzahl von Abglingen zw 78), und fie wetteiferte in ihren Leiftungen mit bem beiben Comefferanstalten; ja die erften 34 Jahre ihres Beftebens waren unter Monn Gibers Rertorate aus aleich ihre Bluthezeit für bas erfte Jahrhundert 74). Die Schule wurde 1550 für 100 Schuler eingerichtet, wie aus bem Erbbuche bes Schulamis von 1551 bervorgeht, wo es beifet: \_ bag 100 Anaben mit bes Chuefneften Borwiffen follten aufgenommen und mit Roffe Gerberge, Lebre, Lager und Bartung verfeben werben, jeboch follte bie Galfte baron ieber jabrlich ein Roftgelb entrichten", und auch durch ein anderes, aus mehreren Grunden glaubwurdiges Bengniß bestätigt wird 78). Diefe Angahl wurde unter Chunfurft August wegen der vielen Gefuche um Aufnahme öftere überschritten und es find bamale bieweifen 120 Schuler gewesen. Auch wurden balb nach ber Erdffnung ber Schule Axtronoi angefoffen 743 und namentlich war es der Stadt Grimma eine Reit lang gestattet; daß guster den 2 Rnaben. welche in der Schule Areistellen genoffen, noch: & in der Stadt geborne Angben die Lebre ftunden in des Landesschule besuchen durften 77). Die Munnenstellen waren entweder Freis (Gnaben.) Stellen 78) ober Roftftellen. Die erfteren murben auf 6 Jahre verlieben; bie Rofifnaben batten in alterer Beit "teine gewiffe Beit ju ihrem Abjuge", fonberne tonnten aus der Schule genommen werden "nach: Gekegenheit ihrer Elbern au feber Beit; wonn es denselben gefällig". Die Freistellen wurden in den ersten Jahren theils von den Städten; theils von dem Churfürften befest. Stadtfreiftellen waren in der hiefigen Landesfchule von ibrem Ansange an bis jur Theilung Sachfens 43. Das erfte Schillerverzeichnis von 12. October 1550 führt 42 Freiftellen folgenber 32 Stabte auf: Borna (1 Stelle); Buchbolz (1), Coldit (1) 79), Grimma (2), Geithain (1), Leisnig (1), Mittroeibi (2),

<sup>73)</sup> Bis jum 12. October 1550 waren fchen 74 Schiler aufgenommen.

<sup>74)</sup> Unter Sibers Rectorat von 1550-1584 wurden gegen 900 Schuler in bie Unftalle aufgenommen.

<sup>75)</sup> Bon Laurentius Peccenstein, einem Sohne des Oceonomi der Landeskihule und Schules derselben, im Theatro Saxonico Ah. III. S. 76, wo er erzählt, die hiesige Landeskihule seinstituirt vor 100 Gnadenknaben, aus den Churstädten eligiert". — Es waren im Speisesaale Lische; die 4 Famuli wurden an dem Rache oder Gesindetische mit gespeist.

<sup>76)</sup> Das erste Besspiel eines Ertraneers sinbet sich im Jahre 1567, wo bem Bater Simon Rotters aus Neumard in Schlessen bis zur Erlebigung einer Koskstelle gestattet wird, seinen Sohn "in der stadt mit lager und kost underzubringen und zu vorsehen, das solcher kader die lahr in der schulen haben moge". Es ist auch möglich, das dies schon früher gestattet wurde; nur sehlen dazu die Belege.

<sup>77)</sup> Schumacher Vit. Siber. p. 303.

<sup>78)</sup> Die alteren Bestimmungen über bie Anfnahme und Besehung stehen im Cod. Aug. T. I. p. 14 sqq., 207 u. 833 sq. (§. 52.). Die jest geltenden stehen in der vom S. Minfsterlobes Gultus unter dem 7. December 1832 erlassenen "Betanntmachung über die Ersoedernisse der Aufnahme als Bogling in eine der beiden Landesschulen" vo. (Oresben, Meinhold 1833. &)

<sup>79)</sup> Ramprad Leisnig. (u. Colbig.) Chronif S. 558. gibt ierthamlich 2 Stellen an.

Raunhof (1), Rochlig (2), Schneeberg (2), Schwarzenberg (1), Werdau (1), Zwicku (3) 80). Belgig (1), Bitterfeld (1), Brehna (1), Duben (1), Gilenburg (1), Grafenhainchen (1), Bergberg im Churtreife (1), Jeffen (1), Remberg (1), Liebenwerda (1), Schlieben (1), Schmiedeberg im Churtreife (1), Schweinig (1), Torgau (3), Uebigau (1). Babrenbrud (1), Bittenberg (3), Brud (1), Schmölln (1). — Die Stadt Brud ließ ibre Stelle in den Jahren 1550 und 1551 unbesetzt und scheint badurch ihr Recht verloren zu haben; benn es wird der Stelle berfelben nie wieder gebacht. Im Jahre 1551 erhielt noch Brettin eine Stelle, vielleicht die der Stadt Brud. Der Stadt Belgern war auch gegen Ende bes Jahres 1550 eine Stelle verliehen worden; das Schreiben war aber erst ben 4. Januar 1551 bort eingegangen und ber Rath entschuldigt fich in einem Briefe vom 24. Januar 1551, daß er noch keinen Knaben in die Schule gefchickt. Die Altenburgifche Stadt Schmölln 81) fcheint die Stelle nur aus Berfeben erhalten gu haben und behielt dieselbe nur bis jum Jahre 1570, in welchem unter bem 20. Juli ein Befehl erging, daß "biefe Stadt binforder teinen Inaben bereinzufchicken macht baben folle": und durch Befehl vom 8. April 1571 wurde verordnet, daß "das Stedtlein Dippolomalde (Dippoldismalde) einen knaben an derer zu Schmolln Statt in die Schule zw Grim bis of hinderziehen zw benennen haben" folle. Außer diefen 43 Freistellen, welche die genannten Städte vom Anfang der Schule bis zum Jahre 1817 befett haben, gab es in den ersten Jahren noch einige durfürftliche Gnadenstellen, sodaß die ganze Bahl ber Gnadenknaben 50 betrug, Die übrigen waren Roftknaben 32). Bu ben Gnadenstellen gehörten auch die Famulaturstellen; im Jahre 1550 war nur eine Famulaturstelle, 1553 finden fich 3, bald darauf wurde die vierte hinzugefügt. Diese Zahl war die stebende bis zum Jahre 1726, wo ein Mathematikus angestellt wurde, dessen Kamulus ansangs nur eine Freistelle ohne die Rost erbielt. Die Kamulaturstellen waren Kreistellen, welche bie einzelnen Lehrer besetzten: fie mußten jedoch den Gewählten stets dem hohen Airchenrathe schriftlich präsentiren. Durch Berordnung vom 3. Februar 1819 ist bestimmt worden. daß die Famuli fernerhin aus den Rostaangern gewählt werden muffen und die Kamulaturstellen find zu den ordentlichen königlichen Gnadenstellen geschlagen. Durch Berordnung vom 28. September 1833 find 4 famuli communes bestellt, die vom Hohen Ministerium nach dem Borschlage der Inspection ernannt werden (f. Beicherts Jahresbericht über die Landesich. von 1834 S. VII—IX.). Unter dem Churfürst August trat in Bezug auf die churfürstlichen Gnadenstellen eine Beranderung und Bermehrung ein. Es entftanden nämlich damals die von dem Churfürsten als Gnadenstellen zu besetzenden, jett noch vorhandenen 6 Priester-"Als nämlich (wie die Annales schol. ms. erzählen) die Angahl der Rnaben in

<sup>80)</sup> Diese 13 Stabte haben ihre 19 Stellen noch heute in Grimma.

<sup>81)</sup> In der Altenburg, Kirchen-Galerie Abth. I. S. 411 wird nicht unbillig geklagt, bas man diese Stadt in Pforta nicht mit einer Stelle bedacht habe.

<sup>82)</sup> Schon am 12. September 1554 beklagte fich ber Schulverwalter gegen bie Bistatoren ber Schule, "bas auch vber bie verordnete Bal viel mehr knaben Ihm zugesant werden, daraus anch vnrabt und schulen volgen".

ber Schul Grimm bis an die 120 gesteigert war, dabei viele arme Briefters-Rinder waren und die Angabl über 100 abgeschafft sollte werden, haben praecoptores und Bermalter durch ibr Suppliciren erhalten, daß die 6 Briefterefinder nicht allein bleiben follten, sondern auch, wie es ito ift, perpetuirt werden" 88). Um Diefelbe Beit tamen als Gnadenstellen bingu: 1) die Braceptorenftelle 8 1), fur einen Gobn ober nachften Anverwandten eines Lebrers, welche bis jum Jahre 1832 von den Lehrern befest wurde, aber burch Berordnung rom 25. Januar 1833 in eine Gnadenstelle verwandelt worden ift; 2) eine Gnadenstelle, welche der Churf. Gachf. Gebeime Rath und Rangler Dr. hieronymus Ryfenwetter 85) auf Ditterebach für fich und feine Erben von Churfurft August durch Befehl vom 23. Juli 1557 au befeten erhielt. - Als im Jahre 1751 die Dittersbacher Linie der von Riesewetter erlosch und eine andere Linie berfelben das Collaturrecht beanspruchte, wies fie bas Oberconfiftorium durch einen Befehl vom 7. August 1752 ab und erklärte, daß bas Collaturrecht auch fernerbin bem Befiber bes Rittergutes Ditterebach verbleiben muffe, weil die Stelle bem Rangler hieronomus Apfenvetter "mehr vor ein Privilogium reale wegen bes auf fein Guth Dittersbach genommenen onoris eines Ritterpferbes" verlieben worden fei. (Eine zweite Gnadenstelle des Ritterautes Dittersbach wurde aus Bforta durch Rescript vom 8. September 1823 nach Grimma verlegt; eine britte bat es in Meiffen) 86). - 3) eine Gnadenstelle, welche ber erfte Rector M. Abam Siber fur feine Rachtommen durch bes Churfurft August Befehl vom 4. Januar 1581 erhielt 87) und die ebenfalls noch vorbanden ift. Endlich tamen noch in der Zeit vom Jahre 1569-1579 nach und nach 6 Gnadenstellen bingu, welche von dem Churfürften vergeben wurden, sodaß fich von der Beit des Churfürst August an die Babl ber Gnabentnaben auf 62 belief, welche Unterricht, Roft und Wohnung umfonft erhielten; bas außerbem fur bie Gnabenknaben bestimmte Tuch, Schube und Babier erhielten aber nur 50 Gnadentnaben, welches die ursprungliche Babl gewesen war. Beil bie Schulen mit Supernumerariis in ben theueren, schweren Leufften also befchweret" wurden, "bag fie es fummerlich ertragen tonnen", feste Christian II. in feiner Schulordnung Cap. XIX. auf's Reue Die Stellengahl fest, welche ohne wichtige und erhebliche Ursachen nicht erhöhet werden

<sup>83)</sup> Es werben biese Priesterstellen in ber Kirchenordnung vom 1. Januar 1580 (im Cod. Aug. T. I. p. 536.) unter ben "Immunitaten und Freiheiten" ber evangelischen Geistlichen aufgeführt.

<sup>84)</sup> Die Besetzung einer Stelle ist ben Lehrern nicht burch ein besonderes Reserbt als ein Recht eingerdumt, sondern immer nur nachgesehen worden. Schon im Jahre 1590 heißt es: "Es sindet sich teine nachrichtung, das die praeceptores einige stelle zu benennen, Sondern stehet bei dem Chursursten zu Sachsen, unserm gsten Herrn".

<sup>85)</sup> Ueber ihn und sein Seschlecht s. v. Uechtrie biplom. Rachr. abel. Familien Ah. III. S. 160 ff. und Horns Handbibliothet VI. S. 618.

<sup>86)</sup> In einem Schreiben vom 10. Februar 1562 suchte bas Geschlecht ber von Spiegel zu Grunau, Pristablich, Priste, Babrina, Reuenhaus und Ischepen um Bestätigung bes angeblich vom Churfurst Morie ihm ertheilten Privilogii nach, zwei Gnabenstellen in ber Landesschule zu Grimma zu beseten, wurde aber abfällig beschieben.

<sup>87)</sup> Die Worte bes churfurfil. Befehls f. bei Adermann milbe Stift. S. 4. C. 318.

sollte. Für Grimma wurden 96 Stellen bestimmt; nämisch, außer den oben angefährten 43 Studtfreistellen, 6 Gnadenstellen, 6 Priesterstellen, 4 Famulaturkellen, 1 Ansenwettersche, 1 Sibersche, 1 Präceptorenstelle, 34 Koststellen. Zedoch wurden auch später noch (3. B. im Jahre 1613) Supornumorarii "auf churfürstlichen Besehl über die Ordnung der 96 Gnadenund Koststellen eingenommen".

Ueber den Betrag des Koftgeldes für einen Rosttnaben berichten die Annales scholme ms.: "Bei den ersten drehen Berwaltern bis auf Blasius Bedensteinen gab ein Kostknabe järsich nur 12 fl.; bei Pedenstein (welcher von 1556—1567 Schulverwalter war) aber wurde es angesangen, daß ein jeder 15 fl. järlich muß geben. Bon Ansang ist auch den Knaben das Kostgeld erlassen worden, wenn sie aus Roth sind heimgesodert worden; aber Bedenstein hats ausbracht, daß sie es mußten zur helfste geben, solgends mussen sie es aniso gar geben, sie habens genossen oder nicht". Später wurde dieses Kostgeld auf 20 fl. (17 Thir. 12 ggl.) erhöhet und durch die gedruckte Besanntmachung des Cultus-Ministeriums vom 7. December 1832 §. 3. und durch Berordnung vom 25. Januar 1833 ist dasselbe für die von dem Januar 1833 an eintretenden Kostgänger auf jährlich 40 Thir. sestgesetzt worden.

Aber so erfreutich ber Austand ber Anstalt bei ihrem Beginnen war, so traurig gestaltete fic berfelbe burch Storungen von außen in ben letten Jahrzehenden bes erften Jahrhunderts ibres Bestebens. Zwar blieb fie auch in ber erften balfte besfelben von folden nicht gang frei, benn wiederholt mußte fie wegen bier graffirender Geuthen auf einige Beit gefchloffen werben; so im Juli bes Jahres 1566 wegen ber seit Trinitatis in Grintma grafferenden Beft; bie meiften Schuler gingen in ihre heimat und tehrten bei Biebererbffmung ber Anftalt nur jum Theil jurud; nur 17 Schuler zogen mit einigen Lebrern nach Rimbfchen, ber Rector Siber begab fich ju seinem Gomer, bem Meigner Bischof Johann von Saugwit, mach Burgen 66). Die Biebereröffnung erfplate erst um Cantate (den 27. April) 1567. Aus demfelben Grunde wurde die Anstalt im Jahre 1580 wieder auf 2 Monate (September und October) gefchloffen 80) und im September 1582 ber Coatus Alumnorum wegen einer unter bemfelben ausgebrochenen Dhfenterie auf einige Beit entlaffen 90). Bon Reuem wurde Grimma im September 1607 von einer gefährlichen Seuche beimgesucht und den Schülern deshalb gestattet, bis zu Ende des Jahres nach Saufe zu reisen. 3m Jahre 1619 wurde ber Cotus wegen einer größeren Reparatur in Folge eines Bafferschabens 9 1) im Sommer bis

<sup>88)</sup> Schumacher Vit. Sib. p. 155.

<sup>89)</sup> Schumacher Vit. Sib. p. 156.

<sup>90)</sup> Schumacher Vit. Sib. p. 325.

<sup>91)</sup> Der große durch die Mulbe den 14. August 1573 verursachte Wasserschaden, welchen Laur. Peccenstein Theatr. Saxon. Ab. III. S. 77. beschreibt, sowie der den 1. Juli 1771 statzgefundene, welchen der damalige Santor M. Reichard in einem Lat. Gedichte geschstert hat (Eutselysmus Grimmensis sive de inundatione urbis Grimmae Cal. Jul. MDCCLXXI, sacta carmen historicum, auctore H. G. Reichardo. Lipsiae 1772. 8. 39 S.), und mehrere andere Uederschwemmungen führten zwar weder für die Schüler noch für das Schulgebaude große Gesahren herbei, brachten aber den an der Mulbe gelegenen Schulgutern empfindliche Bertuste bei und machten Bauten notigig, die aus der Schulkasse beskritten werden musten.

aum September nach haufe beurlaubt. Im Jahre 1626 graffirte abermals eine gefährliche Seuche in der Stadt und griff in mehreren Saufern in der Rabe der Schule um fich: wes. halb auf hohe Berordnung vom 31. August und vom 2. October 1626 "die Anaben, so von ihren Eltern abgeforbert wurden", beurlaubt wurden, und es zogen gegen 60 Schuler wirflich in ihre heimat. Auf Berordnung vom 20. Rovember 1626 mußten die in die Schule jurudtehrenden ober zu recipirenden Schuler ein obrigfeitliches Beugniß mitbringen, "daß der Best halber in ihrem Orte keine Gefahr sich ereignet". Allein noch Schlimmeres traf die Anstalt im nächsten Jahrzehend. Schon im Jahre 1631 verließ fast die Sälfte des Cotus "wegen Rriegsgefahr" Die Schule. Darauf bezieht fich bas Fragment eines Briefes bes Rector Merck an ben Rector in Pforta Andreas Rungh 9 3), welchem jener unter bem 20. Februar 1633 ferieb: "Cum immineret regioni huic hostis, atque hinc scholae nostrae periculum [namiich im Jahre 1631], nos in aulam totum negocium retulimus, atque quid nobis faciendum esset, adventante propius hoste, impetrato Electorali mandato cognovimus, cuius haec erat sententia: ut eos alumnos, qui vel a parentihus avocarentur, vel ipsi certo consilio vellent dimitti, ad tempus dimitteremus. mandato nos obtemperantes dimidium ferme coetum dimisimus ante Caesarianorum adventam, reliquos autem pueros, cum, quod non possent tuto iter facere ad suos, patria corum jam ab hostibus occupata, tum nos etiam non consultum existimaremus, totam scholam dissipari, retinuimus. — Ceterum an in hostes inciderint quidam alumni, quod scire desideras, in Caesarianos qui inciderint et occisi sint, praeter unum, novi neminem; qui vestibus et omnibus, quae secum habuerunt, nudati et spoliati, multos. Ille Pastoris filius in vico Tzschoppach fuit, Sylvester Fiedler, a vicinis rusticis, vel errore et spe praedae, vel clandestino odio, e medio sublatus. Hi, quod praeceptoribus non obtemperantes, nec in urbe exemplo commilitonum commorantes, sed in ipso Caesarianorum ingressu atque transitu per urbem ipsi quoque metu nimio egressi fuga elabi speraruat, in manus corum inciderunt, sed, quod ego quidem sciam, omnes salvi ovasorunt". - Ueber bie hier erwähnte Ermordung des Schülers Splvefter Fiedler im Jahre 1632 s. Ramprads Leisniger Chronik S. 448. — Am traurigsten aber gestaltete sich der Bustand der Schule seit dem Jahre 1632, als unsere Gegend der Schauplat des Krieges wurde, welcher 30 Jahre lang Deutschland verwüftete.

Ehe ich jedoch von dem Zustande der Schule erzähle, in welchen dieselbe in Folge dieses Krieges gerieth, scheint es mir nicht unzwedmäßig hier turz das zu erwähnen, was während deffelben Grimma und seine nächste Umgebung zu erleiden hatten, soweit ich darüber in alteren Schriften Rachrichten gefunden habe.

Für Grimma und seine Umgegend begannen die Leiden dieses Rrieges gegen das Ende des Jahres 1632 und dauerten mit kurzeren oder längeren Unterbrechungen bis an das Ende dieses verderblichen Rampses sort. Contributionen, Durchmärsche und Einquartierung,

<sup>92)</sup> Es ist dasselbe in dem 1738 geschriebenen Programm des Rector Schumacher de schola in gravissimis delli calamitatidus singulari Dei cura ac praesidio conservata mitgestheilt. Der Brief sindet sich vollständig in den Schulacten Cap. III. nr. 86.

Planberung, Erftürmung, Brandschatzung und dazu auch noch Seuchen beunruhigten zu wiederholten Malen die Stadt, jedoch blieb sie vor Einäscherung und gänzlicher Berwüstung geschützt, während viele der umliegenden Dörfer in Schutthausen verwandelt und die Bewohner derselben schmählich gemishandelt, verjagt und ins größte Elend versetzt wurden, auch mehrere Nachbarstädte, wie Wurzen, Leisnig, Coldis weit härteres als Grimma zu erdulden hatten. Mit Recht schreibt daher der Diaconus M. Jacob Wächtler, weicher damals lebte, in seiner Fortsetzung der Grimmaischen Chronik des Bürgers Peter Breulich zum Jahre 1644: "Grimma und sondersich die Landschule hat in dieser Noth noch Inade ber Gott und Menschen gefunden". Folgende einzelne Thatsachen mögen zum Beweis für das Gessagte dienen.

218 der Bergog von Friedland im Jahre 1632 von Rurnberg aus mit der taiferlichen Sauptarmee in Sachsen einfiel, tam er am 19. October auf feinem Mariche gegen Leitzig über Beida und Altenburg nach Grimma und batte bier einen Tag und eine Racht fein hauptquartier. In seiner Begleitung war der Abt von Fulda, welcher bald nachher ben 6. Rovember in der Schlacht bei Lugen seinen Tod fand. Rach der Schlacht bei Lugen kam wieder ein Theil der öfterreichischen Armee auf dem Rudzuge durch die hiefige Gegend und verheerte mehrere Dorfer, bis am 10. Rovember bie nacheilenden Schweben fie betjagten. Im December 1632 tamen 2 fcwebifche Regimenter von 1600 Mann und 500 Bferden auf 3 Wochen nach Grimma ins Quartier. Im folgenden Jahre als zu Anfang des Augusts der öfterreichische Feldmarschall Holle in Sachsen einfiel und über bas Beigtland und Gebirge nach Leipzig vordrang, hatte unfere Stadt und Gegend ebenfalls von beffen wuften Sorden zu leiden, mabrend außerdem eine fcon im Jahre vorher ausgebrochene pestartige Seuche viele Opfer forderte. Im Jahre 1634 nachdem im Rovember die Sachsen bei Richopau burch einen Ueberfall ber Coloredo'fchen Regimenter einen giemlichen Berluft erlitten hatten, wurden fachfische Truppen in die hiefige Gegend verlegt, "und bie unerschwingliche Contribution, die Berpflegung der Mannschaft und mehrere andere Blagen und Abgaben zwangen eine fehr große Anzahl Burger unferer Stadt ihre Saufer mit bem Ruden angufeben", wie die Chroniten ergablen. Im Januar Diefes Jahres wurde der trante Bfarrer in Rerchau. M. Gregorius Deutsch, ale er im Begriff war fich nach Grimma zu fluchten, von Schweden unterwegs ausgeplundert und fo gemighandelt, daß er benfelben Tag (ben 25. Januar) in ber Bachstube unter bem Thore ju Grimma farb 98). Beit Barteres aber erfuhr die hiefige Gegend nach dem am 30. Mai 1635 zu Brag geschloffenen Frieden, indem nun die Schweden als Feinde in Sachsen ju hausen begannen und die jest befreundeten Raiferlichen nicht viel weniger als die Feinde verübten.

Als nach bem Siege bei Bittstod den 24. September 1636 der schwedische General Banner im December ohne Biderstand in Sachsen eindrang und über Raumburg vorrudend am 3. und 4. Januar 1637 Torgau eingenommen hatte, besetzte er zur Erleichterung der Berproviantirung außer andern Städten auch Eilenburg, Burgen und Grimma mit Abtheilungen

<sup>93)</sup> Dietmann durfachf. Priefterfchaft B. II. S. 1182.

feiner Truppen 94), die nicht blos die Umgegend plunderten, sondern auch die abscheulichsten Mißhandlungen gegen die Einwohner verübten. Im Februar ruckte zwar ein kaiferliches Beer zum Schutze in biese Gegenden ein und zwang bie Schweden Sachsen zu verlaffen: aber diefer Schut war fur die Gegend nicht viel weniger druckend als der ffeind felbft, inbem fie eine große Truppenzahl über 3 Monate lang zu ernähren hatte, die außerdem noch febr plunderungefüchtig war. Ein Zeitgenoffe, ber Bfarrer Johann Laurentius ju Baufit, erzählt darüber in einem in Schöttgens Burzener Chronit gedruckten Berichte S. 580 ff.: "Db man nun wohl vermeinet, fie [die Kaiferlichen] wurden nicht so unchriftlich handeln, und mit benen Leuten nicht fo umgeben, als ber Reind, fo ift boch in Rauben. Martern, Blundern und oft in Beschädigen, auch wohl gar tobtens tein Unterschied gewesen. Die ju Grimme find taglich mit 100 und wohl 150 Bagen fast in 20 Bochen uf die futerafche ausgefahren; was ber Feind gelaffen, haben fie vollends nachgehohlet und rein gemacht, Die vollen Schennen ausgelerret und liecht gemacht. Das geringste hat sich nicht erhalten Dazu tamen in Folge bes Mangels und Elends Seuchen; nach bem Zeugniffe beffelben Bfarrers a. a. D. S. 583 wurden in jenem Jahre in Grimma manchen Tag awischen 30-80 Leichen meistens von armem ausgewichenen Landvolle begraben. andere Folge biefes langen Aufenthaltes ber Truppen in hiefiger Gegend war eine ungehenere Theuerung der nothigsten Rabrungemittel; der Scheffel Rorn batte im Jahre 1638 ben damals unerborten Breis von 7 Thirn. Außerdem vermehrten bie Contributionen und andere Abgaben die Berarmung in der Stadt wie auf dem Lande.

Wie aus dem Landesberichte an den Churfürsten auf dem Landtage von 1640 hervorgeht »5), hatte sich Grimma mit einer besonderen Bittschrift an den Churfürsten gewendet und um Abschaffung der Bei-Mehe, welche zur Exhaltung des Militairs von jedem Schessel, der in die Mühle gebracht wurde, außer der gewöhnlichen Mehe abgegeben werden mußte, und des Fleischpsennigs »6) und um Erlaß sowohl der Steuerreste (weil sie meistens auf den wüsten Hünden) als auch der restirenden Tranksteuer gebeten, weil das Bier meistens von den Soldaten weggenommen worden sei. Gleichwohl hatte Grimma das Härteste, was es erleiden sollte, noch nicht überstanden; erst die nächstsolgenden Jahre brachten die Angst und Roth des Krieges recht schwer in seine Rähe und die häusigen Durchzüge der seindlichen und freundlichen Truppen erschöpften die Gegend und verzehrten das Wenige, was bisher noch verschout geblieben war.

Bu Anfang des Jahres 1640, wo fich die schwedische Armee wieder nach Sachsen zog, tam der General Königsmart aus dem hennebergischen, griff die chursachfischen Truppen im Reußischen und Schönburgischen und im Boigtlande an und verfolgte fie bis nach Eilenburg.

<sup>94)</sup> Theatrum Europaeum T. III. p. 750 extr.

<sup>95)</sup> Er steht in Sasche's Magazin ber Sachs. Geschichte von 1787 Ah. IV. S. 300 ff., wo über Geimma S. 472 berichtet wirb.

<sup>96)</sup> Ueber biesen auf bem Landtage zu Torgau 1628 bewilligten und burch Befehl vom 16. Marz 1628 eingeführten Fleischpfennig stehen die Befehle im Cod. Aug. T. II. p. 1335 sqq. Er wurde 1641 verdoppelt, s. Weck Beschr. Dresbens S. 449. vergl. S. 446.

Bon bort zog er der aus Böhmen kommenden Armee unter Banner entgegen und nahm feinen Marich unter Blundern und Brandfliftung nach Chemnis zu über Grimma, burd bas er am 19. Januar mit 1000 Reitern und 2000 Mann Fußvolk tam 97). Schon im Märg beffelben Jahres tehrte er aus Bohmen jurud, rudte über Stollberg, Boltenburg, Gera Beig nach Leipzig ben hursächsischen Truppen entgegen, und schlug fie ben 24. Marz bei Mockau obnweit Leipzig, worauf er fich am 25. Marz nach Grimma wendete, um feine gefallenen Offiziere baselbit bestatten zu laffen 98). Raum war er wieder abgezogen, ale zu Anfang bes April ber schwebische Generalmajor Pful nach feiner Rieberlage bei Plauen mit seinen Truvben bierber tam und schwere Contribution auflegte 99). Bum Glud fur bie Stadt brach er diesmal nach turzem Aufenthalte nach Erfurt auf, um fich mit Banner in Aber zu Ende Rovembers tam er von dort wieder gurud, um Awidau zu entsegen, und legte hierauf seine Truppen nach Grimma und in andere benachbarte Städte, und bie Erpreffungen von Proviant und Geld begannen von Neuem 100) und dauerten langere Beit fort, bis zur großen Freude ber geangstigten Einwohner die Schweben am 6. Januar 1641 aus der hiefigen Gegend fich nach Beit gusammenzogen und von dort ihren Marich nach (Gaer antraten 101). Aber ihre Freude war nur von kurger Dauer; benn ichon qu Ende Marg tam Banner mit gablreichen Truppen nach feiner feblaeichlagenen Expedition gegen Regensburg wieder nach Sachfen gurud und berührte unter mehreren Stadten auf seinem Buge von Altenburg ber nach Salberstadt auch Grimma und die Rachbarstädte, de das heer wegen der Berwuftung des Landes und wegen des Mangele an Proviant fich fehr weit ausbreiten mußte 102). Im folgenden Jahre (1642) als die Schweben nach ihrer Rudtehr aus Schlesien im Rovember Leipzig belagerten, jogen bie Raiferlichen von Dresben aus über Grimma nach Leipzig, um es zu entfegen 103). Es tam zu einer Schlacht bei Die Schweden flegten bier gum zweiten Male und bie Raiferlichen wichen Breitenfeld. flüchtend über Grimma nach Böhmen zurud. Obgleich im Jahre 1643 die Schweben in einen Rrieg mit Danemart verwidelt wurden, und beshalb ber große Rrieg fich aus Sachsen hinweg jog, fo maren boch schwedische Besahungen an mehreren Orten in Sachsen jurudae. laffen worden, die Beranlaffung zu fortwährenden Reibungen mit den kaiferlichen und fachfiichen Truppen verursachten, und das Land beläftigten und aussogen. Auch Grimma wurde in biesem Jahre nicht nur burch Streifzuge ber Raiserlichen bedruckt, sondern hatte auch eine ichwedische Besatzung, welche fich erft am 4. December, nachdem fie die hiefigen Befestigungen demolirt hatte, nach dem von den Schweden besetzen Leipzig zurucklog 104).

<sup>97)</sup> Bogel Leipzig. Annales p. 569 sq.

<sup>98)</sup> Bogel Etipzig. Annal. p. 571, Theatr. Europ. T. IV. p. 242-244.

<sup>99)</sup> Bogel Leipzig. Annal. p. 572.

<sup>100)</sup> Theatr. Europ. T. IV. p. 250 sq.

<sup>101)</sup> Bogel Leipzig. Annal. p. 577.

<sup>102)</sup> Theatr. Europ. T. IV. p. 613.

<sup>103)</sup> Theatr. Europ. T. IV. p. 880.

<sup>104)</sup> Bogel Leipzig. Annal. p. 609.

Im Februar des folgenden Jahres (1644) kamen von Dresden her 2500 k iserliche Reiter als Befatung in unsere Stadt und machten von bier aus einen Streifzug gegen bie Schweben in Leivzig. Spater ichlossen Die Raiserlichen in ziemlicher Stärke von Borna und Begau ber Leipzig etliche Tage gang ein, zogen fich aber bann bei Ronigsmarts Antunft ben 18. Marg nach Grimma gurud und maricbirten von hier wieder nach Begau mit Burudlassung einer Besatung 106). In Folge Dieses Angriffes auf Leipzig ruckte der schwedische Generalmajor Azel Lilie, welcher Commandant von Leipzig war, und zu gleicher Zeit der General Ronigsmart ben 20. Marg vor Grimma, um es anzugreifen und bie Raiferlichen baraus zu vertreiben. Die Stadt wurde von der Gegend der Ruble aus ftart beichoffen und einige Beit von der Besatung und den Burgern wacker vertheidigt. Als jedoch die Befatung fab, bag fie ju fcwach war, ließ fie 50 Dragoner jum Schute bee Schloffes jurud und entflob über die Rulde und die Stadt ergab fich am 23. Marg. Die Schlogbesatung wurde nach einiger Gegenwehr gefangen genommen und nach Leipzig abgeführt, wohin die Schweben ben 24. Marz gurudtehrten. Grimma erhielt eine ftarte ichwebische Besatung und mußte eine harte Contribution gablen, 10000 Reichsthaler Brandschapung und 300 Thir. Bis zur Erlegung Diefer Summen nahm ber Oberftleutnant Reer für das Glockenlauten. 8 Burger ben 30. Marg ale Geifeln mit nach Leipzig 106). Bald barauf burchftreiften wieder kaiserliche Reiter bes Grafen Bruan und Colloredo die hiefige Gegend; am 25. Juli wurde Grimma von den durfachfischen Truppen wieder gewonnen und die schwedische Befahung verjagt 107).

Am Ende dieses Jahres (1644) tam Torstenson mit seinem Heere nach Sachsen zuruck und legte dasselbe in dem Reißner und Thüringer Lande in die Winterquartiere, wobei auch Grimma seinen Theil Truppen zur Berpstegung und somit eine neue Last bekam. Am 27. August des Jahres 1645 wurde zwar zu Köhlchenbroda ein Wassenstillstand zwischen Sachsen und Schweden auf 6 Monate abgeschlossen und im Jahre 1646 den 31. März zu Eilendurg die zum allgemeinen Wassenstillstande oder Frieden verlängert; aber diese Ruhe mußte immer noch durch Opfer erkauft werden, die das Land bedrückten, durch Bewilligung namhaster Summen zum Unterhalte der Schweden und freien Durchzuges durch Sachsen. Bur Ausbringung dieser Summen wurden neue Contributionen ausgeschrieben und für den Leipziger Kreis wurde Grimma als der Ort bestimmt, wohin die Lieserungen abgegeben werden sollten 108). Auch in den Jahren 1647 und 1648 wurde Grimma noch einige Mal mit Durchzügen beschwert. Daß aber unsere Stadt bei dem allgemeinen Friedenssesse in Sachsen den 22. Juli 1650 nicht, wie viele Rachbarorte, ein Schutthausen war, verdankte sie

<sup>105)</sup> Theatr. Europ. T. V. p. 221 sq., Bogel Leipzig. Annal. p. 610.

<sup>106)</sup> Theatr. Europ. T. V. p. 243. vergl. p. 302, Bogel Leipz. Annal. p., 611. Etwas ungenauer wird dies in den Oresdner gel. Anzeigen 1769 St. XLVI. S. 647 f. erzählt. — In Kamprads Leisnigk. Chronik S. 460 wird als Tag des Angriffes auf Grimma unrichtig der 22. Februar angegeben.

<sup>107)</sup> Theatr. Europ. T. V. p. 345. vergl. p. 426 u. 309, Bogel Leips. Annal. p. 614.

<sup>108)</sup> Kamprab Leisnig. Chronit G. 462.

nachst Gott seinen zwei wurdigen Superintendenten, die es in jenen schweren Jahren hinter einander hatte, dem Dr. Reinhard Bake, welcher während seiner hiesigen Amtssührung von 1631—1640 "zweimal den Ruin der Stadt durch demuthige Borstellung bei den hohen Generalen abgewendet" 109), und dessen Rachsolger Dr. Andreas Aunad, welcher von 1640 bis 1652 hier Superintendent war und durch inständige Bitten bei dem General Königsmark nicht nur die beschlossene Einäscherung der Stadt verhinderte, sondern auch einen Rachsaß an der Contribution auswirkte 110).

Ich kehre nach dieser Abschweifung zur Erzählung der Schicksale der Landesschuse zuruck. Daß der Zustand derselben seit dem Jahre 1632 ein sehr trauriger geworden fei, ist schon oben angedeutet worden und soll hier durch einzelne Thatsachen bewiesen werden.

Als der herzog von Friedland am 19. October 1632 mit seinen Truppen nach Grimma tam, drangen kaiserliche Soldaten in die friedlichen Rellen ein und verjagten die noch guruckgebliebenen Schüler, und der Bergog nahm felbst mit dem Abt von Kulda seine Bohnung im Schulgebaude 111). Bugleich wurden die Borrathe bes Schulverwalters in Befchlag genommen und Alles, was fich vorfand, ward aufgezehrt. Die Schule konnte erft im Rai 1633 wieder eröffnet werben; aber es tehrten nicht alle Schüler gurud, auch batten gar nicht alle wieder aufgenommen werden können, da in Folge des Krieges die Einkunfte der Schule aushlieben und bergestalt ins Stocken geriethen, daß über 70 Jahre lang nicht ber vollen Bahl ber Schuler Unterhalt gewährt werben konnte. Denn vom October 1632 bis jum 25. Marg 1703 hat Die Schülergahl zwischen 24 - 76 geschwankt. Eine Commission, welche aus ben Städten, die Freiftellen zu befeten hatten, den 26. April 1633 zusammenberusen wurde, bewilligte, daß zur Wiedereinrichtung der Schule somol pro sompor für jeden auf eine Stadtfreiftelle im Jahre 1633 und den folgenden Jahren in die Anftalt guruck. kehrenden Alumnus 12 fl. 1 gl. 6 pf. von der betreffenden Stadt pranumerirt werden folle; mehrere Stadte blieben indeffen mit diesem Beitrage wegen Unvermogens in Reft. batten die im Mai 1633 in die Anstalt guruckgelehrten Schuler mitten unter dem Ariegegetummel im Baterlande 4 Jahre unter manchen Entbebrungen ihren Studien obgelegen, ale fie durch die in Grimma wieder überband nehmende Seuche abermals aus ihrer Bebaufung verscheucht wurden. Denn am 22. October 1637 mußte die Anstalt auf's Reue geschloffen werden und wurde erst den 18. Februar 1638 wieder eröffnet. Aber auch jest war ibnen nur kurze Beit verstattet ihren Studien ungestört obzuliegen. Als nämlich zwei Jahre barauf

<sup>109)</sup> Dietmanns churidchs. Priefterich. B. II. S. 1075, Froheri theatr. vir. erudit. claror. p. 596.

<sup>110)</sup> Bon biesem bezeugt es Schumacher in bem Schulprogramm von 1738, welches oben angeführt wurde. — Ueber Dr. Kunads Leben s. außer anderen henning Witte memor. theologor. dec. XI. p. 1494 — 1501, Erbmanns Lebensbeschreib. ber Wittenberger Theologen S. 92 f. u. Supplemente S. 104.

<sup>111)</sup> Es erzählt bies ber Pfarrer in Schrebig Andreas Bohme, der damals hiefiger Schaler war, in seiner Biographie; s. G. hanitsch brittes Sendschreiben, die Fata der Pfarrherren zu Schrebig (Dresden 1721. 8.) 2c. S. 252 und hanitsch in s. frommen und gesegneten Prediger-Geschiecht S. 12 f.

im Mars 1640 ber General Ronigemart bier einructe, wurden bie Borratbe ber Landes. fcule eine erwunschte Beute fur Die jest feindlichen Schweben; in Folge Diefer Blunderung wurde bie Schule den 30. Juni 1640 geschloffen 112) und erft den 20. Mars 1641 wieder 3m Jahre 1642 bestand ber Cotus aus 24 Schülern und in ben nachsten 30 Jahren bob fich die Bahl nur allmählig wieder bis zu 36-48 Schülern (zu 3-4 Obgleich aber mehrmals bie Schuler ben bier herrschenden Seuchen zu entflichen fuchten, fielen boch mehrere als Opfer berfelben. Auch mehrere Lehrer wurden in jener Zeit in traftigen Jahren davon ergriffen und hingerafft. Der traurige Buftand der Landesichulen (denn auch Pforta und Deiffen hatten burch den Rrieg hart gelitten) tam auf dem Landtage von 1635 jur Sprache 113), und der Churfurft felbst sprach fein Bedauern barüber in der Landtagsproposition von 1640 aus 114); aber bei der allgemeinen Berruttung der Berhaltniffe und ben vielfachen anderen Bedurfniffen konnte nicht baran gebacht werben biefen Schulen aufzuhelfen. Indeß that der Churfarft (Johann Georg I.) doch was ihm moalich war 116). Er ließ es geschehen, daß fur die biefige Landesichule mit ftanbifcher Bewilliaung feit dem Jahre 1632 Die Land : und Trankfleuern ber Schulunterthanen, welche jabrlich gegen 500 - 600 fl. betrugen, von dem Schulverwalter fur die Schultaffe erhoben und als Buschuß für die Anstalt verwendet werden durften. Ferner stellte er unter dem 20. Februar 1644 der Schule einen Freibrief aus, worin er allen, welchen derselbe vorgezeigt werde, und absonderlich der taiserlichen Reichsarmee befiehlt, die Schule und ihre Unterthanen mit Ginquartierung, Contribution und Blunderung zu verschonen. Auch suchte er ben unter bem Drucke ber Beit leidenden Lehrern eine Erleichterung ju gewähren, indem er Dieselben von Einquartierungen und Service-Belbern und anderen Contributionen befreite. beshalb an den hiefigen Stadtrath den 31. Mai 1637 eine Berordnung ergeben und wiederholte diefelbe in ziemlich scharfen Ausdruden ben 6. Marg 1643 116), ben 20. Februar

<sup>112)</sup> Dresbner gelehrte Angeig. 1785 St. XII. S. 89.

<sup>113)</sup> Beife Gefch, ber churfachf. Staaten B. IV. G. 347 ff.

<sup>114)</sup> Beiße neueste Geschichte bes Konigreichs Sachsen B. I. S. 69 ff., Theatr. Europ. T. IV. p. 249.

<sup>115)</sup> Es fehlte bem Churfurften felbst an bem nothigen Gelbe zur Bestreitung ber Besburfniffe seines Hofes; s. baruber A. Mullers Forschungen auf bem Gebiete ber neueren Gesch. 1. Lief. S. 217 ff. und anderwarts.

<sup>116) &</sup>quot;Liebe, Getreue. Wir tommen in Erfabrung, wie Ihr bishero Unserer Land Schulen, benen barbei besindichen Praeceptoribus und sambtlichen der Schulen Unterthanen allerhand Drangsaale und Beschwehrungen zugeschget habt, auch vor iho noch gegen sie dormit continuiren sollet, empfinden solches in hochsten Ungenaden, und daß Ihr in diesem Euch unserm jüngsten Landtags Schluße, trafft bessen Wir diese Unsere Schulen ingesamdt von allen Beschwehrungen erimiret, nicht gemäß bezeiget, sondern vielmehr zu ganhlicher ruinirung und Ausbedung dieses so eblen und unendlichen Kleinods Ursache gegeben habt, Begehren demnach hiermit ernstlich, Ihr wollet Euch forthin solches ungedührlichen Bornehmens ganzlich enthalten, in diesem Eure geleistete Psicht, und daß man vielmehr zu derselben Erhaltung und Erziehung der Jugend ihr demührt sehnschlich, bedenden, dahero angeregete Unserer Land Schulen Praeceptores und

1644 und den 11. September 1650, und es wurde diese Exemption von seinem Rachfolger, Johann Georg II., durch Berordnung vom 28. Juni 1666 wiederholt und bestätigt. Diese Schonung, welche badurch den Lehrern zu Theil wurde, war um so billiger, da denselben sast ein halbes Jahrhundert lang ihr nicht eben reichlicher Gehalt selten vollständig und meistens nur zur hälfte ausgezahlt werden konnte.

Eine andere Maßregel, die Einkunfte der Schule zu verbessern, war die, daß man die Freistellen der Städte beschränkte. Es wurde nämlich durch churfürstliches Rescript vom 7. Juli 1643 und vom 1. August 1644 angeordnet, daß die Städte sur alle ihre Anaben Rostgeld erlegen und quartalitor pranumeriren, überdies zwei Schessel Korn jährlich für einen jeden schütten lassen mußten, was auch wirklich einige Jahre geschehen ift, wie sich in den Schulrechnungen von 1644—1647 bemerkt findet. Späterhin wurde dies dahin abgeändert, daß die, welche Freis oder Gnadenstellen erhielten, auf das erste Jahr das Rostgeld (15 fl.) erlegen mußten. Nach 1686 geschah dies indeß nicht mehr.

Endlich wurden auch den in dieser Zeit in die Anstalt aufgenommenen Schülern die durch die Stiftung für sie bestimmten Benefizien verkurzt. Rach der neuen Landesordnung des herzogs Moris vom Jahre 1543 (im Cod. August. T. I. p. 14 sq.) sollten außer Wohnung, Rost, Pflege und Lehre "auch jährlich jedem Knaben zehen Ellen Tuch zur Kleidung, etliche par Schue, eine Anzahl Papier, auch etliche Bücher gegeben werden". Für Grimma war dies, wie oben schon bemerkt wurde, dahin bestimmt worden, daß nur "ben Inhabern von Gnadenstellen], derer 50, jedem 10 Ellen Tuch zur Kleydung, 4 Par Schue, 4 Buch Pappier vndt in gemein 4 Pfund Dinten-Pulver" jährlich gegeben werden sollte. Diese Benefizien sind seit jener Zeit der Zerrüttung in Wegsall gestommen und auch später nicht wieder eingeführt worden.

Trot bieses Berfalles der Landesschule ist doch die oben ermähnte Aeußerung des Diaconus M. Bächtler wohl begrundet, daß in diesen gesahrvollen Kriegszeiten die Landesschule Gnade bei Gott und den Menschen gefunden habe; waren doch bei der allgemeinen Berwüstung in anderen Orten die Gebäude derselben unversehrt geblieben und die Guter der Schule, somit die erste Bedingung ihres Fortbestehens, erhalten worden. Biel hatte hierbei die Schule den oben erwähnten Superintendenten zu danken, welche bei ihrer Fürsprache für die Stadt vorzüglich auch für die Landesschule sich verwendeten 117). Auch ein Lehrer der Schule, der 1611 als Tertius angestellte M. Georg Brodtforb aus Schleudip, erwies durch

andere Bediente, wie auch die sambtlichen Schul Unterthanen unbeschwehret lassen, noch fie mit einiger Ansorberung, Sinquartierung ober andern Drangsalen weiter belegen, damit Euch hinfuhro hierunter nicht Berantwortung zuwachseu moge, Wollten Wir Euch nicht bergen, und Ihr verbringet hieran Unsern ernsten Willen und Meinung. Datum Dresben am 6. Mart. 1643.
Iohann George, Churfurka.

<sup>117)</sup> Einige bürftige Rotizen über biese Schickfale ber Schule, bie im Obigen benutt find, gibt Schumacher in ben beiden turzen Abhandlungen; de providentia Dei in scholam illustrem Grimensem singulari (Lipsiae typis G. Saalbachii 1737. fol. 2 Bog.) und: de hac schola in gravissimis belli calamitatibus singulari Dei cura ac praesidio conservata (Lipsiae typis Breitkops. 1738. fol. 1 Bog.).

seinen Muth und seine Entschlossenheit der Landebschule in jenen drangsalsvollen Zeiten einen wesentlichen Dienst. Als nämlich im October und Rovember des Jahres 1642 eine schwedische Armee unter Torstenson vor Leipzig lag und die Schweden dis in die hiesige Gegend
plündernd und mißhandelnd herumstreisten, wagte er sich in das seindliche Lager vor Leipzig
und dat für die hiesige Schule und ihre Dörser den seindlichen Ansührer um eine Salvegarde,
die er auch wirklich erlangte. In einem Actenstücke 118) heißt es, daß er "in dem 30jähris
gen Teutschen Kriege die Landschule und deren zugehörige Dörser von der gänzlichen Einäscherung und Berheerung vermittelst einiger mit Leibs und Lebensgesahr von denen Feinden
ertrabirten Salveguardes errettet "119).

Dies waren die äußeren Berhaltniffe und Schickfale der hiefigen Landesschule in dem ersten Jahrhundert ihres Bestehens, soweit die zerstreuten aber glaubwärdigen Rachrichten darüber reichen. Mit Gewißheit läßt sich annehmen, daß, abgesehen von dem Lehrerwechsel, kein anderes Ereigniß von Bedeutung außer den erwähnten sie betraf und daß im Uebrigen der Zweid der Anstalt in stiller Zurückgezogenheit und ungestört von äußeren Einsslüffen von wackeren Lehrern eifrig versolgt und im Allgemeinen zum Segen des Baterlandes erreicht wurde. Die Anstalt bilbete in diesem Jahrhunderte über 2200 Schüler.

Bir wenden uns jest gur Beschreibung ber erften Jubelfeier ber Anftalt im . Jahre 1650.

Der Cotus bestand im Jahre 1650 aus 38 Schülern; der Primus derselben war Samuel Busendörser (Busendors), der heute noch unter den Zierden unserer Anstalt zuerst genannt wird und als Raturrechtstehrer und Geschichtsschreiber immer von den Gelehrten hochzgeachtet werden wird. Rector der Schule war der damals 74 jährige M. Johann Rerck, Schulverwalter Johann Lohniser 120), Conrector M. Johann Schreiner, Tertius M. Georg Brodttorb, Cantor M. George Landtrock. Es ist nach den oben geschilderten Berhältnissen der Schule in jener Zeit begreislich, daß Männer, wie der ehrwürdige Merck, der die Schule in blühendem Zustande gesehen hatte, mehr mit einem Gestühle der Wehmuth und mit Trauer als mit Freude das Jubelsest der Anstalt herannahen sah 121). Gleichwohl fühlte auch er,

<sup>118)</sup> Lanbschulsachen Cap. III. nr. 260, betreffend bie Schulbforberung einer Erbin bes M. Brobtforb an die Landesschule wegen 3436 fl. 11 gl. 11 pf. letterem schuldig gebliebenen Schaltes, fol. 2.

<sup>119)</sup> Es geht dies auch aus einem in demselben Actenstücke fol. 39 enthaltenen Fragmente eines von M. Brodttorb an seine Frau nach Leipzig Montag nach dem 1. Abvent (den 28. Rosvember) 1642 geschriebenen Briefes hervor, worin es heißt: "Der Berlust, den wir den jüngst gehadter Einquartierung erlitten, wehre noch zu vergessen, weil wir den Zeit erlöset, indem ich der Schulen und uns zum Besten vor 4 Wochen eine general Salvaguardi erhalten, und war ich nahe den eine haupt=Quartier im dußersten Kohl=Garten den der Kirchen, habe auch eine Racht dasselbst geschlaffen 22.

<sup>120)</sup> s. über ihn Sinz Gesch. ber Stadt Rügeln I. S. 163 f.

<sup>121)</sup> Im Gingange seiner Inbelrebe sagt Merct unter Unberem: "schola in eo statu nunc versatur, ut si non priori, communi tamen omnium scholarum sato usa interitui proxima videatur, et quocunque oculorum aciem convertamus, nobis plures male ominandi quam jubilandi lactandique caussas praebeat".

ber bie Reit ber Angit und Roth mit burchlebt hatte, was Dr. Annab in ber Jubelpredigt aussprach: "banten muffen wir Gott bem Geren, bag er biefe Schule biefe 100 Jahre über gumal in ber bofen Beit bisbero erhalten, gefchütet und mit Gnaben gefegnet bat, bag je und je feine Ingenia barin find erzogen worden". Er suchte beshalb um die Erlaubnis zu einer Jubelfeier nach und erhielt die Antwort, daß "Ihre Churf. Durchlaucht es fur billig erachtet, daß man anjego Gott gu Ehren fur Die hundertjährige Erhaltung Diefer Landichule ein Jubiläum anstellen folle". Da der Einweibungstag der Anstalt, der 14. September, im Jabre 1650 auf einen Sonnabend fiel, so ward die Feier auf den Montag, den 16. September, und die zwei folgenden Tage verlegt, wie auch das alljährliche Schulfest, wenn der 14. September Sonnabende fällt, aus mehreren Grunden erft den folgenden Montag gefeiert wird. Programm ju bem Feste ift nicht erschienen, ebenso wenig findet fich irgendwo ein Bericht über die Keier, und ich kann daber nur aus den bei Gelegenbeit des Kestes gedruckten 3 Schriften, welche fich auf den Bibliotheken zu Dresden und zu Jena finden, darüber be-Die Reier begann ben 16. September mit einem gablreich befuchten Gottesbienfte, wobei die Schuler eine Dufit aufführten und ber damalige Superintendent Dr. Andreas Runad die Jubelpredigt hielt. Er hatte jum Texte die Stelle aus dem Browbeten Daniel ·Cap. I. B. 3-6122), sufolge welcher er sprach: "de regio pueros liberaliter educandi consilio, von bem Rathe bes Konigs ju Babel, ba er verordnet etliche auserlefene Anaben in guten Sprachen und Runften dem gemeinen Regiment zum Beften zu erzieben". fteter Anwendung und oft febr treffender Bezugnahme auf die fachfischen Churfurften und bie von ihnen gegrundete und erhaltene Landesichule und beren Einrichtungen betrachtet er ganz tertgemäß diefen toniglichen Rath nach 3 Beziehungen. Diefer Rath nämlich "handelt 1) do paodagogia, maserlen Rnaben ju ben Studiis sollen erwehlt, worin fie geubt, und worzu fie follen erzogen werben, 2) do ooconomia, von ber Bertoflegung an Speis und Trant, damit die Anaben sollen versorget werden. 3) do ophoria, wem der Ronig habe die Inspection und Aufficht über die Anaben und ihre Berpflegung ausgetragen". Die Bredigt wird von Dr. Runad felbft eine hiftorifche Schulpredigt genannt und ift reich an gefchichtlichen Rotizen über die Gründung, Einrichtungen und Berhältniffe unserer Landesschule. werden sogar S. 16 mehre Staatsmanner und Gelehrte aus allen Racultaten nambast acmacht, welche biefer Schule ihre erfte Bildung verdantten.

Diese Predigt ift noch in demselben Jahre gedruckt und dem Churfürsten Johann Georg I. gewidmet worden. Am Ende derselben steht ein kurzes deutsches Votum gratulatorium an die Schule und 2 lateinische Glückwünsche, der erstere in Distichen von dem Archibiaconus M. Jacob Bächtler, der lettere in hexametern von dem Diaconus M. Johann Reising. Sie führt den Titel: historische Schul-Bredigt aus dem 1. Cap. Daniolis vors. 3 ot sogq. von dem löblichen Schulwesen, fürnemlich auff die Churfürstl. Sächs. Land-Schul zu Grim gerichtet, und an dero Jubelsest, (nachdem sie gleich vor 100 Jahren, als Anno Domini 1550

<sup>122)</sup> Aeltere Schüler ber Anstalt werben fich erinnern, baß biefe Stelle sonst ju jebem Schulfeste bei bem Gottesbienste nach bem Samptliebe am Pulte von bem Primus verlesen wurde. Seit einiger Zeit wirb bafür ber 103. Psalm gelefen.

angerichtet, und den 14. Soptombris investiret worden,) in der Closter-Kirche daseibst bei volktreicher Bersammlung gehalten durch Androam Cunadum, D. Pfarrern und Superintensdenten daselbst. Leipzig, gedruckt ben Timotheo Kikschen 1650. (31 S. in 4.) 128)

Die lateinische Jubelrede bielt nach dem Gottesbienfte in dem großen Auditorio der Rector M. Iohann Merck nicht blos vor dem Lebrercollegium und den Schülern, fondern auch in Gegenwart des geistlichen Ministeriums und anderer vornehmer und gebildeter Auborer 124). Die Rede besteht aus zwei Theilen 125). Im ersten Theile verbreitet fic der Redner ausführlich über die Gebrechen der Schulen und über die Urfachen des Berfalles derselben, sowie über die Mittel, den früheren Flor derselben wiederherzustellen. Er geht dabei von der Exriditung der Schulen aus als einer für Kirche und Staat bochk beilfamen Rasregel, spricht dann von dem Rugen derfelben und gedenkt darauf der Gefahren, welche die Schulen im Laufe der Zeit bedroht, und der hinderniffe, die ihrem Gebeihen fich entgegengestellt, und kommt dann auf die Gebrechen, welche den Berfall und Untergang der Schulen berbeiführen und die zu entfernen eine heilige Bflicht fei. Diese dem Bestehen der Schulen Gefahr drohenden Gebrechen findet er nicht in etwaiger Rachlässigleit der Lehrer, da man träge und untangliche entlassen könne, oder in der Trägbeit und Ungezogenheit und dem Ungehorsam der Schüler; denn wiewohl die allzu nachsichtige häusliche Zucht der Eltern und die allgemeiner gewordene Sittenlofigkeit in Folge des langen Arieges der Schulzucht nicht förderlich fei, so fei biefe doch noch erträglich und beffer als auf den Univerfitäten bestellt und drobe nicht bem Northesteben der Schulen Gefahr. Das hauptgebrechen der Schulen bestehe barin, daß man diefelben entweder gar nicht oder nicht ausreichend mit Einkunften versehe und daß man diese Einkunfte nicht gewissenhaft verwalten, die Lehrenden und Lernenden Mangel leiden laffe, fie den Bedrückungen und der habsucht Anderer preisgebe und die

<sup>123)</sup> Diese Zubelprebigt hat im Jahre 1700 ber Buchhanbler Johann Christian Wohlsahrt in Leipzig auf seine Kosten wiedergedruckt (6 Bogen in 4.) und sammtlichen Alumnen der hiesigen Landesschule bedieirt und überreicht; ich habe diesen Abdruck niegends zu sehen bestommen. — Ein Berzeichniß von gelehrten Leuten, welche von 1550 an in der Schule studirt haben, welches nach Ermel Altes und Reues von Grimma S. 35 (und nach I. D. Schulze Literatur-Geschichte der sammtl. Schulen im D. Reiche S. 59) sich am Ende derselben sinden soll, steht nicht daran, sondern es sind nur in der Predigt selbst S. 16 mehrere Gelehrte angessührt. Der Irrthum ist wahrscheinlich durch Berwechselung mit der Stemlerschen Jubelpredigt von 1750 entstanden.

<sup>124)</sup> In der Borrede sagt Merck: "praesentidus Reverendis, Clarissimis, Doctissimis viris aliquot aliis et collegis in coetu scholastico hanc oratiunculam recitavi". Die beiden abeligen Inspectoren, hanns George von Mintwis auf Risschaft und Abrecht von der Schulensburg auf Belgershain, waren dei der Feier nicht zugegen; denn ihrer ist weder in der Anrede des Nectors gedacht, noch sindet sich in der Schulrechnung von 1650 ein Ansas für ihre Berspstegung.

<sup>125) &</sup>quot;Ut autem vos, quid vobis exspectandum sit, cognoscatis, operas nostras ita partiemur, ut cum morbos scholarum, quibus pleraeque omnes praesenti rerum statu conflictantur, significemus, quibus sublatis ipsae convalescere et pristinum nitorem recuperare possint, tum Deo pro conservatis his carum reliquiis et pace πουροτρόφφ diuque exoptata gratias agamus".

Schulgebande versallen lasse. Im zweiten Theile spricht er seinen Dank gegen Gott aus für die bisherige Erhaltung der Anstalt und ermahnt die Schüler ihrerseits durch Fleiß und gutes Berhalten den guten Ruf der Anstalt aufrecht zu erhalten, und bringt zum Schluß fromme Bunsche dar für das sernere Gedeihen der Schule und für die Fortdauer des neulich geschlossens, sowie für den Churfürsten und das ganze churfürstlich sächsische Saus.

Obgleich der Redner im Allgemeinen von allen Schulen spricht, so geht doch aus einigen Stellen offenbar hervor, daß er nur die Landesschulen im Auge gehabt habe und namentlich die Grimmaische, bei welcher vorzüglich seit dem Jahre 1632 die Schulverwalter sich der Gabsucht und Bedrückung in hohem Grade schuldig gemacht hatten, wie weiter unten erwähnt werden wird. Diesen damals wohl gekannten Personen hält er mit großer Freimuthigkeit ihre Sünden scharf vor, und wahrscheinlich trasen auch einige Aeußerungen den einen oder den andern von den Zuhörern.

Diese Jubelrede ist noch in demselben Jahre gedruckt erschienen unter dem Titel: Oratio socularis do statu scholarum, an ruorint, et ex quidus causis ruant, in Natalom Electoralis scholae Grimensis contesimum primum, qui est XIV. Soptemb. finis praeteriti et principium suturi soculi, habita, cum litustris Schola judilacum primum colobraret, interprete M. Johanne Merckio, Rentweinsdorssensi Fr. eiusdem scholae Rectore, anno 74 aetatis suae, Xoioxoyovlae MDCL. Lipsiae, literis Ritzschianis. (1650. 4. ohne Seitenzahl.) — Der Rede gehen voran 1) eine Borrede und Dedication an den Churfürsten Johann Georg. 2) drei kürzere lateinische Gedichte der übrigen 3 Lehrer der Landesschule, M. Schreiners, M. Brodtsords, M. Landtrocks, in welchen sie dem Churfürsten ihren Dank für die Erhaltung der Landesschule aussprechen. Hinter der Rede stehen die Gründungsjahre von 22 Universitäten und der sächssichen Landesschulen.

Um eine Brobe daraus mitzutheilen, wähle ich nicht ohne Absicht eine Stelle aus dem hier heißt es unter Anderem: "Noc ad hunc finem consequendum fut scholae conserventur] obstat scholarum fundatoribus vel docentium negligentia vel discentium ruditas et petulantia, quamvis nec laudanda nec ferenda. Nam illi suo magis quam scholae periculo et damno negligentes et petulantes sunt, et damnum inde emergens facile potest aut corrigi aut tolli, aliis in corum locum subrogatis, quod in tanta copia doctorum virorum et puerorum scire volentium hoc tempore nec est nec stantibus scholis erit difficile. Quamvis etiam non omnes proficiant, quod non datur ad Musas currere lata via: tamen aliqui proficiunt, qui tanquam ad mercatum profecti saepissime etiam pretiosissimas merces eruditionis et virtutis emunt secumque auferant. Idque facturi plures erant, nisi falsa opinione persuasi discrimen inter doctos et indoctos, modestos et immodestos seu male moratos nullum haberi crederent et plerosque gratis probos esse poeniteret. Eadem quoque ratio disciplinae est, quam licet non omnes aeque recipiant, nec omnes obediant, obedire autem omnes debent, quibus salus sua cordi: tamen id ipsum quoque ad interitum seu ruinam scholarum nihil confert. Et misera sane carum conditio foret, si talium puerorum mutabili et vacillante obedientia salus scholarum tanquam Atlante coelum niteretur! Sunt enim qui nec frenis nec calcaribus et scuticis regi se patiuntur, quos frangas citius, quam corrigas, praesertim

hoc exulceratissimo seculo, quo sie collapsa disciplina est, ut multum inde scholae etiam detrimenti capiant, et omnium opibus coercenda videatur. Et tamen caeci quidam aut iniqui censores, quibus hanc rem curatio non est, semper inveniuntur, qui licet ipsi paucos suos liberos domi in disciplina debita continere non possint, tamen Stentorea voce clamant, in scholis lapsam disciplinam esse, praeceptores nec industries. nec oculatos, nec plagosos satis, nec ubique praesentes esse et ad vivum resecure omnia, hocque uno nomine scholas ruere aut ruituras non ipsi solum opinantur, sed ctiam aliis conantur persuadere. Sed si abunde est corum, qui in scholas itare et praeceptorum institutione uti cupiunt, quomodo per eos, rogo, scholee possunt ruere et interire? Licet igitur nusquam sit et ne quidem in scholis quae fuit et case debehat disciplina: tamen si modo scholae et praeceptores sint, bene nobiscum agitur, nec tam rigorose omnia ab illis solis requirenda sunt. Quomodo enim hic solum hoc rerum statu obtineri disciplina pro cuiusque sensu aut palato possit? Viam tu, pater, prior hanc insiste domandi, dum faciles animi juvenum, dum mobilis aetas. Nam id illis confirmo, si corruptos in scholam filios parentes miserint, nunquam aut raro recepturos meliores. Cantilenam enim antiquam canent, quam cecinisse parentes suos sciunt, et amata relinquere nolent, cum consuctudo sit altera natura et olla odorem, quo semel imbuta est, diu retineat. A teneris assuescere multum. Audias jam pace facta, magis quam antea, si forte convivia, quibus intersunt parentes corum, celebrentur, mixtos puellis pueros patinariis struicibus expugnandis umbras mox adesse, post potaque ciboque expletos discursare ante aedes et in plateis ebrios tumultuari, vociferari, male dicere, verberibus se invicem lacessere, injuriis afficere, rixis et jurgiis certare, lascivire, hisque flagitiis assescere, quibus eluendis pullum mare sufficiat, nulla schola exstirpandis. Quis igitur tales gulosos, delicatulos, catillones, helluones, liguritores, contumaces, uno verbo corruptos, modestiores et frugaliores faciat? Admonere possum, ajebat quidam olim Galbae, corrigere non possum. Sie etiam non omne lignum curvum in scholis rectum fleri potest. Jam et bellum ipsum tam diuturnum quid aliud affort et post se relinquit, praeter vastationem omnium rerum, confusionem opinionum, laxationemque morum et disciplinae?

Non sic aggeribus ruptis cum spumeus amnis Exiit oppositasque evicit gurgite moles, Fertur in arva furens cumulo camposque per omnes Cum stabulis armenta trahit.

Si igitur etiam hac de causa ruunt scholae, et hoc est ruere, cum aliquam jacturam bonorum faciunt, cur non illi potius culpam tribuunt? Cur non etiam superioribus seculis ruerunt? Nam si historias adspicimus, literas fere semper eodem cum imperiis et reguis usas fato reperimus, ut his crescentibus illae quoque crescerent, deficientibus deficerent: celebrem autem profectus et bona disciplina scholam queant efficere, et invitare discentes, sed eam neque a ruina prohibere, neque suscitare a.

Am zweiten und dritten Tage des Jubelfestes wurde ein Rede-Actus gehalten, wobei mehrere Schüler der ersten Classe mit Reden in verschiedenen Sprachen auftraten, wie in dem

Berichte des Rectors und Schulverwalters vom 6. Juli 1750 erwähnt wird. Außerdem hatte noch der Primus der Alumnen ein lateinisches Gedicht gesetigt und drucken lassen, in welchem das Andenken der fächsischen Churfürsten, welche seit der Gründung der Schule regiert, und das der Lehrer der Landesschule von 1550—1650 geseiert wird. Dasselbe führt den Titel: Carmon socularo 126), quo dosunctorum illustrissimorum Principum ac Ducum Saxoniao, ut et clarissimorum praeceptorum Electoralis Gymnesis Grimmensis piis umbris more solonni parentavit anno judilaeo primo MDCL. XVIII. Kal. Octobr. Samuel Pusendoerssor, Chomniconsis 127). Es besteht dieses Gedicht aus 524 sexumetern. Ein Theil desselben, welcher das Lob des Chursürst Moris enthält, ist abgedruckt in den Curiosis Saxonic. 1749 p. 318 sq.

Auch ein Gastmahl wurde zu Ehren des Tages veranstaltet. Es läßt sich dies zwar aus der Jahredrechnung von 1650 nicht bestimmt erkennen; jedoch sindet sich unter den Ausgaben S. 104: "17 fl. 15 gl. vor 1½ Cymer Bein, einem frembden Karrner auf der Schlesingen bezahlt", und S. 180 heißt es: "1½ Cymer Bein, am Schul-Jubelfeste aufgegangen"; und in dem oben erwähnten Berichte vom 6. Juli 1750 wird bestimmt erwähnt daß damals nicht nur sämmtliche Alumni, sondern auch das Schukcollegium, das geistliche Ministerium und einige Bornehme der Stadt mit außerordentlichen Mahlzeiten bewirthet worden seien.

Soviel läßt fich über die Feier des ersten Jubelfestes berichten, welches theils durch den Ructblid auf die nächste Bergangenheit, theils durch den Zustand der Schule in der Gegenwart sehr getrüdt wurde und mehr Stoff zur Klage als zum Jubel gewährte. Indes hatte die hiesige Landesschule diesmal vor ihren Schwestern das voraus, daß sie ihr erstes Jubelfest seiern konnte, während Pforta und Meissen, deren erstes Jubelfest ins Jahr 1643 siel, wegen des damals noch heftig wüthenden Krieges an eine Jubelseier nicht hatten denken können.

<sup>126)</sup> Meufel, welcher in f. hiftorifchelitterarifchebibliographifchen Ragagin im 2. Stude (Burich 1790. 8.) S. 22-64 ein Berzeichniß ber Schriften bes Freiheren Samuel von Pufenborf gegeben hat, hat biefen Erfilingeversuch beffelben nicht mit aufgeführt.

<sup>127)</sup> Er ist in Dorf : Chemnis (in ber Ephorie Stollberg) geboren; s. die Abhandlung: De vera Esaiae et Sam. Pusendorsiorum patria observatio — auctore C(hristiano) G(otthell) H(uebnero). (Leipz. 1793. 8.), und Sachsens Kirchen : Galerie B. VIII. (Abtheil. IX.) S. 61. vergl. S. 171. — Die Schriften über sein Leben werden von Rotermund z. Idcher Band VI. S. 1031 angeführt.

## III.

## Die äußeren Verhältnisse und Schicksale der Grimmaischen Landesschule von 1650—1750

unb

die Jubelfeier derfelben im Jahre 1750.

Der oben geschilderte fleche Buftand der Landedschule, wie er seit dem Jahre 1632 eingetreten war, dauerte auch nach dem Jahre 1650 bis gegen das Ende des 17. Jahrhunderts fort und der Cotus zählte abwechselnd nur zwischen 36 - 76 Schäler (3 - 6 Tische im Speisesgale). Dagegen war der Andrang und das Berlangen nach Aufnahme in die Anstalt febr groß. Im Jahre 1657 hatten fich die Stande bei bem in Dresben gehaltenen Landtage über den immer noch mangelhaften Bustand der Fürstenschulen beklagt und mehrere Städte batten gebeten ihre Freiftellen in biefen Schulen wieder erfegen gu burfen. Resolutio Gravaminum vom 22. Juni 1661 &. 24 ff. 120) erklarte ber Churfurft biefe Soulen vollständig wieder anrichten und bas bagu gehörige Ginkommen in Bang bringen zu wollen. Es tonnte jedoch wegen bes allgemeinen Mangels und ber Rachweben bes großen Berheerungstrieges das Einkommen der Anstalt nicht sofort verbessert werden. Roch nach dieser Beit beklagten fich mehrere Stadtrathe, daß fie lange Beit keinen Gebrauch von ihrem Beneficio batten machen burfen; so beschwert fich unter anderen im Jahre 1662 ber Stadtrath gu Brettin, daß schon 25 Jahre lang, 1665 ber Rath ju Belgern, daß schon 28 Jahre, 1671 ber Rath zu herzberg, daß schon 34 Jahre lang kein von ihnen gefandter Anabe Aufnahme in die Landesschule gefunden habe. hinwiederum klagen der Rector und Schulverwalter bitter in ihren Berichten, fo oft vom Soben Rirchenrathe ein Schuler von Erlegung bes Kostgelbes dispensirt wird. Das Schulvermögen erlitt um das Jahr 1663 durch die oben

<sup>128) 3</sup>m Codex August, T. I. p. 207.

berührten Berbaltniffe bes Rlofters Buch einen ziemlichen Berluft und bie Schuffaffe eine feit Diesem Jahre eine neue Laft durch die Alimente, welche fie ber von Beschaufichen familie au gewähren hatte. Gine neue Berminberung ibres Gintommens bedrobete Die Landelicht im Jahre 1670. Denn auf dem Landtage von 1670 hatte ihr die Landschaft von Ritter schaft und Städten die Land. und Trankfleuern im Betrage von etwa 600 fl., welche ix Schultaffe gegen 40 Jahre lang von ben Schuldnterthanen bezogen batte, nicht wieder wie ftandig bewilligt, sondern nur 400 fl. für die Schule zu verwenden geftattet. Rur mi Dube wurde es durch Suppliten wieder dabin gebracht, daß die volle Einnahme der Sonk auch ferner verwilligt wurde. Gine Sauptursache aber, weshalb die Anftalt, die bic bi lange Beit nur die Salfte des Cotus zu unterhalten batte, aus ihrem Mangel nicht beraufe kam, lag barin, daß die meiften Schulverwalter jener Zeit, vorzüglich seit dem Jahre 1632, mehr für ihr eigenes als für ber Schule Bermogen forgten und bas erftere auf Roften bi letteren vergrößerten. Schon im Jahre 1631 bat der Schulverwalter Bolf Siegfried in der Jahredrechnung einen Borschuß von 1500 Thir. 14 gl. 5 pf. angesett, welchen er auf seinen Mitteln der Schule gemacht haben will. Wie es gekommen, daß die Schule in jenen Jahre einen folden Borichuf nothig gehabt habe, ift nicht nachgewiesen 199). Dieser Ber lchuß fleigerte fich in den folgenden Jahren unter seiner und seines Rachfolgers, Andres Otto, Berwaltung und belief sich im Jahre 1648 nach der Jahredrechnung auf 9726 fl was um so unerklärlicher ift, ba in jenen Jahren nur 24 - 36 Alumnen in der Schule up terhalten wurden und die Einkunfte, wenn auch einige ins Stocken gerathen waren, bob In Bezug auf biefen Borfchuß heißt es in einem Berichte von nicht alle ausblieben. 12. Juni 1701: "Solches wird vermuthlich Riemand jegiger Zeit zu venetriren vermism als wem die Fata dieser Landschule bei den Doringschen Zeiten tund find, und wer bie Rechnungen continua sorie durchzugehn Beit und Gelegenheit bat, jedoch auch zuvörderft bie Arcana vormaliger Administration zu extriciren weiß". Bahrend die genannten die Soultaffe durch angeblich gemachte Borfchuffe belafteten, blieben einige andere Schulverwaller bi ihrem Tode der Schulkaffe bedeutende Summen ichuldig 180). Rächft diefen Berluften wurde die Existenz der Schule von einer anderen Seite ber ernstlich bedroht. Es waren namulo die Gebaude der Schule im Laufe der Zeit so baufallig geworden, daß fie kaum mehr

<sup>129)</sup> Derfelbe gab im Jahre 1632 ben Berluft, welchen Rimbschen und Aleinbothen burd bie Plünberung erlitten, übertrieben an. Es geht bies aus bem oben erwähnten Brieft bei Bector Werck an ben Rector Aunad vom 20. Februar 1633 hervor, in welchem bieser Schulp verwalter als hochst eigennühig geschilbert wirb.

<sup>130)</sup> Der Eigennut der Schulverwalter war auch einige Mal der Hauptgrund zur Calfung des Sotus. Ueder die im Jahre 1582 erfolgte Entlassung heißt es in Schumadris Vit. Sid. p. 325: "Cum An. 1582 m. Sept. dysenteria afligeret quosdam tantum in coch scholastico Alumnos, mox effecit iniquus die Occonomus (Grossius), ut totus cochus dimitteretur et praeceptores stipendiis suis privarentur". Ebenso hatte im Jahre 1632 bie Entlassung des Cotus vermieden werden können, wie in dem oden angeführten Briefe bie Rector Werd ausführlich nachgewiesen ist.

bewohnt werden konnten, und ebenso war die Klosterkirche zur Abhaltung des Gottes. dienstes taum noch geeignet. Die Inspectoren der Schule überreichten den Landständen schon im Sabre 1673 und wiederum unter dem 17. October des Jahres 1676 ein Gesuch um Bewilligung von 3500 fl. zur Reparatur und Wiederanrichtung der Schulgebäude. "darunter die Palatia, Creuggang, Studir» und Schlaf-Cammern derer Anaben sambt der gangen Biegeldachung gang durchfichtig und verfault, wurmstichig und bose, auch also por Kroft und Ralte übel vermahret, daß weber Aliden noch Beffern mehr angewandt. und die Anaben des Bintere über nicht wohl ausdauern tonnen, ingleichen in der Rloftertirche der Bredigtstuhl, Orgel, Geftuble, Anaben - Emportirche fambt der Rirchendecke, Thurm und Schieferdachung alfo mit einander eingegangen, daß man fich ftudweise, ungeacht Steiffens und Stupens und anderer nothiger Borforge, bes Ginfallens verfeben muß". Die Stande bewilligten jedoch zu biefem Baue nichts, sondern "fuchten Aufschub, bis etwann die Beiten fich beffern wurden "181). Die Schule mußte ihn theils aus ihren Mitteln und mit den Erfparniffen, Die burch die Entlaffung ber Lehrer und Schuler gemacht wurden, theils burch erborgte Capitalien bestreiten. Als einen Beitrag bagu wies ber Churfurst einige restirenbe Strafgelber aus bem Oberhofgerichte zu Leipzig an. Durch Berordnung vom 9. Juli 1684 wurde ber Beschluß, die Schule zu repariren, der Schulinspection bekannt gemacht und durch Berordnung vom 28. August 1684 wurde Diefelbe angewiesen, bes zu beginnenden Baues wegen zu Michaelis die Lehrer und Schuler auf unbestimmte Zeit zu entlaffen. Der Rector tbeilte dies den Schülern bei dem Schulseste den 14. September vorläufig mit; und als am 29. September (am Michaelistage) die Inspectoren ben durfürflichen Besehl nach bem Frühgottesbienfte bem Cotus feierlich bekannt gemacht hatten, verließen die Schuler Dienftags ben 30. September sammtlich bas Schulhaus 133), "ein Theil berfelben, so Armuths halber nirgende bin gewußt, mit kläglichem und schmerzhaftem Abschiede". Der Bau wurde sofort in Angriff genommen und war im Mary des Jahres 1686 schon soweit vorgeruckt, daß unter dem 5. Marg 1686 von dem Churfurften verordnet wurde, einen Theil der Schuler (zu 3 Tifchen im Speisesgale) zuruckzurusen und bevorstebende Quasimodogeniti die Schule wieder zu eröffnen 188). In Kolge biefer Berordnung wurden von der Inspection guf den

<sup>131)</sup> Dagegen bewies auf bem Lanbtage im Jahre 1681 bie Ritterschaft ihre Sorge um bie Angelegenheiten ber Lanbesschulen baburch, baß sie beantragte, es sollte auf benfelben ein Unterschieb im Informiren ber abeligen und bürgerlichen Jugend gemacht, und die Landesschule Meisten allein ber abeligen, die Pforta und Grimma aber ber bürgerlichen Jugend überlassen werben! s. Schreber Lands und Ausschustlage (3. Ausl.) S. 46.

<sup>132)</sup> f. Ranffts Leben ber durfachftichen Gottesgelehrten ze. G. 166.

<sup>133)</sup> Schon vor, ber Wiebererdsfinung wurde durch Befehl vom 26. Februar 1686 ben Batern ber Schüler zur Pflicht gemacht, "ihre Sohne einem Praeceptori nach eigener Willtühr zur Privatobsicht zu übergeben". Durch Berordnung vom 22. Juni 1804 wurde diese Privataussicht naher bestimmt und jedem Schüler ein Berleger bestellt, über bessen Function die Schule inspection unter dem 31. Marz 1805 eine gedruckte Bekanntmachung erließ. Die jest geltenden Bestimmungen sind in der gedruckten Bekanntmachung über die Aufnahme ze. vom 7. December 1832. §. 28 f. enthalten.

15. April (Donnerftags nach Quaftmodogeniti) 1686 von den früheren Schulem 29 wiebe in die Schule zuruckberufen. Den 16. April 184) wurden von den als churfarstliche Conmiffarien hierher geschickten Leipziger Brofefforen, dem Ordinarius und Appellationstat Dr. Jacob Born und dem Brof. P. O. Dr. Balentin Alberti, und den beiden Schulinspectern ber neue Rector (M. Christian Andreas Siber) und die drei schon früher an der Schule a gestellt gewesenen Lehrer M. Betermann, M. Schönbach und Samuel Jacobi in ihr Amt ein aewiesen. Der Churfurft Johann Georg III. besuchte felbst bei feiner Rudreise von der Leivziger Meffe im April die wieder angerichtete Schule, speifte Mittags bei dem Soul verwalter Bod und fuhr Rachmittags nach Rlofter Buch. Bald barauf wurde den 7. Rai ber vierte Tifch errichtet und ju Dichaelis bestand ber Cotus bereits aus 51 Schillen Als der Bau noch weiter vorgeruckt war, wurde auf Berordnung vom 4. Februar 1687 ber 5. Tisch wieder eingerichtet und vom 14. April an wurden die Schuler dazu aufge Bu Michaelis 1689 konnte ber 6. Tisch gesetzt und von da an für 72 Alumn Unterhalt gewährt werden. Der gange Schuls und Kirchenbau wurde ben 2. Rovenber 1689 vollendet 188). Der noch fehlende 7. Tisch wurde auf hohe Berordnung vom 15. 30 nuar und vom 5. Märg 1703 endlich den 25. Märg 1703 hingugefügt 186). In in Berordnung vom 15. Januar 1703 wurde sogar von dem Oberconsistorio verlangt, auch noch einen achten Tifch zu errichten, um die frühere Angahl von 96 Schulern berguftellen Die Inspectoren und der neue Schulverwalter Wendt erinnerten aber dagegen in ihrem Bo richte vom 17. Februar 1703, daß außer anderen Grunden icon die Enge der Auditoris und des Coonsouli und der Mangel an Bellen eine folche Bermehrung des Cotus verbidt. Es hatte nämlich der Schulverwalter Bod bei dem Umbau der Schule gang eigenmachig für die Schüler nur 32 Bellen und ebenso viel Schlaftammern einrichten laffen 137). Ba diesen Bellen konnten von ben Schulern nur 29 bewohnt werben, benn Rr. 5 war die 30 spectionsstube des Hebdomadar, Rr. 9 und 16 konnten nicht bewohnt werden, weil sie kin

<sup>134)</sup> In meiner im vorigen Iahre erschlenenen Series praeceptorum III. Nold. p. 10 habe ich sätschich den 7. Mai statt des 16. April nach einer unsichern Rachricht anzw geben. Bergl. auch die in Weicherts Programm Encaenia Illustris Moldani (Grimae 1828. 4.) p. 12 mitgetheilte Nachricht Petermanns.

<sup>135)</sup> Der Schulverwalter ließ über biesen Bau brucken: Christiani Bockii pietas instaurati gymnasii Moldani. Grimae 1686. Fol. (2 Bog.) Es ist bieses wahrscheinlich nichts aus beres als die Rachricht, welche er in den Ahurmknopf gelegt hat und die in Abschrift in den Ahurmknopf gelegt hat und die in Abschrift in den Ahurmknopf gelegt hat und die in Abschrift in den Ahurmknaus Acten sich besindet. — Ueber den damaligen Kirchenbau ist Einiges in Beichert Jahresbericht über die königl. Landesschule vom Jahre 1842 S. VII st. erzählt und auch Einiges aus Bocks Nachricht mitgetheilt. — Bei dieser Reparatur der Kirche wurde das jesige Schüler chor gedaut und die Sige der Schüler wurden hinter das Altar verlegt, während sie früher auf der Emporkirche der Kanzel gegenüber gewesen waren, woselbst auch die Orgel stand.

<sup>136)</sup> Bu biefen 12 Stellen hatten fich im Jahre 1702 als Exspectanten 59 Knaben gemelbet.

<sup>137)</sup> In ber im Ahurmknopfe befindlichen Rachricht über ben Bau spricht zwar Bod von KXXVI musels totidemque cubiculis, welche außer der Bibliothek, 2 Aubitorien und dem Speisesale gebaut worden seien; aber unter dieser Anzahl sind die 4 Stuben inbegriffen, welch für die 4 Lehrer eingerichtet waren.

Licht batten; erftere wurde jur Aufbewahrung ber mathematischen Instrumente, lettere jur In jeder dieser Bellen war Raum fur 3 Schuler, in ber erften, Die Solatammer benukt. größer als die übrigen war, konnten 4 Schuler wohnen, und es war sonach nach bieser neuen Einrichtung des Gebäudes, welche bis 1820 unverändert blieb, in demfelben für 87 bis 88 Schuler Raum. Im Speifesaale aber waren nur 7 Tifche und fein Raum gur Anbringung eines achten; fonach tonnten nur 84 Schuler gespeiset werben 188). Dies war von nun an bie Rormalgabl ber Stellen; es bestanden nämlich seit diefer Beit 43 Stadtfreiftellen, (7 bis) 9 Gnadenstellen, 6 Briefter - Gnadenstellen, 1 extraordinare Gnadenstelle, 1 Riefewetterfche, 1 Siberice, 1 Braceptoren Freiftelle, 18 (bis 20) Roftftellen, 4 Famulaturftellen. im Jahre 1726 ein Lehrer ber Mathematik angestellt wurde, gründete man noch eine fünfte Kamulaturstelle, welche auch die Armenstelle genannt wurde, weil der Inhaber berfelben keine Roft erhielt; es waren also von ba an 85 Stellen. Indeft wurden auch in der alteren Reit bisweilen 2 bis 3 extraordinare Gnabenstellen bewilligt und die über die Babl 84 vorbandenen Alumnen bildeten dann die monsa pauporum oder monsa ambulatoria und wurden im Speifefagle an ber Stelle von abwesenben (ober carirenden) Schulern eingeschoben ober "von den Roliquiis" nach der Mablzeit der anderen gespeist.

Im Mars 1703 wurde also seit 1632 jum ersten Male die Schule wieder vollzählig, jeboch war von nun an der Cotus um 12 Schüler verringert. Aber nur wenige Jahre erfreute fich bie Schule ihres besteren Rustandes. Denn ichon im Jahre 1706 murbe bieselbe in Folge ber Schwedischen Invasion, durch welche die hiefige Gegend schwer zu leiden hatte, wieder in Rothstand verfett. Carl XII. ructe felbft mit einem großen Theile feines beeres den 17. September (gerade an einem Bußtage) 1706 in Grimma ein 189). wurde von bem Magistrat, dem Superintendenten und bem Rector der Landesschule am Thore erwartet, von dem letzteren in einer Lateinischen Rede begrüßt und um Gnade gebeten, insbesondere auch darum, die Landesschule mit Einquartierung zu verschonen; was der Graf Biper im Ramen bes Konigs in einer Lateinischen Antwort versprach. Das Schwebische Sauptquartier war 3 Tage in Grimma; balb nach seinem Abzuge ruckte am 25. September das Dabl-Regiment von 1200 Mann nebst vielen Bferben bierber in Garnison und blieb ein ganges Jahr hier bis jum 1. September 1707, wo die Schweden aus Sachsen abzogen. Obgleich die Gebäude der Schule vor Berftorung ficher blieben, so wurden doch die Borrathe auf den Schulgutern alle von den Schweden in Beschlag genommen und aufgezehrt, auch viel Bieb weggeführt: Die Schulunterthanen und Cenfiten konnten wegen ganglicher Erschöpfung ihrer Sabe die Lieferungen an die Schule nicht machen und auch die übrigen Ginkunfte blieben aus. Raum war es möglich, ben Unterhalt für die Schüler zu schaffen; die Lehrer

<sup>138)</sup> Ein Grundriß dieses Schulgebaudes, wie es dis 1820 war, ist der histor. Beschreibung der churschaft, Landschule zu Grimma von Dippoldt beigegeben. Er soll von dem Mathematikus M. Richter gemacht seine Ansicht besselben von der Muldenseite aus ist ums Iahr 1820 von einem ehemaligen Alumnus Maultsch (jest Pastor in Sinsleben) gezeichnet und als Aupserskich erschienen.

<sup>139)</sup> Bogel Leipzig. Annales p. 983.

ber die Reit der Angft und Roth mit durchlebt hatte, was Dr. Runad in der Jubelpredigt aussprach: "banten muffen wir Gott bem herrn, daß er diese Schule biefe 100 Jahre über gumal in ber bosen Reit biebero erhalten, geschützet und mit Gnaben gesegnet bat, bag je und je feine Ingenia darin find erzogen worden". Er fuchte deshalb um die Erlaubniß ju einer Jubelfeier nach und erhielt die Antwort, daß "Ihre Churf. Durchlaucht es fur billig erachtet, bag man anjeto Gott ju Ehren für Die bundertjährige Erhaltung Diefer Landidule ein Juhiläum anstellen folle". Da der Einweihungstag der Anstalt, der 14. September, in Jahre 1650 auf einen Sonnabend fiel, so ward die Feier auf den Montag, den 16. September, und die zwei folgenden Tage verlegt, wie auch das alljährliche Schulfest, wenn der 14. September Sonnabends fällt, aus mehreren Gründen erft den folgenden Montag geseiert wird. Ein Brogramm zu bem Refte ift nicht erschienen, ebenso wenig findet fich irgendwo ein Bericht über die Reier, und ich kann daber nur aus den bei Gelegenbeit des Keftes gedrucken 3 Schriften, welche fich auf ben Bibliotheten zu Dresben und zu Jena finden, barüber be-Die Reier begann ben 16. September mit einem gablreich besuchten Bottesbienfte, wobei die Schüler eine Mufik aufführten und der damalige Superintendent Dr. Andreas Aunad die Jubelpredigt hielt. Er hatte zum Texte die Stelle aus dem Bropheten Daniel ·Cap. I. B. 3-6122), sufolge welcher er sprach: "de regio pueros liberaliter educandi consilio, von dem Rathe des Ronigs ju Babel, da er verordnet etliche auserlesene Anaben in guten Sprachen und Runften dem gemeinen Regiment zum Besten zu erziehen". fteter Amwendung und oft febr treffender Bezugnahme auf Die fachfifchen Churfurften und bie pon ihnen gegründete und erhaltene Landesichule und deren Einrichtungen betrachtet er gang textgemäß diefen königlichen Rath nach 3 Beziehungen. Diefer Rath nämlich "handelt 1) de paedagogia, waserley Knaben ju ben Studiis sollen erwehlt, worin fie geubt, und worzu fie follen erzogen werben. 2) de oeconomia, von der Berpflegung an Speis und Trant, damit die Anaben sollen versorget werden. 3) do ophoria, wem der König babe die Inspection und Aufsicht über die Anaben und ihre Berpflegung ausgetragen". Die Bredigt wird von Dr. Runad felbst eine historische Schulpredigt genannt und ift reich an geschicht lichen Rotizen über die Grundung, Einrichtungen und Berhaltniffe unserer Landesschule. Es werden fogar S. 16 mehre Staatsmanner und Gelehrte aus allen Racultaten nambaft gemacht, welche diefer Schule ihre erste Bildung verdankten.

Diese Predigt ist noch in demselben Jahre gedruckt und dem Churfürsten Johann Georg I. gewidmet worden. Am Ende derselben steht ein kurzes deutsches Votum gratulatorium an die Schule und 2 lateinische Slückwünsche, der erstere in Distichen von dem Archidiaconus M. Jacob Bächtler, der letztere in Hexametern von dem Diaconus M. Johann Reising. Sie führt den Titel: Historische Schul-Predigt aus dem 1. Cap. Danielis vors. 3 et soggwon dem löblichen Schulwesen, fürnemlich auff die Churfürstl. Sächs. Land-Schul zu Grim gerichtet, und an dero Jubelsest, (nachdem sie gleich vor 100 Jahren, als Anno Domini 1550

<sup>122)</sup> Aeltere Schüler ber Anstalt werben sich erinnern, daß biese Stelle sonft zu jedem Schulfeste bei dem Gottesbienste nach dem Hauptliede am Pulte von dem Primus verlesn wurde. Seit einiger Zeit wird dafür der 103. Psalm gelesen.

angerichtet, und ben 14. Soptombris investiret worden,) in der Closter-Kirche daseibst bei volletreicher Bersammlung gehalten durch Andream Cunadum, D. Pfarrern und Superintens denten daseibst. Leipzig, gedruckt ben Timotheo Rissschen 1650. (31 S. in 4.) 128)

Die lateinische Inbelrebe bielt nach bem Gottesbienfte in dem großen Auditorio ber Rector M. Johann Merd nicht blos vor dem Lebrercollegium und den Schülern, fondern auch in Gegenwart bes geiftlichen Ministeriums und anderer vornehmer und gebildeter Auborer 124). Die Rebe besteht aus zwei Theilen 125). Im ersten Theile verbreitet fich ber Redner ausführlich über die Gebrechen der Schulen und über die Ursachen des Berfalles berfelben, sowie über die Mittel, den fruberen Alor derfelben wiederherzustellen. Er geht babei von der Errichtung der Schulen aus als einer für Rirche und Staat bochft beilfamen Dag. regel, spricht bann von bem Rugen berfelben und gebenkt barauf ber Gefahren, welche bie Schulen im Laufe ber Beit bebrobt, und ber Sinderniffe, Die ihrem Gebeiben fich entgegengestellt, und tommt bann auf die Gebrechen, welche ben Berfall und Untergang ber Schulen berbeiführen und die zu entfernen eine beilige Bflicht fei. Diese bem Besteben ber Schulen Gefahr brobenden Gebrechen findet er nicht in etwaiger Rachlaffigfeit ber Lehrer, ba man trage und untaugliche entlaffen konne, ober in ber Tragbeit und Ungezogenheit und bem Ungeborfam der Schaler: denn wiewohl die allen nachfichtige hausliche Aucht der Eltern und die allgemeiner gewordene Sittenlofigkeit in Kolge bes langen Krieges der Schulzucht nicht förderlich fei, fo fei biese boch noch erträglich und beffer als auf ben Universitäten bestellt und drobe nicht dem Fortbestehen der Schulen Gefahr. Das hauptgebrechen der Schulen bestehe barin, daß man dieselben entweder gar nicht oder nicht ausreichend mit Einkunften verfebe und daß man biefe Eintunfte nicht gewiffenhaft verwalten, die Lehrenden und Lernenden Mangel leiden laffe, fie den Bedrückungen und der habsucht Anderer preisgebe und die

<sup>123)</sup> Diese Zubelpredigt hat im Jahre 1700 ber Buchhander Johann Christian Wohlsahrt in Leipzig auf seine Kosten wiedergedruckt (6 Bogen in 4.) und sammtlichen Alumnen der hiesigen Landesschule bedieirt und überreicht; ich habe diesen Abdruck niegends zu sehen bestommen. — Ein Berzeichnis von gelehrten Leuten, welche von 1550 an in der Schule studirt haben, welches nach Ermel Altes und Reues von Grimma S. 35 (und nach J. D. Schulze Literatur-Geschichte der sammtl. Schulen im D. Reiche S. 59) sich am Ende derselben sinden soll, steht nicht daran, sondern es sind nur in der Predigt selbst S. 16 mehrere Gelehrte angesführt. Der Irrthum ist wahrscheinlich durch Berwechselung mit der Stemlerschen Jubelpredigt von 1750 entstanden.

<sup>124)</sup> In der Borrede fagt Merck: "praesentidus Reverendis, Clarissimis, Doctissimis viris aliquot aliis et collegis in coetu scholastico hanc oratiunculam recitavi". Die beiben abeligen Inspectoren, hanns George von Minkwis auf Risschaft und Albrecht von der Schulendurg auf Belgershain, waren bei der Feier nicht zugegen; denn ihrer ist weder in der Anrede des Rectors gedacht, noch sindet sich in der Schulrechnung von 1650 ein Ansat für ihre Berspstegung.

<sup>125) &</sup>quot;Ut autem vos, quid vobis exspectandum sit, cognoscatis, operas nostras ita partiemur, ut cum morbos scholarum, quibus pleraeque omnes praesenti rerum statu conflictantur, significemus, quibus sublatis ipsae convalescere et pristinum nitorem recuperare possint, tum Deo pro conservatis his carum reliquiis et pace πουροτρόφο diuque exoptata gratias agamus".

werden, "wobei jedoch allenthalben, weil zu bem bießfalls erforberlichen Aufwande überbangt 100 Thir, aus benen Revenuen ber Lanbichule Pforta bewilliget worden, mit möglichfter Ersparniß zu Werte zu geben". Schlieglich wurde noch verordnet, das Programm nebft der abzufingenden Cantate, ebe folche jum Drucke befordert wurden, juvorberft der Apprebation halber an den Rirchenrath einzusenden, überhaupt auch, dafern sonft dergleichen etwas bei diefer Gelegenheit oder bernach jum Drucke ju befordern fein follte, folches ohne eingebolte Genehmigung nicht zu unternehmen oder zu gestatten. Das Brogramm des Rectors wurde durch Rescript vom 4. September approbirt und besohlen, dasselbe "dergestalt" zum Drud zu befordern. Es führt den Titel: Singulari Dei praepotentis gratia et summi magistratus concessu sacrum seculare zecundum scholae illustris Grimanae die XIV, XV, XVI mensis Septembr. MDCCL celebrandum more majorum indicit omnesque literarum patronos et amatores ad audiendas in schola orationes humanissime invitat, de egregiis divinae providentiae signis in divo Mauricio Saxone in rerum sacrarum cura et reipublicae administratione perspectis praefatus. M. Honricus Augustus Schumacherus, illustris Moldani Rector. Lipsiae, literis Breitkopfianis. (17 S. 4.) Daffelbe ift auch im Anhange jur Stemlerschen Jubelpredigt S. 35 - 46 wieder abgedruckt worden. Wie ich oben schon ermabnt, wird darin unter Anderem auch S. 9-12 die Krage grundlich erörtert, wie es gekommen, daß die ursprünglich für Merfeburg bestimmte Landschule in Grimma erricktet worden sei. Bon S. 14-17 wird die Ordnung des breitägigen Schulactus angegeben und werben die als Redner anftretenben Lebrer und Schuler und ihre Themata namhaft gemacht.

Bon den Lehrern wollte lateinisch sprechen:

- 1) den 14. September der Rector M. Schumacher de honoficio Pr. Bloctoris Saxoniae, Mauricii, in geholam illustrem Grimanam asterno. (Diefe Jubelrede ift nicht gedruckt worden.)
- 2) den 15. September der Conrector M. Bareth de commodis in civitates, scholarum illustrium hospites, redundantibus 1 4 4). (Derfelbe konnte jedoch wegen zugestoßener Unpäßlichkeit nicht auftreten und überhaupt an der Feier keinen Antheil nehmen.)
- 3) den 16. September der Tertius M. Ulisch de moritis Pr. Electoris Christiani II. in tros scholas provinciales, und werde außerdem ein carmon soculare vortragen. (Ulisch beabsichtigte diese Rede zugleich mit der bei dem Antritt des Rectorats in Meißen gehaltenen drucken zu lassen; sie sind aber nicht erschienen. Eine Abschrift dieser Jubelsestrede befindet sich auf der königlichen öffentlichen Bibliothet zu Dresden.)

Bon ben Schülern werden für ben 15. und 16. September fieben als Rebner angefundigt :

1) Carl Gottlieb Friedrich Schulze aus Penig werde in einer griechischen Rede erörtern, daß es billig sei das Jubelfest einer Schule feierlich zu begeben;

<sup>144)</sup> Rotermund 3. Idcher B. V. S. 1597 führt biese Rebe unter f. Schriften mit an, sie ift aber nicht gebruckt worben.

- 2) Gottfried Leberecht Schuricht aus Onbro werde in einem lateintschen epischen Gedichte der Wohlthaten gedenken, welche die Borsehung der Landesschule seit ihrem zweihnndertjährigen Bestehen erwiesen habe;
- 3) Christian Friedrich Runiß aus Schwarzenberg werde in einer deutschen Rebe zeigen, daß die erften Biederhersteller der Wiffenschaften in Sachsen durch göttlichen Sinfluß geleitet worden seien;
- 4) Johann Christoph Thamm aus Landsberg werde in einer lateinischen Rebe auseinandersegen, daß Morit während seiner vielen Feldzüge die Gründung der hiefigen Landesichule nicht aus den Augen gelassen habe;
- 5) Gottlieb Polycarp Reibetopf aus Airchberg werbe in einer deutschen Rede die Berdienste des Herzogs und Administrators von Chur-Sachsen um die hiesige Landesschule feiern;
- 6) Iohann Gottlob Jäger aus Werdau werde in einer lateinlichen Rede über die vorzüglichsten Gelehrten sprechen, welche auf der hiefigen Landesschule ihre Jugendbildung erhalten haben;
- 7) Johann heinrich Dehner aus Escheselb werbe in einem deutschen Gedichte fromme Bunfche für ein langes Fortbestehen und ferneres Gedeihen der Landesschuleund für ben Churfurft August III. und das gange churfürstliche haus aussprechen.

In einer Rachschrift S. XVII wird noch angekündigt, daß der schon erwähnte Gottsfried Leberecht Schuricht nochmals austreten und in französischer Rede dem König von Bolen und Churfürst August III. eine glückliche Rückehr aus Polen nach Sachsen wünschen, und ebenso Johann Gottlob Jäger sein oben Ar. 6 angegebenes Thema noch in italienischer Sprache behandeln werde. (Endlich, was im Programm nicht angegeben ist, sprach auch noch Carl Gottlieb Friedrich Schulze über sein oben Ar. 1 angeführtes Thema in französischer Rede.)

Me literarisches Festgeschent erhielt die Anstalt nur ein gedrucktes lateinisches Gedicht von einem ehemaligen Mumnus, welches den Titel führt:

Redeunte in orbem, divinis faustisque auspiciis, anno illustris Moldani CC. Musis ibi florentibus die XIV Septemb. sequentibusque MDCCL. carmine et votis ad Deum fusis acclamat et prospera quaeque adprecatur Godofredus Valerius Vogel 145), Ileburgensis Misn. (Lipsiae, ap. Georg. Wilh. Pouillard. Fol.)

Anstatt einer Beschreibung der Festseier theile ich im Folgenden den Bericht vollständig und unverändert mit, welcher sich in den Schulacten darüber vorfindet, und füge nur Einiges zur Ergänzung desselben in Rlammern hinzu, was ich anderwarts gesunden habe.

"Die Inbelfeier in ber Land-Schule Grimma ift nach bem ben 28. August 1750 ergangenen allergnäbigsten Befehle folgendergestalt celebrirt worben, als:

<sup>145)</sup> Er war von 1741—1746 hiesiger Alumnus, warb 1751 in Wittenberg Magister, 1752 seinem Bater, welcher seit 1745 Pfarrer in Schwarzbach bei Colbis war, substituirt, starb schon 1755 an den Blattern.

- 1) Sonnabends den 12. September wurden von 2 Alumnis die herren Coffegen, Grislichteit und Honoratiores in der Stadt sowohl zur Jubel-Predigt, als zu dem orationibus auf den 14. September invitiret. [Sonntags Dom. XVI post Trini wurde in der Rlosterkirche die Tags darauf stattsindende Jubelseier von der Ranzl abgekundigt und zur Theilnahme an dem Gottesdienste ausgesordert.]
- 2) Montage den 14. September, am ersten Jubeltage, wurde mit allen Gloden in der Stadt sowohl, als denen beiden Gloden in der Land Schule früh nach 5 Uhr gelautet und nach diesem von denen Musikanten auf dem Saale über des Shule Berwalters Wohnung [der jetzigen Rector-Wohnung] eine Musik mit Tromreta und Bauken gemacht. Um 7 Uhr ward himwiederum mit allen diesen Gloden im Kirche gelautet, welches auch während der Procession geschah.
- 3) Um halb 8 Uhr führeten der Hochwohlgeborne Herr Land Rammer Rath und Land Schulen Inspector, die Prasooptores und der Schul Berwalter, in behöriger Ordnung, die Alumnos über den Schulhof zum Schul Thorwege hinaus und an der Seite der Schul Berwalterei durch die große Thüre in die Rirche, mitten durch den Gang, da denn im Herausgehen aus der Schule auf dem Saale über des Schul-Berwalters Wohnung mit Trompeten und Pauten Musik gemacht wurde.
- 4) Den Sochadeligen Schul-Inspector, Die Praecoptores und den Schul-Bermalin führeten 2 Alumni, so Marschalls-Stäbe in den Händen trugen, zur Riche.
- 5) Bor dem coetu Alumnorum gingen ebenfalls 2 andre Alumni mit Marfhalls Stäben voran.
- 6) Diese 4 Marschälle hielten in der Rirche ihre Stäbe während dem Gottesdienste in den Handen, und standen nahe bei dem Altar, woselbst die Stühle des hochabeligen herrn Inspectoris, Prascoptorum und Schul-Berwalters zur rechten und linken hand gesetzt waren, löseten aber während des Gottesdienstes zweimahl ab und blieben jedes Mal nur 2 stehen.
- 7)- Sobald der Eintritt der Brocession in die Kirche geschahe, wurde die Orgel gespielet und das Lied: "Kommt, Menschenkinder, rühmt und preißt 2c." gesungen, während der Zeit der Hochabelige Inspector, die Prascoptores, Schul-Berwalter und Alumni an ihre angewiesenen Derter traten und sich setzen.
- 8) Hierauf wurde das Ryrie auf bem Rlofter-Chore gefungen.
- 9) Rach diesem vor dem Altare intonirt: Gloria in excolsis Deo von dem herm Superintendenten.
- 10) Medann gesungen mit angestimmten Trompeten und Pauken: Allein Gott in der Höh' fei Chr 2c.
- 11) Darauf vor dem Mtare vom herrn Superintendent collectirt, aber nichts verlesen.
- 12) Sodann verlas der Primus Scholas das Cap. I. Danielis vor dem Pulte in der Rirche statt der Epistel.
- 13) Burde gesungen: Jesu, wollst uns weisen 2c.
- 14) Berlas nach diesem der Primus Scholae, statt des Evangelii, den 103. Pfalm und betete: Pater noster 2c.

- 15) Burde auf dem Rlofter Chore die Cantato muficirt mit behörigen Instrumenten.
- 16) Rachher der Glaube gesungen und
- 17) Die Jubelpredigt von dem herrn Superintendenten über den 111. Pfalm gehalten.
- 18) Auf der Ranzel wurde das Lied: Lobt Gott in seinem heiligthum 2c. gesungen.
- 19) Rach der Predigt wurde nach dem gewöhnlichen Kirchengebete das vorgeschriebene Dankgebet gelesen und
- 20) Das Te Doum laudamus 20., wie fiche gehoret, gesungen.
- 21) hierauf wurde auf bem Chore wieder muficirt.
- 22) Sodann ber Segen vor dem Mtare vom herrn Superintendenten gesprochen und
- 23) Das Lied: Erhalt uns herr bei beinem Wort zc. gefungen.
- 24) Rach gehaltenem Gottesdienste gingen der Hochadelige Gerr Inspector, die Praccoptores und Schulverwalter, auch die Alumni in eben der Ordnung wieder aus der Rirche durch die große Thur in die Landschule mit denen vorhergehenden Marschällen unter dem Liede: Run danket all und bringet Ehr 2c.
- 25) Bei herausgehender Procession wurde abermahls mit allen Gloden in der Stadt und in der Land. Schule gelautet und
- 26) Bei dem Eintritt in den Land-Schul-Thorweg ließen sich abermahls Trompeten und Pauken, wie vorhin, auf dem Saale horen. [Der Gottesdienst dauerte von  $\frac{1}{4}8-12$  Uhr.]
- 27) Herauff begaben sich die Alumni in das Auditorium majus an ihre angewiesenen Derter, die 4 Marschälle aber blieben haussen vor dem Auditorio stehen und führeten 2 die Auditores und 2 die Praeceptores in das Auditorium.
- 28) Sobald Alle in dem Auditorio versammelt waren, ward darinne mit Trompeten und Bauten eine Mufit aufgeführt.
- 29) Rach der Musik traten 2 Marschälle, die immittelst am Catheder stunden, vor den Roctorom, führeten ihn zum Catheder, welcher von einem andern Alumno eröffnet wurde, und blieben unter der Oration auf beiden Seiten des Catheders stehen.
- 30) Worauf der Rector die anbesohlene Lateinische orationem secularem hielt.
- 31) Rach geendigter Oration führeten 2 Marichalle den Roctorom wieder an feinen Ort, und
- 32) Burde abermahls eine Rufit aufgeführet. [Der Actus dauerte von 12-12 Uhr.]
- 33) Sodann gingen die Alumni in das Coonaculum jur Mahlzeit und wurden, wie an ben hochsten Festiagen, gespeiset 146), die invitirten Honoratiores aber in der

<sup>146)</sup> In den Acten steht auch ein Extract aus dem Speiseregister. Ich will hier nur anssühren, wie die Alumnen den ersten Tag tractirt wurden. Sie erhielten Mittags: 1) Rindsbrühes Suppe, 2) alte Hührer mit Ris und Gewürz, 3) gebratene Ganse, 4) Schöpsenbraten nebst Krautsalat, 5) Gansellein und Schöpsensteisch mit einer schwarzen sauce, 6) gedackene Pflaumen, 7) Kuchen, 8) frisches Obst an Pslaumen, Aepfeln, Birnen. Außerdem 84 Brote, 14 Kannen Wein, 56 Kannen Bier. Abends wurde gegeben: 1) Schöpsensteisch mit Weißtraut, 2) Würste kalt ausgelegt und Essis zum Tunken, 3) hirsemus mit Milch und Butter, 4) Kuchen. Außerdem 84 Brote, 56 Kannen Bier Tischtrunk, 14 Kannen Schlastrunk.

Deconomie nach der Borschrift tractict. (An diesem Gastmale nahmen solgende 23 Personen Theil: 1) der Schulinspector von Erux, 2) Oberst von Bonikau, 3) Oberst. Leutnant von Driberg, 4) Major von Gager, 5) Friedrich Adolph von Erux, des Schulinspectors (einziger) Sohn, damals Studios, jur. in Leipzig, 6) Superintendent M. David Stemler, 7) Benedictus Parsky, Erbantmann zu Grimma, 8) Rector M. Schumacher, 9) Schulverwalter Carl Christoph Wendt, 10) Tertius M. Ulisch, 11) Cantor M. Opis, 12) Mathematikus M. Richter, 13) Dr. August Christian Ermel, Bürgermeister, 14) Isohann Christoph Thesid, Bürgermeister u. Bostcommissar, 15) Accisinspector Iohann Albert Iahn, 16) Dr. Iohann Gotthels Möbius, Physikus und Schularzt, 17) M. Iohann Gottlieb Müller, Archidiaconus, 18) M. Christian Gottlieb Schindler, Diaconus substit., 19) Iohann Gottsried Rissche, Areissteuereinnehmer und Steuerrevissor, 20) Iohann Seinnick Schirmer, Actuar bei dem Schulamte, 21) Iohann Gottlieb Huhn, Actuar bei dem Erbamte, 22) Iohann Benjamin Buchelt, Französsischer Sprachmeister, 23) Georg Siegmund Ermel, Kausmann in Grimma.]

34) Gegen 5 Uhr Nachmittags warb in der Kloster-Kirche [die sonst um 3 Uhr gewöhnliche] Bet-Stunde gehalten von denen Alumnis, welcher die Herren Gäste mit beiwohneten. [Rach dem gewöhnlichen Deus in adjutorium etc. wurde gesungen: Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut 2c. und: Ich singe dir mit herz und Mund 2c. hierauf verlas der Primus Gottfried Leberecht Schuricht aus Dubro das früh von der Kanzel verlesene vorgeschriebene Dankgebet. Dann recitirten 2 Alumni am Altar einander gegenüberstehend das andere Hauptstud vom christlichen Glauben. Jum Schluß wurde das Lied gesungen: Run lob meine Seel den Herrn 2c.]

Abends um 6 Uhr wurden die Alumni wie an denen hochsten Festtagen ges speiset, um 8 Uhr zum Gebet und sodann schlafen geführt.

Am II. Jubeltage, Dienftag ben 15. September,

- 1) hielt um 9 Uhr ber herr Tertius eine Oration nach vorhergegangener Mufit im Auditorio majoro, welchen 2 Marschälle zum Catheder führeten und nach Endigung berselben wieder an seinen Ort brachten. Der Ordnung nach hatte der herr Conrector diese halten sollen, woran ihn aber eine zugestoßene Unpasslichteit verhinderte.
- 2) Hierauff traten 4 [5] Alumni nach und nach vor das Catheder und hielten Jubel-Reben, und nach diesen wurde abermahls Musik gehalten.
- 3) Mittage und Abende find die Alumui wie an benen hochften Festtagen gespeiset worden.
- 4) Um 3 Uhr hielten die Alumni in der Rlofter-Rirche Betftunde, und
- 5) Abende um 8 Uhr wurde Gebet gehalten und sodann schlafen geführt.

Am III. Jubeltage, Mittwoch ben 16. Geptember,

1) hielten des Morgens um 9 Uhr nach vorhergegangener Musik 4 [5] Alumni nach einander Jubelreden in deutscher, französischer und italienischer Sprache, und nach deren Endigung wurde wiederum Musik aufgeführt.

- 2) Mittags und Abends wurden bie Alumni abermahls wie an benen hochsten Festen gespeiset. Desgleichen
- 3) Um 2 Uhr Betftunde gehalten in der Rlofter-Rirche, und
- 4) Rach deren Beendigung wurde auf Erlaubniß des Hochadeligen Schul-luspoctoris von denen Alumnis [bis um 6 Uhr] ein Ball gehalten [wobei vornehme Frauen und Jungfrauen aus der Stadt, auch 2 Jungfern aus Leipzig zugegen waren, wie eine Chronit erzählt].
- 5) Abende um 8 Uhr wurden die Alumni, wie gewöhnlich, jum Gebete und sodann-schlafen geführt.

Donnerstag, den 17. September,

war Ausschlafe-Tag, an welchem die Alumni fruh ftubirten und Rachmittags nach Rimbschen geführet wurden ". ---

So endete das zweite Jubelfest der Landesschule, welches unter sehr großer Theilnahme der Stadt und auswärtiger Freunde der Anstalt sowie vieler ehemaliger Zöglinge mit allgemeiner Freude begangen wurde und die Landesschule selbst in einem blübenden Zustande fand.

Die von dem Superintendenten gehaltene Jubelpredigt erschien im Jahre 1751 gedruckt 1 4 7) unter folgendem Titel: "Die Freude eines ganzen Landes über die göttliche Erhaltung löblicher Stiftungen und Ordnungen wurde ben der auf allergnädigste Anordnung begangenen Feper der vor zwehhundert Jahren eröffneten Churfürstlich Sächsischen Landschule zu Grimma an dem am 14. September 1750 einfallenden Gedächtnistage in einer Jubelpredigt aus dem vorgeschriebenen Text, Psalm CXI. in der Klosterkirche der ansehnlichen Bersammlung vorgestellet von M. David Stemler, Psarrern und Superintendenten daselbst.". (Leipzig ben Friedrich Landschens Erben 1751. 4. 9 \ Bogen.)

Im Eingange der Bredigt wird entwickelt, daß wohlbestellte Schulen vornehmlich mit zum Bohle und zur Freude eines Landes gehören und werden die Worte Bsalm 48. B. 3. unter anderem auch besonders auf die Schulen bezogen. Rachdem hierauf kurz der 1650 angestellten Jubelseier gedacht worden ist, wird nach Anleitung des Textes Psalm 111 vorzestellt: die Freude eines ganzen Landes über die göttliche Erhaltung löblicher Stiftungen und Ordnungen. Im ersten Theile werden die löblichen Stiftungen und Ordnungen. Im ersten Theile werden die löblichen Stiftungen und Ordnungen Gottes näher betrachtet und geschildert und es wird ausgesührt, daß Gott nicht nur löbliche Stiftungen und Ordnungen veranstalte, sondern auch besorgt sei sie aufrecht zu erhalten, was an der hiesigen Landesschule in mehrsacher Beziehung nachgewiesen wird. Im zweiten Theile wird dann gezeigt, daß das ganze Land über die Beibehaltung solcher

<sup>147)</sup> Der Druck wurde durch Berordnung vom 3. Rovember 1751 genehmigt; es war von dem Oberhosprediger Dr. hermann darin "einigermaßen geandert" worden. — Sie ist in mehreren Zeitschriften angezeigt, z. B. in den Jenassch. Zeitung. 1752. Stuck 6. S. 45 f. — Dietmann in der churs. Priesterschaft B. II., wo S. 1053—1057 Stemlers Biographie steht, erwähnt sie unter dessen Schriften S. 1057. Rr. 8.

löblichen Stiftungen und Ordnungen Gottes fich freuen und fehnlich wunschen und hoffer muffe, daß unfere Freude darüber beständig fein moge oder daß diefelben fortbestehen mogen

Die Predigt nimmt 29 Quartseiten ein; voraus geht eine Dedication an zwei ehemalige Schüler der hiefigen Landesschule, die damals Mitglieder des hohen Kirchenraths und tee Oberconfistorii zu Dresden waren, an den Oberhosprediger Dr. Iohann Gottsried hermann und an den Superintendenten Dr. Iohann Joachim Gottlob Am-Ende. Bon S. 30—67 solgen mehrere auf das Jubelsest und die Landesschule bezügliche Anhänge:

- 1) die Abfundigung des Jubelfestes in der Rlosterfirche;
- 2) das nach der Jubelpredigt jum Ablesen von Dresben geschickte Dankgebet;
- 3) die Ordnung, welche bei bem Gottesdienste ben 14. September beobachtet worden,
- 4) das lateinische Einladungs-Programm des Rector M. Schumacher zu der Jubelfeier: 5) ein Berzeichniß der Schulinspectoren, der Rectoren und der Schulverwalter von
- 1550 1750;
  6) ein Berzeichnis nan Gielehrten melde auf der Gerimmailden Randestaute ihre Gr
- 6) ein Berzeichniß von Gelehrten, welche auf der Grimmaischen Landesschule ihre Erziehung erhalten haben.

## IV.

## Die angeren Verhältnisse der Grimmaischen Sandesschule vom Jahre 1750—1850.

Die Schule bestand nach dem Jahre 1750 im Aeußeren unverändert fort bis jum Jahre 1820. Denn die erneuerte Schulordnung fur die 3 Fürftenfculen, welche unter dem 17. Märg 1773 publicirt wurde, beschränkte sich nur auf die inneren Angelegenheiten, auf Doctrin und Disciplin 148), und enthält keine Bestimmungen, die irgend eine Umgestaltung im Aeußeren nothig gemacht batten. Gine zwedmäßige Beranderung wurde im Jahre 1784 nach dem Tode des Schulverwalters Wendt mit der Stelle dieses Beamten vorgenommen. Der Schulverwalter, oder wie er seit dem Jahre 1767 auch hieß, der Schulamtmann übte namlich bis dabin die Jurisdiction in dem zu der Schule gehörigen Bezirke, hatte die Schulkaffe zu verwalten und die bauslichen und baulichen Angelegenheiten der Schule zu beforgen. war Mitglied der Schulinspection und der Spnode, bewirthschaftete das Schulgut Rimbschen mit dem dazu gehörigen Borwerte, und speifte die Aumnen. Bobl selten mögen in Einer Berson die Kähigkeiten vereinigt gewesen sein, welche die vielen und verschiedenartigen Geschafte dieses Amtes erforderten. Ramentlich gingen den meisten Schulverwaltern die öconomischen Renntnisse ab, daber das Gut Rimbschen nicht vortheilhaft genug bewirthschaftet In dem genannten Jahre nun wurden die letten beiden Functionen, die Bewirthschaftung des genannten Gutes und die Speisung der Alumnen, von der Stelle des Schulamtmanns getrennt und ansangs bis zum Ablauf der Wendtschen Bachtzeit der Witwe beffelben, dann vom Jahre 1790 an einem Deconom übertragen, welcher den Titel Amtsverwalter Die nicht ungunftigen Bermögensumftande der Schule um diese Zeit gibt Dippoldt in seiner historischen Beschreibung der Landschule Grimma S. 144 ff. an, worauf ich bier ber

<sup>148)</sup> Sie steht im Cod. August. gweite Fortset. T. I. p. 67-106. (vergl. erfte Fortset. T. I. p. 158.) und ift besonbers gebruckt erschienen zu Dresben 1773. B.

Kurse wegen verweise 148). Die Anstalt erfreute fich eines guten Rufes und war sehr Rur in den Jahren von 1790-1806 war der Cotus nicht gang vollzählig: namentlich betrug in den Jahren von 1801 - 1804 die Bahl der Alumnen nicht über 60; au Michaelis 1804 bestand ber Cotus gar nur aus 53 Mumnen und 1 Extraneer, wuchs ieboch allmählig bis jum Jahre 1806 wieder bis jur vollen Bahl. Die Birkfamkeit ber Anstalt war weber burch den Ziährigen Rrieg gehemmt worden, noch erlitt fie spater im Jahre 1813 durch den Krieg in der Rabe eine Störung; nur im Jahre 1806 mußten die Schuler Montage ben 28. Juli wegen einer bier ausgebrochenen epidemischen Rrantheit, an welcher 3 Alumnen ftarben, entlaffen werben. Das Schulfeft wurde in biefem Jahre Die Schuler tehrten erft nach 10 Bochen wegen Abwesenheit des Cotus nicht gefeiert. Da bis jum 4. October 59 Mumnen eingetroffen waren, so wurde ben 7. October die herbstversetzung gehalten und die Lectionen wurden ben 8. October wieder begonnen. Eine zweite außerordentliche Entlaffung des Cotus auf 3 Wochen erfolgte im Jahre Beranlaffung dazu gab ber Umgug, welchen ber Reubau ber Schule notbig 1820. Das Schickfal nämlich, welches im Jahre 1815 unfer Sachsen traf, blieb auch auf die biefige Landesschule nicht ohne Ginfluß. Unserer Anftalt brachte jedoch die Theilung bes Landes teinen Rachtheil, fie wurde vielmehr die Beranlaffung ju ihrer Erweiterung. ben Wiener Friedensvertrag vom 18. Mai 1815 war mit einem Theile Sachsens auch unfere rubmbolle Pforta an Breußen gefallen. 208 hierauf behufs der Auseinandersetzung den 27. Juli 1817 zu Dresben eine Convention abgeschloffen wurde, vereinigte man fich (nach §. 4. diefer Convention) 180) in Bezug auf die 3 Fürftenschulen dabin, "daß die Freiftellen auf jeder berfelben kunftig nur von Unterthauen des Landestheils, worin die Aurftenschule liegt, und nur von Collatoren, welche fich in eben diefem Landestheile befinden, vergeben werben follten", und es wurden besbalb die Genuß : und Collaturrechte gegenseitig ausgetaufcht. "Da jeboch bisher auf ber Schule ju Pforta mehr Freistellen von Collatoren in bem Ronigreiche, als auf ben Fürstenschulen zu Deiffen und Grimma von Collatoren in bem Bergog: thume au vergeben waren, mithin die Collatoren in dem Ronigreiche durch die von den Collatoren in dem herzogthume aufgegebenen Freiftellen zu Meiffen und Grimma nicht schadlos gehalten werden konnten; so kam man überein, daß die koniglich sachfiche Regierung bie Entschädigung ber betheiligten Collatoren und Genugberechtigten wegen ber auf folde Weise verloren gehenden Freiftellen gegen ein von der königlich preußischen Regierung ju gewährendes Aversionalquantum von 57500 Thir. fogenannter Reichenbachscher Obligationen nebst ben feit Johannis 1817 darauf haftenden Binfen übernahm". In Folge Diefer Beftimmungen wurde durch hohe Berordnung vom 28. November 1817 der Austausch ber Stellen angeordnet und die Stellen der jum Bergogthume gekommenen Städte in der biefigen

<sup>149)</sup> Im Jahre 1796 Freitags nach Oftern (ben 1. April) legten bie Schuler nach er- langter Erlaubnif bie Schalaunen ab und schnitten sich bie 3dpfe ab.

<sup>150)</sup> Sie ift als Beilage zur hauptconvention vom 28. August 1819 in ber Gestehlammlung von 1819 S. 348-357 enthalten.

Landesschule wurden denjenigen Städten und Collatoren des Königreichs zugewiesen, weiche ihre Stellen in Pforta verloren hatten. Sodann wurde durch hohe Berordnung vom 9. Januar und vom 6. April 1818 bestimmt, daß zur Entschäddigung der Collatoren in den hiesigen Landen, welche ihre Collaturrechte in der Landesschule Pforta eingebüst hatten, die 34 in Pforta verlorenen Stellen in der Weise ersest werden sollten, daß in Grimma, wo damals 86 Stellen waren, 34 neue Freistellen errichtet und somit die Zahl der Schüler auf 120 erhöhet werden sollte. Grimma erhielt dazu von dem preußischen Aversionalquantum 54306 Thir. nebst Zinsen; der Rest wurde sur Meissen verwendet, wo ebenfalls eine kleine Beränderung in den Stellen vorgenommen wurde. Von diesen 34 Stellen wurden sosson im Jahre 1818 drei in Grimma errichtet; sodann wurden durch hohe Berordnung vom 5. März 1821 und vom 21. October 1822 noch 8 neue Freistellen im letzteren Jahre hinzugefügt. Die noch sehlenden Freistellen kamen zu Michaells 1823 hinzu.

Da es aber für eine folde Bermehrung bes Cotus im Schulgebaube ganglich an Blat mangelte und daffelbe außerdem bald eine größere Reparatur bedurfte, so wurde beschloffen die gange alte Schule niederzureißen und fie vom Grund aus nen aufzuführen. aber während dieses längeren Baues die Schule nicht aufgelöst werden müste, wurde das von der Schule nur durch einen Garten getrennte Kreihaus angekauft und die Anskalt während des Baues dabin verlegt 181). Der 26. October des Jahres 1820 war der lette Tag, welchen die Alumnen in dem alten Rloftergebäude verlebten. Rachdem Tags vorber die Arbeit des Sommerhalbjahrs geschloffen worden war, fand den 26. October fruh die Berfetung ber Schuler ftatt und wurde die neue hausordnung von dem Rector befannt gemacht. Rachmittags wurde eingepacht, und Abends um 7 Ubr wurde von den Lehrern und Schülern ein gemeinschaftliches Abendgebet gehalten und mit demfelben zum ersten Male die Todtenfeier bes turg vorher, am 11. October beffelben Jahres, verstorbenen und um bie Schule in mehrfacher Hinficht, besonders auch durch ein Legat von 2000 Ahlen. hochverbienten Schulinspectors Ludwig Ehrenfried von Radel verbunden, welche feitbem alljährlich ben 11. October gehalten wird 182). Am fruben Morgen bes 27. Octobers verließen bie Schuler bas Rloftergebaube, um nie wieder in baffelbe jurudzufehren, nicht mit bem freubigen Gefühle, mit welchem sonft ber Kurftenschüler seiner Beimat entgegeneilt, sondern mit tiefem Schweigen. Bei vielen war noch der Cindruck der Lodtenfeier und das Andenken an den von allen geliebten Mann, dem fie galt, lebendig; mehrere der alteren ahnten wohl auch, daß ibre Schritte fie aus der alten in die neue Reit führten 188). Sonnabends

<sup>151)</sup> Jest ift ein Abeil besselben gum koniglichen Schullehrer-Seminar, ber andere gur fiddtischen Anabenschule eingerichtet.

<sup>152)</sup> Ueber diese Feier und ben Grund bagu s. Weichert im Jahresberichte ber Landessch. von 1840. S. II. u. III.

<sup>153)</sup> Der Stretor Beidert fchreibt berüber irgenbwo: "Juvat meminisse illius noctis, quam extremam in Moldano tum transegerunt Alumni. Antequam illuxerat dies XXVII. Octobris, collectis vasis, per amica noctis silentia discesserunt ita, ut non tam jubilantis

ben 18. Rovember kehrten die Alumnen wieder aus der Geimat gurud und bezogen bas zwa nicht geräumige aber freundlich eingerichtete Interimsgebaube. Das alte Schulgebaube wurd mit Ausnahme ber Seite nach ber Straße zu, wo damals das Schulamt war und jest be Mohnung des Rectors fich befindet, niedergeriffen, und Donnerstags den 9. Mai des Jahre 1822 murbe ber Grundstein zu dem neuen Gebaube (in der Ede, wo jett die Ruche ift) feierlich gelegt. Die Feierlichleit begann unter Theilnahme fammtlicher Lebrer und Schult sowie mehrerer Freunde der Anstalt aus ber Stadt fruh um 10 Uhr mit Gefang. bielt der Rector Beichert eine Rede, in welcher er Segenswünsche für die zu grundende As ftalt aussbrach, und ber Schulamtmann Jost legte ben Grundstein. In denselben wurde eine Iniderift 184) und ein Bergeichniß der Lehrer und Schuler gelegt, welche jugegen waren. Gefang beschloß die Reier. Auerst wurde die Wohnung des Amtsverwalters mit der Ruse und der Speisesaal in Angriff genommen und vollständig zur Benutzung bergestellt, weil in Speisung im Interimsgebäude mit Schwierigkeiten verbunden war. Im Sommer bes Jahns 1823 war bies vollendet und der Speisesgal wurde am Tage nach der Rucklehr der Schiln aus ben Rerien, ben 11. August 1823, eingeweiht und seitbem benutt 188). Der übrigt Bau ging einige Zeit wegen Mangel an Gelb nur langfam vorwärts, wurde jedoch fraier eifrig wieder fortgesett und kam in der Mitte des Jahres 1828 seinem Ende nabe. minder ruftig wurde während Dieses Baues und icon seit bem Einmage in bas Interimd gebäude im Jahre 1820 die Reorganisation der Schule im Innern durch die raftlose Thatigkeit bes Rector Beichert betrieben und im Jahre 1823, wo die Bahl ber 120 Alumnen voll wurde, wurde auch die Bahl der Lehrer vermehrt und ein neuer Lectionsplan eingeführt. Ru Ende des August 1828 war das neue Gebäude vollständig zum Bewohnen eingerichtet

juvenum ad paternos abeuntium lares catervae, quam pompae funebris effigiem referrent. Nec mirum! quum discessus ex grata sibi et per ipsam vetustatem consecrata domo, cai in perpetuum valedicturi erant, tum maxime animos ipsorum perculerant preces vespertinae pridio habitae, quibuscum conjuncta fuerant sacra parentalia Rackelii, scholae Inspectoris, quem d. XI. Octobris subita consumtum morte lugebant omnes".

<sup>154)</sup> Sie heißt: Quod selix saustumque sit! Regis Saxoniae Augustissimi ac Potentissimi Friderici Augusti Patris Patriae Optimi auspiciis et munificentia et Viri Illustrissimi ac Generosissimi Joannis Augusti Fürchtegott de Globig Dynastae Giessensteinii, Regis Augustissimi a consiliis intimis, supremi rerum sacrarum senatus Praesidis, Ordini Virtutis Civicae Praesecti rell. rell. et Viri Perillustris ac Generosissimi Gustavi de Flotow, Regis Augustissimi consiliarii de Fisco Regio intimi et de re Academiae et scholarum Regiarum oeconomica ad Curiam Referentis rell. rell. auctoritate et cura, et Viri Honestissimi Georgii Samuelis Hoernig, Architecti Dresdensis, arte et peritia hicce lapis tanquam sundamentum huius scholae Regiae pietati virtuti ac literis denuo condendae A. P. Christ. MDCCCXXII. A. D. VII. Id. Maj. positus et Professorum, Magistrorum, Discipulorumque precibus bonisque votis consecratus et dedicatus est. Eorum nomina hic scripta legis. Sierauf solgen die Ramen ber Sebrer und Schüler.

<sup>155)</sup> Der Rector Weichert weihete benfelben burch eine Rebe ein, welche unter bem Titel gebruckt ist: Worte ber Weiche, gesprochen bei ber Einweihung bes neuen Speisesaales in ber K. Lanbessch. Grimma von M. A. Weichert. Grimma, Goschen 1824. 8. 24 S.

and wurde auf hohe Berordnung vom 11. und vom 25. August den 14. September 1828, welcher Tag damals auf den Sonntag (Dominio. XV. post Trinit.) siel, seierlich eingeweiht 186). Sonnabends den 6. September wurden die Lectionen im Interimsgebäude geschlossen; Sonnstags den 7. September früh um 7 Uhr wurde von den Lehrern und Schülern das erste Morgengebet im neuen Betsaale gehalten. Bom Montage, den 8. September, dis Mittwoch siedelten die Alumnen, damals 111, nach und nach aus dem Interimsgebäude in das neue Schulhaus über. Bom Donnerstag dis Sonnabend wurde studirt. Die Einweihungssseierlichkeit 187) begann Sonntags, den 14. September, früh um 7 Uhr mit einem gemeinschaftlichen Gebete der Lehrer und Schüler in dem Interimsgebäude, welchem außerdem der Prässichen Gebete der Lehrer und Schüler in dem Interimsgebäude, welchem außerdem der Prässichen des Oberconsistoriums von Globig, der Schulinspector von Ende, der Schulamtmann und mehrere ehemalige Schüler beiwohnten. Das Gebet wurde von dem Religionslehrer,

Christoph. Frid. Enke, Theol. Doct. et Past. Nicol. Lips. Alumn. Grim. ab a. 1767 — 1772.

Car. Glob. Kühn, Med. Doct. Physiol. et Pathol. P. P. O. in Acad. Lips.

Alumn. Grim. ab a, 1769 — 1774.

Ern. Sem. Kreysig, causis vectigalium cognoscendis Commiss. regius et causarum patronus Lips. Alumn. Grim. ab s. 1782 — 1787.

Chrn. Frid. Weinich, Amplies. Senat. Lips. ab actis urbanis. Alumn. Grim. ab a. 1786 — 1792.

Joh. Dav. Goldhorn, Theol. Dr. Prof. et Archidiac. Thom. Lips. Alumn. Grim. ab s. 1787 — 1793.

Valent. Traug. Leber. Polack, Medic. et Chirurg. Doct. Lips. Alumn. Grim. ab a. 1789 — 1795.

157) Die Rachrichten barüber stehen in der Einladungsschrist des Acctor Weichert zu der Feier: Encaenia Illustris apud Grimam Moldani ante hos 278 annos aperti et publica liberalitate instaurati et amplisicati sollemni ritu d. XIV. et XV. Sept. s. 1828 concelebranda indic. M. W. (Grimae 1828. 4.) p. 13—15. und in desselben Commentatio I. de Lucio Vario poeta (Grimae 1829. 4.) p. 28—33, und in der Leipziger Seitung von 1828. Rr. 236. S. 2897 s.

<sup>156)</sup> Einige ehemalige Schuler luben ihre Commilitonen gur Theilnahme an bem Refte in ber Leipziger Beitung von 1828 Rr. 210. S. 2517. burch folgenben Aufruf ein: Alumnis quondam Grimensibus S. Diebus XIV. et XV. mensis, quem agimus, illustre Moldanum, quod ad Grimam est, recuperatue post magnificam instaurationem pristinae sedis sacra ritu quam maxime solenni celebrabit. Agite, commilitones, quibus quondam, uti nobis, illa schola egregia studiorum mater fuit quibusque vel per senectutis debilitatem vel per munerum rationes ullo modo licet, frequentes illis diebus adeste; praeteritorum annorum doctorumque fato functorum memoriam pie recolite; venerandae matris lactiorem cum sortem tum sedem et ipsi et Vobis et patriae et literis gratulamini; praestantissimorum, quibus ca gaudet, praeceptorum institutione dignissima auditoria miramini; alumnorum, qui in ea cum maxime docentur, animos ad flagrantissimum in tuenda nostrae matris perenni laude fervorem, imitanda in colendis antiquitatis literis majorum severitate, Vestro conspectu incendite; splendidissima Vestra praesentia horum dierum festorum splendorem augete, ipsique Vobis renovanda scholastici temporis hilaritate et familiaritate vere et cum laude laetandi opportunitatem parate exoptatissimam. Scrips. Lipsiae ipsis Calend. Sept. 1828.

Brofeffor Rauffer, gesprochen. Rach bemselben wurde 48 Uhr unter bem Gelaute ber Gloden von dort in die Alosterfirche gezogen und ein für biefen Zag besondere eingerichteten Gottesbienft gehalten. Das Sauptlied war von dem Brofeffor Rauffer gedichtet. Bredigt bielt ber Superintendent M. August Gottfried Sante. Rach bem 410 Uhr beendigten Gottesbienfte tehrte ber Bug ine Interimegebaube gurud. Gegen 10 Uhr erfolgte bann unter Mufitbegleitung ber feierliche Gingug bes Cotus von bort in bas neue Schulgebanbe und junachft in ben Actussaal, wo bie Reierlichteit mit einem Gefange eröffnet wurde. Der verordnete konigliche Commiffar, Rreishauptmann Alexander August von Ginfiedel (ein ebemaliger Schuler ber Anftalt), hielt bie Einweihungerebe. Diefe beantwortete im Ramen der Schule der Schulinspector, Oberhofrichter Carl heinrich Conftantin von Einde. einer durch Gefang und Mufit ausgefüllten Baufe betrat bann ber Rector Beichert bas Ratheder und rühmte in der Ginleitung feiner lateinischen Rede mit gebührendem Danke bie Freigebigkeit und Gnade ber Furften, unter beren Regierung der Bau der neuen Schule begonnen und vollendet worden war. Das Thema feiner Rede war die Seilfamkeit der früheren ftrengen Rucht in den fachfischen Landesschulen. Wegen der gewaltigen Sitze, welche in bem burch Ruborer überfüllten Actuefaale entftanden war, trug er jedoch bie Ausführung biefes Thema's nicht vor, fondern gab nur kurz ben Inhalt an und fchlog mit frommen Bunfchen fur bas Gedeihen ber Anstalt 158). Endlich fprach noch der bamalige Primus ber Alumnen, David Johann Seinrich Goldhorn aus Leipzig, in einer lateinischen Dbe bie Gefühle des Dankes im Ramen der Schuler aus. Rach bem Actus wurden die Schuler festlich gespeist; das Schulcollegium aber hatte mit dem königlichen Commissar und dem Schulinspector ein Restmal auf dem Rathbaussaale, an welchem viele Bornebme aus ber Stadt und Gegend, einige Leipziger Professoren und eine große Anzahl ebemaliger Schuler aus der Rabe und Ferne Theil nahmen. Bei biefem beiteren Festmale, welches von 1-5 Uhr dauerte und durch viele geistreiche Trintspruche gewurzt wurde, fasten die ebemaligen Schuler auf Anregung dreier ihrer Commilitonen, des hiefigen Burgermeiftere Rulltruß, des Archibiaconus Dr. Goldhorn aus Leipzig und des Pfarrers M. Lange aus Moctrit, ben Beschluß, durch Beitrage ein Capital ausammenauschießen, beffen Intereffen gu einem Stipendium verwendet werden follten. Die brei genannten unterzogen fich ber Sammlung, brachten icon bei dem gefte felbst über 120 Thir. jufammen und erließen 189) eine

<sup>158)</sup> Die Rebe erschien balb nachher vollstandig im Drucke unter bem Titel: De antiqua scholarum provincialium disciplina eiusque salubritate etc. (Grimae 1828. 4. 22 S.)

<sup>159)</sup> in ber Leipziger Zeitung 1828. Rr. 228. S. 2774: "Alumnis quondam Grimensibus iterum S. Ad celebrandam magnifice instaurati Moldani nostri inaugurationem nuper Vobis nuntiatam quum haud parva alumnorum quondam Grimensium copia confluxisset, factum est, ut inter communis epuli hilaritatem futurorum etiam Grimensium cum gratulatione injiceretur mentio, unanimique consensu condendi in illius festi diei perennem memoriam stipendii, quo ex futuris alumnis uni, rerum augustia studiorumque laude simul commendabili, quotannis succurri posset, consilium caperetur. Ac sine ulla mora centum et viginti et quod excurrit imperialium pecunia collata Professorumque Grimensium curae credita est. Vos, Carissimi, eiusdem scholae alumni, per omnem Saxoniam habitantes,

Ausstrand das Stipendium, welches jeht jährlich am Schulseste unter dem Namen des Stipendii Alummorum quondam Grimonsium von dem Lehrercollegio vergeben wird 100). Der sestliche Tag wurde durch ein seierliches Abendgebet sämmtlicher Lehrer und Schüler, wobei der Prossessor Ränsser das Gebet sprach, würdig beschlossen. Tags darauf, den 15. September, wurde das alljährliche Schulsest in herkömmlicher Weise durch einen Redeactus, der früh um 9 Uhr seinen Ansang nahm, seierlich begangen. Dienstags war ein freier Tag. Mittwochs den 17. September nahmen die Lectionen in dem neuen Schulgebäude ihren Ansang.

Seitdem erfreuen wir uns eines freundlichen, gesunden und ziemlich geräumigen Schulgebäudes <sup>16-1</sup>). Eine nähere Beschreibung desselben würde hier übersüssig sein. Eine von K. Harnisch in Grimma gezeichnete und von A. Brandt lithographirte Ansicht des neuen Schulgebäudes ist in der hiesigen Gebhardtschen Buchhandlung in kl. Quersolio im Jahre 1844 erschienen. Außerdem ist für die körperliche Ausbildung und Bewegung der Schüler im Freien in neuerer Zeit mehrsach gesorgt und Manches, was der Gesundheit sörderlich ist, eingeführt worden. Seit dem Jahre 1835 ist auf dem von dem Kreuzgange eingeschlossenen Raume (in dem chemaligen Primaner-Garten) ein Turmplat eingerichtet worden. Während serner noch zu Ende des vorigen Jahrhunderts der Cötus im Sommer nur 10 Mal nach Rimbschen gessührt wurde und im Jahre 1812 dieses Spazierengehen nur in der Art erweitert wurde, das während des Sommerhalbjahrs der Cötus wöchentlich ein Mal ansging, wird derselbe auf Verordnung vom 30. October 1833 seitdem wöchentlich zwei Mal im Sommer wie im Binter bei günstiger Butterung spazieren geführt. Auch der Spielplat ist theils durch Antauf des angrenzenden Stückes von einer städtischen Wiese um 100 Quadratruthen vergrößert, theils durch eine Mauer am Muldenuser und durch Planirung und Erbauung von

quibus praesentibus nobis interesse non licuit, absentes tamen, quaeso, commilitonum Vestrorum societati accedite, mittendisque Vestris symbolis efficite, ut imperialium a nobis erogstorum numerus annorum, per quos alma nostrorum studiorum mater inde ab anno MDL floruit, summam aequet. Ad munera Vestra excipienda fideliterque collocanda duos quondam Grimenses ipsos, Füllkrusium, civitatis Grimensis consulem, et Goldhornium, Prof. et Archidiac. Lipsiensem, habebitis paratissimos. Scrips. Grimae d. XVI. Sept. MDCCCXXVIII".

<sup>160)</sup> Ueber bieses Stipenbium s. Weichert hinter ber Comment. I. de Lucio Vario poeta (Grimae 1829. 4.) p. 32 sq. und bessen Jahresbericht über bie Landesschule vom Jahre 1837. S. VII—IX., und über einen Zuwachs besselben ben Jahresbericht vom Jahre 1840. S. IV. Es betrug dasselbe zu Ende des Jahres 1848 490 Ahle. 1 gl. 3 ps. Capital und wird seit 1840 von dem Schulentamt verwaltet. — Bei dieser Gelegenheit ist noch eines anderen Stipendiums zu gedenken, welches aus Dankbarkeit gegen die Anstalt von dem Bater und der Großemutter des am 20. Juni 1800 verstorbenen Ertraneers Gottsried August Karthauß im Jahre 1800 errichtet wurde und in einem Kapital von 500 Ahlen. besteht. Ueber dasselbe ist aussschied berichtet in dem Jahresberichte der hiesigen Landesschule vom Jahre 1840. S. VIII. und in Ackermanns milben Stiftungen S. 310.

<sup>161)</sup> auf welchem nur die Ahurmuhr noch vermißt wird.

Lauben und Anvflangungen verbeffert und vericonert worden 162). Statt ber Lafeln in den Auditorien find in den Jahren 1833 und 1834 Subfellien angefchafft, und feit bem October 1846 ift in den Studirfalen und in den Auditorien überall Lampenbeleuchtung ein geführt. Kerner find, um beffere Ordnung in ben Effecten und Buchern ber Schuler in ben Studirfalen zu bewirken, durch die Bemubungen des jetzigen Rectors im Jahre 1844 (mir bober Genehmigung vom 25, August 1843) Commodenschränke angeschafft worden. — Die Erneuerung und Berichonerung der Rlofterfirche, welche qualeich mit dem Reubau der Schule beabsichtiat wurde, aber wegen Rangel an Geldmitteln verschoben werden mußte, wurde im Sommer bes Jahres 1840 begonnen und im October bes folgenden Jahres Die Einweibung fand am 31. October 1841 ftatt 168). - Gine aber: malige und nicht unwichtige Beranderung, welche bei der Landesschule zu Reiffen foon früher getroffen worden war, trat den 1. Januar 1835 in Rolge des Umstandes, daß die Landesschule ihre Gerichtsbarkeit seit jenem Tage an den Staat abtrat, mit der Stelle des Schulamtmanns und Hausbeamten ein. Es wurde nämlich das bisberige Schulamt, mit welchem schon seit dem Juni des Jahres 1829 das Erd-Justigamt vereinigt war, dom Anfange des Jahres 1835 an königliches Justizamt, und in Folge dessen wurde der Amtmann durch Berordnung des Cultusministerii vom 27. December 1834 der Kunction als Sausbeamter und Mitinspector ber Landesschule entbunden, und diese Stelle mit ber bes Eriund Schulrentbeamten vereinigt 164). Es besteht sonach jest die Schulinspection aus bem Rector und Schulrentbeamten 165).

Seit Michaelis 1823 bestehen in der hiesigen Landesschule, wie schon oben erwähnt wurde, 120 Stellen, nämlich 104 Freistellen (73 städtische, 3 adelige Geschlechtsstellen, 6 Priesterstellen, 17 Gnadenstellen, 1 Sibersche, 4 Famulaturstellen) und 16 Koststellen (zu 40 Thirn. jährlich) 166). Dazu sind im Jahre 1841 noch 6 außerordentsiche Koststellen (zu 70 Thirn. jährlich) neu begründet worden, sodaß seitbem die volle Anzahl des Cötus aus 126 Alumnen besteht 167). Wenn die Koststellen nicht mit Inländern besetzt sind, können seit dem Jahre 1837 auch Ausländer als Alumnen gegen ein jährliches

<sup>162)</sup> f. bes Rect. Bunber Jahresbericht über bie Lanbesschule vom 3. 1844. S. III f.

<sup>163)</sup> Das Ausführlichere barüber f. im Jahresberichte über die Landesschule vom Jahre 1842. S. VII—IX.

<sup>164)</sup> s. Weicherts Jahresbericht über die Landesschule vom Jahre 1835. S. I. u. II.

<sup>165)</sup> Durch bas "Regulativ fur bie Gelehrtenschulen im Konigreiche Sachsen" (Leipzig 1847. 8.) ift in ben dußeren Berhaltniffen ber Schule nichts verandert worden.

<sup>166)</sup> Dieselben sind in der Bekanntmachung des Ministerie des Cultus und diffentlichen Unterrichts über die Erfordernisse der Aufnahme in die Landesschulen vom 7. December 1832 von §. 3—6. und in Ackermanns sopkematischer Jusammenskellung der müben Stiftungen in Sachsen heft 4. S. 317—321. einzeln namhaft gemacht. Die in jener Bekanntmachung errochnte fünfte Famulaturstelle wurde durch Ministerialverordnung vom 28. September 1833 und vom 17. April 1834 in eine Gnabenskelle verwandelt, deren Jahl sich daher seitdem auf 17 beläuft.

<sup>167)</sup> f. Jahresbericht über bie Landesschule vom Jahre 1842. S. III.

oftgeld von 100 Thirn. aufgenommen werden, dürfen jedoch diese Koststellen nur so lange ne haben, als Inländer sie nicht beanspruchen 168). Daß Ausländer die Schule als Exancer besuchen, ist seit den ältesten Zeiten gestattet gewesen.

Die Bermögensumstände der Landesschule sind in neuerer Zeit namentlich durch die blösungen und durch gute Berwaltung bedeutend verbessert worden; sie besitzt außer den vätern Rimbschen und Buch ein bedeutendes Capitalvermögen (gegen 100,000 Thir.), dessen insen in Berbindung mit einigen anderen Einkunsten, sowie dem Schul- und Rostgelde der Schuler den Auswand derselben sast ganz decken, sodaß sie nur noch eines geringen Zuschnsses der Staatskasse bedarf. Die Berwaltung der Schulgüter Nimbschen und Roster Buch in Folge eines Antrags der Stände auf dem Landtage von 1833 und 1834 und eines Merhöchsten Decrets vom 27. October 1836 von dem Ministerio des Cultus auf under immte Zeit an das Finanzministerium abgetreten worden, welches dieselben seit dem 1. Jauar 1837 auf Rechnung der Staatskasse administrirt und dafür an die Schule ansanzsischtlich 7860 Thir. gab, seit dem 1. Januar 1849 aber 9000 Thir. zahlt.

<sup>168)</sup> f. Mittheilungen vom Landtage 1837. Ar. 207. S. 3359 ff., Jahresbericht über bie andesfehule vom Jahre 1837. S. IV.

V.

#### Die

Vorseier des dritten Jubilaums der Grimmaischen Candesschule im Jahre 1843.

Die schon früher bei den in Dresden und dessen Umgegend wohnenden ehemaligen Schülern der Grimmaischen Landesschule das Berlangen mehrmals rege geworden war, einen Theil ihrer früheren Commilitonen um sich zu sehen, und in Folge dessen der 14. September in Dresden mehrmals von ehemaligen Grimmensern durch ein gemeinschaftliches Festmal geseiert worden war 169), und auch in Leipzig in den Jahren 1834 und 1835 ähnliche Zusammenkunste ehemaliger Grimmenser stattgesunden hatten, so wurde auch hier in Grimma im Jahre 1843

<sup>169)</sup> Giner folden Dresbner Berfammlung, ber vom 14. September 1821, verbankt unfere Schule bie in ber Aula bangenben 15 Gemalbe ber fachfifchen Churfurften von Friedrich bem Beisen bis auf Friedrich August III. in ununterbrochener Folge. Diese Sammlung wurde aus bem Rachlaffe bes Inspector Lipfius zu Dresben von den bamals bort versammelten ebemaligen Grimmenfern (fur 178 Ablr. 12 gal.) angelauft und im Mai 1822 ber Schule burch einen ber altesten Theilnehmer an bem Feste, ben herrn Geheimen Cabineterath Dr. Rohlicutter, als Gefchent jugefchidt. Bum Schulfefte ben 14. September 1822 wurden biefe Gemalbe guerft im Actussaale aufgehangen und in Bezug barauf von bem Alumnus Carl Ririch (jest Oberpfarrer in Ronigsbrud) eine beutsche Rebe "Sachsens Rurften feit ben Beiten ber Reformation" gehalten, welche im Sabre 1823 in Leipzig (gebruckt bei 3. C. Werther, 34 S. in 8.) im Drud erichienen ift. Die brei erften biefer Gemalbe (bie Bilbniffe Friedrich bes Beifen, Johann bes Bestänbigen und Johann Friedrich bes Großmuthigen) sind von Lucas Cranach bem Bater; bas vierte und funfte (bie Portraits ber Churfurften Moris und August) von Lucas Cranach bem Sohnes bie acht folgenden (Chriftian I. u. II., Johann Georg I., II., III., IV., Friedrich August I. u. II.) find von unbekannten Meistern, aber jedes berfelben ift bei Erbzeiten bes Regenten gemalt, welchen es barftellt. Die beiben lesten (Kriebrich Christign und Ariebrich August III.) find von Ahomá.

bei mehreren hier lebenden ehemaligen Schülern dieser Anstalt der Wunsch laut, einmal an biefigem Orte eine solche Bersammlung ehemaliger Schüler des Moldanum zu veranstalten und einen Theil ihrer ehemaligen Studiengenoffen hier vereinigt zu sehen. war um so lebendiger, als im Mai und Juli jenes Jahres Bforta und Meissen ihre britte Jubelfeier begingen und in beiden Anstalten die ehemaligen Boglinge gablreich fich zur Theils nahme an der Restfeier eingefunden hatten. Außerdem hatte die hiefige Landesschule in jenem Jahre gewissermaßen auch ein Recht und eine Bflicht zu einer erhöheten Feier ihres Schulfestes, insofern sie die dritte jener Schulen ist, welche der Gerzog Moris im Jahre 1543 grunden zu wollen erklart hatte. Satte auch die Ungunft der Berhaltniffe bie Grundung diefer dritten Anstalt um 7 Jahre verzögert, so war doch im Jahre 1543 auch ihre Grundung offentlich ausgesprochen und jur Errichtung berfelben in Merfeburg ein Berfuch gemacht worden. Es vereinigten fich beshalb im Sommer bes Jahres 1843 mehrere ber in Grimma lebenden ehemaligen Schuler des Moldanum jur Beranftaltung einer Busammentunft ehemaliger Grimmenser zur Zeit bes Schulfestes ben 14. und 15. September. erließen deshalb folgenden Aufruf 170):

### Alumnis quondam Grimensibus

## S.

Scholae provinciales Pertensis et Afrana his ipsis diebus sacra saecularia tertia rite et sollemniter obierunt eaque ingens alumnorum, qui ex illis prodierunt, copia memor beneficiorum almae nutricis suae concelebravit et pietatem suam egregie testi-Non minus carum Vobis esse Illustre apud Grimam Moldanum, quod Vos olim sinu suo fovit, persuasum nobis est, et plurimos Vestrum, ut pietatem suam declarare possint, cupidissime splendidissimum illum diem exspectare, quo Moldani nostri saecularia tertia agentur, et gaudia illius sollemnitatis ante animis praecipere, comportum habemus. Verum vitae summa brevis spem nos vetat inchoare longam. Quotus quisque nostrum est, qui se victurum et illius diei splendorem spectaturum esse pro certo affirmet? - Quin urgetis occasionem altricis Vestrae propediem revisendae. Nam nos quoque habemus, quod Moldano nostro hoc potissimum anno pie gratulemur, quum haec schola provincialis, quamvis demum anno 1550 apud Grimam aporta, iisdem, quibus Portousis et Afrana, auspiciis a Mauricio constituta sit. Quamobrem his litteris Vos invitamus, quicunque per Germaniae pagos vivitis bene memores Moldani, ut proximo die XIV. m. Septembris frequentes hu c adesse et nobiscum anniversariam Moldani abbine 293 annis aperti memoriam concelebrare et ia convivio die XV. m. Sept. instituendo interesse et jucundissimi temporis hic quondam exacti memoriam recolere velitis.

Qui nomina subscripsimus convivii instructores erimus et, si postulaveritis, curabimus, ut Vobis adventuris hospitium vel deversorium pateat; quapropter rogamus,

<sup>170)</sup> in ber Leipziger Beitung 1843. Juli Rr. 163. S. 2663.

ut qui illos dies festos nobiscum obire velitis, ante Calendas Septembres literis et quempiam nostrum datis nomina profiteamini simulque intra quos annos hic literarum studiis operam dederitis, perscribatis. Valete. D. Grima d. VIII. m. Julii 1843.

Füllkruss, ICtus. Gebhardt, bibliopola. Günther, Diacon. Kühn, Prof. Lorenz, Prof. Neumann, Dr. medic. Riebold, collega Seminar.
Schubarth, Pastor Hohnstadt. Valter, colleg. Seminar.
Witzschel, Prof.

Es wurde von den in diesem Aufrus Unterzeichneten gemeinschaftlich eine Festordnung entworfen und durch den Druck verbreitet, für die Unterbringung der Gäste Sorge getragen, und die übrigen Beranstaltungen zur Festseier und zu einem Festmale getrossen. Das Fest sollte 2 Tage dauern; am 14. September sollten die ehemaligen Schüler mit den jezigen das Schulsest seiern und am 15. September ihr Erinnerungssest besonders begeben, an dem die Lehrer der Anstalt als Gäste Theil nehmen sollten.

So spärlich anfangs die Anmeldungen eingingen, so wurde doch die Bersammlung sast über Erwarten zahlreich. Es betheiligten sich aus der Rähe und Ferne an der Feier im Ganzen 135 ehemalige Schüler von dem verschiedensten Alter. Der alteste der Theilnehmer war der Pastor judil. aus Königsseld, Iohann Friedrich Werner, welcher im Mai 1779 recipirt worden war. Schon am Abend des 13. September hatten sich viele eingefunden, mehrere kamen noch den 14. September früh und wohnten dem Gottesdienste und dem Actus bei. Nachmittags um 3 Uhr 171) versammelten sich die ehemaligen Grimmenser in der Anla scholse und wurden dort im Namen des Festwereins mit einer kurzen lateinischen Anrede begrüßt. Hierauf wurde ein vom hiesigen Diaconus Günther gedichtetes Festlied gesungen und ein gemeinschaftlicher Spaziergang auf die Gattersburg gemacht. Freundliches Wetter begünstigte das Fest und trug viel zu der Erhöhung der Festsreude bei. Abends besuchten die meisten der Anwesenden, welche nicht Privatunterhaltung mit lang vermisten Freunden vorzogen, den Ball der Alumnen auf dem Rathskeller, und erössneten denselben.

Den 15. September früh von 9 Uhr an versammelten sich die meisten Festgenossen auf dem Saale der Gattersburg; ein Theil hatte sich zu einem Besuche des anmuthigen Doben vereinigt. Bon den auf der Gattersburg Versammelten wurde auf Anregung der Ordinarius der Leipziger Juristensacultät Dr. Günther der Beschlüß gesaßt, durch jährliche Beiträge von & Thir. dis zum Jahre 1850 ein Capital zu sammeln, um der Schule bei der 300jährigen Jubelseier im Jahre 1850 ein würdiges Zeichen der Dankbarkeit ehemaliger Böglinge überreichen zu können. Um 11 Uhr zogen sie von der Gattersburg herein in die Schule, wo sie in der Ausa von den Lehrern und damaligen Schülern erwartet und von dem Primus der Alumnen, hermann Pause aus Coldiz, in einer lateinischen Ode begrüßt wurden, worauf im Namen der ehemaligen Schüler der Superintendent aus Borna, Dr. von 30bel,

<sup>171)</sup> Eine Befchreibung dieser Festseier findet sich in der Leipziger Zeitung von 1843. September Rr. 227. S. 3720 ff. und in dem Jahresberichte über die hiesige Landesschule vom Jahre 1844. S. I. u. II.

intwortete. Bon hier zogen fie paarweise und nach ben Receptionsjahren geordnet unter dem Bortritt des Lehrercollegium mit Musik auf den Saal des Rathbauses zum Kestmable. In dem festlich geschmückten Saale waren die Bildnisse des Churfürsten Morits und unseres jetigen Rönigs, sowie die der Rectoren Arebs, Mucke, Hofmann und Sturz aufgestellt. Bläte wurden nach den Receptionsjahren eingenommen. "Das Busammensein lange getrennter Freunde, die Erinnerung an froh verlebte Jugendjahre machte das gemeinschaftliche Rahl zu einem wahren Festmahle. Erhöht wurde die frohe Stimmung der Theilnehmer durch mehrere Festlieder. Rachdem zuerst bem allverehrten Ronige, dann ben alten Grimmensern und den ehemaligen und jezigen Lehrern Zoaste ausgebracht und der leztere von dem Borftande des Lehrercollegiums erwiedert worden war, sprach fich in zahlreichen Trinksprüchen in poetischer und prosaischer Form, in Lateinischer und Deutscher Sprache besonders ein Gefühl aus, bas der Liebe und Dankbarteit gegen Die alma mater". endete das gemuthliche Festmahl. Ginige ber Festgenoffen reis'ten nach bemselben wieder ab; aber die meisten blieben noch bis an den späten Abend vereinigt. Bobl Riemand bat bas burch teinen unangenehmen Borfall getrübte Fest verlaffen, ohne volltommene Befriedigung gefunden zu haben; febr viele verficherten, daß fie die Beit bes eigentlichen Jubelfeftes febnlichst erwarteten, um bas freundliche Moldanum wieder besuchen zu konnen.

## VI.

# Die dritte Inbelfeier der Grimmaischen Landesschule im Jahre 1850.

Wenn schon unsere Borfahren den Tag Kreuzeserhöhung, den 14. September, an welchem im Jahre 1550 die Landesschule zu Grimma eröffnet worden ist, in den Jahren 1650 und 1750 als einen für die Schule höchst feierlichen und wichtigen betrachteten und ihre Freude über das hundert und zweihundertjährige Bestehen der Anstalt durch eine dreitägige Resfeier tund gaben: um wie viel mehr hatte das jehige Lehrercollegium dieser Landes schule Urfache, bas dreihundertjährige Jubelfest derselben festlich ju begeben. Denn nicht allein bas Bestehen berfelben felbst mar es, mas fie ju Preis und Dant gegen ben allerbochften Beschützer berfelben und ju bankbarer Erinnerung an die Bobltbaten unferes er habenen Regentenhauses aufforderte, sondern die weit gunftigeren Berhaltniffe, unter welchen Die Anstalt ihr brittes Jubelfest erlebt, legten ben Lehrern eine noch geobere Berpflichtung auf, diefes geft in der wurdigften Beife ju feiern, und mußten ihre Gemuther um fo bober erheben, je ungetrubter biese Freude über ben Buftand ber Anstalt fein tonnte. Babrent diefelbe zur Zeit der ersten Jubelfeier im Jahre 1650 in Folge des dreißigjährigen Krieges kaum Mittel hatte, um 38 Schüler spärlich zu unterhalten, und bei der zweiten Jubelfeier im Jahre 1750, wenn auch ber Buftand berfelben fich allmählig wieder gebeffert hatte und bie volle Bahl von Schulern (bamale 84) feit langerer Beit wieder genugenden Unterbalt fand, doch noch so dürstig war, daß ihr zur Bestreitung der Kosten des Jubelsestes 100 Thir. von den Einkunften der Landesschule Pforta angewiesen werden mußten: findet sie das dritte Jubelfest in fo gunftigen außeren Berbaltniffen, wie fie noch ju teiner Beit feit ihrem Befteben gewesen find. Das Bermögen berselben hat fich in neuerer Zeit durch gunftige Umftande und gute Berwaltung bedeutend vermehrt; das Gebaube ift von Grund aus neu aufgeführt, vergrößert und zweckmäßiger eingerichtet; für die Schüler manche Bequemlichkeit und Exletchterung in bauslicher Beziehung ermöglicht worden, welche früher nicht gewährt werden onnte; die Babl der Schuler ist fast um die halfte vermehrt. Dabei ist auch die Anstalt m Irmern vor bereits dreißig Jahren ganglich reorganifirt worden und feit dieser Beit die Berbefferung der inneren Berfaffung derfelben ein steter Gegenstand der Sorge der bochsten Behörde und der Inspection gewesen. Das Lehrerpersonal ist bedeutend verstärkt, und reich. ichere Lehrmittel, als je, find angeschafft worden. Wer hätte in Exwägung aller dieser Umftande als Lehrer und Schuler gleichgiltig ber breihundertjährigen Jubelfeier seiner Anfalt entgegensehen können? Wer hätte ohne tiefe innere Bewegung der Keier beiwohnen tonnen? Beffen herz hatte nicht überftromen mogen von Gefühlen der Freude und bes Dankes gegen Gott, dessen gnädiger Fürsorge wir nicht allein die Erhaltung, sondern auch bas Gebeihen und Bluben der Anstalt verdanken? Wer von uns batte in diefen festlichen Zagen, die beredte Zeugen einer dreihundertjährigen Milde und Freigebigkeit unseres Sächfichen Kürstenhauses und einer unermudeten Sorge desselben für die Bflanzstätten der Wissenschaft waren, welche der große Ahnherr desselben zur Erhaltung des Evangeliums gründete, nicht fic gedrungen gefühlt zu dem lebendigsten Danke gegen sein angestammtes Kürstenhaus und zur freudigsten Anerkennung seiner wohlwollenden Regierung? Wer hätte es unterlassen mogen, den Mannern feinen Dant zu zollen, durch beren raftlofe Bemuhungen die Anftalt bisber gediehen? - Das Folgende wird für biefen Ginn ber Feier Zeugniß geben.

Ebe ich mich zu der Beschreibung dieser Jubelfeier selbst wende, gedenke ich zuerft der Borbereitungen, welche zu derselben getroffen wurden.

Das bevorstehende Jubelfest der Landesschule und deffen zwedmäßige Beranstaltung und wurdige Einrichtung war schon seit einigen Jahren bieweilen in Privatzusammentunften ein Gegenstand ber Unterhaltung ber Lehrer und hiefiger Freunde ber Anftalt gewesen, und man war schon über die wichtigsten Bunkte einig, ehe die erste Bersammlung des Lehrercollegiums zur Berathung über die dazu zu treffenden Anstalten gehalten wurde. Diefelbe fand den 11. December 1849 flatt. Es wurde hier zuerft beschlossen, bei dem koniglichen Ministerium des Cultus und öffentlichen Unterrichts eine dreitägige Reier zu beantragen. Da serner der 14. September, als der eigentliche Eröffnungstag der Anstalt, im Jahre 1850 auf ben Sonnabend fiel, Dieser Tag aber aus denselben Grunden, aus welchen zu anderer Beit bas Schulfest von bemselben auf ben Montag verlegt wird, uns ebenso wie unsern Borfahren im Jahre 1650 zum Beginn der Jubelfeier in mehrfacher hinficht ungeeignet schien, vereinigte man fich zu bem Antrage auf Berlegung ber Jubelfeier auf die nachft. folgenden geeigneteren Tage, wie dieselbe auch im Jahre 1650 verlegt worden war. dann wurden die Feierlichkeiten, welche ju veranstalten fein durften, im Ginzelnen in Betracht gezogen und auf die einzelnen Festtage vertheilt. Endlich wurden zur Borbereitung und Ausführung der einzelnen Kestlichkeiten Comité's niedergesett, und zwar: 1) ein Comité für bie Betoftigung der Schuler mahrend dieser Festrage, bestehend aus der Schulinspection, dem Rector, Ritter Dr. Bunder und dem Sausbeamten Cotta; 2) ein Comité für die Ausschmuckung der Schule und Kirche, so wie fur die Illumination des gangen Schulgebaudes und für den Factelzug, zusammengesett aus den Professoren Fleischer, Balm und Dietsch, welche bei dem Kackelauge von dem herrn Turnlehrer unterftugt werben follten;

Brofeffor Rauffer, gesprochen. Rach demselben wurde 48 Uhr unter bem Gelaute ber Gloden von dort in die Alosterfirche gezogen und ein für diesen Zag besonders eingerichteter Gottesbienft gehalten. Das hauptlied war von dem Brofeffor Rauffer gedichtet. Brediat hielt der Superintendent M. August Gottfried Panke. Rach dem 410 Uhr beendigten Gottesbienfte tehrte ber Bug ins Interimsgebaube jurud. Gegen 10 Uhr erfolgte bann unter Mufikbegleitung ber feierliche Gingug bes Cotus von bort in bas neue Schulgebaube und jundchft in ben Actussaal, wo bie Reierlichteit mit einem Gesange eröffnet wurde. Der verordnete königliche Commiffar, Rreisbauptmann Alexander August von Ginstebel (ein ebemaliger Schüler der Anstalt), bielt die Einweihungsrede. Diese beantwortete im Ramen der Schule der Schulinspector, Oberhofrichter Carl Beinrich Conftantin von Ende. einer burch Gefang und Dufit ausgefüllten Baufe betrat bann ber Rector Beichert bas Ratheber und rubmte in der Ginleitung seiner lateinischen Rede mit gebührendem Dante Die Freigebigkeit und Gnade der Fursten, unter deren Rogierung der Bau der neuen Schule begonnen und vollendet worden war. Das Thema seiner Rebe war die Beilfamteit ber früheren ftrengen Rucht in den fachfischen Landesichulen. Wegen der gewaltigen Site, welche in dem durch Rubörer überfüllten Actussaale entstanden war, trug er jedoch die Ausführung biefes Thema's nicht vor, fondern gab nur turz den Inhalt an und folog mit frommen Bunichen fur bas Gebeiben ber Anstalt 188). Endlich fprach noch ber bamalige Brimus ber Alumnen, David Johann heinrich Goldhorn aus Leipzig, in einer lateinischen Obe Die Gefühle bes Dantes im Ramen ber Schuler aus. Rach bem Actus wurden Die Schuler festlich gespeist; das Schulcollegium aber hatte mit dem königlichen Commissar und dem Schulinspector ein Restmal auf dem Rathbaudsaale, an welchem viele Bornebme aus der Stadt und Gegend, einige Leipziger Profefforen und eine große Angahl ebemaliger Schuler aus der Rabe und Rerne Theil nahmen. Bei diesem beiteren Keftmale, welches von 1-5 Uhr dauerte und durch viele geistreiche Trinkspruche gewurzt wurde, faßten Die ebemaligen Schuler auf Anregung breier ihrer Commilitonen, bes biefigen Burgermeiftere Fülltruß, des Archidiaconus Dr. Goldhorn aus Leipzig und des Pfarrers M. Lange aus Modrig, den Beschluß, durch Beitrage ein Capital zusammenzuschießen, deffen Intereffen gu einem Stipendium verwendet werden sollten. Die drei genannten unterzogen fich der Sammlung, brachten schon bei bem Feste selbst über 120 Thir. zusammen und erließen 150) eine

<sup>158)</sup> Die Rebe erschien balb nachher vollständig im Drucke unter bem Titel: De antique scholarum provincialium disciplina eiusque salubritate etc. (Grimae 1828. 4. 22 S.)

<sup>159)</sup> in ber Leipziger Zeitung 1828. Rr. 228. S. 2774: "Alumnis quondam Grimensibusiterum S. Ad celebrandam magnifice instaurati Moldani nostri inaugurationem nuper Vobis nuntiatam quum haud parva alumnorum quondam Grimensium copia confluxisset, factum est, ut inter communis epuli hilaritatem futurorum etiam Grimensium cum gratulatione injiceretur mentio, unanimique consensu condendi in illius festi diei perennem memoriam stipendii, quo ex futuris alumnis uni, rerum augustia studiorumque laude simul commendabili, quotannis succurri posset, consilium caperetur. Ac sine ulla mora centum et viginti et quod excurrit imperialium pecunia collata Professorumque Grimensium curse credita est. Vos, Carissimi, eiusdem scholae alumni, per omnem Saxoniam habitantes.

Insforderung zu Beiträgen zu biesem Jond, die von dem besten Exfolge war. Dadurch nitstand das Stipendium, welches jest jährlich am Schulseste unter dem Namen des Stipendiu Alumnworum quondam Grimonsium von dem Lehrercollegio vergeben wird 160). Der sestliche Lag wurde durch ein seierliches Abendgebet sämmtlicher Lehrer und Schüler, wobei der Prosessor Räusser das Gebet sprach, würdig beschlossen. Tags darauf, den 15. September, wurde das alljährliche Schulsest in hertömmlicher Weise durch einen Redeactus, der früh um der Uhr seinen Ansang nahm, seierlich begangen. Dienstags war ein freier Tag. Mittwochs den 17. September nahmen die Lectionen in dem neuen Schulgebäude ihren Ansang.

Seitdem erfreuen wir uns eines freundlichen, gesunden und ziemlich geräumigen Schulgebäudes 161). Eine nähere Beschreibung desselben wurde hier überslussts seine von K. Harnisch in Grimma gezeichnete und von A. Brandt lithographirte Ansicht des neuen Schulgebäudes ist in der hiesigen Gebhardtschen Buchhandlung in kl. Quersolio im Jahre 1844 erschienen. Außerdem ist für die körperliche Ausbildung und Bewegung der Schüler im Freien in neuerer Zeit mehrsach gesorgt und Manches, was der Gesundheit förderlich ist, eingeführt worden. Seit dem Jahre 1835 ist auf dem von dem Kreuzgange eingeschlossenen Raume (in dem chemaligen Primaner-Garten) ein Turmplat eingerichtet worden. Während serner noch zu Ende des vorigen Jahrhunderts der Cotus im Sommer nur 10 Mal nach Rimbschen gesährt wurde und im Jahre 1812 dieses Spazierengehen nur in der Art erwettert wurde, daß während des Sommerhalbiahrs der Cotus wöchentlich ein Mal ausging, wird derselbe aus Berordnung vom 30. October 1833 seitdem wöchentlich zwei Mal im Sommer wie im Winter bei günstiger Witterung spazieren geführt. Auch der Spielplat ist theils durch Anstauf des angrenzenden Stückes von einer städtischen Wiese um 100 Quadratruthen vergrößert, theils durch eine Wauer am Muldenuser und durch Planirung und Erbauung von

quibus praesentibus nobis interesse non licuit, absentes tamen, quaeso, commilitonum Vestrorum societati accedite, mittendisque Vestris symbolis efficite, ut imperialium a nobis erogatorum numerus annorum, per quos alma nostrorum studiorum mater inde ab anno MDL floruit, summam sequet. Ad munera Vestra excipienda fideliterque collocanda duos quondam Grimenses ipsos, Füllkrusium, civitatis Grimensis consulem, et Goldhornium, Prof. et Archidiac. Lipsiensem, habebitis paratissimos. Scrips. Grimae d. XVI. Sept. MDCCCXXVIII\*.

<sup>160)</sup> Ueber bieses Stipenbium s. Weichert hinter ber Comment. I. de Lucio Vario poeta (Grimae 1829. 4.) p. 32 sq. und bessen Jahresbericht über die Landesschule vom Jahre 1837. S. VII—IX., und über einen Zuwachs besselben ben Jahresbericht vom Jahre 1840. S. IV. Es betrug dasselbe zu Ende des Jahres 1848 490 Ahle. 1 gl. 3 ps. Capital und wird seit 1840 von dem Schulrentamt verwaltet. — Bei dieser Gelegenheit ist noch eines anderen Stipensdiums zu gebenken, welches aus Dankbarkeit gegen die Anstalt von dem Vater und der Großsmutter des am 20. Juni 1800 verstorbenen Extraneers Gottsried August Karthauß im Jahre 1800 errichtet wurde und in einem Kapital von 500 Ahlen. besteht. Ueber dasselbe ist aussschichtlich berichtet in dem Jahresberichte der hiesigen Landesschule vom Jahre 1840. S. VIII. und in Ackermanns milden Stiftungen S. 310.

<sup>161)</sup> auf welchem nur die Ahurmuhr noch vermißt wird.

Lauben und Anvflanzungen verheffert und verschönert worden 162). Statt der Lafeln in den Auditorien find in den Jahren 1833 und 1834 Subsellien angeschafft, und seit dem October 1846 ift in den Studirsälen und in den Auditorien überall Lampenbeleuchtung eingeführt. Berner find, um beffere Ordnung in ben Effecten und Buchern ber Schuler in ben Studirfalen zu bewirken, durch die Bemühungen des jetzigen Rectors im Jahre 1844 (mit bober Genehmigung vom 25. August 1843) Commodenschränke angeschafft worden. - Die Erneuerung und Berschönerung der Alofterfirche, welche jugleich mit dem Neubau der Schule beabsichtigt wurde, aber wegen Rangel an Geldmitteln verschoben werden mußte, wurde im Sommer des Jahres 1840 begonnen und im October des folgenden Jahres Die Einweibung fand am 31. October 1841 ftatt 168). - Gine abermalige und nicht unwichtige Beranderung, welche bei der Landesschule zu Meiffen icon früher getroffen worden war, trat den 1. Januar 1835 in Wolge des Umftandes, daß die Landestchule ihre Gerichtsbarkeit seit jenem Tage an den Staat abtrat, mit der Stelle des Schulamimanns und Hausbeamten ein. Es wurde nämlich das bisherige Schulamt, mit welchem schon seit dem Juni des Jahres 1829 das Erb-Justigamt vereinigt war, vom Anfange des Jahres 1835 an königliches Justigamt, und in Folge deffen wurde der Amtmann burch Berordnung des Cultusministerii vom 27. December 1834 der Kunction als Sausbeamter und Mitinspector ber Landesschule entbunden, und Diese Stelle mit der bes Erbund Schulrentbeamten vereinigt 164). Es besteht sonach jest die Schulinspection aus bem Rector und Schulrentbeamten 165).

Seit Michaelis 1823 bestehen in der hiesigen Landesschule, wie schon oben erwähnt wurde, 120 Stellen, nämlich 104 Freistellen (73 städtische, 3 adelige Geschlechtsstellen, 6 Priesterstellen, 17 Gnadenstellen, 1 Sibersche, 4 Famulaturstellen) und 16 Roststellen (zu 40 Thlrn. jährlich) 166). Dazu sind im Jahre 1841 noch 6 außerordentliche Koststellen (zu 70 Thlrn. jährlich) neu begründet worden, sodaß seitdem die volle Anzahl des Cötus aus 126 Alumnen besteht 167). Wenn die Roststellen nicht mit Inländern besetst sind, können seit dem Jahre 1837 auch Ausländer als Alumnen gegen ein jährliches

<sup>162)</sup> f. bes Rect. Wunder Jahresbericht über die Landesschule vom J. 1844. S. III f.

<sup>163)</sup> Das Ausführlichere barüber s. im Jahresberichte über die Landesschule vom Jahre 1842. S. VII—IX.

<sup>164)</sup> f. Weicherts Jahresbericht über die Landesschule vom Jahre 1835. S. I. u. II.

<sup>165)</sup> Durch bas "Regulativ für bie Gelehrtenschulen im Konigreiche Sachsen" (Leipzig 1847. 8.) ift in ben dußeren Berhaltniffen ber Schule nichts verandert worden.

<sup>166)</sup> Dieselben sind in der Bekanntmachung des Ministerii des Cultus und diffentlichen Unterrichts über die Erfordernisse der Aufnahme in die Landesschulen vom 7. December 1832 von §. 3—6. und in Ackermanns systematischer Jusammenstellung der milden Stiftungen in Sachsen heft 4. S. 317—321. einzeln namhaft gemacht. Die in jener Bekanntmachung erwähnte fünste Famulaturstelle wurde durch Ministerialverordnung vom 28. September 1833 und vom 17. April 1834 in eine Gnadenstelle verwandelt, deren Jahl sich daher seitdem auf 17 beläuft.

<sup>167)</sup> f. Jahresbericht über bie Lanbesschule vom Jahre 1842. S. III.

Kostgeld von 100 Thirn. aufgenommen werden, dürfen jedoch diese Koststellen nur so lange inne haben, als Inlander sie nicht beanspruchen 100). Daß Ausländer die Schule als Extraneer besuchen, ist seit den altesten Zeiten gestattet gewesen.

Die Bermögensumstände der Landesschule find in neuerer Zeit namentlich durch die Ablösungen und durch gute Berwaltung bedeutend verbessert worden; sie besitzt außer den Gütern Rimbschen und Buch ein bedeutendes Capitalvermögen (gegen 100,000 Thlr.), dessen Imsen in Berbindung mit einigen anderen Einkunsten, sowie dem Schuls und Rostgelde der Schüler den Auswand derselben sast ganz decken, sodaß sie nur noch eines geringen Juschusses aus der Staatskasse bedarf. Die Berwaltung der Schulgüter Nimbschen und Rloster Buch ist in Folge eines Antrags der Stände auf dem Landtage von 1833 und 1834 und eines Allerhöchsten Decrets vom 27. October 1836 von dem Ministerio des Cultus auf unbestimmte Zeit an das Finanzministerium abgetreten worden, welches dieselben seit dem 1. Januar 1837 auf Rechnung der Staatskasse administrirt und dafür an die Schule ansangs jährlich 7860 Thlr. gab, seit dem 1. Januar 1849 aber 9000 Thlr. zahlt.

<sup>168)</sup> f. Mittheilungen vom Lanbtage 1837. Rr. 207. S. 3359 ff., Jahresbericht über bie Lanbesschule vom Jahre 1837. S. IV.

V.

Die

## Vorfeier des dritten Inbilaums der Grimmaischen Candesschule im Jahre 1843.

Die schon früher bei den in Dresden und dessen Umgegend wohnenden ehemaligen Schülen der Grimmaischen Landesschule das Berlangen mehrmals rege geworden war, einen Theil ihrn früheren Commilitonen um sich zu sehen, und in Folge dessen der 14. September in Dresden mehrmals von ehemaligen Grimmensern durch ein gemeinschaftliches Festmal geseiert worden war 169), und auch in Leipzig in den Jahren 1834 und 1835 ähnliche Zusammenkunste ehemaliger Grimmenser stattgefunden hatten, so wurde auch hier in Grimma im Jahre 1843

<sup>169)</sup> Giner folden Dresbner Berfammlung, ber vom 14. September 1821, verbantt unfer Schule die in ber Auta bangenben 15 Gemalbe ber fachfifchen Churfurften von Rriedrich bem Weisen bis auf Friedrich August III. in ununterbrochener Folge. Diese Sammlung wurde aus bem Rachlaffe bes Inspector Lipfius zu Dresben von ben bamals bort versammelten ebemaligen Grimmenfern (für 178 Ahlr. 12 ggl.) angetauft und im Mai 1822 ber Schule burch eine ber alteften Theilnehmer an bem Fefte, ben herrn Geheimen Cabineterath Dr. Roblichuttn, als Gefchent zugeschicht. Bum Schulfeste ben 14. September 1822 murben biefe Gemalbe jurif im Actussaale aufgehangen und in Bezug barauf von bem Alumnus Carl Kirsch (jest Dber pfarrer in Ronigsbrud) eine beutsche Rebe "Sachsens Fürften feit ben Beiten ber Reformation" gehalten, welche im Jahre 1823 in Lelpzig (gebruckt bei 3. C. Werther, 34 G. in 8.) im Druck erschienen ift. Die brei erften biefer Gemalbe (bie Bilbniffe Friedrich bes Beifen, 30: hann des Beständigen und Johann Friedrich des Großmuthigen) find von Lucas Cranach dem Bater; bas vierte und fünfte (bie Bortraits ber Churfürsten Moris und August) von Luss Cranach bem Sohne; die acht folgenden (Christian I. u. II., Iohann Georg I., II., III., IV., Friedrich August I. u. II.) find von unbekannten Meistern, aber jedes berselben ift bei Erbzeitm bes Regenten gemalt, welchen es barftellt. Die beiben letten (Ariebrich Christian und Ariebrich August III.) sind von Ahomá.

ei nrehreren hier lebenden ehemaligen Schülern diese Anstalt der Bunsch saut, einmal an iessigem Orte eine solche Bersammlung ehemaliger Schüler des Moldanum zu veranstalten und einen Theil ihrer ehemaligen Studiengenossen hier vereinigt zu sehen. Dieser Wunsch war um so lebendiger, als im Rai und Iuli jenes Iahres Pforta und Meissen ihre dritte dubelseier begingen und in beiden Anstalten die ehemaligen Zöglinge zahlreich sich zur Theilsahme an der Festseier eingesunden hatten. Außerdem hatte die hiesige Landesschule in einem Iahre gewissermaßen auch ein Recht und eine Pflicht zu einer erhöheten Feier ihres Schulsestes, insosern sie die dritte jener Schulen ist, welche der Herzog Morih im Iahre 1543 zusunden zu wollen erklärt hatte. Hatte auch die Ungunst der Berhältnisse die Gründung wieser dritten Anstalt um 7 Jahre verzögert, so war doch im Iahre 1543 auch ihre Bründung öffentlich ausgesprochen und zur Errichtung derselben in Merseburg ein Bersuch zumacht worden. Es vereinigten sich deshalb im Sommer des Iahres 1843 mehrere der Grümma lebenden ehemaligen Schüler des Moldanum zur Beranstaltung einer Zusammentunft ehemaliger Frimmenser zur Zeit des Schulsestes den 14. und 15. September. Sie erließen deshalb solgenden Aufrus 120):

#### Alumnis quondam Grimensibus

## s.

Scholae provinciales Portensis et Afrana his ipsis diebus sacra saecularia tertia rite et sollemniter obierunt eaque ingens alumnorum, qui ex illis prodierunt, copia memor beneficiorum almae nutricis suae concelebravit et pietatem suam egregie testiicata est. Non minus carum Vobis esse Illustre apud Grimam Moldanum, quod Vos olim sinu suo fovit, persuasum nobis est, et plurimos Vestrum, ut pietatem suam loclorare possint, cupídissime splendidissimum illum diem exspectare, quo Moldani lostri saecularia tertia agentur, et gandia illius sollemnitatis ante animis praecipere, compertum habemus. Verum vitae summa brevis spem nos vetat inchoare ongam. Quotus quisque nostrum est, qui se victurum et illius diei splendorem spectaturum esse pro certo affirmet? — Quin urgetis occasionem altricis Vestrae propediem revisendae. Nam nos quoque habemus, quod Moldano nostro hoc potissimum anno pie gratulemur, quum hacc schola provincialis, quamvis demum anno 1550 apud Grimam aporta, iisdem, quibus Portensis et Afrana, auspiciis a Mauricio constituta sit. Quarmobrem his litteris Vos invitamus, quicunque per Germaniae pagos vivitis bene nemores Moldani, ut proximo die XIV. m. Septembris frequentes hu c adesse et nobiscrum anniversariam Moldani abhinc 293 annis aperti memoriam concelebrare et in convivio die XV. m. Sept. instituendo interesse et jucundissimi temporis hic quondam exacti memoriam recolere velitis.

Qui nomine subsoripsimus convivii instructores erimus et, si postulaveritis, curabimus, ut Vobis adventuris hospitium vel deversorium pateat; quapropter rogamus,

<sup>170)</sup> in ber Leipziger Beitung 1843. Juli Rr. 163. S. 2663.

Afraner, welche 1843 bei bem bortigen britten Sacularseste in Erwägung dieser hulflosen Lage eine gleiche Stiftung gemacht hatten, und zeigte, daß ein bringenderes Bedürsniß zu auberweitiger Unterstügung jest um so weniger vorhanden sei, als zu den schon länger bestehenden Stipendien für die Alumnen (s. oben S. 28 u. S. 63) bereits im Jahr 1828 durck ehemalige Schüler ein neues dazu gekommen sei (s. oben S. 67). Sodann wurde noch die Modalität der Aussührung des gesaßten Beschusses besprochen und es wurden die Anträge bes herrn Borsihenden darüber von der Bersammlung genehmigt, welche im Allgemeinen darauf hinausgingen, 1) das königliche Ministerium des Eultus und öffentlichen Unterrichts um Annahme des Fonds unter einigen näher erörterten Bedingungen, und um Berwaltung desselben durch das Rentamt und den Rector unter Theilnahme der Lehrer zu ersuchen, 2) ein Schreiben an das Lehrercollegium zu richten, um dasselbes zur Absassung eines Statuts zu veranlassen und ihm einige dabei von der Bersammlung beschlossen und in diese Statut auszunehmende Punkte mitzutheilen. Hiermit wurde die Berathung geschlossen und dem Comité die weitere Besorgung überlassen.

herr Präsident Dr. Gunther sendete unter dem 3. Septbr. 1850 das Schreiben an das königliche Ministerium des Cultus und öffentlichen Unterrichts ab, in welchem um Annahme der Stistung von Seiten des königlichen Ministerium unter Darlegung der Bedingungen und Hauptgrundzüge der Statuten gebeten wurde. Das königliche Ministerium genehmigte durch Resolution vom 5. Septbr. die Schenkung. Das Schreiben an das Lehrercollegium, mit welchem die Schenkung übergeben und dasselbe ausgesordert wurde, Sorge dasät utragen, daß der beabsichtigte Zweck derselben erreicht werde, und nach den gegebenen Hauptsgrundzügen ein Statut anzusertigen, ist vom 15. September 1850 datirt.

Mit Ansang August begann der Bau des Festsalons, dessen herstellung der hiefige Amtezimmermeister heinrich Adolf Ischau übernommen hatte. Dieses Festgebäude wurde auf der Schießwiese nicht weit von der Mulde queer vor der Bleiche aus Brettern errichtet. Dasselbe war 96 Ellen lang, 32 Ellen tief, 8 Ellen in den Umsassungen hoch und mit Brettern überdacht. Die eine lange Seite desselben, die hauptfronte, war der Stadt zugekehrt und in der Mitte derselben der Haupteingang angebracht, zu welchem eine Borhalle führte. An der schwalen rechten Seite nach der Mulde zu waren unten zwei Garderoben und über denselben das Orchester; an der entgegenstehenden linken Seite unten Büssels und oben darüber der Symmetrie wegen ein blindes Orchester. An der langen hinterseite, welche an der Bleiche lag, lief unten eine Galerie hin. Außerhalb ohngefähr in der Mitte dieser langen Seite stand die Küche. In der vordern Hauptfronte waren wie an den beiden schmalen Seiten Glassenster eingesetzt und auch im Fürsten des Daches an 2 Stellen Fenster eingedeckt, welche von oben Licht zusührten. An den beiden Endpunkten der Norderseite erhoben sich 2 Flaggen, ebenso weheten über dem Portale vor dem Haupteingange an den Ecken und in der Ritte 3 Flaggen und in dem Portale war die vom Bros. Dr. Dietsch gesertigte Ueberschrift angebracht:

hier grune wieder alte Liebe, hier blube wieder alte Luft, Den Geift umschweben Jugendtraume, Und Jugendfrohsinn full' die Bruft.

Im Innern war ber gange Boben gedielt. Bon dem innern Raume Diefer Refthalle wurde der mittelste Theil, 16 Ellen breit, in der ganzen Länge mit Rücksicht auf den Ball freigelaffen. Bon diefem Mittelraume war rechts und links der übrige Raum, auf beiden Seiten je 8 Ellen breit, durch je 8 Säulen von 12 Ellen Höhe, getrennt. Diese 2 großen Seis tengänge boten bei dem Balle den Nichttanzenden einen ungestörten Aufenthaltsort dar. Dem Saupteingang gegenüber stand an der Wand in der Mitte der Sinterseite die Rednerbühne. Bei dem Festmahle war vom Haupteingange bis zur Rednerbühne ein 6 Ellen breiter Gang in der Mitte gelassen, durch welchen der Saal in zwei gleiche Halften getheilt wurde, und rechts und links von diesem Gange standen der Länge des Saales nach je 5 Tafeln, jede für 59—61 Bersonen, sodaß im ganzen Salon gegen 600 Bersonen speisen konnten. 5 Tafeln rechts vom haupteingange aus waren für die ebemaligen Schüler bestimmt, die 5 übrigen linte von diesem Bange fur die übrigen Theilnehmer am Dable. Da jedoch eine größere Anzahl ehemaliger Schüler fich einfand, als man erwarten zu können geglaubt hatte, mußte auch von den 5 Tafeln auf der linken Geite noch eine fur ehemalige Schuler bestimmt Abends wurde der Salon durch 170 Cylinderlampen beleuchtet, welche in der Mitte bes Saales auf 3 großen Aronleuchtern, an den 16 Saulen und an den Seitenwanben angebracht maren.

Das Innere der Festhalle hatte der hiesige Kausmann Friedrich Bilhelm Krüger decorirt. An der dem Eintretenden gegenüber stehenden langen hinterseite waren 24 Saulen von 7 Ellen hohe, je 3 Ellen von einander abstehend, mit weißem Musselin überzogen, mit & Elle hohen goldenen Capitalen; über diesen Saulen lief oben ein 14 Joll breiter goldener Sims an der ganzen hinterseite hin. Ueber diesem Sims war nach dem Dache hinauf die Decke 3 Ellen hoch mit Fichtenreis beschlagen. Bon einer Saule zur andern liefen Guirlanden und dazwischen reiche Goldverzierungen. Jur Rechten und Linken der an der Mitte dieser Seite angebrachten Rednerbühne standen im Bordergrunde 2 Palmbäume, im hintergrund derselben stand ein Baldachin von weißem Stoff mit rother Draperie, und das hinter vielsacher Guirlandenschmuck.

Die entgegenstehende lange Borderseite war ganz von unten auf bis 3 Ellen ins Dach hinein mit Fichtenreis ausgeschlagen. Auf diesem grünen Felde befand sich rechts und links vom haupteingange bis an die Fenster in der Mitte der Wandhobe je ein großer achteckiger Georginenstern 3 Ellen im Durchmesser in schönen bunten Farben wechselnd und mit weißem Ausputz umgeben. Zwischen den einzelnen 8 Fenstern rechts und links vom Eingange standen weiße Säulen von Musselin, die Fenster hatten ebenfalls Decorationen von weißem Zeug in Gothischen Formen; das ganze grüne Grundseld war mit verschiedensarbigen Georginen durchstreut. Die beiden schmalen Seiten der Halle waren vom Dachgiebel herunter bis zum Orchester mit weißem Zeug ausgeschlagen und mit Guirlanden decoriet, ebenso auch die Brustwehren der Orchester. Unterhalb der Orchester standen zu beiden Seiten je 2 weiße Säulen mit Goldcapitälen einander gegenüber, welche die Thürstöcke vorstellten, und rothe Borhänge bildeten die Thüren, über welchen ebensalls ein rother Ausputz sich besand. Die Borhänge bildeten die Austre des Salons waren weiß angestrichen und spisalförmig mit Guirlanden umwunden, mit goldenen Capitälen versehen und durch zwischen ihnen sortlans

fenden weißem Stoff und außerdem noch über's Areuz durch Shawlgehange verbunden. An fünf dieser Saulen, welche der Rednerbühne gegenüber standen, waren während des Festmables den 17. September die Bilder der lettverstorbenen 5 Rectoren, von welchen allen Schüler zugegen waren, ausgehängt. Die ganze Decoration machte durch die höchst geschmackvolle Anordnung, wobei alle Ueberladung vermieden war, einen sehr angenehmen Eindruck auf die Bestgenossen, welche auch öffentlich herrn Krüger ihren Dank dafür ausgesprochen haben. Die äußere Ansicht dieser Festhalle ist auf Rosten des hiesigen Buchbinders Borholz von A. hunger in Leipzig lithographirt und von I. G. Fritsche in 4. gedruckt worden. Das Innere derselben ist von Ludwig harnisch gezeichnet und in Folio lithographirt worden.

Indem ich mich zu ben literarischen Borbereitungen fur bas britte Jubelfest ber Lanbesichule wende, gedente ich zuerft des Ginladungsprogramms zur Feftfeier, beffen Abfaffung ber Brofeffor Dr. Ralm übernommen hatte. Er hat bagu einen fur die Belegenheit bochft zwedmäßigen und fur die ehemaligen Schuler ber Anftalt sowie auch im Allgemeinen febr intereffanten biftorifch padagogischen Stoff gemablt, Die innere Berfaffung ber Grimmaischen Lanbesichule feit ihrer Grundung bis jum Jahre 1820 (mo die Reorganisation berfelben begann), und hat denselben in Lateinischer Sprache grundlich, flar und überfichtlich dargestellt, und die Lehrverfaffung und Tagesordnung mit ihren Beranderungen im Laufe der Beit burd 4 Tabellen erlautert. Gin bochft dankenewerther Anhang find Die alten Lateinischen Schul-Der an dieser Abhandlung befindliche Deutsche Jahresbericht bes Rectors, Ritters Dr. Bunder fcbließt fich infofern eng an diefelbe an, ale er mit einer turgen Entwickelung beffen beginnt, mas feit bem Jahre 1820 bis jest in Bezug auf die innere Berfaffung ber Schule geschehen ift, und außer ben gewöhnlichen Schulnachrichten und ber Ordnung ber 3ubelfeier, den jest geltenden Lectionsplan enthalt und überdies noch - um ein Bild von dem gegenwärtigen wiffenschaftlichen Buftanbe ber Schule ju geben - aus allen Gattungen ber schriftlichen Auffate, welche Brimaner in den letten 2 Jahren geliefert haben, Gine Arbeit Das gange Festprogramm führt ben Titel: Sacra saocularia tortia Illustris mittheilt. apud Grimam Moldaui d. XV. XVI. XVII. m. Septembris MDCCCL pie celebranda indicit Dr. Eduardus Wunderus, Rector et Professor primus, ordin. Saxon. virt. civ. eques. Inest Friderici Palmii, Professoris IV., de pristina Illustris Moldani disciplina narratio. Typis officinae Grimensis 1850 und entbalt 38. und XXXIV. SS. in 4. und 11 Begen Lectionsplane. — Außerdem hat der Primus Alumnorum Woldemar Richter aus Chemnit ein gefälliges Carmon saocularo gedichtet, welches unten in ben Beilagen S. 39 f. abgebrudt ift.

Um das Interesse an der Jubelseier der Anstalt zu beleben, hatte der Festbeschreiber schon im vorigen Jahre als Abhandlung für das Schulsestprogramm eine "series praeceptorum Illustris apud Grimam Moldani" (48 SS. in 4. und ½ Bogen Tabelle) drucken lassen, und im August dieses Jahres erschien von ihm das Grimmenser-Album oder Berzeichniß sämmtlicher Schüler der königlichen Landesschule zu Grimma von ihrer Eröffnung bis zur dritten Jubelseier" (450 und XII. SS. in Lexicon-Octav). Gleichzeitig mit dem Album machte derselbe, um einiges Historische über die äußern Berhältnisse und Schicksale der Schule dem Feste vorauszuschieden, den ersten Theil dieses Berichts bis S. 72 bekannt.

Diese 3 Schriften enthalten in Berbindung mit dem biedjährigen Festprogramm, wie schon oben in dem Borwort bemerkt wurde, ziemlich reichhaltige Materialien zur Geschichte der hiessigen Landesschule.

Much anderer Orten war man mit literarifchen Arbeiten fur bas Fest beschäftigt, welche unten bei ben Festgeschenken angeführt werben follen. hier gebente ich nur Giner folden Arbeit, um über ihre Entstehung und ben Grund ihres Erfcheinens Giniges ju berichten. Es find die "Lieder aus St. Augustin. Auswahl aus ben Bedichten jest flubirender Brimmenfer, von ihnen gesammelt und herausgegeben." Leipzig, Drud und Berlag von B. G. Teubner 1850. 104 SS. in 8. Diese Lieber find, wie schon ihr Titel fagt, von ehemaligen Schulern ber hiefigen Landesschule gedichtet, welche jest in Leipzig ftudiren, und "bem Moldanum jur breihundertjährigen Jubelfeier ben 14. Geptbr. 1850 in dankbarer Erinnerung" gewidmet. Beranlaffung zu diefer Sammlung berfelben gaben die Berathungen ber Studirenden über die Art und Beife, wie fie fich bei ber Jubelfeier ihrer Bildungeanstalt betheiligen und berfelben ihre Achtung bezeigen wollten. Es ichien ihnen eine zu geringe Betheiligung zu sein, wenn fie eine Summe zu einem Gefchente unter fich aufbrachten, und fie fuhlten das Bedurfniß der Anstalt bei Diefer Gelegenheit ein geiftiges Produtt Dargubrin-Ein in Diesem Sinne gemachter Borfchlag fand bei ber Bersammlung allgemeinen Beifall, und man entschied fich bafur, ju biefem 3wed eine Auswahl aus ben von den Berfammelten mahrend ihrer Schulgeit verfaßten Bedichten gu veranstalten und bruden gu laffen. Es murbe fofort aus den Berfammelten ein Comité niedergefest, welcher Die Ge-Dichte ber Ginzelnen einfordern, beurtheilen, ausmählen, bann die Cammlung redigiren und gum Drud beforbern follte. Bu biefem Comité murben von ber Berfammlung Bacc. med. Uhle, und die Studiosi jurr. Lindemuth, Preller, Betel, Taube und Meufel gewählt, welche diefen fcwierigen Auftrag ihrer Commilitonen bereitwillig übernahmen und fich mit Gifer und Umficht beffelben entledigten. Wie bescheiden die Berfaffer über ihre poetischen Erzeugniffe urtheilen, ift weiter unten G. 101 aus ber Ansprache bes Bacc. medic. Uhle an bas Lehrercollegium bei ber Ueberreichung berfelben ju erfeben. Dem Moldanum find Diefe Lieber ein theures Befchent, infofern Die Sammlung berfelben ber dantbaren Gefinnung ihrer Berfaffer gegen die Anstalt ihre Entstehung verdankt. Sie find jugleich auch ein ehrendes Beugniß fur Die Anftalt, indem fie beweisen, mas in ber Muttersprache in berfelben geleiftet wird und indirect auf die Art bes Unterrichts in Diefer Sprache fchließen laffen. an fich betrachtet tann man Dieselben unzweifelhaft ben befferen Erscheinungen in Diesem Fache ber Literatur unserer Zeit beigablen. Es weht aus benfelben eine wohlthuende Frifche bes Beiftes, und Correctheit des Style zeichnet fie vortheilhaft aus, und nicht wenige berfelben beurtunden mahrhaft poetisches Talent ihrer Berfaffer. Die Sammlung ift außerlich anftandig von der Teubner'ichen Officin ausgestattet und ift in zwei Abtheilungen, eine ernstere und eine humoriftifche, gefchieden. Beibe Abtheilungen enthalten gusammen auf 100 Geiten 71 theils größere, theils kleinere Bedichte, wovon einige auf die Schule und auf die Stadt fich beziehen, die meiften aber von allgemeinerem Intereffe find.

hiermit verbinde ich noch die Anzeige eines Fragments eines helbengebichts von einem (pfeudonymen) ehemaligen Schuler bes Moldanum aus neuerer Beit, in welchem in 3 Ge-

sängen Scenen aus dem Leben eines in die Anstalt eintretenden Schülers humoriftisch geschildert werden. Es führt dieses Gedicht den Titel: "Leben und Abenteuer des königlichen Alumnus Jeremias Rohrbein während seines Ausenthalts zu St. Augustin. Ein komisches Beldengedicht nach Art der Cyropädie in neun Gefängen. Zu Ruß und Frommen der ganzen sündigen Menschheit im Allgemeinen, und zur harmlosen Erinnerung für Alle, so in Illustri Moldano waren, sind oder sein werden, im Besonderen nach Rohrbeins eignem Tagebuche bei Gelegenheit des großen Schulsestes bearbeitet und herausgegeben von Moldanas Moldanissimus." Grimma und Leipzig, 1850. 36 SS. in kl. 8.

Endlich gebenke ich noch einiger auf Beranlassung des Festes erschienener Kunstproducte. Wie schon früher der hiesige Buchhändler 3. M. Gebhardt 10 Ansichten von der Landesschule, der Stadt Grimma und deren Umgegend in Quartformat lithographirt herausgegeben hat, so ließ im Laufe dieses Sommers der hiesige Buchbinder Borholz 10 Ansichten von der Schule u. s. w. in Octav und außerdem in Quart die äußere Ansicht der Festhalle für die Festbesucher lithographiren.

Der Candidat der Medicin Gustav Abolph Reichel in Dresden (von 1840—1846 hiefiger Alumnus) hat die Rloster-Ruinen zu Nimbschen als Erinnerungsblatt für ehemalige Grimmenser nach der Natur gezeichnet und C. G. Lohse in Dresden hat die Zeichnung lithographiren lassen. (Dasselbe Blatt ist nebst einem historischen Aussach des herrn Reichel über das Kloster Rimbschen der Monatsschrift für das deutsche Bolk: "Der Bote des Friedens" Band IV. Lief. 6. S. 94—96 einverleibt.)

herr B. Kirchhoff in Leisnig ließ das von A. hunger gezeichnete Bild des alteften lebenden Schülers, des Paftor jubil. Samuel Gottlob Friedrich Rhodius, welcher 1780 in die Schule aufgenommen wurde und jest als omor. in Borna lebt, durch 3. G. Fritsche in Leipzig lithographiren.

Der Graveur Kunad in Leipzig fertigte in Argentan eine Medaille, welche auf der einen Seite das Bild des Churfurst Moris mit der Umschrift: Mauritius Dux Saxoniae scholae illustris Grimmonsis conditor zeigt, und auf der andern Seite eine Abbildung der Laudesschule und darunter die Jahreszahlen 1550 und 1850 enthält. Eine andere kunstwolle Medaille des Münzgraveur Krüger in Dresden wird weiter unten erwähnt werden.

Unter diesen Borbereitungen nahete das Fest, und je näher es herantam, desto eifrigere Thätigkeit entfaltete sich von allen Seiten für dasselbe. Correspondenz-Artikel in der Leipziger Zeitung (vom 15. August Nr. 227) und in der Deutschen Allgemeinen Zeitung machten auf das nahe Bevorstehen desselben ausmerksam; der Festcomité sorderte unter dem 23. August in der Leipziger Zeitung theils die ehemaligen Schüler, welche sich noch nicht angemeldet, zur Beschleunigung der Anmeldung und Einsendung von 1 Thlr. 20 Rgr. bis zum 1. September auf, theils bestimmte er als die Zeit zum Anmelden und Einschiechen der Pränumeration für andere Theilnehmer an dem Dienstagsmahle die Tage vom 2. die 8. September; ehemalige Schüler in Dresden, Leipzig, Zwickau und Plauen sorderten gegenseitig sich und ihre Commilitonen in der Leipziger Zeitung zur Theilnahme an der Festseiraus. Der Rath der Stadt Grimma erließ Sonnabends den 31. August in Nr. 70 des Wochenblatts an die Bewohner der Stadt solgende Aufsorderung zur Mitwirkung für die

Berberrlichung bes Reftes: "Die Beit, in welcher bas breibundertjährige Stiftungefeft ber biefigen toniglichen Landesichule festlich begangen werden foll, naht beran, Borbereitungen gur Reftfeier werden von allen Seiten getroffen und einer gablreichen Betheiligung aus allen Theilen bes Baterlandes und felbft aus dem Auslande ift zuverfichtlich entgegen zu feben. Es ift nun jedenfalls eine beilige Pflicht fur unsere Stadt, welche seit brei Jahrhunderten der Sit jener Bflangftatte der Biffenschaft ift, an deren Begrundung die bevorstebende Feftfeier erinnern foll, daß fie durch rege, freudige Theilnahme an diefer Feier laut und offen tund gebe, wie fie die Bichtigkeit und hobe Bedeutung berfelben erkannt habe und die Ebre, jene Bildungsanstalt in ihren Mauern zu begen, wohl zu murdigen wiffe. Die befte Belegenheit, dies öffentlich darzuthun, durfte mohl die am 16. September b. 3., als bem Sauptfesttage, zu veranstaltende Illumination barbieten, und wir glauben im allgemeinen Intereffe au bandeln, wenn wir die geehrten Bewohner Grimma's auffordern, Sich hierbei recht gablreich au betheiligen und baburch, sowie burch zwedmäßige Ausschmudung ber Saufer und Straßen zur Berberrlichung bes Reftes soviel als nur möglich beizutragen." Diefer Aufforderung folgte den 4. September in Rr. 71 des Bochenblattes eine Ansprache beffelben Inhalts an die Bewohner der Stadt von Seiten der Schulinspection: "An die geehrten Be-Obichon der verehrliche Stadtrath von Grimma die geehrten Bewohner wohner Grimma's. zu einer thatigen Theilnahme an dem bevorftebenden 300jährigen Jubelfefte der hiefigen Landesicule theile durch Ausschmudung ber Saufer und Stragen, theile durch Illumination mit zuvorkommender Gute aufgefordert bat, fo fublen wir und bennoch auch unfererfeits gebrungen, nicht nur Diefelbe Bitte allen braven Burgern und Bewohnern ber Stadt an bas Berg gu legen, sondern auch die Berficherung bingugufügen, daß uns die Gemahrung diefer Bitte, als ein fichtbarer Beweis wohlwollender Gefinnung gegen die Anstalt, ebenso mit der größten Freude erfullen als zum innigften Dant gegen die Stadt und ihre geehrten Bewoh-Siermit verbinden wir die ergebenfte Angeige, daß gur beliebigen ner verpflichten werbe. Renntnifinahme der dreitägigen Jubelfeier in der nächsten Boche eine gedruckte Festordnung ericheinen und in jedes Saus ein Eremplar berselben geschickt werden wird." Rittwoch, ben 11. September, verließ die Reftordnung die Breffe und wurde fofort in der Stadt von Saus zu Saus vertheilt und öffentlich angeschlagen. Donnerstags, den 12. September, Nachmittage wurden die Lectionen geschlossen. Freitage und Sonnabende wurde von den Schülern einige Stunden ftudirt und Mufikprobe gehalten, die übrige Beit wurde unter Anleitung ber Damit beauftragten Lebrer mit großem Gifer ju ben Festvorbereitungen, namentlich jur Ausfcmudung ber Schule und Rirche verwendet: benn bas Aufhangen von ziemlich 1400 Ellen Buirlanden erforderte gablreiche Arbeiter.

Sonnabends, den 14. September, als am eigentlichen Eröffnungstage der Schule vor 300 Jahren, wurde früh um 7 Uhr in dem Betsaale von den Lehrern und Schülern ein gemeinsames Morgengebet gehalten, wobei der hebdomadar, Prosessor Dr. Dietsch, das Gebet sprach. Nach dem Gebete wurde die bereits begonnene Ausschmuckung der Schule und Kirche fortgesett. Bon den Prosessoren Dietsch und Lorenz wurde um 8 Uhr auf dem Rathbause im Rathssessonszimmer, welches dazu eingeräumt worden war, das Festburcau zur Ausgabe der Einlaftarten, zur Rachweisung der für die ankommenden Gaste bestimmten Boh-

nungen und zur Bertheilung des Festprogramms und einiger anderen Festschriften eingerichtet, welches die gangen Festtage bis Dienstag den 17. Septbr. Bormittags geöffnet blieb und wo fich jeder Festtheilnehmer perfonlich anzumelden batte. Die Bitterung ichien bas Reft nicht begunftigen zu wollen, benn es regnete in ber Racht vom Freitag zum Sonnabend und Sonnabende frub ziemlich ftart; gegen Mittag ließ ber Regen nach, der Simmel blieb jedoch den gangen Tag und auch ben Sonntag noch trube. Aber mit dem frühen Morgen des Montage schien die Sonne bell und freundlich herab auf unser Muldenthal, und es begann mit diesem Tage eine Reibe ber iconften und anmuthiaften Berbfttage, welche bis gegen Ende bes Septembere ohne Bechfel fortbauerten: ein Umftand, ber gur Erbobung ber Refifeier ungemein viel beitrug. Sonnabende Rachmittage von 2-3 Uhr verkundigte bas Lauten aller Gloden ber Stadt und Schule die Rabe bes Festes. Das biefige Bochenblatt brachte in der an diesem Tage ausgegebenen Rummer 74 auf den erften Seiten einen feierlichen und freundlichen Gruß an das Moldanum, und Die Bewohner ber Stadt begannen Der Rachmittag und Abend brachte icon eine große Anibre Baufer festlich ju fcmuden. aahl von Baften, welche die festliche Stimmung ber Bemuther burch ihr Erscheinen erhöbeten.

She ich zur Beschreibung der Festtage selbst fortgebe, sinde ich es hier am Orte, die Berichte, welche in Zeitungen und Journalen über die Feier unseres Judelsestes geliesert werden sind, soviel ich deren kenne, anzusühren. Aussührliche Berichte gaben die Leipziger Zeitung vom 19., 21., 22. September Nr. 262, 264, 265, das Dresdner Journal vom 18. und 21. Septen. Nr. 261 und 264, die Deutsche Ausgemeine Zeitung vom 20. und 21. September Nr. 487, 488, 489, die Freimuthige Sachsen-Zeitung vom 20. September Nr. 299, das Neue Dresdner Journal (von Siegel) vom 22. Septer. Nr. 174, die Baterlandsblätter vom 24. September Nr. 114, I. I. Beders Ilustrirte Zeitung vom 5. October 1850. B. XV. Nr. 379, wo das Innere der erleuchteten Kloskerkirche, die Schule, der erste und der jetzige Rector abgebildet sind. Diese Abbildungen werde ich der Festschreibung beilegen, da mir herr Weber höchst liberal Abgüsse davon mitgetheilt hat. Ich übergehe einige andere Zeitschriften, welche nur den einen oder andern der erwähnten Berichte ganz oder abgekürzt wiedergegeben haben.

## Erfter Sefttag,

Sonntag ben 15. September.

Um frühen Morgen biefes ersten Festtages prangte unsere schon außerdem nette und freundliche Stadt in festlichem Schmude. Reiche Laubgewinde, Blumenfestons und Arange, grunweiße, auch ichwargrothgoldene Rabnen in großer Angabl ichmudten die Saufer; am Rathbause weheten Flaggen mit den Sachfischen und mit den Stadtfarben; gablreiche Buirlanden waren von einem Dache zum andern über die Straffen gezogen; felbst in den bintern und entfernteren Strafen, wohin der Reftzug nicht tam, hatten die Bewohner durch Ausschmudung ber Saufer und Strafen ber Schule ihre Achtung bezeugt. Auch an den Thoren ber Stadt erhoben fich Ehrenpforten. Die Schule felbst war naturlich vor Allen reich deco-Bor dem Thore berfelben war eine Chrenpforte errichtet und mit Guirlanden und Flaggen geschmudt, und die gange Borderseite bes Gebaudes mit gablreichen Festons an ben Fenftern und mit Guirlanden verziert. Alle Thuren im Schulhofe und im Bebaube, Der Actusfaal, ber Speifesaal, alle Saulen in Diefen Salen, Die meiften Fenfter im hofe maren mit Guirlanden und Reftons reich befrangt. Auf dem Thurme wehte eine große Flagge, 4 Meinere auf den befrangten Lauben des Spielblates. Bom fruben Morgen an eilten, wie icon ben Sonnabend Nachmittage, neue Resttheilnehmer, eine große Babl am Arme bes Freundes, ben fie vor Jahren dort gefunden, in gludlicher Erinnerung an die hier verlebte Beit, in bie wohlbekannten Raume des Schulgebaubes, suchten ihre Blage und erfreuten fich Bielen ber altern Schuler ward freilich biefe Freude etwas veran alten Erinnerungen. fummert, indem der Reubau des Gebäudes ihnen den größten Theil ihrer Reminiscenzen weggenommen hatte; aber auch für fie fand fich noch mancher Anknupfungspunkt an die frühere Beit, und auch fie bezeugten ihre Freunde, benn es war nicht blos Alles anders, fondern auch beffer geworden, und die Freundlichkeit ber Raume machte auf fie den fichtbaren Gindruck bes Boblbehagens. Unterbeffen war bie achte Morgenstunde berangekommen, welche ben Cotus ber jetigen Alumnen in die Kirche rief. Da die Klosterkirche bereits für den Abendgottes. dienst eingerichtet war, so wurde an diesem Tage ber Sauptgottesbienst ber Gemeinde in ber

Frauenkirche gehalten, welchem auch außer dem Cotus ein großer Theil der Festkeilnehmer beiwohnte. Der Superintendent Dr. hanke, welcher die Predigt hielt, leitete durch dieselbas Fest sehr zweckmäßig ein, indem er über das Berhältniß der Schule zur Stadt sprack und die Frage beantwortete: Warum unsere Stadt Ursache habe, freudigen Antheil an dem Iubelseste zu nehmen, welches die in ihrem Umkreise besindliche Lehranstalt in diesen Lagen seiert.

Es wurde überftustig sein, über den Inhalt dieser und der übrigen bei dem Feste gehaltenen Reden Beiteres zu berichten, da ich dieselben vollständig in den Beilagen mittheile. Die Predigt des Dr. hante steht in den Beilagen S. 41 ff.

Rachdem die Schüler gegen 10 Uhr aus der Kirche in die Schule zurückgekehrt waren, wurde denselben auf dem Hose die Fahne, welche ihnen hiefige Damen, um auch ihre Theil nahme am Feste zu bezeigen und ein bleibendes Zeichen der Erinnerung an dasselbe zu geben, zum Geschent machten, in Gegenwart derselben von der Frau des Prosessor Dr. Dietsch mit einer Anrede überreicht. Der Primus der Alumnen, B. Richter, übernahm dieselbe, dankte dafür im Ramen seiner Mitschüler und brachte zum Schlusse seiner Rede ein Hoch auf die Grimmalschen Damen aus. Diese Fahne, drei Ellen im Quadrat, ist eine geschmackvolle Arbeit. Die eine Seite derselben aus grünem Tibet zeigt das Sächsische Wappen in seinen Farben, die andere Seite aus weißem Atlas enthält einen grünen Eichenkranz, in dessen Mitte die Zahlen 1550 und 1850 in Gold gestickt sind. Um den äußern Rand lausen ringsberum goldene Franzen.

Bon 10 Uhr an war das Schulcollegium in dem Synobenzimmer versammelt, um die Glückwünsche von Deputationen und Festgeschenke für die Anstalt entgegen zu nehmen. Der Rector, Ritter Dr. Wunder, machte zuerst die Mittheilung, daß bereits mehrere schriftliche Glückwünsche und einige Festgeschenke bei ihm eingegangen seien und legte dieselben bem Collegio vor. Es waren dies:

1) von der königlichen Landesschule Pforta eine mit schwarzer, rother und goldener Schrift geschmactvoll gedruckte Botivtafel (f. Beilagen S. 7.) in goldenem Rabmen mit einem Begleitungsschreiben bes bortigen Rectors Dr. Kirchner, in welchem berfelbe noch besondere feine und ber Schwesteranstalt bergliche Bludwunsche ju bem erbebenben gefte darbringt und damit den Ausbruck juverfichtlicher hoffnung verbindet, "das bie brei Landesichulen, ale eng verbundene Schwestern, auch im vierten Saculum ibret Existena, ihren feit drei Jahrhunderten mit Rubm und bestem Erfolg behaupteten Charatter ernfter und ftrenger Biffenschaft und Disciplin festhalten, und ben flachen Bestrebungen anderer Badagogit gegenüber, Die Studien des flaffifchen Alterthums, nebst ber ihnen eigenen geiftigen Gymnastit, ale ben reinften Quell geiftiger und fittlicher Kräftigung, Geschmacksbildung und achter Humanität, jede in ihrem Birtungs freise, fortdauernd ichuken und fordern werben." Bugleich bantte berfelbe fur Die an ibn ergangene Ginladung jum Mittagsmable fur ben 16. September, von ber Bebrauch ju machen er durch das eben beginnende Schuleramen verhindert werde, und übersendete als Geschent fur die Schulbibliothet ein Exemplar feiner "academischen Brovabeutit" (Leipzig 1842. 590 S. in 8.), in welches er eigenhandig folgende

Debifation cingescricten: Illustri, quod apud Grimam floret, Moldano d. XV. Septembris a. MDCCCL tertia sacra saecularia celebranti faustissimum hunc diem gratulans piisque pro hujus scholae celeberrimae optimarum artium per tria saecula meritissimae altricis nobilissimisque cum sororibus Portensi et Afrana studiis semper conjunctae perenni salute votis prosecutus hunc librum animi bene volentis testem religiosa cum observantia d. d. d. C. Kirchner, auctor. —

- 2) eine gedruckte Lateinische poetische Epistel des herrn Directors des Symnasiums zu Torgau, Professor Dr. Sauppe, an den Rector Dr. Bunder, seinen alten Universitätsfreund, gerichtet, in welcher derselbe sein Richterscheinen entschuldigt und der Schule und dem Rector seine Glückwünsche darbringt, auch zweier verstorbenen Lehrer der Anstalt, die ihm befreundet waren, ehrenvoll gedenkt, des Prosessor M. Korb und M. Jahn. Ich theile den Brief vollständig in den Beilagen mit S. 36 f.
- 3) eine schön ausgestattete Botivtafel von dem Symnasium zu Zittau (s. Beilagen S. 18) mit einem höchst freundlichen Begleitungsschreiben des dortigen Directors, Prosessor Lindemann.
- 4) eine Abresse sammtlicher Collegen des Symnasiums zu Zwickau an das hiefige Lehrercollegium ein kalligraphisches Kunstwerk mit einem freundlichen Briefe des
  interimistischen Directors Dr. Heinichen an den Rector Dr. Wunder. Die Adresse steht
  in den Beilagen S. 19.
- 5) ein Gludwunsch fur das fernere Gebeihen der Anstalt von dem Director des Gymnaflums zu helmstedt, Professor Dr. heß, im Namen und Auftrage seines Lehrercollegiums, in einem Briefe am 12. September an den Rector M. Bunder.
- 6) eine Zuschrift des Baftor omor. Samuel Gottlob Friedrich Rhodius, des ältesten der lebenden Schüler, an den Rector Dr. Wunder, in welcher derselbe sein Bedauern ausdrücke, daß ihn sein körperliches Befinden an der persönlichen Theilnahme am Jubelseste verhindere, und seine herzlichsten Bunsche für das Gedeihen der Anstalt aussprach.

hierauf theilte Brofessor Fleischer dem Collegio mit, daß er von dem ihm befreundeten Prosessor Dr. Schweigger an der Universität zu halle schriftlich beaustragt sei, der Landesschule dessen Glückwünsche zu dem erhebenden Feste darzubringen und überreichte eine Schrift desselben: "Ueber Entstehung und Bedeutung der Atademieen und ihren Beruf zur wissenschaftlichen Propaganda im Leibnitzischen Sinne," mit dem Bemerken, daß derselbe noch außersdem der Schulbibliothek die "Zeitschrift des Bereins zur Berbreitung von Raturkenntniß und boherer Bahrheit" in 12 Bänden zum Geschenke machen werde.

Sobann übergab M. Lorenz die Festgeschenke und Gludwunsche, welche an ihn mit bem Auftrage, Dieselben zur geeigneten Beit zu überreichen, eingesendet worden waren. Es waren Dies:

- 1) ein Lateinischer Gratulationsbrief des Prosessor Dr. Obbarius zu Rudolstadt an das Lehrercollegium, in welchem derselbe auch des verstorbenen, ihm früher befreundeten Rector M. Weichert gedenkt. Ich theile diesen Brief in den Beilagen S. 38 mit.
- 2) ein gebrucktes Lateinisches Gebicht bes toniglichen Professors Dr. Roller an bem

Symnafium in Glogau, eines früheren Alumnus der Landesschule, welcher dum Amtsverhaltnisse an dem beabsichtigten persönlichen Erscheinen gehindert, den Früte. schreiber schriftlich ersuchte, seine Glückwünsche den Collegen darzubringen und sie sibitten, "daß sie als Erben seiner würdigen Lehrer den Dank in Empfang nehmen möchten, den er diesen schuldig geblieben." Das Gedicht steht in den Beilagen S. 22 ff.

- 3) ein geschriebenes Lateinisches Gebicht des Pfarrers G. Eph. Merseburger in Langenreinsdorf bei Erimmisschau, eines ehemaligen Alumnus der Landesschule, welcher durch Krankheit verhindert bei dem Jubelfeste persönlich zu erscheinen, der Anstalt seine Achtung schriftlich bezeigte. Ich bedauere, daß es der Raum dieser Blätter nicht gestattet, dieses umfangreiche und recht gefällige und fließende Gedicht hier wieder zugeben und daß ich mich blos auf den Abdruck des Titels und der vorgesehren Dedikation (in den Beilagen S. 27) beschränken muß.
- 4) ein Prachteremplar einer gedruckten gelehrten Schrift vom Dr. Ioh. Georg Theoder Gräße, Bibliothekar Gr. Majestät des Königs von Sachsen u. s. w., dem Sohne der ehemaligen Prosesson M. Gräße an der hiesigen Landesschule. Sie führt den Liec. "Beiträge zur Literatur und Sage des Mittelalters" (Dresden 1850. 106 und A. S. in 4.), und enthält: I.) Die Mirabilia Romae, nach einer Handschrift des Batican; II.) Zur Sage vom Zuberer Birgilius; III.) Zur Naturgeschichte des Airtelalters. Der Berfasser, "der es sich zur Ehre rechnet, ein Zögling des Mustre Moldanum gewesen zu sein", hat diese Schrift abgesaßt, um sie der Landesschule kie ihrem Eintritt in ihr viertes Jahrhundert darzubringen und derselben "ein Zeiden seiner unauslöschlichen Dankbarkeit und Anhänglichkeit zu geben," und gedenkt in dem Borworte mit dankbarer Gesinnung seiner Lehrer an der hiesigen Anstalt.

Der Rector M. Bunder nahm diese Geschenke entgegen und dankte für dieselben und für die freundliche Gesinnung gegen die Anstalt, welche die Geber dadurch an den Laglegten.

Bahrend dessen hatten sich bereits mehrere Deputirte und Gratulanten in dem Schlichause eingefunden und waren in dem 4. Auditorium abgetreten. Sie wurden nach der Reiber wie sie angekommen, dem Lehrercollegio angemeldet und in dem Synodenzimmer empfanges. Buerst trat ein

Dr. Roth, Lehrer der Naturwiffenschaften an dem Ghmnafium in Freiberg, welcher bie Glückwunsche seiner Collegen in Lateinischer Rede aussprach und eine Botivtafel von benselken (s. Beilagen S. 13) übergab, und hierauf noch in Deutschen Worten seine eigenen Glückwunsche als ehemaliger Schüler ber Anstalt hinzusügte.

hierauf tam ber Rector und Professor Dr. Franke von der Landesschule ju Meißen, in Begleitung zweier seiner Schuler, seines Sohnes, des Brimus der ersten Classe Fr. A. Franke, und des Primus der zweiten Classe h. Cl. Th. Mogk aus Ofchat, und begrüßte das Lehrercollegium mit folgender Ansprache: "Sochgeehrteste herren! Gestatten Sie mir im Ramen der Schwesteranstalt zu dem Feste, welches Sie heute zu feiern beginnen, die innigsten und herzlichsten Glückwünsche zu bringen. Rinder einer Zeit, der Zeit der Befreiung aus

Im Innern war der ganze Boben gedielt. Bon dem innern Raume dieser Festhalle wurde der mittelfte Theil, 16 Ellen breit, in der gangen Lange mit Ruckficht auf den Ball freige-Bon Diefem Mittelraume war rechts und links ber übrige Raum, auf beiben Seiten je 8 Ellen breit, durch je 8 Saulen von 12 Ellen Sobe, getrennt. Diese 2 großen Seitengange boten bei dem Balle ben Richttangenden einen ungeftorten Aufenthaltsort bar. Dem Saupteingang gegenüber fand an der Band in der Mitte der Sinterseite die Rednerbuhne. Bei dem Festmable war bom Saupteingange bis jur Rednerbuhne ein 6 Ellen breiter Bang in der Mitte gelaffen, durch welchen der Saal in zwei gleiche Salften getheilt wurde, und rechts und links von diesem Bange ftanden ber Lange bes Saales nach je 5 Tafeln, jede für 59 — 61 Bersonen, sobaß im ganzen Salon gegen 600 Bersonen speisen konnten. 5 Tafeln rechts vom Saupteingange aus waren fur bie ebemaligen Schuler bestimmt, bie 5 übrigen links von diesem Bange fur die übrigen Theilnehmer am Mable. Da jedoch eine größere Anzahl ehemaliger Schuler fich einfand, als man erwarten zu konnen geglaubt batte, mußte auch von den 5 Tafeln auf der linken Seite noch eine für ehemalige Schuler bestimmt Abende wurde ber Salon burch 170 Cplinderlampen beleuchtet, welche in ber Mitte bes Saales auf 3 großen Kronleuchtern, an ben 16 Saulen und an ben Seitenwanden angebracht waren.

Das Innere der Festhalle hatte der hiefige Kausmann Friedrich Bilhelm Krüger decorirt. An der dem Eintretenden gegenüber stehenden langen hinterseite waren 24 Saulen von 7 Ellen hohe, je 3 Ellen von einander abstehend, mit weißem Musselin überzogen, mit & Elle hohen goldenen Capitalen; über diesen Saulen lief oben ein 14 Boll breiter goldener Sims an der ganzen hinterseite hin. Ueber diesem Sims war nach dem Dache hinauf die Decke 3 Ellen hoch mit Fichtenreis beschlagen. Bon einer Saule zur andern liesen Guirlanden und dazwischen reiche Goldverzierungen. Bur Rechten und Linken der an der Mitte dieser Seite angebrachten Rednerbühne standen im Bordergrunde 2 Palmbäume, im hintergrund derselben stand ein Baldachin von weißem Stoff mit rother Draperie, und dashinter vielsacher Guirlandenschmuck.

Die entgegenstehende lange Borderseite war ganz von unten auf bis 3 Ellen ins Dach hinein mit Fichtenreis ausgeschlagen. Auf diesem grünen Felde besand sich rechts und links vom haupteingange bis an die Fenster in der Mitte der Wandhohe je ein großer achteckiger Georginenstern 3 Ellen im Durchmesser in schönen bunten Farben wechselnd und mit weißem Ausputz umgeben. Zwischen den einzelnen 8 Fenstern rechts und links vom Eingange standen weiße Säulen von Musselin, die Fenster hatten ebenfalls Decorationen von weißem Zeug in Gothischen Formen; das ganze grüne Grundseld war mit verschiedensarbigen Georginen durchstreut. Die beiden schwalen Seiten der Halle waren vom Dachgiebel herunter bis zum Orchester mit weißem Zeug ausgeschlagen und mit Guirlanden decorirt, ebenso auch die Brustwehren der Orchester. Unterhalb der Orchester standen zu beiden Seiten je 2 weiße Säulen mit Goldcapitälen einander gegenüber, welche die Thürstöcke vorstellten, und rothe Borhänge bildeten die Thüren, über welchen ebenfalls ein rother Ausputz sich befand. Die 16 Säulen in der Mitte des Salons waren weiß angestrichen und spisalförnig mit Guirlanden umwunden, mit goldenen Capitälen versehen und durch zwischen ihnen fortlau-

Betsch zu Bittemberg. (Gebruckt zu Wittemberg durch Georgen Rhaw.) 10) M. David Stemlers Jubelpredigt bei der zweiten Sacularfeier im 3. 1750 gehalten, deren vollständiger Titel oben S. 59 f. angeführt worden ist.

Rach ihm brachte ber hiefige herr Amtshauptmann von Beld ber Schule und bem Lehrercollegio feine perfonlichen Gludwunsche zu diesem erfreulichen Feste bar.

Ferner erschienen die beiden Gerichtsdirectoren Dr. Reiz son. aus Greiz und Carl Steinhäuser aus Plauen und der Pastor Satlow aus Leubnis, als Deputirte von den ehemaligen Schülern im Boigtlande gesendet, um der Anstalt, gegen welche sie stets die wohl wollendste Gesinnung begen, dei Gelegenheit diese Festes diese Gesinnung öffentlich auszusprechen und zu bethätigen. Der Pastor Satlow sprach in Lateinischer Rede die freundlickse Theilnahme und herzlichsten Wünsche für das Gedeihen der Anstalt aus und Carl Steinhäuser übergab hierauf ebenfalls unter herzlichen Worten eine vom Pastor Satlow abgesaste Botivtasel (s. Beilagen S. 21), ein wahres Meisterstück typographischer Kunst. Dieselbe ist höchst geschmackvoll auf Pergament von der Meinholdschen Hosbuchtruckrei in Dresden in Gold- und Farbendruck ausgesührt und enthält im obern Rande in der Mitte das hurfürstlich und königlich Sächssische Wappen und im untern Rande denselben entsprechend ein kleines und seines Gemälde der Landesschule, in der Mitte des linken Seitenrandes das Brustbild St. Majestät des sessigen Königs Friedrich August von Sachsen.

hierauf überbrachten ber Dombert, Brofeffor Dr. Friedrich Abolph Schilling und Brofeffor Dr. Reinhold Rlog als Deputirte mundlich die Gludwunsche der Leipziger Umi-Dombert Dr. Schilling fprach febr wohlwollend und freundlich über bas Berbalt: niß ber Schulen gur Universität und inebefondere auch mit Anerkennung gegen Die biefige Landesichule, und hat mir auf mein Bitten die Anrede aufgezeichnet, wie folgt: "Sochgeebrtefte herren! Je enger bas Band ift, bas die gelehrten Schulen und die Univerfitat bes Baterlandes umfchlingt, je mehr bas Gedeihen ber lettern burch ben for ber erftern bebingt ift. besto lebhafteren Antheil nimmt naturgemäß die Landesuniverfität an den Errianiffen und Schicksalen ber vaterlandischen Gymnafien und ihr Diesfallfiges Intereffe fteigert fich in bem Maage, in welchem bas vorkommende Ereignig an Bichtigkeit, und die Soule, Die es betrifft, an Bedeutsamkeit hervorragt. Beld' ein Ereigniß Dieser Art mare nun wohl mehr bagu geeignet, die freudige Theilnahme der Landesuniversität in Unspruch gu nehmen als das Fest Diefer Tage, Die 300jährige Jubelfeier der koniglichen Landesschule zu Grimma? Denn welch' einen Segen bat Diese Anstalt in den 300 Jahren ihres Bestebens gestiftet! Bie viel taufend Junglinge find bier wiffenschaftlich und fittlich jum Gintritt in bas Univerfitateleben berangebildet worden, die bann ale Manner bem Staate, der Rirche, der Biffenichaft und ihrer Anwendung auf das Leben Die ersprichlichsten Dienste geleiftet baben und Und welch' einen boben und bedeutsamen Rang nimmt gerade jest diese berubmte Landesichule unter allen gelehrten Schulen bes engern und weitern Baterlandes ein? Bie konnte also bei dem bochwichtigen Ereignisse, das diese Tage als festliche bezeichnet, die Universität theilnahmlos bleiben? - Uns ift ber ehrenvolle Auftrag geworben, Ihnen, bochgeehrtefte herren, die freudige Theilnabme der Landesuniverfitat an der Sacularfeier

den Ihrer Leitung, Fürsorge und Pflege anvertrauten Landesschule und die aufrichtigten Glückwünsche für das sernere Gedeihen derselben auszusprechen. — Möge diese Anstalt
unter Gottes Schutz und Segen noch viele Jahrhunderte hindurch eine Pflanzstätte echter
Bildung und humanität, eine frästige Stüße der Landesuniversität und eine wissenschaftliche
Zierde des Baterlandes sein! — Genehmigen Sie endlich, hochgeehrteste herren, den Wunsch
und die Bitte, daß Sie der Universität und den dasigen Lehrern eine wohlwollende und
freundliche Gesinnung bewahren mögen."

Sodann sprach herr Stadtrath, Buchhändler B. G. Teubner aus Leipzig, welcher seit langer Zeit mit mehreren aus dem hiesigen Lehrercollegio in der freundlichsten Beziehung steht, seine Glückwünsche aus und überbrachte zum Geschenk für die Schulbibliothek die bis jett erschienenen 21 Bände seiner neuen Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum — Homer (2 Bände), herodot, Aeschulus, Sophocles, Xenophon (5 Bände), Griechische Bukosliker, Cäsar, Nepos, Livius, Eutrop, Plautus (1 Band), horaz, Birgil, Propertius, Ovid, Phädrus — sämmtlich mit der vorgedrucken Dedikation: "Scholae illustri Grimmensi, patriae decori atque ornamento, multorum doctorum seminario celeberrimo, pietatis atque virtutis nutrici, studiorum atque artium liberalium altrici, tertia saecularia congratulans proque eius salute pia vota suscipiens hanc scriptorum Graecorum et Romanorum bibliothecam D. D. D. B. G. Teubner, bibliopola et typographus Lipsiensis. D. XIV. Sept. MDCCCL."

Nach diesem trat der Superintendent M. Ferdinand Körner aus Frankenberg ein und brachte in Lateinischer Rede seinem verehrten Moldanum, dem er von Herzen zugethan ist, die wärmsten Glückwünsche in seinem und seines Bruders, ebenfalls eines hiesigen Zöglings, Ramen und überreichte eine als Gratulationsschrift vom ihm versaßte gedruckte theologische Abhandlung, welche in den Beilagen S. 28—33 abgedruckt ist. Außerdem übergab er ein gedrucktes Deutsches Gratulationsgedicht seines Bruders, des Amtsactuar in Radeberg, welches in den Beilagen S. 34 f. steht.

Bie bei andern Gelegenheiten die in Preußen angestellten ehemaligen Schüler ihre Anhänglichkeit an ihre alma Mater bethätigen, so hatten dieselben auch heute, wo sie schon zahlreich zum Feste sich eingefunden hatten, aus ihrer Mitte eine Deputation gewählt, um der Anstalt ihre Glüdwünsche darzubringen. Diese Deputirten waren der Geheime Obertribunalrath und Prosessor, Ritter Dr. heffter aus Berlin, der Geheime Justigrath Bagner aus Berlin, Superintendent Bater aus Meseris, Burgermeister Stodmann aus Schlieben, die Pastoren Ahner aus Hohenleina, Enghardt aus Siedsow in Pommern, hader aus Meuro. Der Geheime Obertribunalrath Dr. heffter sprach in Lateinischer Rede im Namen sämmtlicher in Breußen lebenden Schüler mit ehrenvoller Anerkennung dessen, was die Anstalt im Lause von drei Jahrhunderten geleistet, die Gefühle des Dankes gegen dieselbe und die Freude über den ihr erschienenn Chrentag aus und brachte herzliche Wünsche für ihr ferneres Bestehen dar.

Rach dieser Deputation tam der Rector der Kreuzschule zu Dresden, Dr. Klee, und sprach im Ramen seines Lehrercollegiums, welches von den freundlichsten Gesinnungen

gegen die hiefige Anstalt und deren Bertreter beseelt sei, die besten Gluckwunsche fur die Anstalt bei ihrem Eintritte in's vierte Jahrhundert aus und übergab eine Botivtafel, welche diese Gesinnungen und Bunsche ausdruckt. S. Beilagen S. 11.

Ihm folgte abermals eine Deputation ehemaliger Schüler, drei Mitglieder des oben erwähnten, im Jahre 1843 gewählten Comité's, der Präsident und Ordinarius, Comthur Dr. Günther aus Leipzig, Architiaconus Dr. Meißner aus Leipzig, Bastor Rühn aus Seiferedorf (früher Prosesson an der hiesigen Anstalt). Präsident Dr. Günther drückte in Deutscher Rede die freundlichste Gesinnung gegen die Anstalt aus und begleitete sie mit fremmen Bunschen in ihr neues Jahrhundert. Dann übergab derselbe als einen Beweis der Liebe und Achtung und zum dauernden Denkmal der Dankbarkeit seiner Committenten gegen ihre treue Pstegerin die Summe von 724 Thlrn. 11 Ngr. 6 Ps. 172), durch welche der Grund gelegt werden soll zu einer Unterstüßungskasse hilssbedürstiger Wittwen und Waisen der Lehrer der hiesigen Anstalt nebst den oben erwähnten Schreiben an das königlichen Ministerium und an das Lehrercollegium und der schriftlichen Genehmigung des königlichen Ministeriums.

Rerner überbrachte ber Brofeffor und Rector Dr. Stallbaum Die freundlichften Gludwuniche des Collegiums der unter seiner Leitung ftebenden Thomasschule zu Leipzig. Er begrußte bas Lehrercollegium mit folgender Ansprache: "Sochverchrtefte herren! Benn eine bobere Bildungsanstalt auf einen Zeitraum von brei langen Jahrhunderten ihres Beftebens jurudblidt, und wenn fie mabrend einer fo langen Beit trop aller Sturme ber Jahrhunderte unter bem gnabigen Schute Gottes und unter weiser Furften buldwoller Pflege fich nicht nur fort und fort erhalten, sondern auch ju immer iconerer Bluthe und größerer Rraft emporgehoben bat, fo ift bies jedenfalls eine Erscheinung, welche vor Allen Die Bergen berer mit ber innigsten und lebhafteften Freude erfüllen muß, Die selbft auch berufen find, bobere wiffenschaftliche und fittliche Bilbung zu fordern und auszubreiten. -Darum erscheine benn beute auch 3ch in ben Reihen ber Bludwunschenden, welche aus allen Theilen unseres Baterlandes ju Ihrer Jubelfeier herbeigeeilt find, um im Ramen ber Themana ju Leipzig und im Ramen ihres Lehrercollegiums die innigfte und freudigfte Theilnahme an bem fconen, bergerhebenden Feste auszudrucken, welches Gie eben in Diefen Tagen begeben. Muffen doch auch wir, die wir der Thomana angehören, uns besonders ju solder Theilnahme veranlaßt fühlen, da Ihre Lehranstalt von früheren Zeiten an bis zur Gegenwart herab in der That immer mit der unfrigen in engerer Berbindung gestanden bat. nicht nur daß es fast zu allen Zeiten eine nicht geringe Anzahl von Junglingen gab, welche sowohl bei Ihnen als bei une ihre Bildung suchten und folde empfingen, wie ja auch gegenwartig mehrere Ihrer bermaligen Boglinge bereinft auch uns angehörten; ce verbindet und mit einander auch noch ein engeres Band, indem auch die Lehrercollegia beiber Anftalten mit einander vielfach in verwandschaftlichem Berhaltnisse stehen, weshalb ich nur, um anderer

<sup>172)</sup> Diefer Fond hat sich burch einen nachträglichen Beitrag bes Borsitenben bes Cemite's von 25 Ahlen. und burch andere eingegangene Beiträge bereits auf 800 Ahler. vermehrt und wied bis zu Ende biefes Jahres bie Summe von 1000 Ahlen. erreichen.

Berherrlichung bes Festes: "Die Beit, in welcher bas breihundertjährige Stiftungefest ber biefigen toniglichen Landesfchule festlich begangen werden soll, naht beran, Borbereitungen

zur Kestsfeier werden von allen Sciten getroffen und einer zahlreichen Betbeiligung aus allen Theilen des Baterlandes und felbft aus dem Auslande ift zuverfichtlich entgegen zu feben. Es ift nun jedenfalls eine beilige Bflicht fur unsere Stadt, welche feit brei Jahrhunderten der Sitz jener Bflangftatte der Biffenicaft ift, an deren Begrundung die bevorftebende Reftfeier erinnern foll, daß fie durch rege, freudige Theilnahme an diefer Feier laut und offen tund gebe, wie fie die Bichtigkeit und hobe Bedeutung derselben erkannt habe und die Ehre, jene Bildungsanstalt in ihren Mauern zu begen, wohl zu murdigen wiffe. Die beste Belegenbeit, Dies öffentlich barguthun, burfte wohl die am 16. September b. 3., als bem Sauptfesttage, zu veranstaltende Allumination darbieten, und wir glauben im allgemeinen Antereffe zu handeln, wenn wir die geehrten Bewohner Grimma's auffordern, Sich hierbei recht zahlreich ju betheiligen und baburch, sowie burch zwedmäßige Ausschmudung ber Saufer und Strafen jur Berberrlichung bes Festes soviel als nur möglich beizutragen." Dieser Aufforberung folgte ben 4. September in Rr. 71 bes Bochenblattes eine Ansprache beffelben Inbalts an die Bewohner der Stadt von Seiten der Schulinspection: "An die geehrten Be-Obichon ber verehrliche Stadtrath von Grimma die geehrten Bewohner wobner Grimma's. zu einer thatigen Theilnahme an dem bevorstehenden 300 jährigen Jubelfeste der hiesigen Landeslichule theils durch Aussichmuckung der häuser und Straßen, theils durch Illumination mit zuworkommender Gute aufgefordert bat, fo fublen wir und bennoch auch unfererfeits gedrungen, nicht nur dieselbe Bitte allen braven Burgern und Bewohnern der Stadt an bas Berg ju legen, fondern auch bie Berficherung bingugufügen, bag une die Gemabrung diefer Bitte, als ein fichtbarer Beweis wohlwollender Gefinnung gegen die Anstalt, ebenso mit der größten Areube erfullen als jum innigften Dant gegen Die Stadt und ihre geehrten Bewoh-Siermit verbinden wir die ergebenfte Anzeige, daß zur beliebigen ner vervflichten werde. Renntnißnahme der dreitägigen Jubelfeier in der nächsten Woche eine gedruckte Fest ord nung erscheinen und in jedes Saus ein Exemplar derselben geschickt werden wird." Mittwoch, den 11. September, verließ die Restordnung die Breffe und wurde sofort in der Stadt von Saus zu Saus vertheilt und öffentlich angeschlagen. Donnerstags, den 12. September, Rachmittags wurden bie Lectionen geschloffen. Freitags und Sonnabends wurde von ben Schülern einige Stunden ftubirt und Dufitprobe gehalten, die übrige Beit wurde unter Anleitung ber damit beauftragten Lebrer mit großem Gifer zu den Kestvorbereitungen, namentlich zur Ausschmudung der Schule und Kirche verwendet: denn das Aufhängen von ziemlich 1400 Ellen Buirlanden erforderte gablreiche Arbeiter. Sonnabends, den 14. September, als am eigentlichen Eröffnungstage der Schule vor

Sonnabends, den 14. September, als am eigentlichen Eröffnungstage der Schule vor 300 Jahren, wurde früh um 7 Uhr in dem Betsaale von den Lehrern und Schülern ein gemeinsames Morgengebet gehalten, wobei der Hebdomadar, Prosessor Dr. Dietsch, das Gebet sprach. Rach dem Gebete wurde die bereits begonnene Ausschmuckung der Schule und Kirche sortgesetz. Bon den Prosessoren Dietsch und Lorenz wurde um 8 Uhr auf dem Rathbause im Rathssessinder, welches dazu eingeräumt worden war, das Festbureau zur Ausgabe der Einlastarten, zur Rachweisung der für die ankommenden Gäste bestimmten Woh-

et reverentiae documentum benevole accipiatis, nosque Vobis semper habeatis commendatissimos!" Die Botivtafel, welche er überreichte, steht in den Beilagen S. 6.

Sierauf folgte eine Deputation bes biefigen Stadtrathe und ber Stadtverordneten, ta Stadtrathe Men und Muller und die Stadtverordneten Abvofat Jacobi, Rnopfmaden Dabertow und Raufmann Rasch. Der Stadtrath Men richtete an das Schulcollegius folgende Borte: "Im Namen ber Stadt Grimma tommen wir, um die tonigliche Landefcule an ihrem Chrentage feierlich ju begrußen und ihr die innigsten Gludwunsche ber Stat: darzubringen, deren Mauern fie feit drei Jahrhunderten umfdließen. Doge fie auch in ben neuen Jahrhunderte, an deffen Pforten fie gegenwärtig fteht, ben alten Ruhm bewahren, ale treue Bflegerin ber Biffenichaft, ale forgliche Bildnerin ber Jugend, ale ruftige Rampierin für Licht und Bahrheit! — Zugleich ist uns der Auftrag geworden, bierbei ein im Sabre 1474 ju Bafel gedrucktes Exemplar bes Cachfenspiegels der Schule als Feftgeschent in überreichen, und wir entledigen uns beffen, indem wir Ihnen, verehrter herr Rector, daffelte mit der Bitte übergeben, ibm einen Blat in der Schulbibliothet gonnen zu wollen." Die alte werthvolle 174) Ausgabe bes Sachsenspiegels, welche er übergab, lag in einem bagu gemachten netten Futteral, auf welchem die gedruckte Aufschrift fteht: "Hanc editionem rarissimam et, ut putant, principem Speculi Saxonici, Basileae typis Bernhardi Richel a. MCCCCLXXIV. impressam, Illustri Moldano, quum sacra saecularia tertia celebraret. d. XV. m. Septembr. a. MDCCCL. ex bibliotheca sua cum piis votis donavit civitas Grimensis."

Run trat wieder eine Deputation ehemaliger Schüler ein, welche die in Dresden lebenden ehemaligen Grimmenser schieften, der Oberappellationsgerichte Bicepräsident, Ritter Dr. Baumgarten-Crusius, Kirchenrath Men, Oberstaatsanwalt Dr. Schröder, Arvosat Ackermann, Appellationsgerichte Auditor Robert Steinhäuser. Dr. Baumgarten-Crusius begrüßte das Schulcollegium in Lateinischer Rede und sprach Gefühle der Freute über den Ehrentag der Anstalt und Dank gegen dieselbe aus und übergab eine zum Andenken an das Jubelsest geprägte goldene Medaille mit einer geschriebenen Dedikationstassel. Diese Medaille haben als Zeichen ihrer Dankbarkeit gegen die Anstalt 32 in Dresden lebende ehemalige Grimmenser auf ihre Kosten durch den Münzgraveur Carl Reinhard Krüger in Dresden sertigen lassen. Ein Abdruck dieser Medaille, welcher der Größe und Beichnung derselben genau entspricht, und die Dedikationstassel ist in den Beilagen S. 20 enthalten 175).

<sup>174)</sup> f. über biefelbe Gartners Borbericht ju feiner Ausgabe bes Sachsenspiegels (Leipzig 1732. Fol.) §. 11.

<sup>175)</sup> herr Krüger bat biese Medaille mit berselben Portraitseite und nur mit veränderter Inschrift auf der Rückseite auch in Silber und Bronze ausgeprägt und verkauft die silberne für 2 Ahlr. 15 Rgr., die bronzene für 25 Ngr. Das königliche Ministerium hat jedem Cellegen ein Exemplar in Silber und jedem Schüler eins in Bronze aushändigen lassen. Die Inschrift der Rückseite heißt hier: Schola regia Grimensis aperta d. XIV. Sept. MDL tertium sacculum seliciter exactum celebrat d. XIV. Sept. MDCCCL. Das Gepräge ist auf jeder Art dersselben gleich vorzüglich.

Sodann überbrachte ber Rector ber hiefigen Stadtschule Schied feine und feiner Collegen Gindwunsche fur die Anstalt. Er richtete an das Collegium folgende Worte: "Meine Berren! Es gereicht mir so wie meinen Collegen, in beren Ramen ich gugleich bier erfcheine, zu gang besonderer Freude, daß die königlich Sachftsche Landesschule, an welcher Sie gu wirken berufen find, trot ber mannigfachen Sturme, Die über fie babinbrauften, ihren dreihunderiften Geburtstag gludlich erlebt bat. Bir freuen uns barüber ichon beswegen, weil fie in ber langen Reihe von Jahren, mahrend welcher fie bereits besteht, bem engeren und weiteren Baterlande im Allgemeinen Die wefentlichften Dienfte geleiftet, gang besonders aber bedwegen, weil fie Manchen, welche fruber unfere Schule befuchten, eine tiefere und weitgebendere Bildung ertheilt und fich um viele Manner verdient gemacht bat, Die einen bochft wohlthatigen und nachhaltigen Ginfluß auf das Bolleschulwesen ausubten. können wir aber auch nichts sehnlicher wunschen, als daß der Allmächtige diese Bildungsstätte auch fernerhin in feine gnabige Obbut nehmen, daß er die Bemuhungen der herren Lebrer mit ben berrichften Erfolgen fronen und noch Ungablige von bier ausgeben laffen moge, benen es ebenso wenig an wiffenschaftlicher Tuchtigkeit wie an gutem Willen gebricht, bas Bobl unferes theuern Baterlandes nach den verschiedensten Richtungen bin zu forbern."

hierauf fand fich eine Deputation ber Ricolaischule zu Leipzig ein, ber Rector berfelben, Brofeffor Dr. Robbe, und der ordentliche Lehrer Dr. Fritfche, ein ehemaliger Bogling ber hiefigen Landesichule. Der Rector Robbe, dessen Bater von 1807 — 1814 Schulamtmann und Mitglied bes Schulcollegiums ju Grimma war, hielt an bas Lehrercollegium folgende Ansprache: "bochgeehrte herren Rector und Collegen! Richt ohne tiefe Ruhrung trete ich in biefen Rreis wurdiger Manner, Gelehrter und Lehrer, welche die Bachter und Bewahrer ber Biffenichaft ber alten Fürstenschule an ber Dulbe find, aus welcher eine Reihe um Rirche, Staat und Wiffenschaft hochverdienter Manner hervorgegangen ist im Laufe ber drei Jahrhunderte, feit denen von Morit dem großen Sachsenturfürst fie gestiftet mit ihren beiden Schwesteranstalten als Borgangerin ber ftadtifchen Ghmnafien gebluht hat. Es bewegt das Berg die Reier diefer Anstalt in einem Jeden, der Ginn fur Wiffenschaft und Schutbildung bat. Um fo viel mehr regt fich die Theilnahme in einem Collegen, welcher Die Chre bat einer Anstalt in ber nachbarftadt Leipzig vorzusteben, als beren Reprafentant er bier erschienen ift in Ihrer Mitte mit ben berglichften Gludwunschen seiner Amtegenoffen und ben feinigen. 3ch barf es aber nicht verbeblen, am tiefften ergreift mich ber Anblick eines Collegiums, beffen Mitglieder ich einzeln und zusammen als Freunde, Collegen und Gelehrte bochachte und ehre, bier an bem Orte, wo einft auch mein Bater als Beamter an ben Sitzungen der Lehrerconferenz ober Spnode thatig Theil nahm in einem Rreife von Mannern, mit benen allen er langft beimgegangen ift, von Mannern, welche seine Collegen und Kreunde waren und jum Theil auch nachher die meinigen. In dieser Stimmung bin ich erschienen, welche mit mir meine Collegen so wie alle gebildeten Leipziger theilen, um Ihnen in ihrem Ramen und dem meinigen unsere Wünsche auszusprechen für die Blüthe und Dauer Ihrer Anftalt, an welche bas Gebicht, welches jene enthält, gerichtet ift. accipe Roctor cum Collogis coniunctissimis." Dann übergab berfelbe in jablreichen Epemplaren bas Lateinische Gebicht, welches in ben Beilagen G. 15-17 wiedergegeben ift. Frauenkirche gehalten, welchem auch außer dem Cotus ein großer Theil der Festkeilnehmer beiwohnte. Der Superintendent Dr. hanke, welcher die Predigt hielt, leitete durch dieselbe das Fest sehr zweckmäßig ein, indem er über das Berhältniß der Schule zur Stadt sprach und die Frage beantwortete: Warum unsere Stadt Ursache habe, freudigen Antheil an dem Jubelseste zu nehmen, welches die in ihrem Umkreise befindliche Lehranstalt in diesen Tagen seiert.

Es wurde überfluffig sein, über den Inhalt dieser und der übrigen bei dem Feste gehaltenen Reden Weiteres zu berichten, da ich dieselben vollständig in den Beilagen mittheile. Die Predigt des Dr. hante steht in den Beilagen S. 41 ff.

Rachdem die Schüler gegen 10 Uhr aus der Kirche in die Schule zurückgekehrt waren, wurde denselben auf dem Hose die Fahne, welche ihnen hiesige Damen, um auch ihre Theilnahme am Feste zu bezeigen und ein bleibendes Zeichen der Erinnerung an dasselbe zu geben, zum Seschenk machten, in Gegenwart derselben von der Frau des Prosessor Dr. Dietsch mit einer Anrede überreicht. Der Primus der Alumnen, B. Richter, übernahm dieselbe, dankte dafür im Ramen seiner Mitschüler und brachte zum Schlusse seine Soch auf die Grimmaischen Damen aus. Diese Fahne, drei Ellen im Quadrat, ist eine geschmackvolle Arbeit. Die eine Seite derselben aus grünem Tibet zeigt das Sächsische Wappen in seinen Farben, die andere Seite aus weißem Atlas enthält einen grünen Eichenkranz, in dessen Mitte die Zahlen 1550 und 1850 in Gold gestickt sind. Um den äußern Rand lausen ringsherum goldene Franzen.

Bon 10 Uhr an war das Schulcollegium in dem Synodenzimmer versammelt, um die Glückwünsche von Deputationen und Festgeschenke für die Anstalt entgegen zu nehmen. Der Rector, Ritter Dr. Wunder, machte zuerst die Mittheilung, daß bereits mehrere schriftliche Glückwünsche und einige Festgeschenke bei ihm eingegangen seien und legte dieselben dem Collegio vor. Es waren dies:

1) von der königlichen Landesichule Bforta eine mit ichwarzer, rother und goldener Schrift geschmactvoll gedruckte Botivtafel (f. Beilagen S. 7.) in goldenem Rahmen, mit einem Begleitungeschreiben des dortigen Rectors Dr. Rirchner, in welchem berfelbe noch besonders feine und ber Schwesteranstalt bergliche Bludwunsche gu bem erbebenben Fefte barbringt und bamit ben Ausbrud zuversichtlicher hoffnung verbindet, \_bag bie brei Landesichulen, ale eng verbundene Schwestern, auch im vierten Saculum ibrer Erifteng, ihren feit drei Jahrhunderten mit Rubm und beftem Erfolg behaupteten Charafter ernfter und ftrenger Biffenichaft und Disciplin festhalten, und ben flachen Bestrebungen anderer Badagogit gegenüber, die Studien des flaffichen Alterthums, nebst ber ihnen eigenen geiftigen Ghmnaftit, ale ben reinften Quell geiftiger und fittlicher Rraftigung, Geschmackebildung und achter humanitat, jede in ihrem Birtungs treife, fortbauernd ichugen und fordern werden." Bugleich bantte berfelbe fur Die an ibn ergangene Ginladung jum Mittagemable fur ben 16, September, bon ber Gebrauch ju machen er durch das eben beginnende Schuleramen verhindert werbe, und überfendete als Gefchent fur die Schulbibliothet ein Eremplar feiner "academifchen Bropadeutif" (Leipzig 1842. 590 G. in 8.), in welches er eigenhandig folgende

Debifation eingeschrieben: Illustri, quod apud Grimam floret, Moldano d. XV. Septembris a. MDCCCL tertia sacra saecularia celebranti faustissimum hunc diem gratulans piisque pro hujus scholae celeberrimae optimarum artium per tria saecula meritissimae altricis nobilissimisque cum sororibus Portensi et Afrana studiis semper conjunctae perenni salute votis prosecutus hunc librum animi bene volentis testem religiosa cum observantia d. d. d. C. Kirchner, auctor. —

- 2) eine gedruckte Lateinische poetische Spistel des herrn Directors des Gymnasiums zu Torgau, Prosessor Dr. Sauppe, an den Rector Dr. Bunder, seinen alten Universitätsfreund, gerichtet, in welcher derselbe sein Richterscheinen entschuldigt und der Schule und dem Rector seine Glückwünsche darbringt, auch zweier verstorbenen Lehrer der Anstalt, die ihm befreundet waren, ehrenvoll gedenkt, des Prosessor M. Korb und M. Jahn. Ich theile den Brief vollständig in den Beilagen mit S. 36 f.
- 3) eine schön ausgestattete Botivtafel von dem Symnastum zu Bittau (s. Beilagen S. 18) mit einem höchst freundlichen Begleitungsschreiben des dortigen Directors, Professor Lindemann.
- 4) eine Adresse sammtlicher Collegen des Ghmnasiums zu Zwickau an das hiesige Lehrercollegium ein kalligraphisches Kunstwerk mit einem freundlichen Briefe des
  interimistischen Directors Dr. Heinichen an den Rector Dr. Wunder. Die Adresse steht
  in den Beilagen S. 19.
- 5) ein Gludwunsch für das fernere Gebeihen der Anstalt von dem Director des Gymnafiums zu helmstedt, Professor Dr. heß, im Ramen und Auftrage seines Lehrercollegiums, in einem Briefe am 12. September an den Rector M. Bunder.
- 6) eine Zuschrift des Baftor emer. Samuel Gottlob Friedrich Rhodius, des altesten der lebenden Schüler, an den Rector Dr. Wunder, in welcher derselbe sein Bedauern aus. drudte, daß ihn sein körperliches Befinden an der personlichen Theilnahme am Iubelseste verhindere, und seine herzlichsten Wunsche für das Gedeihen der Anstalt aussprach.

Sierauf theilte Professor Fleischer bem Collegio mit, daß er von dem ihm befreundeten Prosessor Dr. Schweigger an der Universität zu Halle schriftlich beaustragt sei, der Landesschule dessen Bluckwünsche zu dem erhebenden Feste darzubringen und überreichte eine Schrift desselben: "Ueber Entstehung und Bedeutung der Akademieen und ihren Beruf zur wissenschaftlichen Propaganda im Leibnissischen Sinne," mit dem Bemerken, daß derselbe noch außerzem der Schulbibliothet die "Beitschrift des Bereins zur Berbreitung von Raturkenntniß und böberer Wahrbeit" in 12 Banden zum Geschenke machen werde.

Sodann übergab M. Lorenz die Festgeschenke und Gludwunsche, welche an ihn mit bem Auftrage, Dieselben zur geeigneten Zeit zu überreichen, eingesendet worden waren. Es waren dies:

- 1) ein Lateinischer Gratulationsbrief des Professor Dr. Obbarius zu Rudolstadt an das Lehrercollegium, in welchem derselbe auch des verstorbenen, ihm früher befreundeten Rector M. Weichert gebenkt. Ich theile diesen Brief in den Beilagen S. 38 mit.
- 2) ein gedrucktes Lateinisches Gedicht bes koniglichen Professors Dr. Roller an bem

Symnastum in Glogau, eines früheren Alumnus der Landesschule, welcher duch Amtsverhaltnisse an dem beabsichtigten personlichen Erscheinen gehindert, den Festbeschreiber schriftlich ersuchte, seine Glückwünsche den Collegen darzubringen und fie zu bitten, "daß sie als Erben seiner würdigen Lehrer den Dank in Empfang nehmen möchten, den er diesen schuldig geblieben." Das Gedicht steht in den Beilagen S. 22 ff.

- 3) ein geschriebenes Lateinisches Gedicht des Pfarrers G. Eph. Merseburger in Langenreinsdorf bei Erimmisschau, eines ehemaligen Alumnus der Landesschule, welcher, durch Krankheit verhindert bei dem Jubelseste persönlich zu erscheinen, der Anstalt seine Achtung schriftlich bezeigte. Ich bedauere, daß es der Raum dieser Blätter nicht gestattet, dieses umfangreiche und recht gefällige und fließende Gedicht hier wiederzugeben und daß ich mich blos auf den Abdruck des Titels und der vorgesesten Dedikation (in den Beilagen S. 27) beschränken muß.
- 4) ein Brachtezemplar einer gedruckten gelehrten Schrift vom Dr. Ioh. Georg Theoder Gräße, Bibliothekar Gr. Majestät des Königs von Sachsen u. s. w., dem Sohne des ehemaligen Brosesson M. Gräße an der hiesigen Landesschule. Sie führt den Titel: "Beiträge zur Literatur und Sage des Mittelalters" (Dresden 1850. 106 und X. S. in 4.), und enthält: I.) Die Mirabilia Romae, nach einer Handschrift des Batican; II.) Zur Sage vom Zauberer Birgilius; III.) Zur Naturgeschichte des Mittelalters. Der Berfasser, "der es sich zur Ehre rechnet, ein Zögling des Illustre Moldanum gewesen zu sein", hat diese Schrift abgesaßt, um sie der Landesschule bei ihrem Eintritt in ihr viertes Jahrhundert darzubringen und derselben "ein Zeicken seiner unauslöschlichen Dankbarkeit und Anhänglichkeit zu geben," und gedenkt in dem Borworte mit dankbarer Gesinnung seiner Lehrer an der hiesigen Anstalt.

Der Rector M. Bunder nahm diese Geschenke entgegen und dankte für dieselben und für die freundliche Gesinnung gegen die Anstalt, welche die Geber dadurch an den Tag legten.

Während dessen hatten sich bereits mehrere Deputirte und Gratulanten in dem Schulhause eingefunden und waren in dem 4. Auditorium abgetreten. Sie wurden nach der Reibe, wie sie angekommen, dem Lehrercollegio angemeldet und in dem Synodenzimmer empfangen. Buerst trat ein

Dr. Roth, Lehrer der Naturwiffenschaften an dem Ghmnasium in Freiberg, welcher be Glückwünsche seiner Collegen in Lateinischer Rede aussprach und eine Botivtafel von benfelben (f. Beilagen S. 13) übergab, und hierauf noch in Deutschen Worten seine eigenen Glückwünsche als ehemaliger Schüler der Anstalt hinzusügte.

Sierauf tam ber Rector und Professor Dr. Frante von ber Landesschule zu Meißen, in Begleitung zweier seiner Schüler, seines Sohnes, des Primus der ersten Classe Fr. R. Frante, und des Primus der zweiten Classe Sohnes, und Degrüßte das Lehrercollegium mit folgender Ansprache: "Sochgeehrteste Gerren! Gestatten Sie mir im Ramen der Schwesteranstalt zu dem Feste, welches Sie heute zu seier beginnen, die innigsten und herzlichsten Gluckwunsche zu bringen. Kinder einer Zeit, der Zeit der Befreiung aus

den Banden der Unwissenheit und des Aberglaubens, haben beide Anstalten von ihrem hochberzigen Grunder eine Aufgabe gestellt erhalten, Stupen zu sein ber von menschlicher Inthat gereinigten göttlichen Christuslehre und Beförderinnen echt menschlicher Bildung und Beredlung, oder, wie Sie, der verehrte Borftand dieser Anstalt, diese Ausgabe ebenso wahr wie fcon mit den Worten bezeichnet haben, Licht und Wärme in dem geistigen Leben der Menschen zu verbreiten. Je inniger also das Band ist, welches Gemeinsamkeit des Ursprungs und Gleichbeit der Bestrebungen um die beiden Schwesteranstalten schlingt, desto inniger ist die Freude, welche wir an dem heutigen Tage empfinden, und besto inbrunftiger sind die Gebete, die wir fur das fernere Bohl dieser Schwesteranstalt zu dem allgutigen Bater im Sintmel binauffenden. Moge dieselbe noch viele Jahrhunderte, wie bisber, Gig und Bflangftatte der Religiofitat und der humanitat sein und ihren Segen in immer weiteren Rreisen verbreiten, gur Ehre Gottes, jum Boble und jum Ruhme bes Baterlandes. erlauben Sie gutigft, in dieser Botivtafel einen schwachen Ausdruck unserer innigsten Theilnahme an Ihrem iconen Refte Ihnen ju überreichen." Die Botivtafel, welche er bierbei übergab, (f. die Beilagen G. 8) ift auf geglättetem Bergamentpapier in Golddruck in ber Teubnerschen Officin zu Leipzig gefertigt und in goldenen Rahmen gefaßt. der Sohn des Acctor Kranke die Gluckwünsche der Schuler zu St. Afra dar und überreichte eine von ihm gedichtete Lateinische Alcaische Dbe (f. Die Beilagen G. 9 und 10), welcher auf ber letten Seite die namen fammtlicher Schuler zu St. Afra beigebruckt find.

Sodann trat der Kirchen = und Schulrath Mey aus Dresden ein und übergab unter mündlichen Glückwünschen im Auftrage ein Glückwünschungsschreiben des hohen evangelischen Landesconsistoriums zu Dresden, welches in den Beilagen S. 5 abgedruckt ist.

Ihm folgte der hiefige Burgermeifter und Gerichtedirector Rullfruß, ein ebemaliger Bogling und treuer Freund ber Unftalt, welcher unter Gludwunfchen ber Schule einige fels tene Bucher und alte Drucke schenkte. Es waren bies 1) Digestorum seu Pandoctarum libri quinquaginta ex Florentinis Pandectis repraesentati. Florentiae in officina Lau-MDLIII. (Edid. Franciscus Taurellius.) rentii Torrentini Ducalis Typographi. (3 Abtheilungen.) 2) Der Teutsch Bfalter mit anderthalbhundert Bfalmen. und mit iren Rubricken. Auch mit etlichen Pfalmen die genennet werden Lobgefang. 2c. Auf der letten Bon Sannsen Schönsperger. Anno M. cccc. reviij. Seite fteht: Gebruckt ju Augspurg. 3) Cynn vntterricht fur die bevicht kinder, vbir die vorpottenn bucher D. Martini Luther. Buittemberge 1521. 4. 4) Antwortt deutsch Mart. Luthers auff Konig henrichs von Engel-5) Widder die fturmenden Bawern. Wittemberg 1522, 4. Auch widder die reubifchen und mordifichen rotten ber andern Bawren. Marti. Luther. Bittenberg. 1525. 4. 6) Das weltliche Dberteit den Biderteuffern mit leiblicher ftraffe zu wehren ichuldig fen, Etlis der bedencken zu Witeberg. 1536. 4. 7) Einer aus den hohen Artikeln des Allerheiligesten Bepftlichen glaubens, genant Donatio Conftantini, Durch D. Marti. Luther Berteubicht jnn das auffgeschobene Concilium von Mantua. Wittenberg 1537. 4. 8) Au Kurfürsten zu Sachfen, vnd Landgrauen ju heffen, D. Mart. Luther, von bem gefangenen S. ju Brun-Bittenberg. 4. 9) Ein icon Chriftlich Lied, Bon bem Chrwirdigen herren, D. schwig. Mart. Luth. vnd seiner Lere. 1546. Gemacht vnd Componiret durch D. Johan Fridrichen Betsch zu Bittemberg. (Gedruckt zu Wittemberg durch Georgen Rhaw.) 10) M. David Sin lers Jubelpredigt bei der zweiten Säcularseier im J. 1750 gehalten, deren vollständig Titel oben S. 59 f. angeführt worden ist.

Rach ihm brachte ber hiefige herr Amtshauptmann von Weld ber Schule und be Lehrercollegio feine perfonlichen Gludwunsche zu diesem erfreulichen Feste dar.

Ferner erschienen die beiden Gerichtsdirectoren Dr. Reiz son. aus Greiz und Steinhäuser aus Plauen und der Pastor Satlow aus Leubnit, als Deputirte von in ehemaligen Schülern im Boigtlande gesendet, um der Anstalt, gegen welche sie stets die west wollendste Gesinnung begen, bei Gelegenheit dieses Festes diese Gesinnung öffentlich auszischen und zu bethätigen. Der Pastor Satlow sprach in Lateinischer Rede die freundlicke Theilnahme und herzlichsten Wünsche für das Gedeihen der Anstalt aus und Carl Steinhäuser übergab hierauf ebenfalls unter herzlichen Worten eine vom Pastor Satlow abgesche Botivtassel (s. Beilagen S. 21), ein wahres Meisterstück typographischer Kunst. Dieselbe ibdist geschmackvoll auf Bergament von der Meinholdschen hofbuchbruckrei in Dreeden in Gold- und Farbendruck ausgesührt und enthält im obern Rande in der Mitte das durstückt und königlich Sächsische Wappen und im untern Rande denselben entsprechend wirdliche und königlich Sächsische Landesschule, in der Mitte des linken Seitenrandes der Brustbild des Churfürst Morit und auf dem rechten Seitenrande gegenüber das Brustisch Sr. Majestät des jetzigen Königs Friedrich August von Sachsen.

hierauf überbrachten ber Dombert, Professor Dr. Friedrich Abolph Schilling und Brofeffor Dr. Reinhold Rlot als Deputirte mundlich die Gludwunsche der Leipziger Uni-Dombert Dr. Schilling fprach fehr wohlwollend und freundlich über bas Berbalt niß ber Schulen gur Univerfitat und inebefondere auch mit Anerkennung gegen Die bienig Landesschule, und bat mir auf mein Bitten Die Anrede aufgezeichnet, wie folgt: "Sochgeebr tefte herren! Je enger das Band ift, das die gelehrten Schulen und die Univerfitat be Baterlandes umschlingt, je mehr bas Gebeiben ber lettern burch ben filor ber erftern te bingt ift, defto lebbafteren Antheil nimmt naturgemäß die Landesuniverfität an ben Greis niffen und Schickfalen ber vaterlandischen Gymnafien und ihr diesfallfiges Intereffe fteiger fich in dem Maaße, in welchem das vorkommende Greignif an Wichtigkeit, und die Schul bie es betrifft, an Bedeutsamkeit hervorragt. Welch' ein Ereigniß Dieser Art mare nun wel mehr dazu geeignet, die freudige Theilnahme der Landesuniversität in Anspruch zu nehmer als das Fest biefer Tage, die 300jahrige Jubelfeier ber koniglichen Landesschule zu Grimma Denn welch' einen Segen hat Diefe Anstalt in den 300 Jahren ihres Bestehens gestifter Bie viel taufend Junglinge find bier wiffenschaftlich und fittlich jum Gintritt in bae Un versitätsleben herangebildet worden, die bann ale Manner dem Staate, der Rirche, ber Bi fenichaft und ihrer Anwendung auf das Leben Die ersprießlichsten Dienste geleiftet haben un Und welch' einen boben und bedeutsamen Rang nimmt gerade jest diese be rubmte Landesichule unter allen gelehrten Schulen bes engern und weitern Baterlandes ein Wie konnte also bei dem hochwichtigen Ereignisse, das diese Tage als festliche bezeichnet, b Univerfitat theilnahmlos bleiben? - Uns ift ber ehrenvolle Auftrag geworden, Ihne hochgeehrteste herren, die freudige Theilnahme der Landesuniversität an der Säcularsei der Ihrer Leitung, Fürsorge und Pflege anvertrauten Landesschule und die aufrichtigssten Glückwünsche für das sernere Gedeihen derselben auszusprechen. — Möge diese Anstalt unter Gottes Schutz und Segen noch viele Jahrhunderte hindurch eine Pflanzstätte echter Bildung und humanität, eine kräftige Stütze der Landesuniversität und eine wissenschaftliche Zierde des Baterlandes sein! — Genehmigen Sie endlich, hochgeehrteste herren, den Bunsch und die Bitte, daß Sie der Universität und den dasigen Lehrern eine wohlwollende und freundliche Gesinnung bewahren mögen."

Sodann sprach herr Stadtrath, Buchhändler B. G. Teubner aus Leivzig, welcher seit langer Zeit mit mehreren aus dem hiesigen Lehrercollegio in der freundlichsten Beziehung steht, seine Glückwünsche aus und überbrachte zum Geschenk für die Schulbibliothek die bis jest erschienenen 21 Bände seiner neuen Bibliothoca scriptorum Graecorum et Romanorum — Homer (2 Bände), herodot, Aeschulus, Sophocles, Xenophon (5 Bände), Griechische Bukoliker, Cäsar, Nepos, Livius, Eutrop, Plautus (1 Band), horaz, Birgil, Propertius, Ovid, Phädrus — sämmtlich mit der vorgedrucken Dedikation: "Scholae illustri Grimmensi, patriae docori atque ornamento, multorum doctorum seminario celeberrimo, pietatis atque virtutis nutrici, studiorum atque artium liberalium altrici, tertia saecularia congratulans proque eius salute pia vota suscipiens hanc scriptorum Graecorum et Romanorum bibliothecam D. D. D. B. G. Teubner, bibliopola et typographus Lipsiensis. D. XIV. Sept. MDCCCL."

Nach diesem trat der Superintendent M. Ferdinand Körner aus Frankenberg ein und brachte in Lateinischer Rede seinem verehrten Moldanum, dem er von Herzen zugethan ist, die wärmsten Glückwünsche in seinem und seines Bruders, ebenfalls eines hiefigen Zöglings, Namen und überreichte eine als Gratulationsschrift vom ihm versaßte gedruckte theologische Abhandlung, welche in den Beilagen S. 28—33 abgedruckt ist. Außerdem übergab er ein gedrucktes Deutsches Gratulationsgedicht seines Bruders, des Amtsactuar in Radeberg, welches in den Beilagen S. 34 f. steht.

Wie bei andern Gelegenheiten die in Preußen angestellten ehemaligen Schüler ihre Anhänglichkeit an ihre alma Nator bethätigen, so hatten dieselben auch heute, wo sie schon zahlreich zum Feste sich eingesunden hatten, aus ihrer Mitte eine Deputation gewählt, um der Anstalt ihre Glückwünsche darzubringen. Diese Deputirten waren der Geheime Obertribunalrath und Prosessor, Ritter Dr. heffter aus Berlin, der Geheime Justigrath Bagner aus Berlin, Superintendent Bater aus Meseris, Bürgermeister Stockmann aus Schlieben, die Pastoren Ahner aus Hohenleina, Enghardt aus Siedsow in Rommern, hacker aus Meuro. Der Geheime Obertribunalrath Dr. heffter sprach in Lateinischer Rede im Namen sämmtlicher in Preußen lebenden Schüler mit ehrenvoller Anerkennung dessen, was die Anstalt im Lause von drei Jahrhunderten geleistet, die Gesühle des Dankes gegen dieselbe und die Freude über den ihr erschienennen Ehrentag aus und brachte herzliche Wünsche für ihr serneres Besstehen dar.

Rach dieser Deputation tam der Rector der Kreuzschule zu Dresden, Dr. Rlee, und sprach im Ramen seines Lehrercollegiums, welches von den freundlichften Gesunungen

gegen die hiefige Anstalt und deren Bertreter beseelt sei, die besten Gludwunsche fur die Anstalt bei ihrem Eintritte in's vierte Jahrhundert aus und übergab eine Botivtafel, welch diese Gesinnungen und Bunfche ausdrückt. S. Beilagen S. 11.

Ihm folgte abermals eine Deputation ehemaliger Schüler, drei Ritglieder des ober erwähnten, im Jahre 1843 gewählten Comité's, der Prasident und Ordinarius, Comthur Dr. Gunther aus Leipzig, Archidiaconus Dr. Meißner aus Leipzig, Bastor Kuhn aus Seifersdorf (früher Prosessor an der hiesigen Anstalt). Prasident Dr. Gunther drückte in Deutscher Rede die freundlichste Gesinnung gegen die Anstalt aus und begleitete sie mit frommen Wünschen in ihr neues Jahrhundert. Dann übergab derselbe als einen Beweis der Liebe und Achtung und zum dauernden Denkmal der Dankbarkeit seiner Committenten gegen ihre treue Pflegerin die Summe von 724 Thrn. 11 Ngr. 6 Pf. 172), durch welche der Grund gelegt werden soll zu einer Unterstüßungekasse hissebürstiger Wittwen und Waisen der Lehrer der hiesigen Anstalt nebst den oben erwähnten Schreiben an das königliche Ministerium und an das Lehrercollegium und der schriftlichen Genehmigung des königlichen Rinisteriums.

Rerner überbrachte der Profeffor und Rector Dr. Stallbaum die freundlichften Gludwuniche bes Collegiums ber unter feiner Leitung ftebenden Thomasichule ju Leipzig. Er begrufte bas Lebrercollegium mit folgender Ansprache: "hochverehrtefte Berren! Wenn eine bobere Bilbungeanstalt auf einen Beitraum von brei langen Jahrhunderten ihres Beftebens jurudblidt, und wenn fie mabrend einer fo langen Beit trop aller Sturme ber Jahrhunderte unter dem gnädigen Schupe Gottes und unter weiser Fürsten huldwoller Bflege fich nicht nur fort und fort erhalten, sondern auch ju immer fconerer Bluthe und größerer Rraft emporgehoben bat, fo ift dies jedenfalls eine Erscheinung, welche vor Allen Die Bergen berer mit ber innigsten und lebhafteften Freude erfullen muß, Die felbit auch berufen sind, höhere wissenschaftliche und sittliche Bildung zu fördern und auszubreiten. — Darum ericheine benn heute auch Ich in den Reihen ber Gluckwunschenden, welche aus allen Theilen unferes Baterlandes zu Ihrer Jubelfeier herbeigeeilt find, um im Ramen ber Thomana zu Leipzig und im namen ihres Lehrercollegiums die innigste und freudigfte Theilnahme an bem iconen, bergerhebenden Fefte auszudruden, welches Gie eben in Diefen Tagen begeben. Muffen doch auch wir, die wir der Thomang angehören, uns besonders zu solcher Theilnahme veranlagt fühlen, da Ihre Lehranstalt von fruberen Zeiten an bis zur Gegenwart herab in der That immer mit der unfrigen in engerer Berbindung gestanden bat. nicht nur daß ce fast zu allen Zeiten eine nicht geringe Anzahl von Junglingen gab, welche sowohl bei Ihnen als bei uns ihre Bildung suchten und solche empfingen, wie ja auch gegenwartig mehrere Ihrer bermaligen Boglinge bereinft auch uns angehörten; es verbindet uns mit einander auch noch ein engeres Band, indem auch die Lehrercollegia beiber Anstalten mit einander vielfach in verwandschaftlichem Berhaltniffe fieben, weshalb ich nur, um anderer

<sup>172)</sup> Dieser Fond hat sich burch einen nachträglichen Beitrag bes Borsigenben bes Cemiti's von 25 Ahrn. und burch andere eingegangene Beiträge bereits auf 800 Ahr. vermehrt und wird bis zu Ende bieses Jahres die Summe von 1000 Ahrn. erreichen.

verehrlichen Lebenden nicht zu gedenken, in Bezug auf die Bergangenheit an die Namen Johann Merk, Ioh. Tobias Krebs, Friedr. Wilhelm Sturz, Heinrich Ludwig Hartsmann und den uns Allen noch theuern Joh. Christian Jahn erinnern darf, Männer, welche sämmtlich in einer oder der andern Beziehung zugleich uns und Ihnen angehörig gewesen sind 178). — Und so empkangen Sie denn, Hochverehrteste, von der engverbundenen Schwesteranstalt zu Leipzig hiermit die Bersicherung innigster und herzlicher Theilnahme an Ihrem herrlichen Chrenseste, und gleichzeitig auch damit den aufrichtigsten Bunsch, daß auf eine glückliche und ruhmvolle Bergangenheit auch eine segnende und beglückende Zukunst sollegen möge. — Als äußeres Zeichen dieser unserer Gesinnung aber nehmen Sie wohlwollend hiermit diese Botivtasel auf, welche ich Ihnen heute zu überreichen auch von meinem Collegium beaustragt din. — Röge dieselbe auch für die Zukunst Zeugniß davon ablegen, daß wir nicht nur von Chrsurcht und Hochachtung gegen Sie und Ihre ehrwürdige Anstalt durchdrungen sind, sondern auch fortsahren werden in Berein mit Ihnen nach dem Ziele echter Humanitätsbildung zu ringen und dasür thätig zu sein." Die Botivtasel, welche er übergab, ist in den Beilagen S. 14 abgedruckt.

Rach ihm erschien die hiesige Geistlichsteit, der Superintendent Dr. Hanke, Archidiaconus M. Feller, Diaconus Günther, um auch ihrerseits die Anstalt zu beglückwünschen. Dr. Hank hielt folgende Anrede: "In agmine eorum, qui Vodis, Viri Venerandi, raram horum dierum solemnitatem animo sincero gratulantur, haud insimum locum occupant ecclesiae Grimensis ministri, non ignari, quid communes literae Vodis debeant, quantum lucri ex studiis Vestris ut in universam rempublicam ita in primis in ecclesiam redundet; praeterea experientia edocti, Vos humanitatem non solum ore prositeri, sed vita etiam et sactis demonstrare. Quapropter non tam mori quam animo obtemperantes, ut certe aliquo modo sensus nostros testatos saciamus, Vodis osserimus hanc tabulam, vota, quae pro salute et incolumitate huius scholae concepimus, continentem, enixe rogantes, ut, non pretium doni sed piam dantium voluntatem intuentes, leve hoc amoris

<sup>173)</sup> Mert war fowohl Rector ber Thomasschule als auch bes Molbanum; — f. Lorenz. Series Praeceptor. Illustris ap. Grimam Moldani p. 8. — Arebs, Sturz und Hartmann aber waren Mumnen ber Thomasichule, unter Ernefti und Rifcher auf berfelben gebilbet; und welche Unbanglichkeit namentlich die beiben Erfigenannten auch noch als Rectoren ber lanbesichule gegen ihre Thomana begten, bavon gibt es noch jest fprechenbe Beugniffe. Denn von Rrebs berichtet Joh. heinr. Dude in f. Elogium J. T. Krebsii (Lips, 1786, 4.) p. VII: quam quidem almam nutricem suam maxime, ut fas erat, amavit, et per totam vitam suam mirifice coluit; und: Hic inter alumnos ordinarios receptus maximis est inde a primis annis recreatus beneficiis, quae ille et grata, dum vixit, mente semper coluit, et per varias etiam occasiones praedicavit etc.; Sturg aber hat noch in ben leten Aagen seines Lebens thatiaen Beweis von solder Pietat acaeben, indem er in bankbarer Erinnerung an bie einft als Alumnus in ber Thomasschule empfangenen Wohlthaten bem Wittwens und Baisenfiscus ber Lehrer bieser Anstalt eine Summe von 500 Abalern lettwillig vermachte, welche 1832 bemfelben zuging. In welchem Berhaltniffe enblich ber berühmte Grunder und langidbrige Derausgeber ber Jahrbucher fur Philologie und Pabagogit zu beiben Anstalten geftanden, ift Allen noch in frischem Andenken.

et reverentine documentum benevole accipiatis, nosque Vodis semper habeatis commendatissimos!" Die Botivtafel, welche er überreichte, sieht in den Beilagen S. 6.

hierauf folgte eine Deputation des hiefigen Stadtrathe und der Stadtverordneten, if Stadtrathe Men und Muller und Die Stadtverordneten Advotat Jacobi, Anorimain Dabertow und Raufmann Rafd. Der Stadtrath Men richtete an bas Schulcollegium folgende Borte: "Im Ramen der Stadt Grimma tommen wir, um die tonigliche Landt foule an ihrem Chrentage feierlich zu begrußen und ihr bie innigsten Gludwunfche ber Gtat: bargubringen, beren Mauern fie feit brei Jahrhunderten umschließen. Moge fie auch in Mu neuen Jahrhunderte, an deffen Pforten fie gegenwärtig fieht, ben alten Ruhm bewahren, ale treue Pflegerin der Biffenschaft, als forgliche Bildnerin ber Jugend, als ruftige Kampien fur Licht und Bahrheit! - Bugleich ift une ber Auftrag geworden, hierbei ein im Ibn 1474 ju Bafel gedrucktes Exemplar Des Sachsenspiegels Der Schule als Refigefdent : überreichen, und wir entledigen uns deffen, indem wir Ihnen, verehrter herr Rector, duffelte mit der Bitte übergeben, ibm einen Blat in der Schulbibliothet gonnen ju wollen." It alte werthvolle 174) Ausgabe bes Cachsenspiegels, welche er übergab, lag in einem baju ge machten netten Futteral, auf welchem Die gedruckte Aufschrift ftebt: "Hanc editionem missimam et, ut putant, principem Speculi Saxonici, Basileae typis Bernhardi Riche a. MCCCCLXXIV. impressam, Illustri Moldano, quum sacra saecularia tertia celebraret. d. XV. m. Septembr. a. MDCCCL. ex bibliotheca sua cum piis votis donavit civita Grimensis."

Run trat wieder eine Deputation ehemaliger Schüler ein, welche die in Dreddilebenden ehemaligen Grimmenser schicken, der Oberappellationsgerichts-Bicepräsident, Rinn Dr. Baumgarten-Crusius, Kirchenrath Men, Oberstaatsanwalt Dr. Schröder, Ar vokat Ackermann, Appellationsgerichts-Auditor Robert Steinhäuser. Dr. Baumgarten Crusius begrüßte das Schulcollegium in Lateinischer Rede und sprach Gefühle der Frenk über den Ehrentag der Anstalt und Dank gegen dieselbe aus und übergab eine zum Arbenken an das Jubelsest geprägte goldene Medaille mit einer geschriebenen Dedikations tasel. Diese Medaille haben als Zeichen ihrer Dankbarkeit gegen die Anstalt 32 in Dreder lebende ehemalige Grimmenser auf ihre Kosten durch den Münzgraveur Carl Reinham Krüger in Dresden sertigen lassen. Ein Abdruck dieser Medaille, welcher der Größe und Beichnung derselben genau entspricht, und die Dedikationstasel ist in den Beilagen S. 20 enthalten 178).

<sup>174)</sup> f. über biefelbe Gartners Vorbericht zu seiner Ausgabe des Sachsenspiegels (Livilia 1732. Fol.) §. 11.

<sup>175)</sup> herr Krüger bat biese Mebaille mit berselben Portraitseite und nur mit verändrit. Inschrift auf der Rückseite auch in Silber und Bronze ausgeprägt und verkauft die fildern für 2 Ahlr. 15 Rgr., die bronzene für 25 Rgr. Das königliche Ministerium hat jedem Ecligen ein Erumplar in Silber und jedem Schüler eins in Bronze aushändigen lassen. Die Inschrift der Rückseite heißt hier: Schola regia Grimensis aperta d. XIV. Sept. MDL tertium suerdlum seliciter exactum celebrat d. XIV. Sept. MDCCCL. Das Gepräge ist auf jeder Art der selben gleich vorzüglich.

Sobann überbrachte ber Rector ber biefigen Stadtfchule Schiect feine und feiner Collegen Gudwunfche fur Die Anftalt. Er richtete an bas Collegium folgende Morte? "Meine Berren! Es gereicht mir fo wie meinen Collegen, in beren Ramen ich gugleich biet erfcheine, ju gang besonderer Freude, daß die königlich Sachfische Landesschule, an welcher Sie ju wirken berufen find, trop ber mannigfachen Sturme, Die über fie babinbrauften, ibren breibundertften Geburtstag gludlich erlebt bat. Wir freuen uns barüber icon beswegen. weil fie in ber langen Reihe von Jahren, mabrend welcher fie bereits besteht, bem engeren und weiteren Baterlande im Allgemeinen die wesentlichsten Dienste geleiftet, gang besonders aber beswegen, weil fie Manchen, welche fruber unfere Schule besuchten, eine tiefere und weitgebendere Bildung ertheilt und fich um viele Manner verdient gemacht bat, Die einen bochft wohlthatigen und nachhaltigen Ginfluß auf bas Bolfeschulwesen ausübten. können wir aber auch nichts sehnlicher munschen, als daß der Allmächtige diese Bildungeftatte auch fernerbin in feine gnädige Obhut nehmen, daß er die Bemuhungen der herren Lehrer mit ben berrichften Erfolgen kronen und noch Ungablige von bier ausgeben laffen moge, benen es ebenso wenig an wissenschaftlicher Tuchtigkeit wie an autem Willen achricht, bas Bobl unseres theuern Baterlandes nach den verschiedensten Richtungen bin zu fordern."

hierauf fand fich eine Deputation ber Ricolaischule zu Leipzig ein, ber Rector berfelben, Brofeffor Dr. Robbe, und der ordentliche Lehrer Dr. Fritfche, ein ehemaliger Bogling ber biefigen Landesschule. Der Rector Robbe, beffen Bater von 1807 - 1814 Schulamtmann und Mitglied des Schulcollegiums ju Grimma mar, hielt an das Lehrercollegium folgende Ansprache: "bochgeehrte herren Rector und Collegen! Nicht ohne tiefe Ruhrung trete ich in Diefen Arcis murdiger Manner. Gelehrter und Lehrer, welche Die Bachter und Bewahrer ber Biffenicaft ber alten Fürftenichule an der Rulbe find, aus welcher eine Reihe um Rirche. Staat und Bissenschaft bochverdienter Männer bervorgegangen ist im Laufe ber drei Jahrhunderte, feit benen von Morit dem großen Sachsenkurfürst fie gestiftet mit ihren beiden Schwesteranstalten als Borgangerin ber ftadtischen Gymnafien geblüht bat. wegt das Berg die Feier Diefer Anstalt in einem Jeben, der Ginn fur Wiffenschaft und Schulbildung bat. Um fo viel mehr regt fich die Theilnahme in einem Collegen, welcher die Ehre hat einer Anstalt in der Nachbarstadt Leipzig vorzustehen, als deren Repräsentant er bier erschienen ift in Ihrer Mitte mit den berglichsten Glückwunschen seiner Amtegenoffen und den feinigen. Ich darf es aber nicht verhehlen, am tiefften ergreift mich der Anblick eines Collegiums, beffen Mitglieder ich einzeln und gusammen als Freunde, Collegen und Gelehrte hochachte und ehre, bier an bem Orte, wo einst auch mein Bater als Beamter an ben Situngen ber Lebrerconferen; ober Spnobe thatig Theil nahm in einem Kreise von Dannern, mit benen allen er langft beimgegangen ift, von Mannern, welche feine Collegen und Freunde waren und jum Theil auch nachher die meinigen. In dieser Stimmung bin ich erschienen, welche mit mir meine Collegen so wie alle gebildeten Leipziger theilen, um Ihnen in ihrem Ramen und bem meinigen unsere Bunfche auszusprechen fur die Bluthe und Dauer Ihrer Anftalt, an welche bas Gebicht, welches jene enthält, gerichtet ift. accipe Roetor cum Collegis coniunctissimis." Dann übergab berfelbe in gablreichen Gremplaren bas Lateinische Gebicht, welches in den Beilagen S. 15-17 wiedergegeben ift.

Rach diesen traten die Seminardirectoren Otto und Röhler ein. Der Seminate Director, Ritter Otto aus Dresden, ein ehemaliger Alumnus der hiefigen Landesichule, bracht im Ramen der fammtlichen Gachfischen Schullebrer - Seminarien Gluckwunsche fur Die Anftali Rach ibm fprach Röhler als Director bes hiefigen Seminare und nachbarlicht dar. Freund, welcher an das Collegium folgende Ansprache richtete: "hochachtung und Danthar feit zugleich verpflichtet auch mich, Ihnen, meine verehrten herren, zur britten Sacularfein Der königlichen Landesschule Die aufrichtigften Gludwunsche bargubringen. selben zuvörderst im Ramen der Bildungsanstalt aus, deren Leitung mir übertragen ift. Denn das hiefige Schullehrer-Seminar verdankt der königlichen Landesichule die Bilbung aweier Lehrer, welche fich, der Eine durch vorzügliches Lehrertalent, der Andere durch ber Umfang des Wiffens, vor Bielen auszeichnen. Das Seminar bat von der Landesidule m Körderung seiner Bildungezwecke manche Einrichtung angenommen und übergetragen, die ich durch den Erfolg bemahrte; das nachbarliche Seminar findet fortwährend in dem Ernfte bit Studien und der Disciplin, der bei Ihnen vorwaltet, ein nachahmungswerthes Borbilt. -3ch bringe aber auch heute innige Glud's und Segenswunsche im Ramen meines verewigten Bflegevaters bar, welcher bis an bas Ende feines irdifchen Lebens bie Grimmaifche Furfin: fcule, seine Bildungeanstalt, liebte und ehrte und ftete mit ber reinften Bietat feines botverdienten Rector Arebe gedachte; welcher jene schönen Eigenschaften, Die die bervorftechenbitt in seinem Wesen waren, ich meine eine gediegene klassische Bildung, ein unermüdeter Fleif in amtlichen und wiffenschaftlichen Leben und Wirten, eine besondere Fertigkeit und Freudigftei im Unterrichten ber Jugend, bem vielgepriesenen Moldanum verdankte. Und wenn auch ver ewigte selige Beister mit heiliger Freude auf die Festseier der gegenwärtigen Tage nieder ichauen, fo ift furwahr die Theilnahme bes verewigten Dinter eine besonders innige, bant bare, liebevolle. — Ich habe endlich vielfach Grund und Berpflichtung fur mich felbst und in meinem eigenen Ramen beute Dank auszusprechen und meine gludwunschende Theilnahm au bezeugen. Doch ich will nicht ausführlicher von den freundschaftlichen Berhältniffen redn, in benen ich so glücklich bin, ju Ihnen zu fteben; ich will nicht weiter ber Rathschlage und Anregungen gedenken, die ich in amtlicher oder wiffenschaftlicher Sinficht von Ihnen erhalten habe; fondern ich will nur Gott den herrn bitten, welcher 300 Jahre lang fich an 3hm Anstalt verherrlicht hat, daß er auch fernerbin seinen schützenden und segnenden Arm über fie ausbreite und dieselbe zu einer Pflangftatte wie der wiffenschaftlichen Bilbung, so auch jene gottgeheiligten Ginnes und Beiftes mache, der und in dem Bilde feines Sohnes entgegen ftrahlt. — Der Blid auf den gottlichen Schut und die Segnungen, welche von diefer ge feierten Bildungeanstalt über bas Baterland und bie Menscheit ausgegangen find, bat # gleich in mir die große 3dee der gottlichen Menschenerziehung von Reuem lebendig gemacht; ich habe versucht, dieselbe etwas naber zu erlautern, und lege Ihnen bas Resultat meines Nachdenkens mit dieser der königlichen Landesschule im Ramen des Geminars gewidmeten Schrift hiermit vor. Nehmen Gie, bitte ich, bas Schriftchen wohlwollend auf und beurtheilen Sie es mit gutiger Rachsicht." hierbei übergab er in vielen Exemplaren eine eigens ju Begludwunschung ber Landesschule von ihm verfaßte gelehrte Schrift, welche ben Titel führt "Die gottliche Erziehung des Menfchen in Grundzugen dargestellt. Gine Denkfchrift im

britten Sacularfeier der königlichen Landesschule zu Grimma, abgefaßt von J. A. Röhler, Seminardirector. Grimma und Leipzig, Druck und Berlag des Berlags-Comptoirs. 1850" (118 und XII S. in gr. 8.) und "der königlichen Landesschule zu Grimma bei ihrer dritten Säcularfeier zum Zeugniß theilnehmender Beglückwünschung und des Bewußtseins einer höheren Berussgemeinschaft im Namen des Grimmaischen Schullehrer-Seminars hochachtungs-voll und dankbarlichst gewidmet" ist.

Endlich tam noch eine Deputation von den ehemaligen Schulern, welche jest in Leipzig ftubiren, bestehend aus bem Bacculaureus medic. Uhle und ben Studioss. jurr. Taube, Betel, Breller, Meufel, welche von ihren Commilitonen gewählt worden waren, um die Gludwuniche und Festgeschente berfelben ju überbringen, die oben ermahnten Lieder aus St. Augustin und ein großes Gemalde des Churfürsten Morit, auf welches ich nachher gurudtommen werde. Baccalaureus Uhle fprach im Ramen feiner Commilitonen und bielt an das Lehrercollegium folgende Anrede: "Viri praecellentes, professores ac magistri clarissimi et amplissimi. Missi sumus a civibus academiae Lipsiensis, discipulis quondam Grimensibus, qui congratularemur sacra saecularia tertia almae matri nostrae. huius diei sollemnitatem quaecunque pia vota pro incolumitate ac salute Moldani nostri suscepta sunt, ea nos etiam suscepisse, persuasum Vobis habeatis. Nolumus enim quemquam maiore in hanc scholam pietate gloriari, quam nos, in quibus memoria omnium corum, quae ei debeamus, sit recentissima, qui Vos, nostros ipsorum praeceptores hoc loco assidere videamus. Nostrum igitur esse putavimus, pro virili parte niti, ut rite hi dies festi concelebrareutur. Qui dies quum maxima ex parte memoriae temporum praeteritorum essent consecrati, haud alienum duximus, ex iis, quae ipsi quondam per otium composuimus, carminibus Germanicis, nonnulla eligere typisque impressa Moldano dedicare. Qua in re tantum abest, ut in hoc quidem genere nos a Vobis melius instructos censeamus, ut quid ii, qui hanc scholam frequentaverint, aliis in disciplinis valeant, aliis libris demonstratum sciamus. Sed instituimus hanc poematum collectionem, non ut aliquam apud homines gloriolam haberemus, sed ut Vobis aliquid offerremus, quod quasi sua sponte ex animo profectum esset et quod iis, qui smarent hunc placidum Musarum recessum, in memoriam revocaret ipsorum studia. Ea igitur mente hunc libellum Moldano sacrum esse voluimus, eaque mente in manibus Vestris deponimus.

Rach diesen Worten wurden die oben erwähnten "Lieder aus St. Augustin" dem Rector und den einzelnen Collegen überreicht. Hierauf fuhr der Sprecher fort:

Sed hoc pietatis testimonium valde exiguum esse non nescii, quo melius illam declararemus, imaginem Mauritii, Electoris maximi, conditoris huius ludi augustissimi, depingendam curavimus Vobisque sumus tradituri. Ea vero quum huc apportari commode non possit, petimus a Vobis, ut, si per huius collegii auctoritatem liceat, nobiscum procedatis in aulam scholae.

Das Collegium begab sich hierauf in den Actussaal, und hier suhr der Sprecher fort: In memoriam huius diei, in honorem Mauritii, Ducis gloriosissimi, conditoris huius Musarum sedis lideralissimi, ad augendum splendorem domus huius, in qua alti quondam sumus liberaliterque educati, nos, qui delegati sumus a commilitoribus, illum Mauritii effigiem scholae provinciali Grimensi damus, dedicamus, donamus; ac tradimus illam Vobis, qui nunc praeestis Illustri apud Grimam Moldano. (Sier wurde das Bild enthüllt.) Faxit D. O. M., ut, quemadmodum Tu sliquando, dive Mauriti, praeclare posteritati servisti, Tuaque nunc progenies, Fridericus Augustus, rex Saxoniae, eiusque frater Joannes Princeps, optime rebus scholasticis prospiciunt, ita, quicunque in administranda republica secuturi sint per saecula, Illustre nostrum Moldanum aequo amplectantur amore, pari ornent benevolentia, cadem augeant liberalitate. Diximus."

Der Rector Dr. Bunder sprach im Namen der Schule den Dant gegen die Geber Dieser Festgeschenke aus, so wie er überhaupt jeder einzelnen Deputation in Deutscher oder Lateinischer Rede, je nachdem sie sprach, angemessen erwiederte und für die freundliche Gesunnung gegen die Anstalt dankte.

Rachdem so alle Deputationen empfangen worden waren, ging das Lehrercollegium gegen 1 Uhr aus einander.

Ehe ich zur Erzählung ber übrigen Festlichkeiten bieses Tages fortgebe, gebente ich noch einiger anderen Festgeschenke für die Anstalt, welche theils noch an diesem, theils an den folgenden Tagen eingingen, und füge einige kurze Bemerkungen über bas eben erwähnte Bild bes Churfürsten Morits bei.

Montage fruh wurde das Lehrercollegium noch durch einen freundlichen Gluctwunich pon bem Bigthumichen Geichlechts. Immnafium ju Dresben erfreut, welchen ber bortige Lehrer Dr. Runig nebst einer Botivtafel überbrachte. Die Botivtafel ift abgebruckt in ben Beilagen G. 12. 176) - An Buchern erhielt Die Schulbibliothet ale Feftgeschent: 1) von bem hiefigen Professor Dr. Dietsch bessen Lehrbuch ber allgemeinen Geschichte fur bie oberen Claffen der Gymnafien und jum Gelbftftudium. I. Theil: Die Zeit vor Chrifti Geburt. (Leipzig 1847, 8.) II. Theil: Das Mittelalter. (Leipzig 1850, 8.) Diefer zweite Theil ift "ber koniglichen Landesschule ju Grimma zur Bollendung ihres dritten Jahrhunderte" gewidmet. - 2) von dem biefigen praftifchen Argte Dr. Neumann, einem ebemaligen Alumnus der hiefigen Landesschule, Die erfte Ausgabe von Melanchthone Loci communes rerum theologicarum (Wittenberg 1521. 8.) und eine Albinifche Ausgabe bes Colous und Q. Serenus Samonicus, welche folgenden Titel führt: "In hoc volumine haec continentur. Aurelii Cornelii Celsi medicinae libri .VIII. quam emendatissimi, Graecis etiam omnibus dictionibus restitutis. Quinti Sereni liber de medicina et ipse castigatiss. Accedit index in Colsum, et Serenum sane quam copiosus." Auf bem letten (164.) Blatte fiebt: "Venetiis in aedibus Aldi, et Andreae Asulani soceri mense Martio. M. D. XXVIII." -3) von bem herrn Generalsuperintendent Dr. Fritfche in Altenburg: Mittbeilungen ber

<sup>176)</sup> Das bas Gymnasium zu Baugen, mit welchem wir in ben freundlichsten Beziehungen stehen, keinen Deputirten schickte, hatte in bem bamals bort heftig graffirenden Rervensieber seinen Grund, an welchem mehrere Mitglieber bes kehrercollegiums und unter biesen auch ber Rector, Professor Dr. Hoffmann, hart barnieber lagen.

Geschichtes und Alterthumeforschenden Gesellschaft bes Ofterlandes zu Altenburg. Bandes Beft 1. und 2. (Altenburg 1850. 8.), worin eine gelehrte Abhandlung bes herrn Generalsuperintendenten Dr. Fritsche über bie Urtunde ber Pfarrei Orlamunda vom Jahre Als Deditation hat der Geber hincingeschrieben: "Diem Natalem 1194 enthalten ift. XIV. m. Septbr. 1850 saeculis tribus peractis redeuntem Illustri Moldano hocce munusculo addito cum votorum nuncupatione gratulatur Fridericus Gotthilf Fritsche, Theol. et Phil. Dr., nunc apud Altenburgenses sacrorum Antistes Generalis, quondam per 12 annos Ill. Moldani Professor." - 4) von dem herrn M. Fliegbach in Leipzig, früherem Lehrer der Frangofischen Sprache an der biefigen Landesschule, vier von ihm theils verfaßte, theils bearbeitete Schriften; 1) Formation ber Frangofischen Beitworter nach einem neuen Spfteme ber Ableitung von M. Chriftian Ferdinand Fliefbach, C. R. M., Doctor ber Bhilosophie, Lehrer ber Frangofischen Sprache in Leipzig, pormale Lehrer an ber Ronial Landesschule in Grimma. Dritte verbesserte Auflage. Leipzig, Kollmann 1840. 8.; 2) Dictionnaire des Gallicismes ober Tafchenwörterbuch aller Ausbrude ber Frangofischen Sprache, welche fich nicht wortlich überseten laffen. Bon Kathinka Bis-Halein. Berichtigt und vermehrt von M. Christian F. Fliesbach. Leipzig, Kollmann 1841. 8.; 3) Seilmittel gegen einen Rrebeichaben ber Deutschen Literatur. Erlauternde Bemerkungen über Die Deutschen Borter von zweifelhafter Schreibart, ben Schriftstellern gur Prufung, ben Schriftsebern gur Beachtung empfoblen. Bon M. Chr. K. Kließbach. Leipzig 1849. 8.; 4) Alvhabetisches Bergeichniß ber Deutschen Borter von zweifelhafter Schreibart, ben Schriftsehern jur Beachtung empfohlen. Bon M. Chr. R. Kließbach. Leipzig 1849. 8. — 5) von dem Brofessor emer. M. Bissoci in Grimma: Tabula Itineraria Peutingeriana, primum aeri incisa et edita a Franc. Christoph. de Scheyb MDCCLIII. denuo cum codice Vindoboni collata, emendata et nova Conradi Mannerti introductione instructa, studio et opera acadomine literarum regine Monacensis. Lips. 1824. Fol. — 6) von dem Festbeschreiber 9 Bande gesammelte Gelegenheiteschriften, welche von ber Landesichule ausgegangen ober fich auf Lehrer und Schüler der Landesschule beziehen, 1 Band in Folio, 7 Bande in 4., 1 Band in 8. Da die Brogramme der hiefigen Landesschule von der Zeit an, wo fie beginnen (mit dem Rector Schumacher), bis jum Jahre 1820 auf der hiefigen Schulbibliothet ganglich fehlten, batte ber Geftbeschreiber, ber diefen Berluft oft fcmerglich empfunden, feit vielen Jahren aus Auctionen und anderwärtsber Dieselben fich zu verschaffen bemubt und ift so gluctlich gewesen sie ziemlich vollständig zu erlangen. Die Sammlung entbalt: 1) die Brogramme bes Conrectors und fpateren Rectors M. Schumacher vom erften im Jahre 1720 verfaßten an bis zum Jahre 1748 vollständig (18 Stud); 2) einen Band Schul- und Leivziger Universitate. Brogramme von bem Rector ber Landesichule und fpatern Prof. thool. zu Leipzig Kriedr. Imm. Schwarz; 3) sämmtliche Brogramme des Rector Krebs; 4) sämmtliche Brogramme bes Rector Muce; 5) fammtliche in Grimma gefchriebene und die meisten ber in Gera geschriebenen Programme bes Rector Sturg; 6) einen Band mit mehreren Programmen ehemaliger Lehrer: a) 3 Brogramme von Reichard, b) die Habilitationeschrift M. Beicherts de Nonno Panopolitano, c) 3 Brogramme des Brofeffor Graffe, in Bittenberg geschrieben, d) 12 Programme des Professor Sartmann, in Guben geschrieben; 7) einen

Band Gelegenheitsgebichte in Folio; 8) einen Band Gelegenheitsgebichte in 4.; 9) einen Band Kleiner Schriften, Bredigten, Reden, Abhandlungen, Gedichte, auf die Landesichule und Außerdem: 10) ein Exemplar des Brimmenfer-Albums; 11) Die: ibre Lebrer bezüalich. manne Rirchen. und Schulen . Befchichte ber Schonburgifchen Lander (gur Ergangung be bort befindlichen Berfes); 12) Ranffte Leben und Schriften aller Chur - Sach fichen Getteigelehrten, die mit der Doctor=Wurde gepranget. Leipzig 1742. 8.; 13) Jahns Berjus einer Lebensbeschreibung bes Johann Rivius von Attendorn. Bapreuth 1792. 8., und jet gende Schriften ehemaliger Lehrer: 14) Krebsii opuscula academica et scholastica demo recognita, Lips. 1778. 8.; 15) Ephemerides Lipsicae anni 1786 et 1787 (mehr it nicht erschienen); 16) Reichardi de adornanda Novi Testamenti versione vere Latina tractatus. Lips. 1796. 8.; 17) Sacri Novi Testamenti libri omnes veteri Latinitete donati ab H. G. Reichardo. Lips. 1799. 8.; 18) Reichardi initia doctrinae Christianee; 19) Reichardi initia disciplinae Christianae; 20) Reichardi Cataclysmus Grimmenss, carmen historicum; 21) Reichardi Phaëthontis libri V. e Germanico Guil. Zacharise Lat. carmine expressi; 22) Reichardi Gustaviados libri XII, poemation epicum; 23) 3%. Gottlob Reichels Denkmal der Amts-Jubelfeper des herrn Joh. Melchior Stockmars ju Leisnig. Leisnig 1797. 8.

Das Bild des Churfürsten Moris, welches fortan unsere Aula zieren und seine Geben, 49 jest in Leipzig studirende Grimmenser 177), in freundlichem Andenken bei und und unsern Nachfolgern erhalten wird, ist, weil der Raum an der Wand hinter dem Cathedre eine größere Figur nicht gestattete, ein Aniestück, 2 Ellen 17 Zoll hoch und 2 Ellen 3 Zoll breit, und ist von Gustav Schlick in Leipzig gemalt. Es hängt in einem geschmackvoll in Deutschem Style entworsenen schwarzen Rahmen von 6 Zoll und an der untersten Scit von 12 Zoll Breite, und enthält unten mit goldenen Buchstaben die Unterschrift: Haus auctoris sui essigiem almas Matri suas sacris sascularibus tortiis cives academise Lipsiensis donavorunt.

Der Churfurft ift in aufrechter Stellung dargestellt, mit einer gemusterten Leibwest und einem mit Belg verbramten Ueberwurfe bekleidet und mit dem Schwerte umgurtet, bie

<sup>177)</sup> Ihre Namen sind: E. J. Adermann, St. th. F. E. Barwinket, St. med. F. L. Barwinket, St. jur. D. B. Beyer, St. th. S. F. D. Bekel, St. jur. G. G. M. Böhmet, St. th. R. Butter, St. med. G. A. Graffelt, St. th. B. Ah. Grussus, St. th. J. R. Deumer, St. jur. D. A. Deutrich, St. jur. G. D. Ebert, St. jur. F. G. Fictor, St. th. G. Ah. Friesche, St. th. J. F. B. Gaublis, St. th. F. D. Gaublis, St. jur. A. G. Geyler, St. jur. G. M. Debrich, St. th. F. A. Gertel, St. jur. F. A. B. Hosmeister, St. med. G. R. India, St. th. J. Ressigner, St. jur. P. D. Anechtel, St. jur. A. D. B. v. Aracht, St. jur. D. C. Limmer, St. th. J. D. Martini, Bacc. med. M. Ah. Meispner, St. med. G. J. Meusel, St. jur. G. R. Reubert, St. th. G. R. A. Dachardt, St. jur. F. G. Dehme, St. med. G. D. Dehme, St. jur. M. G. Delschlägel, St. jur. A. F. Plasmann, St. jur. D. A. Plasmann, St. med. G. A. D. Preller, St. jur. G. A. Raum, St. th. G. G. R. Reblich, St. th. F. G. Rosenberg, St. jur. D. E. v. Sahr, St. cam. D. A. Schnetzer, St. chem. R. D. Geysart, St. jur. G. A. Gepet, St. jur. D. C. Aube, St. jur. G. A. Gepet, St. jur. D. C. Aube, St. jur. J. While, Bacc. med. G. R. Bibler, St. th. D. Bunder, St. phil.

rechte Hand auf eine auf dem neben ihm flehenden Tische liegende Urkunde stützend, mit der linken hand den Griff des Schwertes haltend. An seiner linken Seite steht ein Lehnstuhl. auf welchem das Baret liegt. Auf dem Tische zur Nechten des Churfürsten liegt über einem weit herabbangenden dunkelgrünen Teppich auf der einen Seite die eben erwähnte geschriebene Urkunde, von welcher die letzten Zeilen mit der Unterschrift d. XIV. Soptb. Anno 1550. Mauritius und dem daran hangenden Siegel fichtbar find, auf der anderen Seite über anderen Bückern eine aufgeschlagene Bibel (Evang. Ratth, Cap. 2 f.) mit dem durch größere Schrift hervorgehobenen Columnentitel: Evangelium. Der Maler hat fich zur Darstellung des Churfürsten den Augenblick gedacht, wo derselbe am Eröffnungstage der Schule eine Urtunde, welche derfelben ihr Einkommen anweiset und einen Bunsch für ihr Gedeiben enthalt,, unterzeichnet hat, und will ihn dadurch, daß er ihn die rechte Hand auf die Urkunde legen läßt, das Beträftigen seiner Unterschrift ausdrücken lassen. Durch die aufaeichlagene Bibel mit dem hervorgehobenen Borte "Evangelium" wird die Beranlaffung jur Grundung der Schule und zugleich die Stütze derselben finnreich angedeutet. Der Ropf des Churfürsten ift von einem Bilde copirt, welches sich im historischen Ruseum zu Dresden befindet und unter den vielen Bortraits dieses Kursten den Kopf am treuesten geben soll. Die Tracht anlangend, so hat der Maler, da Morit sonst in allen seinen Bortraits im harnisch dargestellt wird, dieses Costum aber für den im Bilde ausgebrückten Moment nicht geeignet erschien, das um die Mitte des 16. Jahrhunderts übliche Costüm, eine gemusterte und geblumte Leibweste aus Seidenstoff, dazu gewählt. Der Griff des Schwertes ift nach bem filbernen Schwertgriffe dieses Churfürsten im historischen Museum zu Dresden gemalt. Korm des Lehnstubles ist ebenfalls die aus der Mitte des 16. Jahrhunderts. Im Uebrigen hat der Runkler, eingedent der ruhigen und wurdevollen haltung, in welcher er den Churfürsten erscheinen lassen wollte, sowohl in der Wahl der Farben alle starken und schreienden Contrafte als auch sonst alle Rebensachen, welche zum Ganzen nichts beitrugen, vermieden, und nach dem Urtheile der Sachverständigen seine Aufgabe glücklich gelöst.

Ich tehre nach dieser Unterbrechung jur Fortsetzung der Geschichte des ersten Festiags

Mittags war in der Festhalle Gelegenheit zu einem gemeinschaftlichen Mittagsmahle geboten, an welchem an diesem so wie an dem folgenden Tage auch Damen Theil nahmen. Es fanden sich jedoch an dem heutigen Tage nicht viel über 100 Bersonen zur Tasel dort ein, weil eine große Anzahl der fremden Festgenossen bei ihren Wirthen im Hause zu Tische geladen war. Rachmittags tras, da bei dem trüben Himmel von einem weiteren Spazierzgange abgesehen wurde, die ganze fremde und einheimische Festgesellschaft auf der Gattersburg zusammen und verlebte dort verschieden gruppirt mehrere Stunden in der heitersten Unterstaltung. Die Gesellschaft wurde von Stunde zu Stunde immer größer, da die Rachmittagsstunden von allen Seiten her aus der Ferne wie aus der Umgegend mehrere Hundert neue Feststeilnehmer herzussährten, von welchen die meisten soson dier Ankunft auf die Battersburg eilten, um mit ihren Freunden ehebaldigst zusammenzutressen. Hier kammanche heitere, auch manche rührende Wiedererkennungssosen vor. Biele fanden sich nach 20 — 40 jähriger Trennung in ganz veränderter Gestalt hier zum ersten Rale wieder; selbst

folde, die fich in furgerer Beit nicht gesehen hatten, waren einander untenntlich geworde und erkannten erft nach eifrigem physiognomischen Studium unter Jubel einen wohlbekaume Freund. Bei dem Berannaben des Abends begab fich die Gefellichaft allmablig in bi Stadt jurud, um an der erften allgemeinen Festlichkeit Theil zu nehmen. Ge war bies bi Tobtenfeier jum Andenten an die verftorbenen Lehrer und Schuler ber Anftalt, welch 18 Uhr in der Rlosterkirche beginnen follte. Die Kirche war schon in den Tagen vorbe gefcomudt und jur Erleuchtung eingerichtet worden. An den Emportirchen und Chien war reicher Buirlandenschmud, bas Altar ebenfalls mit Blumengewinden gefchmudt und mi vielen Blumenftoden gegiert. Auf demfelben brannten 6 Bachetergen und über bem Armie auf bemfelben ftrabite eine Glorie von 52 Lichtern. Un der Schul Drgel und ben beiben Seitenchören hatten Die Schuler eine Menge gruner Papierlampen in ununterbrochener Rabe aufgehangt und die Bruftwehr bes Sauptchors war durch eine Menge Lampen erbellt. Uchn ben 5 Ravellen an der Rangelfeite waren Frontispige mit weißem Beuge und grunen Buis landen drapirt, mit je 17 Lichtern; an jeder der Gaulen, welche die Emportirchen ftugen, bing ein Armleuchter mit je 3 Lichtern; im Schiffe batte man außerbem auf jedem Gutfellium Lichter angebracht.

Um 18 Uhr zogen die im Schulhofe versammelten Festtheilnehmer durch die Thur in Arenzgange in die Kirche ein. Die Emportirchen und Kapellen waren schon dicht mit Gibhemkschen beseth. Der Geheime Kirchen- und Schulrath, Ritter Dr. Meißner, welcher kreits angetommen war, die königlichen und städtischen Behörden, Deputirten, ehemaligen und jehigen Lohrer nahmen auf Stühlen vor dem Altar Plat, die jehigen und ehemaligen Schille im Schisse der Kirche. Der noch übrige Raum wurde nach Deffnung der äußeren Ihum von hiesigen Bewohnern eingenommen. Trohdem daß jeder Winkel beseth war, herisch eine seierliche Stille. Denn der Anblick der sestlich geschmückten und großartig erleuchten Kirche mußte Jeden beim Eintritt unwillkürlich erheben und seierlich stimmen. Sesteiger wurde dieser Eindruck durch die soson beginnende Feier selbst. Rach einem kurzen und arzemessenen Bräludium der Orgel stimmte die Bersammlung den Bers an:

Del. Bachet auf, tuft une bie Stimme,

Selig find des himmels Erben,
Die Todten, die auf Christum sterben!
Sie gehen ein zur herrlichsteit.
Nach den letzten Augenblicken
Des Todesschlummers folgt Entzücken,
Folgt Wonne der Unsterblichkeit.
In Frieden ruhen sie,
Los von der Erde Müh.
hölf, o Iesu!
Bor Gottes Thron
Bu Dir, o Sohn,
Begleiten ihre Werke sie.

Herauf sang das Schülerchor aus "Johann Schneibers vierstimmigen religiosen Chor- und Wechselgerfängen mit obligater Orgelbegleitung" (Op. 6. heft 2.) Rr. 6. S. 26 ff.:

Friede Allen, die entschliesen, Rubend in der Gräber Tiefen. Ach! man sentte ihr Gebein Unter heißen Thranen ein. Wird sie ew'ge Racht bedecken? Rimmer sie ein Morgen wecken?

Die wir noch hienieden wallen, Tragen hullen nur von Staub. Wie des herbstes Blätter fallen, Werden wir des Todes Raub. Doch ledig der Fesseln, die hier ihn umgeben, Wird über die Trümmer der Seist sich erheben. Der Tod ist ein Engel, der Freiheit verspricht; Er leitet aus Rächten zum ewigen Licht!

Beil euch, die ihr ausgelitten, Ausgeduldet, ausgestritten, Frei von jedem Erdenleid, Ist das Grab zur Ruh geweiht. Stille herrscht in seinen Tiesen! Selig, die im herrn entschliesen!

Rur ein Kampfplat ist die Erde; Droben wohnen Freud' und Ruh'! Unter Mühe und Beschwerde Steuern wir dem Hasen zu. Last fröhlich in Hoffnung den Lauf uns beschließen! Die Thrane der Brusung wird jenseits nicht fließen! Das Ende des Kampses wird Seligkeit sein, Und ewiger Friede die Sieger erfreun.

# Rach diesem Figuralgesang wurde von der Bersammlung gesungen:

Mel. Alle Meniden muffen fterben. Ewig, ewig folgen ihnen Ihres Glaubens Werke nach; Run ist jene Ernt' erschienen, Die bes Höchsten Wort versprach. Ihre reisen Saaten stehen Glangend in des himmels höhen, Und im jauchzenden Berein Bringen sie die Garben ein.

hierauf hielt vom Altar aus der Kirchen- und Schulrath Men aus Dresden, ein ehemaliger Alumnus der hiefigen Landesschule, mit der ihm eigenen Gemuthlichkeit die Gedächtnistede, welche in den Beilagen S. 47—49 abgedruckt ift.

Rach der Rede stimmte bas Schülerchor aus den oben erwähnten Gefangen Johann Schneiders den Sat S. 9 ff. an:

Sieh' gnabig, herr, auf uns herab, Sei unser Schirm und unser Stab; Und führ' uns All' an Deiner hand Einst in ein ew'ges Vaterland.

hierauf wurde von dem Archibiaconus M. Feller die Collecte gefungen und ber Sego gesprochen.

Bum Schluß fang die Berfammlung:

Mel. Jesus, meine Zuversicht. Wenn wir, um einst auch zu ruhn, Zu den Todten Gottes gehen, Wolft Du mehr noch an uns thun, Als wir bitten und verstehen. Auch für unfre Todesnacht Riesst Du einst: "Es ist vollbracht!"

Hiermit endete die erste kirchliche Feier des Jubelsestes. Wohl keiner der Festtheunehmn hat ohne tiese Rührung die heilige Stätte verlassen. Hatte doch jeder unter den rieler Theueren, welchen diese Feier galt, eines väterlichen Freundes oder eines Jugendgenossen zu gedenken, den längst die Erde deckt und den er gern herbeigewünscht hätte, um die Freuk dieser Tage mit ihm zu theilen.

Rach der Todtenfeier begab sich ein großer Theil der Festgenossen in die Festballe, wie Altersgenossen zusammenschaarten und bis zum späten Abend in froblicher Untri-haltung beisammen blieben; andere zogen Brivatunterhaltung in ihren Bohnungen oder be befreundeten Familien vor, wozu sich in den solgenden Tagen weniger geeignete 3eit n finden schien.

# Bweiter Sesttag, Montag ben 16. September.

Das Lauten sammtlicher Glocken der Stadt und Schule früh zwischen 5-6 Uhr verfundigte den Anbruch des Sauptfesttags. Die Sonne ichien vom frubeften Morgen an freundlich berab auf unfere Stadt. Die Festordnung bestimmte, daß zu bem Gottesbienfte, mit welchem die Reierlichkeiten biefes Tages begannen, in feierlichem Buge in Die Rloftertirche eingezogen werden follte und daß die Theilnehmer am Zuge fich in der Schule nicht später als 28 Uhr versammeln sollten. Bur Theilnahme an diesem Festzuge waren außer ben fremden Festgenoffen nicht nur das Officiercorps der hiefigen Garnison, die toniglichen und flädtischen Behörden, die Geistlichkeit, die Lehrer des königlichen Seminars und der Stadtschulen, die Stadtverordneten, das Officiercorps der Communalgarde, sondern auch alle Freunde der Anstalt in hiefiger Stadt und Umgegend eingeladen; nur mußte jeder Theilnehmer zum Einlaß am Schulthore mit einer auf dem Festbüreau geholten Karte versehen sein. 7 Uhr füllte sich der Schulhof mit Theilnehmern aller Claffen, welche am Thore von den 1118 der Zahl der Schüler gewählten 24 Marschällen, mit grünweißen Scherpen, einem Claque md grun und weißen Staben mit goldenem Knopf, empfangen und in die Raume, wo fie ich versammeln sollten, gewiesen wurden. Es war nähmlich zur Erleichterung der Aufftellung rs Kestzugs bestimmt worden, daß die Theilnehmer am Zuge nach Abtheilungen in die verhiedenen unteren Raume des Schulgebaudes gleich bei ihrer Ankunft vertheilt werden sollm. Für die Glieder des königlichen Ministeriums des Cultus und öffentlichen Unterrichts, en Areisdirector und Rirchenrath aus Leipzig, den Rector der Universität, die Ortsgeiftlichrit, die ehemaligen und jegigen Lehrer der Anstalt war das Synodenzimmer zum Berfammmgeort bestimmt; die herren Deputirten batten fich im 4. Auditorium, die koniglichen und ädtischen Behörden im 2. Auditorium, die ehemaligen Schüler im 1. und 3. Auditorium nd im Gange vor diesem Auditorium, alle übrigen Freunde der Anstalt im Kreuzgange zu trsammeln; die Schuler blieben bis zum Aufbruch bes Augs oben in den Studierfalen. m 18 Uhr wurde mit Aufstellung des Bugs begonnen. Er wurde 3 Mann boch gestellt

jeder Hauptabtheilung beffelben gingen 2 Marschälle voran; an den Seiten begleiteten im Communalgardisten. Der Festzug war solgendermaßen geordnet: 1) eine Abtheilung Communalgarde, 2) der jesige Coetus der Schüler, die untersten Classen voran, unter Borantragung der Fahne, 3) der Schularzt, Schulchirurgus und Ockonomiepachter, 4) die jesigen Lehrerden Landesschule von unten aus, 5) die hiesige Geistlichkeit, 6) der Geheime Kirchenrath Dr. Meißner und Kreisdirector von Broizem, 7) die ehemaligen Schüler der Anstalt, 8) die ehemaligen Lehrer und Mitglieder des Schulcollegiums, 9) die Deputirten, 10) der Oberst der hiesigen Garnison, Amtshauptmann, Kirchenrath Dr. Schmidt aus Leipzig, 11) das Ossiciercorps, 12) die könsglichen Civilbehörden, 13) die städtischen Behörden, 14) die Stadtwerordneten, 15) die Lehrer des königlichen Seminars und der Stadtschulen, 16) die übrigen Freunde der Anstalt, 17) eine Abtheilung der Communalgarde.

Rach 48 Uhr fette fich ber feierliche Bug unter bem Geläute aller Glocen ber Stadt und Schule in Bewegung und jog aus bem Schulthore hinunter nach dem Seminar, wendete fich burch bas Schulgagichen nach bem Martte, ging über ben Martt und burch ben unterften Theil ber langen Baffe, nahm dann durch die Rreuggaffe die Richtung nach bem Saurt-Diefes festlich geschmudte Thor, ju beffen beiden Seiten bicht gesette fichibore der Kirche. ten grune Banbe bilbeten, wurde erft jest bei ber Ankunft bes Bugs geöffnet. Bei ben Eintritt in die Rirche nahm jede Abtheilung bes Bugs die ihr bestimmten Blage ein. Die jetigen Schüler und Lehrer gingen auf ihre gewöhnlichen Bläte, die Ortsgeiftlichkeit in der Beichtftubl; für die Mitglieder des koniglichen Ministeriums und der Leipziger Kreisbirchim für bie Borftande ber Behorben, die Deputirten und ehemaligen Lehrer ftanden Stuble auf bem Altarplate. Die ehemaligen Schüler und übrigen Theilnehmer am Buge fetten fich it bas Schiff ber Rirche, von welchem nur einige ber porberften Subsellien, wie icon bei im gestrigen Todtenfeier, fur die Frauen und Angehörigen ber Lehrer und Ortegeiftlichen refer virt waren. Die Emportirchen und Capellen, das Seminarchor und alle Blate, wo nur Raum jum Sigen ober Steben war, waren mit Buborern angefüllt. Der Gotteebienft be gann fofort (49 Uhr) nach einem turgen Orgelpraludium mit Bere 1 und 2 aus bem d ten ehrwurdigen Liede Rr. 41 bes Dresbner Gefangbuchs:

> Allein Gott in der Höh' fei Chr' Und Dank für seine Gnade. Er sorget, daß uns nimmermehr Gefahr und Unfall schade. Uns wohlzuthun ift er bereit, Sein Rath ift unfre Seligkeit. Erhebet ihn mit Freuden!

Ja, Bater, wir erheben dich Mit freudigem Gemüthe. Du herrscheft unveränderlich Mit Weisheit und mit Güte. Unendlich groß ist deine Macht, Und stets geschieht, was Du bedacht. Bohl uns, daß du regierest! ierauf wurde von einem Alumnus am Pulte der 103. Pfalm verlesen. Dann folgte die estmussik: die hymne "herr Gott, dich loben wir" u. s. w., componirt von Carl Ludwig robisch, Capellmeister zu Augsburg, einem ehemaligen Alumnus der hiefigen Landesschule, elche "mit großer Präcision" von dem Schülerchor vorgetragen wurde. Der Text derseln lautet:

## Chor.

herr Gott, dich loben wir! herr Gott, dir danken wir! Allwaltender, zu Dir empor Steigt heut' ein heil'ger Jubelchor!

#### Gala.

Du hast bis hicher uns gebracht, Für uns gesorgt, für uns gewacht.

### Chor.

Aus Deiner Fülle strömest Du Uns heil und Segen täglich zu. Allmächtig ist der herr, Beis und gerecht ist er, Barmherzig unser Gott, Ein helser in der Roth. Der Sonne und der Belten heer Lenkt deine hand, Allmächtiger. Die Jahre flieh'n im schnellen Lauf Und kein Erschaffner hält sie auf. Jahrhunderte sind nichts vor Dir, Denn Du bist ewig, Staub sind wir!

## guge.

Uns alle treibt der Strom der Beit Sinab in's Meer der Emigfeit.

#### Quartett.

Db dann, was irdisch ift, verstäubt, Bewohnt uns doch ein Geist, der bleibt, hoch über Erd' und Zeit sich hebt, Und freier denkend ewig lebt!
Sieh' dieser Geist von Dir gesandt, Dein Werk, Dein Wild, von Dank entstammt, Ein Wunder, Deiner Gnade voll, Er weiß nicht, wie er danken soll. Rimm Freudenthränen, nimm Gebet Zum Opfer an, das zu Dir sleht!

## Chor.

Noch ruht in ferner Bukunft Schoos Der Bolter Loos und unfer Loos, Für uns in Dunkel eingehüllt, Ein troftend ober schreckend Bild Ach, herr! wir hoffen auf Dein beil; Dein Segen werde unser Theil! Roch tampft die Menschheit hart und schwer Mit ihrer Feinde macht'gem Beer, Mit Bahn und Lafterthrannei; Bann, ach! wird fie endlich frei? Ach führe sie durch Rampf und Streit Bum Biele ber Bolltommenheit! Noch tränkt das Land, noch färbt die Fluth Der Zwietracht Schwerdt mit Bruderblut! Barmherziger, bes Friedens Glud, Send' es auf Land und Meer gurud! Der Bahrheit segenvolles Licht, Es weiche neuem Irrthum nicht! Es fliche vor der Tugend Macht Das Laster in die em'ae Nacht! Geborfam Dir, fromm und gerecht Sei jedes tommende Geschlecht! - Amen!

# Rach der Mufit fang die Berfammlung:

Steig auf, du Lied im höhern Chor!
Ihr herzen wallet mit empor
In füßen Dankesweisen!
Kommt, ihn, der seines Bolks gedenkt,
Ihn, der uns diesen Tag geschenkt,
Mit sautem Schall zu preisen!
Heilig!
Heilig!
Heilig!
Gingt dem Bater, dem Berather! Singt dem Sohne!
Singt dem Geist in Einem Throne!

D wie so lieblich ift der Ort, Bo er durch seines Mundes Wort Des Glaubens Licht entzündet! Bo Liebe, hoffnung, Beisheit, Bucht Und alle gute Geistesfrucht Im herzen wird gegründet! Singet, Bringet
Jubellieder ihm dem hüter: ohne Ende Walten seine Baterhände.

hierauf hielt der Professor Dr. Muller die Jubelpredigt über Zesaias Cap. 28, Bers 16: "Darum spricht der herr herr: Siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen köftlichen Eckstein, der wohl begründet ist. Wer glaubt, der flichet nicht," und betrachtete "Unser Jubelfest als ein Fest der Freude am Evangelium." Die Predigt ist in den Beilagen S. 50—56 abgedruckt.

Rach der Predigt wurden von der Berfammlung aus Mr. 298 bes Dresbner Gefangbuche Bers 2 und 4 gefungen: Ach bleib mit deinem Borte Bei uns, Erlöser werth, Daß uns so hier als borte Sei Gut' und heil beschert!

Ach bleib mit beinem Segen Bei uns, bu reicher herr! Dein' Gnad' und all's Bermögen In uns reichlich vermehr!

Dann folgte die Collecte und der Segen. Bum Schluß fang die Berfammlung:

Lob, Ehr' und Preis sei Gott, Dem Bater und dem Sohne, Und dem, der Beiden gleich, Im hohen himmelsthrone! Lob dem dreiein'gen Gott, Der ewig, ewig war Und ist und bleiben wird, Lob jest und immerdar.

Rach Beendigung des Gottesdienstes ging der Festzug in derselben Ordnung, wie er eingezogen war, auf der Straße an der Schule wieder bis an das Schulthor zurück.

Welch eine Weihe diese gottesdienstliche Feier und namentlich die Jubelpredigt dem ganzen Feste gegeben hat, brauche ich denjenigen, welche derselben beiwohnten, nicht zu schildern; als Berichterstatter über das, was ich geschen und gehört habe, darf ich jedoch nicht übergeben, daß die Festgenossen einstimmig ihre Freude und ihren Dank für die Erbauung aussprachen, welche sie bei dieser Feier gesunden. In gleicher Weise sprechen sich auch die oben erwähnten Festberichte aus. Die Predigt ist auch besonders gedruckt erschienen und hat bereits in der Leipziger Zeitung vom 26. October Nr. 299 S. 5713 f. und anderwärts ihre verdiente Würdigung gesunden.

Ein neuer Glang verbreitete fich jest über bas Fest. Gleich nach bem Gottesbienfte traf Se. Königl. hoheit der Bring Johann mit Se. Excelleng dem herrn Minister des Cultus und öffentlichen Unterrichts Friedrich Ferdinand Freiherrn von Beuft hier ein, um dem Refte beiguwohnen. Die Radricht von feiner Antunft erregte unter den Festtheilneh. mern und in der hiefigen Stadt die freudigste Bewegung. Se. Königs. Hoheit begab fich sofort in die Schule, trat kurze Beit in der Wohnung des Rectors ab, ließ fich die Lehrer der Anstalt vorstellen und trat dann in die Aula ein, wo fich die Festgenoffen bereits zur Anhörung des Redeactus eingefunden hatten. Sofort begann (um 11 Uhr) die Feierlichs keit mit der Jubelouverture von Weber. Ge. Excellenz der herr Minister Freiherr von Beuft eröffnete ben Actus durch eine Rebe, in welcher er auf die Bedeutung bes Geftes fur unfer ganges Baterland aufmerkfam machte und nach hinweifung auf bas, was unfer erhabenes Fürstenhaus für die Pflangstätten der Wiffenschaft gethan, den Bunsch aussprach, daß die Feier dazu beitragen möge, die Liebe zum Sächfichen Baterlande neu zu beleben und die Gefinnungen der Treue gegen deffen erhabenes, dem Wohle des Bolkes innigst zugewandtes Regentenhaus zu befestigen. Diese Rede ist abgebruckt im Dresdner Journal vom 21. September Rr. 264 und unten in ben Beilagen G. 57 f.

Hierauf trat der Rector, Ritter Dr. Wunder auf und hielt die Jubelrede. Rachen im Eingange derselben den Sächsischen Fürsten, welche die Anstalt gegründet und erhalten. Webhörden, welchen die Sorge für dieselbe anvertraut ist, und den Wohlthätern derselben wegebührenden Dank dargebracht, sührte er den Beweis, "daß dem Vaterlande die Rücksicht ze sein eigenes Wohl die Sorge zur Pflicht mache, daß neben den freien Gymnasien aus Weschlossen Anstalten, die sogenannten Landesschulen, erhalten werden." Die Rede 178) ift mach an tresslichen Winken über die sittliche Bisdung der Schüler und stellt das eigentliche Wieder Landesschulen im Bergleich mit den Gymnasien so klar, präcis und erschöpfen wwie es wohl noch nirgends geschehen ist. Sie steht unten in den Beilagen S. 59 sie mit auch besonders gedruckt und in der Leipziger Zeitung vom 26. October Nr. 299 S. 5514 mit gebührendem Lobe angezeigt worden.

Rach ihm traten hinter einander drei Brimaner der Schule mit selbstgefertigten Lateiniffer. Griechischen und Deutschen Borträgen auf, von welchen die beiden letten jugleich valedichtes

Buerst sprach Christian Wilhelm Braune aus Leipzig in Lateinischer Rede. Er in von dem Jubelseste aus und drückte zuerst die Freude der Schüler über das Erscheinen is ser sessen die Liebe derselben zu ihrer Anstalt aus. Sodann entwicklten in Wahrheit des Ausspruches des Horaz (Odar. III, 2, 21 f.): Virtus rockudens immeriu mori coolum nogata tontat iter via, und erläuterte denselben durch Beispiele aus der sischicke. Glücklich gewählt war vorzüglich mit Rücksicht auf Ort und Beit das Beispiel M Paulus Gerhardt, eines ehemaligen Schülers der hiefigen Anstalt, dessen Berhalten gegen de Churfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg der Redner als nachahmungswerth hiner hob. Am Schlusse der Rede wurde mit Dank der Wohlthäter der Anstalt, des ehemalischen Schulinspectors von Rackel und der Gründer des Stipondii alumnorum quondam Grimersium, gedacht.

Nach diesem trug Woldemar Richter aus Chemnis (ber Berfasser des in den Bei gen S. 39 f. abgedruckten Carmon saocularo) eine Griechische Elegie vor, in welcher an von Pausanias VII, 21, 1 erhaltene Sage von Koresos und Kallirrhos erzählte.

Dann sprach Cgrl Bilhelm Scherber aus Leipzig in Deutscher Rede über den Gu fluß des Griechischen und Römischen Alterthums auf unsere Sittlichkeit. Da diese Rede wie fachen Beisall gefunden hat, ift sie in den Beilagen S. 69 ff. abgedruckt worden.

Sierauf erhob sich der Rector Dr. Wunder, um die beiden Abiturienten Richter wie Scherber zu entlassen und richtete zu diesem Zwecke an dieselben folgende Ansprache: "Si haben Sie denn das letzte Wort als Zöglinge dieser Anstalt gesprochen, geliebte Jüngsmit die Sie jest zu mir treten, um das Zeugniß der Reise für die Akademie zu empfangen wie das heutige Jubelsest zu Ihrem Scheidetag von der Schule zu machen. D daß diese beitre kungsvolle Fügung nicht bedeutungsleer für Sie werde! daß Ihre akademische Lausbahn, das Ihr ganzes zukünstiges Leben ein Jubel für Sie werde, ein Jubel des Geistes über bei

<sup>178)</sup> Sie handelte also nicht über die Borgüge der Landesschulen vor den freien Gemsifien, wie man bieselbe mehrsach falfch aufgefaßt hat, was bereits in der Leipziger Zeitung ec. 26. Octbr. Rr. 299 S. 5714 gerügt worden ist.

nmer steigende Alarheit des Blickes in die Tiefen der Wissenschaft, ein Jubel des Herzens über die wachsende Krast im Kampf gegen die Sünde, ein Jubellied an den Herrn über die zunehnende Erkenntniß seiner unaussprechlichen Herrlichkeit! — Der Grund zu salchem Glück, zu olcher Seligkeit ist hier gelegt; lassen Sie es am Fortbau nicht sehlen! Darum bitte ich Sie in dieser unvergestlichen Feststunde, bitte Sie im Angesichte dieser großen und theilnahmenden Bersammlung, bitte Sie um so dringender, je inniger die Liebe ist, mit der ich und sie Ihre Lehrer Sie auf das akademische Gebiet begleiten. — So empfangen Sie denn die Zeugnisse Ihrer Seise für die Akademie. — Ist mir schon dies eine Freude, Ihnen so ehrendelle Zeugnisse Äbergeben zu haben, so habe ich noch die zweite Freude, Ihnen zu erösstnen, waß das königliche Miniskerium in Rücksicht auf Ihre wohl vollbrachte Schulzeit beschlichen aut. Ihnen sofort, beim Antritt der akad. Studien ein känigliches Stipendium zu gewähren. — Indem ich Ihnen nun meine Hand zum Abschied reiche und mit dem herzlichen Haudschlag die Fortdauer meiner innigen Liebe versichere, so mögen Sie das heilige Gelühde eines unträstlichen Wandels auf der neuen Lebensbahn in Ihren Handschlag legen. Gott sei mit Ihnen und segne Sie!"

Rach der Entlassung machte der Rector, wie bei der Feier jedes Schulfestes, stiftungsmäßig die Namen derjenigen Alumnen bekannt, welchen das Schulcollegium von den diesabrigen Interessen des von Radel'schen Legates und des Stipendii Alumnorum quondam Grimonsium theils Bücherprämien, theils Gelbstipendien querkannt hatte, und wendete No. 19ach dieser Bekanntmachung mit folgenden Worten an die Schüler: "Theuere Schüler, je 3ahlreicher und gewichtiger die Zeugen der öffentlichen Anerkennung find, die Euerem Streben für's Gute jest geworden ift, um so größer ist Euere Berpflichtung, durch die That zu beweisen, daß Ihr dieser Auszeichnung nicht unwürdig gewesen seid, und mit erneuerter Araft im neuen Schuljahr an das Werk zu gehen, das Ihr hier treiben sollt. Darum seid nicht laffig, sondern rubret die Hande, scheuet keine Anstrengung, überwindet mit Ausdauer die großen Schwierigkeiten, die der erhebenden Freude des geistigen Erntesestes vorausgehen musfen; ruhet und rastet nicht, bis Ihr in den innersten Grund der Wissenschaft dringet und dort in seligem Entzücken die göttliche Wahrheit schauet; aber wisset, wisset wohl, daß solches Eindringen in die Wiffenschaft, solche Seligkeit Euch nicht möglich wird ohne heiligung des hergens, eingebent ber Borte unseres Meifters: felig find, die reines Bergens find, denn fie werden Gott icauen. Amen."

Endlich verkundigte der Rector, daß die theologische Facultät zu Leipzig den Professor. Dr. Muller zum Licentiaten der Theologie ernannt und ihm den Auftrag ertheilt habe, demselben das den 14. September 1850 ausgestellte Diplom in diesen sesstlichen Tagen auszuhändigen. Er überreichte ihm sodann dieses Ehrengeschent mit dem Ausdruck der dankbarften Gesinnung gegen die theologische Facultät und mit dem Wunsche, daß ihm Gott Kraft geben möge, noch lange Jahre wie bisher zu seiner Ehre an der Anstalt zu wirken.

Nachdem der Recter geendigt hatte, betrat der Geheime Rirchenrath, Ritter Dr. Meißener bas Ratheder und stellte mit der ihm eigenen Beredtsamkeit in treffender Beise die Jubelfeier als eine Predigerin und Evangelistin dar. Die Rede ist abgedruckt in den Beilagen S. 75 ff.

Der Actus wurde mit bem Befange: "Run bantet alle Gott" beichloffen.

Nach dem Actus (gegen §2 Uhr) gingen die Schüler zu ihrem Festmahle. Eine groß Anzahl der Festgenossen begleitete sie in den Speisesaal; auch S. Königl. Hobeit begab sie mit Er. Excellenz dem Herrn Minister Freiherrn von Beust dorthin, ließ sich mehrere de Schüler vorstellen und richtete an dieselben, wie schon vorher an die beiden Abiturienten, huld volle Worte. Als der Primus der Alumnen, Richter, einen Toast auf S. Najestät der König ausbrachte, erwiederte S. Königl. Hoheit Prinz Iohann, daß S. Najestät der König Ihn beauftragt, der Schule Seine Grüße zum Feste zu bringen und den herzlichsten Tanfür die Liebe und Anhänglichkeit, welche die Anstalt kund gebe, abzustatten, ließ sich ein Glas reichen und brachte ein Hoch auf die Schule und ihre theueren Zöglinge aus. Gisselse noch ein Toast auf S. Königl. Hoheit, welcher mit huldvollem Dank erwiedert wurde hierauf entsernte sich S. Königl. Hoheit. Die Schüler brachten noch einige Toaste auf den Rector und dessen Familie, auf den Hebdomadar Oberlehrer Löwe, auf St. Afra, weicher von dem mitspeisenden Afraner Franke erwiedert wurde, sangen einige Berse aus den von dem Kestbeschreiber sur sie gemachten Gaudoamus (s. Beilagen S. 124) und zum Schlusses fröhlichen Mahles: Den König segne Gott u. s. w.

Die Festgenossen gingen zur Tablo d'hoto in die Festhalle. Da an diesem Mitrag auch Damen und viele Einheimische dort speiseten, war dieselbe so dicht besetzt, daß sie bigulet kommenden nicht fassen und bewirthen konnte und manche Feststheilnehmer in der Stadispeisen mußten; lettere fanden sich jedoch bald wieder mit den übrigen in der Festhalle zussammen, wo von 4 Uhr an ein Concert stattsand.

Ein Theil der Festgenossen, die Deputirten und einige andere fremde Chrengaste, Die Commandanten ber hiefigen Garnifon und der Communalgarde, die Borftande der tonigliden und fadtifchen Beborden und Schulen, Die Ortogeiftlichkeit, Die Mitglieder ber Comite's Die ehemaligen und jegigen Lehrer der Anstalt, war von dem toniglichen Ministerium bes Cultus und öffentlichen Unterrichts ju einem Festmable auf bem Ratheteller geladen, an welchem auch S. Königl. Sobeit Bring Johann Theil zu nehmen gerubte. Diefes Reftmat! begann nach 2 Uhr in dem kleinen Saale des Rathekellers, in welchem die bekrangten Bilber der Sachfischen Fürsten aufgehängt waren. Ungezwungenheit und heiterkeit berrichte in ber gahlreichen Gesellschaft (66 Personen), die durch die Liebenswurdigkeit des bochten Gaftes bes Festes noch mehr belebt murbe. Die Reihe ber Trinkspruche eröffnete ber Rector Dr. Bunder, indem er die Bersammlung mit folgenden Borten auf das Bobl Gr. Rajeftat bes Königs und des ganzen königlichen hauses zu trinken aufforderte: "Je mehr die Ract und Größe eines Boltes in ber Liebe und Treue gegen fein Regentenhaus wurzelt, um fo glud: licher bas Land, das unter dem Scepter eines Fürsten steht, der die Gewalt seiner herrschaft in der Liebe feines Boltes fucht. Und diefes Gludes follte fich ber Sachse nicht ruhmen, wenn er hincinschauet in das herz seines Landesvaters, wenn er den Abel feiner Befinnung, Die sprechenden Berte feiner Milbe und Beisheit, Die ausgezeichneten Bobltbaten feiner Regierung ermißt, wenn er in feinem Regentenhaufe bas erhabenfte Mufter bes garteften Samilienverhaltniffes, und wieder in der Ronigin nicht blos eine durchlauchtigfte Fürstin, fondern auch eine liebende Mutter des Bolles, und in den Pringen und Pringeffinnen tonigliche foeiten des Geistes und des Herzens findet? — Und dieses Glückes könnten wir uns rühnen, ohne daß wir beim Jubelsestmahl einer königlichen Landesschule vor allem von dem
dedanken an die Huld des Landesschiften ergriffen und zu dem lauten Ausdrucke des
unigen Wunsches für sein und seines ganzen Hauses Wohl gedrungen würden? —
Darum nicht einer löblichen Sitte genügend, sondern dem lebendigen Drange des Herens solgend, erheben wir das Glas und rusen aus voller Seele: es lebe hoch Se.
Rajestät unser allverehrter König und das ganze Königliche Haus! Er lebe hoch!"

Diesem mit wahrer Begeisterung aufgenommenen Toaste solgte sofort unter gleicher Stimmung ber Bersammlung folgender Trinkspruch des hiefigen Bürgermeisters hennig uf Se. königliche hoheit den Brinzen Johann: "Der hohe Gast, der zu Ehren des Kestes nd zur Freude unserer Stadt Sich heute hier besindet, Er sei uns vor Allen millsommen! Wie mochte Er auch heute wo anders sein, als da, wo das Jubelsest einer Analt geseiert wird, die ihr Dasein dem edlen Sinne Eines Seiner Ahnen verdankt, und in er seit ihrem Entstehen Sachsens Jugend gebildet wurde in Wissenschaft für Staat und ihristenthum? da mochte Er nicht sehlen, der Mann, der das heiligthum der Wissenschaft in einen weiten Fernen erkannt, und die Früchte seines Strebens und Seines reichen Wissensuf dem Altar des Baterlandes niederlegt. Er sei uns daher vor Allen willtomsten! und zum Zeichen unserer Freude und unseres Dankes stimmen Sie jest laut mit mir in: Se. königliche hoheit Prinz Johann, Er lebe hoch!"

Hierauf erhob Sich Se. königliche hoheit Brinz Johann, drückte seine Freude über en Chrentag der Schule aus, wünschte, daß sie fernerhin blühen, keinen wahren Fortschritt erschmähen, eine Pflanzschule ächter menschlicher Bildung, deren Basis das Christenthum ift, leiben und würdige Bürger für diese und jene Welt erziehen möge, und forderte die Bersumlung auf, auf das sernere Bestehen und Gedeihen der königlichen Landesschule zu Brimma das Glas zu leeren.

Professor Dr. Palm brachte sodann einen Trinkspruch auf das königlich Sächsische Gesammtministerium aus (s. Beilagen S. 126), welcher von Sr. Excellenz dem königlichen Staatsminister Freiherrn von Beust mit einem Toast auf das Lehrercollegium (s. Beilagen 5. 126 s.) erwiedert wurde.

herr Areisdirector von Broizem brachte ein hoch auf die jest versammelten Landande (s. Beilagen S. 127 f.), Professor Fleischer seierte das königlich Sächsische Ministerium Scultus und öffentlichen Unterrichts (s. Beilagen S. 128), der herr Geheime Kirchenrath r. Meißner ließ die königlichen und städtischen, die geistlichen und weltlichen Behörden er Stadt Grimma leben (s. Beilagen S. 129), Advocat Jacobi sprach einen Toast auf St. fra und St. Augustin (s. Beilagen S. 129 f.), woraus der Rector von St. Afra, Professor. Franke, dem einträchtigen Zusammenwirken beider Landesschulen ein hoch zu bringen issorberte (s. Beilagen S. 130). Professor Dr. Robbe, ein geborner Pförtner und in sorta gebildet, brachte einen Trinkspruch auf die Schwesteranstalt Pforta und auf die freien himnasten Sachsens aus, Rector Dr. Rlee auf Deutsche Zucht, Deutsche Schule und Deutsche Haus. Prosessor M. Withschel seiter in einem Italienischen Toaste den Prinzen

Wehann als Mitglied ber Florentinischen Academie dolla Crusca und als gelehrten Ueberschen bes Dante mit folgenden Worken: "Vival vival viva il coleborrimo traduttore della Divina Commedia di Danto Alighieri, viva il membro dell' Accademia Fiorentina della Crusca, viva la sua Altozza reale il Principe Giovannila Hierauf brachten noch der Superintendent Dr. Hante auf die Ministerial, und Consistentischen, Prosessor Dr. Aleş auf die ehemaligen und jehigen Lehrer und Schüler der Landesschule, Rector Dr. Alee auf du Brosessor Dr. Balm, seinen früheren Schüler und Collegen, der jeht, im Begriff als Racter nach Plauen zu gehen, wieder als Rector sein College werde, Advocat Actermann auf die jehigen Schüler, Brosessor Dr. Palm auf seine hiesigen Collegen zum Abschiede Trintsprück aus, welche alle allgemeinen Anklang fanden. Endlich sprach noch Rector Dr. Robbe einen frommen Munsch für baldige Genesung Sr. königlichen Hoheit des Prinzen Albert aus, welcher neullich bet einem Manöver bei Bilin durch einen Unsall einen Beinbruch eine hatte.

Hierauf wurde die Tafel aufgehoben. Se. tonigliche hohelt Prinz Johann verweilt noch einige Zeit unter den Gaften und nahm dann die Festhalle in Augenschein, wo Er ren den dort zum Concert Versammelten mit einem Hoch empfangen wurde. Die übrigen Theilnehmer am Festmahle gingen froh über die glücklich verlebten Stunden auseinanden, und ein Theil berselben besuchte noch die Festhalle. Bon den übrigen Festgenossen hatte ein großer Theil von der Theilnahme am Concert abgeschen und den schonen Rachmittag weinem Ausstug nach dem reizend gelegenen Doben benutt, wohin früher der Cotus häusign spazieren geführt wurde, um auch an dieser alten Erinnerung sich wieder zu erfreuen.

Den Abend Diefes Festtags verherrlichte eine glangende Illumination, wie fie Grimmi selten, vielleicht noch nie gesehen bat. Das Schulgebaude mar auf der außeren nach in Strafe zu liegenden Seite reich illuminirt; in jedem Kenster Diefer langen Seite forch unten ale auch im erften Stock brannten je 10 Lampen, und in der Ehrenpforte mar unt bem Thorwege ein sinnreiches und kunftvoll ausgeführtes Transparent angebracht, auf melde ich nachber zurudkomme. Aber den Sauptglanz diefes Abends verdankte die Schule in Stadt und ihren freundlichen Bewohnern, deren Betheiligung an diefer Mumination in tien Allgemeinheit alle Erwartung übertraf und der sprechendfte Beweis dafür war, wie hoch fit iht Moldanum achten. Rein duntles Fenfter erblichte man in ben belebten Strafen, und felbst in denjenigen, wo man einen Besuch der Festgenoffen nicht erwartete, war man nicht hinter ben übrigen zurudgeblieben. Und daß man mit Freuden fich betheiligte, zeigte in reiche Angahl ber Lampen, welche an jedem Saufe zu feben war. Un ben meiften baufen brannten 100-200 Lampen, an andern 300 und darüber, am Seminar gegen 600, an Rathhause, bessen Thurm sogar erleuchtet war, 1000 Lampen und 300 bunte Glastigela Am mehreren Saufern und an einigen über bie Straße gezogenen Guirlanden ware auferdem bunte Laternen in Menge angebracht. Zahlreiche Transparents, meist ernsten, im Theil auch scherzhaften Inhalts, von welchen auch einige kunstvoll gemalt waren, gewähren den Festgenoffen eine angenehme Unterhaltung. Die Pflicht der Dankbarkeit scheint et mit au fordern, daß ich biefelben bier anführe; vielleicht gewährt auch das eine ober ander it

Bestiheilnehmern eine angenehme Erinnerung. Zuerst gebenke ich des Transparents ber Soule. Diefes von bem Brofeffor Fleischer entworfene und von bem Brofeffor Strad in Berlin componirte und pon dem Kunstacademisten Zachariae in Leivzig ausgeführte Bemalbe ftellte ben Bedanken symbolisch bar: Das Licht, welches burch bie Reformation ber driftlichen Rirche verbreitet worden ift, beleuchtet einerseits bas classifice Alterthum, andererfeits die Realwiffenschaften ber neueren Beit. Das Symbol ber driftlichen Rirde war ein Rreug mit einer Dornentrone, bas der Reformation ein Relch und eine geöffnete Bibel, auf beren einem Blatte auf Brief Bauli an Die Romer Capitel 3, Bere 23 - 28, auf bem andern auf Brief Bauli an die Coloffer Capitel 2, Bers 3 verwiesen mar. Den Relch und die Bibel hielt ein in der Mitte des Gemaldes unter dem Areuge ftebender Engel, erfteren in ben Sanden, lettere auf ber Bruft. Das Licht wurde fymbolifc bargeftellt burch eine Strahlenglorie, welche vom Areuge ausgebend, Die aus bem Rreuge, bem Relche und der Bibel gebildete Gruppe umgab und die unten zu beiden Seiten stehenden Sombole der Biffenschaften erleuchtete. Die Symbole des classischen Alterthums und der Realwiffenschaften waren in den Seiten rechts und links von der Rigur des unter dem Areuze fiebenben Engels angebracht. Die Symbole bes elassischen Alterthums und zugleich ber Geschichte befanden fich in dem Seitenfelbe gur rechten Sand bes Engels. Es maren bies eine in grauer Ferne fichtbare Byramide, eine Bufte der Minerva, eine Romifche Ruftung, Romifche Fasces und einige theile jusammengerollte, theile entwickelte alte Manuscripte. linken Seite waren diesen Symbolen gegenüber die Die Realwiffenschaften der neueren Beit darftellenden Symbole ju feben: ein himmelsglobus, ein Fernrohr, ein Birtel, eine zum Theil entwickelte Landkarte, ein demischer Apparat und ein in der Ferne fichtbarer Dampfwagen. Die zum Theil entwickelte Landkarte, worauf der Zirkel lag, ließ einen Theil von Sachsen erblicken, und die Spigen des Birtels zeigten auf die Stellen an der Mulde und Elbe, wo Grimma und Deifen liegen. Das Gemalbe war 5 Ellen breit und 4 & Elle hoch und fullte fo den Gothischen Spigbogen aus, welcher ben oberen Theil des Durchganges ber vor dem Schulthore errichteten Ehrenpforte bildete.

Die übrigen Transparents führe ich in der Reihenfolge an, wie fie in den einzelnen Straffen fich fanden.

Am Thorwege des Seminars war zu lefen:

Die Boltecultur auf rechtem Grund, die Biffenschaft Sie leben, treu gepflegt, in guter Rachbarfchaft.

Am Thorwege vor der Anabenschule:

Augustine, tuum nomen celebrabitur usque!

Est schola, quae semper nomen in astra feret.

In dem Edhause der Brudengasse war an der Seite im Schulgaschen von dem herrn Advocat Feine im obern Stocke ein ohngefahr 3 Ellen hohes Gemalde der Landesschule illuminirt mit der Unterschrift: Dem Tempel der Bissenschaft. Auf derselben Seite waren im Parterre von herrn Epold in 3 Fenstern in schwarzem Papier ausgeschnittene Aufriffe von Gebäuden erleuchtet. An dem Rathhause war über dem Balton ein 5 Ellen hohes

Transparent angebracht: das Sachfliche Königswappen mit seinem Mantel, welches bas Grimmaische Stadtwappen und das Bappen des Augustinerklosters in sich schloß; um den obersten Rand lief die Umschrift: Heil Dir, St. Augustin, Du Sachsens Zier und Grimma's Stolz! Rechts und links von diesem Transparent waren die Zahlen 1550 und 1850 illuminirt. Ueber der Thüre der hinterseite des Rathhauses war das Bortrait des Paulus Gerhardt mit der Unterschrift erleuchtet: Paulus Gerhardt, Alumnus der hiefigen Landessschule vom 4. April 1622 bis zum 15. December 1627.

Das Transparent des herrn Raufmann Ritter zeigte eine Sonne und darunter die Inschrift: Sie scheine der königlichen Landesschule auch im vierten Jahrhunderte.

herr Buchbinder Plaidy hatte das Bild des Churfürsten Moris mit Lampen umgeben und darunter standen folgende Zeilen:

Bas hier auf Morit' Bort entstand, Bluht unter guter Fürsten Sand Zum Segen für das Baterland.

An einem Fenfter im obern Stod bes Teuthorn'ichen Saufes befand fich bas Transparent :



Am haufe bes Dr. mod. Reumann war über ber Thur ein 3 Ellen großes Transpavent, welches folgenden Bers enthielt:

> Te, Moldanum, ultima Saecula loquentur. Atavos, <sup>175</sup>) avum, patrem Sequor colens Te Matrem, Filii sequentur! <sup>180</sup>).

In der Hohnstädter Gasse war an dem Sause der Wittwe Kunath zu lesen:

Cin Denkmal sester als ein Stein

Sich Churfürst Morit schus.

Wög' seine Schule stets gedeihn!

Dieß ist mein Jubelrus.

<sup>179)</sup> scl. maternos; es find bie im Grimmenfer Mbum G. 144 und G. 214 erwähnten Biener gemeint.

<sup>180)</sup> Mauricius, filius natu maximus, qua est obedientia, statim secutus est, receptus in Moldanum d. 24. Octobr. 1850, et Georgio fratri currenti calcaria addidit. Henricus, frenis egens, dolet sibi triennium deesse, quo exacto demum ad "sexennium" ineundum admitti possit.

Cbendaselbst hatte Herr Zinngießer Benus eine Krone illuminirt mit der Unterschrift: Dons Tibi savont.

Herr Diaconus Gunther, ein ehemaliger Alumnus der Landesschule, hatte sehr reich illuminirt; vor dem Hause brannte in vier Resseln bunter Spiritus und im obern Stock waren an zwei Fenstern Transparents. Im ersten Fenster ftand:

> Soch tone froher Jubelschall Im Sachsenland, im Muldenthal. Bon Moris ward in früher Zeit Den Musen hier ein Sitz geweiht. Sanct Augustin, heil Dir!

## 3m zweiten Fenfter:

Drei Saocla sind seitdem entstohn: Drum tam so mancher Musensohn, Der als ein Jüngling hier geweilt, Zum Jubelsest herbeigeeilt. Heil auch, mein Grimma, Dir!

Auf der langen Saffe war an der Wohnung des Professor und Cantor Dr. Peterfen auf einem weißen Felde Vivat Moldanum aus bunten Georginen und in einem Fenster das Transparent zu lesen: Inter prospera litterarum studia floreat musica.

An der Apotheke stand: Moldanum micat velut inter ignes Luna minores.

Bei herrn Rector emer. Reubert: Gloria in excelsis Deo.

Bei Berm Friedrich Benbe:

Unter Stürmen und Toben der Zeit Bard uns ein schönes Fest erneut. Drum freue sich in unsrer Stadt Ein jeder, der Sinn für die Schule hat.

# Bei herrn Brauer Detiler:

Seil, Morip, Dir, der Du geschaffen Der Bissenichaft ein Seiligthum. Seil, August, Dir, der treu Du schirmest Des Ahnen Wert zu Sachsens Ruhm.

In der Leipziger Gaffe bei bem Senior der Alumnen der Landesichule, herrn Baftor . jubil. Reumann:

hier wohnt von uns allen ber Sonior, Er leuchtet uns mit seinen Lichtern vor.

Vivat et floreat Moldanum nostrum!

An ber Buchbruckerei ftanb:

Moldanum haud parvo lumine splendet.

Auf der Topfergaffe war bei herrn Schuhmacher Amtmann eine Krone illuminirt mit der Unterschrift: Die Krone zieret teinen Thron, denn hier thut nur ein Schufter wohn'n.

Muf ber Richgaffe waren folgende Transparents: Bei Geren Betrit:

> Ich bin zwar kein Gelehrter, Kann auch nicht mit zum Schmaus; Doch seh' ich zu dem großen Fest Auch ein paar Lampchen raus.

Bei herrn Dr. Stolle:

hinter diesen vielen Lichtern Schimmert noch ein kleines Licht. Wist: es ist das Dorfbarbierlein, Eine "Fadel" ift es nicht.

Bei Frau M. Chriftoph:

"Den fruberen Freunden."

Bei herrn Schuhmacher Berner:

Mein Transparent ift freilich flein, Das Dichten geht nicht ohne Bein. Ich bin tein Stolle, auch tein Körner, Sondern der Schulschufter Werner.

An der Wohnung der Professoren Dr. Balm und Dr. Muller hatten deren Extranerr viele Bapierlaternen aufgehängt und das Difticon illuminirt:

Saxoniae Dux grande decus quod condidit olim Moldanum patriae floreat usque decus.

Am Thorwege ber Madchenschule ftand:

Inschrift lautete:

Vivat schola Principum!
Vivant Professores,
Cives et, qui adfuerunt
Atque coetum reliquerunt,
Et qui sunt in loco!

Ueber ber Thure bes Rrantenwartere ber Landesichule Battner:

Soch lebe die Wiffenschaft.

Auf der Ritterstraße waren bei herrn Mauermeister Rebel zwischen den Saulen der Borhalle rechts vom Eingange das Brustbild des Churfürsten Morip und links das des Dr. Martin Luther, beide mit Arabesten verziert, erleuchtet.

An dem Sause des Prosessor Dr. Dietsch waren über 200 bunte Bapierlabernen angebracht und über der Sausthur ein transparentes Gemälde, auf welchem auf der einen Seite ein das Rloster verlassender Augustiner dargestellt war, auf der andern ein einziehender Schüler in der Schalaune, auf einem Missale stehend und in der einen Sand ein Schulbuch, in der andern eine Fahne haltend, deren Inschrift die Mitte des Gemäldes ausfüllte. Die

Den Schülern Seil, die nach dem Besten ringen, Durch Racht und Rampf jum Licht der Babrbeit bringen. Am Saufe des Festbefchreibers waren drei Transparents. Im mittelften Feuster des Dern Stodes fland folgendes Disticon:

artibVs egregiis qVaM instrVXit DVX generosVs, haeCCe Dee semper state tegente sChoLa.

Im Thorwege darunter war zur Erinnerung an die alte Schule eine schwarze Tafel illuminirt, wie sie dort über den Cellen zum Anschreiben der Ramen der Cellenbewohner besestigt waren. Da der Festbeschreiber die Freude hatte, seinen Ober- und Mittelgesellen, den Bezirksarzt Dr. Siebenhaar aus Dresden und den Seminardirector Niebold aus Freiberg, in diesen Tagen bei sich zu haben, welche ihn im Jahre 1819 freundlich in die 10. Celle ausgenommen hatten, waren die drei Namen und die Zahl X darauf gesetzt und unten am Rande 1819 und 1850 dazugefügt.

Das dritte Transparent in einem untern Fenster stellte ein antites Opfer auf einem auf der Straße stehenden Altar vor: es galt, wie die Inschrift des Altars zeigte, ben Subscribenten auf das Album.

herr Raufmann Schlick hatte folgendes Transparent:

XAIPET 'YMELZ IPIMHZ HOT' AAOYMNOI TSLA' ENI DEZTSL EXZETE TPIFKETE KAI MH ZAFKETE XYN KOMITEISL.

herr Rlempner Soufter hatte illuminirt:

Lichtesträgerin, Sittenpflegerin, Heil Dir, Moldanum!

herr Buchbinder Gidhorn:

Bu feinem Ruhm, zu Grimma's Zier Baut Morits eine Schule hier. Sie steh' und blube lange noch. Der Landesschul' ein dreisach Hoch!

And bas Salvoto am Brudenthore leuchtete felbft in ber Racht ben Festgenoffen entgegen.

Sogar außerhalb der Stadt war mehrfach glänzend illuminirt. Bor dem Brückenthore in der Nähe des Schießhauses hing an einer zwischen den Bäumen gezogenen Leine eine Reihe Papiersampen mit je einem Buchstaben oder einer Zahl, welche Soli Doo gloria und die Jahreszahlen 1550 und 1850 illuminirt zeigten. Auch an den dortigen Buden und Zelten waren viele Lampen angebracht, welche die Schießwiese und den Weg nach der Festhalle weithin erhellten. Ginen sehr imposanten Aublid gewährte ein am Abhange des Burgberges, in der Nähe des sogenannten Tempels, von dem herrn Dr. Plat mann auf hohnstadt errichteter hoher Obelist mit 800 Lampen, welcher über die Stadt und Umgegend weithin seinen Glanz verbreitete.

Bor bem Leipziger Thore hatte herr Amtshauptmann von Beld feine Bohnung reich illuminirt und vor bem Thorwege das Transparent: Vivat Illustre Moldanum 1850.

Bor dem Mühlthore war die Gattersburg erleuchtet, und herr Consul Troofi-Simons in der Muldenau hatte auf eine höchst glänzende Beise der Schule und dem Fest seine Achtung bezeigt. An seinem Bohnhause und im Garten brannten gegen 1000 Lampen und Bapierlaternen, und in der Gegend des Bavillon war ein 25 Fuß hohes und 18 Fuß breites Transparent ausgestellt, welches allegorisch darstellte in der Nitte die Religion in weißen Gewande mit Lilienkranz im Haar und mit den übrigen Attributen, Bibel, Relch und Ralmenzweig; links davon die Wissenschaft, ein ausgeschlagenes Buch auf dem Schooß haltent und von der Religion gleichsam Deutung begehrend, rechts die Dichtkunst in die Lein greisend und durch das Anschauen der Religion zur Begeisterung sortgerissen. Zu den Küßen der Gruppe war eine Gruppe von Genien. Die oben darüber stehende Umschrift war: Religion, Kunst und Wissenschaft blühe in diesem Thale.

Belebter als je waren an diesem Abende die Straßen unserer Stadt; denn außer den hiefigen Einwohnern und den zahlreichen Festgenossen, welche dieselben durchwanderten, hatte sich aus der Umgegend vom Lande eine bedeutende Anzahl von Zuschauern eingesunden, welche ruhig und mit Anstand das selten gesehene Schauspiel die spät in die Racht betrachtete. Zu besonderer Freude gereichte es den hiesigen Bewohnern, daß auch Se. königliche Hoheit die Alumination in Augenschein zu nehmen geruhte und durch die erleuchteten Straßen ging.

Noch waren die Festlichkeiten dieses Tages nicht beendigt. Gegen 19 Uhr begam ein Facteljug der jegigen Schuler. Nachdem fich Diefelben auf der Schiefwiese geordnet hatten, feste fich ber Bug von 100 Facteltragern unter Bortritt eines Mufitchors, von Marschällen geleitet, die Fahne in der Mitte, in Bewegung und jog burch das hobnstädter Thor in die Stadt nach dem Markte. Sier brachten fie querft vor dem Saufe des Rittmeisters a. d. Wintel, wo Se. tonigliche hoheit ber Bring Johann und Se. Excelleng der herr Staatsminister Fr. von Beuft verweilten, dem fürstlichen Gafte und dem herrn Dinifter ein begeistertes Lebehoch, welches mit freundlichen Dankesworten von beiben Sciten erwiedert wurde. Sodann wendete fich ber Bug nach bem Rathhause und brachte bem herrn Gebeimen Rirchenrathe Dr. Meifiner und bem herrn Rector Dr. Bunder, welche fic hierauf bewegte fich ber Bug burch die bort befanden, ebenfalls ein jubelndes Soch. Strafen, wo bie einzelnen Lehrer wohnten, und bezeigte jedem berfelben burch ein boch feine Achtung, jog durch die Rublgaffe, wobei auch dem herrn Superintendenten Dr. hante ein boch gebracht wurde, ju dem Muhlthore binaus in ben Garten bes Conful Trooft, und von dort durch dasselbe Thor wieder guruck nach dem Markte, wo die Rackeln unter Absiraung bes Gaudeamus verbrannt wurden.

Rach dem Fackelzuge wurde gegen 10 Uhr auf der Gehießwiese und der Festhalle gegenüber gelegenen Wiese am Muldenuser ein Feuerwerk abgebrannt, welches herr Steuerausseher Rhodius und der Wirth des Schießhauses, herr Scharse, zu Ehren des Festes veranstaltet hatten und wozu die Festheilnehmer gegen ein billiges Entrée eingeladen worden waren. Rach dem Feuerwerke vereinigten sich die Festgenossen wieder in der Festhalle zu fröhlicher Unterhaltung, welche von einem großen Theile derselben bis gegen Ritternacht fortgeführt wurde.

So endete dieser Festlag, der mit allgemeiner Freude begangen wurde, und mit einer Freude, wie sie einer Pstegerin der Humanität würdig war. Die Weihe, welche am Morsen der Sottesdienst dem Tage gegeben hatte, war auch außerhalb der heiligen Käume in den festlichen Treiben sichtbar, und viele der Festgenossen gaben der würdigen Haltung der Feier das rühmendste Zeugniß. Bor Allen hatte der fürstliche Gast am Abende wiedersholt versichert, daß dieser sestliche Tag zu seinen freundlichsten Erinnerungen gehöre und daß ihm dabei der Geist ächt christlichen Sinnes und treuer Anhänglichseit an das angestammte Fürstenhaus besonders erfreulich gewesen sei, der aus Allem, was Lehrer und Schüler gesprochen, hervorgeleuchtet habe.

# **Dritter Sesttag,** Dienstag den 17. September.

Der dritte Tag der Sacularscier war der eigentliche Festtag der ehemaligen Schüler. Er brach mit beiterem himmel an und wurde in wurdiger Beise begonnen. Das Morgengebet ber jetigen Alumnen war nach ber Festordnung an biesem Tage erft um 18 Uhr und zwar in der Aula, damit auch ehemalige Schuler daran Theil nehmen konnten. Angabl ehemaliger Böglinge jeden Alters fand fich ein und betheiligte fich dabei in ergreifen-Einige berfelben verrichteten fammtliche Obliegenheiten ber Schuler bei den Seminardirector Otto war Inspector bes Cotus, Baftor Meufel aus Bieberan versab bas Amt bes Kamulus. Superintendent Dr. Siebenhaar ftimmte nach bem Gintritt bes Beboomadar, Oberlehrer Lowe, als Pracentor bas Lieb an (Dreedner Gefangbuch Rr. 658. Bere 2 und 9), Seminardirector Riebold las ben biblifchen Abschnitt (Pfalm 90), Baftor M. Stephani aus Beucha fprach bas Gebet (f. Beilagen S. 79 f.). Bum Schluf wurde aus Rr. 29 des Dresdner Gesangbuchs Bere 6 gesungen: D Gott, lag beine Gut' und Liebe zc. Ale bie letten Tone verklungen waren, erhob fich tief ergriffen von ber Feier ber hofprediger Dr. Räuffer aus Dresben und sprach auch als ehemaliger Lehrer mit inniger Ruhrung in einem Gebete feine Segenswunsche fur Die Anstalt aus. erhebende Augenblide, beren Eindrud wohl allen unvergeflich bleiben wird.

Um 9 Uhr begann in der Aula ein Redeactus, bei welchem nur ehemalige Schüler auftraten. Der Rector Dr. Bunder leitete ihn und hatte bei der Anordnung desielben darauf Bedacht genommen, daß jede Generation der anwesenden ehemaligen Schüler durch einen Redner vertreten war. Die Aula füllte sich mit einem dichten Arcise von — nernigstens 500 — Zuhörern. Das Lehrercollegium versammelte sich mit mehreren Ehrengaften im Synodenzimmer und zog von dort bald nach 9 Uhr in die Aula ein. Auch Se. Excellenz der Minister Freiherr von Beust beehrte den Actus einige Zeit mit seiner Gegenwart, wie er auch dem Morgengebete beigewohnt hatte, reiste aber noch Bormittage nach Oresden zurück. Der herr Geheime Kirchenrath Dr. Meißner wohnte der Feierlichkeit

längere Beit bei und reiste Mittags ab. Se. Königl. Hoheit Prinz Iohann hatte beweits ann frühen Morgen die Stadt verlassen, um bei Großbardau das dort zusammengegogene zweite Reiterregiment zu inspictren, und trut von dort die Rückreise nach Pillnis an, wo er Nachmittags wieder eintras.

Man hatte anfangs beabstähigt, den Actus mit einem gemeinschaftlichen Gesange zu eröffren, wozu das in den Beilagen S. 125 mitgetheilte Lied bestimmt war; da aber das Morgengebet nur kurz vorangegangen war, zog man es vor, wie Tags vorher, die Feierlicksteit durch ein klassisches Musikstäd eröffnen zu lassen. Das Musikshor trug die Ouverture zur Iphigenia in Mulis von Gluck vor und führte dieselbe vorzüglich aus. Hierauf betrat M. Lorenz das Casheder und begrüßte im Namen des Kehrercollegiums die versammelsen ehermaligen Schüler in Lateinischer Rede. Wenn er diese unter vielsacher anderweiter Beschmaligen Schüler in Lateinischer Rede. Wenn er diese unter vielsacher anderweiter Beschäftigung bei den Festvorbereitungen in Eile gesertigte Rede ohne Beredtsamkeit unden in den Beilagen S. 81 ff. mittheilt, so leitet ihn dabei nur die Absicht, auch das Unsbedeutendste, was bei diesem Actus gesprochen wurde, in der Festbeschreibung nicht sehlen zu lassen.

Rach ihm traten hintereinander ohne Bausen 8 Redner auf, deren längere oder kurzere Borträge fämmtlich am Schlusse mit großem Beifall, einige auch mit unterbrechendem Applaus von der ganzen Becsammlung aufgenommen wurden. Die Reden find vollständig in den Beilagen abgedruckt, und es bedarf daher hier keiner weltläufigen Relation über die einzelnen.

Buerft fprach ber Senior der anwesenden Schuler, der 83jahrige Baftor jubil. George Friedrich Reumann in Lateinischer Rede mit einer Frische und Ruftigkeit, welche die Ber-sammlung sehr angenehm überraschte; f. Beilagen S. 85 f.

3hm folgte der Brafident und Ordinarius Dr. Carl Friedrich Gunther aus Leipzig mit einer geifts und wurdevollen Rebe in Deutscher Sprache; f. Beilagen G. 87 ff.

Rach ihm erneuerte der swer. Professor M. Carl Gottlieb Bisschel ans Grimma in Lateintscher Rede mit Bietät das Andenken seines verdienstvollen Lehrers, des geachtesm Gelehrten und vormaligen Conrectors M. Heinrich Gottfried Reichard an der hiesigen Landesschule; s. Beilagen S. 92 f.

hierauf erinnerte der Archidiaconus Johann Daniel Borckel aus Gilenburg in begeisterter Ansprache an den glaubensinnigen Sanger des Liedes: "Besiehl du deine Bege", an Baulus Gerhardt, ehemaligen Schüler der hiefigen Anstalt (f. Beilagen S. 94 f.), und forderte auf, zu seinem Gedächtnisse einen Bers dieses Liedes anzustimmen. Es trat jest der ernsteste und rührendste Moment des ganzen Actus ein, indem die ganze Bersammlung den Bers "Besiehl du deine Bege" in feierlicher Stimmung sang.

Diese Stimmung wurde unterhalten durch den folgenden hochst beredten und allgemein tief ergreifenden Bortrag des Superintendenten Carl Friedrich Forster ans Delipsch; f. Beilagen S. 96 ff.

In humoristischer Farbung trug hierauf Stadtgerichtsrath Geinrich hermann Klemm aus Leipzig ernste Wahrheiten vor, indem er in lebendiger und geistvoller Rede über die Bukunft unserer Jugend und die Jugend unserer Bukunft sprach; f. Beilagen S. 100 ff.

Ihm folgte ber Paftor Julius Meufel aus Clausnis, welcher in hochft ansprechenber poetischer Form bas Rreuggangsleben sehr gemuthlich schilderte und durch ungablige treffende und gludlich angebrachte Reminiscenzen aus dem Schulleben die allgemeinfte Beiterteit erregte; f. Beilagen S. 105 ff.

Rach so vielen trefflichen Borträgen hatte gewiß der letzte und jungste Redner, welcher bie jest auf der Universität studirenden Grimmenser vertrat, einen schwierigen Stand. Richtsbestoweniger wußte auch er die Bersammlung noch zu sessen, beisall zu erzingen. Es war dieser Decar Taube, Studios. jur. aus Leipzig, welcher mit glucklichem humor die Sache der Kleinen sührte; s. Beilagen S. 113 ff.

Unter diesen Borträgen war bereits 12 Uhr herangekommen, und es konnte beshalb ber Actus nicht füglich verlängert werden, um noch andere Redner zu hören, welche sich turz vor dem Feste noch angemeldet hatten. Einer derselben, herr Pastor Saklow aus Leubnit, hat mir auf meine Bitte seine Rede mitgetheilt, und ich lasse dieselbe in den Beilagen S. 117 f. abbrucken.

Der Actus wurde mit dem gemeinschaftlichen Gesange von Bere 5 und 6 aus Rr. 642 bes Dresd. Gesangbuches: "Laß unfre Schule fernerhin" 2c. beschlossen.

Es folgte eine langere Paufe, in welcher die Theilnehmer am Actus auf dem Schulhofe sich unterhielten und der frohen Stimmung, in welche sie versetzt worden waren, Worte gaben und diesen Actus als einen wahrhaften geistigen Genuß allgemein bezeichneten, und als einen Genuß, an welchem sie sich noch lange laben wurden.

Um 1 Uhr wurde mit der Ordnung des Juges nach der Festhalle begonnen. Sämmtliche ehemalige Schüler wurden in vier Klassen getheilt und hatten, wie ehedem, ihre Inspectoren und Decurionen. Die Reihenfolge derselben war nicht nach den Receptionsijahren, sondern nach der Klassenordnung bestimmt, so daß jeder neben seinen nächsten Rachbarn saß. Für die Abtheilung der einzelnen Klassen war die Länge der Taseln maßgebend. In den beiden obersten Klassen saßen in jeder 61, die beiden untern Klassen waren in Oberund Unterabtheilung getrennt, und jede dieser Abtheilungen hatte wieder einige sunszug Schüler. Diese Ordnung des Juges wurde vom Prosessor Dr. Dietsch in der Ausa verlesen, und jeder Ausgerusene erhielt einen Zettel, auf welchem die Nummer der Tasel und des Siges stand, und stellte sich dann im Hose auf. Die übrigen Theilnehmer am Festmahle, welche nicht ehemalige Schüler waren, hatten ihre Tischnummern bereits mit der Eintrittskarte erhalten und schossen sich nach dieser Reihenfolge dem Zuge an.

Nachdem alles bereit war, setzte sich der Zug, das Musikhor an der Spitze, und von 4 Mitgliedern des Comité's angeführt, in Bewegung und zog über den Markt nach der Festhalle. Bei dem Eintritt in dieselbe wurde die Eintrittskarte einem der dort stehenden Comité-Mitglieder vorgezeigt, und jeder konnte leicht seinen Platz sinden, da auf jeder Tasel vorn in großer Schrift die Nummer derselben und die erste und letzte Nummer der daran besindlichen Sitze ausgestellt war. 564 Personen nahmen an dem Festmahle Theil, 352 ehemalige Schüler 181) und 212 andere Freunde der Anstalt mit Einschluß des Lehrer-

<sup>181)</sup> Außer biesen hat noch eine ziemliche Anzahl am ersten und zweiten Tage bas Fest icht. Bon einem Berzeichnisse bieser habe ich absehen muffen, ba Bollstanbigkeit und Sicherenicht zu erreichen war. Dehrere hatten auch ben Beitrag zum Dienstagsfestmahl einge-

vicatiums. Ihre Ramen enthält das hinter den Beilagen stehende Berzeichnif. Das erfte Stud, welches das Muflichor vortrug, war die Duverture von Fr. Schneider über academische Lieder. 38 bedurfte teiner kunftlichen Mittel, um eine frohliche Stimmung herbeizuführen; der Actus rirtte in ben Gemuthern nach und es herrschte bereits vom Anfang an eine allgemeine 11m fo Biclen als möglich Gelegenheit jum Sprechen zu geben, murbe nicht Fröhlichkeit. lange mit dem Beginnen der Toaste gezögert. Die ersten eilf Chrentoaste hatte der Comité p**extheilt;** vier derselben waren einzelnen Lehrern zugewiesen, die übrigen brachten dazu aufgeforderte ehemalige Schüler aus. Die Anordnung derfelben hatten die Brofefforen Palm urrd Dietsch übernommen. Während der ersten Toaste wurden die 6 in den Beilagen abgedruckten Tischlieder (S. 119 ff.) vertheilt und dann in Zwischenraumen das erste, zweite und einige Berse des sechsten gefungen. Die Reihe der Toaste eröffnete der Hofprediger, Ritter Dr. Frande aus Dresden, welcher in kurzen aber kräftigen Borten Gr. Majestät unserm allverehrten König ein hoch brachte. Das zweite hoch galt ben versammelten Landständen, welches der Superintendent, Ritter Dr. hering aus Großenhain ausbrachte (f. Beilagen S. 130 f.). Das dritte hoch brachte der Rector, Ritter Dr. Bunder bem toniglicen Dinifterium bes Cultus und öffentlichen Unterrichts (f. Beilagen S. 131); bas vierte ber Burgermeifter Bennig in Grimma ber Landesichule (f. Beilagen G. 131); bas fünfte Profeffor Dr. Beterfen der Stadt Brimma (f. Beilagen G. 131 f.); das fechfte der Rector Bunber ben ehemaligen Grimmenfern (f. Beilagen S. 132). hierauf feierte ber Seminat-Director, Ritter Otto aus Dresben in Lateinischen Bersen bas Andenken an die ehemaligen Lebrer ber Landesichule, woran ber Baftor M. Benne aus Bignig einen Toaft auf Die letten feche Rectoren bes Moldanum fnupfte, von welchen allen unter ben Anwefenden Schuler fich befanden (f. Beilagen S. 132 ff.). Diefer Loaft, welcher manches Treffende in eben fo scharffinniger als humoristischer Beise enthielt, rief einen wahren Beisallsflurm bervor. Brofessor Dr. Dietsch brachte ein boch den Ehrengaften (f. Beilagen S. 135), welches von bem Baftor M. Behr aus Trebsen erwidert wurde (f. Beilagen G. 135). M. Stephani aus Beucha ließ die jegigen Lehrer leben (f. Beilagen S. 136). Dr. Gunther bantte im Ramen ber ehemaligen Schuler bem Festcomité fur feine Bemubungen bei ber Beranftaltung bes Festes, Rector Bunder besonders noch einem Ditaliede deffelben, herrn Raufmann Schlick, woran Baftor M. Benne aus Wignig einen Dant für das Comité anschloß, welches 1843 bei der Bersammlung der ehemaligen Schüler in Grimma jur Berathung über bas Jubelgeschent für die Anstalt gewählt worden war (f. Beilagen S. 186). Profeffor Dr. Wendler aus Leipzig brachte ben jegigen Schulern ein boch, Medicinalrath, Ritter Dr. Unger aus Zwickau der Universität Leipzig. Sierauf begann Raftor Beisbach aus Martranftabt eine Bredigt des letten Brior Beigmantel an Die jett lebenden Augustiner vorzutragen, konnte aber mit seiner nicht starken Stimme durch die leb-

schickt, waren aber behindert dabei zu erscheinen. Ich habe dieselben im Berzeichnis ausges lassen; es ist jedoch möglich, daß einer oder der andere von diesen als dagewesen ausgeführt ist, während einige derjenigen, welche unangemeldet erst Dienstags Bormittags kamen, in demselden sehlen. — Die Namen der jezigen Schuler, welche zur Zeit des Judelsestes in der Anstalt waren, ergeben sich aus dem Grimmenser-Album.

haste allgemeine Unterhaltung nicht durchbringen. Es ist dieselbe in den Beilagen S. 137 Rur Wenigen gludte es noch auf turge Beit Die allgemeine Aufmertfamteit ; Advotat Jacobi aus Grimma ließ die Erinnerung leben (f. Beilagen S. 141 f. Baftor Meufel aus Clausnig brachte benen ein dankbares Boch, welche Die ebemalige Schüler in ber Stadt und Umgegend ju fich geladen (f. Beilagen G. 142), Dr. Ringel hardt aus Schönheide den gastfreundlichen Bewohnern Grimma's (f. Beilagen S. 143 Finangprocurator Ruttner aus Dresden, ein ehemaliger Afraner, brachte einen Gruß rei Afra an die Schwesteranstalt; julet ließ noch der Literat Julius hartmann aus Leiruben humor leben (f. Beilagen S. 143). Biewohl die Gesellschaft noch einige Zeit bei Tifce figen blieb, bezeigte boch niemand mehr Luft öffentlich zu fprechen, ba man auf eine allge-Beder wollte die Minuten austaufen, die er noch an meine Rube nicht mehr rechnen konnte. der Seite des Freundes in der Erinnerung an die Jugendzeit zu verleben hatte und der eigenen Gefühlen fich hingeben und fie aussprechen; Jeder wollte ungehindert auf feine Beite fröblich sein. Es hatte fich der Berfammlung eine allgemeine und bochft gemuthliche Seiterkeit bemächtigt, die meine steife Feder bier treu zu schildern vergebens versuchen wurde. Den Theilnehmern habe ich dabei nicht nothig zu berichten, daß auch nicht eine einzige Berletung bes Anstandes mahrend des gangen Festmahles vortam; ich glaubte jedoch diesen Umftant. welcher von einer Menge von Festgenoffen unmittelbar nach dem Mable als eine bochft er freuliche Erscheinung mit Recht gepriesen und als ein neuer Grund zur Freude über ba berrliche West bezeichnet wurde, um so weniger übergeben zu Durfen, als auch andere Bericht deffelben ehrenvoll gedacht haben. Richt weniger begründet ift die Aeußerung eines ber Be richterstatter, daß bei dem Mahle eine große Mäßigkeit geberrscht habe. Denn der Comité. welcher bei demfelben allein den Bein lieferte, bat mit Ginfchlug Des Champagnere nicht mehr ale 603 Flaschen Wein (fur 533 Thir. 16 Ngr.) abgesett.

Nach der Beendigung des Festmables zerstreuten fich die Festgenoffen in einzelnen Bar-

tieen; der größte Theil fand fich bald wieder auf der Gattereburg zusammen.

Da die Bermuthung ausgesprochen murde, daß mehrere beabsichtigte Toafte nicht aus gebracht worden waren, hat fich der Reftbeschreiber, um dieselben fur die Reftbeschreibung qu fammeln, ex officio auf den Weg gemacht, und ift fo gludlich gewesen, zwei derfelben eingubolen, welche in den Beilagen S. 144 f. mitgetheilt find. Gine nach Ofchat fubrende Gru bat er vergebene verfolgt.

11m 8 Uhr begann jum Schluffe bes Festes ein solenner Ball ber ebemaligen und jegigen Schuler in der Festhalle, ju welchem auch andern Familien außer denen der Theil nehmer am Mittagemable Butritt gestattet war und einheimische und auswärtige Damen fic gahlreich einfanden. Die Bahl der theilnehmenden Berfonen belief fich über 1600, welche bei ber zwedmäßigen Ginrichtung ber Festhalle hinreichenden Blat fanden. Bu ber erften Polonaise traten gegen 300 Baare an. Bei den übrigen Tangen theilten fich die Tanger in Der Ball dauerte ohne langere Baufen bis fruh 4 Uhr, und ein großer Theil der Resttheilnehmer, welcher sich an demselben nicht betheiligte, wohnte demselben in freundlicher Unterhaltung bis zu Ende bei.

Ein Theil ber Restgenoffen reif'te mit bem fruben Morgen Mittwoche ben 18. Gertember ab; andere im Laufe bes Bormittage und Mittage, je nachdem die Transportmittel es gestatteten, einige wenige verweilten noch ben Rachmittag hier und besuchten Rimbiden Den jegigen Schulern murde von Mittwoch fruh bis Sonnabende Abende Urlaub jum Ber-

reifen in die Beimat oder zu befreundeten Familien in der Umgegend gewährt.

So endete das herrliche Keft, deffen Feier in hinficht auf Burde und Glanz nach dem Geständniß der Berichterstatter die nicht geringe Erwartung bei Beitem übertroffen bat. In edlem Betteifer hatten Alle, welche zu der Anstalt in naberer ober entfernterer Beziehung stehen, Alles aufgeboten, um das Fest zu verherrlichen. Die höchste Behörde, welche der

Schule vorsteht, hatte mit dankenswerther Kreigebigkeit die zu einer würdigen Restfeier idthigen Mittel reichlich gewährt; die Lehrer und übrigen Mitglieder der Festcomite's hatten eine Dube gefcheut und die umfaffendften Borbereitungen gur Feier mit Umficht und Gorg-Diese wurden jedoch dem Feste den Glang, in welchem es strablte, nicht gu ieben vermocht haben, wenn nicht die Bürger und übrigen Bewohner der Stadt Grimma in iner Beife jur Erhöhung ber Feierlichkeit beigetragen batten, welche bem Moldanum und einen Angehörigen unvergeflich bleiben wird. In jeder Beziehung hatte man in der Stadt Alles aufgeboten, um das Keit zu erböben. War schon der Schmuck der Säuser und Straßen ind die glanzende Illumination ein icones Zeugniß der freundlichen Gefinnung, welche man icaen Die benachbarte Bflangftatte ber Biffenschaft begt, fo bethatigte fich jene Gefinnung ioch mehr burch die zuvorkommende Gastfreundschaft, mit welcher man die Freunde ber Schule wie eigene in seine Wohnung aufnahm. Mit großer Bereitwilligkeit versah die Comnunalgarde den angestrengten Wachdienst in diesen festlichen Tagen. Erfreulich und ehrend par für die Anstalt auch die perfonliche Theilnahme vieler Burger und biefiger Bewohner in bem Festzuge und Gottesbienfte, fo wie an den übrigen Feierlichkeiten, wodurch fie ibre Treude über das Bestehen der Anstalt und über die Ehrentage derfelben an den Tag legten. Und selbst diejenigen Bewohner unserer Stadt, welche sich nicht unmittelbar an der Keier vetheiligen konnten, und bie aus ber Umgegend berbeigekommenen Bufchauer, gaben durch bie Rube und den Anstand, welchen fie bei ihrem öffentlichen Erscheinen beobachteten, ben schonften Beweis ber Achtung gegen die Anstalt. Bie Diefe allgemeine Betheiligung ehrenvoll fur Die Unstalt war, fo ift fie auch nicht ohne Ginfluß auf die Gemuther der auswärtigen Festtheilnehmer geblieben, die in Dieser Aufnahme von Seiten der Stadt eine Erhöhung ihrer Reftfreude finden mußten. Es ist dies wiederholt mundlich geaußert und in jedem der Reftberichte gebuhrend hervorgehoben und nach dem Tefte in öffentlichen Blattern bankend und rühmend von allen Seiten ausgesprochen worden. Endlich haben auch an der Berherrlichung des Bestes die jezigen und ehemaligen Schuler der Anstalt einen wesentlichen Antheil; die jetigen, insofern fie nicht nur bei den Borbereitungen gur Feier in den letten Tagen thatig mitwirkten und auch auf eigene hand ben festlichen Schmud ber Schule und Rirche und bes Buges erhöheten, sondern auch, eingebent ber Bedeutung bes Festes, durch ihre wurdige Saltung bei bemfelben eine Liebe ju ihrer Anstalt an den Tag legten, welche auf die Reftgenoffen ben angenehmften Gindruck gemacht bat; Die ehemaligen, infofern fie durch ihr Erdeinen bei dem Fefte ber Anstalt das begludende Beugniß ihrer treuen Unhanglichkeit gaben and durch zahlreiche und glangende Gaben der Liebe und durch den Reichthum ihres Geiftes den Glanz der festlichen Tage erhöbeten.

Unter fo freundlichem Aufammenwirken, welches burch ben Segen bes himmels bejunftigt wurde, wurde das Rest zu einer Jubelfeier im vollsten und wurdigsten Sinne des Bortes, ein Fest innigsten Dantes gegen Gott fur bas Besteben und Gebeiben ber Anftalt, in Beft ber Freude am Evangelium, ein Reft ber Erhebung bes Gemuthe, ein geft ber ingetrübtesten Fröhlichkeit, ein freundlicher Lichtpunkt im Leben der Restgenoffen. rommer Geift durchzog das Bange der Feier und eine wurdige Saltung berrichte überall. Rein Mißton störte dieselbe, tein ungeziemender Ausbruch der Freude verleidete fie; Niemand uchte zu imponiren oder zu herrichen. "Den Grundton des Festes bildete," wie ein Berichtrstatter febr richtig fagt, "wie bei wenigen bergleichen Beranlaffungen, eine wahrhaft poetifche Da war nichts Gemachtes, teine officielle Begeisterung, teine steife Feierlich. Bemüthlichkeit. eit, feine glaceleberne Beredtsamfeit - nein, Die Rinder einer feit brei Jahrhunderten betandenen Bildungsanftalt tamen froblich und berglich zusammen und vergagen mabrend brei jerrlicher Tage einmal ben Ernst der Gegenwart, Die Muben ber Bergangenheit, bas Dunkel ber Butunft." Unvergeglich wird die Erinnerung an bas Reft in ben Bergen ber Theilrehmer fortleben und Die Liebe ju ber Bildungsanstalt, Die es gefeiert, frifch erhalten und

fromme Buniche für bas fernere Gebeiben berfelben erzengen. Mancher wird mit ben Ge banken heimgezogen fein, welche ein Berichterftatter in folgenden Worten am Schluffe feines Berichts ausspricht: "Wir ziehen wieder fort von dem lieben St. Augustin, aber wir nehmen Erinnerungen mit, Die und nie verlaffen werden, und fühlen und neu belebt von ichonen hoffnungen für bie Aufunft; benn wir wiffen, daß ein Land, in welchem folde Bflangftatter ber Biffenicaft und fittlichen Bildung bluben, immer geachtet bleiben und den Rang behaupten muß, der ihm gebuhrt. Bringt aber die kunftige Zeit noch einmal der Schule ein foldes Beft, bann mogen unsere Gobne mit berfelben Liebe, mit bemfelben Stolze an ibre Bater benken, wie wir gedacht haben unserer Borfahren in Augustin, dann moge noch dieselbe Gottesfürcht, dieselbe Liebe ju König und Baterland, daffelbe icone Berbaltnig amifchen Lehrern und Bernenden, dann mogen noch alle Die Tugenden in ber Schule beimifch fein, die wir jest in ihr gefunden haben." Die Lehrer und Schuler der Anftalt werden ber Reier Dieser festlichen Tage bis an ihre spätesten Tage mit Freude und Dant gegen Gott gedenken. Baren es boch Tage, in welchen Gottes Segen fichtbar über der Anstalt waltete, Tage geistigen und irdischen Segens. Tage seltener Ebre und Freude fur Die Anftalt. Erhebung, wieviel Begeisterung fur ihren Beruf und fur ihre Anstalt haben die Lehrer finden muffen in der wurdigen Reier Diefer festlichen Tage, in den ehrenvollen Beweifen der Achtung, welche ihrer Anftalt von dem toniglichen Saufe, von ben bochften Beborben bes Landes, von ber Univerfitat, von Gymnafien bes In- und Auslandes, von ben Beborben und allen Standen der hiefigen Stadt zu Theil wurden, in dem allgemeinen und ungeheuchelten Ausdrucke inniger Liebe und Dankbarkeit der ehemaligen Schuler gegen ihre Bildungsanftalt, in ben werthvollen Geschenken, durch welche die dankbare Gefinnung gegen die Anftalt an ben Tag gelegt murde! Wieviel Ermunterung haben bie Schuler finden muffen in dem, mas an heiliger Statte, was in der Aula gesprochen wurde, in den Beweisen der hochachtung, welche von allen Geiten ihrer Bildungoftatte bargebracht wurden, und in der Liebe und Dantbarteit, welche die ehemaligen Schuler von der altesten bis ju der jungsten Generation gegen bieselbe bezeigten; wieviel Aufforderung ju einem edlen Streben und ju gleicher Liebe gegen ihre Anstalt haben ihnen Diese festlichen Tage geboten! Wieviel hat auch die Anstalt felbit durch diese öffentliche Keierlichkeit gewonnen! Biele, welche fie seit langer Beit nicht in ber Rabe gesehen, viele auch, die fie bis dahin noch nie gesehen, haben sich durch den Augenschein überzeugt, wie sie nicht taub geblieben ist gegen vernünftige Korderungen der Zeit, wie zur Bervolltommnung ihres außeren und inneren Buftandes tein Opfer und teine Dube gefcheut wird, welche Bucht und Ordnung in derfelben berricht, welcher Geift fie belebt. Bertrauen gewonnen, bem iconften Gewinn, mit welchem eine Anftalt eintritt in ein neues Jahrhundert.

Darum fegnen wir das Kest, und preisen unsere Anstalt gludlich, daß fie daffelbe auf's Moge ber geistige Segen, ben es gebracht bat, so nachbaltig fein, wie es ber irbifche fein wird, ben es begrundet hat. Bittwen und Baifen werden noch in fpaten Jahren diese festlichen Tage fegnen und mit innigem Dante Derer gebenten, welche am Tage

ibrer Freude so freundlich ihrer gedachten!

Dant allen Denen, welche zur Berberrlichung ber Feier beigetragen! Doge Die Erinnerung daran fie lange beglücken. Dant Allen, welche gegen die Anstalt und ihre Lehrer fo freundliche Besinnungen an den Tag legten. Dant auch Euch, 3hr Freunde, Die 3hr bem Westbeschreiber in ben herrlichen Tagen fo manchen neuen Beweis ber alten freundlichen Befinnung gegeben babt!

In gehn Jahren fordern wir auf vielseitig ausgesprochenen Bunfc gur Rachfeier auf -

fo der herr will und wir leben!

# Beilagen

zu bem

Bericht über die dritte Inbelseier

ber

Königlichen Landesschule gu Grimma.

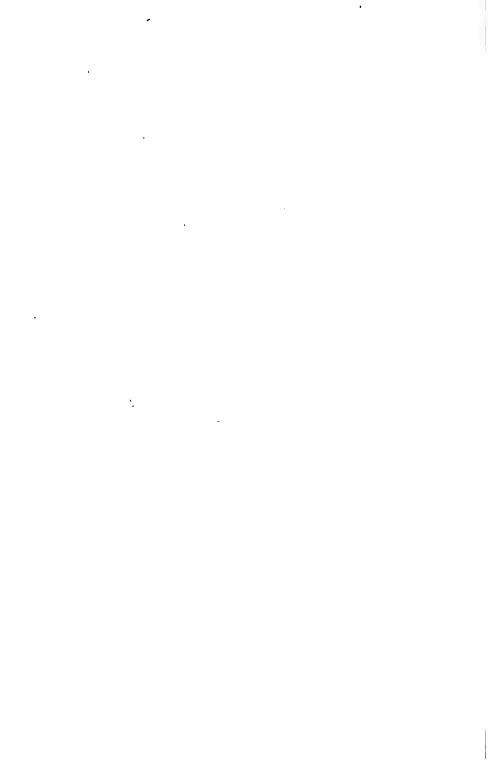

#### I.

# Ordnung der Jeierlichkeiten

bei der dritten Sacularfeier der Königlichen Landesschule zu Grimma den 15. 16. 17. September 1850.

Sonntago, den 15. September, fruh besucht die Schule den hauptgottesdienst von 8-10 Uhr, welcher an diesem Sonntage in der Frauentirche gehalten wird. 10-1 Uhr werden in dem Spnodenzimmer von dem versammelten Lehrercollegium etwaige Deputationen und Ueberbringer von Festgeschenken empfangen. Mittage um 1 Uhr tann in der Festhalle von den auswartigen und einheimischen Festtheilnehmern Tablo d'hôto gespeiset werden. Der Cootus der Alumnen und Extraneer wird Dittags und Abends, wie auch an den beiden folgenden Festtagen, in dem Speisesaale in der Schule festlich bewirthet. Rachmittags besuchen die Kesttheilnehmer die Gattersburg oder machen bei gunstiger Bittreung einen gemeinschaftlichen Spaziergang nach Nimbschen. findet in der Rloftertirche eine Feier jum Anbenten an Die verftorbenen Lehrer und Schuler der Anstalt fatt, wobei bas Schiff, in welchem die Festtheilnehmer figen, erleuchtet ift. Die Feier beginnt pracis 18 Uhr. 3wischen 7-18 Uhr versammeln fich dazu die Festtheilnehmer in dem Schulhofe und zeigen am Schulthore der Wache die Rarte, welche fie auf dem Bureau empfangen, jum Einlaß vor. Sobald die Bersammlung im Schiffe der Kirche Plat genommen hat, werden die von der Stadt aus in die Kirche führenden Borderthuren geöffnet; Die gur Emportirche fuhrende Thure wird ichon 48 fur Diejenigen offen fein, welche dort ihre Gipe haben. Die Gefange bei diefer Todtenfeier und bei dem Gotteebienfte des Montage find jufammengebruckt und werden den Restibeilnehmern bei ber Anmeldung auf dem Festbureau eingehandigt. - Abende tann ebenfalls in ber Reftballe nach der Rarte gespeiset werden.

Montags früh um 8 Uhr beginnt der Gottesdienst in der Klosterkirche, in welche in feierlichem Zuge aus der Schule bei dem Seminar vorbei durch das Schulgäßchen über den Markt durch die Kreuzgasse eingezogen wird. Wer sich an dem Zuge betheiligen will hat sich nicht später als §8 Uhr durch das Schulthor unter Borzeigung seiner Karte in die Schule zu begeben. Zur Erleichterung der Aufstellung des Festzugs nehmen die Iheilnehmer an demselben nach ihrem Eintritt in den Schulhof in den untern Räumen der Schule Plat, und zwar die Ortsgeistlichen mit den jesigen und frühern Lehrern in dem Spnodenzimmer, die königlichen und städtischen Behörden in dem 2. Auditorium, die herren Deputirten in dem 4. Auditorium, die ehemaligen Schüler in dem 1. und 3. Auditorium, alle übrigen Freunde der Anstalt im Kreuzgange. Der Zug geht 3 Mann hoch, und jede Abtheilung desselben wird von 2 Marschällen angeführt und von Abtheilungen der Communalgarde an den Seiten begleitet, und tritt durch das Haupthor

in die Kirche ein, welche erst bei der Ankunft desselben geöffnet wird. Die Seitenthurchleiben ganz verschlossen; zur Emporkirche wird schon vorher der Zugang geöffnet. Du Raum auf dem Altarplate ist für die Borstände der Behörden, die Deputirten und ehemeligen Lehrer bestimmt; die übrigen Theilnehmer am Zuge nehmen ihre Plate im Schiffe der Kirche. Nach Beendigung des Gottesdienstes geht der Festzug in derselben Ordnung wieder bis an das Schulthor zuruck.

Um 11 Uhr wird in der Aula scholas der Redeactus beginnen und mit der Jubel ouwerture von Beber eröffnet werden, nachdem die Lehrer mit den in dem Synodenzimmer versammelten Ehrengästen in die Aula eingezogen und vor dem Katheder Platz genommen haben. Die auftretenden Redner sind in dem Festprogramm namhaft gemacht. Damen tönnen dießmal an dem Actus nicht Antheil nehmen. 12 Uhr beginnt das Essen der Schüler im Speisessal; das von dem Königl. Ministerium veranstaltete Dine auf dem Ratheteller nimmt um 2 Uhr seinen Ansang. Die übrigen Festbeilnehmer sinden Table d'hoto in der Festhalle bereit. Bon 4 Uhr an wird ein Concert im Festsalon stattsinden. Abends von 18 Uhr an ist die äußere nach der Straße zu liegende Seite des Schulbauses illuminirt, und es steht zu hossen, daß auch die Stadt durch Betheiligung an der Illumination diesen Festabend verherrlichen werde. 19 Uhr beginnt der Facelzug der Schüler (Nach dem Facelzuge ist auf Privatsosten ein Fenerwert auf der Wiese bei dem Schüler

hause veranstaltet:)

Dienstags früh 48 Uhr ist im Actusfagle bas Morgengebet der Alumnen, on welchem auch chemalige Schuler Theil nehmen konnen. Um 9 Uhr beginnt ebendafetten ein Actus der ehemaligen Schüler, welchen das Mufikhor mit der Quverture zur Sphigenia in Aulis von Glud eröffnet, nachdem bas Lehrercollegium mit mehreren Ehrengaften in dem Saale feine Blage eingenommen hat. Der erfte Redner, ein Mitglied des Schulcollegiums, wird im namen deffelben die chemaligen Schuler begrußen. Bum Schluß bee Actus wird gemeinschaftlich gefungen : Lag unf're Schule fernerhin zc. Rach bem Acrus versammeln fich alle Theilnehmer an dem Festmale in den untern Raumen des Schulgebaudes und auf dem Schulhofe und ordnen fich jum Buge in die Reftballe, wo punct 1 Uhr bas Festmal beginnt. Den Bug fuhren 4 Mitglieder bes Comites an. Jeder in die Festhalle eintretende wird gebeten ben bortstehenden Comitemitgliedern, die an einer Schleife im Anopfloch tenntlich find, Die Ginlaftarte vorzuzeigen und nach ber ibm mit getheilten Rummer den ber Rummer entsprechenden Tifch und Git aufzusuchen. ehemaligen Schuler find in der Reihenfolge placirt, wie fie im Buge gebn; bei ben übrigen Festtheilnehmern hat für den Blat die Reihenfolge der Anmeldung als Maafstab gedient und find dabei auch ausgesprochene Bunfche möglichft beruckfichtigt worden. erfte Mufifftud ift die Ouverture von Fr. Schneider über academifche Lieber. Wer bei bem Festmale ju sprechen municht, wird ersucht bieg von der Rednerbubne aus ju thun und fich beghalb, damit dieß in gehöriger Reihenfolge gefcheben konne, bei ben in ber Rabe ber Rednerbuhne figenden Broff. Palm ober Dietich jur Aufzeichnung anzumelben. Die ersten 11 Toaste find von dem Comité vertheilt. Jede Tafel hat ihre bestimmten Bein mitzubringen ift nicht gestattet. — Rach bem Festmale findet ein gemeinschaftlicher Spaziergang nach Rimbschen ober bei raubem Wetter auf die Gattereburg ftatt. — Um 8 Uhr wird der Ball der ehemaligen und jetigen Schüler in der Festballe Alle in diefelbe eintretenden herren und Damen haben ihre Rarte an bem Gingange vorzuzeigen.

Der Sestcomité.

#### II.

# **Glüdwünsche und einige literarische Festgeschenke.**

#### 1.

## Bufchrift bes evangelischen Landesconfistoriums zu Dresben.

An die Inspection der Ronigl. Gachfischen Landesschule ju St. Augustin in Grimma.

Bei der seltnen, erhebenden Feier, in welcher dankend und preisend die Königliche Landesschule abermals auf ein unter Gottes allmächtigem Schute und gnädigem, vielsachem Segen vollendetes Jahrhundert ihres Bestehens zurücklickt, gereicht es auch dem Landessconssistorium zu wahrer Genugthuung, Derselben seine Achtung, seine freudige Theilnahme, seinen innigen Segenswunsch auszusprechen: Nehme der Bater des Lichts die Anstalt auch ferner in seine schirmende Obhut, daß sie fort und fort an ihrem Theile eine kräftige Wehr wider alles Finstere und Unsittliche, wider alles Unheilige in unserm Baterlande sei, und aus ihr stets viele Männer hervorgehen, welche in Klarheit des Geistes, in Evelssinn des Herzens, in Treue gegen König und Baterland, in Begeisterung für das lautere Evangelium, in wahrer Menschenliebe und Eiser für Gemeinwohl von der Berufung Zeugniß geben, welche sie frühe durch Evangelium und Wissenschaft empfingen, in Staat und Kirche zu den Edelsten des Baterlandes, ja des gesammten Menschengeschlechts zu gehören. Dazu segne der Allgütige die treuen Bemühungen ihrer Lehrer!

Dreeben, den 14. September 1850.

Das evangelische Landesconfistorium :

- D. Gottlieb Chriftoph Abolph Barlef.
- D. August Frande.
- D. Johann Ernft Rudolph Rauffer.
- D. Chriftian Moris Seymann, 8.
- D. Dtto Thenius.
- D. Chriftian Gottlob Leberecht Großmann.

2

Botivtafel ber Grimmaifden Seiftlickeit.



INCLVTAM. SCHOLAM. MOLDANAM. SPLENDIDISSIMVM SAXONIAE. DECVS. INSIGNE. GRIMAE. ORNAMENTVM FIRMISSIMVM. ECCLESIAE. EVANGELICAE. PROPVGNACVLVM. ALMAM. ARTIVM; ET. LITERARVM. QVAE. AB HVMANITATE. NOMEN. DVCVNT. NVTRICEM. ET. CONSERVATRICEM. FOECVNDISSIMAM. ERVDITORVM. MATREM EX. QVA. PER. DECVRSVM. TRIVM. SAECVLORVM PRODIERVNT. VIRI. INNVMERABILES. OMNIVM. ORDINVM SPECTATISSIMI. NON. SOLVM. DE. PATRIA. SED. DE EXTERIS. ETIAM. REGIONIBVS. MERITISSIMI. QVOS. IN NVMERO. SVORVM. ESSE. SAXONIA. GLORIATVR

## A. D. XVII. KAL. OCTOBR. ANNI. MDCCCL

SACRA. SAECVLARIA. TERTIA. RITE. ET. SOLEMNITER CELEBRANTEM. HVMANISSIME. OBSERVANTISSIMEQVE SALVTANT. ATQVE. VT. QVO. STET. DIVTIVS. EO VEGETIVS. VIGEAT. LAETIVS. FLOREAT. PATRIAM ILLVSTRET. VRBEM. NOSTRAM. ORNET. ECCLESIAM TVEATVR. ET. STABILIAT. COMMODIS. POSTERITATIS INSERVIAT. ARDENTER. EXOPTANT. ET. QVAE. VOTA PRO. SALVTE. ET. INCREMENTIS. EIVS. CONCEPERVNT

ECCLESIAE. GRIMENSIS. MINISTRI
SOLVVNT. LIBENTES. MERITO

D. AVGVST GOTTFRIED HANKE, PASTOR BT SYPERINTENDERS.
M. CARL GOTTLOB DANIEL FELLER, ARCHIDIACONYS.
FERDINAND CARL ALEXANDER GVENTHER, DIACONYS.

3

Botivtafel ber Landesichnle Pforta.



Q. B. F. F. F. Q. S.

# ILLUSTRI SAXONIAE

## APUD GRIMAM MOLDANO

QUOD

PULCHERRIMI GERMANORUM FACTI EGREGIUM TESTIMONIUM

POST ECCLESIAM A MARTINO LUTHERO PURGATAM

A MAURITIO SAXONIAE ELECTORE CELSISSIMO

CAROLI HISPANICI UICTORE

UNA CUM AFRANA PORTENSIQUE SCHOLIS

IDEO CONSTITUTUM EST

NE GERMANI

POSTRAQUAM ROMAM TERRIS IMPERANTEM ITERUM COERCURRUNT
MALAS EXTERORUM ARTES PROPULSANTES ARMIS UNQUAM CARERENT APTIS

# SCHOLAR CRIBBERRIHAR

QUAE TENEROS PUERORUM ANIMOS OPTIMA OPTIMARUM ARTIUM INSTITUTIONE

TRIA ADHUC PER SAECULA EGREGIE DOCUIT ALUIT CONFIRMAUIT

CUIUSQUE EX CASTRIS UIRI SAPIENTIA ET UIRTUTE INSIGNES
PERMULTI ADHUC PRODIERUNT PERMULTI PRODIBUNT

SCHOLAE

## NON UNAM OB CAUSAM COGNATAE

TERTIA SAECULARIA SACRA FAUSTIS OMINIBUS CELEBRANDA

SOLEMNI CONGRATULATUR RELIGIONE SCHOLA PORTENSIS.

A. D. XVIII. KAL. OCTOBRIS.

## Botivtafel ber Lanbesfcule ju Meißen.

Q. F. F. F. Q. S.

ILLUSTRI SCHOLAE PROVINCIALI

# GRIMENSI

POST RENATA IN GERMANIA ARTIUM LIBERALIUM STUDIA

## MAURITII

SAXONUM PRINCIPIS FORTISSIMI ET PRUDENTISSIMI AUSPICIIS
ANTE DIEM XVIII. CALENDAS OCTOBRES ANNO MDL

SAPIBNTISSIMB CONDITAB MUNIFICENTISSIMBQUE INSTRUCTAB UT QUA IN URBE LUDOVICUS CAESAR ARCEM ESSE VOLUERAT

AD ARCENDAS BARBARORUM IMPRESSIONES

BADRM FIRMISSIMUM HABBRET

ADVERSUS INGENII MORUMQUE BARBARIAM PROPUGNACULUM

#### PER TRIA SAECULA

MUNERE SUO ATQUE OFFICIO ITA PREFUNCTAE

UT DE PATRIAE SALUTE ET GLORIA EGREGIE MERUERIT

INTERQUE SUMMA SAXONIAE DECORA IURE AC MERITO REFERATUR

SACRA NATALICIA

PIE CONGRATULATUR

ET ORIGINIS COMMUNITATE ET STUDIORUM SOCIETATE

CONTUNCTION

SCHOLA AFRANA.

# Illustri scholae regiae Moldanae a. d. XVIII. Cal. Octobr. MDCCCL. quartum saeculum sollemniter auspicanti pie gratulantur alumni et extranei Afrani interprete Fr. R. Frankio.

Conspersa festis cur via floribus Renidet? Altas cur decorant domos Pictae corollae? Cur per omnes Thuris honos adoletur aras?

Denso quid errant agmine per vias
Vulgi catervae? Clamor ad aethera
Quid surgit ingens? Num triumphus,
Num pia sacra Deo parantur?

O Phoebe, curru qui nitido diem Promis vel abdis, disiice nubila Imbresque saevos, ut sereno - Splendeat alma dies nitore,

Neu festa turbet vel Notus invidus Tristis vel Eurus: nam tria quod viget Per saecla Moldanum paravit Laetificum celebrare tempus,

Quo prima vidit candida lux domum Divo sacratam Pieridum choro, Primumque sparsit sol nitorem Purpureus niveas per aedes. Itlustre templum! per tria saecla TE Servare salvum quod placuit Deo Florensque, ut antiquos novares Artibus ingenuis honores:

Gaudent alumni, quos gremio foves, Quibusque Phoebi contigit inclyti Intrare quondam regna ductu Auspicioque TVO benigno;

Gaudent magistri, qui pueris TVIS
Virtutis altae cum sapientia
Exempla monstrant, quotquot almam
Hanc potuere diem videre;

Gaudent, bonarum quos amor artium Accendit, omnes, proque TVA Deo — Mites nec amovebit aures — Vota precesque ferunt salute.

Nam sancta nullis laesa periculis Sunt tecta, saevus nec litui sonus Morbusve blandarum fugare Castalidum valuit catervam; Sed dum flagellum sanguineum fera Bellona quassat regua per omnia, Dumque omnibus vesana pestis Perniciem populis minatur:

Immota Moldani inclyta moenia Stant et videntur sidera vertice Aequare celso, quin periclis Gloria perpetuum per aevum

Mansura crevit, ceu, furit horrida Quum vis procellae, cunctaque turgidis Ventis cadunt, ramosa quercus Sustinet oppositum furorem,

Eurumque temnit, nec Boreae minis Cedit, sed ima firmius in solo Radice inhaeret laetiusque Tollit ad astra caput superbum:

Sic tuta cunctis quod domus inclyta Mansit periclis, nunc meritae Deo Grates rependuntur, sacraeque Muneribus cumulantur arae.

Audemus almo nos quoque munera Offerre festo, munera si licet Sincera mentis nominare Vota precesque parum disertas. Quippe ante cunctos nos decet auroum Ornare festum carminibus piis, Non quod decora iunxit artis Compede nos Patareus augur:

Sed firmior nos iungit et arctior Compago, nulli quam diriment dies, Nomenque, Moldanum, beatae Vindicat Afra sibi sororis.

Debentur uni moenia principi Moldani et Afrae, Mauritio pio, Cuius manebit laus, Minervae Donec honos erit et Camenis.

Hinc nos, sororis progeniem TVAE, Lactis ovantes carminibus decet Sacras obire aras et almum Supplice voce Deum precari:

Expers ruinae floreat inclytum

Moldanum amoenae pacis in otio

Diuque virtuti recessum

Praebeat Aoniisque Musis,

Et nulla amoris tempora diluant Vinclum, sorores quod tria saecula Iunxit, piam concordiamque Posteritas memorato sera.

## Botivtafel ber Rrengschule gu Dresben.

#### Q. F. F. F. Q. S.

PRO SALUTE

## ILLUSTRIS SCHOLAE PROVINCIALIS GRIMENSIS

QUAN CUM A

#### MAURITIO

TAM FORTI QUAM PRUDENTI DUCE ET BLECTORE SAXONIAE PROSAPIAE WETTINIANAE SIDERE LONGE SPLHNDIDISSIMO LIBERTATIS ET MAIESTATIS UNIVERSAE GERMANIAE AB ASTUTIA ET INSIDIIS HISPANORUM VINDICE ACERRIMO ORSCURORUM VIRORUM ET INTRA ET EXTRA COUNOBIORUM MUROS VIVENTIUM OSORE IMPLACABILI

LAETISSIMIS AUSPICIIS OPTIMISQUE OMINIBUS

#### CRUCIS DIVINAE IN ALTUM SUBLATAE

CONDITA ESSET

PER TRIA DEINCEPS SAECULA INDE AB NATALIBUS SUIS EXACTA PUEROS CURAE SUAE DEMANDATOS BONAE MATRIS INSTAR

POVIT NUTRIVIT EDUCAVIT

ARIMOS HORUM A SUPERSTITIONIS VINCULIS LIBERATOS AD VERAM DEI RIUSQUE PRAECEPTORUM COGNITIONEM

ADDUXIT

MORES PER SEVERIOREM DISCIPLINAM JUSTA LENITATE TEMPERATAM
EMOLLIVIT COREGEORAVIT

INGENIA CUM CETERIS LITTERIS ORBEM INSTITUTIONIS SCHOLASTICAE
CONFICIENTIBUS TUM SOLIDA ET SUBTILI UTRIOSQUE LINGUAE SCIENTIA
PRAESIDIO ILLO VERRE HUMANITATIS BADEMQUE APUD EXTERAS GENTES
SCHOLARUM SAXONICARUM COMMENDATRICE

ALUIT COLUIT EXPOLIVIT

ATQUE ITA AUCTORITATI ET VOLUNTATI AUGUSTISSIMI SUI CONDITORIS EA QUA PAR ERAT PIETATE SATISPECIT ET PER INGENTEM NUMBRUM OPTIMORUM

ADOLESCENTIUM BY UMBRA SUA DIMISSORUM BY DIVÍNAM BY HUMANAM SAPIBNYIAM INSIGNITER PROMOVIT SAXONIABQUB ATQUB UNIVERSAB GERMANIAB GLORIAM ROREGIE ABIUVIT

BAQUE OMNIA IN MAXIMA RERUM DIFFICULTATE QUACUM BI PERDIU CONFLICTANDUM
FUIT ITA PRAESTITIT UT OPULENTIORES SUAS SORORES

LAUDE MERITORUM FACILE ARQUARET

#### DIE XIV MENSIS SEPTEMBRIS ANNI MDCCCL

QUO DIB MEMORIAM BENRFICIORUM A DEO OPTIMO MAXIMO PER TRIA SABGULA IN SB COLLATORUM LABTA RECOLIT ET PIIS MANIBUS CUM CETERORUM MAGISTRORUM TUM

#### AD. SIBERI KREBSII MUECKII STURZII WEICHERTI

RECTORUM GRAVISSIMORUM

QUORUM POTISSIMUM CURA SOLLERTIA VIGILANTIA DOCTRINA SCEOLA GRIMENSIS AD MIRAM QUAM NUNC OPTIMORUM PRAECEPTORUM CONSILIO ET OPERA CONSTANTER TUKTUR NOMINIS SUI FAMAM EVECTA EST

IUSTA TRIBUIT

QUARTI SAECULI INITIA AUSPICATISSIMA GRATULANTES

VOTA SOLVUNT

GYMNASII DRESDENSIS

RECTOR BT COLLEGAE.

## Botivtafel bes Bisthum'ichen Geschlechts. Gymnafiums zu Dresten.

Q. F. F. F. Q. S.

# SCHOLAE. ILLUSTRI. MOLDANAE.

A

#### MAURITIO.

PRINCIPE. SAXONIAE. INGENIO. PARITER. AC. VIRTUTIBUS. SUMMO. ET. CLARISSINO.

CUM, AD. REM. PUBLICAM. UNIVERSAM. ADIUVANDAM.

TUM. AD. VANAE. SUPERSTITIONIS. FACILI, HOMINUM. CREDULITATE. AD. MAGNA. MENDACIA. COALITAB. CALIGINEM. KT. TENEBRAS. LITHRARUM. FACE. DISPELLENDAS.

BONARUMQUE. ARTIUM. STUDIA. ACUENDA.

#### ABHING, ANNOS, TRECENTOS, INSTITUTAE,

QUAE. HOC. TANTUM. OPERIS. AC. MUNERIS. PER. MULTORUM. ET, PRAESTANTISSIMORUM.
MAGISTRORUM. ERUDITIONEM. ELEGANTIAM. INTEGRITATEM, SEVERITATEM, ITA. COLUIT.
ATQUE. EXPLEVIT.

UT. VIRORUM. PLURIMIS. ET. GRAVISSIMIS. VIRTUTIBUS. ATQUE, ARTIBUS. INSTRUCTORUM. ET. ORNATORUM. INNUMERABILEM. MULTITUDINEM. PRODUXERIT.

#### TRANSACTUM. FELICITER. TERTIUM. SECULUM. CONGRATULANTUR.

UTQUE. IN. HIS. TEMPORIBUS. LASCIVIA. BT. PROCACITATE. VOLUNTATUM. STUDIORUMQUE.
LEVITATE. AC. TEMERITATE. DENIQUE. REBUM. OMNIUM. SCILICET. IN. COMMUNEL.
UTILITATEM. SALUTEMQUE. VEL. IMMUTANDARUM. BT. SUBVERTENDARUM. VEL. SENIO.
ET. VETERNO. DEVOVENDARUM. LUBIDING. BT. AESTU. FLUCTUANTIBUS.

LABENTIS. BT. INCLINATAE. HUMANITATIS. SINE. QUA. NEC. LAUS. ULLA. CONSTAT-BT. PATRIAE. CARITAS. REIQUE. PUBLICAE. BENE. RT. FORTITER. BT. SANCTE. ADMINISTBANDAE. RATIO. CONCIDIT.

PRAESIBIUM. ET. PROPUGNACULUM. ESSE. PERGAT.

VOTA. SUSCIPIUNT. GENTILIS. VITZTHUMIORUM. GYMNASH. MAGISTAL

DRBSDAB. DIB. XIV. M. SBPT A. MDCCCL.

8. Botivtafel bes Oymnafiums zu Freiberg.



Q. F. F. Q. S.

# ILLUSTRI SCHOLAE REGIAE GRIMENSI

RESTITUTAE LUCIS EVANGELICAE

CONSTANTISSIMAE ADIUTRICI
LITERARUM ARTIUMQUE LIBERALIUM

MERITISSIMAE PARENTI

NAVAE IUVENTUTIS SAXONICAE

PERITISSIMAE MAGISTRAE

OMNIS HUMANITATIS STUDIORUMQUE

FIDELISSIMAE CUSTODI

BARBARORUM FORTISSIMAE DEBELLATRICI

MEMORIAM GLORIAMQUE

#### TRIUM SAECULORUM RECOLENTI

PIE GRATULANTUR PROQUE PERPETUA EIUS INCOLUMITATE BONA VOTA FACIUNT

RECTOR RT COLLEGAE GYMNASII FRIBERGENSIS.

A. MDCCCL.



9

## Botivtafel ber Thomasschule zu Leipzig.

#### Q. B. F. F. Q. S.

#### ILLUSTRI

# SCHOLAE PROVINCIALI GRIMENSI

CUI. SINGULARI. DIVINAE. PROVIDENTIAE. BENEFICIO. CONTIGIT. UT. EX. QUO PRIMUM. AB. IMMORTALIS. MEMORIAB. PRINCIPE. MAURITIO. ELECTORB. SAXONAE FORTISSIMO. EVANGELICAE. LIBERTATIS. VINDICE. AC. PROPUGNATORE. IN. EQUEM. NUNC. TENET. LOCO. CONSTITUTA. ESSET. NON. MODO. PER. TRIUM SAECULORUM. DECURSUM. SALVA, USQUE. ET. INCOLUMIS. STARET. SED. ETIAM CONSILIORUM. GENEROSISSIMI. CONDITORIS. SUI. BENE. MEMOR. LITTERIS HUMANITATIS. STRENUE. TRACTANDIS. ET. COLENDIS. INNUMEROS. ADOLESCENTES AD. DIVINAE. HUMANAEQUE. SAPIENTIAE, LAUDEM. ERUDIRET. ATQUE. CONFORMARET. EOQUE. DOCTRINAE. ECCLESIAE. PATRIAE. TANTUM. PRODESSET QUANTUM. SCHOLAE. PUBLICAE. PER. RERUM. HUMANARUM. CONDITIONEM UNQUAM. PRODESSE. POSSUNT:

## SOLLEMNIA, SAECULARIA, TERTIA

DD. XV. XVI. ET. XVII. MENSIS. SEPTEMBR. ANNI. M. DCCCL SUMMA. CUM. RELLIGIONE. AC. CAERIMONIA. CELEBRANTI

PRAETERITORUM. TEMPORUM. FELICITATEM. QUA. USA. EST. OMNI. QUA. DECET REVERENTIA. ET. PIETATE. CONGRATULANTUR. ATQUE. NOVUM. SAECULUM. UT OMNIS. FAUSTITATIS. AC. BEATITATIS. PLENUM. VENIAT

VOTIS, RITE. SUSCEPTIS. PRECANTUR

# SCHOLAE THOMANAE LIPSIENSIS

CUM. STUDIORUM. COMMUNIONE

TUM. ETIAM BENEFICIIS. ULTRO. CITROQUE. DATIS. ACCEPTISQUE

CONTUNCTIONE

#### RECTOR ET COLLEGAE.

LIPSIAE. DIE. XIV. MENSIS. SEPTEMBR. A. MDCCCL.

Illustri scholae ad Muldam regiae originis suae memoriam exacto saeculo tertio diebus XV. XVI. et XVII. Septembris a. MDCCCL. pie celebranti in communi Lipsiae totiusque patriae laetitia congratulans optima quaeque apprecatur schola Nicolaitana.

Cecinit C. F. A. Nobbe, scholae Nic. Rector et philos. in Ac. Prof. eo.

Salve festa dies, Muldanis splendida Musis,
Quarti quae saecli lumina prima novas,
Hic ubi dediscit sectari prava iuventus,
Discit stare sua tempus in omne fide,
Incipit et teneris Christum profiterier annis,
Desuper in terras regna vocare Dei,
Ac libertatis desiderioque parentum,
Indulgens genio, iungit amicitias;
Maconidemque legens altum conscendit Olympum,
Aut Sophoclem sectans Graeca theatra videt,
Nunc stupet Ausonii numeroso carmine Flacci,
Nunc stat, ubi Cicero pertonat ore forum. —

Gaude, Saxoniae tria saecla magistra iuventae,
O Schola, magnifici filia Mauritii;
Gaudia tenta tibi priva virtute parasti,
Palladis innumeros elucubrata libros;
Haud secus ac mater mulcendis prompta tenellis
Per longas noctes invigilare solet.
Tu quot alumnorum coetus labentibus ennis
Sustentavisti nectare et ambrosia!
Tu quot saepe rudes pueros in claustra receptos
Cultos misisti mente animoque viros! —

Hi Tibi iam veniunt gratantes undique testes
Et carae matri suavia blanda ferunt,
Hic iterum natos grata se mente fatentur
Vitam felices instituisse novam,
Hic velut Aeolidas inclusos primitus antro
Fallere custodem se studuisse suum,

Sed vidisse brevi, in Muldae praestare recessu,
Quo colerent Musas, otia docta sequi;
Sic disciplinae communia vincla tulisse,
Non alia vita se voluisse frui.
Nam lex, quae vincit, non vis iniusta videtur,
Sed libertati commoda conditio.
Ac si lex dura est, legem bene mitigat usus
Et spes, quae lucro parvula damna levat,
Sic Bacchus prelo spumantia musta coercet,
Mox tamen emittit libera vina cado. —

Heus, quas iam pridem rapuit saevissimus Orcus, Umbrae etiam testes carmina sacra cient. Hic bene cordati didicerunt pangere versus, Quo sua laus stabat tempore Virgiliis, Nec Maecenatum iussu Romana poesis. Quae pancis esset commoda, terga dabat. Ut non cessabant alis tentare volatum — Icarus haud ullas terrificabat — aves: Ut bene Germani pueri, qui nare volebant, Non formidabant mergere corpus aquis: Sic tunc Gerhardti ac Crameri plectra moventes Audebant sacrae prima pericla lyrae. Nunc igitur testes redeunt antiqua probantes Tempora, ubi genuit nomina tanta parens. "Tunc, aiunt, iacuit radius cum pulvere in umbra, Tunc ars Archytae condita delituit! Sed chorus, ut poterat, componere cantica suevit Et praceunte modos psallere sacpe duce. Tunc unam placuit sectandam sumere Musam, Nec plures furtim prendere adulterio. Sic est nata fides animi, constantia morum, Nec Musae ante obitum pectore cessit amor. Sic data libertas studii ratione sequendi Discipulis valuit conciliare duces, Sic pietas iuvenum caris comitata magistris Grande magisterii saepe levavit onus. Tunc bene concordes faciebant otia Musae, Nec de dividuo tempore livor erat; Quo vis ingenii sua quemque ferebat in hora, Hic poterat Musae saepe litare suae, Dummodo communes sequeretur rite penates Et coleret Muldae numina Naiadum. Nemo curabat, quae nerent stamina Parcae Aut quam forte viam post sibi inire darent; Totis in Latium tendebant viribus omnes. Mos erat Urbis et os omnibus unus honos.

Palladis arx, Cadmea aliis aut Sparta placebat, Orbis et antiquus totus apertus erat. Prisca viatores et tempora et arva videbant Ac meditabantur vertere prisca novis; Extera nec tellus patriae restinxit amorem Nec, patriae linguae damna paravit iter." —

Hace laudatores testantur temporis acti,
Verbaque tentantes dicere plura — tacent.
Nam stupor ora tenet; nigra aedes vanuit istic,
Aevo quam veteres incoluere suo;
Vix fidunt oculis, ubi quondam squalida cuncta,
Augustus nuper splendida tecta dedit.
En, nova sunt adiuncta domo musea docentque,
Quantum convertat tempora nostra vapor;
Aut eadem spondent usum, quem fiagitat aetas,
Quae vel doctrinas utilitate probat.
Ergone ista domus tantum medicamina miscet,
An mercaturae lauta taberna patet? —

En iuvenes, at non indutos vestibus atris!

Tertia non celebrat saecia profana cohors!

Exsulat hinc Christus, nulla hic commercia caeli,
Hic non iam Latium, Graecia nulla viget!

Territus aspectu veterum chorus ire laborat
In loca, quae manes post sua fata colunt;

At gressus inhibent, arrectis auribus astant,
Aedibus e mediis Graeca Latina sonant.

Prodit veste nitens iuvenis coetusque salutat Nomine et umbrarum pellit inire chorum. Aute aliosque seni redimito tempora lauru Wunderi fastos dat trepidante manu. Ille ubi cognovit Germanica verba diserti Discipuli, nutans omina fausta capit. Nos, inquit, invenes istic habitavimus omnes, Nos hac tum sacra sede fuisse iuvat. Si quid praestitimus recteque peregimus aevum, Christo fidentes imperioque Dei, Haec lans nulla fuit veteris nisi disciplinae, Quae pueros fecit relligione pios, Ac docuit, veluti patribus, parere magistris, Artibus et studiis invigilare suis. Hanc laudem cecini puer annis ante ducentis, Quam regis iussu surgeret ista domus. Si pia vota valent, numquam Schola fruge carebit, Qua decorat doctos gnava iuventa duces.

Dixit cumque suis abiit Gerhardtus in auras, Lactus Muldani conditione novi!

Nam nova lege una, qua quondam prisca, probantur, Semper erit pulchri lex eademque Dei.

## Botivtafel bes Symnafinms zu Bittan.

#### Q. D. B. V.

# incluto. Ludo. Litterario. Regio.

ANTE. TRECENTOS. ANNOS. PULSA. MONACHORUM. BARBARIE, AB. HLUSTRISSIMO. SAXONICAE. STIRPIS. PRINCIPE. INSTITUTO. TERTIA. SECULARIA. PER. HOS. DIES. FELICITER. AGENTI.

PER. INGENS, ILLUD. SPACIUM. USQUE, AD. HOC. NOVISSIMUM. TEMPUS. MAGISTRIS. OMNI. ARTIUM. LITTERARUM. VIRTUTIS. MERITORUM LAUDE. FLORENTISSIMIS. ALUMNIS. SUMMO. MODESTIAE. DECORE. ET. ACERRIMO. LITTERARUM. STUDIO, INSIGNIBŪS. ORNATO.

ASYLUM. ANTIQUITATIS. STUDIIS. HUMANITATI OFFICINAM. BONARUM. ARTIUM. PRAEBENTI. IMMEN-SUM. PATRIAE. GERMANIAE. ECCLESIAE. HUMANO, GENERI. VIRORUM. DOCTISSIMORUM. ACUTISSIMORUM.

CLARISSIMORUM. NUMERUM. LARGIEN'TI.

INCREMENTUM. IN DIES. AUCTIUS. PERPETUUM. FLOREM. DIVINAM. CLEMENTIAM. ATQUE. CUSTO-DIAM. POSTREMO. BONA. FAUSTA. FORTUNATA. QUAEVIS. APPRECANTUR.

CURATORES. MAGISTRI. DISCIPULI. GYMBASIL ZITTAVIERSIS.

SCR. ZITTAVIAE, IN. LUSATIS, IDIBUS, SEPTEMBRIBUS, ANNO, SALUTIS, MDCCCL.

Abreffe bes Cymnafiums ju Zwidau.

# RECTORI ET COLLEGIS ILLUSTRIS MOLDANI S.

 $\mathbf{Q}_{ ext{uo}}$ uo laetiores proxime instant quoque candidiori nota in Vestris et scholae Vestrae fastis insigniendi dies, quibus diebus tertia Illustris Moldani saecularia eritis celebraturi, eo magis nos ipsi, quos honorifice invitastis, interesse illis solemnibus et in Vestrae lactitiae societatem venire vellemus. Sed quod muneris nostri officiis haud paulum hoc ipso tempore auctis impediti facere non possumus, hoc nisi utcunque per litteras hasce faceremus, nobismet ipsis deesse videremur. Itaque gratulamur Vobis ex animo raram et insignem felicitatem Vestram, et ut Vos quam diutissime scholae, litteris, patriae decori atque ornamento sitis, ut per hoc quoque saeculum, quod laetis nunc ominibus auspicamini, illustre Moldanum antiquam gloriam suam tueatur, stabiliat, augeat, ut ex ejus umbra in Academiae lucem nunquam non discedant iuvenes eleganti et ex praestantissimis Graeciae, Latii, Germaniae monumentis parta doctrinae supellectili ornati, denique ut splendidissimam liberalium artium disciplinarumque sedem sartam tectam omni tempore apud Vos conservet Deus O. M. vehementer etiam atque etiam optamus.

Dab, in Gymnasio Zwiccaviensi d. XIII, mens. Septembr. MDCCCL.

Dr. Godofred. Hertel, Rector. Lic. Dr. Frid. Ad. Heinichen, Profector et Directoris h. t. vicarius. Dr. Alb. Voigt, Mathematicus. Maur. Aug. Becker. Dr. Carolus Augustus Ruedigkr. Gust. Kuhn. Dr. Carolus Emanuel Klitzsch. Dr. Aur. Reinard. Eduin Bauer.

Die Jubelmunze ber ehemaligen Grimmenser in Dresben nebst ber bieselbe begleitenben Debikationstafel.



## HLLUSTRI MOLDANO

stronui literarum studii et verae pietatis sedi, patriae decori.

#### almae matri

tribus saeculis feliciter peractis
egregio etiam nunc florenti honore

# Rectori Professorumque collegio

optime de schola ecclesia civitate meritis

nec non alumnorum coetui

# pristinae laudis aemulis

diem XIV. Sept. MDCCCL rite gratulantes

hanc Mauritii libertatis ac fidel vindicis imaginem

pietatis documentum esse voluerunt

#### Dresdenses quondam alumni.

Friedrich Traugott von Döring.
Moritz Friedrich Wilhelm Schlesier.
Gustav Samuel Theodor Baumgarten-Crusius.
August Francke.
Christian Traugott Otto.
Johann Gotthold Hessler.
Ludwig Ferdinand Fürchtegott Flemming.
Gottlob Friedrich Schladitz.
Carl August Jäger.
Heinrich Traugott Noa Brückner.
Friedrich Julius Siebenhaar.
Carl August Müller.
Robert Meys.
Frnst Friedr. Christoph Ferd. Freiherr v. Apel.
Robert Gotthard Schröder.
Bernhard von Schimpff.

Friedrich Emil Aster.
Theodor Nörner.
Paul Einert.
Carl Julius Zumpe.
Franz Wilhelm Meinert.
Maximilian Wilhelm Eckardt.
Carl Ernst Teichgräber.
Herrmann Freiherr von Teubern.
Julius Carl Heinrich Heydenreich.
Bernhard Einert.
Friedrich Ludwig Mehlig.
Friedr. Heinrich Georg Ernst von Seelhers.
Carl Gustav Ackermann.
Robert Leopold Steinhäuser.
Fr. Robert Emil Meinhold.
Gustav Meyer.

Botivtafel ber ehemaligen Grimmenfer im Boigtlande.

# ILLUSTRI APUD GRIMAM MOLDANO

ANTE HARC TRIA SECULA

# PER AUGUSTUM ATQUE ILLUSTRISSIMUM PRINCIPEM ME A U IR I T I U M

SAXONIAH RERCTORRM

PRIMUM ANNO XLIII MARTISBURGI FUNDATO DEINDE ANNO L GRIMAM TRANSLATO
ABHINC QUATUORDECIM ANNIS USQUE HODIE

SUB AUSPICIES

#### FRIEDERICI AUGUSTI

SAXONIAE REGIS POTENTISSIMI AC CLEMENTISSIMI

NEC NON PER LONGAM ANNORUM SERIEM DILIGENTISSIMA VEREQUE PATERNA CURA

PRAECEPTORUM FIDELISSIMORUM DOCTISSIMORUM OPTIME MERITORUM

LARTISSIME PLORENTS

DEO O. M. BENEVOLENTISSIME ANNUENTE

NUNC PER TRIDUDM

DIEBUS XV. XVI. ET XVII. MENSIS SEPTEMBRIS MDCCCL

#### SOLEMNIA SECTLARIA CELEBRANTI

PIE CONGRATULANTES

CBU ALMAR MATRI FILII GRATISSIMI

CIVES ET SAXONICI ET RUTHENI TERRAE ADVOCATORUM

ABDICTI

QUONDAM ALUMNI

#### HANG TABULAN VOTIVAN

DANT DONANT DEDICANT

MENR. DE EBULWITZ, J. C.
RUD. DE KOSPOTH, J. C.
ROB. DE PETRIKOWSKY, OEC.
D. ED. BRIZ, J. C.
D. MAUR. REIX, J. C.
ROB. SATLOW, TM.
OTTO SCHAMS. J. C.

GUL. SCHENKEL, J. C.
GAR. STRINHAEUSER, J. C.
PRANC. STRINHAEUSER, J. C.
HERM. STRINHAEUSER, TH.
REINH. STRINHAEUSER, TH.
JOH. VIEWEG, TM.
GUL. WIDEMANN, TH.

#### EYXAPIΣTHPION.

Quum sollemne Moldani Grimensis ante haec saecula tria a Mauricio Electore aperti celebraretur, misit Roellerus, D. phil. et Professor regius in Gymnasio Glogoviensi.

> Ex te, Grima, puer saeclo hoc nascente migravi, Te saecli media parte saluto senex. Me gressu aequali pes curva ex valle ferebat; Acquat Musa suo jam pede clauda meum. 1) Nemo recognoscens dextram mihi porrigit istinc. Vix, nomen si edam, nomine notus ero. Extinxit pridem fatum, quicunque docentes Fortunam atque animum demeruere meum. Et quis vivit adhuc, qui mecum doctus ab illis Dicere gratus idem possit idemque queri? Quumque locus certe mortalibus esse superstes Suerit, Moldani non loca cerno mei. Unum permansit variatis omnibus, unum: Pristina Moldani gloria juncta novac. Hanc virtute mea, quum vellem, ornare nequivi, Ex illius at est auctus honore meus. Nunc taceamne levis, tria quando saecula clamant, Facta videns verbis splendidiora meis? Gratior exopto quam doctior esse videri, Atque minus prudens et magis esse pius. -Multa et magna quidem Grimensi debeo ludo, Pauca sed e multis est celebrare satis.

<sup>1)</sup> Intellige impares distichorum versus et podagram.

Hic mihi lex vitae quamquam tum saepe molesta Numinis infixit cum pictate metum. Non erat, ut nunc est, Christum coluisse pudori. Nec titulus pietas ambitionis erat. Cum matutinis sacra vespertina dici Eventum sanctum principiumque dabant. Nullus erat, quo non legerentur biblia sacra, Non doctor lumen ferret ad illa, dies. Vix locus illorum Grimensi ignotus alumno, Namque ex me reliquos metior, ullus erit. Hic ego non solum didici parere magistris, Discipulorum etiam sub ditione fui. Imperio justo subjectum ut vivere prodest. Sic saepe injusta est posse salubre pati. Hic artis, quam vir profiterer et ipse, docendi Usu percepi prima elementa puer. Quidquid tiro sedens audiverst utile luce. Vespere reddebat lege jubente cubans. Hic poteram certe, si mens non laeva fuisset, Scriptoris clari discere laude frui. Sed mihi si non tum sapiebam, gratia mansit. Nunc aliis sapio prospicioque memor. Non e germanis, sed graecis atque latimis Perpoliebatur patria lingua libris. Ex interprete sic Demosthenis aemulus extat, Floretque adscita Tullius arte suus. Debet Gellertus cumque hoc Lessingius Afrae, Portae, Messiam qui celebravit, idem. Non libros totos pro penso implere jubebar, Sed veteris tantum verba novare loci. Ouid loquimur nisi sones? Puer puerilia sentit. Sed tamen e magne corde profecta capit. Dicere, quae praeclara capit, cupit ille potestque, Majus et e lucta dictio robur habet. ---Atque parum, fateor, tum nobis multa placebant, Magnus at in vitam fructus et inde fuit. Mansit in sure sonens iterato malleus ictu Ligneus, et linqui dulce cubile jubens. Quod matutinis lactus nuac perfruor horis, Ligneus in causa malleus ille fuit. Dura crepabamus tum seepe ergastala clausi Nos poenas puros crimine ferre rati. Nunc ego discipulis tota passim urbe locatis Sentio tutolae claustra fuisse mihi. Sed ne corruptus laudator temporis acti Concelebrare bonum vel mediocre puter,

Me, pia Musa, viros a ludo transfer ad illos, Qui ludi antiquum sustinuore decus. —

Terror quantus erat, Muscki, quum lumine primum Nos legeres! Quantus, quum loquereris, amor. Tecta supercilio tua pupula saepe latebat; Illo sublato fulguris instar crat. An Phoebi dicam? quem non fragor horridus ortum. Sed sequitur placidum carmen alauda canens. Non Te dignus eram, nec spes erat optima de me; Deseruit nunquam me tua cura levem. Non ego doctrinam junctam candore fidemque Laudo: me melius Seumius illa colit. Seumius ingenii judex morumque severus Parcus erat laudis; prodigus ille Tibi est. -Ad numerum certum quis ibi pede saxa premente Introrsum torta limina calce petit? Hofmannum agnosco, qui nunc, prout ante merebar, Jucundus memori est, terribilisve mihi. Justus et affectu minus hic quem mente timendus Dicto saepe ardens, frigidus intus erat. Me risusque salesque notarant quinque per annos, Sexto laudarunt seria verba viri. — Te, Reicharde, nequit meritis par dicere versus, Nec, quod par minus hic est, tua culpa fuit. Nam nobis, ut eras pulchri patronus et auctor, Primus mandabas, ipse poēta, modos. Suspiciebamus docti Te nomine summum. Quo laudabilius vir popularis eras. Ore Arpinati similis, pietate Joanni Sacrasti rebus verba profana sacris. Quod convertisti bellum septenne latine, Et verbis et re Caesaris esse potest. Saepe inflammabas summa nos arte sonorum, Hujus Gellerto creditus ante rudis. 2) Nocte tuum vetita decerpto flore sepulcrum Quum sim praedatus, nunc pio furta fatens. -Annis post multis Hockmuthi visere natas, Non ipsum potui, nam breve tempus erat. Nunc qui Teplitii tumulus tegit ossa magistri, Posse docet fleri tempore multa brevi. Ille mei fratrisque orborum patre benigne Suscepit curam paupere sorte gravem. Hic, foribus nostris hac sola lege reclusis, Excepit mensa nos duo saepe domi. Concinnus nitidusque ut verbis ille latinis, Sic, bona nam laus est haec quoque, veste fuit.

<sup>2)</sup> Ipse mihi narravit, se a Gellerto interrogatum, num arti musicae studeret, dubius de viri sententia negasse. Quam artis hujus neglectionem quum ille admodum improbuse, dissimulationis poenam se dedisse et gravem et meritam.

Mitis praeceptor pueris magis ipse dolebat. Quos punire malos lege coactus erat. -Qui Te viderunt aevo, Toepfere, vigentem. Reinhardo auditum Te placuisse probant. In Te. quid posset sine Graecis atque Latinis. Sors stimulo docuit, Kantius arte nova. Divinum addebas splendorem doctor ad artem. Nec tua vox magnae defuit ulla rei. Vel privata loquens suavi gravitate valebas, Arbiter ut Tibi tunc posset adesse Plato. Quae coetum ad colles ducens prope limina Borne Narrabas, lingua digna Maronis erant. Nunquam ridentem, semper videre serenum Te pueri. Ornabas sic gravitate jocum. Plus, quam quod disci potuit, profecimus a Te: Altius ut peteret mens juvenilis iter. — Reichelii memini, qui corpore languidus ipse, Pervisil, ut nobis sanius esset, erat. Primus replevit ludum concentibus idem. Onos urbs audiret more vocata novo. -Non, Richtere, diu Te doctorem advena vidi, Nec, Graessi, Te, nam mox abiturus eram. Clementes in me varium tamen ambo fuistis. Impune elusam legem ab utroque tuli. --Illis, Moldanum, doctoribus ergo fuisti Lux et spes patriae vera futura meae. Patria nam reliquis, si vivant, gaudet alumnis: Ah, quamquam felix, sum tamen exul ego. Horum nonnulli summo funguntur honore, Dono nulla tuo publica cura caret. Jus tibi, Moldanum, tibi vectigalia debent Et doctrina graves relligioque viros. Schulzius 3) est celeber merito multiplice. Laeta Hoc schola Saxoniae praeside quaeque fuit. Hic duplex coelum, numen monstravit et astra. Horum jura libris, illius ore docens. Hunc duplex potuit numerus quoque reddere clarum: Ouemque mathesis init, quemque poesis amat. -Materiae quo se prodat vis intima signo. Oui docuit physicos, frater humatus abest. — Crusius 4) est Themidis flamen sacra rite gubernaus. Crusia gens quidquid tentat, ubique pracest. Urbes ante duae testes in dicla fuerunt; Ehen, nunc Dresdae est invida Misna soror. —

<sup>3)</sup> G. L., Dr. theol., Regi ab interioribus consiliis sacra et scholas complectentibus et eques ordinis de rebus civilibus meritorum.
4) Baumgarten-Crusius senatui praefectus, apud quem de provocatione certatur.

Ex tenebris virtus Scheuchleri gnava fodinac Ad lucem emersit principis atque latus. Witzschelius quondam contubernalis alumnus, Tum collega procul, mox vacat, isque prior. Hunc et Atenstadium patriamque reosque tuentem Facunda lingua vivere necne putem? Quid Vos, Segnitii? Virtutis praemia num sors Maturae Vobis datve deditve viris? Grossi, Thuemmeliae qui verba togata puellae Suppeditavisti, cur tua Musa silet? Dippoldtum Caroli praeconem Grima creavit. Grima informavit. Prussica condit humas. Si non abreptus fato Kaupischius esset. Tutanda clarus lege futurus erat. Zehmius ex illo vivit mihi tempore consors In prima Opitii sede docere docens. Vivit et Anschutius, qui quanta Roscius arte Urbi uni placuit, per tria regna 5) placet. Ono plures rapuit mihi sors manifesta sodales, Salvorum hoc avida est mens et avara magis. Quos non audivi defunctos, vivere credo, Si quos audivi, forsitan error erat. --Sed quicunque meis ludi me tempora longa Temporibus brevibus posthabuisse putent, Laudum ex parte velint laudes concludere totas. Annos ter centum sex celebrare queunt. Tempora Moldano forsan magis ante favebant, Nunc magis hoc fecit lex renovata bonum. Nec praeceptores, qui post me cunque fuerunt, Antiquis cedunt laude vel arte viris. Ouod si fortuna laudandi obstante laboris Tanta est utilitas, quanta facente fuit! Sic decoris festi partem mea Musa minorem, Majoremque tuum, lector, acumen habet. Tu vero cives, Moldanum, perge fideles Saxoniae doctae principibusque dare. Donec erit potior sapientia mensque furore, (Atqui semper erit) stato juvante dee!

<sup>5)</sup> Bavariam, Borussiam, Anstriam.

Carmen de rerum inconstantia. Illustri Moldano festo tertio saeculari MDCCCL grato animo consecrat Gottreich Ephraim Merseburger, Pastor apud Langenreinsdorfienses, quondam Grimensis Alumnus.

#### Dedicatio.

Huncos diem lastus, Moldanum Illustre, saluto, Permagnum patriae perpetuumque decus! Multis donasti thesauros per tria saecla, Quos condunt gremiis Graecia, Roma suis. Terris permultis, ut Porta et Misna, dedisti Doctos et fortes per tria saecla viros. Non condiscipuli cuncti versantur in orbe; Multi, ut Doctores, sidera clara tenent. Hoc festum rarum celebro clamoque sonore: O me felicem! Conspicio huncce diem. Maxima sex annos tribuisti munera egeno: Quare, dum vivam, gratus alumnus ero. Hoc parvum carmen, juvenile opus, Optima Mater, Accipias, quaeso, grati animi specimea. Moldanum, maneas Helicon per saecula multa, Et carae patriae gloria luxque, precor!

Illustri ad Grimam Moldano, almæ matri, tria sæcula feliciter peracta pie gratulatur Alumnus M. Ferdinandus Koerner. Pastor prim. ac Superintendens apud Frankenbergenses. Inest dissertatio theologica de studio Jesu Christi, Domini ac Servatoris nostri, in disciplina et emendatione Judæ Cariothensis posito.

### Praefatio.

Concurrunt undique ad diem crucis in altum sublatae, qui Sancti aliquando Augustini apud Grimam disciplina gavisi sunt; gratulantur scholae Musarum sedi sexaginta lustra faustis ominibus absoluta; munificentiam Mauritii illius celeberrimi praedicant, quo jubente mendicatio monachorum studiis cessit litterarum frugiferis: gratias agunt praeceptoribus optime meritis; illustri Moldano opima apportant pietatis pignora. Ecquid mecum feram equidem, ut ne vacuis manibus inter altaria appaream thuribus odorumque incendio inflammata?

Parvam habemus disputationem theologicam ea scriptam oratione, cujus usum egregia egregiorum virorum opera, tum cathedram electoralem ornantium, abhinc annos triginta adolescentem docere incepit. Quam si ex obscuritate scrinii fratrumque, qui ad conventum dioeceseos Frankenbergensis pastoralem coire solent, docto consessuin lucem publicam promere ausi sumus, audacius aliquid quam prudentius nos suscepisse probe scimus, virium quippe infirmarum simulque difficultatis ubivis superandae cum modestia memores.

At vero testimonium edat μικρὸν ἀνάθημα τοῦτο, in quo ut satis insit pretii admodum veremur, quanti pretii nobis sit institutio illa, quam cincti amicis fidelissimis tanquam ex largo variae eruditionis fonte Grimae imbibimus.

Itaque vigere ac florere ne unquam desinas, Alma Mater, imo novos per nova saecula alas discipulorum greges adauctisque cum aetate et auctoritate et viribus cresce ad natalem quadringentesimum!

#### Dissertatio.

Quaeritur, quid fuerit, quod Christus, doctor non solum angelicus sed plane divinus, fecerit, ut Judam discipulum elformaret errantemque et a pravis cupiditatibus abreptum ad meliorem frugem reduceret. Neque sine jure id quaeri in aprico est. Etenim inter duodecim illos, quos amicitia sua et interiore admissione Dominus dignatus est, quum unus iste mentem prodiderit perversam et a magistri animo longe alienam, minime mirandum erit, si quis viam ac rationem indagatum eat, qua Jesus in instituendo sigillatimque corrigendo comite suo usus sit. Ignorari quippe vel praeteriri neutiquam potuit viri tanta malitia. Detectam, manifestatam, variis modis exhibitam satius erat emendare quam contemnere, sapientius sanare quam sibi permittere. Quid autem? Nonne Jesus sut nescivit aut nihili pependit Judae clandestinas machinationes? Ubinam obviam sunt in libris sacris studii vestigia, a Redemtore nostro in singulari quadam Judae disciplina positi? Videamus ergo.

Pauca omnino sunt, quae hactenus in censum vocari queant. Nimirum tacenda erunt, quaecunque de erigine proditoris aut ex oppido Judaico חַרָּיִּה, quod Josuae cap. XV, v. 25 commemoratur, aut ex Galileico חַרָּיִּה, Jos. XXI, 32, aut ex tribu Isaschar et de patre ejus Simone feruntur. Haud magis tangimur diversitate, Matthaeum inter et Lucam, de ultimis Judae fatis exponentem utrumque, conspicua. Licet nec ab hoc nec ab illo absint multa obscura, de quibus vel post egregias virorum eximiorum operas apte ac subtiliter possit doceri, lux tamen inde exsplendescens parum luminis in rem, quam agendam suscepimus, effusura videtur. Acquiescendum erit in illis N. T. locis, ex quibus qualis fuerit Judas et quid molitus sit Jesus adversus talem discipulum apparet.

Uno ore evangelistae synoptici Cariothensem inter τοὺς δώδεκα numerant, Matth. X, 4. Marc. III, 19. Luc. VI, 16, calculum adjiciente Johanne VI, 70 sq. Quam indolem illi duodecim habuerint, vel ut accuratius loquamur, quo ingenio eos ad unum omnes praeditos esse Jesus putaverit imo confisus fuerit quamque spem conceperit de unoquoque, patet. Lucas VI, 13 disertis verbis dicit, ipsum Dominum selectos ex ceteris discipulis duodecim nomine apostolorum vocavisse. Marcus III, 14 sq. de consilio Jesu in adsamendis quos voluit sociis clarissime exponit. Ἐποίησεν, ait, δώδεκα, ໃνα ώσι μετ' αύτου, καί Ίνα αποστέλλη αύτους κηρύσσειν καί έχειν έξουσίαν θεραπεύειν τὰς νόσους καὶ ἐκβάλλειν τὰ δαιμόνια. Ex Matthaei relatione IV. 19 primis quos ad se arcessit: δεύτε δαίσω μου, inquit, και ποιήσω ύμας άλιείς ανθρώπων. Ac si Petrus apud Johannem VI, 68 quaerenti Jesu, num et ipsi abituri sint, notissima illa respondet: χύριε, πρὸς τίνα ἀπελευσόμεθα; ἡήματα ζωής altoriov eyeic — facillime inde intelligitur, comparato praesertim v. 70, ad audienda et tradenda coelestia idoneos Jesum sibi elegisse sodales. Quidni et ipsum Cariothensem, ad idem opus destinatum et in eundem finem cum ceteris adoptatum illum, aptum fuisse, aptum saltim visum esse credamus, qui praeceptorem divina nuntiantem audiret auditaque ad populum suum rite referret? cf. Matth. X. Quidni morum quendam candorem ac simplicitatem, quidni docilitatem et dicendi agendique quandam facilitatem habitumque ei externum adscribamus, qui ad capiendos sibique devinciendos hominum animos accommodatus esset? Quidni ut verba ad compendium conferam, Judam in universum statuamus similibus valuisse animi mentisque facultatibus, quibus ornati erant reliqui apostoli, similium proprietatum egregia specie, ob quas reliquos Christus secum conjunxerat amicos?

Quid vero? Nonne experto credamus Ruperto fallere speciem? Nonne vel Dominum nostrum prudentissimum fefellit, qui in sinu venenatam illam viperam habuit, at cum Cicerone loquar? Rectius ac magis pie in vocato inter discipulos proditore mirum supremi numinis moderamen agnoscendum erit ac dicendum, ad exsequenda summa sua consilia voluisse Deum O. M., ut inter flores carduus esset et sub pelle ovina lupus lateret.

Scilicet probabile est, cf. Joh. VI, 64, jam satis longo tempore ante extreme fata sua intellexisso Josum pro eximia sua sagacitato — αὐτὸς γὰρ ἐγέγνωσκα τέ ἦν ἐι τῷ ἀνθρώπω, Joh. II, 25 — Judam alium esse atque antea semet ipse praebuerat Colligi id potest ex adaptatione Johannis XII, 6 et XIII, 29, 7è γλεκσσάχομες creditum friese Judae simulque cum numis hac illac dono acceptis et cum mercede er operibus factis profluente inferioris ordinis negotia. Quodsi excelsius revera comprebasset ingenium indolemque ad altiora eniti solitam, multum abest, ut ad res leviers momenti administrandas eum ablegavisset megister, ut ad instar triam virorum illorum inter capita et στύλους ecclesiae numeratus fuisset. Cf. de Ammonii Vita J. C. Vol. III. p. 306. At enim vero ne sufficit quidem hoc, ut ingenii dotes proditori defuisse contendamus ad apostolatum necessarias feliciter gerendum. Defuit et virtutis pura sinceritas. Ipse Johannes simulationem ei exprobrat, XII, 6, dum vitaperio im Mariam Bethaniensem conjecto curam praetexit egenorum et suam potius clandestimo studio Imo simplicibus verbis κλέπτην eum appellat accusatque τὰ utilitatem quaerit. βαλλόμενα βαστάζειν — id quod ex optimorum interpretum, e. c. Meyeri in Comm. ad I. I., sententia submovendi latenterve auferendi notionem habet. Denique tanto vel tot annis post Johannes corripitur horrore, quum inter scribendum perfidise recordatur. a condiscipulo quondam suo scelerate commissae, ut Satanam descendisse in hominem docest, XIII, 27, esque phrasi animum ejus diabolice ingratum pectusque abhime erga omnem sensum meliorem prorsus induratum denotet.

Oritur quaestio: num ab eo inde temporis momento, quo mentem Jadas penitas perspexerat, Christus aliquid fecerit ad curandum socii animum gravi morbe comprehensum?

Primum inter comites toleravit, disciplina sua diutius uti benigne concessit. Si ex numero suorum extemplo removisset, si bi consuluisset suaeque solummodo studuisset aut voluptati aut securitati. Commodius est ac dulcius cuicunque doctori, solertes. diligentes et animi viribus pollentes circa se congregare auditores, quam talibus cingi, qui vel desidia sua vel languore et capacitatis inopia negotia facessere non desinant Praeterea si ad se attendisset Jesus, ex imminenti evasurus videbatur periculo, ubi Judam et hominem nequam et pinguioris ingenii et propter arctiores, quibus mess ejus circumscripta erat, limites timendum exclusisset. At vero manere inter suce praeoptabat non sui, sed viri istius gratia. Quid impediabat, quo minus sanctus noster Antesignanus, qui ad inquirendos servandosque deperditos in hunc orbem deveuerat. Matth. XVIII, 11., Luc. XIX, 10, spem vel de Cariothensi conciperet ac retineret hanc, fore ut et doctrina et consuetudine et exemplo praeceptoris tandem aliquando emendaretur? Dimittere, ad lares familiares miserum abigere, omni usu suo ac suorum ei interdicere: quid hoc fuisset aliud atque ultimam erranti per tenebras viatori lucem extinguere natantemve naufragum detrudere de tabula? quid ex hac radice pullulasset alind nizi plena et celerrima Judae pernicies?

Adde quod plura leguntur Christi effata, ad omnes quidem discipulos directs, quibus tanta inest adhortandi et praemonendi vis, tanta ad flectendam vertendamque voluntatem efficacia, ut a divini praeceptoris sapientia uni alicui castigando et a vitiis purgando videri possint destinata.

Scimus ex Johannis c. VI. v. 70, coll. cum VII, 2, ubinam et circa quodnam tempus Jesu prima in mentem venerit aut labiis exciderit cogitatio de perfidia a Juda

metuenda. Caperasumi fuit brevi ante festum τῆς σκηνοπηγίας. Si hocce festum isbernaculorum in serie posuerimus paschatum quaterna vice in evangelio Johanneo commemoratorum, II, 13. V, 1. VI, 4. XII, 1, inter tertium quartumque intercalendum erit ita, ut mense Novembre sive quinque fere menses aute mortem suam Jesus primam mentionem injecerit instantis ipsi ab uno ex duodecim proditionis. Circiter illud tempus sublata voce ἐλε τοῖς μαθηταῖς μύτοῦ, ut Matth. refert XVI, 26: τί ἀφελείται ἄνθρωπος, ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κεφδήση, τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῆ; Talia verba, tam clare vitam animamque longe praestare omni lucro terreno evincentia, nonne de proposito dicta putemus, ut Judam proxime tangerent et ab avaritia sua tempestive avocerent?

Porrecta manu Judas detrahere non dubitabat aerario communi et in rem suam vertere. Quid sensisse cam arbitremur, orationi adstantem divini magistri Matth. XVIII, 8: εἰ δὲ ἡ χείρ σου ἢ ὁ πούς σου σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτὰ καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· καλόν ποι ἐστὶν εἰςελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν χωλὸν ἢ κυλλὸν, ἢ δύο χεῖρας ἢ δύο πόδας ἔχοντα βληθήναι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον. Hujus generis adhortationem, his verbis involutem, cur non ad ima ossa penetrasse ipsamque medullam movisse credamus eius, quem conscientia ejusmodi criminum arguebat?

Psulo post, quum juvenis dives opibus suis noluisset renuntiare, ut regnum coelorum nanciscorotur, non sine doloris significatione exclamabat Christus Matth. XIX. 24: εὐκοπώτερόν ἐστι, κάμηλον διὰ τρυπήματος ἑαφίδος εἰςελθεῖν, ἢ πλούσιον είς την βασελείαν του θεου είςελθείν! Perturbantur discipuli, videlicet memores semet ipsos sua non vendidisse, sed reliquisse tantum (v. 27: ἀφήκαμεν πάντα); τίς ἄρα δύναται σωθήναι; interrogant. Tum Christus: παρά άνθρώποις τοῦτο ἀδύνατόν έστι, παρά δέ θειῦ πάντα δυνατά. Litem dirimere non est quod suscipiamus, exortam illam Krehlium inter in Kaeufferi studiis bibl. II, p. 5 explicantem: secundum hominum, secundum dei judicium, et De Wettium in Comm. ad h. l., cui interpretari placet: facultati humanae, omnipotentiae divinae, ita ut hominum debilitas et perversitas sublevanda et in rectum tramitem revocanda doceatur clementi Dei auxilio, ut ad portam angustam beatitatis denique perveniat. Quodsi De Wettio adstipulari malueris, infitias ire nequibis, inesse Jesu verbis cum ponderoso praesertim obtutu oculorum conjunctis (ξμβλέψας, v. 26.) mirum quantam vim ac virtutem, commovendi et mancipandi amicorum, Judae maxime, animos. quod ambabus manibus amplexus esse videtur Jesus datam occasionem, ut audiente Juda divitias, quas ille hians appetebat, non adjumentum sed impedimentum diceret assequendae felicitatis utque simul significaret, se in emendando homine avaro nec sibi nec ulli volnutati mortalium, quin soli confidere Dei ipsius adminiculo.

Fac insuper interfuisse Cariothensem parabolae, quae ut in apicem in illustre illud effatum abit: πολλοί εἰσι κλητοὶ, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί, Matth. XX, 16, et in qua normam judicandi de meritis uniuscujusque neutiquam fore docet, quod laboraverit vel quamdiu opera fecerit, imo vero quomodo quis officiis suis defunctus sit; — fac interfuisse fulmineis in Pharisaeos eloquiis arrectisque auribus auscultasse, ubi simulatores sepulcraque dealbata graviter condemnat, Matth. XXIII, 27; — fac interfuisse his edictis: τίς ἄφα ἐστὶν ὁ πιστὸς δοῦλος καὶ φρόνιμος, ὃν κατέστησεν ὁ κύριος αὐτοῦ ἐπὶ τῆς θεραπείας αὐτοῦ, τοῦ διδόναι αὐτοῖς τὴν τροφὴν ἐν καιρῷ; Μακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος, ὃν ἐλθών ὁ κύριος αὐτοῦ τὑρήσει ποιοῦντα οὕτως! et quae addidit Jesus hisce opposita, Matth. XXIV, 45 — fac denique, quemadmodum raro errabis ea si sumseris omnia, ita etiam auribus suis percepisse Jadam dicta illa egregia sanctaeque poĕseos plenissima de judicio justo, cujus exitus erit poena vel vita aeternum duratura, Matth. XXV, 46 — : quis est qui tum negare

audeat, Jesum doctoris provinciam, errores ac vitia suorum non solum tolerantis sed sapienter corrigentis, vel erga proditorem religiosissime administrasse?

Noque tamen oblique modo ac per ambages accessit ad ejus animum, aggressu est pectus triplici aere munitum. Sunt loci, quos si diligenter pensitamus, Christam recta via et librata quasi lancea petiisse cor perfidum illud facile intelligitur. Primus in censum venit locus Johanneus, cujus jam antea mentio injecta est, cap. VI 70 sq. Inter duodecim suos versatur Jesus, hos allocutus erat solos, multis eum derelinquentibus quaesierat, num et ipsi abituri essent, Petrique audiverat egregiam confessionem. Tum: οὐκ ἐγω ὑμᾶς, ait, τοὺς δώδεκα ἐξελεξάμην, καὶ ἔξ ὑμιῶν είς διάβολός έστιν: "Non dubium est, quin Judam maxime detestabilem hoc nomine reddere voluerit. Falluntur enim, qui vocis atrocitatem extenuant; et certe qui sanctum apostolorum munus profanant, eos non possumus satis exsecrari. Angeli vocantur doctores, qui legatione sua probe funguntur, Malach. II, 7. Jure ergo diabolus censetur, qui in ordinem adscitus tam honorificum sua perfidia et scelere degenerat." Ita Calvinus in Comm. ad h. l. Assentior. Perperam statuunt cum veteres tum inter recentiores Kuinoel, Lücke, Vater, Tholuck, Olshausen, qui διάβολον inimicum, adversarium h. l. significare asserunt. Si inimicum sibi voluisset dicere. vix tam gravem usurpavisset vocem. Ἐχθρὸν ἄνθρωπον vocavisset, ut Matth. XIII, 28. sive αντίδικον, ut Matth. V, 25 legimus. Διάβολος vero vel ex Meyeri sententis in versione tantum septuaginta virorum et in apocryphis V. T. adversarii passim habet notionem, ut I Mace. I, 36 ἄρχων φορυλογίας, ab Antiocho Epiphane cum magna militum manu missus et in urbem Hierosolymorum horrifice saeviens, ελς διάβολον πονηρον τῷ Ἰσραήλ διαπαντός γεγονέναι refertur. In N. autem T. quum nusquam ita legatur, emphatice potius h. l. positum censemus ita ut summo pondere valent "Nonne equidem vos τοὺς δώδεκα numerum integrum elegi mihi, et in hoc numero parvo quidem sed mihi conjunctissimo unus diabolus est, unus ex tenebris inferris oriundus est?" Quae verba non ex iracundis praecordiis protrusa et exspumata, sed animum prodentia sceleris magnitudine expavescentem ac simul ingenti moerore saucium infandaque tactum erga sontem misericordia — ita sane comparata suut, ut destinat videantur ad conscientiam hominis perversi plane concutiendam ejusque mentem emendandam et ut nihil ea profecisse mirum omnino sit et in quantum jam fastigium sublata fuerit hominis malitia clare indicent.

Altera narratio evangelica, curam Jesu in corrigendo discipulo occupatam declarans, in Johannis c. XII. ab init. invenitur. Maria ibi vasculum unguento impletum super pedes Jesu effudisse traditur. Dein ex Marci quidem relatione XIV, 4 revèc. secundum Matthaeum XXVI, 8 οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, secundum Johannem autem XII. 4 Judas Ischariotes — quae Lucae VII, 36 sqq. leguntur alia historia est — bona illa increpata potius ac praestantius fuisse judicat, si istud munus venditum pauperibusque largitionis ergo datum fuisset. Nostra non interest in discrimen apud quatuor evangelistas obvium profundius inquirere. Accumbendum in Johanneis v. 7.8: Elner our Traois. άφες αθτήν είς την ημέραν του ένταιμασμού μου τετήρηκεν αθτό. Τος πτωχούς γάο πάντοτε έχετε μεθ' ξαυτών, εμέ δε ού πάντοτε έχετε. Attendite quaeso haec uno die ante solennem in Hierosolyma introitum evenisse, v. 12, imminente jam paschate Jesu ultimo. Quamnam vim habuisse et quidnam effecisse in Judae animo. si modo scintillula sensus melioris fuisset reliqua, unam arbitremur illam pollincturae suae mentionem? pollincturae per proditoris scelus maturandae? pollincturae discessusque mentionem, injectam ut ex abrupto, dum tristis et lacrymosus in malefico hacrerel obtutus? Ast pro sua habendi cupiditate, pro sua coecitate, pro sua oculorum hebetudine, in lucrum sperandum solummodo intentorum, pericula autem mortemque doctori imminentem prorsus supervidentium, vel illa Jesu verba simili ratione aures Judae praeterlapsa sunt, qua et diserta de nece Hierosolymis instante vaticinia sacpius edita, cf. Matth. XVI, 21 et al.

Ad ultima jam descendimus verba, quibus ante proditionem ipsam Christus Cariothensem allocutus est, Matth. XXVI, 21 sqq. Joh. XIII, 27. Secundum Matthaeum coena paschalis agebatur. Extemplo ori Jesu excidit oratio: unus vestrum traditor! Contristatis, num ipsi sint continua serie quaerentibus: qui mecum ἐν τῷ τριβλίω, i. e. in patina herbis amaris s. מֵבֶר יְהוֹלָה impleta, intingit manum, hic niger est! ait pergitque extrema correptus animi sollicitudine: "Ad mortem quidem abit filius hominis, quemadmodum Jesaias praedixit de מֵבֶר יְהוֹלָה ; Dei ergo patris et summam sapientiam et miram mortalium caritatem ut par est veneratur. Vae autem illi homini, cujus ope ac fraude tradetur — o si numquam esset in hanc lucem editus! exspectat enim eum atrum exitium!" Talia tantique momenti ac ponderis eloquia nonne idonea fuisse censeamus, quae ad mentem proditoris descenderent virique moverent intimos sensus, ut ad meliorem frugem rediret?

Secundum Johannem I. l. itidem lotione pedum symbolica docuerat suos, quomodo amorem mutuum sibi invicem testari deberent. Dum id fieret, denuo quid ab uno suorum sibi timendum sit se probe nosse ώς εν παρόδω significaverat: καθαροί έστε, άλλ' οὐχὶ πάντες, v. 10. Redierat autem ad rem, quam hoc temporis momento semel animo obversantem haud iterum dimittere posse videbatur. Non sine manifesta moestitia exclamaverat cum Psalmista: נַם־אִישׁ שׁלוֹמִי אֲטֶׁר בְּטַחְתִּי בוֹ אוֹכֵל לַחְמִי Ps. XLI, 10. Tunc post breve intervallum in taciturnitate transactum animo gravitor perturbato, ita ut vox titubaret, dixerat: ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ότι είς εξ υμών παραδώσει με, v. 21. Jam quum dubii haesitarent universi summaque eos teneret anxietas, (ἀπορούντο, v. 22.) quum Simon Petrus clam adnueret Johanni, ut ad magistrum ipsum flexus scelestum istum studeret explorare, quum ceteris observantibus Johannes, capite doctorem versus paulisper sublato, (ἐπιπεσών ἐπὶ τὸ στηθος του Ίησου, v. 25) blaesa lingua et submississima voce interrogaret quis esset, offamque ultimam subito Jesus porrigeret Ischariotae: — quis est quin confiteatur, ea omnia arcte inter se conjuncta et in unum quasi focum collecta ad instar fulminis cum tonitru fragore commovere oportuisse proditoris animum? Commoverunt, neque tamen ita ut Jesus voluerat. Imo tantum abfuit ut resipisceret manumque a crimine perficiendo abstineret, ut firmaretur in ipso detestandum propositum. είς ἐκεῖνον ὁ σατανᾶς v. 27. Solent praeligata pectora in simili causa consiliis suis se non abdicare, sed mordacius insistere. Vix ex torvitate vultus id compertum habebat Jesus, tum: ο ποιείς, inquit, ποίησον τώγιον. Utique ait quum talia volvas, quum talia apud te constituta sint, abi propere, - quae irrevocabili modo tibi proposuisti, exsequere celerius, — ut ne otium meditandi tibi siat et adhuc ab abysso in quam ruis regrediaris! Sunt ea minime jubentis, verum permittentis, quae mutari nequeunt spemque extremam abjicientis. Neque negaverim praesentiam proditoris diutius durantem molestias creasse Servatori nostro, gravissimum opus mente volutanti, sacrae coenae institutionem.

Exhausta sunt ad emendandum discipulum a Praeceptore divino quae cogitari possunt omnia. Accusare eum desidiae in admonendo peccatore vel negligentiai ullius nemo sanus sustinebit. Pernicies haud evitanda amplius manebat insanabilem. Tuam vero, sancte Jesu, et patientiam et sapientiam et generositatem venerabunde usque admirabimur.

Herzlicher Gruss und Glückwunsch der Landesschule zu Grimma zur dreihundertjährigen Jubelfeier aus der Ferne dargebracht von ihrem ehemaligen Zöglinge Reinhold Körner, jetzt Amtsactuar zu Radeberg.

Seid ihr uns nah, ihr Geister unsrer Ahnen?
Hört ihr ihn wohl, den frohen Festgesang
Des Enkels? Ruft ihr wohl mit ernstem Mahnen:
"Jetzt ist nicht Zeit zu heitrem Sang und Klang?
"Das Vaterland, das theure, ist zerrissen
"Von der Parteien bittrer Kampfeswuth;
"Und was wir Alle, Alle schmerzlich missen,
"Das ist und bleibt ein unerreichbar Gut!"

Und dennoch weg mit diesem düstren Bilde!
Steht nicht bei uns der Glaube ewig fest,
Dass der Allmächtige mit sichrem Schilde
Uns deckt und schirmt und nimmer uns verlässt?
Darum hinweg, ihr trüben, bangen Sorgen;
Gott ist's allein, der heute noch regiert!
Gott ist es, der vom Abend bis zum Morgen
Zu unsrem Heile stets sein Scepter führt!

Hier, wo des Wissens Durst der Jüngling stillet,
Da ist's, wo er die kühne Hoffnung hegt,
Es werde Alles, was er wünscht, erfüllet;
Da wird der Keim zukünst'gen Glücks gelegt!
Denn klares Wissen adelt unser Streben,
Erhellet uns der Zukunst dunklen Pfad;
Verschönt mit Kunst das freudenarme Leben
Und streuet reichlich aus des Guten Saat.

Drum Heil Dir, dreimal Heil am heut'gen Tage,
An welchem festlich Dich, St. Augustin,
Einst weihte, dass der Enkel laut es sage,
Des edlen Sachsen-Fürsten frommer Sinn,
Zu Seinem Ruhme, zu der Nachwelt Segen,
Der Weisheit und der Tugend zum Altar!
Drum kommt glückwünschend Alles Dir entgegen,
Was einst vereint in Drinen Mauern war!

So blühe denn, wie in vergangnen Tagen,
In später Zukunst noch, St. Augustin!
Vernimm den Wunsch, den wir im Herzen tragen,
Auf Geistesslügeln schweb' er zu Dia hin:
"Gedeihn von Oben! Glück und reicher Segen
"Ström? auf Dich nieder, auf der Drinen Schaer,
"Und Fried' und Freude grün' auf ihren Wegen!
"Gott kröne Dich noch manches Jubeljahr!"

20.

# Gustavus Sauppe Eduardo Wundero S. Torgova Id. Sept. 1850.

Jam veniunt properante dies pede, quid loquor? adsunt, Grima quibus plausu lactitiaque fremit. Nam veterum annorum dulcis revocatur imago confirmatque novum foedus amicitiam: matris honore almae merito laetantur alumni quique scholae vera cum pietate favent; debita Moldani illustris pro flore perenni vota piis animis plurima suscipiunt. O quantum volui festorum testis adesse et lactos plausus accumulare meis! Nam si quando parat vicinia festa dierum, contiguos omnes concelebrare decet. Sed me finitimum, fidum, Rectoris amicum, lactantemque scholac laudibus egregiae, iam, Wundere, tibi, iam collegisque parantem sensa ac vota animi significare mei. iam prope ad Aonium Moldae me flumen iturum heu fortuna domi livida continuit. Nam quae terribili mors nunc asiatica morbo per terras grassans clamque citoque venit. quam magis ex Celso aut aliis scriptoribus opto quam experiens noscas, si tibi cura rei est, sic nostros animos omnesque urbisque scholaeque res conturbavit, tam male cuncta iacent, ut quae tanta cupido fuit iam desit eundi: tristia nam non vult pectora festa dies. Verum animo praesens laetae, mihi crede, catervae intersum medius, nec tibi testis abest.

En homines hilares loca per consueta meantes, exedra iam resonans dulcibus alloquiis: sanctusque orator Divi audio ut ore diserto. rectoris summi, gnaviter admoneat: nam qui res hominum iusto moderamine curat, uni debentur prospera quaeque Deo: ecce salutatum veniunt Rectorque coronam iam salvere iubet, verba gravissima sunt: seria mutantur salibus certantque faceta carmina cum calicum concrepitante sono. cum puerisque senes Musa accendente calescunt: germana est pubes praetereaque nihil. At simul illius mihi temporis extat imago, quo nos Hermanni Lipsia discipulos Graecorum iunctos ac praeceptoris amore fovit et aetatis robore conspicuos. Occidit et placida Godofredus nocte quiescit, cui tamen aeternum stat sine morte decus. Ante senem morti iam succubuere sodales. quorum aevum florens abstulit atra dies: Korbius et tu, Jane, quibus non candidiores novimus, atque alii: luget amica cohors: tales noster amor testes desiderat, olim acceptae fidei sospitis usque memor. Sic fatum est: aliis vitales invidet auras. dispersos alios heu iubet esse procul. Sed qui vicit adhuc nostrum sua fata superstes quique hominum mores non sinit esse feros, unanimis iunctum sentit se semper amicis, erudiens pueros optima gaudia habet. Cui vita est omnis viridi decorata iuventa, hunc vitare unum tarda senecta potest. Quodsi cum docili docti sentire iuventa mittimus, est actum, nos et abire decet. Sed quia Grimensis schola flore induta perenni festivas luces concelebrare parat, exultare invat, quaeque hic sollennia aguntur, anspiciis fanstis sint nova coepta, precor. Sic, Wundere, vale. Moldanum floreat usque tuque diu merita laude fruare. Vale.

21.

## Praeceptoribus Illustris apud Grimam Moldani, Viris doctissimis et humanissimis, S. P. D. Lobeg. Samuel Obbarius.

uod bonum, faustum felixque sit! Hic dies, quem Vos, Viri doctissimi et humanissimi, praeter ceteros albo notatis lapillo, non Vobis solis laetus illuxit, sed toti Saxoniae, sed toti Germaniae, quae quidem cum Musis commercium habet. tria enim saecula Illustre Moldanum multorum alumnorum, qui patriae commodis pie inservierunt, alma mater fuit. Quis est enim, qui, si annalium memoriam replicare velit, non grato animo omnia bona persentiscat, quae a schola Grimensi per Mauricium, Electorem Saxoniae sapientissimum, constituta in totam Saxoniam, in totamque Germaniam quum per adolescentes doctrinae studiis et sapientiae deditos, tum per magistros et literis et virtutibus insignes collata sunt! Quapropter est, quod hodierno die, quo tertia saecularia Illustris Moldani pie celebratis, grati laetemini cumque meliore numeretis lapillo. In hac autem summa laetitia Vobis persuadete, me quoque cum iis, qui tum studiorum communitate, tum muneris publici societate Vobiscum conjuncti sunt, Vestris votis hoc die sollemni rite susceptis ita assentiri, ut ex animi mei sententia precer: "Stet incolume Illustre illud Moldanum, maneat in omne aevum et alumnorum assiduitas ac probitas et magistrorum laus ac decus." Idem autem sentio, quam sit nihil in rebus humanis ab omni parte beatum. Etenim hunc diem festum animo vidit, non oculis, quibus videre gestiit. Vir ille, cui mors immortalis ademit vitam mortalem. At nolo jam incommodus rei acerbae monitor esse. Quocirca ad Vestram me converto praesentiam, dum Vobis assirmo, me iam vota pro Vestra salute ac pro salute omnium, qui Vobis sunt cari, nuncupare sincerissima, ita ut Vobis acclamem: "macti virtute Vestra estote!" Quodsi Deus optimus maximus rem Vestram florentem et incolumem servaverit, eum meis precibus benigne annuisse, quoad vivam, gratus profitebor. Jam, Viri doctissimi et humanissimi, vivite et valete! Dicabam diei sollemni XIV. m. Septembr. ann. MDCCCL.

22.

Carmen saeculare, quo Illustri apud Grimam Moldano a. d. XVIII. Kal. Octobr. A. MDCCCL. tertium saeculum feliciter peractum nomine Alumnorum et Extraneorum gratulatur Woldemar Richter Chemniciensis.

> Qualis superbo vertice montium Exortus amnis, quem solitas super Ripas fluentes aethere imbres Et rapidi pepulere venti,

Vasto per agros irruit impetu, Quassasque cymbas, tectaque, et arbores, Fractosque pontes huc et illuc Fluctibus indomitis volutat:

Retenta nullis tempora vinculis
Currunt per orbem, regnaque diruunt
Nunc magna, nunc parvas tabernas
Viribus amplificant superbis.

Audivit acres nostra sonos schola Martis tonantis, ferraque parvulis Gestare non doctae lacertis Castaliae tremuere Musae;

Famesque pallens et Febrium cohors, Quae semper aequo castra dei gradu Sectantur, intravere sedem Agmine terribili sacratam.

Tunc nostra multis moenia fietibus Impleta, multis est precibus Deus Tentatus, alta ut faustiores Mitteret arce dies alumnis.

Fugere curae, flebilis et dolor, Ceu nigra ventis nubila mitibus Depulsa, Moldanique rursus Laetitiae patuere portae.

Nam qui paternum consilio bono Regnum regebant, nos bene providi Fovere cura singulari, Ut pueros genitor benignus.

O usque clarum Mauricium Ducem,
O veritatis praesidium sacrae,
Qui prima fundamenta ludi
Mitibus auspiciis locavit!

Post hunc benignus nec sapiens minus Princeps potenti sceptra tulit manu, Augustus, et nobis beata Jura dedit placidasque leges.

Duces sequentes egregii et pii, Incepta patrum ne bona perderent, Iuvere Musarum perinde Consilioque manuque sedem.

Motique sancto pectora spiritu

Almi magistri — dicere nos iuvat —,

Aequum quid esset, quid decorum,

Dulciloqua docuere lingua.

Sic fracta multis usque periculis
Ceu saxa firmo constiterunt loco
Delubra Moldani sacrata,
Saxoniae decus atque lumen.

Ac saecularem sole novo diem

Nunc dante, laeto, turba sodalium,

Ridete vultu, nunc decoris

Cingite moenia nostra sertis!

Circumque grato quae fovet otio Delubra vallis Pieridum sacra, Turbare formidans sonora Carmina voce Deas docentes,

Collesque, quorum lene fluens aqua Moldae decoram reddit imaginem: Nunc buccinarum, nunc tubarum Carminibus resonate lactis!

At nil superhorum absque Deo valet
Regum potestas. Numine non queunt
Absente divo nautae iniquis
Eripere aequoribus carinam.

Deus potenti numine praefuit; Deus timendis tuta periculis Hucusque magna haec templa laude Vivere per tria saecla iussit.

Hinc omne principium, huc refer exitum Aeque secundis rebus et arduis! Huic nunc alumni ferte lacti Pinguia thura sacrasque fruges.

Audi, precamur, vota, Deus bone,
Audi, sacrato quae facimus die:

Te nostra vox semper celebret
Laude pia dominum patremque!

#### III.

### Predigten und Reden.

1.

Predigt bei dem Beginn ber britten Gacularfeier ber Ronigl. Landesicule gu Grimma Sonntags ben 15. September bei bem Sauptgottesbienfte ber Gemeinde in ber Frauenkirche gehalten von dem Superintendenten Dr. August Gottfried Sante.

Gott, dem ewigen Könige, dem Unbergänglichen, dem Unsichtbaren und allein Beifen, ibm, ber mit unwandelbarer Gute und Treue über ben Angelegenheiten ber Meniden waltet, aus beffen Gnadenfulle alles Gute hervorgeht, burch beffen Schut es erhalten wird, durch beffen Beiftand es machft, gedeihet und fegnet, fei Ehre in ber Be-

meinde, Die in Chrifto Jefu ift, ju aller Beit von Emigteit ju Emigteit! Amen.

Bie tommte, And. Bub., daß wir une beute nicht in dem Tempel finden, in welchem wir sonft unfre Andacht zu halten und uns zur Anbetung Gottes zu versammeln pflegen; daß wir veranlagt worden find, ibn mit diesem Gottesbause ju vertauschen? D, ihr wiffet es, Beliebte. Es werden bort Borbereitungen jur Feier eines Feftes getroffen, bem Biele sehnsuchtsvoll entgegen sahen, das Biele vergeblich zu erleben munschten, und das von Allen, Die ce begeben, Reiner wieder erleben wird. Denn am gestrigen Tage bat bas britte Sahrhundert feinen Lauf vollendet, feitdem der unvergefliche Sachsenherzog Morit eine Lehranstalt in unfrer Stadt grundete, um welche fie wohl manche Schwesterstadt beneidet, und eine Schaar lernbegieriger Junglinge mit ihren Lehrern in bas klofterliche Gebaube einzog, in welchem bisher unwiffende Monche eines frommen Muffigganges gepflegt und einen geiftlosen Gottesbienst geubt hatten. Und Diese Stiftung hatte nicht bas Schicfal jo vieler andern menschlichen Stiftungen, die nach turger Dauer in traurigen Berfall ge-Sie fleht noch unerschuttert und wohlbehalten ba, ein redendes Dentmal ber göttlichen Fürforge, bes göttlichen Schutes und Segens. Berftorende Rriege find burch unfer Baterland gezogen, und haben des Guten viel vernichtet, aber vor ihr find fie unschädlich vorübergegangen; nur zeitweilige Störungen veranlaßten fie in ihr, und nach furgen Unterbrechungen tonnten Lehrer und Boglinge ju ihren gewohnten Beichaftigungen Berheerende Feuersbrunfte suchten unfre Stadt beim, und legten einen großen Theil derselben in Afche; aber jene Lehranstalt blieb verschont; die wilden Gluten erreichten fie nicht. Sie wurde sogar vor einigen Jahrzehnten bedeutend erweitert, und warf ihre durch die Lange der Beit unscheinbar gewordene Außengestalt ab, um ein neues, ichoneres Gewand anzuziehen. Deß freuen fich nun, da fich das 30fte Jahrzehent nach ihrer

Stiftung erfüllt hat, Die gablreichen Boglinge berfelben, welche in ihr ben Grund zu ihrer wiffenicaftlicen Bildung legten, und nun noch allen Richtungen gerftreut in ben vericbieben artigsten Stellungen, jum Theil auf hoben Boften für das Bohl des Baterlandes, ja felbit als hochgeachtete Beamtete im Auslande wirken. Bon allen Orten und Enden werden fie heute und in den nachstfolgenden Tagen in unfre Stadt zusammenftromen, um fich mit einander der frohen und fegendreichen Jahre zu erinnern, die fie einst hier verlebten, um ihre dankbaren Gefinnungen gegen die mutterliche Anstalt laut werden zu laffen, die fie in ihrem Schoofe trug, und an dem Lobe bes Ewigen Theil zu nehmen, der fie erhalten, erweitert und gesegnet bat. Auch von une, die wir nicht in unmittelbarer Berbindung mit diesem Institute fteben, erwartet man, daß wir bei bieser Feier nicht gleichgiltig bleiben, fondern jur Erhöhung der Restfreude, so viel wir vermogen, beitragen werben. warum follen wir bas? Diefe Frage muffen wir und beantworten konnen, wenn unfer Gemuth zu froher Theilnehmung gestimmt werden foll. Es wird daher teine unzwedmäßige Anwendung diefer Morgenstunde sein, wenn ich dazu Anleitung gebe. um so weniger Bedenken, dieß zu thun, fürchte um so weniger, daß man mich einer unbegrundeten Lobrednerei zeihen werde, da ichon vor mehr als 100 Jahren ein zu feiner Zeit hochgeachteter Rector jener Anstalt in einer gelehrten Schrift zu zeigen fich bemüht hat, wie viel unfre Stadt derfelben verdanke.") Er aber, der une das Gebot gab: "Freuet euch mit den Kröhlichen", sei mit uns! Bir bitten in stiller Andacht um seinen Segen, und stimmen zu seinem Breise und unserer Ermunterung an aus Rr. 642, 3. 4: Du läffest qute Schulen bluben 2c.

Text: Luc. 1, 58: Und ihre Rachbarn und Gefreundten horten, daß ber herr

große Barmbergigteit an ihr gethan batte, und freuten fich mit ibr.

Diefe Worte erinnern uns an ein hocherfreuliches Kamilienereigniß. Elisabeth, die Gattin des judifchen Briefters Bacharias, welche ichon langft die hoffnung, Rutterfreuden ju genießen, aufgegeben hatte, fah noch in ihren fpatern Lebensjahren biefen fehnlichften ihrer Buniche erfullt, und erlebte das Glud, einen Sohn von großen hoffnungen auf ihrem Schoofe zu wiegen. Als fich die Nachricht von diefem froben Ereigniffe im Kreise ihrer Freunde und Rachbarn verbreitete, da regte fich überall die berglichste Theilnahme, fie freuten fich mit ihr, daß der Herr große Barmherzigkeit an ihr gethan hatte. Auch in unfrer Stadt wird von heute an ein hochst erfreuliches Ereigniß gefeiert. Das hat euch icon gestern bas feierliche Glodengeläute angekundigt; bas deuteten die ungewöhnlichen Burüstungen an, welche schon seit einigen Wochen so viele Sande in Bewegung feben, das fagten euch jene Laub- und Blumengewinde, welchen ihr auf dem Bege hierber begegnet seid. Auch wir haben in unsrer Mitte eine Mutter, an welcher der herr große Barmherzigkeit gethan hat, eine Mutter von feltner Fruchtbarkeit, die ihre Kinder nach Es ift die weitberühmte Lehranstalt, mit welcher wir in vielseitigem Tausenden gablt. Gie begeht jum dritten Dal das 100jabrige Jubelfeft ihres Bestehens, Bertehr fteben. und auch wir, die wir uns nicht zu ihren Angehörigen zählen konnen, werden von mehrern Seiten aufgefordert, Theil an dieser Feier zu nehmen. Sollen wir aber theilnehmenden Gefühlen gern und bereitwillig unfre Bergen öffnen, fo muß es uns auch einleuchten, bas wir Urfache bagu haben; und biefe Urfachen euch jum flaren Bewußtfein zu bringen, ift der 3wed dieser Betrachtung. Wir wollen demnach überlegen,

Barum unfre Stadt Urfache habe, freudigen Antheil an bem Jubelfefte zu nehmen, welches die in ihrem Umtreife befindliche Lehranftalt

in diesen Tagen feiert.

<sup>\*)</sup> M. Schumacher: Prolusio de commodis, quae civitas Grimana ex schola illustri ibidem erecta percipiat. Lips. 1739. 4.

Es wird uns gewiß einleuchten, daß unfre Stadt Ursache habe, freudigen Antheil an dem Inbelfefte zu nehmen, welches die in ihrem Umtreise befindliche Lehranstalt in diesen Tagen seiert, wenn wir erwägen:

I. Diese Lehranstalt ist eine Zierbe unfrer Stadt;

II. fie gewährt berfelben wichtige Bortheile;

III. von ihr ift nicht zu berechnender Segen über die Welt ausgegangen, und IV. nicht weniger fegensreich wird fie fur die Rachwelt fein.

Ī.

Die Lehranstalt, welche in diesen Tagen ihr Jubelfest feiert, ift eine Bierbe unfrer Schon darin finden wir billig einen Grund, an diesem Refte Theil ju nehmen. Wir haben in der Regel alle eine Borliebe fur ben Ort, den wir bewohnen; am meiften freilich dann, wenn wir an demselben querst das Licht der Welt erblickt, oder doch die schönften Jahre unsers Lebens zugebracht haben, so daß wir ihn entweder als unfre urfprungliche ober boch ale unfre zweite Beimath betrachten konnen. Darum haben wir auch Boblgefallen an Allem, was diefem Orte einen Berth, ein Ansehen giebt, einen Glang Deffen tann nun freilich gar Mancherlei fein. Gin großer Mann, ber an auf ibn wirft. einem Orte lebte und wirkte, tann benfelben auf Jahrhunderte binaus ju Ehren bringen. Gine große fegenereiche Begebenheit, welche an einem Orte ober in der Rabe beffelben exfolgte, tann ihn auf lange Zeiten hinaus berühmt machen. Benn Runft, Gewerbe, Sandlung an einem Orte bluben; wenn Erzeugniffe des menschlichen Fleifes in hober Bolltommenheit an bemfelben zu haben, ober prachtvolle Aunftwerke an bemfelben zu ichauen find, fo geschieht seiner weit und breit ehrenvolle Ermahnung. Benn wichtige. reich ausgestattete Bildungsanftalten ober Bufluchteftatten bes menschlichen Elende an einem Orte, fich finden, fo erfreut er fich oft eines weit über Die Grenzen bes Landes binaus verbreiteten Rufes. — Daß nun die von dem größten unfrer Fursten in unfre Stadt verpflanzte Landesichule gleichfalls zu ben Anstalten gehöre, welche dem Orte, wo fie ihren Sig haben, einen Glang verleiben tonnen, brauche ich dies umftandlich barguthun? Durch fie bat unfer Grimma eine Bichtigkeit erlangt, die mit feinem Umfange in keinem Berhaltniffe steht; ihr verdankt es, daß sein Rame nicht nur im Baterlande einen guten Rlang bat, sondern daß er auch weit außerhalb seiner Grenzen mit Ehren genannt wird. gablte von jeber unter ihren Lehrern Danner, welche fich burch reiches grundliches Biffen auszeichneten und wegen ihrer Gelehrsamkeit hochgeachtet waren; es gingen von ihr Schuler aus, welche zu ben hochsten Bosten im Staate emporftiegen, ja welche in ferne Lander berufen wurden, in benen fie als Sterne erfter Große glangten. Die wenige wurden im Austande wissen, daß ein Grimma in der Welt sei, wenn von jener Anstalt nicht ein Schimmer auf daffelbe fiele, der ce aus der Dunkelheit berausbebt! Und diese Anstalt follte nicht mit Recht auf unfre Theilnahme Anspruch machen burfen, wenn fie Gott ihr Dant = und Freudenopfer barbringt, daß er große Barmbergigkeit an ihr gethan, daß er nun 300 Jahre mit seinem Schutze über ihr gewaltet, und fie sogar noch größer und herrlicher gemacht bat, als fie im Anbeginne war?

II.

Doch nicht bloß eine Zierde unfrer Stadt ist jene Anstalt; sie gewährt ihr auch wichtige Bortheile, und hat auch um deswillen ein Recht, theilnehmende Gefühle bei ihr zu erwarten. An eine Gattung dieser Bortheile darf ich wohl nicht erst erinnern; sie bietet sich euch von selbst dar. Oder wisset ihr nicht, welchen Zusluß unsre bürgerliche Rahrung von dieser Anstalt hat? wie viele Gewerbe durch sie gewinnen? wie vielen Arsbeitern sie Beschäftigung und Verdienst giebt? welche bedeutende Summen durch sie in Umlauf gesett werden? wie viel gar manche Einwohner unsers Orts verlieren würden,

wenn fie von und genommen, und anders wohin verlegt wurde? - Aber nicht nur der außere Boblftand unfrer Mitburger wird durch fie gefordert, fie bleibt auch nicht obne Ginfluß auf die geistige Bildung berfelben. Es tann ja nicht fehlen: wo Licht ift, ba wird auch erleuchtet, was fich in der Rabe beffelben befindet. Und was vom fichtbaren Lichte gilt, bas gilt auch vom geistigen. Benn an einem Orte viele Ranner vereinigt find, welche einen reichen Schat von Renntniffen befigen, beren Beift burch Biffenfcaft ausgebildet ift, fo wird nothwendig von ihrem geiftigen Reichthume auch Manches auf Diejenigen übergeben, die mit ihnen vertebren und Umgang pflegen. Bie follte Daber bas Aufammenleben mit fo vielen durch Renntniffe und Biffenschaft ausgezeichneten Mannern, wie fie die Lehranstalt aufzuweisen hat, von der wir reden, ohne alle Kolgen für die Berbreitung nuglicher Renntniffe unter uns fein? Wie follten nicht durch daffelbe manche Beifter angeregt werden und manche wichtige und fruchtbare Gedanten in Umlauf Welche angenehme und lehrreiche Unterhaltungen verdantten icon Diejenigen Einwohner unfere Orte, welche fich felbst ju einem bobern Grade ber Bilbung erhoben batten, den rubrenden Feierlichkeiten, welche von Beit ju Beit in diefer Schule angestellt werben! Bie manche genugreiche Stunde verlebten fie in ihren Raumen, wenn fie Beugen ber Leiftungen waren, burch welche talent= und hoffnungevolle Junglinge öffentlich Rechenicaft von ber Anwendung ihrer Schulzeit gaben! Ber aber auch an folden Feierlichteiten nicht Theil nahm, ber horte boch gewiß mit Bohlgefallen ben traftig iconen Rirchengefang, ber so oft von Fremden gepriesen wurde, und ergobte fich an den musikalischen Runkleiftungen, durch welche die Boglinge der Anftalt die Feierlichkeit unfrer Gottesberehrungen erbobten! - Und ift nicht auch bas boch anguichlagen, bag, wenn fich in unferm Orte Junglinge finden, welche Gott mit mehr als gemeinen Anlagen ausgestattet bat, in benen ber Durft nach hoherm Biffen fich regt, Die fich fur einen ausgebreitetern Birtungstreis berufen fühlen, diese bier die beste Gelegenheit haben, ihre Anlagen auszubilden, ihren Biffeneburft zu ftillen, und auf ben gewunschten Birtungefreis fich vorzubereiten? Auch ist diese Gelegenheit zu allen Zeiten von gar Bielen benutt worden, und man geht gewiß nicht fehl, wenn man annimmt, daß brei bis vier hundert bier geborene und erzogene Junglinge in diefer Schule ihre wiffenschaftliche Borbildung empfangen haben. es uns gesteben, unfre Stadt hat es als eine große Wohlthat anzuschen, fie tann fich gludlich preifen, bag fie eine folche Anftalt in ihrem Schoofe tragt. Und fie follte gleichgiltig bei dem Feste bleiben, welches dieselbe in diesen Tagen begeht? fie sollte fich nicht mit ihr freuen, daß der Berr große Barmherzigkeit an ihr gethan, fie dreimal hundert Jahre lang unter allen Wechseln ber Zeit erhalten und mit so reichen Krüchten gesegnet bat?

m.

Ja mit so reichen Früchten gesegnet hat. Dieser Umstand verdient gleichfalls, daß wir bei ihm verweilen. Auch der nicht zu berechnende Segen, der von dieser Lehranstalt über die Welt ausgegangen ist, ermuntert uns zur Theilnahme an ihrer Jubelfreude. Wohnt die Liebe in uns, welche ein Hauptmerkmal des wahren Christen ist, so suchen wir nicht bloß das Unsere, so freuen wir uns nicht bloß über das Gute, das Gott uns selbst, sondern auch über das, was er Andern widersahren läst; so danken wir ihm nicht bloß für die Wohlthaten, welche denen zu Theil werden, die uns nahe stehen; nein, Alles, wodurch Menschenwohl — selbst fern von uns — gefordert wird, erweckt uns zum Preise des gemeinschaftlichen Wohlthäters. Run berechnet, wenn ihr könnt, die Summe des Guten, welches von der Schule, die heute ihre Stiftung seiert, in den 300 Jahren ihres Bestehens ausgegangen ist. Denkt an die Tausende, die sich hier tüchtig machten, in das heiligthum der Wissenschaft einzudringen, und die späterhin Fürsten zur Seite standen, und in ihrem Rathe saben, die Recht und Gerechtigkeit

bandbabten, und fur die Sicherheit bes Landes machten, die bas Wort himmlischer Bahrbeit dem Bolle verfundigten, ober an Rranten- und Sterbebetten ben Troft ber Religion austheilten, die die Ratur in ihrer ftillen Wertflatte belauschten, und ihre Gebeimniffe erfpabten, Die Die Begebenheiten ber vergangenen Beit aus ihrem Duntel hervorzogen, und in das rechte Licht ftellten, die ihren bedrangten Mitmenschen in ihren Leibesnothen gu bilfe tamen', ibre Leiben linderten und ihr Leben retteten, die eine lehrhegierige Jugend um fich fammelten, und ihr die Schate ihres Wiffens aufschloffen. — Rein, unfre Ginbildungefraft ermattet, wenn fie die Fulle der Segnungen überschauen will, welche nicht nur unferm Baterlande, fondern auch vielen andern Landern von biefen Mannern juge-Und wie viel Antheil mag baran Diefe Lehranstalt haben, in welcher ihr floffen find. Beift zuerft gewect, und ber ernften Biffenschaft jugewendet wurde, in welcher fie ben Grund zu dem Baue boberer Ginfichten legten, durch welche fie fvaterbin der Welt fo wichtige Dienste leifteten! Und bas Fortbestehen und Gebeihen einer fo wohltbatigen Bildungsanstalt wollten wir unfrer Theilnahme nicht werth halten? wir wollten nicht einstimmen in den Dant, den ihre Angeborigen in Diefen Tagen ihrem himmlischen Beschüher und Erhalter barbringen? nicht, so viel an und ift, beitragen, daß ihnen bas Jubelfest ein beitres und genufreiches West werde?

#### IV.

Benn endlich jedem Menschenfreunde nicht blos bas Wohl des Geschlechts, mit dem er lebt, fonbern auch bas Bohl ber tommenden Geschlechter, ber Rachwelt, am Bergen liegt: follte bann nicht auch die Borftellung bes Segens, ben biefe Lehranftalt in Butunft noch ftiften wird, und ju freudiger Theilnahme an ihrem Jubelfeste ftimmen? Denn fortbefteben wird fie, Diefe Anstalt, beg durfen wir gewiß fein. Berth ift zu allgemein anerkannt, ale bag man nicht felbft in ben bedrangteften Beiten Alles thun follte, fie zu erhalten. An trefflichen Lehrern wird es auch nie fehlen, und eben fo wenig an lernbegierigen, bilbfamen, begabten Boglingen, bei welchen bas gute Wort eine gute Statt finden, und die edle Saat ju reichen Ernten reifen wird. Wenn wir fie bor une feben, diefe Schaar blubender Junglinge; wenn wir une ber Broben freuen, die fie und von Beit zu Beit von ihren gludlichen Fortichritten und eingesammelten Renntniffen geben, wie unabweislich brangt fich uns bann ber Gebante auf: Bie viel wird bas Baterland einft diefer Jugend zu banten haben! Die viele Bobltbater ihrer Bruder, wie viele Zierden ihres Standes, wie viele verdienstvolle Beamtete bes Staats, ber Rirche, der Schule, wie viele Forderer grundlicher Wiffenschaft werden aus ihr hervorgeben! Ihr febet, eble Junglinge, wir erwarten Großes von euch. Ehrenvolle Wirtungefreise thun fich euch auf, in welchen ihr euch Berdienfte aller Art erwerben konnet; weite Felder liegen vor euch, auf welchen ihr euch Lorbeern fammeln konnt, schoner und herrlicher als bie, welche auf blutigen Schlachtfelbern errungen werden. D gewiß, ihr werdet die hoffnungen nicht taufchen, welche Aeltern, Lehrer, Mitburger von euch gefaßt haben; ihr werdet der Anstalt, die euch pflegt, Chre machen, werdet dem Baterlande die Opfer vergelten, die es fur euch bringt; ihr werdet euch erheben über das Gemeine, werdet euch euer Biel boch fteden, werdet Treffliches ju erringen ftreben, werdet es euch angelegen fein laffen, den Besten eurer Beit genug ju thun, und wenn wir Bejahrtern langft abgetreten find von unferm Birtungetreife, und bei unfern Batern ruben, jeder auf der Stelle, die ihm die göttliche Borfehung anweisen wird, treu und raftlos für das Reich Gottes und für das Beil der Menschheit wirken.

Ja, meine Buhörer, auch die spate Racwelt wird fich dieser Lehranstalt freuen, nach Jahrhunderten noch wird man ihren hohen Stifter segnen. Und das Jubelfest derselben sollte kalte herzen bei uns finden? Wir sollten es als eine Feierlichkeit betrachten, die

und nicht angehe, sollten zur Erhöhung berselben nicht auch gern unsern Beitrag geben? Rein, hat unfre Stadt an dieser Anstalt ein so kössliches Kleinod, verdankt fie ihr se wichtige Bortheile, ist von ihr eine so reiche Segenöfülle über die Welt ausgegangen und wird auch noch in Jukunft über sie ausgehen: so soll ihre Freude auch unfre Freude sein: nicht unbewegt sollen unfre herzen bleiben, wenn wir die zahlreichen Schaaren sien Böglinge zum heiligthume wallen sehen, um Lob- und Dankgesänge dem anzustinnnen, der große Barmherzigkeit gethan hat an der mutterlichen Pflegerin ihrer Jugend; wir wollen gerührte Zeugen ihrer andächtigen Feier sein, und gern thun, was wir vermögen, damit ihnen das Andenken an diese sessischen Tage einen langen erquickenden Rachgenus gewähre.

Du aber, von dem alles Gute kommt, und durch dessen es gedeiht, der Tu einst einen edeln Fürsten erwecktest, diese fegensreiche Lehranstalt zu gründen, und mit fürftlicher Milbe auszustatten; der Du in den Stürmen und Bedrängnissen der Zeite him schieftenende Hand über sie hieltest: sei gepriesen für die köstlichen Frückte, die sie getragen hat, und laß sie ferner Deiner väterlichen Fürsorge empsohlen sein! Segne die Lehrenden wie die Lernenden, laß den Geist einer erleuchteten Frömmigkeit nie von ihr weichen, dis sie nie aushöre, eine fruchtbare Pflanzschle d.r Weisheit und Tugend, ein Wohnst gründlicher Gelehrsamkeit und ächten Bürgersinnes, eine Zierde unster Stadt, ein Kleiner unsers Baterlandes zu sein. Ja, schüße, erhalte, erhöhe sie bis in die spätesten Zeiten'

Dir vertrauen, auf dich hoffen wir. Amen.

### Rebe bes Kirchen- und Schulraths Men aus Dresben bei ber am Abenbe bes 15. Ceptember in ber Alofterkirche gehaltenen Tobtenfeier.

Durch deine Boten, Gott, himmlischer Bater, hast du dereinst verordnet, an unsere lebrer zu gedenken. Solches zu thun zu ihrem Gedachtnisse, sind wir jest in deinem jeiligthume versammelt. D, laß dieses Opfer dankbarer Liebe auch dir wohlgefallen und vie uns zum Heile, so dir und deinem Sohne, Jesu Christo, unserm Heilande, zum hreise und zur Ehre gereichen! Sende dazu deinen Geist reichlich in unsere Herzen und eine mit deinem Segen diese Stunde der Andacht. Amen.

Berfammelte Chriften!

Bereits jum britten Male bat ber Zeiger eines Jahrhunderts an ber Weltenubr einen Lauf vollendet, feit der edle Churfurft Morit von Sachfen in den Mauern Diefer Stadt eine Anstalt eröffnen ließ, welche vorzugeweise ber boberen, wissenschaftlichen Bildung der driftlichen Jugend unfere Baterlandes gewidmet fein follte. Daß diese dreijundertjährige Bergangenheit ihres Beftebens reich, überreich an großen, wichtigen Besebenheiten gemefen und auch auf diese Anstalt nicht ohne rudwirkenden Ginfluß geblieben ift, vas fagen une bie ewig fortpredigenden Jahrbucher ber Geschichte, bas bestätigt une ichon er Blid auf die Zeiten ihrer erften und zweiten Sacularfeier, ju welcher bas eine Dal Deutschland an den Bunden eines taum beendiaten Kampfes noch blutete und bas andere Ral vor ben fich öffnenden Thoren eines neuen Krieges wieder ftand. eicht hatte auch ihr drittes Jubelfest bei ben in den letten Jahren tieferschutterten Bulanden unferes Baterlandes betrübenden Störungen unterliegen konnen, wenn nicht Befet ind Ordnung in ben Sanden einer fraftigen Regierung wieder Geltung gewonnen batten! Darum preifen wir uns aber auch zwiefach gludlich, meine Theuern, bag wir vor Bielen iefen Tag des Jubels zu feben von Gott begnadigt worden find und freuen uns feiner n dem herrn und find beg frohlich, benn es ift ein Tag, von Gott uns gemacht! Daß ber dieses Jubelfestes erste Reierstunde an der beiligen Stätte, dabin so oft unser Ruß inft ging, einen Ton ber Wehmuth burch unfer Inneres gieben laffen foll, bas tann niere freudige Stimmung nicht ftoren, sondern muß fie vielmehr erhoben und weihen. denn es gilt ja, der dankbaren Liebe und Freundschaft bier das erfte Opfer zu bringen, b gilt ja, denen vor Allen unfere Erinnerung zuzuwenden, die während des hinter uns tgenden Jahrhunderts als Lehrende und Lernende in dem uns theuern Moldanum gewirkt nd gelebt haben, so lange es Tag für fie war, nun aber nicht mehr find, weil des Todes lacht über fie gekommen ift. Ja, das heilige Buch felbst, das von Christo, dem erhabenen Lehrer, und von feinen Schulern zeuget, legt und in bem Borte : "gedenket an eure ehrer" folde Bervflichtung auf.

Dieles Schriftwort nun, allen Schulern gefagt, berührt auch une, meine Lieben, u den Tiefen der Seele an dem heutigen Tage, wo wir in die Bergangenheit zuruchschauer und unfere Blide besonders auf die Bildungoftatte lenten, in welcher auch wir einft ale Runalinae mit Junglingen die bobe Bedeutung des fundlich großen gottseligen Gebein niffes immer flarer ertennen und in die Spharen ber Biffenfchaft immer bober emperfteigen lernten, in welcher auch wir in der Bollfraft unserer Jugend immer tiefer in bet Berftandniß des tlaffischen Alterthums mit seinen großen Erscheinungen, mit feiner lebe reichen Geschichte, mit seinen bochbegabten Beisen, mit feinen rubmgefronten Gangen geführt und fo aus bem reichen Quell gottlicher und menschlicher Beisbeit genabrt wurden. Doch nicht nur wir, die wir heute als ehemalige Boglinge Diefer Anftalt bier weilen. fondern Taufende noch mit une find es, die bas vergangene Jahrhundert in St. Augufin au den Fußen seiner Lehrer sigen fah. Wo find aber die Andern? — Abgeseben ton benen, welche irgendwie durch Berhaltniffe abgehalten find, unfere Jubelfreude in tien Tagen zu theilen, dabeim aber im Beifte gewiß bas Fest mit uns feiern, abgesehen ret benen, welche wie welte Blatter vom Baume ber Ertenntniß gefallen und burch ben Stunt eines irdifden Gefchicks auf fremde Bahnen getrieben find, gewiß aber auch auf ihnen ter Lebens bobere Bestimmung zu erfüllen gestrebt haben, find boch bei Beitem Die Deiften von ihnen bereits hinübergegangen in Die große Beifterschule bes himmele. Blick nur in das Album der Grimmenser aus dem abgelaufenen Jahrbunderte — und ach! bei wie Bielen finden wir bas vielsagende, ihren Tod uns bezeichnende Areuglein, bei wie Bielen lefen wir das kleine, aber bedeutungsvolle Bortchen "ftarb"! Gin Blid nur auf die Reiben, in denen wir einst bier neben und unter einander faßen - und ach! wie find fie gelichtet, wie fehlt une bier ber Rachbar, bort ber Jugendfreund und fo Mander, ber und mehr noch war! Indem wir aber ihrer, Diefer Geschiedenen, gebenten, geben fie zugleich auch großen Theils an unserm Geiste als Männer vorüber, die mit dem ihnen bier anvertrauten Bfunde treu gewuchert, ale Manner, Die selbst in boben Burben und ver Gott und Menichen in Anseben gestanden und auf ihrer Lebensbahn vielen Segen geftiftet, ale Manner, Die im Dienste ber Religion und ber Menschenerziehung, auf ben Bebiete des Rochts und der Beilkunde, in dem Bereiche dieser und jener Biffenschaft ber Schule Ehre gemacht haben, in welcher fie einst zu ihren irdischen Berufekreisen den Brund legten und Jesum Chriftum, ihren Seiland, jum Edftein wählen lernten. Ge baben fie ale Manner durch Die frommen Gefinnungen, welche fie fich bier zu eigen gemacht, durch die guten Thaten, die fie auf Erden verrichtet, durch die reichen Früchte, bie fie unter dem Thaue der gottlichen Gnade fur Kirche und Schule, Staat und Saus getragen haben, bereits ben Dannern gedantt, die einft ale Lehrer Diefer Anftalt fur die Bildung ihres Beiftes und für die Beredlung ihres Gemuthes vaterliche Sorge trugen und in ihnen die Aussaat zu solcher Erndte eben so treu, als segensvoll bestellten, und Diefen Dant, zu dem fie fich heute nicht mit une hienieden vereinen konnen, werden fie ihnen gewiß broben erneuern, wo sie mit ihnen unter den Balmen des ewigen Friedene lagern, und werden ihnen benselben vollendeter darbringen, als wir es vermögen, die wir noch im irdischen Leibe wallen, wir, die wir heute ausrufen können : "bes Todes fund folug unfre Bruder, wir aber find, wir leben noch", zugleich aber auch bekennen muffen: "herr, wir find zu gering aller ber Treue und Barmherzigkeit, die du an uns, beinen Anechten, gethan baft, an une, bie wir durch beine Gnabe find, was wir find", wir ach! wir vermogen nicht fo, nicht gang, nicht Alles ju banten, was Schuler ihren Lebrern foulbig find! Denn unfer Auge tann Die Summe bes Segens nicht überschauen, unfer Rund ibn nicht nennen, unfer Geift ibn nicht ermeffen, ber in einem gangen Jahrhunderte wieder auch durch die Landesschule ju Grimma und ihrer Lehrer treues Birten ber ultur des Baterlandes und der Wiffenschaft erwachsen ift. Waren doch die Trager biert Anstalt und ihre Gehulfen Manner, welche wie burch Bielfeitigkeit und Tiefe ber Bildung in der wiffenschaftlichen Welt, so durch das Umsichtige und Treffende ibres Waltens in dem schweren Berufe fich auszeichneten, waren fie Doch die Manner, welche auch une, bald aus dem Reichthume ihres Beiftes, bald wieder aus der Fulle ihres Bemuthes mittheilten, mas ben Beift ju bilben, bas Gefühl ju lautern, ben Willen ju abeln, den Charafter ju ftarten, das Berg fur alles Babre, Gute und Schone ju erwarmen vermochte, Die Manner, welche auch une burch Bort und Beifpiel, mit ftrengem Ernfte und vaterlicher Milbe von einer Stufe der Erkenntniß und ber Tugend gur andern ju beben, in unfer Wiffen Licht und Rlarheit, in unfer Thun Ordnung und Festigkeit zu bringen fuchten, Die Manner, welche auch une, ben Lebrlingen, preismurdige Meifter in ber Wiffenschaft, und une, ben Junglingen, weife Rathgeber fur bas Leben murben, bie Ranner, welche mit einem Worte in une ben Grund mit legen halfen, auf bem fich nach und nach unfer eigenes Berufs = und Familienleben aufgebaut hat, die Männer, deren Lippe nun schweigt, beren Feber nun rubt, beren Berg nun nicht mehr schlagt, Die unser Auge heute vergeblich sucht, benen wir gern noch einmal bantbar die Sand brucken und ibnen sagen möchten, daß wir fie geehrt und geliebt, ja daß wir später fie erst recht haben ehren und lieben gelernt. Sie find nicht mehr unter und! Auch fie haben hinabsteigen muffen in den duntlen, schmalen Bang zwischen Zeit und Ewigkeit, um ihr Tagewert in die Bande anderer, ebenso wurdiger und gepriesener Rachfolger zu legen, hinab in den engen Schacht, um da erft bas Gold mahrer Unfterblichkeit echt und rein zu finden! daß doch ihr Andenken unter une im Segen bleiben möchte, bis auch wir ben letten Boll an die Ratur bezahlen, bis auch wir fie broben auf ber Bahn gur Bollendung wieber finden unter ben Beifen, von benen ichon ber Bropbet Daniel fagt, daß fie leuchten werden wie des himmels Glang und wie die Sterne des himmele! Doch über und unter ibnen leuchtest du ewig am herrlichsten, du großer Meister von Nazareth, du von Gott gefommener Lehrer aller Jahrtaufende, Jefus Chriftus! Denn burch bich hat ja ber gnabige und barmbergige Gott auch unter und ein Gedachtniß feiner Bunder gestiftet, das dir das erste und vollste Recht auf unser ewig dankbares Andenken sichert! lebre und auch ber Tag "Rreuges Erhöhung", an welchem vor brei Jahrhunderten biefe Shule bier eröffnet ward, unferer heutigen Gedachtniffeier und unferes gangen Erbenlebens Brennpunkt in dir und in deinem Ramen fuchen, darin allein nur unfer Beil rubt! Parum fende bu, ber bu ber Beg, Die Bahrheit und bas Leben bift, mit beinem Borte, dem Worte himmlifcher Wahrheit, das bisher wie eine hellstrablende Sonne über ben Erdboden ging, auch fernerbin Licht und Barme in die Mauern St. Augustin's und nimm diese Schule mit Allen, die da lehren und lernen und für ihr Bestehen und Gedeihen zu forgen berufen find, in beine Dbhut! Une Allen aber, die wir nimmer, weder hienieden, noch droben gang auslernen werden, verleihe du, Gott, ewiger Bater, deinen beiligen Beift, auf daß wir insgesammt durch ibn mabre Schuler unsers himmlischen Deifters Jeju Chrifti find und bleiben. Amen.

Predigt bei ber britten Säcularfeier ber Königl. Landesschule zu Grimma ben 16. September früh in ber Klosterkirche gehalten von dem Religionslehrer, Professor Dr. August Friedrich Wüller.

> Gnade und Friede von Gott unserm Bater und bem herrn Jesu Christo fei mit euch Allen! Amen.

Als wir. Geliebte im Herrn, gestern in feierlicher Abendstunde hier an biefer heiligen Stätte versammelt waren, da wurde unfre Andacht auf das besondere Berbattnis bingelenkt, in welchem nicht Benige von uns als Lehrer oder Schuler zu der Anftal: fteben, beren breihundertjahriges Bestehen beute unfre Bergen zu lautem Jubel erwectt. Und mabrend wir über bas Grab hinmeg ben Lehrern, Jugend = oder Amtegenoffen bie Sand zum Gruß und Danke reichten, die nicht hier unten mit uns jubeln, die, Gott gebe. alle unter reineren Glodentonen und hoberen Festlangen ein ewiges Jubelfest feiern; ba mochte es wohl Manchem fein, ale ob die todten Alostermauern, die ftummen Beugen feines jugendlichen Strebens, Leben und Sprache gewännen und zu erzählen anfingen von all' bem Guten und Bofen, das er fur feine eigene Berfon in ihnen erfahren. Seute find wir bier ericbienen ale Gohne und Tochter Gines Baterlandes, ale Genoffen Giner Rirde, und den Blick auf Rirche und Baterland gerichtet begrußen wir den Jubeltag unfrer Anstalt als einen Tag, den uns der herr gemacht. 3a, dieß ift der Tag, den une ber herr gemacht: Dieg vertundigten in lauten Rlangen Die Gloden unfrer Stadt; barum prangen Rirche, Schule und Saufer in lieblichem Schmud'; barum find wir in festlichem Buge hereingegogen durch die Thore bes herrn, und barum hallen die heiligen Raume wieder von Dant = und Preisgefängen, die von taufend Lippen ftromen. Aber, Geliebte, was ift benn eigentlich ber innerfte Kern, Die Seele unfere Festes? Und in welchem Sinne und Beifte will es felbft bon uns gefeiert fein? Im Ginne jenes Undante, ber auf ter Sobe der Gegenwart stehend als sein eigenes Werk preif't, wozu die mubevolle Anstrengung und aufopfernde Treue der Bater die Bfade gebahnt? oder im Beifte jenes Sochmuthee. der nicht Gott, sondern Menschen die Ehre giebt, der fich verhehlt, mas ba demuthigt, ja ber keinen andern Gott anbeten mag, als den er fich felbst gemacht? Das fei ferne! Der alleinige Bort alles Beiles, der Bater unsere herrn Jesu Chrifti, der Gott unfrer Bater, deß Rame Ewig heißt und vor dem taufend Jahre find wie der Tag, der geftern vergangen ift, er sei unfre Freude und hoffnung, unser Ruhm und Bfalm: ihm allein fei Ehre in der Gemeinde, die in Christo Besu ift! Dazu segne er felbft, der getreue und \*-rmberzige Herr, an unfer Aller Herzen bas Wort feines Mundes, das unfrer Kefterbauung Grunde liegt.

#### 3ef. 28, 16.

Darum spricht ber herr herr: Siehe, ich lege in Bion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen toftlichen Caftein, ber wohl gegrunbet ift. Wer glaubet, ber fliehet nicht.

Belde Bedeutung diese Worte im Zusammenhange der Stelle haben, der sie entsnommen find, bleibt füglicherweise dahingestellt. Für unsern Zweck reicht es hin zu wissen, von wem laut des neuen Testaments dieses prophetische Wort im höchsten und vollendetsten Sinne gilt, daß nämlich Jesus Christus, der Mittelpunkt der ganzen heiligen Schrift, der Grunds und Eckstein ist, außer dem kein anderer gelegt werden soll noch gelegt werden kann. Und ich habe diesen Text gewählt, weil der Kern und Stern unsers Festes Jesus Christus ist, also daß wir es seiern dürsen als ein Fest der Freude am Evangelium.

#### Unfer Inbelfest ein Fest ber Freude am Evangelium

das foll demnach der Gegenstand unserer Festpredigt sein.

Ein Fest der Freude am Evangelium ift unser Jubelfest, denn

- 1) das Evangelium ift der Grund, auf dem unfre Anstalt erbaut ift,
- 2) in dem Evangelium wurzelt der Segen, der fur das Baterland von ihr ausgegangen, und endlich
- 3) auf bem Evangelium rubt ihr ferneres Befteben,

Ihr Grundstein ift ber von Gott in Zion gelegte, und bas ift ein bemahrter, toft- licher, fest gegrundeter Coffein: darin also steht unfre Jubelfreude und darin soll fie fteben.

Alles, was wir von der Stiftung der drei sächsischen Landesschulen wissen, legt bekanntlich ein einstimmiges Zeugniß dafür ab; daß sie ihre Entstehung der Liebe zum Evangelium verdanken.

Unste Bater in der Reformationszeit wußten es, daß das Land wohlberathen ist und glücklich zu preisen, wo Regierende und Regierte erfüllt sind vom Geiste Christi; wußten es, daß von christlicher Bildung und Gesittung lassen heißt "in heidnische Blindheit und grobe Barbarei" fallen. Auch waren sie nicht so thöricht Früchte ernten zu wollen, ohne den Baum zu pflanzen, aus dem heraus sie wachsen. Der Baum aber, aus dem heraus die Frucht christlichen Geistes und Lebens wächst, ist und bleibt einzig und allein das in die Seele gepflanzte und vom Herzen mit gläubigem Sinne ersaste Evangelium. Deßhalb achteten sie es für die heiligste Pflicht, der Berkündigung des Evangeliums, für das sie Gut und Blut eingeset, Raum zu schaffen und die reine christliche Lehre der Mit- und Nachwelt zu erhalten. Und da man, wie sie selbst urtheilten, an der Jugend es ansangen muß, soll die Christenheit gut werden. ), so kannten sie kein gottgesälligeres Werk als Gründung und Erhaltung von Schulen, deren erstes und letzes Lebensgeset, deren Lebensodem gleichsam das Evangelium wäre.

Als daher Herzog Moris im Jahre 1541 vor der Landesversammlung zu Dresden den Entschluß aussprach, einen Theil der erledigten Klostergüter zu Gründung und Erhaltung einiger gelehrten Schulen auch für armer Leute Kinder zu verwenden, da sprach der Ausschuß seinen Dank da für aus, daß der Herzog geneigt sei diese Güter zu Gottes Ehre und zu Erhaltung dristlicher Lehre gebrauchen zu lassen. Und in der ersten die drei Landesschulen betreffenden Berordnung heißt es, daß sie ausgerichtet seien, weil es zu christlicher Lehr und Wandel wie zu allen guten Ordnungen von Nöthen, daß die Jugend zu Gottes Lobe und im Gehorsam erzogen, in den Sprachen und Künsten, und vornehmlich in der heiligen Schrift gelehret und unterwiesen werde. Und was insbesondere unsre

<sup>1)</sup> Bergl. Palmii de pristina Illus tris Moldani disciplina narratio p. 6. 2) f. biesen Bericht oben S. 5.

<sup>3)</sup> f. ebendaselbst S. 6.

Stiftung erfüllt hat, die gablreichen Boglinge berfelben, welche in ihr ben Grund ju ihr wiffenschaftlichen Bildung legten, und nun nach allen Richtungen gerftreut in ben verschiebe artigsten Stellungen, jum Theil auf hohen Bosten fur bas Bohl des Baterlandes, ja felle als bochgeachtete Beamtete im Auslande wirken. Bon allen Orten und Enden werden fr heute und in den nachstfolgenden Tagen in unfre Stadt zusammenftromen, um fich mit einander der froben und fegensreichen Jahre zu erinnern, die fie einft bier verlebten, un ihre dankbaren Gesinnungen gegen die mutterliche Anstalt laut werden zu laffen, die fie u ihrem Schoofe trug, und an dem Lobe des Emigen Theil ju nehmen, der fie erhalten erweitert und gesegnet bat. Auch von uns, die wir nicht in unmittelbarer Berbindung mit diesem Institute steben, erwartet man, daß wir bei dieser Reier nicht gleichgiltig bleiben, fondern zur Erhöhung der Festfreude, so viel wir vermögen, beitragen werden. warum follen wir das? Diese Krage muffen wir uns beantworten konnen, wenn unfer Gemuth zu frober Theilnehmung gestimmt werden foll. Es wird daber teine unived mäßige Anwendung diefer Morgenstunde sein, wenn ich dazu Anleitung gebe. um so weniger Bedenten, dieß zu thun, furchte um so weniger, daß man mich einer unbegründeten Lobrednerei zeihen werde, da schon vor mehr als 100 Jahren ein zu seiner 3ca hochgeachteter Rector jener Anstalt in einer gelehrten Schrift zu zeigen fich bemuht hat. wie viel unfre Stadt derfelben verdante.") Er aber, der uns das Bebot gab: "Freut euch mit den Fröhlichen", sei mit und! Wir bitten in ftiller Andacht um seinen Segen und ftimmen ju feinem Preise und unferer Ermunterung an aus Dr. 642, 3. 4 : Du laffen gute Schulen bluben 2c.

Text: Luc. 1, 58: Und ihre Nachbarn und Gefreundten borten, daß ber ben große Barmberzigkeit an ihr gethan hatte, und freuten fich mit ihr.

Diefe Borte erinnern uns an ein hocherfreuliches Kamilienereigniß. Gattin des judischen Briefters Racharias, welche icon langft die Soffnung, Mutterfreuden zu genießen, aufgegeben hatte, sab noch in ihren spätern Lebensjahren diesen sehnlichken ihrer Buniche erfullt, und erlebte das Gluck, einen Gohn von großen Soffnungen auf ihrem Schoofe zu wiegen. Als sich die Nachricht von diesem froben Ereignisse im Kreife ihrer Freunde und Nachbarn verbreitete, da regte fich überall die herzlichste Theilnahme, sie freuten sich mit ihr, daß der Herr große Barmberzigkeit an ihr gethan hatte. Auch in unfrer Stadt wird von heute an ein hochst erfreuliches Ereigniß geseiet. Das hat euch schon gestern bas feierliche Glodengeläute angekundigt; bas deuteten die un: gewöhnlichen Buruftungen an, welche schon seit einigen Bochen fo viele Sande in Bewegung feten, das fagten euch jene Laub- und Blumengewinde, welchen ihr auf dem Bege hierher begegnet seid. Auch wir haben in unfrer Mitte eine Mutter, an welcher der herr große Barmberzigkeit gethan bat, eine Mutter von feltner Fruchtbarkeit, die ihre Rinder nach Es ist die weitberühmte Lehranstalt, mit welcher wir in vielseitigem Tausenden gablt. Bertehr steben. Sie begeht jum dritten Dal das 100jahrige Jubelfest ihres Bestebene, und auch wir, die wir une nicht zu ihren Angehörigen gablen konnen, werden von mehrem Seiten aufgefordert, Theil an diefer Feier zu nehmen. Sollen wir aber theilnehmenden Gefühlen gern und bereitwillig unfre Bergen öffnen, fo muß es une auch einleuchten, baf wir Urfache bagu haben; und diefe Urfachen euch jum flaren Bewußtsein zu bringen, if der 3med Diefer Betrachtung. Bir wollen bemnach überlegen,

Barum unfre Stadt Urfache habe, freudigen Antheil an bem Jubel, fefte zu nehmen, welches die in ihrem Umtreise befindliche Lehranftalt

in diesen Tagen feiert.

<sup>\*)</sup> M. Schumacher: Prolusio de commodis, quae civitas Grimana ex schola illustri ibidem erecta percipiat. Lips. 1739. 4.

Es wird uns gewiß einleuchten, daß unfre Stadt Ursache habe, freudigen Antheil an dem Jubelsefte zu nehmen, welches die in ihrem Umtreise befindliche Lehranstalt in diesen Tagen feiert, wenn wir erwägen:

1. Diefe Lehranftalt ift eine Zierbe unfrer Stabt;

H. fie gewährt berfelben wichtige Bortheile;

III. bon ihr ift nicht zu berechnender Gegen über die Belt ausgegangen,

und IV. nicht weniger fegenereich wird fie fur Die Rachwelt fein.

T.

Die Lehranstalt, welche in diesen Tagen ihr Jubelfest feiert, ift eine Bierbe unfrer Schon darin finden wir billig einen Grund, an diefem Feste Theil zu nehmen. Dir haben in der Regel alle eine Borliebe fur ben Ort, ben wir bewohnen; am meisten freilich bann, wenn wir an bemfelben querft bas Licht ber Welt erblicht, ober boch bie fconften Jahre unsere Lebens zugebracht haben, fo daß wir ihn entweder als unfre urfprungliche ober boch ale unfre zweite Beimath betrachten konnen. Darum haben wir auch Boblgefallen an Allem, was diefem Orte einen Berth, ein Anschen giebt, einen Glang Deffen tann nun freilich gar Mancherlei fein. Ein großer Mann, ber an einem Orte lebte und wirkte, kann denfelben auf Jahrhunderte hinaus ju Ehren bringen. Eine große fegenereiche Begebenheit, welche an einem Orte oder in ber Rabe deffelben erfolgte, tann ihn auf lange Zeiten hinaus berühmt machen. Benn Runft, Gewerbe, Sandlung an einem Orte bluben; wenn Erzeugniffe bes menfchlichen Fleifes in bober Bollommenheit an demfelben zu haben, oder prachtvolle Kunftwerke an demfelben zu fcauen find, fo geschieht seiner weit und breit ehrenvolle Ermabnung. Benn wichtige, reich ausgestattete Bildungsanftalten ober Bufluchtöftatten bes menichlichen Clends an einem Orte. fich finden, so erfreut er fich oft eines weit über die Grenzen bes Landes hinaus verbreiteten Rufes. — Daß nun die von dem größten unfrer Fürsten in unfre Stadt verpflanzte Landesschule gleichfalls zu den Anstalten gehöre, welche dem Orte, wo fie ihren Sig haben, einen Glanz verleihen können, brauche ich dies umständlich darzuthun? Durch fie hat unfer Grimma eine Bichtigkeit erlangt, die mit feinem Umfange in keinem Berbaltniffe ftebt; ihr verdantt es, daß fein Rame nicht nur im Baterlande einen guten Rlang hat, sondern daß er auch weit außerhalb seiner Grenzen mit Ehren genannt wird. gablte von jeher unter ihren Lehrern Manner, welche fich burch reiches grundliches Biffen auszeichneten und wegen ihrer Gelehrsamkeit hochzeachtet waren; es gingen von ihr Schuler aus, welche zu den höchsten Bosten im Staate emporstiegen, ja welche in ferne Lander berusen wurden, in denen fie als Sterne erster Größe glänzten. Wie wenige würden im Auslande wiffen, daß ein Grimma in der Belt fei, wenn von jener Anstalt nicht ein Schimmer auf daffelbe fiele, ber es aus ber Dunkelheit heraushebt! Und Diefe Anftalt follte nicht mit Recht auf unfre Theilnahme Anspruch machen durfen, wenn fie Gott ihr Dant- und Freudenopfer barbringt, daß er große Barmberzigkeit an ihr gethan, daß er nun 300 Jahre mit feinem Schute über ihr gewaltet, und fie sogar noch größer und berrlicher gemacht hat, als sie im Anbeginne war?

Ħ

Doch nicht bloß eine Zierde unster Stadt ist jene Austalt; sie gewährt ihr auch wichtige Bortheile, und hat auch um deswillen ein Recht, theilnehmende Gefühle bei ihr zu erwarten. An eine Gattung dieser Bortheile darf ich wohl nicht erst erinnern; sie bietet sich euch von selbst dar. Oder wisset ihr nicht, welchen Zusluß unste bürgerliche Rahrung von dieser Anstalt hat? wie viele Gewerbe durch sie gewinnen? wie vielen Arbeitern sie Beschäftigung und Berdienst giebt? welche bedeutende Summen durch sie in Umlauf gesett werden? wie viel gar manche Einwohner unsers Orts verlieren wurden,

wenn fie von uns genommen, und anders wohin verlegt wurde? - Aber nicht nur ber außere Wohlftand unfrer Mitburger wird durch fie gefordert, fie bleibt auch nicht obne Einfluß auf die geistige Bildung berfelben. Es tann ja nicht fehlen: wo Licht ift, be wird auch erleuchtet, mas fich in ber Rabe beffelben befindet. Und mas bom fichtbaren Lichte gilt, bas gilt auch vom geiftigen. Wenn an einem Orte viele Manner vereinigt find, welche einen reichen Schat von Renntniffen befiten, beren Beift burd Biffenfchaft ausgebilbet ift, fo wird nothwendig von ihrem geiftigen Reichthume auch Manches auf Diejenigen übergeben, die mit ihnen vertehren und Umgang pflegen. Bie follte baber bas Busammenleben mit so vielen durch Renntniffe und Biffenschaft ausgezeichneten Mannern, wie fie die Lebranstalt aufzuweisen bat, von der wir reben, ohne alle Folgen für die Berbreitung nühlicher Renntniffe unter uns fein? Wie follten nicht durch daffelbe manche Geister angeregt werben und manche wichtige und fruchtbare Gebanken in Umlauf Belde angenehme und lebrreiche Unterhaltungen verbantten icon Diejenigen Einwohner unfere Orte, welche fich felbft ju einem bobern Grade ber Bilbung erhoben hatten, den rührenden Reierlichkeiten, welche von Zeit zu Zeit in dieser Schule angestellt werben! Bie manche genufreiche Stunde verlebten fie in ihren Raumen, wenn fie Zeugen der Leistungen waren, durch welche talent: und hoffnungevolle Junglinge öffentlich Rechen: icaft von ber Anwendung ihrer Schulzeit gaben! Ber aber auch an folden Feierlichkeiten nicht Theil nahm, ber borte boch gewiß mit Boblgefallen ben traftig iconen Rirchengefang, ber fo oft von Fremben gepriesen murbe, und ergobte fich an ben mufitalifden Runfileiftungen, durch welche die Boglinge ber Anftalt die Feierlichleit unfrer Gottesverehrungen erhöhten! - Und ift nicht auch bas boch anguschlagen, bag, wenn fich in unferm Drie Junglinge finden, welche Gott mit mehr als gemeinen Anlagen ausgestattet bat, in benen ber Durft nach hoberm Biffen fich regt, Die fich fur einen ausgebreitetern Birtungstreis berufen fublen, Diefe bier Die beste Gelegenheit haben, ihre Anlagen auszubilden, ihren Biffeneburft zu ftillen, und auf ben gewunschten Birtungetreis fich vorzubereiten? Auch ist diese Gelegenheit zu allen Zeiten von gar Bielen benutt worden, und man geht gewiß nicht fehl, wenn man annimmt, daß drei bis vier hundert bier geborene und erzogene Junglinge in Diefer Schule ihre wiffenschaftliche Borbildung empfangen haben. es uns gesteben, unfre Stadt bat es als eine große Wohltbat anzuseben, fie tann fic gludlich preifen, daß fie eine folche Anstalt in ihrem Schoofe tragt. Und fie follte gleichgiltig bei dem Fefte bleiben, welches diefelbe in Diefen Tagen begeht? fie follte fich nicht mit ibr freuen, daß ber Berr große Barmbergigfeit an ihr gethan, fie breimal hundert Jahre lang unter allen Bechseln ber Zeit erhalten und mit fo reichen Fruchten gesegnet bat?

m.

Ja mit so reichen Früchten gesegnet hat. Dieser Umstand verdient gleichfalls, daß wir bei ihm verweilen. Auch der nicht zu berechnende Segen, der von dieser Lehranstalt über die Welt ausgegangen ist, ermuntert uns zur Theilnahme an ihrer Jubelfreude. Wohnt die Liebe in uns, welche ein Hauptmerkmal des wahren Christen ist, so suchen wir nicht bloß das Unsere, so freuen wir uns nicht blos über das Gute, das Gott uns selbst, sondern auch über das, was er Andern widersahren läßt; so danken wir ihm nicht blos für die Wohlthaten, welche denen zu Theil werden, die uns nahe stehen; nein, Alles, wodurch Menschenwohl — selbst fern von uns — gefördert wird, erweckt uns zum Preise des gemeinschaftlichen Wohlthäters. Run berechnet, wenn ihr könnt, die Summe des Guten, welches von der Schule, die heute ihre Stiftung seiert, in den 300 Jahren ihres Bestehens ausgegangen ist. Denkt an die Tausende, die späterhin den Fürsten zur Seite standen, und in ihrem Rathe sasse, die Recht und Gerechtigkeir

Ariegsmanner, die dem Tobe muthig in's Angesicht schauen, weil ein Geld ihnen vor Augen steht, der auch für sie durch feinen Tod Tod und Grab überwunden hat. Und wer von euch, ihr ehemaligen Zöglinge unser Anstalt, mit Dank und Freude rühmen kann, daß er einst hier gesegnet worden ist mit heil und Segen nicht blos für den außern Menschen, sondern auch für den innern, nicht blos für die Zeit, sondern wahrhaftig auch für die Ewigkeit, der giebt in diesem Augenblicke mit und Christo die Ehre und seiert unser Jubelsfest als ein Fest freudigsten Dankes für das Evangelium.

Bon ber Bergangenheit und Gegenwart wendet fich unfer Blid zulett hoffend in Die Butunft: benn wir find nicht hier, um unfrer Landesschule das Grablied zu fingen. liegt aber die fichere Gewähr ihres Fortbestehens? — Banten die Grundmauern eines Gebäudes, so ist die Stunde seines Einsturzes nabe. Man kann durch allerlei Stuben feinen Kall aufhalten; allein gerath der Boden unter ihm in Bewegung, fo bricht es ficher in fich jusammen. Und ist eine Anstalt durch das Evangelium und auf daffelbe gegrundet und es finkt der Glaube an das Evangelium, fo finkt ihm allmählig alles nach, was auf benfelben gebaut mar. Und verzögert auch der Zusammenfturz fich noch so lange: erdröhnt ber Erdfreis, weil ber herr fich aufgemacht zu richten die Bolfer und ein Reues zu ichaffen auf Erden, fo vermag tein menschlicher Arm ihrem Ginfturge zu wehren, ce fei benn, baß fie noch zu rechter Zeit von neuem auf den ewigen Felsen des heiles fich fest grundet. Denn bas eben will Gott burch alle feine Gerichte auf Erben offenbar machen, bag alles, alles brodlig und morfc ift, was nicht ruht auf bem Edftein, ben er in Zion gelegt, was nicht Araft und Saft ju feiner immermahrenden Berjungung aus dem zieht, ber allein von ibm une gemacht ift jur Beisheit, jur Gerechtigkeit, jur Beiligung und Erlöfung. baber unfre Schule fich nicht von Chrifto los, lagt fie von ihm das volle Berftandnig bes classischen Alterthums fich öffnen, von ihm Gottes Offenbarung in Ratur und Geschichte fich deuten, von ihm ihre Bucht getragen und durchdrungen sein: sorget nicht, fie fleht auf Bleibt fie fo im Bunde mit ihrer Mutter, der Kirche, fo verftogt auch festem Grunde. Die Mutter die Tochter nicht; der Kirche aber ist es wahrlich nicht gleichgiltig, ob in unsern Gelehrtenschulen Grundlichkeit und Gediegenheit des Wiffens erstrebt wird, ob insbesondere die alten Sprachen ihr hauptunterrichtsgegenstand bleiben, oder nicht. Sberflächlichkeit und bloße Biclwifferei ist eine Feindin des Glaubens an das Evangelium, und die Sprachen find der Kirche die Scheide, worin sie das Schwert des Geistes trägt, Je lebendiger baber die Rirche fich wieder bewußt wird, welches ist das Wort Gottes. daß fie allein an dem unverfälschten und unverfürzten Evangelium ihren Bestand hat, um so kräftiger wird sie auch über unsern Ghmnasien überhaupt und über unsern Landesschulen insbesondere halten, wenn anders diese in Wahrheit find, was sie von Gottes und Rechts wegen sein sollen, Stätten driftlicher Zucht und driftlicher Weisheit.

Und daß auch unfre Schule eine solche Stätte durch Gottes Gnade sei und bleibe, babin haben wir alle zu wirken. Dahin wollen vor Allen wir mit erneuerter Liebe wirken, neine theuren und treuen Amtsgenossen! Gott hat uns in schwerer Zeit ein schweres Wiserk in die Hand gegeben, aber es ist auch ein großes, es ist ein köstliches Werk an Vottes Reich zu bauen und Christo eine Jugend zuzuführen, auf deren segensvollen Dienstes ganze Baterland rechnet. Um Kraft und Muth braucht uns nicht bange zu sein: der Gerr lebt und ist mit denen, die sich zu ihm bekennen. Und ihr, geliebte und theure Schüler, wie ihr gewürdigt seid für die Zöglinge des vierten Jahrhunderts unster Anstalt die Borgänger u sein, sorget, ach! sorget, daß der Name Christi um euretwillen nicht gelästert werde: vielmehr werde an euch offenbar, welch' ein fröhlicher Geist des Gehorsams und Fleißes, welche Reinheit des Sinnes und Strebens, welch' ein mächtiger Zug nach allem wahrhaft Broßen, Wahren und Guten eine Schule durchwaltet, wenn in ihr die Lichtstahlen des

und nicht angehe, sollten zur Erhöhung berselben nicht auch gern unfern Beitrag geben' Rein, hat unfre Stadt an dieser Anstalt ein so kössliches Kleinob, verdankt sie ihr is wichtige Bortheile, ist von ihr eine so reiche Segensfülle über die Welt ausgegangen wird auch noch in Jukunft über sie ausgehen: so soll ihre Freude auch unfre Freude sein nicht unbewegt sollen unsre Herzen bleiben, wenn wir die zahlreichen Schaaren der Böglinge zum heiligthume wallen sehen, um Lob- und Dankgefänge dem anzuskimmen der große Barmherzigkeit gethan hat an der mutterkichen Pflegerin ihrer Jugend; wi wollen gerührte Zeugen ihrer andächtigen Feier sein, und gern thun, was wir vermögen damit ihnen das Andenken an diese sessischen Tage einen langen erquidenden Rachgenungewähre.

On aber, von dem alles Gute kommt, und durch dessen es gedeitet, der Treinst einen edeln Fürsten erwecktest, diese segensreiche Lehranstalt zu gründen, und wir fürstlicher Milde auszuschaten; der Du in den Stürmen und Bedrängnissen der Zeit Dem schirmende Hand über sie hieltest: sei gepriesen für die köstlichen Frückte, die sie getragen hat, und laß sie ferner Deiner väterlichen Fürsorge empsohlen sein! Segne die Lehrenden wie die Lernenden, laß den Geist einer erleuchteten Frömmigkeit nie von ihr weichen, die nie aushöre, eine fruchtbare Pflanzschle der Weisheit und Tugend, ein Wohnsigründlicher Gelehrsamkeit und ächten Bürgersinnes, eine Zierde unstrer Stadt, ein Kleinet unsers Baterlandes zu sein. Za, schüße, erhalte, erhöhe sie die in die spätesten Zeiten

Dir vertrauen, auf bich hoffen wir. Amen.

#### Rebe bes Kirchen- und Schulraths Met aus Dresben bei ber am Abende bes 15. Ceptember in ber Klofterkirche gehaltenen Tobtenfeier.

Durch deine Boten, Gott, himmlischer Bater, haft du dereinst verordnet, an unsere Behrer zu gedenken. Solches zu thun zu ihrem Gedächtnisse, sind wir jest in deinem deiligthume versammelt. D, laß dieses Opser dankbarer Liebe auch dir wohlgefallen und vie und zum heile, so dir und deinem Sohne, Jesu Christo, unserm heilande, zum Breise und zur Chre gereichen! Sende dazu deinen Geist reichlich in unsere herzen und eane mit deinem Segen diese Stunde der Andacht. Amen.

Berfammelte Chriften!

Bereits jum britten Dale bat ber Beiger eines Jahrhunderts an ber Beltenuhr einen Lauf vollendet, seit der edle Churfurft Morit von Sachsen in den Mauern dieser Stadt eine Anstalt eröffnen ließ, welche vorzugsweise der höheren, wissenschaftlichen Bildung der driftlichen Jugend unfere Baterlandes gewidmet sein follte. pundertjährige Bergangenheit ihres Bestehens reich, überreich an großen, wichtigen Bezebenheiten gewesen und auch auf diese Anstalt nicht ohne rückwirkenden Ginfluß geblieben ift, bas fagen uns die ewig fortpredigenden Jahrbucher der Geschichte, das bestätigt uns fcon der Blick auf die Zeiten ihrer ersten und zweiten Säcularfeier, zu welcher das eine Mal Deutschland an den Bunden eines kaum beendigten Kampfes noch blutete und das andere Mal vor den fich öffnenden Thoren eines neuen Arieges wieder ftand. eicht batte auch ihr brittes Jubelfest bei ben in den letten Jahren tieferschütterten Autanden unseres Baterlandes betrübenden Störungen unterliegen können, wenn nicht Gesetz und Ordnung in den Sanden einer fraftigen Regierung wieder Geltung gewonnen batten! Darum preisen wir uns aber auch zwiesach glucklich, meine Theuern, daß wir vor Bielen diesen Taa des Jubels zu seben von Gott beanadiat worden sind und freuen uns seiner in dem Herrn und find deß fröhlich, denn es ist ein Tag, von Gott uns gemacht! Daß aber dieses Jubelfestes erste Keierstunde an der beiligen Stätte, dahin so oft unser Auß rinft ging, einen Ton der Behmuth durch unfer Inneres ziehen laffen foll, das tann unsere freudige Stimmung nicht ftoren, sondern muß fie vielmehr erhöhen und weihen. Denn es gilt ja, der dankbaren Liebe und Freundschaft hier das erfte Opfer zu bringen, es ailt ja, denen vor Allen unsere Grinnerung zuzuwenden, die während des hinter uns liegenden Jahrhunderts als Lehrende und Lernende in dem uns theuern Moldanum gewirkt und gelebt baben, so lange es Tag für fie war, nun aber nicht mehr sind, weil des Todes Racht über sie gekommen ist. Ja, das heilige Buch selbst, das von Christo, dem erhabenften Lehrer, und von seinen Schülern zeuget, legt uns in dem Worte: "gedenket an eure debrer" solche Berpflichtung auf.

Diefes Schriftwort nun, allen Schulern gefagt, berührt auch uns, meine Lieben, ben Tiefen ber Seele an bem beutigen Tage, wo wir in die Bergangenheit guructideun und unfere Blide besondere auf die Bildungestätte lenten, in welcher auch wir einft a Junglinge mit Junglingen bie bobe Bedeutung des fundlich großen gottfeligen Gebets niffes immer klarer erkennen und in die Spharen ber Biffenfchaft immer bober empe: fleigen lernten, in welcher auch wir in ber Bolltraft unserer Jugend immer tiefer in ba Berftandniß bes tlaffischen Alterthums mit seinen großen Erscheinungen, mit feiner letz reichen Geschichte, mit seinen bochbegabten Beisen, mit feinen ruhmgefronten Gangen geführt und so aus dem reichen Quell göttlicher und menschlicher Beisbeit genabrt wurden Doch nicht nur wir, die wir heute ale ehemalige Boglinge diefer Anstalt bier weiler fondern Taufende noch mit une find es, Die das vergangene Jahrhundert in St. Augumn ju den Fußen seiner Lehrer sigen fab. Wo find aber die Andern? - Abgeseben er benen, welche irgendwie durch Berhaltniffe abgehalten find, unfere Jubelfreude in bien Tagen ju theilen, babeim aber im Beifte gewiß bas Fest mit uns feiern, abgeseben ret benen, welche wie welte Blatter vom Baume der Ertenntniß gefallen und durch ben Sturm eines irdifchen Geschids auf fremde Bahnen getrieben find, gewiß aber auch auf ihnen bei Lebens bobere Bestimmung zu erfüllen gestrebt haben, find doch bei Beitem Die Deiften von ihnen bereits hinübergegangen in die große Beifterschule des himmels. Denn cu Blid nur in das Album der Grimmenfer aus dem abgelaufenen Jahrhunderte - un ach! bei wie Bielen finden wir das vielsagende, ihren Tod uns bezeichnende Rreuglein, to wie Bielen lefen wir das fleine, aber bedeutungevolle Bortchen "flarb"! Ein Blid mi auf die Reihen, in denen wir einst hier neben und unter einander fagen - und ach! wi find fie gelichtet, wie fehlt une hier ber Rachbar, bort ber Jugendfreund und fo Mander ber uns mehr noch mar! Indem wir aber ihrer, Diefer Geschiedenen, gebenken, geben fi zugleich auch großen Theils an unserm Beifte als Manner vorüber, die mit dem ihnen bir anvertrauten Pfunde treu gewuchert, als Manner, die selbst in boben Burden und re Gott und Menschen in Ansehen gestanden und auf ihrer Lebensbahn vielen Segen ge ftiftet, ale Manner, Die im Dienste ber Religion und ber Menschenerziehung, auf ber Gebiete Des Rochts und der heiltunde, in dem Bereiche diefer und jener Biffenfcaft be Schule Ehre gemacht haben, in welcher sie einst zu ihren irdischen Berufekreisen der Grund legten und Jesum Chriftum, ihren Beiland, jum Edftein mablen lernten. Er haben fie ale Manner durch die frommen Gefinnungen, welche fie fich bier au eigen gi macht, durch die guten Thaten, die fie auf Erden verrichtet, durch die reichen Fruchte, tie fie unter dem Thaue der gottlichen Gnade für Kirche und Schule, Staat und Saus ge tragen haben, bereits ben Mannern gedantt, die einft als Lehrer Diefer Anftalt fur bi Bildung ihres Geistes und für die Beredlung ihres Gemuthes väterliche Sorge trugen und in ihnen die Aussaat zu folcher Erndte eben fo treu, als segenevoll bestellten, un Diefen Dant, zu dem fie fich heute nicht mit uns hienieden vereinen konnen, werten in ihnen gewiß droben erneuern, wo sie mit ihnen unter den Balmen des ewigen Frieders lagern, und werden ihnen denselben vollendeter darbringen, als wir es vermögen, die wir noch im irdischen Leibe wallen, wir, die wir heute ausrufen konnen : " des Todes band folug unfre Bruder, wir aber find, wir leben noch", zugleich aber auch bekennen muffen "herr, wir find zu gering aller der Treue und Barmberzigkeit, die du an uns, beiner Anechten, gethan haft, an uns, die wir burch deine Gnade sind, was wir find ", wir ach! wir vermogen nicht fo, nicht gang, nicht Alles zu banten, was Schuler ihren Lehrer iculdig find! Denn unfer Auge tann die Summe des Segens nicht überschauen, unie Mund ibn nicht nennen, unfer Beift ibn nicht ermeffen, der in einem ganzen Sahrhundern wieder auch durch die Landesschule zu Grimma und ihrer Lehrer treues Wirken bir Cultur des Baterlandes und der Wiffenschaft erwachsen ist. Waren doch die Trager Diese Instalt und ihre Gehulfen Manner, welche wie durch Bielseitigkeit und Tiefe ber Bildung in der wissenschaftlichen Welt, so durch das Umsichtige und Treffende ihres Baltens in dem fcweren Berufe fich auszeichneten, waren fie doch die Manner, welche uch une, bald aus dem Reichthume ihres Beiftes, bald wieder aus der Fulle ihres Beauthes mittheilten, was den Geift zu bilden, das Gefühl zu läutern, den Willen zu ibeln, den Charafter ju ftarten, bas berg fur alles Bahre, Gute und Schone zu erparmen vermochte, die Manner, welche auch une durch Wort und Beifpiel, mit ftrengem Ernste und vaterlicher Milde von einer Stufe der Erkenntniß und der Tugend zur andern u heben, in unfer Wiffen Licht und Klarheit, in unfer Thun Ordnung und Kestigkeit zu ringen suchten, die Männer, welche auch uns, den Lehrlingen, preiswürdige Meister in er Wiffenschaft, und une, den Junglingen, weise Rathgeber für das Leben wurden, die Ranner, welche mit einem Borte in uns den Grund mit legen halfen, auf dem fich nach und nach unfer eigenes Berufes und Familienleben aufgebaut bat, Die Manner, beren Lippe nun schweigt, deren Reder nun rubt, deren Berg nun nicht mehr ichlägt, die unser Auge heute vergeblich sucht, denen wir gern noch einmal dankbar die Sand brucken und ihnen sagen möchten, daß wir sie geehrt und geliebt, ja daß wir später sie erst recht haben ehren und lieben gelerut. Gie find nicht mehr unter und! Auch fie haben hinabsteigen muffen in den dunklen, schmalen Bang zwischen Zeit und Ewigkeit, um ihr Tagewert in die Hände anderer, ehenso würdiger und gepriesener Rachsolger zu legen, hinab in den engen Schacht, um da erst das Gold wahrer Unsterblichkeit echt und rein zu finden! baß doch ihr Andenken unter uns im Segen bleiben mochte, bis auch wir ben letten Boll an die Ratur bezahlen, bis auch wir fie broben auf der Bahn gur Bollendung wieder finden unter den Beifen, von denen schon der Brophet Daniel saat, daß sie leuchten werben wie bes Simmels Glans und wie Die Sterne bes Simmele! Doch über und unter ihnen leuchtest du ewig am herrlichsten, du großer Meister von Razareth, du von Gott gekommener Lehrer aller Jahrtausende, Jesus Christus! Denn durch dich hat ja der gnadige und barmbergige Gott auch unter und ein Gedachtniß feiner Bunder gestiftet, das dir das erste und vollste Recht auf unser ewig dankbares Undenken sichert! lehre und auch der Tag "Rreuzes Erhöhung", an welchem vor drei Jahrhunderten biefe Schule bier eröffnet mard, unferer beutigen Bedachtniffeier und unferes gangen Erbenlebens Brennpunkt in dir und in beinem Ramen suchen, darin allein nur unfer Seil rubt! Darum sende du, der du der Weg, die Bahrheit und das Leben bift, mit deinem Borte, dem Borte himmlischer Bahrheit, das bisher wie eine hellstrahlende Sonne über ben Erdboden ging, auch fernerhin Licht und Barme in die Mauern St. Augustin's und nimm diese Schule mit Allen, Die ba lehren und lernen und fur ihr Bestehen und Gedeihen gu forgen berufen find, in beine Obhut! Une Allen aber, die wir nimmer, weder hienieden, noch droben gang auslernen werden, verleihe du, Gott, ewiger Bater, deinen beiligen Geift, auf daß wir inegesammt durch ibn mabre Schuler unsere himmlischen Deiftere Jeju Chrifti find und bleiben. Amen.

Predigt bei der britten Sacularfeier der Königl. Landesschule zu Grimma den 16. September früh in der Klosterkirche gehalten von dem Religionslehrer, Professor Dr. August Friedrich Wüller.

> Gnade und Friede von Gott unserm Bater und bem herrn Besu Christo fei mit euch Allen! Amen.

Als wir. Geliebte im Herrn, gestern in feierlicher Abendstunde hier an dieser heiligen Stätte versammelt waren, da wurde unfre Andacht auf das besondere Berhältniß bingelenkt, in welchem nicht Benige von uns als Lehrer oder Schuler zu ber Anstalt fteben, beren breihundertjahriges Bestehen beute unfre Bergen zu lautem Jubel erwocht. Und mabrend wir über das Grab hinweg den Lehrern, Jugend = oder Amtegenoffen Die Sand jum Gruß und Dante reichten, die nicht bier unten mit une jubeln, Die, Gott gebe, alle unter reineren Glodentonen und boberen Gestlängen ein ewiges Jubelfest feiern; Da mochte es wohl Manchem fein, als ob die todten Kloftermauern, die ftummen Beugen feince jugendlichen Strebens, Leben und Sprache gewännen und zu erzählen anfingen von all' bem Guten und Bofen, bas er fur feine eigene Berfon in ihnen erfahren. Beute fint wir hier erfcbienen als Gohne und Tochter Eines Baterlandes, als Genoffen Giner Rirche, und den Blick auf Kirche und Baterland gerichtet begrüßen wir den Jubeltag unfrer Anstalt als einen Tag, den uns der herr gemacht. Ja, dieß ift der Tag, den une ber Berr gemacht: Dieg vertundigten in lauten Rlangen Die Gloden unfrer Stadt; barum prangen Kirche, Schule und Saufer in lieblichem Schmud'; barum find wir in festlichem Buge hereingezogen durch die Thore bes herrn, und barum hallen die heiligen Raume wieder von Dant = und Breiegefangen, die von taufend Lippen ftromen. Aber, Geliebte, was ist benn eigentlich der innerste Kern, die Seele unfers Festes? Und in welchem Sinne und Geiste will es selbst von uns geseiert sein? Im Sinne jenes Undanks, der auf der Sobe ber Gegenwart stehend als fein eigenes Wert preif't, wozu bie mubevolle Anftrengung und aufopfernde Treue der Bater Die Bfade gebahnt? oder im Beifte jenes hochmutbes, ber nicht Gott, sondern Menschen die Ehre giebt, der fich verhehlt, was da demuthigt, ja der keinen andern Gott anbeten mag, als den er fich felbst gemacht? Das fei ferne! Der alleinige bort alles Beiles, ber Bater unfere Berrn Jefu Chrifti, ber Gott unfrer Bater, deß Rame Ewig heißt und vor dem tausend Zahre find wie der Tag, der gestern vergangen ift, er sei unfre Freude und hoffnung, unfer Ruhm und Bfalm: ihm allein sei Ehre in der Gemeinde, die in Chrifto Befu ift! Dazu fegne er felbft, der getreue und barmbergige Berr, an unfer Aller Bergen bas Wort feines Mundes, bas unfrer Festerbauung Bu Grunde liegt.

#### Jef. 28, 16.

Darum fpricht ber herr herr: Siehe, ich lege in Bion einen Grunbstein, einen bewährten Stein, einen toftlichen Eckflein, ber wohl gegrunbet ift. Wer glaubet, ber fliehet nicht.

Welche Bedeutung diese Worte im Zusammenhange der Stelle haben, der sie entsnommen sind, bleibt füglicherweise dahingestellt. Für unsern Zweck reicht es hin zu wissen, von wem laut des neuen Testaments dieses prophetische Wort im höchsten und vollendetsten Sinne gilt, daß nämlich Jesus Christus, der Mittelpunkt der ganzen heiligen Schrift, der Grunds und Ecksein ist, außer dem kein anderer gelegt werden soll noch gelegt werden kann. Und ich habe diesen Text gewählt, weil der Kern und Stern unsers Festes Jesus Christus ist, also daß wir es seiern durfen als ein Fest der Freude am Evangelium.

#### Unfer Jubelfest ein Fest ber Freude am Evangelium

das foll demnach der Gegenstand unserer Festpredigt fein.

Ein Fest ber Freude am Evangelium ift unfer Jubelfest, benn

1) bas Evangelium ift ber Grund, auf bem unfre Anftalt erbaut ift,

2) in dem Evangelium wurzelt der Segen, der fur das Baterland von ihr ausgegangen, und endlich

3) auf dem Evangelium ruht ihr ferneres Befteben.

Ihr Grundstein ift der von Gott in Zion gelegte, und das ift ein bewährter, toftlicher, fest gegründeter Eckstein: darin also steht unfre Jubelfreude und darin soll sie stehen.

Alles, was wir von der Stiftung der drei sachsischen Landesschulen wiffen, legt bekanntlich ein einstimmiges Zeugniß dafür ab; daß sie ihre Entstehung der Liebe zum Evangelium verdanken.

Unfre Bater in der Reformationszeit wußten es, daß das Land wohlberathen ist und glücklich zu preisen, wo Regierende und Regierte erfüllt sind vom Seiste Christi; wußten es, daß von christlicher Bildung und Gesittung lassen heißt "in heidnische Blindheit und grobe Barbarei" fallen<sup>1</sup>). Auch waren sie nicht so thöricht Früchte ernten zu wollen, ohne den Baum zu pflanzen, aus dem heraus sie wachsen. Der Baum aber, aus dem heraus die Frucht christlichen Geistes und Lebens wächst, ist und bleibt einzig und allein das in die Seele gepflanzte und vom Serzen mit gläubigem Sinne ersaste Evangelium. Deßhalb achteten sie es sur die heiligste Pflicht, der Berkündigung des Evangeliums, sur das sie Gut und Blut eingeset, Raum zu schaffen und die reine christliche Lehre der Mit- und Nachwelt zu erhalten. Und da man, wie sie selbst urtheilten, an der Jugend es ansangen muß, soll die Christenheit gut werden<sup>2</sup>), so kannten sie kein gottgefälligeres Werk als Gründung und Erhaltung von Schulen, deren erstes und letztes Lebensgeset, deren Lebensodem aleichsam das Evangelium wäre.

Als daher Herzog Moris im Jahre 1541 vor der Landesversammlung zu Dresden den Entschluß aussprach, einen Theil der erledigten Alostergüter zu Gründung und Erhaltung einiger gelehrten Schulen auch für armer Leute Kinder zu verwenden, da sprach der Ausschuß seinen Dank da für aus, daß der Herzog geneigt sei diese Güter zu Gottes Ehre und zu Erhaltung christlicher Lehre gebrauchen zu lassen). Und in der ersten die drei Landesschulen betreffenden Berordnung heißt es, daß sie ausgerichtet seien, weil es zu christlicher Lehr und Wandel wie zu allen guten Ordnungen von Nöthen, daß die Jugend zu Gottes Lobe und im Gehorsam erzogen, in den Sprachen und Künsten, und vornehmlich in der heiligen Schrift gelehret und unterwiesen werde. Und was insbesondere unstre

2) f. biefen Bericht oben S. 5. 3) f. ebenbafelbst S. 6.

<sup>1)</sup> Bergl. Palmii de pristina Illus tris Moldani disciplina narratio p. 6.

Anstalt betrifft, fo ift fie von ihm ausdrucklich gestiftet als ein Zeugniß, baß er bei bem reinen Bort Gottes bleiben und die evangelische Religion treu aufrecht balten wolle 4). Go ift ihr bemnach von vorn berein die Aufgabe gestellt, eine Bertftatte driftlicher Rucht und Frommigfeit, eine Bflangschule und Borburg ber evangelischen Rirche gu fein. Darum wird denn auch in der Schulordnung vom Jahre 1580, an deren Abfaffung wohl unfer erfter Rector, Abam Giber, einen wesentlichen Antheil hat, als erfte Bflicht allen Lehrern eingescharft, daß fie die Boglinge als Gottes Bflegbefohlene in Der Lebre und Bucht bes herrn unterweisen. Und bagu follen fie felbst Manner fein, in benen bas Licht ber mabrhaftigen Erkenntniß Gottes des Baters, unfere herrn Jefu Chrifti, Durch die Wirtung und Kraft des heiligen Beiftes erwedt und angegundet ift. In zweifellofer Auperficht, daß fie um Christi willen jum ewigen Leben angenommen und verordnet find, follen fie, fleißig und ernftlich fur fich und ihre Schuler betend, benfelben als ein driftliches Erempel vorleuchten durch den Gifer, mit dem fie des herrn Bert treiben, durch Die Bucht, die fie gegen fich felbst halten, durch die Lust und Treue, mit der fie um Gottes und der driftlichen Gemeinschaft willen ihres Berufes warten, durch die heilige Liebe, Die burch ihren Ernft die Jugend nicht erschreckt noch scheu macht, die nicht nachträgt, Die Bebuld bat mit den Langfamen und Schwachen, Die ermahnt ohne Bitterfeit, ftraft ohne Schmach, und zuchtigt ohne zornige Bortes). Und wie man diese Instruction fur Die Lebrer nicht lefen tann, ohne daß einem das Berg aufgeht und warm wird von iener Lehrerliebe, die man nur in der Schule des Geiftes Chrifti lernt, fo ift nicht minder evangelisch die Saus - und Lebensordnung der Schuler. Die einzelnen Bestimmungen berfelben find nichts ale Bachlein aus ben beiligen gehn Geboten, mit driftlicher Auslegung und Anwendung auf die Berhaltniffe ber Schule; und nicht zu einem matten, ternlosen Befühlschriftenthume, geschweige ju einem blogen Dund - ober Scheinchriftenthume wird die Jugend darin angehalten: grundliche Bekanntschaft mit dem Worte Gottes und ein frisches, kräftiges Leben und Weben in und aus dem Worte Gottes, das ist es, was in den Schülern erzielt wird. Ihr Aufstehen und Schlafengehen, ihre Arbeit und Erbolung. ibr Effen und Trinten, ihr Berhalten gegen die Lehrer, ihre Gemeinschaft unter einander : alles foll geheiligt werden durch das Wort Gottes. Ia, in Christo follen fie ben Kurften Des Berftandes und aller Beisbeit erkennen und Aleif anwenden, daß fie folden Schulfürsten durch ärgerliches Leben und bose Sitten nicht nur nicht von fich treiben, sondern daß all' ihr Studiren und Leben auf seine Ehre gerichtet sei 6).

Das ist der Grund, auf den unste theuern Bater vor dreihundert Jahren unste Landesschule bauten, und die beschirmende hand des herrn herrn hat sie die heute auf ihm erhalten. Es sind Tage großen Mangels für sie gekommen; es hat die Fackel des Arieges sie umleuchtet; sie hat siebenmal wegen Arankheiten und Seuchen geschlossen werden mussen; es ist ein neues Gebäude an die Stelle des alten Klosters getreten: das Fundament ihres innern Bestehens ist unerschüttert geblieben. Es ist auf dasselbe nicht lauter Gold, Silber und Edelgestein, es ist auch heu, holz und Stoppeln darauf gebaut worden; es hat zu Zeiten statt Leben und Bewegung Stillstand und Tod in ihr geherrscht, und was ursprünglich von Geist erfüllt war, ist zu leerer Form erstarrt; noch mehr — denn an einer Anstalt, wie die unfrige ist, kann keine Zeitrichtung unbemerkt und spurlos vorübergehen — es hat seit Mitte des vorigen Jahrhunderts die seichte, das Christenthum seines Gehaltes entleerende Ausstlärerei bei ihr Eingang begehrt, es hat in unsern Tagen die Weltvergötterung der Emancipation des Fleisches, die Selbstwergötterung des Cultus

<sup>4)</sup> f. biefen Bericht S. 11 und S. 14.

<sup>5)</sup> f. Codex August. Tom. I. p. 574 f. 6) f. ebenbafelbst S. 589 ff. und Palm 1. 1. p. 38.

des Genius, der Aberwiß der Religion des bloßen Disseits an ihre Pforten gepocht: aber geht und schaut, was sie heute an ihrem Chrentage zu ihrem Symbole gemacht! Daß in Christo, dem Gekreuzigten, verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntniß, daß er die Sonne ist im Reiche des Geistes, das bekennt sie heute mit Dank und Frohlocken?). Und wir müßten ihr Jubelfest ohne den christlichen Sinn seiern, in dem sie gestistet ist; wir müßten uns nicht freuen, daß die Menschheit einen Seiland hat; es müßte auch nicht eine Ahnung in uns geweckt sein von der Gotteskraft und Herrlichkeit des Evangeliums, wenn unser Wund nicht mit ausbräche in Lob und Preis dafür, daß sie zu einer christlichen, zu einer evangelischen Schule geweiht ist. Unsre Jubelfreude ist eine Freude am Evangelium.

П

Und dieß um fo mehr, wenn wir erwägen, welche Wichtigkeit eine Anstalt wie die unfrige fur das ganze theure Baterland hat. Selbst die niedrigste Dorficule ist je nach ihrer Beschaffenheit ein Segen oder ein Fluch fur ein Land; um so viel tiefer und weiter geht der Einfluß einer Anstalt, welche die Manner der Wissenschaft, die geiftlichen und

weltlichen Leiter, Berather und Erzieher des Boltes heranbilden bilft.

Furchtet nun nicht, daß ich an diefer Statte in ein Ruhmen menfclichen Thuns verfalle. Geriethen wir Lehrer je in folche Berfuchung, es wurden alsbald taufend Zeugen auftreten, vor benen unser Mund verstummen mußte. Bohl liegt die Schuld keinesweges einzig in une, wenn Erwartungen in Gram und hoffnungen in Befchamung fich verwandeln; allein wenn heute alle fruberen Lehrer unfrer Unftalt aus bem Grabe gurudtehrten und in unfre Mitte traten, gerade die trefflichften unter ihnen wurden am tiefften fich demuthigen und gleich und befchamt die Augen niederschlagen, wenn fie mit und Rede fteben follten über die Fruchte, die ihre und unfre Birksamkeit getragen. Jedoch das fteht fest und muß zur Ehre Chrifti bekannt werden: ber Segen, der seit ihres Bestebens fur das Baterland aus ihr erbluhte, ift ein Segen des Evangeliums. Ja, hore ich sprechen, das hat seine volle Richtigkeit: das Evangelium von der freien Gnade Gottes in Christo hat das dunkle Augustinerkloster in die lichte Landesschule verwandelt; die altelafischen Sprachen find durch bas Chriftenthum der Sauptunterrichtsgegenstand in den Gelehrtenfculen geworden, und unser ganges Leben in Staat, Kunft und Wiffenschaft hangt mit dem Chriftenthume durch fo viele fichtbare und unfichtbare Faben zusammen, daß ce beides, Thorheit und Undant, jugleich mare, wollten wir nicht all' das Gute, das von unsern Schulen ausgeht, von Chrifto herleiten. Co mahr dieß ift, Geliebte, fo trifft es doch nicht vollständig den Ginn meiner Worte. 3ch meine: voller, unbedingter Segen ift von unfrer Anstalt nur in dem Maße ausgegangen, ale ihre Bucht und Lehre vom Evangelium durchbrungen war und fie bagu beigetragen, bag in ihren Boglingen baffelbe Burgel faßte und Früchte trieb.

Dem Baterlande kann doch wohl nicht gedient sein mit Bertretern einer Bissenschaft, die das Gewissen zerfrißt und den Menschen von Gott losreißt; mit Dienern in Staat und Kirche, die Lust und Reigung über Pflicht und Beruf, Willtur über Geses, ihre Meinung und Einbildung über Gottes Bort stellen; mit Trägern einer Bildung, die nur eine Tunche und Schminke ist, hinter der Gemeinheit, Sitten- und Gewissenlosigkeit oder eine Pharisaerstilichkeit sich birgt; mit Burgern aller Art, die statt in ihrer Sunde, in äußern Berhältnissen den Quell ihres Unbehagens suchen, die aus eigensüchtigen Beweggründen hartnäckig am Alten hangen oder Freiheit, Fortschritt und Liebe als Deckel der Bosheit gebrauchen, die König und Obrigkeit als solche nicht ehren oder gerade da, wo es

gilt, fur Ronig und Baterland nicht einfteben.

<sup>7)</sup> Dies ist mit Beziehung auf bas über bem Schulthore befindliche Aransparent gefagt, welches oben naber beschrieben ift.

Mun tann allerdings felbft in der beften Schule bas ichlimmfte Untraust wuchern und es ift nie eine Schule unbedingt verantwortlich zu machen fur ihre Schuler; allein fenicht mit Recht auf die Schulen felbst ein großer Theil der Schuld guruckfallen, wenn nicht beffere Burger und Diener Des Baterlandes aus ihnen hervorgeben, fo muffen ne brei wesentliche Forderungen erfüllen. Sie muffen erftens einen Gabrungsftoff in tie Seelen hineinlegen, der die Kraft hat herz und Willen von Grund aus zu beiligen; benz fonft erziehen fie Bharifaer, Miethlinge und Menichen, benen nur bas Sandgreifliche und mit Augen Bahrnehmbare als bas mahrhaft Seiende gilt, alles bingegen, mas baruber binausliegt, Die Belt bes Unfichtbaren, Die Belt bes Rein- Geiftigen, ju einer Belt bee Scheins herabfinet ober ju einem Gebiete, beffen Dafein und Beschaffenbeit man am beften babingestellt fein lagt. Es muß zweitens in bem Lernenden ein Bug nach ber Tiefe erwedt und ihm jugleich ein Schluffel an die band gegeben werben, ber Die Tiefen im Reiche des Geistes wie der Natur wirklich öffnet: widrigenfalls ichafft das Biffen buntehafte, felbstgenugsame, vertrodnete Beister, ober es führt - und bas bei tieferen Raturen - jur Berachtung der Biffenichaft, wo nicht ju ganglichem Bergweifeln an der Erfensbarteit der Bahrheit. Die Jugend muß endlich drittens durch Bucht und Lehre es inne werben, daß es einen Dafftab des Bahren und Guten giebt, der nicht allein außer und über ihr selbst, der außer und über den Menschen überhaupt liegt. Eine Schule, die den blogen Menschengeift jum Erzeuger Des Wahren und Guten macht, Die in bem eigenen Bergen, in dem Bergen bes fundigen und irrthumsvollen Menfchen, Die Quelle beffelben erkennen lehrt, erzieht auf ber einen Seite jene Menschenknechte, benen entweber bas Urtheil Einzelner unter den Zeitgenoffen oder das Urtheil der großen Menge maßgebend ift, ja benen der Zeitgeist für den beiligen Geist gilt, welcher Bfuhl von Elendigkeit und Gottlofigkeit er auch fein mag; auf ber andern Seite jene Berachter aller Autoritat und gottgewollten Ordnung, die über die allerheiligsten und wichtigsten Dinge aburtheilen, ohne auch nur je baran gedacht zu haben fich grundlich mit ihnen bekannt zu machen, Die bie öffentlichen Buftande um jeden Breis nach ihren vorgefaßten Ideen umgeftaltet wiffen wollen, die aus Licht Finsterniß und aus Luge, Meineid, Diebstahl, Mord Tugenden maden.

Ber ift nun aber ber Gahrungoftoff, ber bie Natur bes fundigen Menichen innerlich burchbringt und Gottes Geses und Billen in bas eigene Rleifch und Blut verwandelt? wer ber Schluffel, ber bie Tiefen ber menichlichen Bruft wie bie Tiefen ber Gottheit erschließt, der Gottes Gedanken und Wege im Leben des Einzelnen wie in der Geschichte ber Bolter, der Anfang, Biel und Ende aller menschlichen und irdischen Dinge offenbar macht? wer der ewige untrugliche Dafftab, in dem jeder Gedante fein Gefet, jede Reinung ihren Richter, jeder Wille seine Richtschnur zu erkennen hat? Dieß ist einzig und allein jenes Beift-Bort, das die gange Belt richten wird wie es die Belt geschaffen bat und Und diefes Wort ift in Chrifto Fleisch geworden. Darum ift Chriftus tas Lebenscentrum Simmels und der Erden, barum Alles in Allem: bas Licht, bas Seil, bas Acben der Welt, die Wahrheit aller Bahrheiten, Mittelpunkt und Endziel aller Gefchichte, Beltverföhner, Beltenkönig, Beltenrichter. Und beghalb erzieht bas Evangelium, wo ce Eingang findet in den Bergen, allewege feste, treue Gottesmenschen, Die in Urtheil und Befinnung über der herrichenden Zeitrichtung fteben, Beschichteforscher mit einem prophetischen Blick, Denker, in denen der lebendige perfonliche Gott nicht als ein blaffer, matter Gedanke, in denen er lebt und wohnt als die Seele ihrer Seele, Gesetzgeber und Rechtsanwalte, beren Grund = Gesethuch und Rechtscoder Gottes Gebote find, Seelforger, die in Bahrheit Boten eines Friedens find, ber bober ift als alle Bernunft, beren Bort aber auch ift wie ein Reuer und wie ein Sammer, der Kelfen gerschmeißt, Beilkundige, benen ein Menschenleben ale bas Leben eines erloseten Gottestindes einen unendlichen Berth bat,

3 Amtes die Liebe der Untern, den Dank der Eltern, die Zufriedenheit seiner it und seine eigne Ausbildung fordert; um so mehr hat diese Einrichtung der on jeher den Alumnen zu grundlicher Erlernung der Lehrgegenstände gedient. Berbindung der Alumnen mit einander hat aber nicht blos auf das wiffen-

sondern auch auf die Sittlichkeit einen großen Ginfluß.

tlichkeit? hore ich bedenklich fragen. Und ich antworte unbedenklich: durch jene enge Berbindung lernen sie leben fur Andere, mit Andern, ber Andern.

r Mensch mehr oder weniger zu dem hingezogen, der mit ihm gemeineine unvergestliche Freude genossen, oder ein schweres Leid getragen, oder ein
....gsvolles Werk ausgeführt: wie sollte das frische herz des Jünglings kalt bleiben vezen die jugendlichen Kameraden, mit denen er sechs Jahre hindurch, von allem andern Umgang ausgeschlossen, unter Einem Dache wohnt, an Einem Tische speis't, nach Einer Tagesordnung lebt, denselben Gesehen dient, jede Anstrengung der Arbeit, jede Lust der Erholung, alle Freuden und Widerwärtigkeiten trägt, und in vereinter Andacht des Morgens und des Abends zu Einem herrn und Bater betet?

Rein, daß das Herz des Alumnus eine unausgesetzte Anregung habe, nicht in die blutleere Eigenliebe zusammenzuschrumpfen, sondern sich zu erweitern für des Bruders Leid und Freude; daß es fortwährende Gelegenheit finde, in edler Selbstvergessenheit dem Freunde Opfer der Liebe und Treue zu bringen; daß es nicht selten in die Nothwendigkeit komme, sogar ein Bergehen des Mitschülers still und geduldig mitzubüßen: das habe ich hier, hochzuverehrende Herren, um so weniger nachzuweisen, da die Meisten unter Ihnen als ehemalige Böglinge der Anstalt diese erhebende Kraft des Zusammenlebens nicht nur von der Ferne gesehen, sondern an sich selbst erfahren und die Wahrheit der Erfahrung theils durch das übrige Leben und Wirken, theils durch die liebevolle Theilnahme an dem heutigen Zubelseste augenscheinlich gezeigt haben.

Aber ber Bögling ber gefchloffenen Anstalt lernt zweitens auch mit Andern leben.

hundert und zwanzig Knaben und Junglinge zwischen dem 14. und 20. Lebensjahre, aus allen Klassen und Ständen des Landes, von den verschiedensten Reigungen, Anlagen, Charafteren, arme, reiche, vornehme, niedrige, talentvolle, minderbegabte, stolze, bescheidene, wisige, beschränkte, verträgliche, zänkische, gutmuthige, hartherzige, stille, laute, gewandte, undeholsene, bilden Alle Ein Ganzes. Diese große Berschiedenheit, welchen reichen Stossen Beodachtung und Ersahrung muß sie zunächst jedem Einzelnen bei dem engen Berband mit den Uebrigen bieten! Aber nicht genug, daß er eine ungewöhnliche Kenntniß des Renschen zu gewinnen im Stande ist, so muß er auch, um als einzelnes Glied in die große Kette zu passen, sich abschliefen und abrunden lassen; er muß, wenn er Spott und Berachtung seiner Mitschüler von sich fern halten und in Ruhe die sechzährige Schulzeit verdringen will, rauhe und tölpelhaste Ecken und Kanten des äußeren Betragens abstäten; alles aufgeblasene, dünkelhaste, stolze, ungefällige, selbstsüchtige Wesen verläugnen; andererseits mit gewissen Fehlern und Eigenheiten seiner Mitschüler Geduld und Rachsicht haben und in ihre Launen sogar sich fügen, so daß das rechte Leben mit der kleinen Welt der Schule zugleich eine treffliche Borbereitung zum segensreichen Leben mit der großen Welt des Staates wird.

Unterordnung und Gehorsam fällt überhaupt dem Menschen schwer; am schwerken aber fällt es ihm, denen sich unterordnen und gehorchen zu muffen, die mit ihm eine gleiche oder gar niedrigere Stufe des Alters, des Standes, der Einsicht, des Berthes einnehmen und in der traulichsten Berbindung stehen. Und doch ist die zeitige Uebur dieser Pflicht ebenso für das heil des Einzelnen an sich als für das allgemeine Be

göttlichen Wortes gundend in die Seelen fallen. Ihr Eltern unfrer Boglinge, ihr traz boch wohl alle Gebet und fleben im herzen und hebt segnende Sande auf uber em Sohne und über Die Anftalt, Der ibr fie ale einen theuern Schat anvertraut: aber, atc ihr liebt fie nicht, fegnet ihr fie nicht mit dem Ramen Jesu Chrifti, ihres und eures Gi-Er hat fie fich ju feinem Gigenthume theuer ertauft, und nur er vermag ibre Seelen volles Genuge ju geben in Diesem Leben und fie einst in der Ewigteit ale felige Gottesfinder in eure Arme ju führen. Ihr ehemaligen Böglinge unfrer Anftalt, Die ibr jum Theil que weiter Gerne gekommen feit, um Opfer bee Dantes niebergulegen por ben Altare Des Gottes eurer Jugend, nicht mahr, euch bleibt eure mutterliche Bflegerin und Erzieberin unvergeffen, also daß ihr vor Gott ihrer nie andere gedenkt ale mit Bitte und Bebet fur ibr ferneres Gedeiben? Ihr Freunde bes Baterlandes und ber Schule alle Silfe und Rettung aus der Roth, Die unfer engeres und weiteres Baterland betroffen. tommt nicht fur une, wenn nicht unfer Bolt fich wieder ichaget um bae Bort beffen, ber es in vergangenen Jahrhunderten groß gemacht und nun wegen unfrer Untreue uns beimfucht: o lagt und Alle den erften Schritt in das neue Jahrhundert unserer Anstalt heiligen und fegnen durch bas Gelubbe, daß wir unfere Theiles das Banier bes alleinigen Bolterhortes und Bolfertroftes hoch und immer bober aufpflangen wollen wie in ten Schulen, fo auch in ben Saufern. Dazu helfe uns ber barmbergige Gott um feiner Liebe willen! Amen.

Gebet.

Emiger, treuer Gott und Bater unfere Berrn Jesu Chrifti, bu haft bich berrlich bewiesen und Großes an uns gethan: habe Dant fur alle beine Liebe und Treue, mit ber Du drei Jahrhunderte über unfrer Anftalt ale einer Berfftatt beines Beiftes gewaltet, habe Dant fur ben taufendfachen Segen, ben du in Staat und Rirche von ihr aus verbreitet! Ach halte beinen Gnadenarm fort und fort über fie ausgestreckt und laß beine Augen über fie offen fteben Tag und Racht! Sauche fie heute von neuem an mit bem Dbem beines Beiftes, daß fie geweiht bleibe ju einer Statte beiner Ehre, beines Seiles und Segens fur die fernften Gefchlechter! Dazu lag, du Gott ber Beiligkeit und bes Friedens, dein Antlig leuchten dem gangen deutschen Baterlande, dazu erbarme dich unfere Cachfenlandes! Bebute und beschirme fein Oberhaupt, unsern theuern Konig, beinen Gefalbten und beinen Anccht, und fei und bleibe eine eherne Mauer um bas gange konigliche Saus! Gieb ihm, dem Rönige, nur Rathgeber nach deinem Bergen, und laß in beiliger Furcht por dir ibn mit und und und mit ibm ein Bolt fein, bas im Glange beines Lichtes wandelt' Laß deiner Obhut befohlen sein die hohe Behörde, in deren hand du die Leitung unsrer Anstalt gelegt: Deine Beisheit leite fie allewege und beine Rraft fei in ihr machtig! Rrone mit reichem, gefegnetem Erfolge die Arbeit und Mube aller Lebrenden wie den Fleiß aller Lernenden, und verbinde die bergen beider burch bas heilige Band jener feligen Gemeinicaft, bie da erwächst, wo bein Evangelium treu verkundigt, lebendig geglaubt und frohlich gelebe wird! Segne alle Einwohner unfrer Stadt und nimm und behalte in beinem Schute alle, Die für ihr Bestes forgen und machen! Lag beine heilige Kirche fest und unbeweglich ftehen auf dem Grundfelfen, darauf fie erbaut ift, und mehre bein Reich auch durch Diejenigen, die als berufene Diener berfelben bein Bort an Diefer Statte verfundigen! Ge malte und regiere bein Lebenswort und Lebensgeist in allen unsern bobern und niebern Lehr- und Erziehungsanstalten, und sei du immerdar mit benen, die in beinem Ramen an ibnen arbeiten! D neige bie Bergen aller Menschen zu ber Weisheit, Die bei bir ift, zu guter Bucht und Ordnung, und ju bem Frieden, ju bem bu und berufen haft burch bein heiliges Evangelium! Solches alles wollest du thun um unsers heilandes, Jesu Christi, willen, in deffen Namen wir noch also sprechen: Bater unfer zc.

# Rebe Sr. Ercellenz des Ministers des Cultus und öffentlichen Unterrichts Friedrich Ferdinand Freiherrn von Beust bei der Eröffnung des Schulactus Montags den 16. September.\*)

Benn das Amt, welches das Bertrauen bes Königs in meine Sande gelegt hat, inmitten der wechselvollen Zeiten, in denen ich es zu verwalten berufen war, der ernften und trüben Stunden mir so manche bringen mußte, so hat es mir auch gute und gluckliche Tage bereitet, und zu diesen zähle ich den heutigen, an dem mir die ehrenvolle Aufgabe befchieden ift, den erften Gruß einer Feier zu fpenden, erhaben wie wenige es find, durch ihre Bedeutung für das Baterland. Denn die Feier, die wir heute begehen, und die bestimmt ift, einer ruhmvollen Statte der Gesittung und Wiffenschaft die Beibe eines dreihundertjährigen fegensreichen Bestehens ju verleihen - fie foll ihren festlichen Glang nicht nur über die Raume dieser ehrwurdigen Statte verbreiten, nicht allein die jetigen Bfleger und Genoffen berfelben mit benen, Die ihr fruber angehorten, jum Gebachtniffe einer erinnerungereichen Bergangenheit und zum hoffen einer gludlichen Butunft vereinen, nein! bas gange Land moge Diefes Festtages gedenken und fich bes iconen Erbtheils bewußt werden, welches ihm die treue Furforge feiner Fürsten fur bes Boltes geistiges Bohl, fur Bildung und Biffenschaft gewährleistet hat. Bohl mochte uns ein Gefühl fcmerglicher Wehmuth befallen, wenn wir gebenten, daß wir den Abschluß breier Jahrhunderte, verfloffen seit der Gründung unserer altehrwürdigen Landesschulen, auch mit einer breimaligen Feier befiegelt hatten, mare une nicht aus deren toftlichem Trifolium Gin grunendes Blatt im Sturme der Beit entfallen. Aber begludende Empfindungen ichwellen wiederum unfere Bruft, wenn wir die Blide über die nachften Rreife binausichweifen laffen und une der Segnungen freuen, welche, ausgegoffen durch die zwischen den alten Rloftermauern gegrundeten Pflangichulen befruchtender Gelehrfamkeit, unverturgtes Eigenthum des theuern Baterlandes geblieben find. Ruhm. und thatenreich, wie Die Laufbahn des erlauchten Grunders Diefer Lehrstätte mar, hat auch die von ihm auf bem Bebiete geistigen Lebens ausgestreute Saat fort und fort unter ber pflegenden Sand feiner Nachfolger die edelsten Bluthen getrieben, die reichsten Früchte getragen. Mit gerechtem Stolze barf auch beute noch unfer Baterland fich in Die Reihe ber Staaten ftellen, welche als Mufter der höhern Schulbildung anderen glanzend voranleuchten. Diefes toftbare Kleinod forgfam zu buten und emfig zu mehren, ift Bflicht derjenigen, die berufen find,

<sup>&</sup>quot;) Abgebruckt aus bem "Dresbner Journal" vom 21. September 1850. Rr. 264. S. 2195.

des Landes Geschicke zu leiten. Unseren Bestrebungen soll dieses Ziel nicht enrut werden. Sie werden sich namentlich auch dahin richten, daß grundliches Wissen und en klassische Bildung, welche, mit Dank gegen die verdienstvollen Leiter dieser Schule seit gesagt, hier eine gesicherte Zustuchtöstätte sinden, nicht unter dem wuchernden Unkaumflacher Bielwisserie verkummern und daß der Geist der Zucht und der Gottessucht, welche weit entsernt, den Geist wissenschaftlicher Forschung zu beengen, denselben zu allen Zeite gehoben und veredelt hat, eine Zierde unsers Schulwesens sei und bleibe. "Zur Zum und Lehr", das waren die Worte des erlauchten Stifters dieser Schule, als er dem alter Kloster die neue Bestimmung verlieh.

Ich habe das Fest, das wir begeben, ein Landesfest gepriesen. Möchte beffen fen dazu beitragen, die Liebe zu unserm fachfischen Baterlande neu zu beleben, die Gefinnunge ber Treue gegen beffen erhabenes, dem Boble des Boltes innigst zugewandtes Regente haus zu befestigen und den Glauben zu weden, daß, wenn Sachsen seinem Berricherbunk vertraut, das schon in mancher schweren Zeit fein ftarter Bort war, es als ein gludute Land, ein kräftiges und geachtetes Glied des deutschen Gesammtvatersandes dastehen und Berschließen wir nicht unser Auge vor bem Bilbe, bas die Geschichte jener glanzenden Erect: in welche die Stiftung unserer Gelehrtenschulen fällt, vor unserm Blice entrollt, weil mant trubes Gefchick über unfer theures Baterland gekommen ift und manche buffere Belb noch über ibm fcmebt. Bas damale fur Sachsen und fur Deutschland gewonnen wurte es ward erft nach langen Rampfen errungen. Wie mancher ber bamaligen Zeitgeneffe mag, wie die Rinder unserer Zeit, bezweifelt und verdammt haben, mas erft nach Jahre klar und offenbar werden follte; wie mancher unter ihnen mag, als Sachsens Merit ich von jenem schmalkaldischen Bunde trennte, wider Diesen Fürsten geeifert haben, von ber doch ein gefeierter Biograph unsers Jahrhunderts ichreibt, er fei ber deutschen Selbe ftandigfeit zum Erhalter worden.

Bertrauen wir daher Gottes weifer Fügung und unfere Baterlandes Zukunft, mit möge die hoffnungsvolle Jugend, der ich hier besonders gern diesen Ruf zusende, nicht mit ungestümer hast nach trügerischen Phantastegebilden greifend, sondern, treu zum ante stammten Baterlande stehend, ihre ungebrochene Kraft in der Liebe zu ihm, zu seinen

Dienste erstarten laffen!

# ibelrebe des Rector und Ritter Dr. Eduard Wunder bei dem Schulactus Montags den 16. September 1850.

Durchlauchtigfter, hochzuverehrenbe Berren!

An heiliger Stätte haben wir uns in kindlicher Demuth vor dem herrn aller rren gebeugt, dessen Allmacht das Licht des heutigen Jubeltages andrechen ließ, haben überschwänglichen Gefühlen der Freude und des Dankes seine gränzenlose Gnade geziesen, die diese Anstalt vor 300 Jahren ins Leben gerufen und gegen alle Gesahren de Stürme der Zeit zum heile des Baterlandes bis auf den heutigen Tag geschirmt hat, ben in andachtsvollem Gebete unter heiligen Gelübden seinen allmächtigen Schutz und egen ersteht, der über der Anstalt auch in den kommenden Tagen walten muß, wenn sie ht einem unsehlbaren Tode und Berderben zusallen soll.

Aber das fromme Kind beugt nicht blos die Knice vor Gott dem Allgutigen, wenn ein wichtiger Lebensabschnitt zu stiller Betrachtung der Bergangenheit drangt, sondern aft sich gerührt auch an das Bater- und Mutterherz, für alle Treue, Sorge, Liebe, die

von ihnen erfahren, aus voller Geele dantend.

So drangt es auch uns, mit dankerfulltem herzen jest derer zu gebenten, welche als berkzeuge des herrn in hochherziger Gefinnung diese Anstalt gegrundet, gepflegt und ersilten haben, so daß fie heute das Fest eines 300jabrigen Bestehens feiern kann.

Und kommen wir nie in diesen geweiheten Raum, ohne daß der Blick auf diese ilder unserer Landesfürsten eine dankbare Erinnerung an ihr irdisches Wirken im Herzen weckt, so mahnt und heute lebendiger als je der entgegentretende Geist der hingeschiedes in Fürsten an die Weisheit und Großmuth, die sie in der Gründung und Erhaltung eser Bildungsstätte bewährt haben; und weilet das Auge betrachtungsvoll bei jedem lilde, so wird es von einer Thräne dankbarer Freude seucht, wenn es vor Moris und ssien Bruder August, vor Christian dem Ersten und Zweiten, vor Friedrich August dem derechten stehen bleibt, und von diesen hingeschiedenen sich loszeisend dem lebenden

andesvater ins Auge schaut.

Ja jubelnd preisen wir am heutigen Tage die Huld der Fürsten, der hingeschiedenen ne des lebenden Königs Majestät, jubelnd rühmen wir die seltene Großmuth und Freisebigkeit edler Landesstände, die für die Gründung, Berbesserung und Erhaltung der lnstalt nie ein Opfer gescheuet, jubelnd rühmen wir die ausgezeichnete Weisheit und Fürs

sorge der hohen Behörde, die sich in einer unermublichen Pflege ihres inneren und austin Bohles kund gegeben hat, jubelnd rühmen wir den Edelsinn der Manner, die durch aufehnliche Legate sich ein bleibendes Berdienst um die Anstalt erworben haben, jubelnt rühmen wir die Gaben der Liebe, die ihr zum heutigen Jubelseste die Dankbarkeit ebe maliger Zöglinge gebracht hat.

Groß und gerecht ist somit die Freude der Anstalt beim Ruckblick in die Bergangenheit über den Schuß und die Wohlthaten, die sie von den Fürsten des Landes, da Ständen, der Regierung, der hoben Beborde und von edelgesinnten Freunden bis auf den

beutigen Tag erfahren bat.

Aber aus dem Lichtkreis der Bergangenheit richtet sie unwillkurlich den Blick in des Dunkel der Zukunft. Wird sie im neuen Jahrhundert der Liebe und Fürsorge gewiß sen können, von der sie in der Bergangenheit gepflegt und erhalten worden ist? Trägt sie einen Lebenskeim in sich, der den Angriffen der vernichtenden Zeit zu widerstehen vermes!

Je haufiger diese Frage in neuester Zeit angeregt worden und je wichtiger sie ift u Betracht der großen Wohlthat, welche die Anstalt ihren Zöglingen durch unentgeldite Unterhaltung und Bflege gewährt, um so weniger fürchte ich eine Fehlbitte zu thun, wen ich Sie, hochzuverehrende herren, um Ihre geneigte Ausmerksamkeit bei der Bejabun;

diefer Frage ersuche.

Es ist nicht meine Absicht, davon zu sprechen, daß gelehrte Schulen, in denen in Jugend in göttlicher und menschlicher Weisheit grundlich unterrichtet werde, so lange serbestehen werden, als die Menschheit nicht in wilde Barbarei versinkt, nein das ift mein Absicht, den Beweis zu versuchen, daß dem Baterlande die Rucksicht auf sein eigenes Sed die Sorge zur Pflicht mache, daß neben den freien Ghmnasien auch die geschlossensansten Anftalten, die sogenannten Landesschulen erhalten werden. Zu diesem Endzweld habe ich zu zeigen, wie die wesentlichen Eigenthumlichkeiten der Landesschulen auf du Bildung und Erziehung der Jugend die heilsamste Wirtung haben können.

Sehen wir ab von dem großen Bortheil der Landesschule, daß fie durch die fien Gewährung der Bohnung, der Kost, des Unterrichts auch armen und unbemittellen Knaben die Befriedigung eines innern Dranges nach einem wissenschaftlichen Leben emöglicht und erleichtert, so sind es hauptsächlich drei Punkte, wodurch sich die Landesschule vom Gymnasium unterscheidet.

Der erfte Buntt ift die Befdrantung ber Freiheit.

Beschränkt in der Freiheit sind die Alumnen im Gegensatzt und ben Ghmnasiaften insofern, als sie die Tageszeit außer den öffentlichen Lectionen an Wochen - wie an Sonst und Feiertagen nach einer bestimmten Vorschrift unter steter Aufsicht der Lehrer zubringen muffen, so daß nicht nur die Stunden der Arbeit und der Erholung wie der nächtlichen Ruhe festgesetzt sind, sondern auch die Art und Verwendung der Arbeits- und Erholungstell in der Schule fortwährend beaufsichtigt wird.

Bohl kann die Borschrift gleicher Tagesordnung auch den Symnasiasten gegeben, und, daß sie einige Berücksichtigung finde, durch wiederholte Besuche von den Lehrern erstrebt werden, aber ihre allgemeine Beobachtung ist von dem jugendlichen Alter um ie weniger zu erwarten, je seltener bei aller Thätigkeit der Lehrer die Ueberschreitung bemerkt und geahndet werden kann. So ist sie nicht sowohl eine sichtbare Schranke, an welcher bei bes Schulers schwerzlich anstößt, wenn er sie überspringen will, als eine dunkte Linie, die von dem Auge des jugendlichen Leichtsinns gar nicht wahrgenommen wird.

Richtsbestoweniger hat das Baterland auch den Gymnasien jederzeit die Bilbun: ausgezeichneter Manner zu verdanken gehabt und wird sie verdanken. Denn wer mag et läugnen, daß mancher Knabe und Jungling vom Durfte des Biffens ergriffen und fü Sute begeistert mit einer innern Luft und Freude die ihm gegebene Selbstständigkeit erigestrengter Arbeit und zu den edelsten Bestrebungen benutt? das Manchem das zarte d häuslicher Berhältnisse und das Muster ebler und liebevoller Eltern eine Schutwehren jeden Misbrauch der Freiheit und ein fortwährender Antrieb zu einem wandellosen geistbildenden Schulleben wird?

Aber wer kann es wieder in Abrede stellen, daß verhältnismäßig nur wenige Faen, in deren Kreis der Gymnasiast lebt, im Stande sind, einen wirksamen Einstuß auf
geistiges und sittliches Gedeihen zu üben? wer kann es in Abrede stellen, daß die
ber Jünglinge nicht gering ist, welchen die Ungebundenheit eine Alippe wird, an der
Lebensglud scheitert; welche nach ihrer Lust und Neigung die Arbeitszeit verfürzen,
Mußestunden verlängern, zur Fertigung ihrer Aufgaben die kurzeste Frist, zur Befriediig sinnlicher Gelüste die besten Stunden des Tages verwenden, die Zeit der nächtlichen
he nach Willtur abkurzen und erweitern, und sich einem ungeregelten und mühelosen
en hingeben?

Aber wie dem auch sei, höre ich diesen und jenen rusen, Freiheit, Freiheit muß end, auch dem Jüngling werden. Der Zwang verleidet ihm die Lust zur Arbeit, hemmt Schwingen seines Geistes, erweckt Sclavensinn. Schlimm genug, daß der Besuch der tionen nicht von seinem Ermessen abhängt, ungebunden muß er im Gebrauch der übrigen it sein, daß er ganz nach seinem innern Drang jest arbeite, jest seiere, jest jubele; loren sind die Stunden, die er wider Willen der Thätigkeit gewidmet, ohne Früchte die sachen, die er, nach Erholung begierig, sertigt; was gerathen und gedeihen soll, muß t Lust und Liebe geschaffen werden; darum weg mit dem Zwang, weg mit jeder Beränkung der Freiheit. Sie ist schällich für die Gegenwart, schädlich für die Zukunst; nn vorbereitet und empfänglich sür ihre Gaben soll der Jüngling die Akademie wie eine here Schule, nicht wie ein Zauberland der Freiheit begrüßen. Tritt er aber heraus der Schule, wie aus einem beengenden Eklavenjoch, wie ist es möglich, daß ihn die rankenlose Freiheit des akademischen Lebens nicht berausche und berauscht wanken und aucheln lasse?

In welchem Alter wir auch stehen, wir haben alle einen steten Kampf mit der natürshen Reigung als einem innern Feinde zu kampfen; je nachdem dieser Feind geduldet oder erwunden wird, erfüllen wir entweder den Zweck des Lebens und begründen unser Glück id Seelenheil, oder treten schuldbesteckt und elend von dem Schauplat der Welt ab.

Je zeitiger wir den Kampf mit ihm beginnen, desto leichter wird der Sieg; je langer die Herrschaft behauptet, desto unüberwindlicher wird sein Reich. Zum Kampse gegen sien Gegner dient eine doppelte Wasse, die von innen heraus wirkende moralische Kraft id der von außen kommende Zwang.

Wie nun der jungen Pflanze ohne Schaben jedwede Biegung oder Richtung gegeben erden kann, die bei dem ausgewachsen Baume unanwendbar ist, so verträgt die zarte agend einen Zwang, der das erwachsene Alter vernichten würde. Aber nicht genug, daß ese Waffe im Jugendalter mit besserem Ersolge als zu jeder andern Zeit gebraucht erden kann, sie muß auch um so mehr gebraucht werden, wenn der Feind zum Siege cht gelangen soll, je schwächer in demselben Alter die innere Kraft zu wirken pflegt.

Der Anabe und der Jüngling ahnt den Ernst des Lebens nicht; das weite Gebiet wissenschaft, der er sich widmet, ist ihm unbekannt; er kennt nicht den Umfang der enntnisse, die er als Schüler sich aneignen muß, wenn er das große Reich der Wissenspaft einst beherrschen will; wie in eine Ewigkeit schaut er in die Zukunst seines Lebens ab hört nicht das leise Rauschen der Zeit; er weiß oder glaubt es nicht, daß gewisse raste seines Geistes mit der Jugend zu schwissen oder sich zu mindern pflegen; er sehet

den Abgrund nicht, dem er entgegeneilt, wenn er die innere Reigung eine unumschränder herrschaft üben läßt; er fühlt fich gar zu glücklich in dem Spiele seiner Thatigkeit.

Ift es nun möglich, daß er ohne allen äußern Zwang mit Anstrengung arbeite er fauern Grundlegung des geistigen Baues, der da feststehe bis an das Ende feitze Tage? daß er ohne äußern Zwang mit Gewissenhaftigkeit den flüchtigen Augenblid a fruchtbarer Beschäftigung benuße? daß er ohne äußern Zwang den Kampf mit den fint lichen Regungen beginne und bestehe?

Und weit geschlt, daß solcher Zwang die Entwickelung des Geistes hemme, so weiter vielmehr Kräfte, die geschlummert haben wurden, wenn der Jüngling seiner Reigung nachgegangen ware, und richtet seinen Blick auf Gegenstände, deren Wahrnehmung beift zur reichen Rahrung wird. So ist die Folge dieses Zwanges jene hohe Freude die das Bewußtsein des geistigen Wachsthums jedem Guten schafft, eine Freude, die im hohen Alter noch mit innigem Danke gegen die Anstalt erfüllt, die sein einseitigen Streben gezügelt, die Thätigkeit durch strenge Zucht ihm zum Bedürsniß gemacht, und den Grundstein seiner geistigen Bildung gelegt hat.

Und wie ein junger Baum von kräftigem Buche nur reiche Früchte bringt, wenn tigewaltigen Triebe einen starken Schnitt erfahren, so wird der wahre Schwung des jugent lichen Geistes, wie die Erfahrung unabläffig lehrt, durch jeden Druck und jede Regelus, nur gefördert und veredelt.

Dient ferner der äußere Zwang, dem der Jungling auf der geschloffenen Annaunterworfen ift, nur dazu, die Ausartung des herzens zu verhindern, die Ueppigkeit fins licher Regungen zu verschneiden, den Muthwillen zu zügeln, die Ausgelassenheit zu dampfor den Eigenwillen zu brechen; fo ist es nicht Sklavensinn, so ist es Selbstbeherrschung, wat Begling der geschlossenen Anstalt lernt.

Und hat er fie gelernt, hat er durch willige Fügsamkeit in die vorgeschriebene Dienung und Bucht der Schule Freude daran gewonnen, so ist er beim Abgang von bei Schule im Besite einer Kraft, die ihn stark macht in den Gefahren der Universität und gegen jeden Migbrauch der dortigen Freiheit sichern wird.

hat er sie nicht gelernt, hat er auf der Schule nur mit Unwillen sich der zwingenden Ordnung gefügt, und, so oft es möglich war, die Schranken des Gesetes zu durcherchen versucht, durch keine Mahnung, keine Strasse gebessert; so muß ihm allerdings die Freider der Universität gefährlich werden, aber nicht, weil er auf der Schule eine Beschränkung kakerteileit erfahren, sondern weil er sich in der Freiheit auf der Schule nicht hat beschränkung lassen, weil die Zucht an ihm wirkungslos gewesen.

Aber hat die Schule seinen Eigenwillen nicht gebrochen, kann ihn noch weniger bie Freiheit der Universität brechen, und so wird und muß er sittlich schwach in das öffentliche Leben eintreten, weder sich noch Andere zu leiten, weder dem Gesetz zu gehorchen, ner ein Gesetz zu vertreten fähig, ein untaugliches Glied der burgerlichen Gemeinschaft.

D der bittern und lauten Klagen, die über die eigenen Erzieher und Lehrer ren benen oft geführt werden, die in ihrer Jugend durch die Zugellosigkeit der Zucht auf bie Strafe des Lasters geführt den Grund ihres Berderbens zu spat erkennen!

Aber Bucht und Strenge, die die Schule an ihm geubt, hat Jeder allezeit in ten Jahren der Einsicht mit innigem Danke gepriesen. —

Gine zweite Cigenthumlichkeit ber Landesichule ift Die Burudziehung bes Beglings von der Außenwelt.

So ernst die Frage ift, unter welchen außern Berhaltnissen die Jugend auswahler muffe, wenn sie den rechten Grund ihres zeitlichen und ewigen heils legen will; so zweitle

38 ist die Antwort, daß alles von ihr fern gehalten werden muß, was den mächtigen Erieb der Sinnlichkeit nährt und mehrt, als ein offenbares hinderniß der rechten physischen

nd geistigen Entwidelung.

Wir sehen, wie im Pflanzenleben, das dem menschlichen so wunderbar gleicht, die arten Bäume auf einem setten Boden vor der Zeit wuchern und mehr ins holz als in ie Fruchtruthen treiben, und in ein dürstigeres Land versetzt allezeit elend verkümmern, agegen auf einem geringen Boden sich kräftig entwickln und reichliche Früchte geben, venn sie in einer ungedüngten Baumschule ausgezogen sind; wir machen täglich die Erzahrung, wie saste alle Menschen entweder von einem frühen Tode ergriffen werden oder chon mitten in der Blüthezeit des Lebens in Siechthum, Schwäche, Krankheit, innern Infrieden gerathen, denen in der zarten Jugend nichts versagt blieb, was den Gaumen ligelt, nichts was die Sinne reizt und sessen dichten Bölkern geblüht haben, die es Manneskraft, Geistesgröße, Seelenstärke nur unter solchen Bölkern geblüht haben, die es uts ein heiliges Geses erkannt, die Jugend in der größten Einsacheit und Nüchternheit un erziehen; — das ewige Wort Gottes gebietet es, daß wir die Lüste der Jugend stiehen und nach der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden jagen sollen.

Um die Erfüllung diefes beiligen Gebotes zu ermöglichen, grundete die Beisheit und ber fromme Sinn hochherziger Kursten und Stande vor 300 Jahren die hiefige Landesdule, dem Rnaben eine Statte zu bereiten, wo er, wie in einem umhegten und anmuthigen Barten, in welchem die Pflanze weder durch brennende Sipe, noch durch schneidende Ralte, noch durch Sturm und Regenguß niedergedruckt wird, in ftrenger Abgeschloffenheit von allem Geräusch der Belt und fern von jeder Berführung zu finnlichen Geluften und rauschenden Beranügungen bei einer einfachen und gesunden Kost die Jugend unentweiht verleben; wo er in ungestörter Ausbildung der edelsten Gaben des Geistes und in fortwährender Sammlung unverganglicher Seclenschätze seinen Beruf finden und seine Freude suchen; wo er die wahre Kraft zu einer dereinstigen segensreichen Wirksamkeit im Staate gewinnen und fich zum rechten Leben für die Welt vorbereiten follte, zum rechten Leben für die Belt: denn wohl erkannte es die Weisheit jener frommen Stifter unserer Anstalt, daß folche Arafte, die das rechte Leben für die Welt bedingen, niemals in einem Leben mit der Belt errungen werden; wird doch jeder große Gedanke in der Stille geboren; jedes große Bert in der Stille vorbereitet; benn in das Leben für die Belt gehört Die handlung; die Stärke zum handeln erlangen wir in der Zurückgezogenheit von der Welt, in der Stille, in der ungestörten Betrachtung, in der Ginkehr in uns felbst. Einkehr ift nicht freudenlos; ift doch die rubige Beschauung des Schonen und Göttlichen in Kunst und Bissenschaft erhaben über jedwede Sinnenlust und schafft eine innere Kraft und Starte und Befundheit ber Seele, Die teinem finnlichen Bergnugen nachfolgt. erstartt die Seele, dort in der Beltluft erichlafft fie; bier erkennt fie fich, dort lernt fie fich verkennen; hier ahnet sie ihren Zweck im Erdenthal und fühlt einen göttlichen Zug nach Oben.

So hat, wer kann es läugnen, das einfache und zurückgezogene Leben der Jugend in der Landesschule Jahrhunderte hindurch dem Baterlande großen Segen gebracht, und es

sollte ihn nicht ferner bringen konnen?

Ja mögen die Ansichten über Unterricht und Lehrversassung, über Bildung und Erziehung der Jugend wechseln wie die Moden, mag die Neuerungssucht und der Bernichtungsgeist alles Alte verdrängen, mögen alle Bersassungen der Staaten umgestoßen, alle Throne gestürzt, alle menschliche Gesetz zertreten werden; unwandelbar bleiben die Gesetz der Natur, unwandelbar das göttliche Gesetz der Entwickelung und Bestimmung des Menschen, unwandelbar und ewig, wie Gott selbst, sein Wort, daß wir die Welt überwinden und nach dem Reiche Gottes trachten sollen.

Aber tros ber Buruckgezogenheit von der Außenwelt lebt der Bögling ber Lanteisschule doch nicht in trauriger Einsamkeit, sondern steht in enger Berbindung mit einer großen Schaar jugendlicher Altersgenoffen, die in derfelben Anstalt ein gleiches Biel verfolgen.

Und so tomme ich auf den letten Buntt, wodurch sich die Landesschule von bem Symnastum unterscheibet, die Bereinigung aller Böglinge zu einem Gangen unter unmittelbarer Auflicht ber Lehrer.

Bie aber die strenge Abgeschlossenheit von allem Geräusch der Außenwelt, so bietet auch diese enge Berbindung mit einer zahlreichen Schaar jugendlicher Altersgenoffen unter unmittelbarer Aufsicht der Lehrer dem Alumnus ein starkes Förderungsmittel seiner wiffenschaftlichen und sittlichen Ausbildung.

Die fortwährende und strenge Aufsicht, welche die Lehrer abwechselnd über den gesammten Cotus zu führen haben, macht es zunächst unmöglich, daß in den Arbeitsflunden eine störende Unthätigkeit oder Faulheit um sich greife, abgesehen davon, daß die guten und arbeitsbegierigen Schuler einem Unwesen dieser Art selbst entgegentreten wurden. Aber diesem außern Zwange kommt noch ein innerer Trieb zu hülfe.

Je wirksamer die Macht des Beispiels ift, je leichter uns jede Thätigkeit, jede Ansstrengung, jede Last wird, die Andere mit uns tragen; um so weniger kann es sehlen, daß der einzelne Bögling, wenn er beim Glockenschlag die Mitschüler zur Arbeit eilen sieht, unwillkurlich sich zu gleicher Zeit erweckt fühlt, und durch das Beispiel fleisiger Tischgenossen während der Studirzeit eine heilsame Kraft zur Ueberwindung eigener Schlafsheit gewinnt. Ferner ist es, wosern er nicht ganz abgestumpst ist, sast unmöglich, daß er ohne eine innere Anregung zur Nachahmung bleibe, wenn er wahrnimmt, wie dem thätigen Mitschüler die Mußestunden, die Trägen eine traurige Langweile machen, durch nühliche Beschäftigung zur Freude dienen und diese Beschäftigung der Hauptgrund eines sichtbaren Fortschreitens in der Wissenschaft und einer allgemeinen Liebe von Seiten seiner Lehrer wird.

Einen weitern Anlaß zu geistiger Erweckung giebt bem Alumnus die Unterhaltung mit den Mitschülern in den Freistunden. Da rauschende Bergnügungen, die den Gedanken an den Ernst der Wiffenschaft sofort vernichten, in dem Innern der Landesschule nicht Raum finden; so liegt es in der Natur der Sache, daß der Jüngling, wenn er von einem wissenschaftlichen Gegenstand in der Lehr- oder Arbeitsstunde gewaltig ergriffen worden, die Fülle seiner Freude in der nächstolgenden Erholungszeit dem Mitschüler aus spricht und mit den Funken, die in die Liese seistes Geistes gedrungen, auch das Seiz des Freundes entzündet. Ja es wird keiner unter den jetzigen und ehemaligen Jöglingen der Anstalt sein, der es nicht aus eigener Erfahrung bestätigen könnte, zu welcher vielseitigen Anregung des Geistes ihm trauliche Gespräche mit den Mitschülern gedient baben.

Ein vorzügliches Förderungsmittel des wissenschaftlichen Lebens auf der Landesschule ift endlich das Berhältniß der Tischgenossen unter einander. Denn während die Untern jedes Tisches an dem Ober- und Mittelgesellen, besonders an dem Ersteren einen speciellen Rathgeber und Führer haben, von dem sie nicht blos zur Thätigkeit in allen Arbeitesstunden, wenn es nöthig ist, angeregt und in Lösung unüberwindlicher Schwierigkeiten bei ihren Beschäftigungen unterstützt, sondern auch in fünf wöchentlichen Lectionen besonders unterrichtet werden; so erhalten die Ober- und Mittelgesellen durch die Psieck Unterrichts einen trefslichen Anlaß, das bereits Erlernte theils im Gedächtniß zu erhalten und zu besestigen, theils durch die Entwickelung sich selbst zur größeren Klarheit zu bringen. Und je weniger es dem Obergesellen entgeht, wie ihm eine gewissenhafte Er-

illung seines Amtes die Liebe der Untern, den Dank der Eltern, die Zufriedenheit seiner ehrer erwirbt und seine eigne Ausbildung fördert; um so mehr hat diese Einrichtung der andesschule von jeher den Alumnen zu gründlicher Erlernung der Lehrgegenstände gedient.

Die enge Berbindung der Alumnen mit einander hat aber nicht blos auf das wiffenhaftliche Leben, sondern auch auf die Sittlichkeit einen großen Einfluß.

Auf die Sittlichkeit? hore ich bedenklich fragen. Und ich antworte unbedenklich: llerdings. Denn durch jene enge Berbindung lernen fie leben für Andere, mit Andern, nter Andern und über Andern.

Fühlt sich jeder Mensch mehr oder weniger zu dem hingezogen, der mit ihm gemeinim entweder eine unvergeßliche Freude genossen, oder ein schweres Leid getragen, oder ein
edeutungsvolles Werk ausgeführt: wie sollte das frische herz des Jünglings kalt bleiben
egen die jugendlichen Kameraden, mit denen er sechs Jahre hindurch, von allem andern
lmgang ausgeschlossen, unter Einem Dache wohnt, an Einem Tische speis't, nach Einer
Eagesordnung lebt, denselben Gesehen dient, jede Anstrengung der Arbeit, jede Lust der
Erholung, alle Freuden und Widerwärtigkeiten trägt, und in vereinter Andacht des
Rorgens und des Abends zu Einem herrn und Bater betet?

Rein, daß das herz des Alumnus eine unausgesetzte Anregung habe, nicht in die blutleere Eigenliebe zusammenzuschrumpfen, sondern sich zu erweitern für des Bruders Leid und Freude; daß es fortwährende Gelegenheit finde, in edler Selbstvergessenheit dem Freunde Opser der Liebe und Treue zu bringen; daß es nicht selten in die Rothwendigkeit dem fomme, sogar ein Bergehen des Mitschlers still und geduldig mitzubüßen: das habe ich pier, hochzuverehrende Herren, um so weniger nachzuweisen, da die Meisten unter Ihnen ils ehemalige Böglinge der Anstalt diese erhebende Krast des Zusammenlebens nicht nur von der Ferne gesehen, sondern an sich selbst ersahren und die Wahrheit der Ersahrung sheils durch das übrige Leben und Wirken, theils durch die liebevolle Theilnahme an dem peutigen Jubelseste augenschlich gezeigt haben.

Aber der Bögling der geschloffenen Anstalt lernt zweitens auch mit Andern leben.

hundert und zwanzig Knaben und Junglinge zwischen dem 14. und 20. Lebensjahre, jus allen Rlaffen und Standen des Landes, von den verfcbiedenften Reigungen, Anlagen, Iharafteren, arme, reiche, vornehme, niedrige, talentvolle, minderbegabte, ftolge, bescheidene, vigige, beschräntte, verträgliche, gantische, gutmuthige, bartherzige, ftille, laute, gemandte, inbeholfene, bilden Alle Gin Banges. Diefe große Berfchiedenheit, welchen reichen Stoff ber Beobachtung und Erfahrung muß fie junachft jedem Ginzelnen bei bem engen Berband mit den Uebrigen bieten! Aber nicht genug, daß er eine ungewöhnliche Renntnig bes Menfchen zu gewinnen im Stande ift, fo muß er auch, um als einzelnes Blied in Die große Rette zu paffen, fich abichleifen und abrunden laffen; er muß, wenn er Spott und Berachtung feiner Mitfduler von fich fern halten und in Rube Die fechejabrige Schulgeit verbringen will, raube und tolpelhafte Eden und Ranten bes außeren Betragens abglatten; alles aufgeblafene, buntelhafte, ftolge, ungefällige, felbstfüchtige Wefen verlaugnen; andererfeits mit gemiffen Rehlern und Gigenheiten feiner Mitfduler Gebuld und Rachficht paben und in ihre Launen fogar fich fugen, fo daß bas rechte Leben mit ber Kleinen Belt ber Schule zugleich eine treffliche Borbereitung jum fegensreichen Leben mit ber großen Belt des Staates wird.

Unterordnung und Gehorsam fallt überhaupt dem Menschen schwer; am schwerften aber fallt es ihm, denen sich unterordnen und gehorchen zu muffen, die mit ihm eine gleiche oder gar niedrigere Stufe des Alters, des Standes, der Einsicht, des Berthes einnehmen und in der traulichsten Berbindung stehen. Und doch ift die zeitige Uebung bieser Pflicht ebenso fur das heil des Einzelnen an sich als fur das allgemeine Bobl

bes Staates von ber größten Bedeutung. Auf eine vorzügliche Beise wird ber Zögling ber geschloffenen Anstalt in der Erfüllung dieser Pflicht geübt.

All in der Bluthezeit der Jugend stehend, Alle Schüler derselben Lehrer, Pfleglinge Einer Anstalt und aller ihrer Wohlthaten gleichmäßig theilhaftig, mithin Alle durch bie Einheit des Alters, des Standes, des Namens, des Berufes verbunden, sind fie boch weinem gewissen Gehorsam gegen einander in so fern verpflichtet, als die Tischuntern den Obergesellen, die Schüler der drei lehten Klassen den Decurionen, der ganze Cotus den Inspectoren in allen gesehlichen Forderungen Gehorsam zu leisten gehalten ist.

Trop des ernften Strebens der Lehrer, ein derartiges Amt nur folden Schulern au übertragen, von welchen eine gewissenhafte Erfüllung sich hoffen läßt, ift es doch bisweilen unvermeidlich, daß ein murdigerer Schuler bem unwurdigeren untergeordnet und zum Ge

borfam verpflichtet wird.

Je nothwendiger nun zur Erhaltung der Zucht und Ordnung im gangen Cotus ein punktlicher Gehorsam gegen die gesehlichen Forderungen der Decurionen, Obergefellen, Inspectoren ist, und je strenger jede Berweigerung desselben von den Lehrern geahndet werden muß; um so mehr werden die Alumnen nicht nur überhaupt im Gehorsam und in der Berdactung gesehlicher Bestimmungen geubt, sondern auch daran gewöhnt, einem Borgesetzen nicht um seiner Persönlichseit, sondern um des Gesehes willen zu gehorchen.

Die aber der Schuler hier gehorchen lernt, so erhält er auch eine gute Uebung in der Pflichterfüllung eines Borgesetten. Was ihm zur rechten Ersüllung dieses Amter noch abzugehen scheint, die Reise des Alters, der Einsicht, der Ruhe, das ersett ihm reickich das eigenthümliche Berhältniß zur Anstalt. Durch jeden Mißbrauch der ihm anvertrauten Macht stört er augenblicklich das rechte Berhältniß zu seinen Lehrern und Mitschülern und setzt sich in eine peinigende Lage. Buhlt er um die Gunst seiner Ritschüler und läßt aus diesem Grunde Ungedührnisse undeachtet und ungeahndet, oder verleitet ihn Laune, Leiden schaft, Lieblosigkeit zur Härte und Ungerechtigkeit gegen seine Kameraden; so macht er sich beiden Fällen der Treulosigkeit gegen seine Lehrer schuldig, von denen er zur strengen Gerechtigkeit stets ausgesordert wird, verscherzt sich ihre Liebe, und verfällt früher oder später in schwere Strase. In Rücksicht auf die Mitschüler aber zieht er sich durch Läsingsteit und Buhlerei die Geringschähung aller Gutgesinnten, denen Unordnung und Geiep losigkeit zuwider ist, durch Ungerechtigkeit und härte aber, je weniger sie von den Lehrern bemerkt wird, desto mehr einen Haß des ganzen Cötus zu, der ihn weit über die Schulzeit binaus die in das späteste Alter versolgt.

Und ereignet fich der Fall, daß die Forderungen seiner Lehrer und Mitschüler sich geradezu widersprechen, so daß er den Mitschülern unlieb wird, wenn er die Treue gegen seine Lehrer bewahren will, — welcher segensreichen Brüfung wird er ausgesetzt, ob er der Wahrheit auch ein schmerzliches Opfer zu bringen, ob er für Recht und Gesetz auch zu leiden vermag!

Aber, werden die Gegner der geschlossenen Anstalten einwenden, läßt es sich lauguen, daß die dem Schüler über die Mitschüler eingeraumte Gewalt große Bedenken habe? die Oberen, namentlich die Inspectoren gegen einzelne Mitschüler oft eine unverantwortliche Barte geubt? daß Obergesellen ihre Untern nicht immer zum Guten ermuntert, sondern sogar zur Untreue gegen die Lehrer genöthigt, zu unwürdigen Diensten gemisbraucht baben

Läßt es sich laugnen, daß das lange und enge Zusammenleben der verschiedenartigsten Anaben und Jünglinge das innere und äußere Wohl Manches bedroht? daß Zarten und Beichherzigen der Umgang mit Hartherzigen und Roben eine Bein, und Unschuldigen und Leichtfünnigen das Beispiel der Trägheit und Unsittlichkeit eine große Gefahr wird? daß Besicht der Eltern und Erzieher ift, das heitere Jugendleben nicht durch solche Schmerun und Gefahren zu trüben?

Läßt es sich läugnen, daß der aus der engen Berbindung erwachsende Corporationsgeist bes Cotus mit mannigsachen Uebeln verbunden ist? daß der herrschende Grundsat, teinen Mitschüler zu verrathen, die traurige Folge hat, daß manche Schüler von den Mitschülern genöthigt werden, entweder harte Bedrückungen oder Mißhandlungen zu dulden, oder ein schriebares Unrecht zu begehen, oder eine schwere Strase ohne alle Schuld von den Lehrern ut leiden? daß der Gemeinsinn der Schüler zum Troh und Widerstand gegen die Lehrer ausarten und ein gesegnetes Wirken derselben hemmen kann? daß in ihm die Quelle des größten aller Uebel, der Heuchelei und Lüge, liegt?

Bohl ist es Sunde, wie wir oben selbst angedeutet, den Anaben einem Rampf nach Außen mit dem Bösen preiszugeben, das ihm mit überlegener Macht entgegentritt, und in eine Bersuchung zu bringen, der zu widerstehen ihm noch die Arast gebricht; aber Sünde ist es auch, den Anaben einem Kampse mit dem Bösen zu entziehen, in welchem er dem Gegner vollkommen gewachsen ist, denn ein Kamps, ein fortwährender Ramps mit dem Bösen nach Außen wie nach Innen ist und soll das Leben jedes Menschen sein. Gewachsen aber ist der Anabe dem Rampse mit dem Bösen, das ihm aus dem Areise seiner Jugendgenossen entgegentritt, denn es erwächst dem Boden eines Geistes und Herzens, der von

gleichem Alter, gleicher Triebkraft, gleicher Ueppigkeit ift.

Und diefen Rampf, den gleichen Rampf, wo Jugend gegen Jugend fleht, den Rampf muß der Rnabe tampfen, fo fauer er ihm werden mag, wenn ihm die Schule eine rechte Borbereitung fur bas Leben werden foll; er muß bas Bofe tennen lernen, das fich im herzen feiner Jugendgenoffen regt; er muß Leichtfinn, Trägheit, Ungehorfam gegen bas Gefet am Mitichuler mahrnehmen, und felbft Ernft und Bleif und Ercue in der Bflicht bewahren; muß Undant, Lieblofigkeit, teden Widerftand gegen den Lebrer feben, und immer Dant und Liebe und Ergebenheit feinem Lebrer geigen; muß bas Beilige migachten, Chriftum verspotten, Gott laftern hören, und in dem Innern einen immer festern Bund mit seinem herrn und Bater ichließen; er muß Rachsicht mit ben Reblern Anderer haben, Beleidigungen vergeben, Unrecht bulben, Bofes mit Gutem vergelten, und fich im Bergen bes Rreuges freuen, bas er tragt: aber er muß auch von aller Furcht und Feigheit frei, jeder unwurdigen Bumuthung und Bedruckung entgegentreten, muß mit unerschutterlicher Reftigfeit gegen jedes Lafter, jede Gunde tampfen, muß einem bosen Geiste in der Anstalt mit aller Macht zu steuern suchen, und lieber Schmach und Sohn von allen feinen Mitschulern dulden, als feinem herrn und Meister untreu werben; - er foll ein warmes herz voll Liebe und Freundschaft gegen seine Bruder haben und lieber Leid geduldig tragen als Berrath üben, aber das größte aller Lafter, die Quelle aller Gunde, die Luge, mehr als Tod und bolle icheuen.

Das ift der Rampf, den der Bogling ber gefchloffenen Anstalt zu seinem zeitlichen und ewigen beil zu tampfen bat. Doch ift er in diesem Rampfe nicht ohne außere Gulfe; zur

Seite steht ihm die Treuc seiner Lehrer.

Berufen die ihnen anvertraueten Schüler nicht blos zu unterrichten, sondern auch mit väterlicher Treue zu erziehen und zu bilden, haben die Lehrer abwechselnd eine fortwährende und unmittelbare Aufsicht über den ganzen Cötus Tag und Racht zu sühren; für punktliche Beobachtung der Tagesordnung, für ununterbrochenen Fleiß in allen Arbeitsstunden, für Sittlichteit und Anstand im gegenseitigen Betragen, für Erfüllung aller Geses und Gebote gewissenhaft zu sorgen; sie sollen dem Schwachen aushelsen, den Muthwilligen zügeln, den Leichtsinnigen besestigen, den Berirrten zurechtweisen, den Ungehorsamen züchtigen; sie sollen selbst größere Fehltritte bei augenblicklicher Reue des Schuldigen mit Milde strasen: aber Lüge und heuchelei, Aussehnung gegen das Geseh und dessen Bertreter, Mißpandlung und Bedrückung hülfloser Schüler, Berunglimpfung des Lehrers, hohn gegen das heilige mit aller Strenge des Gesehs ahnden und böse Beispiele der Unsittlichkeit ohne Berzur

aus der Mitte ihrer Zöglinge entfernen. Und thun sie dies alles, wie sie es thun sollen, mit einem Herzen, in dem wahre Liebe wohnt, mit einem Herzen, das bei jedem Straserkenntniß einen innern Schmerz nicht zu verhehlen vermag, mit einem Herzen, das die Sünde haßt, aber mit dem Sünder Mitleiden hat, begnügen sie sich nicht, durch Wort und Lehre in dem ganzen Cötus einen Sinn für alles Rechte, Gute, Schöne, Göttliche merwecken, sondern sind sie selbst ein Beispiel edler Gesinnung, unsträslichen Wandels, dristlicher Frömmigkeit, so daß sie alle Kräfte dem Wohle ihrer Schüler und der Erfüllunzihres Beruses freudig opfern: so wird und muß der Zögling in dem Kampfe mit dem Bösen einen kräftigen und wirksamen Schutz an seinen Lehrern haben.

Hochzuverehrende Herren, läßt wohl die kurze Entwickelung, die mir Zeit und Ort zur Pflicht gemacht, noch einen gegrundeten Zweifel übrig, ob die Landesschulen, wenn ne das leisten, was sie leisten konnen und sollen, neben den Gymnafien eines ungestörter.

Fortbestehens murbig find?

Sie werden aber bas leiften, was fie leiften follen und tonnen, nur unter Einer

Bedingung.

Dem schnellen Siechthume und bem Tobe ist das Rind geweiht, bas sich von der Mutterbruft gewaltsam loßreißen, und einsam und verlassen andere Nahrung selbst sich suchen wollte.

Reißen fich die Landesschulen von der Mutter los, die ihnen allein die rechte Rabrung gegeben hat und geben tann, reißen fie sich von der Kirche los, stellen sie die menschliche Bernunft über das göttliche Offenbarungswort, lassen sie ausgezeichnete Werte und blendende Beisheit der Welt mehr als die Einfalt eines lebendigen Glaubens gelten, achten sie die Gnade Gottes nicht höher als alles menschliche Berdienst und Wurdigkeit, suchen sie ihr heil in einem Andern als in dem Urquell alles Lebens, Iesus Christus: se sehlt ihnen der Lebensgeist, der die ganze Anstalt durchziehen muß, wenn sie nicht einem offenbaren Siechthum und Tod verfallen will; so sehlt das Licht, das Lehrern und Schülern leuchten muß, wenn sie in die dunkelsten Tiesen der Kunst und Wissenschaft dringen wollen; so sehlt ihnen die Wärme, die sich über die Herzen der Lehrer und Schüler ausgießen muß, wenn sie in gegenseitiger Liebe verschlungen gemeinsam nach der Gerechtigkeit trachten wellen.

Darum daß dieser Geift, dieses Licht, diese Barme unfrer Anstalt nicht gebreche, bas fie den Keim des Lebens in sich trage, so laffet uns alle, theuere Collegen und Schüler, wahre Junger des Einen herrn und Meisters sein, des Meisters, der da ift der Beg, die Bahrheit und das Leben, Amen,

#### Rebe des abgehenden Alumnus Carl Wilhelm Scherber aus Leipzig bei dem Schulactus den 16. September 1850.

Ronigliche Sobeit, verehrtefte Unwefende!

Ein Tag ift heute uns erschienen, der bis jest ebenso theuer unserer Sehnsucht mar, ile er fortan ber Erinnerung bleiben wird. Ift ce ja ber breihundertfte Geburtetag Diefer Schule! Berkundet er ja laut und flar in Bild und Bort, daß bas Moldanum breihundert Babre gestanden, daß es geblüht in ungestörtem Wirken, daß es erwachsen ist zu einem when Baume, der voll Mart und Lebens die reichften, toftlichften Fruchte bringt jum Segen und zum Ruhme des ganzen Baterlandes. Darum drängt fich heute ja das ganze Baterland zu den hallen Diefes Tempels, ihm den innigsten, freudigsten Glucwunsch aller bergen, die für das Geiligste und Göchste schlagen, in dankbarer Huldigung zu spenden. Deshalb mochte ich, eingebent ber Bebeutung unfrer Feier, daß ich zusammennehmen konnte Il die Zeugniffe des Dantes, Jubels und Breifes, wie fie in den Orgeltlangen der Andacht, o in den lauten Freudenrufen der Trompeten und Bauten und in dem glänzenden ochmude bes Festes bervortreten, um in wurdiger Gabe auch mein Opfer der Dankbarkeit, ereint mit dem innigsten Gludwunsche, auf dem Altar der Schule niederzulegen. ruß nicht bagu gerade beute mein Berg um fo mehr gedrangt fich fublen, wenn ich bedente, af der beutige Tag fur mich zugleich der Scheidetag von Diefer Schule, und die Stunde, 1 der ich jest spreche, die lette ift, in der ich als Schuler ber Anstalt angehöre?

Sollen aber diese Augenblicke dazu geweiht sein, beim Abschiede dieser Anstalt ein 3fand ber Dankbarkeit und Treue zu geben, so erlauben Sie mir, verehrteste Anwesende, 1 wenig Worten jest deffen zu gedenken, was diese Anstalt als bleibendes Pfand ihres

Birkens für die Zukunft mir verliehen hat.

Bir feiern das dreihundertjährige Gründungssest des Moldanum, einer Anstalt, deren dauptzweck es ist, uns als Grundlage der Bildung neben dem göttlichen Bort, dem Leitzern alles Unterrichts, jenes strahlende Kleinod zu bieten, welches das Alterthum in der nendlichen Fülle seiner Erscheinungen dem ernsten Streben zu sinden gewährt. Aus den duellströmen antiken Lebens genährt sollen wir uns vorbereiten zum öffentlichen Birken sürche und Staat. Aber wie? Können die Producte einer längst entschwundenen Bergangenheit, ner unendlichen Ferne, können sie das Brot und der Bein sein, durch den der jugendliche wist erstarkt, auf daß er dereinst durch seine Krast dem Baterlande und der Jetzzeit Früchte ägt? Hat nicht gerade die neueste Zeit das Moderne und das Antike zu einem Lebenskampf rusen und damit Allen, deren Bege das Gebiet wissenschaftlichen Beruses durchschen, ne Lebenskrage zur Entscheidung vorgelegt? So thöricht nun und so unbescheiden, ne Lebenskrage zur Entscheidung vorgelegt? So thöricht nun und so unbescheiden es von einer Seite wäre, wollte ich als Richter in dem Kampse von Principien durch ein selbständiges Urtheil eine Antwort jener Frage an die Seite stellen, so wichtig erschien es mir den, der im Begriff ist, in die academische Freiheit und durch sie in das vielbewegte iben unserer Zeit zu treten, einer Art der Wirksamkeit klassischen Studien sich klar bewußt

gu werden, durch welche der das klassische Alterthum durchdringende Geist gleichsam et Begleiter auf dem Lebenswege sich zu uns gesellt. Nicht gedenke ich von jenem Einflußist zu sprechen, der für sich allein schon früheren Jahrhunderten es werth erscheinen ließ, den Alterthume eine Stätte in der Reuzeit zu vergönnen, die formelle Bildung meine ich, die deren Hauptförderer von jeher die klassischen Studien gegolten; absehn also will ich von den Streben des Alterthums, Geistiges zu verkörpern, Körperliches zu vergeistigen, absehn von den das Alterthum beherrschenden Grundgesehe der Uebereinstimmung zwischen Form und Indald das jeden hervorderchenden Studien des Gemes sosort das rechte Bette sinden ließ, absehr von jener erhabenen Selbstverläugnung der Alten, die alle Subjektivität dem Objekt a Gunsten aufzuopfern wußte, von jenem innigen Anschluß an die Natur, von dem vorwetenden Princip, mit dem Auswand der wenigsten Mittel das Größte zu erreichen, absehr von allen jenen Eigenschaften, die den Alten Einsachheit und Großartigkeit stets zu eine Lehrten, kurz, ich will nicht das Alterthum jest preisen als den gewaltigen Bermittler, der wie mit einem Zauberstabe Seelenleben und den Ausdruck dieses Lebens in Harmonic abringen weiß: meine Absicht war es, soweit ich es vermöchte, den Einsluß des Alterthume

auf unfre Gittlichkeit zu zeigen.

Wir leben in einer Beit, reich an den vielseitigsten, lebhafteften, meift fich wide: sprechenden Bestrebungen, inmitten eines Rampfes um Idole, die, weil fie den Kampfen felbst entweder unbekannt oder unerreichbar sind, wie eine Kata Morgana vor jedem ernku Streben in die Luft gerrinnen, deren in der Ferne täuschende Reize es aber wohl er mogen, einen Sturm ber Begeifterung ober ber Leibenschaft ju erregen, in beffen Smitt gezogen schon so mancher, der bisher in stiller Einsamkeit den Studien lebte, im Bulm In ein Leben wollen wir jest treten, das in feinen bochften m bampf fein Ende fand. heiligsten Interessen eine Berrüttung uns zeigt, die das Zusammenstürzen unfres guier sittlichen und staatlichen Weltbaus droht. Bliden wir zunächst auf die religisse Bewegnn Menschenbernunft auf der einen, Gottesoffenbarung auf der andern Cein das find hier die webenden Paniere, aufgerollt zu dem Entscheidungetampfe, in dem te gilt, entweder ben alten, lebendigen Gott ber Bahrheit zu vertheidigen, ober einen neun Gott, vom Irrthum des Menschen geschaffen, anzuerkennen. Aber wie, so fragt man nich wie foll es denn das Alterthum vermögen, dem, der jum ersten Dal auf folden Ranri plat tritt, den rechten Pfad ju fuhren, das Alterthum, das heidnisch war, das Alterthun das fern der Gottheit ftand? Ja, fern ftand allerdings das Alterthum der Gottbeit, abr eben, weil es fern ihr war, ging feine gange Richtung dabin, Gott zu fuchen, mabrent bet Bestreben unfrer Tage darauf zielt, dem Gott, dem nabe wir waren, fern zu inden Bliden wir hin auf den frischen, offnen Ginn des alten Griechen, der in jedem Bum. in jedem Berg, in jedem Strome eine Gottheit fah und ehrte, beren Gute, deren bein keit, deren Rähe er im Herzen fühlte; blicken wir hin auf die unzählbaren prächtigen Drei. in denen Furcht und Freude der Gottheit ihren Antheil zollten; blicken wir hin auf im ungablbaren Tempel und Götterbilder Des Alterthums, die religiofe Begeifterung, burd itribe herrlichkeit den höchsten zu verherrlichen, zu ewigen Meisterwerken der Runft erschuf; blide wir bin auf die tiefften und tubnften Denter der Alten, mag ihr ichaffender Beift in in erhabenften Gaben der Beisheit, oder in den lebendigften Gebilden ber Bhantafie und ent gegentreten, giebt fich nicht überall, ja überall ein brennendes Berlangen tund, den im Libte zu erkennen, den bas berg wohl abnt, der Mund wohl anbetet, dem die volle Geelt abr im Glauben hinzugeben, den Durftenden das Wort der Offenbarung und der fricte in Erlösung fehlt? Solche Gluth des Eifers, Gott zu kennen, follten wir bei beidenvellen finden, und talt als Chriften bleiben? Bir follten wiffen, daß das Griechenthum but das Streben seiner edelften und hochsten Beifter in der Gotteserkenntniß so weit geland ift, als je menschliches Bermögen ohne flares Offenbarungswort gelangen fonnte, und 5

wern herzen follte feine Flamme bes regften, reinften Triebes fich entzunden, an ben mfenbarten fest und fester und zu schließen, nach deffen Lichte sich die herrlichsten ber parwelt fehnten? Und um noch das Eine zu berühren, in welchem Ernft, in welcher Tiefe igt fich und jenes heilige Streben sowohl in andern Dichterwerken, als besonders in dem pauerspiel der Alten! Da eilet Jokaste in den Tod, weil der Bernunft fie mehr getraut, bem göttlichen Drakel, da raft Arcon im Wahnfinn, weil er fein Gebot über das Geb des Beus gestellt, da sturzt sich Ajax in sein Schwert, weil er gedacht, wie Menschen tot geziemt zu benten, ba fteht Brometheus an ben Kautafus gefeffelt, weil er fein Gelbft s feinem Gott gemacht. Aber wie? Im Prometheus foll bas Streben, Gott ju fuchen, d verherrlichen? Beigt nicht gerade in Aefchylus Brometheus fich ber ftartfte Abfall von er Gottheit? Tritt nicht das gange Trauerspiel und als das lebendige Bild eines Geblechtes vor Augen, das da Gott nicht mehr zu brauchen wähnte, eines Geschlechtes, das 1 der Gottheit eine blind ihm aufgedrungene Macht erblickte? Stellt also nicht des leschplus Prometheus die alte Zeit der unsern an die Seite? Rein, entgegenstellt er fie er unsern, benn gerade im Prometheus tritt die Grundibee bes gangen Alterthums in Bezug auf seine religiöse Stellung am Erhabensten verkörpert uns entgegen. Erauerspiel, in dem die Gottheit selbst, die auf des Zeus Gebot den Brometheus an den felfen des Rautafus ichmiedet, nur durch fremde Bewalt bagu gezwungen werden ann, jenes Gebot des Gottertonige ju erfullen und des innigsten Mitleides voll, dem efesselten Titanen Troft zu fpenden sucht, ein Trauerspiel, in dem des Brometheus erftes Bort jener Ruf der Klage und des Zornes ist: D himmelsäther und ihr schnell bechwingten Lufte, ihr Stromesquellen und der Meerfluth blinkende Wogen, und Almutter Erde, dich, und dich, der Sonne allsehend Auge, ruf ich an: Seht, was ich für Schmach, in Gott von Göttern dulden muß, ein Trauerspiel, in welchem er dann dem befreundeten Shore, der um den Grund des Leidens ihn befragt, erwiedert: Ich bin es, durch den Zeus inst den Beltenthron bestiegen, ich bin es, durch den er die Titanen in den Tartarus gevorfen, ich bin es, der, als der Götterkönig in seiner neuen Belt der Menschen ganz verzaß, erbarmungsvoll herniederstieg, ich bin es, der dem vergessenen Geschlechte, das mit ehenden Augen nicht sah, mit hörenden Ohren nicht hörte, den Strahl göttlichen Feucrs and in diesem Strahl den Urquell aller Bissenschaft und Kunst verlieh: das ist's, warum d leide, gefährlich bem Tyrannengott, ein Trauerspiel, in dem Brometheus Berfohnung nit Beus verwirft, in dem er der rasenden 30 gegenüber in Hohn, tann vor dem zottgesandten Hermes in Fluch der Gottheit ausbricht, und endlich mit dem Wehrus: D Mutter, du heilige, o Aether, des unendlichen Lichtes ewige Quelle, seit, welch Unrecht ch erdulde, in den donnernden Felsschlund sinkt, ein solches Trauerspiel soll uns beweisen, vie der Dichter, der es schuf, sein Höchstes in der Gottheit suchte? Und doch, so wahr s ift, daß wir im Prometheus den Menschen sehen, der von Gott abfällt, so unumstößlich vahr bleibt es, daß das Trauerspiel des Aeschplus die erschütternoste Wahnung ist, die ius dem Alterthume uns entgegen tont, Gott aus allen Kräften zu fürchten und zu ehren. Rein, ein 3deal des Menschen glauben wir Freilich ein Berbrecher ift Prometheus nicht. u fehn, und feben einen Lebendig=Todten. Aber das ift eben das Erschütternde des Erauerspiels: vorgeführt wird uns der Menschengeist in der höchsten, furchtbarsten Erbebung und im tiefften, fcredlichften Fall. Der Riefenkampf bes Menichen in bem Denden mit der Gottheit ist es, den Prometheus uns vor Augen führt, jenen Riesenkampf des Menfchen, der da Freiheit sucht und Ohnmacht findet, der an Beisheit fich zu lehnen dunket und durch seine Thorheit zusammenbricht. Und das Feuer? Ja, ein verzehrend Feuer war es, das Prometheus brachte, den dunklen Keim von Menschenwit und Menschenvahn, ohne den Strahl göttlichen Lichts, der allein den Keim zur Segensfrucht gedeihen Im Traume hatte der Mensch dahin gelebt: jest kannte er sein Leben, sein Leid, åßt.

sein Web, Finsternis und has war sein Wandel. Was sehlte ihm, was fehlte dem Bremetheus? Gottesfurcht und Demuth. Und so tritt uns aus dem Trauerspiel Promethews dieselbe Wahrheit entgegen, die all das Sehnen, Fühlen, Denken, Streben des ganzen Alterthums durchdrang: Ohne Gott der Mensch ein Richts. Sie in unser herz geschrieden und das Alterthum wird uns nicht irre leiten.

Aber wenn es mabr ift, daß ein Bolt mit feinem religiofen Glauben und Bewußtien auch politifc machft und fallt, tann es und bann Bunder nehmen, daß auch über unter Staateleben ein gewaltiger Sturm bereingebrochen ift? Ja, auf dem Bebiete burgerliden Birtens ift ein Rampf entbraunt, ein Rampf, ben mehr noch als bas Schwert ter Beiftes bas Schwert von Gifen tampft. Auf bem Boben eines glubenden Bultane fieben wir, wo in gewaltigem Brande Berftorungeelemente gabren, und beforgt feben wir neuen Bernichtungofturm entgegen. Ber ift die Dacht, Die folden Rampf erzeugt, Die mit ten Beschick eines balben Erdballs spielt? Der Zeitgeift ift ce, bor' ich rufen. Der Beitgeff felbft hat und ein gewaltiges Losungewort jugerufen, bas unwiderstehlich Alles in bie Brandung der Ideen reißt. Und das Lofungewort? Es lautet Borwarts. ift der Bulefchlag jedes Strebens, Alles, was da ift, in Trummer ju fchlagen, Bormarte Das Gubnungewort fur alle Luge und Gewalt, Die unfer Baterland gerriffen, Bormarte Die Bauberftimme, Die dem Einzelnen im allgemeinen Kalle erhabene Große verheißt. Und wie? Sollen wir ihr folgen? Das zu entscheiden, will ich jest bas Alterthum als Richter unfrer Beit citiren. Doch warum das Alterthum?

Wer ein Berg in fich trägt, fur bas Bobl und ben Berebriefte Unwesende! Rubm feines Baterlandes begeistert, bem muß es boch und bober ichlagen, fo oft er ten Blid auf Thaten und Manner ber Borgeit richtet. Denn es ift das Alterthum fur ibn ein Bundftoff, an dem der Bergenedrang, ju leben und ju fterben fur bas Baterland, ale: bald gar helles Feuer fungt. Und follte es nicht fo fein? Bas irgend Duth, mas Sapferfeit, mas Gelbstverlaugnung, Aufopferung, Rubnbeit unter dem Banier der Baterlandeliebe jum Birten und Leben gerufen, mit einem Bort, mas Burgertugend thun und icoffen konnte, tritt uns das nicht im Alterthum am Herrlichsten vor Augen? Ich brauche nicht die Ramen berer bier zu nennen, die den Tod fure Baterland gestorben, ihr Rame lebt, lebt in Befangen, lebt in ber Befchichte, lebt in unfrer Bruft, mit Begeifterung une et-Ich brauche nicht darauf jest hinzuweisen, wie im Alterthum volltommen nich bas Wort erfüllt bat: Der Burger foll im Staate aufgebn, nicht darauf bingumeifen, wie ber Spartanerknabe ben Staat allein als feinen Bater fannte, wie in Athen reich fem hieß zu Gunsten des Staats arm werden können, wie in Rom die ganze Bürgerschaft für fic ein Körper war, der einzig und allein das Leben nur durch das Staatsintereffe als ben Bulefclag feines Bergens in fich trug. Auch ifte durchaus nicht nothig, mit Borten folde Tugend zu verherrlichen. Biel beffer fpricht ale Borte fur fie das, was fie gefchaffen. Stehen da nicht Staaten vor uns, die wir noch heute als Staatenideale kennen? Blubt ba nicht hellas Staatenwelt vor unfern Augen, in ihrer schönsten Beriode ein vollendete Rufterbild, ein reicher Garten, in welchem neben manchem Giftfraut Die berrlichsten, in köftlichften Früchte bes Alterthums in frohlichem Gedeihen erwuchsen, ein Garten, an befic felfenfesten Mauern Die gange Macht bes Drients, jum Untergang genaht bem Occident, zerichellte? Steigt ba nicht Rom empor zu einer bobe, wie fie die Geschichte nicht jun zweiten Dal geschaut, ein Riesenbauwert, bas in feiner toloffalen Große Die gange Belt Des Alterthums überschattete? Wer war die Macht, die folde Tugend, folde Staaten fouf? Der Zeitgeist war es, es war die Ibce, die belebend und bescelend das gange Alterthum durchdrang. Belche es gewesen, bas mag ides Sophotles Antigone uns lehren. Die Antigone? Treue gegen den Staat foll fie zeigen, fie, die das ganze Alterthum bewundernt pries, weil fie das Gottesgeset über das Staatsgesetz gestellt? Die Antigone, die der

Stimme bes Gewiffens und bem Drange schwesterlicher Liebe folgend, ben tobten Bruder. er nach bem Gebot bes Konigs als Reind bes Baterlandes ben hunden und ben Geiern ine Beute werden follte, bem Gefet jum Trot bestattete? Treue foll in diesem Trauerpiel der Dichter gegen Staat und Staatsgesetz und lehren? Und er lebrt fie. 3a. mit Reifterband bat Sophotles in der Antigone uns einen zwischen Gottes- und Staatsgefes bwaltenden Conflitt gemalt, und mit Deiftertunft bat er jum Trager Diefes Streites ein bles Frauenberg gewählt, bas biefer Rampf in doppeltem Web gerriß, beffen Bartfinn ber ben Beg am leichteften finden tonnte, burch ben bie Beiligkeit bes Gottes- wie bes tonigeworts jugleich erhalten marb. Und haft bu, ruft vom Richterftuhl Rreon ber Jungfrau ju, und haft du wiffentlich wider mein Gebot gefrevelt? 3ch that es, benn nicht Beus war es, ber folch' Gebot an mich ergeben ließ, daß ich jedoch des Beus Gebot und neines herzens Stimme überhore, bas vermag dein Wort mir nimmer, fo lautet die Intwort, die der Fürst erhalt. Go wiffe denn, bricht drauf der Born des Königs aus, ias festeste Gifen, je harter es im Feuer ift geglubt, besto leichter fiehst bu es gerbrechen, mb das ftartfte Rof geborcht bem fcwachften Bugel. Drum, wer ba Stlave ift, bem iemet nicht Stolz. Und was willft du mehr noch, als mich todten, fragt Antigone. Debr tidte. Sab ich das, fo hab ich Alles. Dieg die Stimme des Tyrannen. we gogerft bu, ber Tob, ben bu mir zusprichft, ift mir von Allem das Ersebntefte. nefem einzgen Bort ber Jungfrau ift ber Conflitt geloft, ift ausgekampft ber Rampf im bergen, das Gottes- und das Kurstenwort geheiligt, das Gottesgebot erfullt, der Bruch ve Staatsgebots gefühnt. Und fo fab das Athencrvolt die Antigone, ein Lobopfer ber Bottbeit, ein Guhnopfer bem Staate in ben Tob, ben Martertod jum Felsengrabe gebn. Ja, ein Ibeal hat feinem Bolte Sophofles gezeichnet, vor dem wir frei bekennen nuffen, daß zu folcher Sobe in Burdigung der Seiligkeit des Staates und des Staatsgefetes die heutige Welt fich taum erheben tann. Ist es also wohl zu viel rhauptet, wenn ich fage, daß bas Alterthum mit feinem Begriffe von der Beiligkeit des Staates, zum Führer uns genommen, ficherer und beffer uns die Bahn zur Wohlfahrt infres Baterlandes zeigt, ale die Gegenwart mit ihren Rampfen, ihren Birren? Ind fo will une benn bas Alterthum einen festen, fichern Bfad führen, will une ben echten Blat anweisen, wie auf dem Gebiete religiofer Bewegung, fo auf bem Felde olitischen Parteitampfe, ja ce will endlich noch, wenn es auch draugen tobt und brandet, ns eine Friedensstätte bereiten in dem Rreife der Unfern. Darum tann ich nicht vom Uterthum fcheiden, ohne noch einen Blick zu werfen auf bas bausliche, auf bas Familienben, wie es bei ben Alten uns erscheinet. Doge es mahr sein, daß der Spartanerknabe inen Bater oft nicht kannte, moge es wahr fein, daß zu Rom ber Sausvater nichts ndere war, ale ein herr von Stlaven, fo gab es doch auch Beifter unter den Alten, fo rof und erhaben, daß fie auch in Bezug auf mahre Sauslichkeit uns das Alterthum als orbild zeigen. Bobl tannten auch fie Chriftum nicht, wohl wußten auch fie nicht, was riftliche Liebe, was driftliche Dulbfamteit, was driftliche Demuth ift, aber gerade barum, eil fie ben nicht tannten, ber ba die Seele aller bauslichen Gemeinschaft fein will, find t mir bewundernswerth, bewundernswerth durch jenen Bug ber tiefften Innigfeit und artheit, ber verklarend alle Darftellung hauslichen Lebens durchweht. 3ch will jest nicht omer's gebenten. Bem mare Bettore Abicbied von der Gattin, wem die Borte der ndromache: Du mein hektor bist mir Bater, Mutter, Bruder und Schwester, wem ware e Erkennungescene zwischen Telemach und dem Oduffeus unbekannt? Rein aus der vollen luthe griechischen Lebens mable ich ben Dichter, ber uns in der Antigone ichon entgegen Babre Rindesliebe foll es nicht gegeben haben bei den Alten? Borin findet nn im Dedipus auf Rolonos die Antigone ihr einzig Lebensgluck, ihre einzige Freude? t es nicht die aufopfernoste, innigste, gärtlichste Sorge für den greisen blinden Bater?

IR fle nicht mit ihm gezogen in das Elend, Schutzengel ihm zu sein, seinen Schritt w leiten, feine muden Blieder ju ftugen, ihm bas harte Lager ju bereiten, ber Liebe Gaba für ihn zu erflehen? Und mas ift ihre lette Rlage im Trauerspiel? Schwester 38men. einen Bunfch noch trag ich auf bem Bergen, ach bi Rubestatt bes Baters mocht'ich ichauer. Und ale Die Schwester ihr bedeutet, daß ihr Wunfch nicht zu erfüllen, weil über Dedippt kein Grab fich schließe, da bricht der Schmerzensruf hervor: D Schwester, ach so ted: mich! Und wie rubrend folder Rindestreue gegenüber zeigt ber Dichter uns bes Batere Liebe ju ben Kindern! Ja, schauen wir bin auf ben Dedipus, wie er beim Donnerichtes bes Beus fich anschiedt, feinen letten Gang zu thun, schaun wir bin auf ben beserzum Bater, wie er als lettes Liebeszeichen ben Sandichlag von bem Thefeus forbert, aufzunetmen Die verwaisten Kinder, schaun wir bin auf den blinden Greis, wie er die Sande breut über die por ihm knienden Rinder, und fie fegnet, und wir follten auf den Glauben kommen. nur herren und Stlaven habe es im Alterthume gegeben? Oder hat vielleicht das Alterthum Geschwisterliebe nicht gefannt? Aber wer erinnert fich nicht der Worte der Antigene, Die fie der weinenden Ismene fagt: Lag thun mich nach meinem Billen, Schwefter, lafi den Bruder mich begraben, und sterb ich auch, was ist es denn? werd ich boch rubn ale Freundin bei bem Freunde! Dder ift das nicht Geschwifterliebe, nicht die reinfte, edelfte. aufopfernofte Geschwisterliebe, wenn in dem Augenblide, da Areon über Die Antigone de Todesurtheil gesprochen, Diefelbe Jomene, Die Alles gethan, Die Schwester von ber Be fattung ihres Bruders abzuhalten, hervorfturgt, wenn fie auf Die Stufen bes Thrones nis wirft, wenn fie flehet: Mir ben Tod, o Konig, mein ift bie Schuld, nicht verbamme mir Die Schwester, wenn bann endlich Kreon ben Bettstreit ber Gefcwifter, fur einander = fterben, nur dadurch enden fann, daß er die Jemene gewaltsam von der Schwester trennes laft? Und endlich Gattentreue, bulbenbe Gattenliebe, ift fie ruhrenber, tiefer, ericoutternder geschildert worden, als in der Deianira Sophotles fie uns gezeigt?

Berehrteste Anwesende! Go fchilberte ein Dichter seinem Bolte Rindesliebe und Elternliebe, Geldwiftertreue und Gattentreue, ber nicht mit leerem Schalle, auch nicht mit w fenlofen Ibealen fpielte, fondern dem es beiliger Ernft mar, das Baterland, bas tiefgefundene, vom Untergang zu retten. Es ist derfelbe, der dem vom Bürgertrieg zerrissenen Baterlande das Todesopfer der Antigone vor Augen ftellte, berfelbe ift es, der, wie ben Bromethens Aefchylus, fo feinen Dedipus, fo feine Jotafte, feinen Rreon, feinen Ajar auf Die Buhne führte, bas Baterland, bas gottentfremdete, ju Gott jurudzuführen. tritt in dem Bilde diefes inen Mannes bas Alles, mas leitend und bewegend bas gang Alterthum durchdrang, lebendig vor die Augen, und Alles das, was in der gangen Aulte feiner Erscheinungen bas Alterthum uns mit ber Stimme ber Geschichte guruft, bas ruft mit Dichter= mit Brophetenstimme Sophofles bem Alterthume gu. Und ber Inhalt jene Stimme? Soll ich noch einmal jest im Kurzesten ibn nennen? Sei treu beinem Gott, treu beinem Baterlande, treu den Deinen. Go lauten einfach die Borte, die das Studium bet Alterthums, je grundlicher ce ift, befto tiefer uns ine berg pragt. Ia, bas find bi: Bone. Die mich leiten mogen bei meinem Gintritt in das öffentliche Leben, bas find Die Borte, Die ich Euch, meine theuersten Mitschuler, mit all bem Ernfte, ben mir biele Stund: einflößt, jum Abschiedegruß jurufe. Gin hober, ein beiliger 3wed bat und alle in diefen Mauern geeinet, eine Begeisterung durchglube uns alle: treu diesem 3weck ber Unftalt unt all ben Mannern, die une ber ewigen Beisheit Bort mit Alammenfchrift ine Berg gegraben, ben schönsten Dant zu bringen. Und so moge fie, die Schule, die feit breibundert Jahren unabläffig gewirkt hat, Leben aus bem Tobe, Licht aus ber Racht, eine Reugeit aus bem Alterthum zu schaffen, forthin bluben und gedeihen, auf daß noch eine ferne Rachwell eft

an ihrem Jubeltage ben Ehrentrang auf bas haupt bes Grunders lege!

### Rebe bes Geheimen Kirchen- u. Schulraths, Ritters Dr. Conr. Benjam. Meigner aus Dresben bei bem Schulactus ben 16. September 1850.

Im Ramen bes Baters, bes Sohnes und bes beiligen Beiftes!

Durchlauchtigfter Bergog! Sochftverehrte Unwefende!

In Festtagen, wie fie eben jest an uns vorüberrauschen, vernehmen wir nichts fo beutlich als ben Flügelichlag ber Beit; prägt fich unferm Bewußtfein nichts entschiedener ein, als das Bild jenes Stromes, ber aus Bergangenheit, Gegenwart und Butunft bas Sahrzeug erbaut, in welchem bas Leben in feinem ewigen Bechfel getragen wirb. tann ein 30 Ojahriges Jubelfest feiern, ohne ber Beit ju gedenten, Diefer gewaltigen berricherin ju Tod und Leben? Ber tann unfer Moldanum in feiner breifachen Jubels trone erbliden, ohne mit feinem geiftigen Dhre die Bendelichwingungen ber Jahrhunderte ju boren, die über jenem dabin gerauscht find, um nun einer neuen Aera Raum und Statte ju gemabren? Aber Die Beit, an einem folden Martfteine bes Lebens in ihrer vollen Bedeutung aufgefaßt, wird fur ben Betrachtenben bann auch jebenfalls ju einer Rabnerin, die nur von großem Leichtfinne überbort werden tann - ja, laffen Sie es mich getroft aussprechen, fie muß, richtig verftanden, ju einer Bredigerin im ebelften Sinne bes Wortes, qu einer rechten Evangeliftin werben, vor der Riemand, wenn er es gut mit fich meint, fein Ohr verschließen follte. 3ch glaube davon ein Wortlein in Beziehung auf unfre Jubelfeier vernommen zu haben. Bergönnen Sie, verehrte Anwefende, um bas Bernommene auch Ihnen mitzutheilen, jum Schluffe mir einige Augen-Ich beabsichtige wenigstens nicht, fie jur Ermudung Ihrer Geduld zu migbrauchen.

Die Jubelzeit, die über unserm Roldanum sich oben ersüllt hat, ich meine, sie ist für unser Moldanum und somit für alle Schwesteranstalten derselben Art eine rechte Bresdigerin, eine Evangelistin; mit andern Borten: die dreihundert Jahre, die an unserm Roldanum sich erfüllt haben, ohne jedoch damit eine noch lange und ferne Zukunst auszuschließen, predigen dem aufmerksamen Ohre gar vernehmlich von der hohen Bedeutung und Bichtigkeit, welche für eine Gelehrtenschule, für ein Symnasium, für solche theure Bslanzstätten der edelsten Fruchtreißer unseres Bolks, der fromme Glaube, die lebendige Treue für Christenthum und Evangelium hat und haben muß.

Christenthum, Evangelium, frommer Glaube — ift es uns nicht in unsern Tagen in schwerzlicheindringlicher, Bluttriefender Rede, durch Zeichen, heller als das Flammen des leuchtendften Blipes, verkundigt worden, daß mit dem Glauben auch der Friede und das

Beil von den Bollern weicht, daß mit dem Berfcminden der treuen und überzeugter Anbanglichkeit an das Evangelium vom himmelreich auch alle Grundfäulen des öffentlichen und des besonderen Boblitandes verhangnigvoll erschüttert worden find? Rann und tar ich es verschweigen, daß mir die lange Lebenszeit, die mir Gott gegeben hat, kein anderei Ergebniß treuer Forfchung, teine andere Bergenes und Lebenstroftung, um ohne alle Bangen in das nahe Grab zu schauen, gebracht hat, als das alte Bibelwort : 22 Furcht des herrn bas ift Weisheit, und vermeiden das Bofe bas ift Berftand"; unt "Jefus Chriftus heute und geftern und berfelbe in Ewigkeit"? Und was Anderes wohl, ale folde belle Evangelistenstimmen vernehmen wir, so wir darauf achten, in ter Beit-Tattichlagen des Jubelpendels, der unserm geistigen Ohre vernehmbar feine brei bundertjährigen Schwingungen über Diesem Orte, wo wir jest festfeiern, erfüllt bat Bredigen fie nicht wirklich laut und alles Andere übertonend, wenn wir auf Den rechtes Grundton Des Feftes achten, daß die Pflangftatten ber Wiffenschaft, ohne Die Beibe tei Glaubens an das Evangelium, fich felbft vermuften; - ihre Blutben und Sprofien aber Gott und Menschen zur Freude aufwachsen, wenn fie vom Lichte des Glaubens fid nahren und im Aether des Chriftenthums fich verflaren? Schule, Gelehrtenichule, Grunasium — ich kann sie mir gar nicht andere als chrisklich, als von ächtem evangelischen Beifte getragen benten, wenn ich bie rechte Lebenofrucht von ihnen erwarten foll; ich weif in dieser Ordnung überhaupt nichts Soberes, als Gymnasien, in welchen die Biffenschaft in freiester Entwickelung mit dem Evangelium in seiner ganzen Unendlichkeit unaufleslichen Bund geschloffen hat. Muß nun, wenn ich Recht habe, die 300jabrige Jubelfeier unsers Moldanums nicht ein hellleuchtendes Erfahrungszeugniß dafür ablegen ? - nicht eine Bredigerin, Evangeliftin fein? -

Und dreifach ist das Zeugniß unserer Jubelzeit für das Evangelium in der Gelehrten-schule, wie die Zeit überhaupt dreifach, nach Bergangenheit, Gegenwart und Zukunft, sich theilt; jedes dieser Zeugnisse von dem andern verschieden; aber dennoch alle drei es rettundigend, daß nur im Evangelium das Heil fur die Gelehrtenschule zu finden fei.

Das erfte Zeugniß schöpft unfre Jubelzeit aus der Bergangenheit. Wiffen wir es nicht? eine Bluthe ift Diese unfre theure Landesschule, Die aus dem befruchtenben Gewitter der Reformation bervorging, und konnen wir da nur etwas Anderes erwarten als daß frommer Glaube und treues Resthalten am Evangelium das erste Reimen und Sproffen der jungen Anstalt bezeichnen mußte? D fo laut tonen aus ber frubeften Beit diefer von frommen Kurften gegrundeten Bflangftatte fur des Landes Jugend berüber die Stimmen, die in ihren Räumen den Frieden des Evangeliums verkundigten, die ibn als aller Beisheit Unfang preisen, und die aller wahren Bildung lettes und bochftes Biel darin finden, daß von ihren Jungern Christus erkannt, Christus im Leben bekannt werde! O so rein that sach lich ist es, daß vom frühesten Ansange an und bis in die neueste Beit alle Anordnungen von Dben fur Geftaltung und inneres Leben der Landeefdule alles Gewicht und allen Accent nur darauf legten, daß die Jugend zu chriftlicher Frommigkeit erzogen werden müsse; so rein thatsächlich ist es, daß eine lange Reibe von Jabren hindurch die Lehrer ber Klaffen jugleich die Evangeliften und Prediger Des gottlichen Bortes für ihre Schüler waren, — daß daneben aber auch recht eigentlich eine ascerische Atmosphare von Gebet, frommen Uebungen und auf Scheu vor dem Heiligen gegrundeten Lebensgewohnheiten die frifche fraftige Jugend in Diefen Raumen umfloß und trug; fo rein thatfachlich ift es, daß schon in frühfter Bergangenheit aus dieser Schule eine leuchtende Schaar von Theologen, Juriften, Aergten, Staatsmännern bervorgegangen ift, Die in ihr den Edelstein der Wiffenschaft ju graben gelernt, Die aber jugleich burch Bert und That bekannt haben, daß driftliche Frommigkeit ihr herrlichfter Schmud fei. Babrlich!

diese Stätte war vom Ansange an heilig und hier sollte nach ursprünglicher Bestimmung nichts Anderes sein als "Gotteshaus und Pforte des Himmels".

Und Das zweite Zeugniß entlehnt unfre Jubelzeit von ber Gegenwart. 36 frage: ift es ben Beitbestrebungen bis zu biesem Tage auch nur im Entfernteften gelungen, das Sicael des Chriftlichen von unferm Moldanum abzureißen, die Bibel aus feinen Raumen zu verbannen und dem Unglauben irgend eine Berechtigung in ihm zu verschaffen? Ich frage: haben wir nicht heute eben und wiederholt mit inniger Freude bie schönen Bekenntniffe vernommen, die frifch und innig in diefer Reier felbst vom Glauben ber Bater und der Treue gegen ihn abgelegt worben find? Ich frage : je fcmarger und nächtlicher die Bolten auf der einen Seite des himmels aufziehen, leuchtet nicht defto glangender die andere, in welcher die Sonne aus wolkenlofen Soben berabftrablt? und je übermutbiger eine felbstifche Gnofis in ber Gegenwart fich gegen bas Beiligthum bes Glaubens erhebt, es zu gerftoren, treten nicht eben ba in biefer brobenben Beit gerabe bie ebelften Beifter. mit Baffenruftung von oben angethan, auf, der Jugend bas Rleinod ihrer Gemeinschaft am Reiche Gottes zu retten; und es wird fo im Feuer der Brufung bas Gold bes Glaubens nur geläutert und glangender gemacht? Babrlich feine Beit fordert bringender Die Berffarung der Biffenicaft durch den Glauben, teine zeugt dem Titanenübermuth der neuen Simmelefturmer gegenüber fiegreicher bafur, baß es gleiches bedeutet : Die Wiffenfchaft von ihrer Saft und Rahrung fpendenden Burgel lofen, und fie bem Boben bes Glaubens und ber driftlichen Frommigfeit entreißen — teine, ale unfere Gegenwart; ale eben bas Best unferer ernftbewegten, wildbrandenden Jubelzeit! feine ale Die Beit, in welcher eine tollaeworbene Biffenicaft ben Simmel fturmen und ben Licht - und Lebenfpendenben in den Schmut ber Erde berabziehen möchte!

Und bas dritte Zeugniß bietet unfrer Jubelgeit ihre Butunft bar. Gine Butunft wird unfer Moldanum, wird bie Gelehrtenschule überall haben, fo lange von unfrer Erbe und unferm Lande noch bas alte Bort gilt : "es foll nicht aufhoren Samen und Ernte!" Und geht in Diefer Butunft ein neuer Frühling über Diefer Bflangftatte ber Jugend wirklich auf - tann er, wenn er Frubling, neuer Frubling nach ben vorausgegangenen drei Jahrhunderten fein foll, tann er Anderes bringen, als Berklarung beffen, mas die früheste Rindheit Diefer Bflangstätte als ihre schönsten Bluthensproffen unverruckt bewahrte? als Berklärung beffen, mas ihre fpatere Jugend bis in die Tage ber Jettzeit herüber unter schweren Kampfen fiegreich schützte und aus großen Gefahren rettete? als Berklarung des innigen Bundes zwischen Erkenntnig und Glauben, zwischen Biffenschaft und Evangelium, bis daß die felige Ahnung der Rindheit, und der jugendliche Rampf mit dem Bweifel ju flarem felbstbewußtem Schauen der ewigen Bahrheit geworden ift? - 3ft's nicht ein festes prophetisches Wort, das wir haben, und wir thun wohl, das wir darauf trauen als auf ein Licht, bas ba icheinet in einem dunkeln Ort, bis ber Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe? (2. Betr. 1, 19.), ein Wort, das auch die Bforten der Holle nicht übermältigen werden? -

Predigerin des Gottesreiches, Evangelistin, die es mit dreifachem Zeugnisse duch biese hallen verkundigt, daß in keinem andern heil, daß Christus uns allen zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur heiligung und zur Erlösung gemacht ist (1. Cor. 1, 30.), das ist unsre Jubelzeit. D das sei sie im schönsten Sinne der Worte für uns Alle, die wir ihr Wehen vernehmen; das sei sie vornehmlich für Sie, berufen zum Dienst an diesem heiligthume als Lehrer und Schüler und berufen dazu in so ausgezeichneter Zeit; das sei sie so lange, so lange als es überhaupt noch Zeit für uns giebt.

D daß der schönfte, reichgesegnetste Morgen bas neue Jahrhundert über diese Pflangflätte der edelsten Lebensguter heraufführen möge. Ihr fehle nie die treue Liebe, von der fie in das Leben gerufen und drei Jahrhunderte hindurch gesegnet und bewahrt worden ift; die edle Fürstenliebe, die ihre Kindheit so reich ausgestattet und bis auf dien Tag über sie schützende segnende Augen offen gehalten hat, und dem heutigen Feste bin die beglückende Anwesenheit des bosten Fürsten seine edelste Weihe verleiht.

Aber hören wir vor Allem die Predigerin des Gottesreichs, die Evangelistin, die im lieblichen Zeugnisse heut in unfre Ohren und herzen ruft! Der rechte Morgenflerz, der allein in die Zukunft dieses heiligthums das Licht des Lebens bringen, der allein di junge Saat dieses köstlichen Ackerseldes zu einer herrlichen Ernte für Erde und himmel reisen kann, der ist Christus der herr, der Anfänger und Bollender des Glaubens; Christus heute und gestern und derselbe in Ewigkeit; Ehrifize, in dessen fich beugen sollen alle Aniee und alle Zungen bekenne: daß er der Herr sei; Christus, der Weg, die Wahrheit und das Leben!

Belobt fei Jefus Chriftus in Ewigteit!

# Bebet des Pfarrers zu Beucha M. Eduard Stephani, gesprochen bei dem Frühgebete der Alumnen den 17. September 1850.

Du dir, der du der rechte Bater bist über alles, was Kinder heißt im Himmel und uf Erden, ju bir muffen wir bantend und betend Bergen und Sande erheben an jedem Rorgen, ben und beine Gnade erleben lagt, benn nur durch bich find und bestehen wir, eine Gute ift alle Morgen über une neu, und beine Treue ift groß. Aber wenn du eine olche Fulle Beift und Berg erhebender Freuden und Segnungen über une ausschüttest, vie in diefen Tagen festlicher Jubelfreude, wo foll da unfer Mund Worte finden, um die antenden und anbetenden Empfindungen des Bergens genugend auszusprechen! tammeln konnen die Lippen eines Jeden bas demuthige Bekenntniß Jacob's : herr, ich sin viel zu geringe aller Barmberzigkeit und Treue, die du an beinem Anechte gethan baft. Drei Jahrhunderte bindurch baft du durch deine ichugende Sand in fegensvoller Wirtsameit eine Anstalt erhalten, die von einem weisen Regenten Sachsens zur frommen und grundlichen Bildung ber Jugend, jur Forberung und Erweiterung ber Biffenschaft, jur Bermehrung der geiftigen Bohlfahrt des Landes gestiftet und gegrundet, Diefe ihre erjabene Bestimmung auf so erwunschte Beise erfüllt hat und noch erfüllt. Wer kann sie lablen, Die geistigen Segnungen, Die Fruchte ber Erkenntniß, ber Beredlung, Des Troftes und ber Beruhigung, die aus dem hier ausgestreuten Saamen fur taufend und aber taufend beiner Menschenkinder berangereift find, und noch immer machsen und reifen! Diefer Anstalt immer treue und forgfame Sirten und Lebrer und lernbegierige, empfängliche Schuler jugeführt. Und so ist auch bier deine Gute alle Morgen neu und deine Treue ist groß gewesen. Bir, beren Lauf sich schon bem Ende naht, unfre Göhne, die hier gebildet ju wirken angefangen haben, ungählige, die sich noch zu kunftigem Wirken vorbereiten, wir ille banken bir, von bem alle gute und vollkommene Gabe berabkommt, fur jeden burch Die Bermittelung dieser Anstalt von dir empfangenen Segen, und preisen bich als den Urquell und Geber fo reicher geistiger Guter.

So wie du aber den schwachen Ausdruck unsers Dankes nicht verschmähen wirst, so bore auch gnädig die vertrauungevollen Bitten, die wir für das fernere gesegnete Bestehen und Gedeihen dieser Anstalt an dein Baterherz legen. Laß deine Augen über diese Anstalt offen stehen Tag und Nacht, wende du nach deiner Weisheit und Macht alles von ihr ab, was ihre gesegnete Wirksamkeit stören und hindern könnte. Erhalte und gieb ihr immer reue hirten und Lehrer, die im Geiste und zur Ehre deines Sohnes Jesu Christi wirken.

Erleuchte fie mit beinem Beifte, daß fie die Bedurfniffe und Schwächen bes menichtibe Bergens richtig erkennend, jedem brobenden Berberbnig fraftig und vorfichtig fleuern, et den Baigen mit dem Untraut auszuraufen. Segne fie mit beinem beften Segen, Das recht viele jugendliche Bergen überzeugen und gewinnen, recht viele ju tuchtigen und tree: Arbeitern in beinem Beinberge erziehen und bilben. Segne unsern theuern Konig to Landesberrn, und frone Die Bunfche feines frommen Bergens fur bas Bobl bes Late und aller seiner Bilbungeanstalten mit einem gesegneten Erfolg. Gegne alle Die Bebeiter welche diese Anstalt zu fordern berufen und befähigt find, mit Erkenntnig beffen, wei ihrem mabren Beile, und jur Ausführung beiner gnädigen Abfichten bient. Gegne ! Bewohner diefer Stadt, und alle andere, welche diefer Segensanstalt bei ihrem Jube: eine fo innige und warme Theilnahme bewiesen haben, und erhalte und fordere bei Sinn in allen kommenden Zeiten. Segne unser gesammtes Baterland, und lag es :-Bohnung der Gerechtigkeit und Treue, der Gottesfurcht und Frommigkeit, des Frieder und der Liebe fein und bleiben bis an das Ende der Tage. Segne und alle, unt teinen hinweggeben ohne reichen Gewinn fur ein frommes und treues Schulerberg, to wir alle hier erhoben und gestärft, mit neuem Gifer lernen und lehren in ber Coule :" Lebens, und Frucht gewinnen, die da bleibt in das ewige Leben.

Dir, der überschwenglich thun kann über alles, was wir bitten oder versteben, met der Kraft, die da in uns wirket, dir sei Ehre in der Gemeine, die in Christo Jesu in a

aller Beit, von Ewigkeit ju Emigkeit. Amen.

ede zur Begrüßung der ehemaligen Grimmenser bei der Eröffnung des Actus den 17. September 1850 gehalten von Prof. M. Lorenz.

Viri illustres et plurimum reverendi, amplissimi, clarissimi, Commilitones carissimi.

Luo splendidiore et celebriore audientium corone me cinctum video, et quo solmnior est dies, qui dicendi occasionem mihi offert, eo magis haesitat et dubitat animus, uid potissimum proferendum sit, quod et diei sollemnitate dignum existimetur et audiribus lectissimis, sed ordine et aetate diversissimis si non placeat, at certe non disliceat. Nam ut infinita est universa earum rerum copia, de quibus apud viros in omni rtium literarumque genere versatissimos dici possit: ita dies saecularis ipse, qui est finis emporis praeteriti et principium futuri, largissimam praebet de schola nostra dicendi nateriam, monetque, ut quidquid lacti et adversi saeculorum cursu illa experta sit me-10rià repetatur, quas mutationes subierit enarretur, quantum illustrissimis Saxoniae prinipibus debeat, celebretur, quid patriae profuerit, praedicetur, et quoniam quae sors eius itura sit praesagire non licet, pro salute et incolumitate eius vota nuncupentur eaque rovidentiae divinae omnium rerum humanarum moderatrici in posterum commendetur. luam ob rem magnam gratiam habeo collegis conjunctissimis, qui auctoritate sua ut me ad licendum excitarunt, ita quid dicendum esset, ostenderunt. Illi enim quum hoc die, qui 'estrae sollemnitati destinatus est, nihil antiquius ducerent, quam ut vobis, qui ad concelebranda nobiscum haec sacra saecularia non solum ex omnibus patriae nostrae egionibus sed etiam ex exteris terris huc confluxeritis, propter observantiam illam et lenevolentiae testificationem gratias agerent, me iusserunt voluntatis suae interpretem \*sse et vos omnes ac singulos suo nomine consalutare. Cui collegarum voluntati ego, quum alias munus oratorium subterfugere soleam adeo, ut ne proximis quidem annis, in quibus Germania feracissima oratorum et concionatorum fuit, in meo animo pruritus orandi excitatus sit, eo lubentius obtemperandum existimavi, quia ego quoque praesentia vestra mirifice delector et gaudium huius diei ism ex multis annis animo ante Itaque in una illa gratiarum actione et in consalutatione vestra oratio mea versabitur, et quum nullam aliam possit, brevitatis laudem sectabitur.

Quicunque igitur Moldani vestri memores huc convenistis et horum dierum sellemnitatem praesentia vestra ornatis, omnes ac singuli omnium nostrum et meis verbe ea qua par est observantia estote salutati vobisque persuadete, nos omnes maxima vobis et habere et habituros esse gratias. Etenim non uno nomine frequens convetus vester nobis lactissimus et gratissimus est, ideoque non una de caussa nos obstrictos obligatosque vobis esse persentiscimus.

Nolo hoc multis persequi et celebrare, iu cundum nobis esse conventum vestrus propterea, quod nobis per hos dies suavissima virorum literatorum et doctrinae mnerumque laude florentium consuetudine frui liceat; quod si pluribus exaggerares. iure verendum mihi esset, ne in gratiis agendis ingratus viderer. Etenim in boss nostris numerare solemus, et hodie quoque merito praedicamus, quod oppidum nostran haud exiguum virorum doctrinae elegantia ornatorum numerum moenibus suis continet. quorum familiari usu, qua sunt in nos benevolentia, et requies laborum et animorus relaxatio abunde nobis contingit. Alia sunt, quae efficiunt, ut, quum consessum vestrum contemplamur, animi nostri iucunditate perfundantur. Quo enim laetiores Moldale nostro hos dies esse cupimus, et quo magis nos, quorum maxime interesse delet. ludum nostrum indies magis efflorescere, hodie laetamur, quod Moldanum per tra saecula integra salvum et incolume stetit et ut olim ita nunc quoque celebris artium litterarumque officina existimetur: eo maiores vobis gratias agendas ducimus, quod praesentia vestra haec sollemnia ornatis et nominum vestrorum fulgore horum dierer. splendorem et sollemnitatem augere non dedignamini. Et quo magis id agimus, si demonstremus, disciplinam huius scholae provincialis etiamnunc eam esse, quam esse voluerit sapientissimus eius conditor, ut pueri ad sapientiam et ad pietatem ducerenter, eandemque etiam nostrae aetatis adolescentibus, saluberrimam, eo magis habemus, quo gaudeamus vestra frequentia, quum vos eadem usi disciplina ipsa praesentia vestra testes gravissimi et locupletissimi sitis eorum, quae nos ipsi probare studemus. Nec minus incundum nobis est videre magnum adolescentium numerum, qui cum desiderie et voluptate repetiverunt hunc locum, ex quo nuper honestissime dimissi sunt et nobi praeceptoribus quondam suis ingenii studiorumque documenta afferunt et voteris consuctudinis nostrae grati recordantur. Sed alia accedunt, quibus conspectus vester nobis fiat multo jucundissimus. Etenim cum jucundum est videre eos, quos beneficis affeceris, gratis animis beneficia meminisse et gratiam verbis significare: tum profecto schola nostra hodie habet, quod summopere gaudeat, quum vos videt, qui non tantum cum pietate eam colatis et hoc ipso congressu vestro animum gratum profiteamisi. sed eam etiam vicissim beneficiis et liberalitate vestra persecuti sitis. Nam ex triginta fere annis vestro beneficio tam multa et magna ornamenta Moldano nostro contigerant. ut equidem nullum patriae nostrae ludum noverim, qui intra tam breve tempus tel pietatis discipulorum documentis possit gloriari. Primum enim hunc ipsum locum, m quo cummaxime versamur, quam splendide imaginibus Principum nostrorum vestro sere coemtis exornastis; deinde quo tempore aedificia scholastica instaurabantur, ut illorem encaeniorum monumentum exstaret, lautem pecuniae summam contulistis, cuius usurs annuis aliquot discipuli nostri sustentarentur. Tum ut his ipsis diebus sollemnibus pietatis vestrae documentum ederetis, iam ex aliquot annis curastis atque iterum latgam pecuniam confecistis, quam ad magistrorum, si quae sunt, viduas sustentandas Denique ut etiam ingenii et doctrinae monumenta exstarent, quibus Moldanum his diebus ornaretur, non sine magnis impensis effecistis. liberalitate et munificentia quum tam insigniter aucti essemus, magnopere desideravimes hanc lucem videre, qua nobis contingeret, ut vos coram videre et alloqui liceret, et ut praesentes praesentibus pro illis eximiis pietatis vestrae monumentis, quorum nulio

compore immemores crimus, debitas gratias agaremus. Quod quum hodie nobis conigisse videamus, est sane, cur hunc diem etiam eo nomine inter lactissimos referamas, puod eo tarpissimam ingrati animi notam effugare et meritam vohis gratiam persolvere icuit.

Conventus autom vester non tantum incundus sed etiam admodum honorificus est et scholae nostrae et nobis praeceptoribus.

Eo enim, quod huc hodie convenistis, vel taciti profitemini, esse aliquid, quod hic ludus vobis praestiterit, idque eiusmodi, quod ne nune quidem parvi habendum existimetis, quamvis longo vitae cursu multa alia bona et rerum vestrarum ornamenta, vestra virtute parta, vobis contigerint. Vel taciti profitemini, vos, quamvis posteriore vitae tempore vinculis et necessitudinis et affinitatis artissimis adstricti sitis, nihil axata velle ea amicitiae vincula, quibus pueri quondam cum aequalibus studiorum si-Profitemini verum esse, quod ait Quintilianus: Non est militudine coniuncti estis. sanctius sacris iisdem quam studiis initiari." Vicissim Moldanum hodie maxima cum voluptate sentit, sinu suo se fovisse discipulos non solum beneficiorum postero tempore memores sed etiam ingeniosos et industrios, qui omni studio id egerint, ut patrise et iteris aliquando inservirent, et ut muneribus publicis cum laude fungentes ornamenta essent civitatis. Ouo quid hodie ludo nostro lactius contingere potest? quid honorificentius, quam quod intelligit, tam numerosam suorum catervam inter patriae decora numerari, quod intelligit, disciplinam suam fuisse fructuosam et se ad illam discipulorum audem aliquid contulisse?

Honorificum etiam nobis praeceptoribus est vestram videre et salutare frequentiam. Quamvis enim vestrae multitudinis vix quartam partem inter discipulos nostros numeremus, tamen vel huius quartae partis conspectus summo nobis est honori, cuius alios mature ad honores provectos videamus, alios magna spectantes atque ad ea rectis studiis contendentes: quam ad laudem sectandam nos si non duces, certe quidem auctores et suasores nullo tempore non exstitimus. Ceterorum autem gloriae etiamsi nulla pars ad nos redundet, qui nihil ad eam comparandam contulerimus, illa tamen non spernenda est dignitatis nostrae accessio, quod eodem, quo vestros quondam praeceptores, loco hodie nos habendos putatis et quod ex pietate, qua vos vestros praeceptores prosequimini, non sine caussa auguramur, fore ut etiam nostri discipuli olim memoriam nostri cum caritate aliqua et benevolentia usurpent.

Denique non vereor ne fallar, quam conventum vestrum contendo nobis et scholae nostrae esse sa luberrimum.

Quo aerumnosior est vita scholastica et quo operosior est labor, in quo desulandum est magistris scholarum, eo incuadiora atque etiam salubriora iis sunt si quae
contingunt laborum incitamenta. Atque nobis quidem haud scio an nullum incitamennum salubrius accidere possit, quam quod vestro conspectu nobis hodie affertur.
Etenim si aliquando, hodie intelligimus, operam nostram, quam adolescentibus erudieulis impendimus, non frustra impendi; intelligimus, studia nostra non umbratica putari
tut delitescere; intelligimus, viros amplissimos rem scholasticam a se neque alienam
udicare neque tamquam vilem despicere. Accedit, quod tot virorum splendidissimorum
st doctrinae elegantia ornatissimorum consessu invitamur, ut et ipsi, quantum fieri possit
per temporis angustiss, in iis, quae ad nos pertinent, disciplinis colendis elaboremus.
Nam utile est aliquando eos respicere, qui in suo genere excellunt. Vere enim scribit
praeclarissimus quidam dicendi magister: "necesse est sibi nimium tribuat, qui se nemini
comparat." Deinde vestro conventu fieri non potest quin discipuli nostri ad vestrae
audis aemulationem accendantur. Vestra auctoritate moventur, ut tempus scholasticum

non miserum esse querantur; vestro exemplo excitantur ad pietatem almae autrici sum praestandam; vestro consessu monentur, quantam habeat hic locus sanctitatem.

Quae omnia quum reputamus, nemo nostrum est, quin intelligat, quantum volus debeamus, nemo quin gratias maximas vobis habendas agendasque putet. Quo officio gratiarum agendarum mihi iucundissimo quum defungor, facere non possum, quin vos omnes orem ac rogem, ut Moldanum qua adhuc benevolentia amplexi sitis, ea in posterum ne indignum existimetis.

Praecones Romani quum cives ad ludos saeculares spectandos invitabant, has utebantur voce: Adeste, ut spectetis, quae nec spectavit quisquam nec unquam posthac spectaturus est. Nos quoque sacra saecularia scholae nostrae, ad quae concelebranda convenimus, nunquam posthac spectaturos esse certum est. Sed ut Moldanum nostrum saecularia quarta videat, vos providete! exemplo vestro declarate, quantum ei patria nostra, quantum exteri debeant; auctoritate vestra efficite, ut conticescant voces eorum, qui scholas provinciales vetustatis sordes redolere crepant, qui es scholas, quas olim  $x \iota \iota \mu \eta \dot{h} \iota \alpha$  pretiosissima Saxoniae praedicabant exteri, latibula nescio cuius nequitiae vocitare non verecundantur. Conservate nobis amorem vestrum et horum dierum, quos nobiscum peragitis, memoriam usque ad extremos vitae dies retinete iucundissimam. Denique ne discedite ex hac alma sede, priusquam vota susceperitis pro eius salute, eamque praesidio Dei O. M. commendate, ut et docentium et discentium studia fortunet et bene vertat.

Tu vero, Moldanum, gratulare Tibi hunc diem, facile omnium, quos unquam laetissimos iucundissimosque videris, laetissimum ac iucundissimum, quo Tibi contigerunt honestissima oblectamenta, egregia benevolentiae et caritatis Tuorum documenta insignia honoris ornamenta, saluberrima studiorum adiumenta et omnis virtutis incitamenta. Gratulare Tibi hunc diem, quo tot Tui discipuli Tua incolumitate laetantur, tot Tui discipuli fausta quaeque Tibi apprecantur. Gratulare Tibi hunc diem, cortissimum prosperitatis futurae pignus, faustissimum saeculi novi omen, quod ut Deus O. M. firmare velit, vehementer optamus.

Rebe bes Seniors der ehemaligen Alumnen, des Paffor jubil. George Friedrich Neumann, bei dem Actus den 17. September 1850.

Auditores omnium ordinum honoratissimi, Alumni dilectissimi!

Quis est nostrum liberaliter educatus, cui non educatores, cui non magistri sui atque doctores, cui non mutus ipse ille locus, ubi altus aut doctus est, cum grata recordatione in mente versetur? Sic Cicero, celeberrimus ille Romanorum orator, in oratione pro Plancio habita judicavit, cujus judicio nos omnes, maximam partem in hac illustri Musarum sede olim versati, sine dubio assentimur. Nihil enim magis necessarium nobis visum est, quam ut hoc tempore, quo hujus nostrae scholae natales celebrantur et tertia aguntur saecularia, huc conveniremus, ut pia et grata mente beneficia hic olim in nos collata, gaudia hic olim percepta recoleremus et quasi denuo in nos conferremus. Quis nostrum huc venit, quem, si vel valde senex sit, lacta juventutis hic hilariter ac jucunde peractae recordatio non juvenem denuo reddiderit? Quis nostrum huc venit, cui, etiamsi longas itinere superaverit terrarum vias, cor non exsultaverit gaudio, cum amoenae valles, cum frondosi Moldae montes, temporis dudum peracti vividam ipsi revocassent memoriam? Quis est nostrum, cujus animo, cum sacri Moldani portas hisce diebus intrasset, non temporis illius recordatio obversata sit, cum olim puer, patris matrisque manum tenens, per has portas timidus intravit, cum sexennio peracto hae portae inveni laeto olim reclusae sunt? Sed cur haec animi vestri sensa multis demonstrare conor, cum vestrum omnium vultus summam animi lactitiam referat, cum sacra hacc Moldani templa, cum tota urbs Grimma, cum valles et montes undique ovantium gaudiis resonent? - Sicut vero gaudemus, ita et gratiae nobis agendae sunt et aguntur; gratiae aguntur imo e pectore ante omnia Deo O. M., qui singulos per illud integrum, quo hic olim versati sumus, sexennium nos incolumes et salvos praestitit, qui studii nostri fervorem et excitavit et prospero beavit successu, qui hic non iuventutis modo sed etiam totius vitae amicos fidelissimos nobis donavit, qui tales nobis iuventutis praeceptores atque rectores dedit, ut non in litteris solum sed etiam in moribus proficere, ut non scholae tantum sed etiam vitae hic discere possemus. Gratiae nobis agendae sunt et aguntur hodierno die praeceptoribus nostris beate defunctis, de nobis et de hac schola longe meritissimis, Krebsio, Mueckio, Reichardo, Hochmuthio, Sturzio, Weicherto, ceterisque omnibus, quos pia singuli mente veneramur, quorum imago nobis ante oculos, quorum preces et monita in

welche die Gottheit ihm für sein Erdenleben verliehen hat; doch in noch hoherm Grade erfüllt und das gleiche Gefühl bei einem jener wichtigen Abschnitte des Lebens einer Anstalt. — Sie, die ihre Stifter überdauert, — sie, in der die Nachsolger das, was Jem gewollt, gewünscht, begonnen, nach ihrem Hingange aufnehmen, sortsetzen, vollenden, — sie stellt und ein Bild des Unvergänglichen vor Augen, so weit ein solches in dem Wechsel alles Irdischen denkbar ist — ein Bild, das und um so mehr mit freudiger Bewunderung erfüllt, je weiter das Erzeugniß der geistigen Schöpserkraft eines, Jahrhunderte hindurch fortwirkenden, durch die Kräfte ganzer Generationen unterstützten Willens das Maaß Dessen übersteigt, was die Bestrebungen eines Einzelnen in dem engbegrenzten Zeitraume eines Menscheldens zu leisten vermocht hätten.

Bu erhöheter Lebendigkeit steigern sich diese Empsindungen in dem Herzen Deret, die einer solchen Anstalt dereinst selbst angehört haben, und durch die Bande der schönften Jugenderinnerungen, veredelt durch die Gefühle der Dankbarkeit und Liebe, sich für das ganze Leben zu ihr hingezogen — sich auch dann noch mit ihr verbunden fühlen, wenn sie längst aus ihren stillen Räumen herausgetreten sind, und in dem Gewühle des Lebens eine seite Stellung, einen Platz, von wannen ihr selbstständiges Wirken ausgeht, gefunden oder erkämpst baben.

Bu einem Kreise solcher Manner bin ich so glücklich in diesem Augenblick zu sprechen. Wir insgesammt, für welche die Feier des heutigen Tages ganz besonders bestimmt ist, sind Zöglinge der alten ehrwürdigen Fürstenschule zu Grimma. Wir sind als Knaben schücktern hier eingetreten; — wir haben hier unsere ersten noch schwantenden Schrim auf der Bahn der Wissenschaften gethan; — wir haben so manche frohe und trübe Tage hier verledt; — wir sind endlich, zu Jünglingen herangewachsen, gern und doch mi Schmerzen aus diesen Mauern geschieden. Heute kehren wir als Wänner, zum Theil als Greise hierher zuruck, um uns noch einmal im Geiste in jene frühere Zeit zu versehen. — Welches Meer von Gedanken, Erinnerungen, Empfindungen und Gesühlen ist es, das unsere Seelen an dem heutigen Jubelseste überströmt! Bergebens ware es, wenn ich ressuchen wollte, diese Stimmung unseres Innersten vollständig in Borten auszusprecker Dazu wurde weder die mir vergönnte Zeit, noch meine Kraft ausreichen. Rur einiges Einzelne gestatten Sie mir zu berühren, wie es sich meinem ernst und dennoch freudig des wegten Geiste eben darbietet.

Bliden wir zuvorderft auf die gange, durch drei Jahrhunderte fich bingiebente Reite bon Junglingen, die bier ihre erfte Bilbung empfingen, und bann, nachbem fie Diefelbe a: den vaterlandischen Sochichulen vollendet batten, in den mannigfaltigften Aemtern w: Berufen, in Staat und Rirche, wie in ben Geschäften bes burgerlichen Lebens, fur tas Bohl ihrer Mitmenschen gewirkt haben — wie groß und erstaunenswerth erscheint une te jene Fulle des Segens, die ich vorbin ale den mahren Maafftab der Trefflichkeit eine: Anstalt bezeichnete, — des Segens, der aus diesem einzigen hause uber das ganze Beterland und weit über beffen Grenzen hinaus fich ergoffen hat! Bie viele Ranner naneiner der trefflichen Junglinge, Die gestern ju und gesprochen haben, - wie viele tonnen außerdem noch genannt werben, die, hier gebilbet, fpater die Welt mit bem Rubme ibres Namens erfüllt haben, — einem Ruhme, von dem die Anstalt, in welcher ihr Geift de erfte Richtung nach jenem Biele empfing, bas fie fpater in ansbauernbem Streben erreid: ten, mit Recht einen Theil fur fich in Anspruch nimmt. Wir finden faft teinen 3me: boberer Geistesthätigkeit, in welchem nicht ebemalige Boglinge ber Rurftenichule ju Grimfich ausgezeichnet hatten. Dehrere von ihnen haben in ben hochften Regionen Theil r nommen an der Leitung bes Geschickes ber Staaten und Bolter, Andere haben Die ange sebenften Burden der Kirche bekleidet, noch Andere ihre Ramen im Reiche der Biffenfcaffer burch Lehre und Schrift unfterblich gemacht, wieder Andere find als Aerzte bes Leibeoder der Seele die Buflucht ber leidenden Menscheit ihrer Beit gewesen. Rur einen Lorbeerzweig hat man vermiffen wollen, - den des Dichters! Aber wie? bat nicht mehrerer Anderer, Lebender und Tobter, ju gefchweigen, die einen nicht unruhmlichen Blat auf dem deutschen Barnaffe einnehmen, — hat nicht auch Grimma einen Dichter erften Ranges aufzuweifen, ben Rurften ber firchlichen Boeffe ber Brotestanten, ben noch beute in Diefer erhabenen Gattung ber Dichtfunft unübertroffenen Baul Gerhardt, beffen Lieder in allen evangelischen Gemeinden, fo weit Gott auf beiden Semisphären in deutscher Bunge angebetet wird, feit zwei Jahrhunderten gefungen worden find, und tunftig werden gefungen werden und die Bergen von Millionen Chriften auf den Flugeln der Andacht über das Irdische hinauf zum himmlischen erhoben haben? — Und neben jenen ausgezeichneten Geistern, beren Ramen unter ihren Zeitgenoffen ftrablend hervorragen, wie hohe fonnenbeleuchtete Gipfel unter ben umliegenden Bergen, - wie noch weit größer ift die Angahl Anderer, Die, weniger berühmt, in einem weniger ausgedehntern Rreife wirtend, bennoch durch treue, einfichtevolle, unermudete Erfullung ihrer Berufepflichten, im Beiftigen, wie im Leiblichen, Bohlthater ihrer Umgebungen gewesen find und noch find, und die, gleich dem guten Acter, den Saamen, der hier in ihre Seelen gestreuet worden, hundertfältig wiedergegeben haben! Achten wir diese Berdienste darum nicht geringer, weil fie weniger in die Augen fallen! Der ausgebreitete und glanzende Birtungstreis, der es gestattet, das Gute in größerem Maakstabe ju ichaffen, — der Ruhm, der ihn begleitet, - bas ehrenvolle Anerkenntniß, welches bie Mitwelt und Rachwelt großartigen Schöpfungen zollt, - fie find unftreitig ein herrliches Gut, werth bes Strebens eines edlen Gemuthe, das ein mehr als gewöhnliches Daag von Rraften in fich fühlt. bennoch besteht die menschliche Gesellschaft fast mehr noch durch die im Ginzelnen geringeren, aber fich taglich wiederholenden, in ihrer Gesammtheit unermeglichen Leiftungen gebildeter und einsichtsvoller Manner, eines jeden in feinem engern Kreife. — Und wie viel folder Manner hat die Anstalt, beren Sacularfeier wir begeben, fur bas engere, wie fur das weitere Baterland erzogen?

Wem aber ist es zu verdanken, daß dem so ist, wie ich es eben mehr angedeutet als geschildert habe?

Sanz gewiß, so sprach es schon gestern der verehrte Borstand dieser Anstalt aus, — gewiß zunächst den weisen Regenten und der Regierung Sachsens, die zu jeder Zeit ein aufmerksames Auge auf die Fürstenschulen, jene edlen Töchter der Kirchenresormation gerichtet hielten, und jedem ihrer Bedürsnisse zu genügen unablässig bemüht waren — dann aber auch, und ganz vorzüglich, den Männern, die von der ersten Gründung der Schule an bis auf den heutigen Tag an derselben dem Lehramte vorgestanden haben — jenem segens-reichen, aber mühevollen Amte, das nur selten schon hienieden die volle Anerkennung sindet, die es sordern könnte, und dessen Berwalter von jeher meistens sich begnügen mußten mit dem Bewußtsein, in treuer Pssichterfüllung den Grund zu dem Bohle künstiger Geschlechter gelegt zu haben, und mit der hossnung der Bergestung in einer höhern und vollkommenern Ordnung der Dinge, — der Hossnung auf die Berheißung, die ein würdiger Redner und vorzestern an heiliger Stätte in das Gedächtniß rief, — jener herrlichen Berheißung der heiligen Schrift: "Die Lehrer werden leuchten wie des himmels Glanz".

Jest noch einige Worte, zunächst an Sie gerichtet, H., die mit mir, der ich jest die Ehre habe zu Ihnen zu sprechen, gleichzeitig oder kurz vorher oder nachher, also ungefähr vor funf Jahrzehnten oder früher diese Schule besucht haben. — Mit Ausnahme der ewigen Natur, deren Reize heute noch wie sonst von den grunen hügeln jenseits des Stromes auf dieses Thal herableuchten, wie ist doch Alles so ganz anders geworden, als zu der Zeit, wo wir hier aus und eingingen. Die Ränner, die damals unsere Lehrer waren, wandeln nicht met

unter und; die Berheisung, beren ich vorhin gedachte, ift für fie längst in Erfüllung gegangen. Unsere eignen, damals dichten Reihen, sind von dem großen Schnitter gelichtet, und wer von uns gedenkt nicht in dieser Stunde irgend eines theuern Genossen, der dier mit ihm durch innigste Jugendfreundschaft verbunden war, und den er heute nicht mehr sindet, den er auf Erden nicht wieder sehen wird! Wir selbst, die Uebriggebliebenen, denen einst hier der schönste Worgen des Lebens erglänzte, wir mussen und heute sagen: Es will Abend werden, und der Tag hat sich geneiget. — Aber auch die Schule selbst hat ein anderes Ansehen gewonnen, als sie damals hatte. Schon die äußere Gestalt der Räume, in denen wir unsere Jugendtage verlebten, und an die sich so manche ernste und heine Erinnerung knüpste, ist allenthalben verändert, — mehr noch die ganze Einrichtung der Schule in den Formen des Unterrichts, der Disciplin, des Jusammenlebens der Schüler, und in tausend andern Dingen, in deren Berbindung unter einander der Charakter einer Anstalt besteht. Dies Alles sührt uns unwillfürlich zu einer Bergleichung des Schit

Bir wurden ungerecht fein, wenn wir verkennen wollten, daß diese Beranderung in jeder hinficht eine Beränderung jum Beffern, eine mabre Bervollkommnung der frubern Auftande ift. Und bennoch durfen wir, ohne ju furchten, in jenen Rebler zu verfallen, ben man gewöhnlich dem bobern Alter schuld giebt, - in den Fehler, nur allzugern Lebredner ber vergangenen Beit zu fein, - wir durfen, fage ich, es laut aussprechen, bag auch während unserer Schulzeit die Einrichtungen nicht gauz so unvollkommen waren, ale fe mohl bann und wann von gewiffen Geiten ber gefchildert worden find. Der Sauptworwurf, ben man ber Beriode macht, in welcher Die Bejahrtern unter uns bier ftubirten, laßt fich in Gin Bort gusammen faffen: es ift ber bes Bedantismus - bes Bedantismus in allen jenen borbin gedachten Berhaltniffen und Begiehungen, beren Gefammtheit bas eigenthumliche Wesen des fleinen, durch die Rlostermauern begrenzten, und auf fie be-Berhute ber himmel, bag ich bem Bedantismus bas Wort idraukten Staates ausmachte. reben, daß ich ihn, der freiern Richtung der Jestzeit gegenüber, irgendwie in Cous nehmen follte. Die entichiedenen Borguge ber lettern ertennen wir Alle auf bas Bollftandigfte und Bereitwilligfte an. Aber bas fei uns erlaubt ju bemerten, baß jener nicht gang abzuleugnende Bedantismus (ohnehin weniger ein Fehler ber Schule und ihrer Borftande, als vielmehr ein nothwendiger Ausfluß des Geiftes der damaligen Zeit) dennoch in einem Kreise von Junglingen bei weitem nicht ben Rachtheil hatte, ben alle biefe Richtungen nothwendig haben mußten, wenn fie von der Mehrzahl der gereiften Manner eines Beitalters eingehalten und verfolgt murben. Den pedantischen Ueberfluß streift der in das freiere Leben eintretende Jungling fpater gar leicht von fich ab. Aber das Streben nach Grundlichkeit bes Wiffens, ber religiofe Ginn, Die Beilighaltung auch ber außern Formen bes Gottesbienftes, bie Achtung vor gefestich bestehenden Ginrichtungen, wenn man auch ihre 3wedmäßigkeit nicht immer anzuerkennen vermag, die Chrerbietung gegen Borgefeste, die Ueberzeugung, daß in jedem größern ober fleinern Gemeinwesen Ordnung nur durch Unterordnung möglich ift, - fie blieben festgewurzelt in bem Gemuthe, wenn auch die Schwingen des Beiftes fich langft befreit hatten von den Feffeln der vielleicht pedantischen Einrichtungen, in benen jene Sinnedrichtung erzeugt wurde. Damit will ich naturlich nicht fagen, daß jene beilfamen Erfolge obne pedantifche Schuleinrichtungen nicht erreicht werden konnten - ein Blid auf ben gegenwartigen Buftand ber hiefigen Landes. foule wurde mich widerlegen. Ich wollte nur zeigen, daß der vermeintliche oder wirkliche Bedantismus der frubern Reit bei weitem nicht ein fo großes Uebel war, als wofur man ihn häufig ausgegeben hat — und in diesem Sinne mag selbst die Erinnerung an ihn für uns altere Brimmenfer erfreulich, und wohl vereinbar fein mit ber Freude baruber, B die fortichreitende Bildung des Reitalters, daß Manner, von benen ber Geift biefer

Err feiner ebleren Richtung begriffen warb, auch in jenen Beziehungen die uns Allen : Lure Anstalt auf eine böhere Stufe der Bolltommenheit erboben haben.

Run fo fei benn, du alte, herrliche Bildnerin der vaterlandischen Jugend fur höbere artitat, bei bem Eintritte in bein viertes Saculum - fei auch von uns, die wir fruber Bucht und Lehre genoffen haben, an bem heutigen Festiage dankbar und freudig be-:! - Die Borsehung hat bich erhalten in truben und brangsalvollen Tagen. at bir ju allen Beiten Manner jugeführt, Die, ausgeruftet mit allen Gigenschaften refflicher Lehrer und Erzieher, jugleich auf bas Lebendigfte burchbrungen maren von ger Liebe zu ihrem edlen Berufe. Sie hat es dir gewährt, daß auch im gegenwärtigen enblide ein Bund folder verehrungswurdiger Manner an beiner Spike fteht. im Laufe ber Jahrhunderte beines Beftebens aus beinen hallen eine nicht geringe abl von Schülern bervorgeben laffen, die fic als Manner unsterbliche Berdienste um Baterland und um die Belt erworben baben - und auch heute noch find beine erre erfullt mit einer Schaar von Junglingen, welche die ichonfte hoffnung geben, baß Dereinst ben Besten ihrer Borganger nicht nachsteben, vielleicht fie übertreffen werden. — : alle diese Segnungen sei dem höchsten Geber aller guten und aller vollkommenen Gabe b unfer innigfter, berglichfter, feurigfter Dant bargebracht, - und mit biefem Dante Leich die fromme Bitte: daß fein allschendes Auge auch tunftig machen wolle über Dich, r Alle Die Dir angehören, und über Alle, unter beren Schutz und Leitung Du wuchseft blubeft, - por allen über Ihn, ber ber Stern biefes Landes ift in ber Racht ber iten, über unsern edlen allverehrten König, — daß die Külle des himmlischen Segens reichften Maage fich ergieße über Ihn, über Dich, über fie! Gott erhalte Dich noch ige Jahrhunderte hindurch - Er verberrliche in Dir feine Gnade an Lehrern und rnenden - Er lente Deine Gefchice fo, daß Du auch funftig ftets fein und beißen ögest, — was der schönste Ehrentitel einer Schule ist: — "eine Werkstatt des Geistes, - Des beiligen Beiftes!"

### Rede des Professor emerit. M. Carl Gottlieb Witschel in Grimme gehalten bei dem Actus den 17. September 1850.

Auditores omnium ordinum honoratissimi, commilitones carissimi.

Magnus profecto, id quod vel ex ea, quae nunc instituta est, solemnitate ter saeculari adparet, est numerus discipulorum, qui temporibus et antiquioribus et recentioribus hocce illustre Moldanum frequentarunt; magnus quoque, ut itidem facile adparet, est numerus praeceptorum, qui in hoc literarum ludo, ex quo tempore is exstitit, ad hunc usque diem docuerunt, et educationi iuventutis literarum artiumque studiosae operam dederunt, atque hoc modo non tantum de hac ipsa iuventute, sed etiam de universa patria, quantum in ipsis situm fuit, bene meruerunt.

Jam vero, quum neutiquam fieri possit, ut omnium istorum vel tantum plurium merita nominando describendoque persequar et laudem, liceat mihi, ante dimidium saeculum ipsi alumno, et, postquam ad virilem aetatem adultus eram, uni praeceptorum, liceat, inquam, mihi, ex magno illorum magistrorum numero unum eligere, cuius memoriam paucis recolam, dico Henricum Godofredum Reichardum.

Invitat me ad id tentandum non modo quod sum unus heu! paucorum illorum — fata enim ruunt —, qui eum ipsum noverunt, sed impellit me quoque vi quasi invicta pietas discipuli erga magistrum, nam eo per biennium usus sum praeceptore, quid quod ille idem primaria causa fuit, cur huc venirem; omnium vero maxime incitat me ad id fama, qua vir ille, dum viveret, gaudebat, quae ei mortuo superstes fuit, quaeque adeo durabit, quamdiu literis graecis latinisque, quamdiu poëticae latinae, quamdia inprimis arti recte et eleganter latine scribendi suus stabit honor suaque stabit admiratio.

Quibuscunque nostrum aetate provectiorum contigit esse tam felicibus, ut ec magistro uteremur, hi, vel me non monente, recordabuntur, quanta fuerit eius dexteritas et facilitas versus latinos omnium fere metrorum componendi, ita quidem, ut emendationes pensorum nostrorum poëticorum efficeret ex tempore sive, ut dici solet, stante pede.

Nec vero ei defuisse veram poëseos venam, sed eam largissime ei fluxisse, videre licet ex compluribus maioribus minoribusve carminibus ab eo publice editis typisque expressis. Non sine magna voluptate semper ab amatoribus poëseos latinae lectum est carmen eius historicum "Cataclysmus Grimensis" inscriptum.

Nec caruisse eum mascula poëseos teutonicae vi et nervis, testatur imitatio vernacula carminis antiqui graeci, cui nomen est Cassandrae, scripti a Lycophrone, cuius quidem poëtae, intellectu difficillimi, editione, viris cruditissimis probata, ostendit simul, se literarum etiam graecarum fuisse peritissimum.

Maximam vero haud dubie laudem sibi comparavit ut scriptor solutae orationis latinus isque elegantissimus; quam quidem elegantiam spirant cum omnia eius huius generis scripta, quorum numerus haud exiguus est, tum inprimis celeberrima ista Historiae belli septennis ab Archenholzio scriptae versio latina, auctoritatem fere classicam, ut Gellii voce utar, adepta. Hinc mirum quantum hicce liber tulit inter viros eruditos plausum, virisque adeo summo loco natis, imo civitatum principius

canit. Equidem ipse vidi auream illam magni pretii monetam, qua Ferdinandus, dux ansuicensis, eum ornaverat.

Quid porro dicam de scriptis eius theologicis, nimirum de sacris N. T. libris mibus textui graeco convenientissime et tamen elegantissime veteri latinitate donatis?

id dicam de Initiis doctrinae christianae et de Initiis disciplinae christianae, quae ma habita sunt, ut ad eorum rationem et principia discipuli superiorum in gymnasiis ssium religionem christianam edocerentur? Quid dicam de Ephemeridibus latine ab scriptis et adjuvantibus collegis eius, Mueckio, Hofmanno et Hochmuthio, duo per nos continuatis, opere in suo genere unico? — Nonne horum aliorumque scriptorum, ae recensere nec huius loci nec huius temporis sit, stilus talis est, ut luculentissime pareat, auctorem libelli: "De artis bene scribendi origine et fatis," ipsum fuisse ius artis principem et antistitem, atque adeo Joh. Aug. Ernestii, magni illius theologi philologi, qui nomen Ciceronis Germani meruit ejusque fere aequalis fuit, dignissimum ctatorem et aemulum?

Jam vero cum negari non possit, inter tres illas scholas provinciales easque »xonicas, a Mauritio, magno isto electore, conditas, nostram quoque scholam, illustre oldanum, pro cuius salute per tria saecula incolumi Deo O. M. hisce diebus festis ebitas gratias agimus, id semper studuisse, ut puritas linguae latinae, contra omnem gruentem barbariem desensa, integra servaretur, et ex hac sua sede in alias quoque atriae partes propagaretur: nihil nunc magis in votis habeo, quam ut vos, commilitones evenes, quibus, ut generi virorum eruditorum succrescenti nobisque aetate provectioibus succedenti, id negotium, id munus honorificum a providentia divina datum est, teichardi exemplo a me exposito admoniti, ejusque admiratione, quae, teste Bacone l'erulamio, est semen scientiae, incitati nec decepti iudicio et clamore nonnullorum ecentiorum, qui, dignitate, utilitate, imo necessitate linguae latinae non recte perspectis, am, ni plane ex gymnasiis exterminandam, justo tamen arctioribus limitibus circumcribendam et recentioribus linguis - quarum plurium tamen illa mater est - postponenlam censent, nihil magis, inquam, in animo et votis habeo, quam ut vos, ducibus venerandis praeceptoribus vestris, quorum numero me quoque aliquando adscriptum uisse, semper mihi honori habebo, in omnes omnino literas indefesso studio incumbatis, atque etiam, pro viribus quisque suis, contribuatis ad gloriam illam, in puritate et elegantia linguae latinae conspicuam, et per tria deinceps saecula feliciter conservatam, in quartum etiam, quod instat, saeculum sartam tectamque transferendam.

Ab hoc vero nobilissimo scopo vobis proposito eo minus aberrabitis, quo magis vobis persuasum habebitis, gravissimum illud Horatii poëtae monitum:

"Vos exemplaria graeca

Nocturna versate manu, versate diurna,"

etiam ad Vos pertinere, et quod poëta dixerit de exemplaribus graecis, eodem modo et jure valere de exemplaribus latinis itidem nocturna diurnaque manu versandis.

Verum enim vero quum scripta graeca et latina non modo exempla stili hene graeci et latini ad imitandum nobis proponant, sed etiam, id quod multo maius est, egregia prudentiae, sapientiae virtutisque humanae praecepta confineant, ad quae, tanquam ad certissimam regulam et normam tota vitae ratio componenda erit, si ad veram animi tranquillitatem pervenire salutique futurae vitae, ad quam times; quicunque mortales nati sumus adspiramus, consulere velimus, eo magis attenta repetitaque lectio illorum scriptorum, quae aetatem tulerunt, vobis curae cordique erit. Etenim, inquit Ovidius:

"Nil non mortale tenemus, Pectoris exceptis ingeniique bonis." Dixi. Bum Chrengebachtniffe Paul Gerhardt's. Gesprochen bei bem Actus & 17. September 1850 von bem Archibiaconus Johann Daniel Borde aus Gilenburg.

In einem Sinn und Geist verbunden, ehren Wir, Festgenossen, wohl so manchen Mann, Der dem Moldanum, treu bewährt im Lehren Und Lernen, hohen Ruhm und Glanz gewann. So sei's auch mir vergönnt, ein Wort zu sagen Des Dankes, den wir All' im herzen tragen.

Dant ihm, ihm, der in der Erinn'rungshate Des neuen Albums von Sanct Augustin, Wie jüngst die Meister, nun die Jünger alle Bor unserm Geiste läßt vorüberziehn, Die hier im Aloster dienten den Camonen, Seit Morth es erschloß den Musensöhnen.

Gar manche hehre, glanzende Gestalten,
Geehrt im Reich der Kunst und Wissenschaft,
Berdient um Kirch' und Staat durch weises Balten
Und groß durch Thaten voll von Geist und Kraft —
Wir sehen sie kervorgehn aus den Zellen,
Die wir bewohnten, und die Welt erhellen.

Doch Einen last mich nennen jest vor Affen, Den — jungst noch als den Unsern ungekannt — Freund Lorenz in den Nöfterlichen hallen Als Jüngling fromm den Musen opfernd fand, Der, ob auch nicht geschmüdt mit Stern und Orden, Ein großer Segen für die Welt geworden. Ich seh' im Geist ihn hier im Brüberkreise Entzückt durch Chorgesang und Pfalterton, Seh' stimmen ihn zu seines Gottes Breise In stiller Zell' am Muldenstrande schon Die Saiten seiner liederreichen Laute, Mit welcher er das deutsche Bolk erbaute.

Den Sanger von "Befiehl du deine Bege,"
Den Mann voll Glaubensmuth und Liebesgluth,
Ber kennt ihn nicht? ihn, dem für treue Pflege
Die treue Heerde weihte Gut und Blut,
Als wider ihn, den Gottesmann, am Strande
Der Spree der Zorn des großen Kurften brannte?

Paul Gerhardt! noch ertont von tausend Zungen In Gottes Tempeln und am Hausaltar, Was du vor zwei Jahrhunderten gesungen, Noch glänzt am Dichterhimmel hell und klar Dein Nam'. Er läßt auch unfre Herzen brennen Und dich mit Hochgefühl den Unsern nennen.

Laß denn, laß in des himmelsbomes hallen, Bo mit verklärten Brüdern im Berein Du jubilirst, das Opfer dir gefallen, - Das wir dir hier in frommer Liebe weihn, Ja laß, indem wir unsern Gruß dir bringen, Ein Lied im höhern Chore drein erklingen!

"Bohl dir, du Sohn der Treue!")
"Du haft und trägst davon
"Mit Ruhm und Dantgeschreie
"Die Siegs" und Chrentron".
"Gott giebt dir selbst die Balmen
"In deine rechte hand,
"Und du singst Freudenpsalmen
"Dem, der dein Leid gewandt."

<sup>&</sup>quot;) Rach bem ursprunglichen Texte ber vorletten Strophe bes Biebes "Besicht bu beine Bege."

### Rede bes Superintendenten Carl Friedrich Förster aus Delitsch bei dem Actus den 17. September 1850.

Wie hebst du mich empor auf beinen Schwingen, du festliche Stunde! und bock wie schwer lastet auch auf mir dein heiliges Gewicht! also, daß die Stimme mir bett. und der Muth mir schwindet. Doch ich habe meinen Mund aufgethan, um — wenn auch in schwachen Worten nur — Zeugniß zu geben von dem, was mir im herzen lebt; und will es mit Gott wagen.

Meine Berechtigung? — wer banach fragen mochte, dem tonnte ich nur erwiedern: Bertrauende Stimmen riefen; das herz tonnte nicht widerstehen! — eine andere Berech-

tigung habe ich nicht!

Doch die Zeit eilt, und die Augenblicke find kostbar. Sie mahnen zur Sache. Und bas Fest, das und vereint, das theuere, langersehnte, — es steht vor und in seiner bebreit Gestalt. Willtommen, ihr Alle, die ihr es jubelnd begrüßt! Willtommen, du festlicker Schauplat einer ruhmvollen 300jährigen Bergangenheit! —

Bon drei inhaltschweren Worten hat der unsterbliche Sanger bes deutschen Belte gefungen: Drei inhaltschwere Borte fteben auch mir jest por der Seele, und wie iche au-

fangen möchte, - fie weichen und wanten nicht.

Liebe, Freude, Buverficht, - fo beißen fie.

Die Liebe hat uns vereint; Die Freude hält uns fest;

Die Buverficht geleitet uns.

1) Ja, die Liebe hat une vereint; und wir Alle tragen das Gefühl der Liebe im herzen. Ihr Gegenstand ist ein doppelter; denn ale Liebe zur Anstalt, und ale Liebe zu den Brudern giebt fie fich tund.

Da stehen wir, auf demfelben Boden, der uns einst in des Lebens schönsten Jabren getragen, an der Stätte, die unfre Spiele sah, am Ufer des Stromes, der uns Erquicung spendete, am Fuße der Berge, auf denen unfre Freiheit wohnte; aber auch, — was nech mehr sagen will, — auf demselben Boden, wo wir den sichern Grund legten zu dem, was wir sind und leisten; wo treue, unvergestliche Lehrer ihr "didicisso fideliter artes" und ins herz pflanzten; wo uns nach Jahren jugendlichen Strebens die Trennungsftunde nur

stor" sein und wir es begreifen lernten für unser ganzes Leben, was eine "alma 1960er" sei. Sind auch die klösterlichen Mauern gefallen, von denen wir Aeltere uns noch mschlossen, — auch in der neuen Schöpfung wehet es uns heimathlich an; und in idem Raume, den hier unser Fuß betritt, grüßt es uns wie Geistergruß. Biel mag seit inen Tagen in der bewegten Belt an uns vorübergegangen und spurlos verschwunden in: die Liebe aber zu unsrer Bildungsstätte ist uns geblieben; wir ehren sie, wie je, ind nennen sie "unser Heiligthum." Und diese Liebe ists, die uns in Einem Hochgesühle ier vereint. Wie Kinder zusammenströmen, um im liebenden Bereine den Chrentag der zeisen Mutter zu seiern, so sind wir herbeigeeilt, ihr unsre Huldigungen darzubringen, und ankend an ihr Mutterherz zu seinken.

"Im liebenden Bereine" sagte ich; benn mit der Liebe zur Mutter lebt uns auch die liebe zu den Brüdern im warmen herzen. Jahre haben uns getrennt, seit wir in St. lugustins Hallen auflebten für das ernste Leben. Wenige nur mögen während dieser Jahre fich außerlich fo gleich geblieben fein, daß die Beitgenoffen ihnen gurufen konnen. ihr feid Diefelben noch! Danchem haben fie icon ben Ruden gefrummt, und die Stirn geurcht, und das haar gebleicht, und die außern Ginne geschwächt; und manches "Bift du s denn?" mag in diesen Tagen Auge gegen Auge laut geworden sein: Aber die Liebe ist ins geblieben; fie hat im steten Gedenken in stiller Brust ihre Zweige fortgetrieben; und pie Bluthen, welche fie einst ansepte, haben fich im warmen Lebenssommer, und in milder herbstluft jur köstlichen Frucht entfaltet; und wo die einst genährte Flamme etwa anfing natter ju brennen, ba giefit bas Bruderfest, bas uns vereint, neues Del bingu, und Die nnere Stimme bezeugts: fie kann nicht erloschen! D theuere Bruder! wie wird mir, wenn ich mirs sage, was Biele unter euch mir waren, und was ihr Alle mir seid in der großen, ansichtbaren Gemeinschaft, die ihr Bruderband um uns schlingt! D daß ich hundert Arme sätte, euch Alle in Einer Umarmung an mein herz zu ziehen! Und waren auch nur zwei n unserm Bruderfreise, die aus ihrer Schulzeit etwas wider fich hätten, — hier mußte eder Mißton verstummen, und sich auflösen in die harmonischen Accorde reiner Bruderliebe. Das ift die Statte, ju ber die Sehnsucht uns jog, wo die Liebe uns vereint. Und gegen hre Allgewalt — was find Berufsverhältniffe, die uns scheiden? was find Landesgrenzen, de wir überschreiten mußten, um uns hier zu finden?

2) Und wir haben uns gefunden zur innigsten Freude. Sat die Liebe uns vereint, so halt die Freude uns fest. Und die Freude ist auch eine zweisache: Es ist die Freude am Reste, und die Freude am Wiedersehn.

Festgenoffen sind wir allzumal; als solche haben wir uns willsommen geheißen. Stände auch der Rame des Churfürsten Morits von Sachsen nicht — mit eheruem Griffel ingeschrieben — in den Annalen der Geschichte: hier wurde er unsterblich leben. In diesen Tagen schauen drei Jahrhunderte auf sein Monument herab. Bon ihm haben gezeugt die Früchte, welche diesem Boden entsprossen sind, — haben gezeugt die Männer der Wissenschaft und Thatkraft, denen diese Anstalt die Weihe für das Leben gab, und deren weite Kreise unser köstliches Album beschreibt, — haben gezeugt die Regenten des Hauses Sachsen, die nicht mude wurden, das Werk, das er gezründet, mit ihrer Fürsorge zu umfassen, — haben gezeugt die dankbaren Bäter, die vor 200 und 100 Jahren den Iubelruf ertönen ließen. Und nun ists uns vergönnt, das dritte Iubellied zu singen im höhern, tausendstimmigen Chore; nun schauen wir mit den innern Sinnen, was hier Großes geschehen ist; und es ist ein Munder vor unsern Augen. Soll es nicht auch eine Freude sein, die das Herz erhebt, die den Dank entstammt, die den Greis verjängt und sein Hossen, die das Herz erhebt, die den Dank entstammt, die den Greis verjängt und sein Hossen, die des Lebens Bürde uns vergessen Rolbanum, im Rorgentothe eines

neuen Jahrhunderts! In beinem Schichmuck bich ju fchauen, find wir gekommen; in jauchen wir ent egen; wir freuen une beiner!

Und o du Dankbare! Die Freude, die wir dir weihen, giebst du uns doppelt gurid in ber Freude am Wiedersehn, die wir - umftrahlt von beines Feftes Glang - gemeine "Wir kommen!" fo tonte es feit Bochen und Monden aus der Ferne ber; und wir fin nun ba, und fichen beisammen in bicht geschloffenen Reihen, und seben einander in ba verklarte Angeficht, und fühlen einander aus bem Innerften beraus, mas und im Innerften Diese Freude am Wiedersehn, - wer mochte fie schilbern? Indem ich er versuchen wollte, wurden die Worte mir vergeben. Gie will empfunden fein, und wir Das Gine nur fage ich noch von ihr: Gie ift auch nicht ohne fuße Webmut Schon ber Act der Bietat am Abend des erften Festtags bat uns baran gemabnt. Uni wir, gelichte Commilitonen aus ber altern Beit, wir mochten beute nicht bloß ben bet verdienten Männern, die jest das Lehrer-Collegium dieser Anstalt bilden, unfre freudig Theilnahme kund geben, - wir möchten auch eine Wallfahrt zu dem Friedhofe bale: wo unfre Lehrer ruben, - mochten Alle fo manchen Freund gurudrufen in unfern Rreit an ben bon einem Bobern ein fruber Ruf erging. Golder Gedanten und Empfindunge konnen wir und heute nicht erwehren: unfre Freude am Biederfehn aber floren fie nicht ich möchte sagen: die Freude wird dadurch nur um so reiner, tieser, himmlischer. <u>5</u>: werden une von ihr loewinden muffen, - fo fest halt fie une.

Wenn aber dennoch geschieden sein muß, - was werden wir bewahren? Ge if die Buversicht, die uns geleitet, — die Zuversicht auf diese theuere Aflanzstätte, die fie bestehen, und gedeihen, und — wenn es möglich wäre — zu noch höherem Flor emper machsen, daß sie ihren alten Ruhm bemabren, und Biffenschaft, und achte humanitat, un evangelischen Sinn und Glauben in ihrem Schoofe pflegen, und ihren Leuchter hoch emper halten, und ihre Fadel in die Gauen des theuern Baterlandes hinaustragen, und burt alle Stadien ihres vierten Jahrhunderts hindurch Breis und Ehre erndten werbe. Dic Buverficht ift eine eben fo begrundete, ale erhebende; benn:

Es ift eine Gachfische Bildungs : Anstalt, auf die wir unfre hoffnung ftellen; - tag

tein Wort weiter.

Die Manner, die berufen find, auf der Schwelle des neuen Jahrhunderts ihre Lein und Pfleger zu fein, - fie geben une eine fichere Bemabr fur ihre Butunft.

Und ihr, geliebte Jünglinge, ihr werdet als gegenwärtige Boglinge ber Anstalt ti ehrenvolle Aufgabe erkennen, die euch geworden ift, und den kunftigen Generationen die rechte Bahn brechen, und aus dem Jubelfeste, welches ihr mit uns begeht, und wi mit euch, unvergängliche Nahrung ziehen für euer inneres Leben, und in Dube un Arbeit, im Ringen und Streben das goldene "Olim meminisse juvabit" nicht aus bi Geele verlieren.

Es geleitet und die Zwerficht auf uns felbst, - auf unfre alte Treue, - di wir im Beifte einander werden verbunden bleiben, wie die Zeit auch wechselt, und to Leben altert, und der außere Menfc verweset; daß ein unfichtbares Band unfre Berger umidlingen, und Jebem, der feinen Bilgerftab niedergelegt bat, ein tiefempfundenes "Have! aus dem weiten Bruderfreise folgen werde. Ift irgend etwas geeignet, über bas Serb und Bittere der Trennung und hinwegzuheben, fo ift es biefe Buverficht; und ce gemabn mich in diesem Augenblicke an mein Abschiedswort vor 33 Jahren, daß in der Trennung Die hoffnung des Wiedersehns liegt.

Es geleitet uns endlich die Zuversicht auf den, der gewaltet hat bisher, und bi auch walten wird, fo lange er fich unter feinen Menfchenkindern ein Gebachtniß feines Ramens, und ein Dentmal feiner Bunder fliftet. Sier wird fein Auge offen fteben, und fein Arm Thaten thun. hier wird er feine Boten fich bereiten, und feine Baffentrager rüsten. Hier wird er die gelegten Reime pflegen, und die Geistessaat schirmen. Hier wird er sein Licht leuchten, und seinen Geist walten lassen ohne Aushören! Das ist unsre Zuwersicht auf den Herren aller Herren; und in ihrer Krast stehen wir vor ihm im Gebet.

Ia, die Zuversicht geleitet uns. Und wenn wir heute oder morgen den Scheideblick bun werden in unser Heiligthum, — in dieser Zuversicht wird es uns sein, als müßten instre Herzen ausbrechen in den Ruf Simeon's: "Herr! nun lässest du deinen Diener in Frieden sahren!" Denn — so würde hier der Zusaß lauten, — meine Augen haben ihre Lust gesehen, und meine Ohren haben den Iubel vernommen, und meine Arme haben sich zusgebreitet nach den theuern Genossen einer glücklichen Zugend, und mein Herz hat eine Fülle von Labung und Befriedigung in sich aufgenommen, an der es zu zehren haben wird eitsebens.

Brüder! von dem Gewinn, den wir mit hinwegnehmen, sind die drei Worte, wenn wir sie treu bewahren, der geringste nicht; und einst, wenn wir in der Schule des Lebens werden ausgelernt haben, werden wir es wahrhaftig erfahren, daß die Liebe bleibt, und die Freude wächst, und die Zuversicht den Breis gewinnt.

# Rebe bes Stadtgerichtsraths Heinrich Hermann Rlemm aus Leipzig bei bem Actus ben 17. September 1850.

#### Beehrte Berren und Freunde!

Man sagt mit Recht: "das Schicksal legt uns die Russe vor — aber es knackt fie uns nicht aus." — In den Zeiten der unbefangenen Jugend freilich, in den "grunen Jahren des Lebens kommt man nicht so leicht auf dieses Sprüchwort und das junge Geschlecht sühlt bei dem Gedanken an kunstige Hindernisse im Boraus nur den Triumph sie zu bestegen. Das geht aber nicht so glatt von Statten. Der Hügel, der in sansten Krummungen den Horizont malerisch begränzt, wird in der Rähe, wenn's an das Besteigen geht, häusig ein recht respectabler Berg; und die goldbesaumte Wolke wird, wenn sie herausgezogen, häusig zum störenden Regen. So verändert sich unerwünsicht der Schauplassfür die großen Thaten, auf welche sich die Jugend freut, und sie muß im Leben damit beginnen mit eigner Mühe das Terrain zu ebnen, wo sie ihre fröhlichen Siege feiern will Kühlen nicht auch wir, meine geehrten Kreunde, das Gewicht dieser Rothwendigkei

gupten nicht auch wir, meine geegreen greunde, bas Gewicht biefer Rothweneigen lebendiger als je, nachdem wir wieder in diese stillen hallen getreten, aus welchen wir dereinst hoffend und erwartend unsern Weg in die Mühen des Daseins begonnen? Falle es uns nicht Allen aufs herz, wie unstre Zukunft ganz anders geworden, als wir sie uns hier bereits construirt hatten, und hat es nicht für uns Dinge gegeben zwischen himmet und Erden, von denen, als wir noch am Ufer unsrer friedlichen Mulde heimisch waren.

unsere Philosophie fich nicht das Geringfte traumen ließ?

Und heute, wo wir um manche Erfahrung reicher und durch manchen Schmerz geprüfter wieder hier stehen, an dem Ausgangspunkte, den wir für unser Birken genommen,
wo wir uns in glückeliger Erinnerung neben die fröhlich harrende Jugend stellen, die jest
hier dem Leben entgegenreift, heute ist wohl ganz die Frage an ihrem Plate: wie wird
es die ser Jugend ergehen? wird sie dieselben Lehren durchzumachen haben, wie wir? Nat
fie sich selbst erwartet? o! das wissen wir, — haben wir doch dereinst hier ebenso mit
klopfenden herzen den herrlichkeiten des Lebens entgegen gesehen; — aber was sie finden
wird, welche Aufgabe ihr beschieden sein wird; und dann: was sie selbst sein wird — was
sie ihrem Bolte und ihrem Baterlande bringen und bieten wird — das sind Gesichtspunkte.

wenn wir unsere eigne Bahn heute zurückmessen, sich ganz von selber in die Linie n. Ist doch die Frage nach der Zukunft unserer Jugend und nach der Jugend unserer anft untrennbar von der Frage nach unserer eigenen Zukunft; denn wie wir nach und vom Schauplaße abtreten, so wird das heranwachsende Geschlecht Schritt vor Schritt ufsteigen und alle Fäden, die uns entschlüpfen oder entsallen, aufnehmen und festhalten. ist diese Zukunstöfrage für's Ganze die Frage Hamlets: Sein oder Nichtsein! Gestatten daher, daß ich in dem Gedanken an uns und unser Bergangenheit, in Sympathie für zugend und in Liebe für unser Baterland bei dem Blicke

n Die Butunft unserer Jugend und auf die Jugend unserer Zukunft ten Die Gefühle darlege, die an einem solchen Tage und einem solchen Orte unfre

ust wohl bewegen konnen.

Bas hat das heranwachsende Geschlecht zu hoffen und zu fürchten? Meine geehrten eunde: wenn wir's seiner Zeit nicht schon hier, in St. Augustin, begriffen hatten — so rden es uns die letzten zwei Jahre unsehlbar gelehrt haben, wie mißlich es sei, Programme die Zukunft aufzustellen. Sie folgt keiner irdischen Weisung; sie gehorcht nicht litischen Noten, sie spottet aller diplomatischen Combination. Aber wenn auch unste zu schwach sind, um durch den Schleier zu dringen, mit welchem eine wohlthätige und uns das Künftige verdeckt, so sind sie doch hell genug, um aus den Fußtapfen, iche unste Zeit eindrückt, die Richtung abzunehmen, wo sie hingeht, und das Ziel zu rechten, wo sie möglicherweise ankommen kann.

Ift nicht unfre Zeit dem Zauberlehrling vergleichbar, der die Beifter heraufbeschworen it und dem es nun ungläcklicherweise an der Formel gebricht, um sie wieder wirksam ı bannen? — wirksam! nicht nur provisorisch! Zwar die Welt geht noch ihren großen dang; noch verkundet die Ratur an jedem Morgen das Besteben ihrer ewigen Gesetze; e sendet ihre Bertreter unausgeseht zur rechten Zeit und an den rechten Ort; ce kommt es herbstes Fulle und des Jahres Segen; — aber Einer will nicht tommen, ob ihn auch Rillionen ersleben: der Kriede, und Eines wird noch nicht verkundet, ob es auch Millionen rsehnen: der Awietracht Ende. Bom edeln, bescheidenen Weisen, vom großen Staatsmann, ie fich klassisch in ihre Tugend hüllen, bis herab zu den widerwärtigen Exemplaren der iller alltäglichften Alltäglichfeit, benen die Beit fortwährend in den Ropf fleigt und die licht mude werden und zu verfichern, daß fie wirklich große, bedeutende Manner find; vom Nationalotonomen, dem mabren Boltowirth, der die Frage von Arbeit und Lohn nicht nur aufwerfen, sondern auch lofen will, bis berab zu der tleinen angstlichen Geldseele, welche an jedem Thaler, den fie einnimmt, gleich das Stückhen fieht, was fie als Abgabe davon entrichten soll — durch alle Alter, alle Barteien, alle Geschlechter, fühlt ce die Menscheit Ja, es ift ale follte auf bem Bebiete bes Beiftes ein in jeder Faser, daß fie krankt. zweiter babylonischer Thurmbau ausgeführt werden — wenigstens ist die babylonische Berwirrung nicht ausgeblieben. Alte Irrthumer, die man beseitigt mabnte, werden gu neuen Bahrheiten unverdroffen aufgeputt und bas Bort des Romers: Discite justitiam moniti — könnten wir jest billig übersetzen: Menscheit, lerne endlich einmal etwas aus der Geschichte! Und das Baterland? o! meine Freunde, wir muffen trauernd fagen: das Rur wenig Sterblichen wird ce beschieden empor ju ragen über ift die wunde Stelle. alle Zeiten und ihr Wirken auszuspannen über die ganze Menschheit. Die allgemeine Regel, die gleichmäßig Allen vorgezeichnet ist, geht dahin, daß wir über unfre Perfönlichkeit hinaus nach Dem ringen sollen, was dem Bolke, dem wir angehören, zum Seile und was dem Lande unserer Bater jum Segen gereicht. Dazu bat fich jeder geschickt zu In der Ausfüllung Diefer Spharen bat jeder Gingelne den 3med feiner Bestimmung zu suchen; und darum ist das Band der Nationalität unzerreißbar und die Liebe jum Baterlande beilig; fie ift ein unmittelbares, ein eingebornes Gefühl und bedarf teines

Bemeiles. Darum aber auch ift Jedes Saupt bedroht, wenn Glud und Glang ren Baterlande weichen, und darum ift es die oberfte Pflicht jedes Gingelnen gu machen ibr. des Baterlandes Gedeihn, wie über dem haupte des Baters und der Mutter. Das Genu für die Menscheit — Jeder fürs Baterland; Das erwartet, daß Jeder seine Schuldigfer thue. Und was foll ich von der Butunft unfere Baterlandes fagen? ich bin nicht vermene genug die begonnene Schilderung weiter auszudehnen und politische Farben aufgutragen wir fublen es alle mit unaussprechlichem Schmerze, wie noch immer ber gerriffene met gerfahrene beutsche Boden uns zu verschutten und mit taufend hoffnungen zu begraben brebt Run, meine Freunde, mas bat unter folden Afpecten bas beranwachsenbe Geschlecht reber Butunft zu erwarten? muffen wir uns nicht gesteben, daß die Aufgaben, die fich bier au entwickeln icheinen, gang anderer Ratur find, ale biejenigen, welche une entgegen atbalten wurden, da wir unserer Beit die Schwelle Dieses Saufes verließen? Bird es nit: ber gangen geiftigen und fittlichen Rraft, beren eine auserwählte Jugend nur fabig ift, beburfen, um Die Laften zu tragen, welche bas Schickfal auf Die Schultern ber jegigen 31 gend legen au wollen scheint?

Bo ift der Talismann, mit dem fie fich schuken, - wo die Baffe, mit der fie fic Meine Freunde - es ift tein Gebeimniß; die großen Brobleme unferer Beit werben ihre praktifche Lojung nicht finden durch die Sophiftit, oder durch die Intrigue, ober burd bie Bewalt - fie werben biefe Lofung finden burd bie Biffenicaft, burd Die nuchterne, ftrenge Biffenschaft, ber es immer porbehalten gewesen ift, Die Denfcheit, wenn fie fich ine Bodenlose verlieren wollte, gewaltig wieder empor ju reißen. Deutschen, meine geehrten Freunde, ift bei berartigen Operationen befanntlich immer beerfte Blat überlaffen gewesen, und wir werden ihn auch furder ju behaupten wiffen Berade bier, an der Stelle, wo die Biffenschaft in alle Beifter, Die fich ihr entgegenneigen, ben feften Grund gu legen pflegt, auf welchem fie ihre weiten Bebaude auffuhrt, bier fei es vergonnt, dies Bort unserer eigenen Anerkennung freudig in Die Belt binaus zu rufen. Der Biffenschaft gilt es nabe ju bleiben; wovon fie une nicht erlofen tann, bas bilft fie und tragen, denn fie macht fest und icharf, mild und gedulbig. Aber fie lagt die Befcheibenheit nicht von fich trennen; fie fteht nur Denen bei, die fich nie in bem ftolgen Bahne wiegen, etwas zu fein, fondern unausgesett den Billen und den Ruth behalten, etwas ju werben, die Das wirklich vertragen tonnen, mas fic fuchen: Die Babrbeit, und die da wiffen, daß wenn wir auch alle ju Staateburgern berufen find, wir dadurs noch nicht zu Staatem an nern werden. Die Biffenschaft wird die bangen Rathfel lofen helfen, welche die Rufunft unfere Boltes und unfere Baterlandes umlagern; und der Glaufe an diese heilfraft und Bestimmung der Biffenschaft, wo konnte er lebendiger empfunden werden, als in biefem Saufe? benn ber Grunder beffelben, er hat es nicht erbaut, bak man fich barinnen mit Behagen nur in wissenschaftlichen Specialitäten ergebe; er bat gewollt, daß seine Boglinge zugleich die Bertreter beuticher Biffenschaft, deutscher Unermublichteit und deutscher Ehre seien - und die von jeher hier gelehrt und gelern haben, fie find diefer umfaffenden Idee bes Stiftere unausgefest eingebent gewesen und werben es - fo Gott will - auch fur alle Butunft bleiben! Aber die Biffenfchaft mit ihrer praktischen Löfung reicht allein noch nicht aus; sie muß getragen werden von dem Beifte, ber bas Berftandnig alles Biffens erft eröffnet und ber jum Biffen ben Segen gesellt, vom Beiste der Frommigkeit und der Liebe, mit einem Borte: vom lebendigen Ich bin ber Aufgabe nicht gewachsen, meine Freunde, bas Thema von ber Christenthume. jesigen Stellung des Chriftenthumes feiner murdig auszuführen; ich habe das einem andem Munde an anderer Stelle zu überlassen gehabt; aber frevelhaft wurde es mir bedunten, wollte ich bei der schweren Frage nach der Butunft, der Beltreligion ihre erfte Stelle läugnen.

Mus bem Christenthume und der Biffenschaft helfe man der Jugend ihr Ruftgeug fur die Butunft bauen und - ich will den Blig erwarten, ber fie - und une treffen foll! Aber, meine Freunde, wir kennen ja die Wechselbeziehungen der Menfchen und Dinge auf biefer Belt, wird nicht die Jugend ihr Theil felbft mit ju geben baben ju ben Greigniffen der funftigen Tage, und wird fie nicht nach ihrer Beise mit belfen die Butunft modeln und bilben? daber fragt es fich, wie fie das Berlangen ihrer Beit versteben wird, und was wir von ihrem felbstthatigen Gingreifen in den Bang der Ereigniffe ju erwarten haben. Deine Freunde, bas Menfchengeschlecht ift noch nicht herabgestiegen von ber Bobe feines Ursprungs; rein wie am erften Tage ber erfte Denfch, tommt beute noch jebe Seele aus ber Sand ibres Schopfers. — Und Diese herangereifte Jugend? — fie bat bas belle Auge behalten, welches an unfern Altvordern gerühmt wird - fie hat des Armes Rraft bewahrt, mit dem die Bater fremden Uebermuth gurudgeschlagen haben. Und ihr Ginn? o! wer fich nicht gewaltsam bom Leben abgeschloffen bat, ber tennt es, wie beiß und innig unsere Jugend fur bas beil Des Baterlandes begeiftert ift - ber weiß, wie alle Leidenschaft und alle Unklarheit der Beit Dies Gefühl vielleicht vorübergebend truben, nie aber, auch nur in einer Bruft, erftiden Unausgesett brangt unfere Jugend nach bem Biele ihrer Begeifterung; ber Ginbeit und Große des Baterlandes - aber noch fehlt es am tundigen Biloten ju biefem Biele. Bie Archimedes fagte: "gebt mir einen festen Buntt außerhalb der Erde, und ich will fie aus ihren Angeln heben", fo fagt die deutsche Jugend: "gebt uns einen einigenden Mittels punkt, und wir wollen die Roth des Baterlandes beben und fturgen!" Aber der Ginn ber Jugend ift biegfam; leicht nimmt fie die Gindrucke ber Umgebungen auf und bildet fie im Innern ju Gestalten aus, benen fie bann in ihren handlungen Bahrheit und Leben ju geben versucht. Und da mochte une wohl die Besorgniß erfassen, ob nicht die troftlofe Berwirrung unferer Beit und Die gallige Bitterfeit tampfender Parteien manches Bild in Die jugenblichen Seelen werfen konnten, welches wir mit Schreden in bem Rahmen ber Butunft weiter ausgeführt fanden.

Das ift eine Mahnung fur uns, fur bas handelnde Gefchlecht, bem bie Gegenwart gebort; nugen wir die Beit, die unfer ift, um burch Borbild und Beifpiel ber Jugend eingupragen, daß bas Leben und die Beit nicht nur ftudirt, sondern daß fie mit guten Thaten ausgefüllt fein wollen. Go, wie wir die Jugend empfangen und einführen auf bem Schauplate ber Begebenheiten, fo wird fie uns hinausgeleiten aus diefer Welt. Salten wir alfo auf Treue und Glauben und auf die Beiligteit bes gegebenen Bortes, bamit Diefe Guter burch bie trube Stromung unserer Beit ber Butunft gerettet werben; halten wir auf flares Biffen und auf milbe Frommigteit, damit die fatale, geiftreich fein follende Manier: wo man nach lauter Regation und Abstraction und nach Ueberwindung aller möglichen Standpunkte am Ende dabin kommt, wo es gar keinen Standpunkt mehr giebt, damit biefe Manier nicht noch ein Geschlecht berunterbringe; und halten wir am Baterlande, an feiner Burbe, an feiner Große, an feiner Ginbeit, und vergeffen wir nicht, daß eine große und gute Sache gehntausend Dal vereitelt, - jum gehntausendunderften Male wieder versucht werden muß. D! meine Freunde, es mußte fchlimm fteben um Die fittliche Weltordnung, wenn bei foldem Streben fich aus ben Rampfen unferer Beit nicht am Ende Das entwickeln follte, mas die Jugend unter froblichen Siegen in ihren rofigsten Tagen fich nur immer gu benten pflegt; es mußte fchlimm fteben um Die ewige Berechtigfeit, wenn nicht bei einem Gefchlichte, welches fich ebel, rein und fraftig halt, julest boch Das fame, was wir Alle erfleben; ber Awietracht Ende.

Bird es uns beschieden sein, diesen Friedens : und Freuden Morgen zu erblicen? Meine Freunde! wer möchte die Antwort wagen? — ein Menschenleben ist schnell vorüber — es ift ein Sandtorn im Stundenglase! Sollte es aber beschloffen sein, daß wir uns nur mit ber hoffnung troften mußten — nun, so laffet uns dafür sorgen, daß wir als Aehren fallen und nicht als halme; dann find wir bestimmt der Saame ju sein, aus bem der Butunft reiche Ernte tommen soll.

Bir scheiden jest bald wieder aus diesen stillen Raumen, in denen uns die Exinnerung gludlich gemacht hat, aus denen wir theuere Andenken für unser übriges Leben im warmen Gerzen mit forttragen. Lassen Sie uns auch einen Entschluß mit fortnehmen: den Entschluß, zu forgen, denn so ergeht der Ruf an uns, für die Jukunst unserer Jugend und zu ver trauen der Jugend unserer Jukunst; Das bleibe die Gemeinschaft der Geister und im Geiste unter uns, und unsere Losung dabei sei: ein ehrliches Streben, ein allmächtiger Gott und ein geliebtes Baterland!

Der Arenzgang, ein Lebensbild aus der Schulzeit zu St. Auguftin, von Julius Meufel, Pfarrer zu Clausnis. Borgetragen bei bem Actus den 17. September 1850.

Sag, was sucht noch unbefriedigt In des Festes Glanz der Blick? Führt in's Baradies der Jugend Dich nicht Alles heut zuruck?

Jest das Wort voll Geist und Beihe, Da zur Seite Dir der Freund, Wieder, wie vor langen Iahren, Heute traulich Dir vereint?

Ift die Stätte fremd Dir worden? Sucheft Du den alten Raum? Deine Rammer? Deinen Spielplat? Für den vollen Jugendtraum?

Freilich prangt die alma Mator In verändertem Gewand. Alles ist so anders worden, Ist so neu, so unbekannt.

Aber Eins ift doch geblieben. Dort in feinen Dammerschein Ladet zur Erinn'rung Alle Unser Kreuzgang zu sich ein.

3war auch er blieb von ber Reu'rung Macht'gem Geift nicht unberührt. Eine Seite mußt' er öffnen: Bard mehr Licht ihm zugeführt. Aber um so heller führt er Drum wohl manches Bild uns vor. Auf, du altes Kreuggangsleben, Tritt in frischen Zügen vor!

Richt ben duftern Monchen gilt es, Richt bem geisterhaften Bug, Der voreinst bem ersten Rector Jenen Relch entgegen trug,

Der auch uns in frommer Feier Oft den heil'gen Trant gereicht. Davon nur will ich berichten, Bas sich felbst dem Blid gezeigt. —

Horch! welch frisch und fröhlich Leben Woget um den Säulengang. Traulich Blaudern, fröhlich Jubeln, Disputat und Lautenklang.

Fest ist ja der Sof verschloffen, Und der Spielplat noch wie klein! Drum in den bedeckten Areuzgang Zieht man gern und fleißig ein.

Doch, wer schleicht dort so alleine An den Wänden still daher? In den Augen glänzen Thränen, Auf der Brust liegt's, ach, so schwer.

Und doch hat dem armen Knaben Riemand noch ein Leid gethan. Aus der fernen Heimath tam er Jüngst so frisch und fröhlich an.

Sieh, da wirft er, halb verstohlen, Bei der Lampe mattem Schein, Einen Blick voll Lust und Schmerzen In den ersten Brief hinein.

Bater, Mutter, Schwestern, Bruber Sandten ihm den Liebesgruß. Und mit bitterm Behe fühlt er's, Daß er fern hier weilen muß.

D, bleib fest im treuen herzen, Wenn nach Außen auch verhüllt, Mahnend, warnend, troftend, segnend, Treuer Liebe beilig Bild!

Schaaren ziehn daher mit Buchern. Ieder murmelt andern Ton. Aengstlich lernt zum Repetiren Man die Abendlection. Droben in der dunklen Kammer Muß fie fest im Kopfe stehn, Soll die nachste Freiheitstunde Richt auch noch verloren gehn.

Drinn dann stehn sie am Katheder Um den Strafinspector her. "Statt der Freiheit Bensa Iernen, Arme Jungen, das ift schwer!"

Aber heute wird's "spendiret," Denn es tont ber Ruf zur Schlacht. hoch zu Roffe wird gefampfet. "Ritter, nehmt euch wohl in Acht!"

Sicherer und heitrer ficht sich Dort ein andres Rämpfen an, Benn die Schellen draußen klingen Auf der hochbeschneiten Bahn.

Eine große Schneebataille Bieht zum Kreuzgang fich herein. Drinnen im Primanergarten Soll die lette Schanze sein. —

Endlich ist der Schnee geschmolzen, Bieder wird die Kraft versucht. Und man schleudert mächt'ge Pfähle Rieder mit gewalt'ger Bucht.

Auszuwerfen gilt's den andern, Bährend fest der eigne sticht. Kennst Du noch das muntre Stixeln? "Schon zwei Knappen!" Lockt Dich's nicht?

Sieh, dort wird auch volltigiret, Dhne Kunst und Apparat. Harrend sieht gebuckt die Reihe. "Richt gewankt!" Der Springer naht. —

Doch nun ift der Leng getommen. Auf den Bergen, wunderbar, Krangt er schon die alten Buchen Mit dem frischen Lockenhaar.

Auch in's alte Alofter wirft er Seinen Liebesgruß hinein; Und ein unbekanntes Schnen Zieht im Junglingsherzen ein.

Bahrend "Ball" und "Fuchs im Loche" Harmlos der Quartaner fpielt, Heimlich mit der Pfeif ein And'rer Sich halb schlecht, halb selig fühlt, Bird in dem Primanergarten Emfig jest das Beet bestellt; Ob auch drauf, in seltnen Stunden, Matt der Sonne Strahl nur fällt.

Sieh, da wächst aus jungem Grune hier und bort ein Ramenszug. Gilt's dem Bild wohl, das der Jüngling heilig in dem herzen trug?

Rur aus weiter Ferne hat er's Still verehrend angeschaut. Söchstens einmal fie zu grußen Tief erröthend fich getraut.

Doch nicht immer wird geschmachtet. Araftig ringt sich frei der Geist, Ift die Aresse mit dem Namen Zu dem Frühstück erst verspeist.

Ift er meift gar schnell verflogen Iener ersten Liebe Traum, Burzelt Freundschaft um so tiefer In der Herzen heil'gem Raum.

In dem Kreuzgang, eng verschlungen, Bandelt traulich Freund und Freund. Gleicher Sinn und gleiches Streben hat aus Vielen sie vereint.

Immer fester mit den Jahren Bird der herzen treuer Bund. Immer offener erschließet Sich der Seele tiefster Grund.

Belche Träume, welche Bläne! Bie voll Gluth das Auge strahlt, Benn voll hoher Ideale Man der Zukunft Bild sich mablt!

Ach, wohl manche schone Bluthe hat bas Leben abgestreift. Doch auch manche eble Frucht ift Mit der Mannestraft gereift.

Und wie weit auch aus einander Später mancher Weg fich bog, Manchem zeugt's der Freund noch heute: "Ia, Du bist der Alte noch."

Unbemerkt schlingt eng und enger Sich auch noch ein and'res Band. Jest der Tisch und sonst die Zelle Beld' ein traulicher Berband! Dufter in den Kreuzgang nieder Schauen dort zwei Kammerreih'n. "Ach wie muß im engen Raume Drinnen es so trube sein!"

"Bor den Kammern nach der Rulde Belche herrliche Ratur! Rach dem Hofe doch zuweilen Eine frische Lebensspur."

Und doch welch gemuthlich Leben hier auch bei bem Studium, Benn drei tuchtige Gefellen Eint das Contubernium.

Rett ift's Rammerlein geschmudet, Ordnung herrscht, ja hier auch Glang; In dem vollen Bucherbrete Brangt manch' stattlicher Halbfrang.

Bor den Fenstern Kreß' und Bohne, Ja auch Leben pflegt man dort, Und es herrscht der Ton der Liebe, Und man tauscht manch traulich Wort.

Abends, in den langen Tagen, Rach dem frühen Kammerschluß, hört man aus den obern Fenstern Roch manch heitern Scherz und Gruß,

Bahrend durch die wuften Kammern Druben geisterhaft es rauscht, Benn Gefahr und Angst wohl Einer Um ein Stundchen Freiheit tauscht.

Traun, ein seltsames Bergnügen. Locket mehr der Kühnheit Ruhm, Ober ists das tiefe, alte Nitimur in vetitum? — —

Durch ben Kreuzgang zieht man fleißig In das schöne Gotteshaus. Aber trägt man in sich immer Auch den Geist des Herrn hinaus?

Biermal ging es in der Woche Zu der heilgen Stätte hin. Bars zu viel nicht? Ach man feffelt Richt fo leicht den flüchtgen Sinn.

Und doch möchte tief im herzen Furcht bes herrn begrundet sein, Soll zum Lebenstrieb fie werden, Frei von todter Form und Schein; Daß die Luft fie traftig zügle, Daß fie wehre hart und Druck, Daß fie jedes edle Streben Ziere mit der Demuth Schmuck.

Doch zurück zum Kreuzgang wieder! Belches Leben, welch Geton? Belch ein Rennen und Bewegen? Ah — es soll spahiren gehn.

Super Klang! Ber fühlt wohl heute Roch die felge Bonne nach, Benn er kam, in heitrem Glanze, Jener einz'ge Freiheitstag!

Manches giebts ba zu bereiten. Dort wird Wichse fabrizirt, Widrig qualmend, da der Phalanr Ganze Schaar noch commandirt.

Eifrig ift man mit ber Burfte hier noch am Primaner : Rock. Doch — ber Obersecundaner Kommt schon mit bem neuen Stock.

Nun bas alte Lied gesungen, Und dann muntern Schritts binaus! Rimbschen, Böhlen oder Doben, Deffnet euer gastlich Saus!

Und ihr Felfen und ihr Grunde Und du schöner Buchenhain Biegt in goldne Phantaficen Den beglückten Jüngling ein! —

So, auch wohl in tühler Belle, Reu an Leib und Geist erfrischt Ift daheim man wieder frohlich. Doch jest still! es wird "gepischt!"

Bu ber Pechbank kehrt er eilend, Der in tausend Angst "gepaßt." Aber welch ein Schrecken hat dort Jene Flehenden erfaßt?

In den Kreuzgang vor den Lehrer, Beil fie nicht recht praparirt, Bom Decurio, dem strengen, Berden fie hinausgeführt.

Und der heitern Spiele Scene Bird zum ernsten Tribunal. "Bratentag cariren" lautet's; Arme, welche Tantalsqual. Auch noch schwererer Berbusung Muß der Arenzgang Zeuge sein, Dort die schwarze Eisenthüre Führt ins dunkle Karzer ein. —

Doch jest wandelt Alles fröhlich In der Freiheit rofgem Licht, Und man hört nur noch Ein Thema, Das man hundertfach bespricht.

Ia, das ift der Taggedanke Und des Nachts der lichte Traum, Und es hat für and're Freuden Lang' schon keine Seele Raum.

Nicht ber Ball ift's. Der erblühte Erft im trauten Interim. Er auch füllt Gespräch' und herzen Lang wohl vor und hinter ihm.

In die Ferien, die großen, Soll's in wenig Tagen gehn. heimath, Lieben, auch die Welt wohl Soll man vierzehn Tage sehn. —

In die mächt'gen Ziegenhapner Werden Namen noch gravirt, Und voraus, zur nächt'gen Wand'rung, Sind die Ränzel schon geschnürt.

Noch giebt's Dampffahrt nicht und Eilpost, Alles wandert frisch zu Fuß, Und weit durch die Auen schallet Rings der frühe Morgengruß. —

Wieder wogt es durch den Areuzgang, Alles geht im alten Gleis, Und so flieh'n die schönen Jahre Schnell dahin im trauten Arcis.

Da — welch' seltsames Bewegen? In zwei langen Doppelreihn Bogt's hinüber und herüber. "Muß ein ernster Actus sein."

In ein frohes "Gaudoamus" Stimmt zwar fraftig Mann für Mann, Doch auch eine tief're Rührung Kundet manches Auge an.

Bu ber letten Abschiedefeier halt man ben Brimanerschritt. Ber ben Scheidenden geliebet Feiert so ben Abschied mit,

Ach, wie viele Bergen zögen Da fo gern mit ihm hinaus. Beht den Tag ein Beift der Sehnsucht Trub' und dufter burch bas Saus.

Doch er felbst, der es errungen Das fo oft erfehnte Biel, O wie wunderbar verwandelt Sieht er heute sein Gefühl.

Alles fteht in neuem Reige Bor dem tiefbewegten Blid. Und es bleibt im trauten Rreife Lange noch sein Herz zuruck.

Und je weiter es ibn treibet Bon ber Jugend Mithenland, Immer theurer wird bas Bild ibm,

#### Pre Studiosus jur Ereffen schrifteligen mentenging bei bem Artus

Del Shidrie monder Buta Bennet. Bu des Jugendlebens Port Bog's auch uns, mit macht'gem Drange Aus bem ernften Wirten fort.

Seltsam kampft mohl erft die Wehmutheiten ca:

2. cierred affichte in t i. leie fe vieler ausgreere . D 200 belle matern , Dit ben beitren Feftestuft, .... b. d. 200 es er लात है और जीवह का जी कर of the topps driving a co and he adole of the fire early also then a and the most principal and il e muth anboren mal. e edge part ted gar teder tales stropy amoun door?

Hostolys by \$ 10. eer pad ber Belle ones अंग्रह्म भाग कर्न्स 😘 .

Doch bald hat, ppr für die Fremde 112 de 1 ... Raum die Kohbemegte Bugit 20 2018) norden beite auf a Zunden boch un feber Stätte Immer reichre Bilber'auf," Schaun wir'ihn bod immer flarer

> Run sa reiht auch diese Bilber . . . . . Ein in der Erinn'rung Prang! Sind es auch nur, durft'ge Blutben Bur bes Beftes reichen Glang.

Schoner Jahre heitern Lauf. —

... Und wenn binmal, unter Sorgen, Erdb ber Mit im Dunkel frit, nine biblio bet ernfte Sang burch's Leben Gelbft einmal jum Kreuggang wird;

1.11. 111) 125 1. . .... . Möge Liebe auch so freundlich, Die einft bier, bann mit une gebn, ile. nu 1470) und fo froh der Blid in Soffnung Gine lichte Butunft febn! -9) 1291 51.a'4 mer 169 more period and delivery beautiful in the

tike half sets and but patriga distriction HAME IN THE BOOK OF THE

TOTAL ASSESSMENT OF THE PARTY OF

#### 17.

### Rebe bes Studiosus jur. Oskar Taube aus Leipzig bei bem Actus ben 17. September 1850.

#### Meine Berren!

Much ich bin in Artadien geboren." Mit dieser Devise auf dem Schilde betrete ich seute kun das Ratheder, vor dem ich zu jeder andern Zeit Angefichts fo vieler ausgeeichneter Manner furchtsam zuruckgebebt sein wurde. Aber beute verschwindet jede Suprematie des Genie's und der gesellschaftlichen Ordnung und nur Eine Farbe gilt, die Farbe iner Dame, unfrer gemeinsamen Mutter, der zu Ehren ich so boch als irgend einer mein er Bersammlung sprechen und das Jubelfest, das vielgeseierte, seiern solle, so flehe ich bier or Ihnen als Bertreter der jungsten Generation, was freilich soviel sagen will, als: ich flehe or Ihnen wie ein Quartaner vor seinen Obern. Sie dürfen sich daher nicht wundern noch ibel vermerken, wenn Sie eine Rede voll Dürftigkeit und doch voll Uebermuth anhören mufen, denn nichts ift klaffifcher und wahrer als ein noch unwiffender und boch gar keller Quartaner, und ich wurde flolg fein, follte es mir gelingen, Sie durch meine Borte wider Ihren Willen an jene mertwurdige Species bes menschlichen Geschlechtes zu erinnern.

Aber webe mir Ungludfeligem, ben ein zweibeutiges Gefchick zwar mit ber Rolle eines Redners beehrte, aber jugleich jum letten Sprecher verdammen mußte. Bas nur irgend Schones und Geistreiches bei und über biefes Jubelfest gesprochen werden konnte, bas haben neine verehrten Borredner gestern und heute in ebenso ausgezeichneter als unerbittlicher Beise

megesprochen und ich tann jest mit Wallenftein ausrufen:

"Da fteh' ich, ein entlaubter Stamm."

Archimedes konnte wohl sagen: "Gebt mir einen Standpunkt außerhalb der Erde und d will fie aus den Angeln heben," aber noch hat Niemand sagen können: "Gebt mir gar einen Standpunkt und ich will eine Rede halten." Doch ein tapfrer Goldat darf feinen Boften nicht verlaffen und wenn er nicht mehr Bulber genug batte, um eine Dide tobt gu diehen. Go bleibt mir benn, ba es einmal leiber noch keine Anstalten giebt, bei benen man n so traurigen Fällen seine Gebanken affecuriren kann, nichts übrig, als an Ihre Rachfick u appelliren, daß fie bei allen Extravagangen meiner Rebe ein Auge zubrucke, in Erwägung, die Bein geringres Miggefchick bie Schuld bavon tragt, als welches die Menfchen in großen pungerenothen veraniaft, Gras und Baumrinde flatt Brot und Braten ju effen.

M. 5. — Wenn Hunderte zusammengeströmt sind, um unfrer alma Mator bei ibre dritten Jubetseste versönlich ihre Huldigungen darzubringen, und zu ihren Füßen die reiblichften Gaben der Dankbarkeit und Liebe sich aufgehäuft haben, also, daß das Moldanm dasteht, geschmucht wie eine Braut mit den Geschenken ihrer Freundinnen, so lassen Sie mid im Namen der akademischen Jugend erklären, daß auch wir, aus der Stadt der drei Flüse nicht die Letzten in den Reihen der begeisterten Ballsahrer gewesen und nicht minder unfe Huhn oder unser Blumenkranz als fromme Opsergaben mitgebracht haben.

Freilich konnten wir nicht, wie wohl große Geister bei solden Gelegenheiten zu thm pflegen, der Schule ein unsterbliches Werk unfres Genie's oder unfrer Kunft weihn, — we nigstens wird unfrer Gedichtsammlung Niemand diesen Borwurf machen — freilich konnte etensowenig Esner von uns, wie jene Manner, die in diesen Festagen mit soviel Beihrauch gefeiert worden find, die Wiege seiner Jugend durch seinen eignen Ruhm verklaren, aber, m. hein kleiner Anntalt, den Sie vor sich sehen, hast du, o großer Churfürst Worits, Grunden dieser Anstalt, den Sie vor sich sehen, hast du einst eine Welt um dich geschaffen, selbst eine Welt sur dich, so haben wir, die Kleinen, dich auf Leinwand gemalt und haben dich ausgehängt, und fühlen uns darum nicht minder groß und zufrieden.

"Wenn die Könige bau'n, haben die Karner zu thun."

(Und biefl''Bufriedenskit 'ist 'um so größer, als wir mit Sicherheit annehmen können, das Riemand'ber Schule ein Geschenk von so großem Flächeninhalt vermacht hat.)

Aeberhaupt, m. b., es ift foviel gesprochen worden von diesen Großen, von Diesen Dannern, auf bie bas Molbanum mit fo viel mutterlichem Stolze berabfieht. Jener fromme Liederbichter Baul Gerhardt, Bufendorf, ber bas Raturrecht erfunden, Dabimann, Gramer, und wie fie Alle beißen mogen, fie find in beutscher und lateinischer Sprache, in gebundner und ungebundner Rede gefeiert worden, fie haben - wenigstens von Einem weiß ich es als Transparents geglangt, und hatte man ihnen ein Walhalla errichten und ihre Statuen hincinfegen konnen, an gutem Billen hatte es nicht gefehlt - aber bem luftigen, leichtbefriebigten Barterre, der Menge mit der Firma: "modio tutissimus ibis", die boch durch ibrer Ramen Fulle bas Grimmenfer - Album auf 450 Quartfeiten gebracht und zu größrem Glang und Ruhme des Festes die allzubereitwilligen Bürger Grimma's vom Tisch und Bett vertrieben hat - sit vonin vorbo - ihr, welche bie jabllofen Festschriften ohne Anfeben ber Perjon gutwillig eingestedt, vielleicht fogar gelesen bat, und welche in diesem Augenblicke mit bewundrungewurdigem Gleichmuth bem Ende meiner Rebe entgegenfieht, ihr bat Riemant einen gefühlvollen Bers, noch minder eine foulgerechte Lobrede gehalten. Darum, weil men uns denn fo gang auf uns felbst verwiesen hat, gerade wie jene frommen Lobensteiner, Die in einem alten Gefangbuchevers zum himmel flehten:

> "Gie Regen, Herr, und Sonnenschein, "Für Greiz und Schleiz und Lobenstein, "Und woll'n die Andren auch was ha'n, "Go mögen sie Dir's selber sa'n;"

so wollen wir's benn auch selber sagen, so will ich aus Egoismus wie um ber guten Sade willen ein Wort zu unsrem Lobe sprechen.

Ber, m. h., wer fullt die Gerichte, Aemter und Expeditionen mit jenen geduldigen Seelen, die für ihres Leibes nahrung und Nothdurft ihr Lebelang copiren und radiren, pretotolliren und registriren, addiren und subtrahiren, und die Staats und Gemeindeschüssets voll Dankbarkeit und hunger leeren? Wer versorgt die Armeen mit muthigen Baterlandsvertheidigern, welche die Schläge auf sich nehmen und die Ehre ihren Feldberen laffen? Ber liesert jene genügsamen Exemplare von Dorsschulmeistern, von denen die grausame Gage geht, daß sie von der Luft leben können? Um kurz zu sein, wer sorgt überhampt für die meterietlen Interessen der Menscheit, damit die Genialen ihren Dabalusstug ungeskört zu den Bot

en erheben konnen? Wer hilft den Heroen der Welt auf den Sattel ihres Ruhmes steigen nd ftaunt nachher voll Bowunderung wie sie hinaufgekommen? Wir find es, und abermals vir, die Aleinen, wir, die im Horas bescheiden von sich sagen:

"Nos numerus sumus at kungen consumers nati". Bir find das nothwendige Massenhafte, die naturwächsigen Urkräfte, das hildungsfähige Shaos, aus denen die Meister der Geschichte ein eivilisirtes Menschwengeschlecht modeln konnten. Welcher Bogel fliegt ohne Luft? Welcher Fisch schwimmt ohne Paster? Mir sind das Element, das die Größe erzeugt, das sie trägt und wieder in sich ausminunt. Nicht die Hobse ihuts allein, auch die Breite, nicht die Größe, auch die Gumme. Millianen aber kun sins nichts und Tausende gar nichts. Darum belebt mich der Stolz den Masse, ich schweige in Zahlen und wühle in Kräften und im Bewußtsein unserer Ueberlegenheit sehe ich xuhig zu, wie wir von unsern Führern bald vorwärts und bald rückwärts, rechts had links über Stock und Stein in der Weltgeschichte herumgeschlepht werden. Bequeme Macht des Gattungsbegriffes! Weg mit dom Individum, gehe auf im Ganzen und du bist graß und ewig wie das Ganze.

Ja, M. D., und weine bie Großen auf ihrem eignen Stedenpferde. in Die Unfterblichteit einziehen, hutt fo fette ich mich hinten auf als blinder Baffagter, etwa wie Gumaus, als des Donffens Hoe veraphoc, ober wie Rlitus, der dach mahrhaftig nicht dafür tonnte, das ihn ber große Alegander niederftach und fein Tob als abichredenbes, Beifviel wen bem Idhaont großer Ranner ibn unflerblich machte - ober aber ich laffe mich unter viellggenden Rates goricen, wie als gefittetes Europa, als uneiniges Deutschland, als communalgarbempflichtige Leipziger Ginwohnerschaft, oder als jabllofer alter Grimmenfer in Die, Chroniten und Be-Schichtebucher eintragen. Durfte, es doch beutzutage Ginem fcmer genug werben, ber Unfterblichkeit zu entgeben, in Diefer Beit ber Sournale und Beitungen, mo Riemand feinen Frack verkehrt angieben ober unverfehrt, von einem Saufe berabfallen darf, (oder bei einem Jubelfefte einige unpaffende Borte fprechen bari - ql, Deutsche Allgem,, Leips Beitung, Dreedn. Journal u. f. w. pom 20. und 21., Septhr.) obne als ungeheure Beitungsente burch alle Feuilletons und Diecellen fammtlicher Morgen, Mittage. und Abendblatter ju fcwimmen, wo tein ehrlicher Menich geboren werben noch fterben tann, ohne in ben gamiliennachrichten gehörig annoncirt ju werben. Deun Alles benft jest wie Marthe im Fauft bei ber Radricht vom Tode ibres Mannes faat:

"Bin von jeher ber Ordnung Freund gewesen, "Mocht ihn gern tobt im Wochenblattchen lefen."

Aber am glucklichsten sind unstreitig wir baran, die wir dieser Anstalt Zöglinge gewesen. Dank dem Grimmenser-Album, für unfre Unsterblichkeit ift gesorgt, und nach hundert und aber hundert Jahren:

"wird man von uns hier fingen und fagen, "was wir gewesen in unfren Tagen."

Ia, ihr Gelden des Alterthums, benen es so sauer wurde, dem Schicksal die Unsterdlichkeit abzutrozen, heutzutage braucht man nicht den Tempel von Ephesus anzugunden, eine Scheune, eine Megbude ist mehr als genug, ja wir holen euch ein, wenn wir nur die Insertionsgebuhzen bezahlen können.

Und wahrhaftig, m. b., es muß etwas Schones, etwas hochft Befriedigenbes barum sein, mit Anstand Llein fein zu können. Goethe fagt:

"Benn Jemand sich wohl im Rleinen haucht,

Beneidenswerthes, gludlich zu preisendes Publitum, bas du in beinem blauen Ueberrode von beschenem Salbtuch sorglos durch den Jahrmarkt dieses Lebens mandelft, an den vollen Bierhanken bespriedigendes Glas Dunnbier trinkft, und mit edler Empfanglichkeit für alles

Schone und Erhabene nach beinem letten Silbergroschen greifft, wenn die herolde der Großen dir zuschreien: "Immer herein, meine herren, immer herein, noch nie dagewesen!" Rögen diese Gewaltigen draußen in der Mittagshise ringen und jagen nach den ausgeworsen Aronen und herrliches vollbringen, o, wir ermannen und auch und lassen ihre Thaten in Pappe binden und sliden und leimen an dem traulichen Osen und dunken und Kaiser und Könige, wenn wir den Staub von dem Räderwerke der Cultur blasen und vom Gemeinwohle die Fliegen verscheiden. D, es ist so höchst gemuthlich, seinen Lebenslauf auf viele Jahre nach dem Ralender zuzuschneiben, voll Seelenruhe und im Bewußtsein seines bescheidenen Werthes tagtäglich sein Pensum abzuwickeln und bisweilen zum Fenster hinauszugucken, um zu sehen, ob die Erde noch steht, und ob der herr Bürgermeister erlauben, daß die Weltgeschickte ihren Fortgang nehme.

Ich will nicht die Lupe ansehen, m. H., um genauere Details mit nachdenklicher Miene zu beleuchten, ich will nicht den Rotteck ausbeuten, um meine Worte mit historischen Belegen zu spiecen, ich will nicht in die Baukunst pfuschen, um zu zeigen, daß eine Spize nicht eristiren kann, die nicht auf einer sesten Breite ruht, und was sonst noch angezogen werden könnte, um Ihre Geduld zu erschöpfen. Ich kann nicht verlangen, daß wie in jener Schlacht der Israeliten die Sonne plöglich mir zu Liebe stille stünde, oder daß das langersehnte Festessen um meinetwillen auf eine Minute hingusgeschoben wurde. Aber dir, o, alma Mator, Mutter vielle stillen und eine Minute hingusgeschoben wurde. Aber dir, o, alma beines guten Willens unmöglich lauter große Männer gebären kannst, dann Geil dir, wann die, deine Köhne, so erziehest, daß sie auch mit Ehren klein zu sein wissen.

The confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confiden

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

# Rebe des Pfarrers Novent Saelow aus Leubnig, der in in

Bas einst der Knabe träumte, der Jüngling feurig fühlte, und als glühende Entschlie iung faßte, bas will ber Dann jest, ernfter zwar und ruhiger geworden, boch im Bergen 10ch an glubender Begeisterung dem Junglinge nicht nachstebend, vor dieser hochansehnlichen Berfammlung, jur That und Babrheit werden laffen. Rein Doris, erlauchter Abnberr infere - mit Stola und Freude barf's ber Sachfe fagen! - vielgefiebten Ronigebaufes; Du wher Gonner und Macen, Du fuge Bier und Bollwert jugendlicher Seclen, Die aus Raftaliens Quelle icoopften und noch immer icopfen, der Biffenfchaft, der iconen Runfte beißen Durft gu tillen; Du ebler, hochbergiger Grunder Die fes Mufentempele: Dein Bild, Das ftete wie beut ie Raume meines unvergeflichen Moldanums zierte, oft ftand ich finnend ba und festgebannt m Boden, und tief verfentt es ju betrachten, und gelobte bamals mir im Stillen, ein lautes eugniß einst noch abzulegen der innigen Berehrung, die gegen Dich mein fühlendes herz rfüllte. Beut hat fie geschlagen, die große, schone, feierliche Stunde, ba ich mein Wort inlofen tann und will. Dreihundert Jahre find dabin geschwunden im schnellen Tang ber dren, seitdem, was Du geschaffen, herrlich blubend fleht, sichtbar von Gott gesegnet; und icht ju gablen find die hunderte, Die bier durch Dich und Deine Schopfung Des Geiftes raftige Rahrung, bes herzens bobe Bildung und Beredlung fanden. Da find fie nun etommen von nah und fern, die alle, die einft als Junglinge der Jahre fconfte bier verbten, die beute noch im Lichte dieser Welt fich sonnen, und, da und dort gerftreut, für Staat und Rirche, im Saufe und öffentlich, nach ihren besten Rraften wirken: fie find hierber etommen, um bantbar in freudiger Anerkennung beffen, was fie auch biefem Institut veranten, der gegenwärtigen Tage bobes Fest zu feiern, zu feiern das dreihundertjährige biftungefest bes theuren Moldanum, Dir, Morit, ihres herzens huldigung zu bringen. rob icaut Dein Bild fo freundlich und zufrieden lachelnd auf uns nieder, ale wollt' es igen: "mir thut fie wohl, die Suldigung, die bankerfullte Berzen mir entgegen bringen; bin mit euch gufrieden, daß ihr dies fcone Fest zu meines Ramens bleibendem Geächtniß und zu hoher Lust euch selber feiert. Und o, konnten wir nur, was im Laufe ber ahrhunderte Die alle, die hier lernten und die lehrten, Die auch, die sich glucklich hapten, ihre Sohne hier verforgt zu wissen, was alle diese je gefühlt und heute gang

besonders fublen in bankender Erinnerung Des eblen Stifters Diefer Aurftenfdule, tomwir's zusammenfaffen in Ginen Laut und Gines Jubels hoben Breisgefang: Der Rlarertonte weithin burch bas gange icone Sachsenland, und machte tund es ben Bewohnen : ehrt Sachsen feine eblen Furften! - Doch wie? lagt nicht ein ernfter Bug nich te bemerten auf unfere Moris behrem Antlis, ale wenn ein fcmerglicher Bedante bie bet Breude Diefes Tages ftorte? zieht nicht ein bunkler Schatten, wie am himmel ein fluchtiges Semolt, an Diefer flaren, majeftatifchen Stirn poruber? Mein Morig, fprich, was trub Deines mannlich fconen Bilbes edle Buge? Ronnte es Die Bahrheit fein, Die trang bittere Erfahrung, daß ein Entel Deines Stammes durch hochverrath, durch treulos frevein bes Beginnen gezwungen warb, auf Beit enauchter Borfahren erlauchten Git zu meite: Furmahr! ein Schandflect ift's in Sachsens font fo reinen Bolleannalen! ein ungluchleises Berbangniß, bas grollend bin burch Sachsens Boltegeschichte jog! Doch fieb berab ti theures Bild, in Diese hochansehnliche Berfomminng; bespeilet Reiner — benn treue Caten bod, die wir und Sachsen nennen, ihrem vielgellebten Ronige, ber Ronige bestem, treu ergeben Sachsen fleben bier versammelt? — ja, Keiner unter diesen, hoff ich, weilet, der es niche ae beklagte in seiner Seele tieffter Tiefe, daß Gobne Sachsens fabig waren, fo fich felber a vergeffen, fo fich zu erniedrigen, daß fie die Untreue an ihrem angestammten Ronige beginner; Reiner weilet, hoff ich, unter biefen bier, bet nicht mit feiner Geele liebenbfter Empfindum ben Ramen " Kriebrich August" nennte, mit feiner Seele ganger Rraft, mit Deines Rebifch findlich treuer Seele ihm Treue jufagte und ihm hulbigte. Go blide benn refohnt, bu behres Bild, und freundlich wiederum berab auf unfere Gegenwart, und moes wiele Jahre noch, Jahrhunderte noch über Sudfens Finren kommen; wer feiner beften Soler wicht ju gablende im Gott gefegneten Dolbamum biet, hefilibrt von vatvelich gefinneten, trem Lebrern, fill ben Biffenfchaften leben, und binn, ber Welt jurkelgegeben, ill Bicten fur be Baterlandes Beil und fur ber Rirche Boffes, und treuen Riteften theu ergeben, bes Dufin wardiges Biel, bes Wirfens herrliche Belohnung finden.

#### IV.

# Eischlieder.

Į.

#### (Mel. Befrangt mit Laub u. f. m.) .

Entzückend ift's, wenn vieler Brilder Rrafte

Den freudigen, begeisternden Geschäfte ......

Drum, Brüber, richt ber harfe goldne Saiten, Gebt an den Festgesang!

Dir, Freundichaft, die die Ebeln aller Beiten Mit ihrem hauch durchdrang;

Und, Beisheit, dir, die du nom beffern Sterne Den Racht umfang'nen Geift, Daß er das heitige erfaffen lerne, Bum bobern Schauen welb'ft:

Breis fei euch, Debre, Gottliche, gefungen! Bir fublen es entgudt,

Durch euch ift uns das Röftlichfte gelungen, Ihr habt auch uns begludt.

Wenn Jugend, Kraft und Luft und Leben schwinden, So muffen immerdar

Die Freundschaft und die Beisheit Kranze winden. Und noch in's graue haar!

(Pafter Gepne in Bignit).)

(Det. Brente, fonet Gibterfunten u. f. to.)

Sei mit lautem Jubelfchalle, beitre Beier, une gegrußt, Die in der geschmuckten Salle Unfern vollen Chor umschließt! Bas in rofgen Jugendtagen Süße Zauber um uns schlang, Lagt's empor die Bergen tragen Bei Gefang und Bechertiang! Alinget Becher, schallet Lieber! Rebrt, erneuend Ernft und Scherz, Rehrt, verjungend jedes Herz, Uns, ihr alten Zeiten, wieder! Bieber fteht bor unfern Bliden Unser altes Rlofter da, Wie's berab von Berges Rucken Sonst des Bilgers Auge sah. Und des Glöckleins Ton' erschallen, Laden freundlich uns hinein, Und es fammeln in den Sallen Sich die Brüder, groß und klein. Und die alten Meister fullen Bieder den verlaffnen Plat, Um des Wiffens reichen Schatz Ihren Jungern zu enthullen.

a in 1995 in

Dieder öffnen fich die Bellen, Bo der Freund den Freund einft fent Bieder in der Rulde Bellen Schau'n wir, wandelnd Sand in hont Und mas wir vereint genoffen, Und was unfrer Jugendluft Gine neue Welt erschloffen. Schwellt aufs Reu' uns unfre Brut Lebt bas fuße Jugendleben, Lebt's im Beifte noch einmal, Und laßt freundlich beim Botal Seine Bilder uns umschweben. Men Raben, allen Fornen, Denen unser Berg je fclug; Denen auch, die zu den Sternen Früh des Todes Fittig trug; Und die mit der Borwelt Geistern

Lehrend uns vertraut gemacht,

Sei ein seiernd Hoch gebracht!

Und durchflamme unfern Rreis,

Den verdienten, theuern Meistern

Geift der Liebe, überschwebe

Daß verkundend deinen Preis, Selig Alles lieb' und lebe!

(Archibiaconus Wordel in Gilenberg !

2

(Mel. Dentit bu baran u. f. w.)

Denkt Ihr daran, wie Euch der Jugend Morgen In Grimma's Mauern klösterlich entschwand? Und, wor der Welt und ihrem Wahn geborgen, Das herz sein Glück nur in der Freundschaft sand? Gelös't find längst der Pforten strenge Riegel — Nach Oft und West zerstreute sich die Schaar — Doch seht! es stellt in der Erinn'rung Spiegel Die alte Zeit verjüngt sich wieder dar. Denkt Ihr daran, wie in den stillen Hallen Der Jüngling sein Jahrhundert ganz vergaß? Und, einer längst begrab'nen Welt verfallen, Rur unter Rom's und hellas Weisen saß? Jest wandeln wir in frischern Lebenstreisen, Die Gegenwart ist Allen ausgethan; — Doch sagt! verdanken wir nicht jenen Weisen

Den fichern Gang auf unfres Wandels Bahn?

Denkt Ihr baran, wie froh wir einstens Alle Das Jahresfest St. Augustin's begrüßt? Bo dann in des Conafels voller Salle Une Obst und Wein das fürftlich' Dabt verfüßt?
Run trinten wir als freie Runner heute London a transactor by the Gin Jeder feinen eignen Becher Bein; imein bellen Bler untellige - D! kehre benn bagu die alte Freude at horst much from the and a 22 In Diefen freien Jubel Cotus ein! Euse Beneric in and 18 Dentt Ihr baran, wie auch wohl Thranen, figffen, 35,7976 34 34,200 Frau Wenn von dem jungern Freund der altre fchied den gen jung der ing Das arme Berg bem gludlichern Genoffen . Beliedt ische Be ispielft Die lette Gabe bot im weichen Lied? Be Com mit annunge irdoft Roch andre Trennungen habt! Ihr bestanden: 3 11 fichnitigen inde R Schon Manchen rief ber Todes-Engel ab -; 3 ear ning, nulla ich sall Doch! wie wir fernher heut' uns wiederfanden, Co giebt's ein Bieberfinden über'm Grab. Unfer acres Moeine 24, Denkt Ihr daran, wie bald auch uns den Raumen and und darod sont Der Gegenwart, ber feste Bot' entruct? Rur die Erinn'rung noch ben Geift beglückte. ben beldunge noch noch So labet Cuch, noch einmal hier verbunden, ... ... ... minmmai bo Sell An Eurer Jugendfreundschaft Rosenschein! 19 3020 1031179 21 213 Und flechtet in ben Krang ber tunft'gen Stunden? mirem notha ort foll Des Jubeltages Angebenten ein! Bicher ben perifficier mit rodoiff im bee Millene rimme beite Ihren Jungern gu enrigteite  $\omega_{\mathbf{t}} = \{ (\mathbf{t}_{\mathbf{t}}, \mathbf{t}_{\mathbf{t}}) \mid \mathbf{t} \in \mathbf{t}^{\mathbf{t} \times \mathbf{O}} :$ 

Denkt Ihr daran, gelithte Brüder alle, leich eine Belt dem Zeitenstrom entsteigt? eenkt Ihr daran, welch eine Tempelhalle m Festesschmuck und ihre Bilder zeigt? rinn'rung zieht in die geschmuckten Räume, is bliden und die heil'gen Bilder an, ind fragen und, ob unsre Jugenbkräume lun Wahrheit sind! O Brüder, denkt Ihr dran?

Bir denken dran! Bom heimathlichen Seerde, don Amt und Pflicht, wohin uns Gott gestellt, dom Sorgenstuhl, von Freud' und Schmerz der Erde dog uns das herz in diese Wunderwelt.

zog uns das Herz in diese Wunderwelf. In Mann, ob Greis, hier sehen Jünglingsblüthen

Bom Lebensbaum mit Liebesgruß uns an, Bohl nicht so schön, als wie sie damals glühten, Doch traut und still. Wer dächte nicht daran? D benkt nur dran! In enger Klofterzelle Erschloß sich uns ein weiter himmelsdom! Wie sehnsuchtsvoll sab'n wir der flucht'gen Belle,

Gefesselt, nach, an Griechersand und Rom! Sanct Augustin, der strengt Ordensmeister, Wie straft' er uns, wenn auf verbotner Bahn Die Phantasie die leichtbeschwingten Geister Entführt — und doch — wer denkt nicht gern daran?

Und dent' ich bran, wo ich ben Freund ge-

Der treu und wahr mir bis. ins Alter blieb, Mit dem ich gern in trauten Dammerstunden Manch' holdes Spiel mit goldnen Träumen trieb;

So stehn fie da, die alteregrauen Mauern, Die längst nicht mehr zum blauen himmel fab'n.

Und du, mein Berg, ach unter beil'gen Schauern, So lang' du ichlägft, bentft bu gewiß baran! Drum benke bran, wer biefe Jubeistättte Bielleicht wohl selbst als Jubeigreis begrüßt! Es benke bran, wer auf ben Rosenbette Des Jugenbeläcks die maben Asgenischießt, Daß er das herz der treuen Mutter segne, Die ihm den Quell der Weisheit ausgethan! Es gebe, wo sich Freund und Freund begegne, Bon herz zu herz das Wort: Denkit Du daran!

(Dberpfaires PRinciner in Strebia.)

Gaudeamus igitur, Qui Grimensos sumus, Quos, quum tria saccula Scholse sint praeterita, Nondum habet humus!

Mori lacrymosum est, Vivere jucundum: Mortem vinum prohibet, Atque vitam sustinet Asperum per mundum.

Ergo vinum bibite, Neu ut fontem fera, Sed maiorum memores, Atque deo supplices Fronte non austera.

Principie Mauritii Poçalum siceate! Hodie, quam condidit, Scholam banc aperuit Profuturem late.

Date Regis posulum FRIDEICI AUGUSTI! Qui doctrinae cuilibet Doctus ipse providet, Fama clarus justi. Date precoptorum iam Vita defuncterum! Omnium; et quiqui nos . Docuere teneros, Ante omnes horum.

At qui vivunt hic adhuo Impigri doctores, Gratiam his reddite Thracia amystide, Cras frugaliores.

Bene vos, quicunque hic Eruditi estis!. Incolae et exules, Functi, vivi, hospites, Et qui non adestis.

Memorate femines Rite inter vine! Per quas vita vita fit. Sospes diu prima sit Omnium REGIMA!

Votis udis addite
Urbem scholae aequam!
Cum senatu praesides
Floreant incolumes,
Nec sit labes quaequam.

Unum restat poculum; Hoc sit posterorum, Quibus quartum saeculum Gaudia solemnium Referat piorum.

(Profeffor Dr. Moller in Giogen.)

6

# Canticum veterum Grimensium die XVII. m. Septembris MDCCCL. convivantium.

Prologus galeatus Praecent

Vos Precentor pristinus

Mores iam docebo.

Qui festinat, bis caret;

Stat, qui clamat; qui tacet,

Haic pensum praebebo.

#### Coetus

(minis percuisus cupediorum obliviscitur et Praecentori auscultans ad canendum se componit et orditur):

Gaudeamus fiedde, \*)

Nam lux festa fulget,

Lux, quae mentes recreat,

Pectora el permulcet.

Alma mitter gardio Gestit luce tata, Quam videt muiic tertiam Atque ut nunquam splendidam; Salve, Mater cara!

En adultos filios Matris observantes. Gratis cuncti mentibus Ex longinifuis sedibus Venimus gratuntes.

Cuncta quis recenseat,
Quae Tibi debemus?
Quod per'Te profecimus,
Grates magnas dicimus,
Maiores habemus.

Nunc reducis comiter
Dulce ver actatis,
Hos, quibuscum viximus,
Quidquid olim lusimus:
Plena suavitatis.

Sta, vige, usque floreas!
Ter sic nuncupamus.
Quot vidisti saecula,
Tot Tibi nunc pocula
Rite consecramus.

Felix esto sacculum,
Quod nunc auspicamur.
Laudom serves pristimum,
Addas pristimus povam,
Sedulo precumur.

Vivat altrix artium
Proles Albertina.
Vivat virtus Maurici,
Laus Augusto vindici
Sit fratri vicina.

Vivat Patriae Parens, Vivat Patricus, Sidus inter Principes, Prisca cui cordi est fides Atque mos antiques.

Vivant summi Praesides,
Qui scholae res ornant,
Qui consultant gnavitor,
Qui dederunt largiter
Quae diem hunc henorant

Vivant docti et strenni Moldani Rectores. Qui sunt inter caelites Et qui sunt superstites Vivant praeceptores.

Vivat pubes literis
Doctis hie se dedens.
Crescat in spem patriae
Pervicax industriae
Atque honests quaerens.

<sup>\*)</sup> Citius, quam ceteris diebus, hodie "hora ruit." Quapropter huius longisrs Modeducti carminis soli ii versus canuntor, quibus obeli praefixi sunt.

Und Ihr, die Ihr es waret nah' an beut, Und Ihr, die Ihr hier Lehrer war't und es noch feib, Ihr bochgeehrten Berren, denft einmal, Die Schule läge hier allein im Thal Dentt, ringe um ihre brudende Claufur Da ware, wie in Pforta, unbewohnte Gegend nur. Bo jest der Reller wirthlich bietet, was man fich bestellt, Da fande man ein tables Stoppelfeld. Bo jest manch Fensterlein was hübsches läffet schaun, Da fabe man auf einen Dornenzaun; Bo überhaupt die freundlichfte Geselligfeit Une überall empfängt, ju jeder Tageszeit, Da trafe man nur fpat und fruh Des Feldes oder Baldes ftummes Bieh! Ad, wenn man nach Erfüllung schwerer Bflicht Erholung sucht, ob mit Berlaub, ob nicht, Und trafe nirgends um fich ber So in der Rabe freundlichen Berkehr, Und fande außerhalb ber Schule und bes Saufes Schranten. Richt einen Blat jum Austaufch der Bedanten, Und tonnte nirgendmo gu neuen Berten Den Geist durch naben Umgangs Freude ftarten: Bas würden wir da alles nicht entbebren! D'rum halten wir auch hier in Ebren Die Stadt, die une in ihrer Mitte begt Und une mit ihrer fteten Freundschaft pflegt. Und Ihr, die Ihr hierher gurudgefehrt, Babt 3hr es nicht vergeffen, was fie Gud gewährt, Bedenket Ihr der Gastfreiheit des Stadtchens noch, So stoket mit une an auf Grimma's Hoch!

5.

## Toaft bes Rector, Ritter Dr. Wunder auf die ehemaligen Grimmenfer.

Den groß gewordenen und treu gebliebenen Kindern läßt die alma mator Moldan für die unvergestiche Liebe, die sie ihr am dritten Jubelseste erwiesen, gerührt danken und sagen: daß ihr Leben in der Liebe ihrer Kinder ruhe. Damit nun die treuen Kinder duch lange Liebe ein langes Leben der guten Mutter schaffen, so wünscht die Mutter ihren Kindern von herzen ein langes und glückliches Leben. Es leben hoch die treuen Kinder der alma mater Moldana!

6

Toaft bes Paftor M. Senne aus Winnis auf die fechs letten Rectoren bes Molbanum.

Es haben fechs Rectoren regieret In dem Jahrhundert, das nun vollführet,

(Rel. Bom bob'n Dipmp berab u. f. w.) Pinauf gu ihm, ber uns die Freuden fpendet," 2 Bum poven ben erften Jubelton! Florest quisquis favet - ... Er bat auch biefen Restiag uns gesendet: Have pro sacello. Dentn Bern binauf vor feinen Thron! Crescut corus films. Bruber, wie freuendlich durch's irdifche Land Nata nungt . Ilms ' Nabre und Die hebende Baterband! Pulchra sponso belin 4m114# 19 Und nun erschließ bein Blumenthor bem Blide, Du felige Erinnerung! -Roch einmal full' mit dem entschwund'nen Glude Das herz und mach's noch einmal jung! Brüder zur Ballfahrt in's Jugendland Canticum discipulations of baset will advantable XVI. m. Septembeffethilf fif iffed. negita vinst west viste east Bas bober bob bes Junglinge Bruft, "abod samenbugt Det inn'ge Bund mit froblichen Genoffen Sam diem, qui hiset, 'Und mande beitre Jugendluft, Dum dicenne spiritum, Brilder, noch einmal am festlichen Tag Seman sodaliem Bablen und fühlen und leben wir's nach! tables 12 name I So laßt uns denn so fröhlich wie vor Jahren " In Ginem Beift gufammenftebn! Mater alina, quae beens \*mplis nos dignetier. Im Bergen fest bie alte Treu bewahren! Scepes post nerrinia Bobin auch unfre Bege gebn; Terna vidit saecuia Bis wir, zu fchlingen ein boberes Band, Onartumque 2013, cotar Bieben in's ewige Jugendland. Argentina in (Bf. S. SEA) - amananana A Car Sty Car Commerce Oncol being e ta part of Went or a poul 5 4 35 7 2 - 5 - 12 gen 15 36 Riand is the colony 11.5 135 mg 513 11/2 . A . Call Frankly La James Bullet too to null

and an organization of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the sec

19 4 1 250

Turner of the second

Er, schon ein Greis von fiebzig Jahren, Mocht' nicht bas wilbe Meer befahren, Legt' drum das Steuer aus der hand Und zog sich eilends an das Land, Lebt' hier noch lang' in super Ruh, Und that erst spat sein Auge zu.

Des denken heut' die alten Roachiden, Die bald ihm folgen zu des Grabes Frieden, Und wollen d'rum zu ihres Restors Ehren Zum letzten Mal das volle Glas hier leeren.

Run kam Rector Sturz in die Arche hinein, Da hort er der wilden Thiere") Schrei'n; Deß entsetzt er sich und schrieb darum:
De vocidus animalium.
Sturz war ein guter, gelehrter Mann,
Den Ruhm Niemand bestreiten kann;
Doch ein Disoiplinator war er nicht,
Wenn's gleich der Schulrath Schweißer \*\*) spricht.
Auf Sturz, den guten, gelehrten Mann,
Da stoßen wir mit Kreuden an!

Mit Beichert that die Sündsluth weichen, That wieder am himmel die Sonne sich zeigen; Doch haben ihn, wie er selbst geschrieben, Die curao scholasticas ausgerieben; Denn in der vollen Mannestraft Ward er vom Tod dahingerafft; Allein er nahm den Ruhm auch mit: Codondo victor occidit.
Er starb zwar früh, doch lebt er noch In unser Aller Herzen hoch, und in der Musen hoch, und in der Musen heiligthume Wirtt noch sein Geist zu seinem Ruhme, und seiner Schüler große Thaten, Das sind die Ernten seiner Saaten.

D'rum Beicherts Schüler allzumal, Die hier vereint in diesem Saal, Sie mögen ihm die Gläser weih'n Und seines Ruhms Herolde sein.

Ein Bunder das alte Jahrhundert beschließet, Ein Bunder auch das neue begrußet; Rein Bunder demnach, wenn heute wir preisen Den Flor dieser Schule nach allen Beisen,

<sup>&</sup>quot;) Mit Beziehung auf die R......schen Unruhen, welche einen formlichen Schikenniftand veranlasten. [h.]
") S. Grimmenser = Album, S. 372. [h.]

Denn was nicht geschieht mit natürlichen Dingen, Das kann ein Bunder gar leicht vollbringen. Drum wünschen wir, daß Sanct Augustin Roch lange mög' unter Bundern blühn, Und wenn ein neues Jahrhundert entsteigt, Daß solch ein Bunder sich wieder zeigt. Run aber rusen wir zum Beschluß: hoch lebe der Roctor Miristous!

#### 7.

### Toaft bes Professor Dr. Dietsch auf bie Ehrengaste.

Kurz zu sein gebietet mir schon der Zustand meiner Stimme, und gleichwohl muß ich mich in die Dialektif der Definition versteigen. Mein Toast gilt den Ehrengästen. Wollten wir darunter diejenigen verstehen, die wir ehren, so würde es die ganze Versammlung auf sich beziehen müssen, ein Theil aber hat bereits seinen ehrenden Toast hinweg bekommen. Sollten darunter diejenigen verstanden werden, die uns ehren, so würde wiederum die ganze Versammlung unter den Begriff sallen und derselbe demnach zu weit sein. Um die Sache kurz zu machen: unter Ehrengästen verstehen wir alle diejenigen, welche hier erschienen sind, um unsere liebe Mutter, das Machanum, zu ehren, ohne als Lehrer oder Zöglinge derselben mit ihr in engerer Verbindung zu stehen, als die Abgesandten der Universtät und der auswärtigen Symnassen und die zahlreichen Freunde aus der Stadt und ihrer Nachbarschaft, welche unter uns weilen. Ihnen statten wir für die Ehre, welche sie unserer lieben Mutter erweisen, unsern freudigsten Dank ab, indem wir auf sie ein lautes dreimaliges Hoch ausbrüngen. Sie leben hoch!

#### 8.

## Toast des Pastor M. Behr aus Trebsen auf die Grimmenser.

Die alte Freundschaft wieder schließen, Der alten Beit sich wieder freu'n; Bo des Willsommens laute Klänge Bon Mund zu Mund und herzen geh'n Und sich im sektlichen Gedränge Die Jugendsreunde wieder seh'n:
Da stimmen in des Jubels Töne Aus voller Brust wohl Biele ein, Die nicht als des Moldanums Sohne Der Wissenschaft ihr Leben weih'n, Die sern von hier, an anderm Orte Der Jugend frohe Tage sah'n Und denen einst des Wissens Pforte Bon and'rer hand ward ausgethan.

Wo Hunderte sich froh begrüßen,

Geschaart jum seltenen Berein,

Denn aller Orten, wo sie blübet, Da schmudt die Wiffenschaft das Land; Rur alle Geifter, die fle ziebet, Ift fie ein festes, edles Band; Es giebt ein Licht nur fur bas Streben, Das Licht begehrt und Wahrheit sucht; Die Schule Aller ist bas Leben, bier reifet aller Schulen Frucht. Drum möge bei den Jubeltonen Im froben, festlichen Berein Bon Grimma's dankbar treuen Söhnen Der Fremden Gruß willtommen fein: Ein Lebehoch von den Forenfern Den Augustinern Jung und Alt, Ein Lebehoch, das den Grimmenfern Aus ben verwandten Seelen ichallt!

9.

# Toaft des Paftor M. Stephani aus Beucha auf die jehigen Lehrer ber Grimmaischen Landesschule.

Wenn man in einen schönen Garten kommt, so freut man fich nicht blos der reizenden Blumen und herrlichen Früchte, man freut fich auch ber Runft und Treue bes Gartnere, ber dies alles pflanzte, zog und pflegte. Dit Recht find baber von vorhergebenden Rednern Rectoren und Lehrer ber Borzeit gerühmt worden, durch deren Fleiß und Treue traftvelle Baume heranwuchsen, die aus der hiefigen Baumichule ins öffentliche Leben verpflanzt Frudte trugen, an benen taufend andere Beift und Berg laben konnten. Aber laffen Sie une micht vergeffen, daß jum Erziehen folder Fruchtbaume Runft und Treue des Gartners nicht allein genügt, daß dazu auch Beit und Segen von oben gehört. Richt blos bantbar ber Bergangenbeit, auch hoffnungevoll ber Butunft fei unfer Blid jugewendet. Bie in ben vergangenen brei Jahrhunderten, fo mogen auch in bem neubegonnenen vierten der gesegneten Fruchtbaume aus der hiefigen Bflangidule recht viele hervorgeben, und vielen taufend Beiftern und bergen gefunde und labende Rahrung fpenden. Und die hoffnung, daß bies gefcheben werbe, - wer auf das bisberige Wirken der jest an diefer Pflangichule angestellten Gartner fieht, auf Die Sorgfalt und Treue, mit ber fie faen und pflangen, pfropfen und oculiren, befchneiben und begießen, wer gestern und heute mitgekoftet bat von ben uns bargebotenen Fruchten, wie konnte er biefe hoffnung andere als eine febr wohlbegrundete nennen. Gott ichente ibr Erfüllung! Gott gebe ben eblen Mannern noch lange Beit und reichen Segen ju ihren treuen Birten. Stimmen Sie alle ein in ben Ruf:

Es lebe das gegenwärtige Lehrer-Collegium!

#### 10.

# Toaft des Paftor M. Setyne aus Bignit auf ben von den ehemaligen Grimmensern zur Besorgung eines Ehrengeschenks für die Anstalt gewählten Comité.

Der alte Kronos lag im Bette, Als ob er fast verendet hätte; Da wacht' er plößlich wieder auf, Und rief sein Eh'gemahl heraus. Du Alte, schrie er ihr entgegen, Soll hungernd ich zu Bett mich legen? Lauf' flugs, und hole mir geschwind Bon Grimma her dein jüngstes Kind! — Die Alte sprach: cs soll geschehen, Ich will jest gleich nach Grimma gehen. Doch unterwegs nimmt sie behend Das erste, beste Monument, Und schiebt's dem Gier'gen zum Vertragen Hinab in seinen leeren Magen. So halt sie's mit ihm; jeden Tag, So oft ihn Hunger plagen mag, Rimmt sie eins von den Monumenten, Die prangend stehn an allen Enden, So daß zuleht kein Stein mehr ist, Den nicht der alte Kronos frist. — Das Denkmal aber, das wir heute Der Almao Matri voller Freude Geset, das trost dem Zahn der Zeit Und dauert fort in Ewigkeit.

Drum laßt ben Comité, den weisen, Und dankbar und voll Chrsurcht preisen; Wohlan! die Gläser in die Höh': Es leb' der weise Comité! ") —

<sup>&</sup>quot;) Bur Rechtfertigung bes Comité gegen bie Unficht berer, welche von bem gefammelten e ein Monument von Stein ober Eifen errichtet wiffen wollten. (D.)

#### 11.

Prebigt Johann Weißmantels, des lesten Prior im Augustiner: Kloser zu Grimma, an die jest lebenden Augustiner bei dem während der 300jährigen Jubelfeier der dasigen Landesschule am 17. September 1830 gehaltenen Festmahle. (Bom Pastor Beißbach in Martranstädt.)

> Gi, pot alle Beiligen und Miratel, Bas ift das für ein Heidenspectatel! Muß mich sogar Euer Jubiliren Aus dem 300jabrigen Schlafe rubren? hat man boch so was nicht gehört und gelesen, Als ich hier der lette Prior im Rlofter gewesen, Daß man je den St. Crucis-Tag Drei Tage lang mit Schmaußen und Boculir'n feiern mag. Ift das etwa so die Ordensdisciplin Der jetigen Junger von St. Augustin? Daß statt im Chor zu ministrir'n die Aemter Ihr dient — wie Heiden — dem Bacchus im Remter, Denkt mehr an's Mästen als an die Messen, Keiert die Keste nur durch Kestessen, Und statt die Metten und Besper zu fingen, Laßt früh und spät Ihr die Gläser klingen.

Den armen Mönchen griff man an die Bäuche, Meinte: 's wären nur faule Schläuche, Die dem herrgott die Tage stehlen,
Um höchstens ihr brovier abzukrehlen,
Thäten nichts als betteln laufen
Und dann sich bono thun mit Fressen und Saufen;
Aber Ihr neuen herrn von St. Augustin
Reigt, wie ich seh', auch nicht zum Fasten hin.
Solltet wohl, um Euch 'mal fürstlich zu laben,
Am St. Crucis-Tag Ieder zwei Pfläumlein haben;
Aber fürstlich zu leben ist Euch schon zu wenig:
Ihr wollet leben wie ein König.

Run was ist's benn, daß man so jubilirt, Und von allen vier Winden dazu herkutschirt?
Ist's etwa der große Wiß,
Daß vor 300 Jahren der Kurfürst Moris
Die alten Mönche jagt' aus St. Augustin,
Um junge Mönchlein dort zu erzieh'n,
Die den Birgil trieben und den Homer
Und andern gelehrten Schnickschnack mehr?
Er dacht': 's sollte nun auf Erden
Erst das rechte Licht verbreitet werden,
Und alle Menschen — groß und klein —
Sollten gleich werden den lieben Engellein.
Run ja, des Lichtes gab's wohl genug,
's giebt aber auch viel licht freundlichen Unfug,
Und die Weisheit muß von großen und kleinen Geistern

Und so trug an ihrem Busen Afra manchen Knaben warm Und so wiegte manchen freundlich Augustin im Baterarm.

Und so sehen Beibe reifen Manches herrliche Gemuth, Das für alles Große, Schone, Das ju Sachsens Stolz erblüht.

Rab'ner, diefer Blit und Donner, Gellert, diefes fromme Lied, Leffing, diefe lichte Berle, Sind an Afra's Bruft erblubt. Und wer schirmte Baulus Gerhardt, Dieses glaub'ge Immergrun? Ber die beiden Bufendörfer? Ber den Dinter? — Augustin!

O daß noch, fo lang ber Elbe Und ber Mulde Bellen ziehn, Mutter Afra segnend wirte Mit dem Bater Augustin! —

Das sei heut zum Jubelseste Ihrer Freunde Feldgeschrei: Und ein hoch aus vollem herzen Zeho die Barole sei.

7.

# Toaft bes Rector und Professor Dr. Franke von ber Lanbesschule zu Meifen auf bas einträchtige Zusammenwirken ber beiben Lanbesschulen.

Indem ich im Namen der Anstalt, die ich hier zu vertreten die Ehre habe, den ali richtigften Dant fage fur Die freundlichen Bunfche, Die fo eben fur das Bobl und Geteibe ber Afra ausgesprochen worden find, erlaube ich mir einen Bunfch und beziehungsweise im Bitte an meine Berren Collegen vom Moldanum auszusprechen. Die Sturme, welche in Grundpfeiler der gelehrten Schulen und inebesondere der Landesschulen zu erschüttern brober, find vorüber; abgeschlagen find die Angriffe berer, welche ber öffentlichen Erziehung ibr te benselement, Das religiose, rauben, welche Die ernften, Beift und Charafter bildenden Em bien des flaffifchen Alterthums verdrangen oder verfummern wollten, um den banaufiiden Sinn, der ohne allen idealen Aufschwung blos auf materiellen Gewinn und Genuß gerichte ift, den garten Gemuthern der Jugend einguflogen. Aber jene Sturme tonnen und werben wiederkehren; jene Angriffe werben wiederholt werden, ber Rampf wird fich erneuern. Daben meine herren, viribus unitis! Laffen Gie uns, die Moldaner und Afraner, feft und einig gusammenstehen und durch einmuthiges und fraftiges Busammenwirken ein Bollwert aufrichten gegen die Feinde und Berachter driftlicher und mahrhaft menschlicher Bildung, bie Sabrbunderte dauern foll jum Bobl und jum Ruhme bes Baterlands. Darum ein Soch ben einträchtigen Busammenwirken ber beiden Landesschulen!

B. Bei dem Mittagsmafile den 17. Wepfember in der Befthatte.

1.

# Toaft bes Superintenbenten, Ritters Dr. Hering aus Großenhain auf bie versammelten Lanbftanbe.

Wir Grimmenser find auch Schüler des Klosters St. Augustin. Darob geziemt sich's wohl des ehrwürdigen Kirchenvaters Augustinus bei dieser Jubelseier zu gedenken. Sein trefflicher Buhlspruch war; in necessariis unitas — in dudis libertas — in omnibu

itas! — Durch das Festhalten an diesem Wahlspruche Seiten des Churfürsten Moris der damaligen Landstände wurde diese Schule begründet. Denn mit voller Einstims Teit wurde die Berwendung mindestens eines Theils der eingezogenen Kirchengüter zur iftung solcher Landesschulen für unbedingt nothwendig erkannt, man ließ dabei den schiedenen Ansticken über Ort und Einrichtung die ersorderliche Freiheit, aber alle Bestimzigen, die man traf, durchdrang die ächte Liebe. Darum ein dankbares Hoch den Landsaden, die man traf, durchdrang die ächte Liebe. Darum ein dankbares Hoch den Landsaden jener und jeder solgenden Zeit, die dem Wahlspruche treu geblieben sind. Ein herzes Hoch den jest um den Thron des Königs versammelten Ständen, die an dem Absspruche halten, einig mit der Regierung in Dem, was die unabweisdare Rothwendigkeit ordert, die Freiheit der Meinungsverschiedenheit achtend, doch in Allem geleitet von ächter Lexlandsliebe und vor Allem in solchem Geisse mitwirkend für das Gedeihen unserer Schuster landeliebe und vor Allem in solchem Geisse mitwirkend für das Gedeihen unserer Schuster landes ihren Abstussungen: den Landesdeputirten ein dreisaches hoch!

#### 2.

## oast des Rector, Ritter Dr. Wunder auf das touigliche Ministerium des Cultus und öffentlichen Unterrichts.

Wenn es eine wahrhafte Freude ist, die das Jubelsest des Moldanum und die Art der eier in unserm Herzen weckt, so werden wir auch dankdar den Blick auf die ausgezeichneten kanner richten, welche in weiser Fürsorge das Leben der Anstalt bisher gepflegt und durch keine Liberalität die glänzende Feier des Festes möglich gemacht haben, auf die hohe Bestrde, das königliche Ministerium des Cultus und öffentlichen Unterrichts, und ihm aus voller eele ein Lebehoch bringen: Es lebe Se. Czeellenz der Herr Staatsminister von Beust nebst len Gliedern des Cultusministeriums!

#### 3.

## oaft bes Bürgermeister Hennig zu Grimma auf bie Grimmaische Lanbebichule.

Dem Moldanum, seinen Lehrern und Zöglingen bringt die Stadt Grimma durch mich ven Gruß!

Die festikh geschmidten Raume unserer Stadt, der heitere Sinn ihrer Bürger in den Tagen des Jubelsestes, sie zeugen dafür: wie Grimma sein Moldanum liebt! — Frimma und St. Augustin, sie gingen seit Jahrhunderten wie Geschwister hand in hand, e standen treu und fest zu einander und noch nie störte ein Miston diese Harmonie.

Ia, Du St. Augustin, Du verdienst auch unsere Liebe, denn der Quell der Wisenschaft, der Deiner Stätte entquillt, er war auch fur unsere Stadt der Quell des Lichts,
er Bildung und des Wohlstandes! Darum, St. Augustin, wie auch die Zeiten kommen.
achten, stehe noch lange zu uns wie wir zu Dir: darum bringt Grimma Dir bei Deinem

eutigen Feste ein dreisach Hoch!

#### 4.

## Toaft bes Professor Dr. Petersen auf bie Stadt Grimma.

Ihr herrn Grimmenser alle hier, Die Ihr hier Schüler war't vor langer Zeit, .;

Und Ihr, die Ihr es waret nab' an beut, Und Ihr, die Ihr hier Lehrer war't und es noch seid, Ihr hochgeehrten herren, dentt einmal. Die Schule läge hier allein im Thal. Dentt, ringe um ihre brudenbe Claufur Da mare, wie in Pforta, unbewohnte Gegend nur. Bo jest der Reller wirthlich bietet, was man fich bestellt, Da fände man ein tables Stoppelfeld. Bo jest manch Fenfterlein was bubiches laffet ichaun, Da fabe man auf einen Dornenzaun; Bo überhaupt die freundlichste Geselligkeit Uns überall empfängt, zu jeder Tageszeit, Da träfe man nur spät und früh Des Reldes oder Baldes ftummes Bieb! Ad, wenn man nach Erfüllung schwerer Bflicht Erholung sucht, ob mit Berlaub, ob nicht, Und trafe nirgende um fich ber So in der Rabe freundlichen Berkebr. Und fande außerhalb der Schule und des Saufes Schranten. Nicht einen Blat zum Austausch der Gedanken, Und tonnte nirgendwo ju neuen Berten Den Beift durch naben Umgangs Freude ftarten: Bas würden wir da alles nicht entbehren! D'rum halten wir auch hier in Ehren Die Stadt, die une in ihrer Mitte begt Und une mit ihrer fteten Freundschaft pflegt. Und 3hr, die 3hr bierber gurudgefehrt, habt 3hr es nicht vergeffen, was fie Guch gewährt, Gedenket Ihr der Gaftfreiheit des Stadtchens noch, So ftofet mit une an auf Grimma's boch!

5.

# Toaft bes Rector, Ritter Dr. Wunder auf die ehemaligen Grimmenfer.

Den groß gewordenen und treu gebliebenen Kindern läßt die alma mater Moldsfür die undergeßliche Liebe, die sie ihr am dritten Jubelseste erwiesen, gerührt danken was sagen: daß ihr Leben in der Liebe ihrer Kinder ruhe. Damit nun die treuen Kinder ber lange Liebe ein langes Leben der guten Mutter schaffen, so wunscht die Mutter ihren Kinder von herzen ein langes und gluckliches Leben. Es leben hoch die treuen Kinder der als mater Moldana!

6.

Toaft bes Paftor M. Senne aus Bignig auf die feche letten Rectorn bes Molbanum.

Es haben fechs Rectoren regieret In bem Jahrhundert, das nun vollführet, Bon benen — inter nos constat — Ein jeder nomen und omen hat.

Der Rector Krebs an der Spize steht, Sein Ruhm in keiner Zeit vergeht,
Ob Basedow und seine Rotte
Ihm nachgesagt mit frechem Spotte,
Daß er in paodagogicis
Den Krebsgang gehe ganz gewiß.
Sie hätten ihn gern roth gesotten,
Doch hat er sie für all' ihr Spotten
Geknippen brav, wir lesen's ja,
In seiner vannus critica.

D'rum stehe auf von seinem Sige, Der heute prangt an unsrer Spige, Der einstens Arebsens Schüler war, Run Superstes der Arabbenschaar. Hatt nicht gedacht, daß heute wir Roch einen Arebser fänden hier; D'rum bringen wir ein Hoch zum Lohne Dem alten Arebs und seinem Sohne.

Die Muck, zwar dem Krebs nicht gleich, Gehört doch zu demselben Reich,
Und was der Krebs begonnen hat,
Bollführet Mück in seiner Statt. —
Ber schaute nicht mit Liebesblicke
Auf dich, ehrwürd'ger Bater Rücke,
Der mit der Liebe treuem Bachen
Die Seistesstarken, Geistesschwachen
Geführt, und seinen Rectorstab
Wit Ernst und Baterhuld umgab?

D'rum lass't ein frommes Angebenken Uns seinen Manen heute schenken; Geseguet soll sein Rame sein, In Friede ruhe sein Gebein! Wer hier noch da ist von der Heerde, Die einst geleitet der Berklärte, Der mag mit mir das Glas erheben: Im Sohne") soll der Bater leben!

Rach Mucken ward zum Rector erwählt Roah hofmann, wie die Chronik erzählt. Ihn durfen wir nicht übergehen, Denn leider! ist es da geschehen, Daß plöglich, eh' man sich's versah, Die Sündfluth kam unter Bater Roah.

and the stand and it.

<sup>&</sup>quot;) Der Sohn bes sel. Rector Mücke war bei bem Festmahle gegenwärtig. S. Grimmenser-Album S. 359. [Q.]

Er, schon ein Greis von fiebzig Jahren, Mocht' nicht das wilde Meer befahren, Legt' drum das Steuer aus der Hand Und zog fich eilends an das Land, Lebt' hier noch lang' in füßer Ruh, Und that erst spat sein Auge zu.

Des denken heut' die alten Roachiden, Die bald ihm folgen zu des Grabes Frieden, Und wollen d'rum zu ihres Restors Chren Zum lesten Mal das volle Glas hier leeren.

Run kam Rector Sturz in die Arche hinein, Da hort er der wilden Thiere") Schrei'n; Deß entseht er sich und schrieb darum:
De vocidus animalium.
Sturz war ein guter, gelehrter Mann,
Den Ruhm Niemand bestreiten kann;
Doch ein Disciplinator war er nicht,
Benn's gleich der Schulrath Schweißer ") spricht.
Aus Sturz, den guten, gelehrten Mann,
Da stoßen wir mit Freuden an!

Mit Beichert that die Sündfluth weichen, That wieder am himmel die Sonne sich zeigen; Doch haben ihn, wie er selbst geschrieben, Die curae scholasticae aufgerieben; Denn in der vollen Mannestrast Bard er vom Tod dahingerasst; Allein er nahm den Ruhm auch mit: Codondo victor occidit.
Er starb zwar früh, doch lebt er noch In unser Aller Gerzen hoch, Und in der Musen heiligthume Birkt noch sein Geist zu seinem Ruhme, Und seiner Schüler große Thaten,

D'rum Weicherts Schüler allzumal, Die hier vereint in diesem Saal, Sie mögen ihm die Gläser weih'n Und seines Ruhms Herolde sein.

Ein Wunder das alte Jahrhundert beschließet, Ein Bunder auch das neue begrüßet; Rein Bunder demnach, wenn heute wir preisen Den Flor dieser Schule nach allen Beisen,

<sup>&</sup>quot;) Mit Beziehung auf die R......fchen Unruhen, welche einen formlichen Schaleralftand veranlaften. [D.]
") S. Grimmenfer : Album. S. 372. [D.]

Denn was nicht geschieht mit natürlichen Dingen, Das kann ein Bunder gar leicht vollbringen. Drum wünschen wir, daß Sanct Augustin Roch lange mög' unter Bundern blühn, Und wenn ein neues Jahrhundert entsteigt, Daß solch ein Bunder sich wieder zeigt. Run aber rufen wir zum Beschluß: hoch lebe der Roctor Miristous!

#### 7.

## Toast des Professor Dr. Dietsch auf die Ehrengäste.

Rurz zu sein gebietet mir schon ber Bustand meiner Stimme, und gleichwohl muß ich in die Dialektik der Definition versteigen. Mein Toast gilt den Ehrengasten. Wollten ir darunter diejenigen verstehen, die wir ehren, so würde es die ganze Versammlung auf h beziehen muffen, ein Theil aber hat bereits seinen ehrenden Toast hinweg bekommen. sollten darunter diejenigen verstanden werden, die uns ehren, so würde wiederum die ganze ersammlung unter den Begriff sallen und derselbe demnach zu weit sein. Um die Sache irz zu machen: unter Ehrengasten verstehen wir alle diejenigen, welche hier erschienen find, n unsere liebe Mutter, das Mochanum, zu ehren, ohne als Lehrer oder Jöglinge derselben it ihr in engerer Berbindung zu stehen, also die Abgesandten der Universtät und der ausärtigen Gymnasien und die zahlreichen Freunde aus der Stadt und ihrer Nachbarschaft, elche unter uns weisen. Ihnen statten wir sur auf sie ein lautes dreimaliges Hoch aussingen. Sie leben hoch!

#### 8.

## Toaft des Paftor M. Behr aus Trebsen auf die Grimmenser.

ie alte Freundschaft wieder schließen, er alten Zeit sich wieder freu'n; do des Willsommens laute Klänge on Mund zu Mund und Herzen geh'n nd sich im sektlichen Gedränge ie Zugendsreunde wieder seh'n: a stimmen in des Jubels Tone us voller Brust wohl Biele ein, ie nicht als des Moldanums Söhne er Wissenschaft ihr Leben weih'n, ie sern von hier, an anderm Orte er Zugend frohe Tage sah'n nd denen einst des Wissens Pforte on and'rer Hand ward ausgethan.

do Hunderte sich froh begrüßen,

eschaart jum feltenen Berein,

Denn aller Orten, wo sie blühet, Da schmudt die Wiffenschaft das Land; Rur alle Beifter, Die fie ziebet, Ift fie ein festes, ebles Band; -Es giebt ein Licht nur für bas Streben, Das Licht begehrt und Wahrheit sucht; Die Schule Aller ift bas Leben, hier reifet aller Schulen Frucht. Drum moge bei den Jubeltonen Im froben, festlichen Berein Bon Grimma's dankbar treuen Söhnen Der Fremden Gruß willkommen fein: Gin Lebehoch von den Forenfern Den Augustinern Jung und Alt, Ein Lebehoch, das den Grimmenfern Aus den verwandten Seelen schallt!

9.

# Toaft des Paftor M. Stephani aus Beucha auf die jehigen Lehm ber Grimmaischen Landesschule.

Benn man in einen schönen Garten tommt, fo freut man fich nicht blos ber regenter Blumen und herrlichen Früchte, man freut sich auch der Kunst und Treue des Ganders ber bies alles pflangte, jog und pflegte. Mit Recht find baber von vorhergebenden Rebergen Rectoren und Lehrer ber Borgeit gerühmt worden, durch beren Fleiß und Treue fraibe De Baume heranwuchsen, die aus der hiefigen Baumschule ins öffentliche Leben verpflanzt fried = trugen, an denen taufend andere Geift und Berg laben tonnten. Aber laffen Sie und mid vergeffen, daß zum Erziehen solcher Fruchtbaume Runft und Treue des Gartners nicht aleir genügt, daß dazu auch Zeit und Segen von oben gehört. Richt blos dankbar der Bergangenheit, auch hoffnungsvoll der Zukunft sei unser Blid zugewendet. Wie in den vergangenen brei Jahrhunderten, fo mogen auch in dem neubegonnenen vierten der gesegneten Fruchbitteaus der hiefigen Bflangicule recht viele bervorgeben, und vielen taufend Beiftern und beize gefunde und labende Rahrung fpenden. Und die Soffnung, daß bies gefcheben werbe, - == auf bas bisberige Birten ber jest an Diefer Bflangichule angestellten Gartner fieht, auf De Sorgfalt und Treue, mit der fie faen und pflangen, pfropfen und oculiren, beschneiben == begießen, wer gestern und beute mitgefostet bat von ben uns bargebotenen Fruchten, wee konnte er diese hoffnung anders als eine fehr wohlbegrundete nennen. Gott ichente ibr Erfüllung! Gott gebe ben eblen Mannern noch lange Beit und reichen Segen zu ihrem treuen Wirken. Stimmen Sie alle ein in den Ruf:

Es lebe bas gegenwärtige Lebrer - Collegium !

#### 10.

# Toast des Pastor M. Senne aus Wignis auf den von den ehemaligen Grimmensern zur Beforgung eines Ehrengeschenks für die Anstalt gewählten Comité.

Der alte Kronos lag im Bette, Als ob er fast verendet hatte; Da wacht' er plöslich wieder auf, Und rief sein Eh'gemahl herauf. Du Alte, schrie er ihr entgegen, Soll hungernd ich zu Bett mich legen? Lauf' flugs, und hole mir geschwind Bon Grimma her dein jungstes Kind! — Die Alte sprach: cs soll geschehen, Ich will jest gleich nach Grimma gehen. Doch unterwegs nimmt sie behend Das erste, beste Monument, Und schiebt's dem Gier'gen zum Bertragen Hinab in seinen leeren Magen. So halt sie's mit ihm; jeden Tag, So oft ihn Hunger plagen mag, Rimmt sie eins von den Monumenten, Die prangend stehn an allen Enden, So daß zuletzt kein Stein mehr ist, Den nicht der alte Kronos frist. — Das Denkmal aber, das wir heute Der Almas Matri voller Freude Geset, das trott dem Zahn der Zeit Und dauert fort in Ewigkeit.

Drum last den Comité, den weisen, Uns dankbar und voll Chrsurcht preisen; Wohlan! die Gläser in die Hoh: Es leb' der weise Comité!") —

<sup>&</sup>quot;) Bur Rechtfertigung bes Comité gegen bie Unsicht berer, welche von bem gesammelten Gelbe ein Monument von Stein ober Eisen errichtet wissen wollten. (D.)

#### 11.

rebiat Johann Weißmantels, bes letten Prior im Anguftiner-Kloffer Grimma, an bie jest lebenden Augustiner bei bem mabrend ber 300jabrin Inbelfeier ber bafigen Landesschule am 17. September 1850 gehaltenen Festmable. (Bom Pastor Beigbach in Martranstädt.)

> Gi, pot alle Beiligen und Miratel, Bas ift das für ein Beidenspectatel! Muß mich sogar Guer Jubiliren Aus dem 300jährigen Schlafe rühren? hat man doch so was nicht gehört und gelesen. Als ich bier der lette Brior im Rloster gewesen. Daß man je den St. Crucis-Tag Drei Tage lang mit Schmaußen und Boculir'n feiern mag. Ift das etwa so die Ordensdisciplin Der jegigen Junger von St. Augustin? Daß ftatt im Chor zu ministrir'n die Aemter Ihr dient — wie heiden — dem Bacchus im Remter,

Denkt mehr an's Maften als an die Deffen, Reiert die Refte nur durch Festessen, Und ftatt die Metten und Besper zu fingen,

Lagt früh und fpat Ihr die Glafer klingen.

Den armen Monchen griff man an die Bauche, Meinte: 's maren nur faule Schlauche, Die dem Herrgott die Tage stehlen, Um höchstens ihr brevier abzukrehlen, Thaten nichts als betteln laufen Und dann sich bene thun mit Fressen und Saufen; Aber Ihr neuen herrn von St. Augustin Reigt, wie ich feb', auch nicht zum Fasten bin. Solltet wohl, um Euch 'mal fürstlich zu laben, Am St. Crucis-Tag Icder zwei Pfläumlein haben; Aber fürstlich zu leben ist Euch schon zu wenig: Ihr wollet leben wie ein König.

Run was ift's denn, daß man so jubilirt, Und von allen vier Winden dazu berkutschirt? Ist's etwa der große Wiß, Daß vor 300 Jahren der Kurfürst Morit Die alten Mönche jagt' aus St. Augustin, Um junge Mönchlein dort zu erzieh'n, Die den Birgil trieben und den Homer Und andern gelehrten Schnidschnad mehr? -Er dacht': 's follte nun auf Erden Erft das rechte Licht verbreitet werden, Und alle Menfchen - groß und klein -Sollten gleich werden den lieben Engellein. — Run ja, des Lichtes gab's wohl genug, 's giebt aber auch viel lichtfreundlichen Unfug. Und die Beisheit muß von großen und Beinen Beiftern Ihrer Kinder sich rechtsertigen lassen und meistern. Mit der heiligkeit aber läßt sich's auch noch halten:
's bleibt halt immer damit beim Alten,
Daß es viel Bilder giebt mit heilgenschein,
Aber die heiligen mögen wohl selten sein.
Und heut' wenigstens scheints bei Braten und Wein
Auch Euch nicht sehr um's Canonistren zu sein.
Drum die Tonsuren hat man ex possessu vertrieben,
Die haarbeutel — scheint's — sind in honore verblieben.

Aber ift jekt wohl zum Jubiliren Reit, Bo gang Schleswig-Solftein um hilfe fcreit. Bo am Riemen die Rosaken schon die Knute schwingen. Die ftorrigen Deutschen zur raison zu bringen; Wo in Hessen neue Zwietracht-Saat keimt genug, Weil man dort pflügt mit dem Hassenpflug; Wo vollends die französische haute-volée - 3m neumodichen und im rococo-toupet -Mit dem Bordeaur an den Wiesbadener Sprudeln Leicht tonnt' einen Brei gufammen brudeln, Der dem frangöfischen Brafident Und Andern noch in bem Magen brennt? Ift's Zeit, daß man lustig jetzt trinkt und ißt, Da Frau Germania zwei Jahr schon im Rreisen ift, Db fie wollt' einen Raifer gebaren, Der ob ber Storch gar wollt' Zwilling' ober Driffinge bescheeren? Denn obgleich hald ein schwarzrothgolden Barlament Bur Geburtehilfe nach Frankfurt rennt, Bald sich zusammen separirt eine Union Unter fdmarzweißer Protection, Bald wiederum ein ichwarzgelbes Baus Dazu bietet feine guten Dienfte aus; 3st both noth in terris exspectatio maxima, Und die hobe Wöchnerin Germania Ingentes ciet gemitus. Bis vielleicht — zwar kein ridiculus mus — Wohl aber statt eines gekrönten Ropf Bur Welt kommt ein Brüderchen vom alten Bundeszopf. Run wahrlich, periculum est in mora; Denn schon zupft man bald bier und bald ba Am Rleid der großen Germania, Und fieht fie dazu auch noch so kraus, Baffnet fich bis an die Babn', ruftet Schiffe aus, Stedt fich bis an den hals in Schulden, Und spricht: "fie werd' es nimmer bulden, Dag man dem Reichsabler eine Neder rup? aus" ---Rroscht doch der Dane die Schleswiger Ochsen aus Und ftopft erft die Taschen bis Oben voll. Ch' man fertig wird mit einem Bundesprototoll.

Run lacht wer, lacht, als ging's Euch nichts an, Und als bätt' Reiner felbst was dazu gethan! 's kann aber freilich nicht anders kommen, Als wie man's hat im Sprüchwort vernommen: "Uti purgas et molis, ita comedes," Bu Deutsch: "Wie man's treibt, so geht es!" Denn seit man das alte Moldanum Sat gebaut nach einem neuen Blan um. hat auch die ganze Welt fich gedreht, Und ein and'rer Beift ift's, der jest in beiden webt. In der alten Schul' mußten Alle die Mäuler halten. Wenn der Inspector that fein Amt verwalten, Und wer nicht wollt' ein Ponsum friegen. Mußte fich kill in die Ordnung fügen; Zest aber mag Riemand mehr still bleiben, 's will Jeder frei reden und schreiben, Wie tom gewachsen ist der Schnabel ---Drum ift auch die gange Welt jest ein Babel. 's ift überall ein Raisonniren und Opponiren, Gin Abreffemachen und Betitioniren: Und bracht' man's nur noch bescheiden vor! Aber man winkt mit der Barricad' und dem Scheunenthor. Beber will mit inspiciren und mitregieren, Als verstünd' er's nur, die Schaben der Beit ju curiren. In jedem haus constituirt sich ein Barlament, Bo man darüber fich bald einigt, bald trennt, Und icon die Kinder im Mutterleib Treiben Bolitif aum Reitvertreib. Bo fo viel Roche im Breie rühren, Da tann man wohl nicht viel Gutes verfpuren, Et ubi multa sunt verba — spricht ber Prediger Salomo — Ibi res non cedit sine peccato. In der alten Schul' durfte fich Reiner entbloden Dit seinen Decurionen von Rechten zu reben: Jett aber fällt's gar Manchem ein, Den Obern die Grundrecht' in die Ohren ju fchrei'n, Sonst mußt', wer frech war, fich nehmen in Act Dağ er nicht würd' in die Censur gebracht, Denn er ward bann ohne Gnade ine Carcer geftectt, Daß tunftig er beffer lern' fpeifen Refpect; Jest hat man gar die Censur geschafst, Und Breßgesetze dafür abgefaßt, Die that man so lange pressen und drehn, Bis man könnt' aller Straf entgehn. Sonft hatte boch doch jede Claffe ihr Recht, Und die Brimaner zumal flanden dabei fich nicht schlecht: Die theilten fich zu - ben Andern zum Gebn -Borans eine gute Brimanerportion; Bett aber ift's ox mit ben Borrechten.

's wollen Alle bie Suppe zugleich aussechten: Ia die Brüderlichkeit Mancher kann nicht social genug sein. Sie batten lieber mit Andern alle Guter gemein. Sonst galt doch überall noch ein Unterschied. Den Jeder ju überschreiten vermied: Die Bech - und Leife-Banter tamen ben Rugfchbantern nicht ins Geben Und die Rubichbanter gingen ben Candidaten aus dem Bege; Jest haben aber Alle gleiches Pech, Weil aller Respect und alle Furcht ist weg. Sonst konnten die Herrn Primaner doch Quartaner citiren Und den Freßjungen und Untergesellen ein wenig turbiren; Zest aber will Riemand mehr ordre pariren, 's will Icber Berr fein und commandiren. Sonft that' man's Frangofische nicht eben lieben, 's wurden lieber dafür allotria getrieben; Jett lacht ber Deutsche im gangen Gesicht, Wenn ein Franzos zu ihm auch nur: "oui bougre" spricht, ... Und wie über'm Rhein fraht ber gallische Sahn, Dreht fich dieffeits die politische Wetterfahn'. So fehr liegt jest im Argen die Belt, Als batt's der Bofe fich juft fo bestellt.

Fragt Ihr nun: "quid faciendum, Daß die Sach' fich wieder zum Bessern wend' um?" Run, musser wieder zur Disciplin Der alten Schule Euch neigen hin. Ja, soll aller Ragenjammer nehmen ein End', Und 's wiederkommen zu einem rechten Regiment, So mußt Ihr Euch wieder zur Ordnung bekehren, Wie sie alten Augustiner Ordensregeln lehren.

Pro primo zur regula obedientiae Omnibus praeceptis rite praestandae: Daß Ihr nicht gegen ein wenig Reaction Immer sogleich macht helle Opposition, Und nicht einen großen Hallo vollführt, Wenn man einmal was octropirt; Als brächt', was Euch mißfällt, Alles Berderben, Und mit Euch wurd' einst die Weisheit sterben.

Pro socundo jur rogula castitatis:
Daß Ihr — no quid dotrimonti capiatis —
Richt etwa buhlt mit dem Geift der Zeit,
Und Euch hangt an die coquettirende Rarrheit,
Die stets nur nach neu'stem französsischen Schnitt
Zuschneiden will den deutschen Staatshabit.

Pro tertio zur regula paupertatis: Ut vos rerum tantum oeconomos habeatis, Daß Ihr, wo's Roth thut, für's Baterland Mit der That seid, und nicht blos mit Worten, zur Hand, Und der rechten Gleichheit und Brüderlichkeit Mit dem herzen euch, nicht mit der Junge weiht. Dazu komm' noch die rogula piotatis: Ut Doum pio ot sancto colatis, Daß Ihr nicht — wie die Neuhegel'schen Bropheten — Mögt einen pantheistischen Gott anbeten, Oder als lauwarme Indissertischen Es gleich achtet, ob Ihr heiden seid oder Christen.

Drum, weil einmal, wenn man nicht dazu trinkt, Euch nichts heut' als bonum faustumque dunkt, So last noch als gute Augustiner so eben Beim Becherklang die alten vier Mönchstregeln leben, Und Alle, die noch zum Moldanum, dem alten, Sich stets mit treuem herzen gehalten!

#### 12.

## Toaf des Abvotat Jacobi in Grimma auf die Erinnerung.

Bor Allen Guch an diefer Tafelrunde, Die einft, vereint im jugendlichen Bunde, Dit mir zugleich in bes Molbanums Schook Erftrebt ein Biel und treu getheilt ein Loos, -Euch bitte ich vor Allen, folgt bereit Mir jest gurud in jene Spanne Beit, Bo wir aar mürrisch oft der Gegenwart In's icheinbar nuchterne Geficht gestarrt; Bon goldnen Bildern tunft'ger Tage fcmarmten, Die Bangen bleich vor ftiller Sehnsucht harmten, In Bflicht und Ordnung Rettenlaften mabnien. Une nach der Freiheit auf den Bergen sehnten, Und so, indeß wir schwärmten und wir träumten, Der Schulzeit bellen Sommertag verfäumten. Die rothen Rofen, die fie bot, verkannten Und dafür später weiße Rosen fanden. -Schien's nicht ein Donnerwort — wenn plotlich es erscholl Bohl brei und viermal: Bhale! - bag wir toll Den Stirel aus ben banben marfen. Um bann im Trabe, möglichst scharfen, Rach der Brimaner Laun' und Willen Bedientenpflichten zu erfüllen? Und doch lag Boefie in diefem: "Phale!" Und fagt, was war's, wie bann mit einem Male Als Tertia's neue Burger wir den Ruden Den Schwingungen des Sandtuche mußten buden Und une am Biele noch topfüber fturgte Gin Rubel Baffer, der den Gang erft wurzte? -'s war Boefie! und Boefie war's auch. Ale bald barauf nach alter Sitt' und Brauch Wir in des Thales Tempe Schattengrunde,

Indek die Brüder wie aus einem Munde Gin froblich Lied in trauter Beife fangen, Hoch über'n Bach in's Reich Secunda fprangen? Und als wir endlich nun Brimaner maren, Um une bas Phalenbeer als Dienerschaaren, Wie dann wir auf das Spickplatgrün gestreckt, Bielleicht auch boch im Pappellaub verftect, Den Ban ber Belbe ober Spindler lafen, Dann fpater an dem Muldenstrande fagen, Um unterm Schuße bichter Weidenlauben Uns auch vielleicht noch Andres zu erlauben, Und wenn wir auf der Arantenburg tampirten, Und Munero'n mit "Runathern" verirten Und wenn uns Beichert zu sich kommen hieß, . Am Ende gar die Spieluhr schlagen ließ, Um bamit gang verftandlich une gu fagen, Die hoch die Beit und was es hab' geschlagen, -Auch Das war Boesie, und jest erst wird uns klar, Daß ihrer heimath Land einft das Molbanum war. D Freunde all', die ihr noch gern den Blick Bu jener Tage Stunden kehrt zuruck, D ruft mit mir: 3hr, beren Lockengold Und Rosenwangen immer gleich und hold; Ihr, die, ob auch des Alters Grau uns drückt, Une boch so gern noch manche Bluthe pfluckt; Une gern ihr Haupt noch zu dem Ruffe neigt, Den ihr die blaßgewordne Lippe reicht; Bum letten Dal uns in die Arme finkt, Benn die Cypresse nach bem Jenseits winkt; Ihr, dieser Lebensbraut, die ewig frisch und jung, Den vollsten Becher jest, ihr, ber Erinnerung.

#### 13.

#### Zoaft bes Paftor Meufel aus Clausnis auf die, welche die frühern Schiler gaftfreundlich bewirthet.

Barum ist wohl heute die Lust so groß?
Run, ich will's gleich sagen: wir sind los.
Die gute Mama, der so oft schon gedacht,
Die hat uns Alle losgemacht.
Bie frei aber hent' wohl auch Mancher sich fühlt,
Bo alle Sorge hinweggespühlt,
So glücklich ist doch jeht Keiner gewesen,
Als wenn er sonst wurde als "los" mit verlesen.
Drum seien auch die jeht dankbar genamnt,
Die einst uns freundlich lösten das Band.
Sei's, daß wir erst einen Musiktert geschickt,
Oder wie es immer sonst geglückt.

Ja glüctlich wer so eine Geele Gein genannt in diesem Rund, Doch wer's nicht gekonnt, der stehle Drum sich nicht aus unserm Bund, It er doch diesmal mit losgekommen, Dat Zeder ja seinen Zettel bekommen. Drum: in und um Grimma, im Jubelgebraus, Ein dankbar Hoch jedem gastlichen hans!

#### 14.

# Toaft bes Schriftstellers G. J. Hartmann auf ben Dumor.

Ihr Freunde, hort, ich fag' es euch sub rosa: Rein, unser Dasein ift nicht leere Brosa! Das Leben ift bod fcon, fagt Schillers Bofa, Und ich ftimm' ein, feitbem ich euch fo froh fab. Fürwahr, ihr seid es noch, die jungen Alten! Doch fagt, mas bat euch denn fo wohl erhalten, Daß, wenn auch in verschiedenen Beftalten, Ihr konnt die Jugend hier auf's Reu' entfalten? Ja, über Acten, über bas Ratheder Bebt Gins euch, wie ben Mar bes Flügels Feber. Ihr wanktet nicht, schrie auch das Leben Zeter, Bog auch der Beitgeift grob und berb vom Leber. So preis't es denn mit mir in vollem Chor, bebt jubelnd eure Glafer benn empor: Blud auf, wenn teiner ihn bon euch berlor; boch er, der ewig sprudelnde Sumor!

#### 15.

# Soaft des Dr. med. Mingelbardt ans Schönheibe auf die gastfreundlichen Bewohner Grimma's.

Dem Aufe aus der Ferne, wie der Stimme im herzen folgend, find wir hierher gestt. Doch nicht blos die Ingendfreunde, nicht unfer altes, liedes Grimma allein wiederzushen, kamen wir, nein: auch die, welche so Manches beigetragen haben, unfere Iugendzeit verschönern. Wir hofften, daß Ihr, die Bewohner unseres Grimmaischen Städtleins, unser eundlich gedenken würdet. Ihr übertraset unsere Erwartung bei Weitem! Der vielen, elen Freundlichkeit schwachen Dank! Ein herzliches Lebehoch sei Allen hierdurch gebracht. 8 leben die lieben Bewohner Grimma's!

#### 16.

#### Genio Illustris apud Grimam Moldani.

Bon dem Rector, Prof. Dr. Stallbaum an der Thomasschule in Leipzig.

Condita quae fuerat quondam Mayortis ad arcem. Principe Mauritio rem moderante, Schola, Quamvis primorum magnum est experta favorem. Non tamen epituit postmodo flore suo. Verum eadem paucis caput altius extulit annis, Quum cepit sedem, grata ubi Molda fluit. Tunc etenim crevit quercus ceu florida ramis, Quae ferit aërios vertice celsa polos. Ternaque saecla stetit nullis tremefacta procellis, Musis ac patriae non mediocre decus. Quidnam igitur? — Moldae viguit cur mollibus arvis, Martis quae fertur deperiisse solo? — Scilicet est Genius praeses tutorque locorum. Quem Schola, quo vigeat, debet habere suum. Ille igitur fausto Moldanum lumine vidit Nascens, et nato grandia dona tulit; Favit et ingeniis tenerae docilisque iuventae, Largior usque boni lactitiacque dator! Ergo hodie sancto triplices liberus honores. Dicamusque pias supplice voce preces: "Huc ades, alme Geni, gratantum respice turbam; "Dexter ades sacris, o Pater alme, tuis; "Da, Schola clara Tibi sacratis sedibus usque "Salva stet atque Tuis floreat auspiciis, "Ut, quum centenos olim remeaverit annos, "Natalem videat denique laeta suum. "Sic Tibi libamus nunc plena haec pocula Bacchi, "Sitque Tui nobis semper adauctus honos." — Annuit, en! Genius: rata sunt pia vota! — bibamus! Large, convivae, fundite dulce merum!

#### 17.

# Toast des Pastor M. Schren aus Neichen auf die Jugendfreundschafter.

Meine verehrten herren, meine theuern Commilitonen. Ein bekanntes Bort von Gecke sagt: "Wer nicht die Welt in seinen Freunden sieht, verdient nicht, daß die Welt von ihm eischre." Wer stimmte nicht mit vollem herzen in die Wahrheit dieser Borte des deutschreichen." Wer stimmte nicht mit vollem herzen in die Wahrheit dieser Borte des deutschreichenses Ein herz ohne Freundes Sangmeisters? Was Leben ohne Liebesglanz, Welt ohne Freunde? Ein herz ohne Freundes schne Wahr, wie eine Blume ohne Duft. Jeder sühlende Mensch sieht in seinen Freundes leine Belt, sie sind seine herrlichster Besitz, sein bester, höchster Reichthum, sie sind sein Spera und hebel, sein Schirm und Schuß, sein Trost und seine Freude. Darum hangt das kris am Freunde treu und sest, und wo warme Liebe, herzliche Zuneigung, volles Bertrauen zur Kreunde verbindet, da sind zwei Seelen und ein Gedanke, zwei herzen und ein Schlag d

melgen die Bergen zu einem Gangen zusammen. Welche Freundschaften aber waren von per die innigsten und herzlichsten, die wahrsten und treuesten, die festesten und dauernosten? ie Jugendfreundschaften. Der Knabe und Jungling schließt fich am leichteften und nellsten, aber auch am festesten an seines Gleichen an; bas Band, bas ba geknupft wird, rreißt nicht so leicht wieder, Jugendbundniffe bauern durch's ganze Leben, wenn fie von bewarmen herzen, edeln guten Seelen geschlossen find. Wo haben wir nun, theure Brur, die schönen Jahre des Anaben = und Junglingsalters verlebt, wo haben wir also unsere ften besten Freunde gefunden? Sier, in unserer theuern Bildungeanstalt, unserm Augustin, s heute mit dem 300jabrigen Jubelkranze geschmudt ift. Ja hier hat das herz gefunn, was es gesucht; bier haben fich an den Quellen der Musen, mabrend dem Geifte die iefen des Wiffens fich erschlossen, auch die Herzen aufzethan, und zum Freundschaftsbunde reinigt. Sier, wo das ftille Klofter einst mit seinen Mauern uns umgab, das neue freundliche doldanum jest steht, da treten alle die schönen Erinnerungen an verlebte herrliche Stunden r Freundschaft an une heran, da waren einft der Lehrsaal und das Studierzimmer, die te Alosterzelle und der ehrwürdige Areuzgang, da waren die Spielpläße und Spakiergange ach Rimbschen, Doben und Boblen, Die ftillen Zeugen ebenso des wiffenschaftlichen Berkehrs s des Austausches der Gedanken und Gefühle der Freunde, ihrer Freude und ihres Rumere, ihrer Blane und hoffnungen.

Aber wie die Erinnerung daran, so ist auch die Liebe und Freundschaft frisch und lebeng geblieben. Wenn auch der Jüngling sein Moldanum verlassen, hat er sich doch von seien Schulfreunden nicht geschieden. Er hat das treue Herz und die warme Liebe mit in die Belt genommen, die Freundschaft hat sich mit jedem Jahre immer mehr geläutert und getäftigt und befestigt. Denn ob auch nach der Trennung von hier die Wege der Freunde uceinander gegangen, ob auch verschiedener Beruf fie hier= und dorthin geführt, nach Osten nd Westen zerstreut, ob auch manches Jahr verflossen, wo man sich nicht sah und hatte, ie Liebe und die Freundschaft ist die alte treue unverändert geblieben. Das bezeugt heute er Pulsichlag unfres Herzens, das bezeugt das Sehnen und Drängen hierher zum Jubelite, das bezeugen diese Wonnetage, die uns Gott gegeben; die warmen Sändedrücke, die irtlichen liebeheißen Umarmungen, die taufend Freudenthränen, die hier geflossen, die rührenen Erkennungsscenen, die entzudenden Augenblicke des Wiedersehens, das bezeugt der nicht iden wollende Jubel, mit dem hand in hand, Arm im Arm, Brust an Brust die Kinder ing und alt fich um die Jubelmutter ichaaren. Auf denn, Bruder, wem der große Burf elurigen, eines Freundes Freund zu fein, wem Augustin feine Freunde zugeführt, wer noch ist in diefen Freunden seine Welt ficht, der mische seinen Jubel ein und rufe mit mir: Es

ben die Schul-, es leben die Jugendfreundschaften!

# Verzeichniß der Theilnehmer

an der dritten Jubelfeier der Konigl. Sandesschule gu Grimma.

#### T.

Bergeichnis ber Theilnehmer an bem von bem Konigl. Minifterium bei Cultus und öffentlichen Unterrichts ben 16. Geptember auf bem Rathsteller veranstalteten Mittagsmable.

Se. Konigt. Hoheit Pring Johann, herzog zu Sachsen, nehst Abjutant, herrn Rittmeister Friedrich Florian von Thielau.

Bon bem Abnigl. Minifterium bes Cultus und öffentlichen Unterrichts ju Dresben:

Se. Greellenz ber Minister bes Cultus u. offentl. Unterrichts, Friedrich Ferdinand Freiherr von Bert. Der Geheimer Kirchen- und Schulrath Dr. Conrad Benjamin Mei finer, Ritter bes R. S. B.

#### Bon ben Ronigl. Behörben aus Leipzig:

herr Areisbirector Chuard von Broizem, Ritter bes R. S. B. D., aus Leipzig. herr Rirchen - und Schulrath Dr. Gottlob Chriftian Schmibt bei ber Rreisbirection gu Leipzig

#### Bon bem Militair:

herr Dberft Carl Ferbinand Pehich, Commandant bes 2. Reiterregiments. herr Rittmeifter v. b. A. Friebrich Bilbelm Georg aus bem Bintel.

#### Bon ben hiefigen Ronigl. Behörben:

herr Amtehauptmann Otto heinrich Curt von Beld.

herr Oberfteuerinspector Johann Abolph Jacobi. herr Juftigamtmann Julius Leopold Roberis.

herr Begirtofteuereinnehmer Otto Bilbelm Frefe.

#### Bon bem hiefigen Ronigl. Geminat:

herr Johann Muguft Rohler, Director.

#### Die hiefige Beiftlichfeit:

herr Superintenbent Dr. August Gottfrieb Bante.

herr Archibiaconus M. Carl Gottlob Daniel Feller.

herr Diaconus Ferbinand Carl Alexander Gunther.

#### Bon bem hiefigen Stabtrathe:

herr Burgermeifter und Abvocat Ernft Ludwig Bennig.

herr Abvocat und Rathmann Merander Men.

herr Rathmann und Poftmeifter Friedrich Frang Claufniger.

#### Bon ben Stadtperorbneten:

herr Abvocat Otto Chuard Jacobi, berzeitiger Borfteber.

herr Raufmann Garl Friebrich Rafch.

herr Knopfmacher Carl Benjamin Dabertow.

# l. Die fibrigen Cheilnehmer an diesem sestmahle in alphabetischer Gronung.

bmener, Cantor in Grimma. bmener, Schneibermeifter in Grimma. bam, Gerichtsbirector in Grimma. rland, Stadtsteuereinnehmer in Grimma. tenftabt, Acceffift aus Dichas. laumann, Abvocat u. Rittergutebef. in Trebfen. daum garten - Crufius, Auditeur in Grimma. l. Behr, Pfarrer in Trebfen. Berndt, Apotheter in Grimma. Bernhardt, Pfarrer in Tragnis. Bielis, Amtsactuar in Afchopau. Blechschmidt, Buchhalter in Golzern. Bluber, Pfarrer in Durrweisschen. Bohnborf, Kaufmann in Grimma. ir. Bormann, Bezirks- u. Schularzt in Grimma. cinrich Brodhaus, Buchhanbler in Leipzig. Brofchmann, Canbibat bes Prebigtamte und Lehrer in Grimma. 3ruaner, Administrator b. Apothefe in Grimma. drunner, Rentamtmann in Leipzig. on Bunau, Rittergutsbefiger in Gelingftabt. Burger, Diaconus in Nerchau. on Carlowis, Leutnant bes 2. Reiterregiments in Grimma. ich orius, Quartus berStabtschule in Grimma. lauf, Canbibat bee Prebigtamte aus Croftewis. laueniBer, Poftmeift.u. Rathmann in Grimma. iotta, Rentamtmannu. Hausbeamt. in Grimma. dbertow, Stadtverordneter in Grimma. dhne, Canbibat ber Theologie in Dahlen. r. Dietich, Prof. an b. Lanbesichule in Grimma. Diege, Rittergutebefiger in Domfen. Die be, Deconomie = Inspector in Grimma. darbt, Canbidat bes Predigtamts in Doben. iger, **Rabler in Grimma.** on Egiby, Oberleutn. b.2. Reiterreg. in Rochlig. ichhorn, Buchbinber in Grimma. ibe, Lehrer in Grimma. eine, Abvocat in Grimma. . Feller, Archibiaconus in Grimma. eurich, Actuar in Grimma. ider, Pfarrer in Altleisnig. ider, Actuar in Sartenftein. leifcher, Prof. an ber Banbesschule in Grimma. leif cher, Pfarrer in Ballenborf. . Fliesbach, Candidat. R. M. und Sprach= lehrer in Leipzig. loren, Pfarrer in Auersmalde. örster, Justizamtmann in Augustusburg. örster, Zugführerb. b. Communalg. in Grimma. r. Frante, Rector und Professor ber ganbes= fcule in Meiffen. rauftabt, Pfarrer in Borin.

refe, Bezirtofteuereinnehmer in Grimma.

domherr Dr. jur. Friederici in Leipzig.

Dr. th. Fritsche, Generalsuperintenbent in Altenburg. von Gableng, Rittmeifter in Grimma. Gaudig, Kaufmann in Schleubis. Dr. Geifler, Rittergutebesiger in Ratibor. Gerber, Student aus Leipzig. Genter, Forfter in Flogberg. von Gophardt, Oberleutnant in Burgen. von Goriden, Oberleutnant. M. Greis, Rathmann in Borna. Saafe, Buchhandler in Leipzig. Sanel, Amtsactuar in Grimma. M. Sammer, Pfarrer in Doben. Sammer, Weinhanbler in Gera. Sanbwert, Pofamentir in Grimma. Dr. th. Sante, Superintendent in Grimma. Dr. Saubolb, Abvocat in Leipzig. paugwis, Turnlehrer ber Landesfch. in Grimma. von Saufen, Beutn. b. b. 2. Reiterreg. in Grimma. bermann, Geifenfieberu. Rathmannin Grimma. Bermann, Lobgerber in Grimma. M. Dent, Lehrer aus Leipzig. . henne, (Student?) aus Leipzig. Soffmann, Stubent aus Großziche Ubach bei Beig. Dberforstmeister von Sopffgarten, Bermeborf. Jacobi, Obersteuerinspector in Grimma. Idger, Stadtverordneter in Grimma. Idhnert, Wovocat in Dichas. Dr. Jahn, Professor ber Universitat in Leipzig. John, Seifensieber in Grimma. Irmisch, Raufmann in Grimma. Dr. th. Rauffer, hofprebiger in Dreeben. Raifer, Rittergutspachter in Doben. Raurisch, Kaufmann in Leipzig. Rern, Stadtverordneter in Grimma. Dr. Rlee, Rector ber Kreugschule in Dresben. Kluge, Uhrmacher in Grimma. Koberis, Justizamtmann in Grimma. Kohler, Seminardirector in Grimma. Köhler, Kürschner in Grimma. Rolling, Buchhanblunge - Commis in Grimma. Rollert, Schuls u. Amtschirurgus in Grimma. Rragner, Muhlenbesiger in Grimma. Kraufe, Fleischermeifter in Grimma. Krell, Lehrer in Grimma. Krohmer, Agent in Grimma. Kruger, Kaufmann in Grimma. Rühne, Pfarrer in Großbardau. Ruftner, Deconom in Rleinbarbau. Rüttner, Kinanzprocurator in Dresben. Dr. Lampabius, Diaconus in Leipzig. Langbein, Raufmann in Grimma. M. Lange, Superintendent in Borna. Lange, Brauer in Sohnstäbt. Leister, Organist und Lehrer in Grimma. Beonbardt, Ritterautebesiger in Leifenau. reiherr von Friesen, Rittmeister aus Rochlig.

#### II.

Berzeichniß ber Theilnehmer an bem Festmahle der ehemaligen Grimment in der zur dritten Säcularfeier der K. Landesschule zu Grimma erbaum Festhalle den 17. September 1850.

# 1. Verzeichnift der ehemaligen Grimmenser, welche Cheil nahmen:

| Name.                         | Ctand, Wohnort.                     |                       | Res<br>Jun     |  |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|--|
| A. Classis prima:             |                                     |                       |                |  |
| George Friedrich Reumann      | Paftor jubil. emerit.               | Grimma                | 178            |  |
| Caspar Gottfrieb Rullerus     | Gerichtsbirector                    | Grimma                | 178            |  |
| Friedrich Gottlob Edarb       | Gerichtebirector                    | Rochlis               | 179            |  |
| Frang Ernft Christian Ricolai | Gerichtsbirector                    | Wermsborf             | 17.            |  |
| Carl Friedrich Große          | Pfarrer                             | Großofterhaufen       | 179            |  |
| Chriftian Abolph Benbler      | Prefeffor u. Dr. med.               | Leipzig               | 170            |  |
| Georg August Senffert         | Archibiaconus emerit.               | Gisleben              | 179            |  |
| Carl Friedrich Gunther        | Dr.jur., Prafib.u. Orbinarius 2c.   | Ecipzia               | 141            |  |
| Ferbinand Leberecht Behme     | M., Pfarrer                         | Grofftabteln          | 179            |  |
| Carl Gottlieb Bigfchel        | M., Professor emerit.               | Grimma                | 179            |  |
| Ernft Beinrich Schmorl        | Gerichtsbirector                    | Dichat                | 179            |  |
| Johann Ernft Guftav Kaupisch  | M., Pfarrer                         | 3 chais               | 179            |  |
| Johann Abolph Opis            | Deconomie = Inspector               | hermeborf b. Dreeben  | 179            |  |
| Jacob Lubwig hennig           | Amtsverwalter                       | Grimma                | 179            |  |
| Eduard Stephani               | M., Pfarrer                         | Beucha                | 1500           |  |
| Carl Chriftian August Bose    | Kreissecretair                      | Liebenwerba           | 1799           |  |
| Chuarb Reig                   | Dr. jur., Regier.= 20bv. u. Ger.=D. | Greiz                 | 190            |  |
| August Beinrich Muller        | Gerichtsbirector                    | Grimma                | 190            |  |
| Carl Wilhelm hering           | Dr. th., Ritter, Superintenbent     | Großenhain            | 1602           |  |
| Carl Ferbinand hering         | Justizamtmann                       | Zena                  | 180            |  |
| Carl Christian Theer          | Stadtgerichtsactuar emerit.         | Leipzig               | 150            |  |
| Chriftian Leberecht Ludwig    | Amteactuar , Ritter                 | Pegau                 | 1502           |  |
| Chriftian Gottfried Denne     | M., Pfarrer                         | Wienie bei Borna      | 1803           |  |
| Gottfried Chriftholb hoffmann | M, Pfarrer                          | Scobillodenond are in | 1802           |  |
| Christian August Mundner      | M , Dberpfarrer                     | Strehla               | 1918           |  |
| August France                 | Dr th., Sofprediger, Ritter 2c.     | Dresden               | 1506           |  |
| Carl Friedrich Hilbebrand     | Amtsactuar                          | Dresten               | 1804           |  |
| Carl Eduard Ruppius           | Arciesteuereinnehmer                | Langenfalza           | 1805.          |  |
| Otto Franz Bose               | Educationsrath u. Pfarrer           | Rlingen               | 1804.          |  |
| Carl August Benj. Flemming    | Pfarrer                             |                       | 1906.          |  |
| Christian Traugott Otto       | Seminarbircetor, Ritter             |                       | 1805.          |  |
| August Friedrich Wilhelm Jahn | Bice = Seminardirector              | ELLOUGH               | 1816.<br>4505  |  |
| Gottlob Beinrich Mude         | Pfarrer                             | Qremotamare.          | 15(lő.<br>4006 |  |
| Friedrich Eduard Dehler       | Dr. med , Bezirksarzt               |                       | 1806.          |  |
| Lubolph Herrmann Unger        | Dr. med . Mebicinalrath, Ritter     | Swittan               | 19(16).        |  |
| Joh. David Gottfr. Intermann  | Lithograph                          | cerpsig               | 1906.<br>4003  |  |
| Carl Friedrich Reblich        | Superintenbent                      | Rochlig               | 1907.          |  |

<sup>&</sup>quot;) Die genaueren Angaben der Schulzeit u. f. w. find aus dem Grimmenfer Album ju erfeben. Die Reitrief ift bier, wie bei dem Bestmable, nicht nach den Receptionsjahren, sondern nach der Claffenordnung gemacht.



M. Adam Siber, erster Rector der Landesschule zu Grimma.

| Name.                                           | Stand.                                 | Bohnort.             | ₹55<br> - - - - - - - - - - - - - - - - - - |  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|--|
| Morih Ferdinand Meißner<br>Georg Eduard Schieck | Dr. jur., Abvocat                      | Ròtha                | 114                                         |  |
| Georg Eduard Schieck                            | Pfarrer                                | Pomfen               | 15                                          |  |
| Roolph Leonhardt                                | Raufmann                               | Coldia               | 11                                          |  |
| Robert Theodor Knorich                          | Archidiaconus                          | Borna                | 19                                          |  |
| Franz Eduard Beißbach                           | Pfarrer                                | Martranstädt         | 19<br>19                                    |  |
| Kriebr. Wilbelm Kranz Ruhnel                    | Pfarrer                                | Ganzig               | 19                                          |  |
| Kriebr. Wilhelm Deutschebein                    | Dr. med., pract. Arzt                  | Lichtenftein         | 15                                          |  |
| Friedrich Julius Siebenhaar                     | Dr. med., Stadtbezirksarzt             | Dreeden              | 18                                          |  |
| Heinrich Meusel                                 | Pfarrer                                | Wieberau             | 18                                          |  |
| Heinrich Traugott Noa Brückner                  | Amtsactuar                             | Dreeden              | 19                                          |  |
| Bilhelm Clauß                                   | Postmeister                            | Leisnig              | 19                                          |  |
| Moris Claus                                     | Abvocat u. Rittergutebefiger           | Poldis               | 14                                          |  |
| Robert Julius Bollfact                          | Dr. jur., Stadtrath                    | Leipzig              | 19                                          |  |
| Garl Beinr. Cb. Pfotenhauer                     | Abvocat u. Gerichtsbirector            | Leipzig              | 18                                          |  |
| Friebrich Otto Siebenhaar                       | Dr. th., Superintendent                | Penig                | 18                                          |  |
| Julius Meusel                                   | Pfarrer                                | Clausnis             | 1*                                          |  |
| hans Carl Chriftoph Lofer                       | Abvocat                                | Grimma               | 15                                          |  |
| Carl August Muller                              | Professor                              | Dresben              | 15                                          |  |
| Julius Hermann Riebolb                          | Seminarbirector                        | Freiberg             | 15                                          |  |
| Georg Duller                                    | Aubiteur u. Rittergutsbefiger          | Bieberoba            | 15                                          |  |
| August Schren                                   | M., Pfarrer                            | Reichen              | 14                                          |  |
| Carl Ernft Frentel                              | Pfarrer                                | Schanbau             | 11-                                         |  |
| Sarl Deinr. Derm. Glodner                       | Zustizamtmann                          | Bermsborf            | 15                                          |  |
| August Robert Schaffer                          | Amteverweser                           | Colbis               | 15                                          |  |
| Robert Men                                      | Kirchen= u. Schulrath                  | Dresben              | 15                                          |  |
| Theobor Baumann                                 | Rittergutebefiger                      | Commichau            | 119                                         |  |
| Johann Gottlob Sanfcmann                        | Seminarinspector                       | Beimar               | 1                                           |  |
| Julius Theodor Combold                          | 20bvocat                               | Ecipzia              | 1                                           |  |
| Ferbinand Weined                                | Pfarrer                                | Rleinbrembach        | 1                                           |  |
| Christian Gottlob Lorens                        | Professor an ber Landesschule          | Grimma               | 1                                           |  |
| Carl Friedrich 3fcude                           |                                        | Dichas               | li.                                         |  |
| Abolph Chrift. Deinrich Anbers                  | Archidiaconus<br>Diaconus              | Stolpen              | l i                                         |  |
|                                                 | Diuconus                               | Cioqui               | ľ                                           |  |
| C. Classis tertia:                              |                                        | 1                    |                                             |  |
| Oberabtheilung:                                 | The said and annually                  | - Dunathan           | ı                                           |  |
| Robert Gotthard Schröber                        | Dberftaatsanwalt                       | Dresben              | li                                          |  |
| Carl Ernft Dafchel                              | Diaconus                               | Freiberg             | li.                                         |  |
| Carl August Muller                              | Pfarrer                                | Richit               | li                                          |  |
| Ferbinand Körner<br>Carl Traugott Arnold        | M., Superintenbent                     | Frankenberg          | l i                                         |  |
| Lubwig Heinrich Friedlein                       | Conrector                              | Dobeln               | 1                                           |  |
| Gottlob Chrenfried Genler                       | Moveat                                 | Maldheim<br>Meerane  | li                                          |  |
|                                                 | Stadtrichter                           |                      | li                                          |  |
| Morit August Lechla                             | Pharennellations of the                | Podenborf<br>Dredben | li                                          |  |
| Christoph von Reizenstein                       | Dberappellationsrath                   | Dreeben              | li                                          |  |
| Chuard Biegler                                  | Pfarrer                                | Ursprung             | li                                          |  |
| Morit Reumann                                   | Dr. med., pract. Argt                  | Grimma               | l i                                         |  |
| Paul Eugen Platmann                             | Dr. jur., Abvocat<br>Dr. jur., Abvocat | Leipzig              | li                                          |  |
| Bruno Wintler                                   | Dr. jur., Advocat                      | Leipzig              | از                                          |  |
| Franz Morit Schneiber                           | Superintendent                         | Marienberg           | i                                           |  |
| Molph Prager                                    | Pfarrer                                | Sitten               | li                                          |  |
| Lubwig Müller                                   | Mbvocat                                | Leipzig              | 1                                           |  |
| Rubolph Rothe                                   | Abvocat                                | Leipzig              | 1                                           |  |
| Sarl Lubwig Gobel                               | Pfarrer                                | Riescher             | l i                                         |  |
| Dermann von Abendroth                           | Rittergutebesiter                      | Koffern              | 1                                           |  |
| Eduard Kresschmar                               | Diaconus                               | 3 schopau            | 17                                          |  |



**Dr. Eduard Wunder,** ziger Rector und erster Professor der Landesschule zu Grimma, Ritter des K. S. Verdienstordens.

| Name.                                                          | Etand.                                  | Bohnett.            | Rose<br>Skit   |  |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------|--|
| Carl Robert Defchel                                            | Øfarrer                                 | Etborf              | 1426           |  |
| Anton Chuard Claus                                             | Recter                                  | Wilsbruff           | 1525           |  |
| Julius hermann Clausniger                                      | Pofthalter                              | Coldis              | 1-2            |  |
| Kriedrich Kranz Kuffel                                         | Stabtgerichterath                       | Leipzig             | 1525           |  |
| Julius Ferdinand Lairis                                        | Abvocat                                 | Refrein             | 1525           |  |
| Johann Fr. Ludwig Merzborf                                     | Dr. phil., Bibliothekar                 | Dibenburg           | 1825           |  |
| Carl Otto Christoph                                            | Dr. jur., Abvocat                       | Ecipzig             | 1:26           |  |
| Friedrich Alexander Meufel                                     | Pfarrer                                 | Brandis             | 152            |  |
| Carl Friedrich                                                 | Steucrinspector                         | Braun dweig         | 1698           |  |
| August Feober von Saugt                                        | Regierungs = Referendar                 | Ecipzig             | 11-29          |  |
| Franz Boltmar Steinhäuser                                      | Gerichtsbirector                        | Cifterberg          | 1525           |  |
| hermann Fr. Steinhauser                                        | Diaconus                                | Plauen              | 1525           |  |
| Franz Wilhelm Schenkel                                         | Abrecat<br>Abrocat                      | Delenig<br>Section  | 1929<br>1836   |  |
| Eduard Leonhardt<br>Gustav Abolph Günther                      | 1 *** * * * * * * * * * * * * * * * * * | Nossen<br>Leinzia   | 1828           |  |
| Georg Job von Carlowit                                         | Dr. phil., Bürgerschullehrer            | Coldig              | 152            |  |
| Carl Detar Steinhaufer                                         | Dr. med., Bezirksarzt                   | Lobau               | 1829           |  |
| Eugen Behme                                                    | Dr. jur., Abvocat                       | Ecipzig             | 1530           |  |
| Moris Carl Theodor Desfeld                                     | Movocat                                 | Penig               | 15.25          |  |
| hermann Morie Kresschmar                                       | Candidat, R. M.                         | Dreeben             | 1520           |  |
| Beinrich Dermann Rlemm                                         | Stadtgerichterath                       | Lipzig              | 1830.          |  |
| Carl Alfred Rrug                                               | Dr. med., pract. Argt                   | Chemnia             | 1830           |  |
| Detlev Emil Contius                                            | Gerichtebirceter                        | Reditie             | 1429           |  |
| Otto Couard Uhlemann                                           | Abvocat                                 | Colbin              | 1530           |  |
| Martin Eduard Stephani                                         | Dr. jur., Abvocat                       | Leipzig             | 1831.          |  |
| Ernst Ludwig hennig                                            | Abvocat u. Burgermeister                | Grimma              | 1529           |  |
| Carl Theodor Kinbermann                                        | Pfarrer                                 | <b>Taubenheim</b>   | 1520           |  |
| Guftav Wilhelm Sammer                                          | Stadtgerichts = Actuar                  | Dreeben             | 1830.          |  |
| Carl Ernft Teichgraber                                         | Candibat bes Prebigtamts                | Dresben             | 1632           |  |
| Ferdinand David Kolesch                                        | Abvocat u. Gerichtsbirector             | Wurzen              | 1831.<br>1831. |  |
| Peinrich Ludwig Wagner                                         | Gerichtsbirector                        | Frehburg            | 1831.          |  |
| Sarl Theobor Hoffmann                                          | Abvocat u. Actuar                       | Rochsburg           | 1832.          |  |
| Dermann Freiherr von Teubern<br>Julius Cail Deinr. Denbenreich | Regierungs = Referenbar<br>  Orebiaer   | Dresben<br>Dresben  | 1832           |  |
| Maximilian Wilhelm Ecarbt                                      | Abvocat                                 | Dresben             | 1831.          |  |
| Carl Julius Senfart                                            | Burgermeifter                           | 3schepau            | 1830.          |  |
| Arthur Wilibald Ronigsheim                                     | Regierungs = Secretair                  | Broidau             | 1832.          |  |
| Frang Wilhelm Meinert                                          | Dr. jur., Stadtrath                     | Drieben             | 1831.          |  |
| August Wilhelm Dorftling                                       | Abvocat                                 | Chemnis             | 1831.          |  |
| D. Classis quarta:                                             |                                         |                     |                |  |
| Oberabtheilung:                                                |                                         | '                   | \              |  |
| Friedrich Ernst Türk                                           | Pfarrer                                 | (Fulan              | 1094           |  |
| Robert William Frissche                                        | Dr. phil., Gomnasialichrer              | Grlau<br>Grinsia    | 1832<br>1833.  |  |
| Johann Carl Eduard Wilsborf                                    | Dr. phil., Burgerschullehrer            | Leipzig<br>Leinzia  | 1633           |  |
| Ernft Friedrich Iphofen                                        | Rathsactuar                             | Leipzig<br>Peinzia  | 1833.          |  |
| Otto Eduard Jacobi                                             | Abvocat                                 | Leipzig<br>  Grimma | 1632           |  |
| Detar Ropler                                                   | Abvocat u. Bice = Stabtrichter          | Grimmit schau       | 1632.          |  |
| Carl Guftav Bumpe                                              | Amthactuar                              | Boblis              | 1632           |  |
| Friedrich Ludwig Dehlig                                        | Dr. med., pract. Argt                   | Dresben             | 1832.          |  |
| Otto Abolph Ernft Lehmann                                      | Gnmnasiallehrer                         | Leipzig             | 1633.          |  |
| Robert Bilb. von Petrifemetn                                   | Rittergutebefier                        | Freiberg bei 20borf | 1832           |  |
| Fr. hilm. Branbt von Linbau                                    | R. Sachs. Oberleutnant                  | Geithain            | 1832.          |  |
| Otto Emil Bohndorf                                             | Raufmann                                | Grimma              | 1832.          |  |
| Friedrich Schiller                                             | Candidat des Predigtamts                | Dichat              | 1833.          |  |
|                                                                |                                         |                     |                |  |

| Rame.                        | Stand.                           | Bohnort.                 | Recept.s<br>Jahr. |  |
|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------|--|
| terit Bennig                 | Mbvccat                          | Leipzig                  | 1833.             |  |
| rinrich Couard Sartmann      | Abvocat                          | Leipzig                  | 1834.             |  |
| obert Ringelharbt            | Dr. med., pract. Arzt            | Schonbeibe               | 1836.             |  |
| tto von Bohlau               | Rittergutebesiger                | Doben                    | 1834.             |  |
| arl Guftav Actermann         | Movocat                          | Dresben                  | 1834.             |  |
| arl Fr. Anton Bermann        | Abvocat                          | Beltenftein              | 1834.             |  |
| chann Gottfried Bieweg       | Pfarrer = Subftitut              | Rieschwig                | 1835.             |  |
| riebrich August Gener        | Amtsactuar                       | Glauchau                 | 1835.             |  |
| buarb Otto Pfugner           | Candidat. R. M. u. Behrer        | Schneeberg               | 1835.             |  |
| iustav August Hertel         | Moveeat                          | Grimma                   | 1835.             |  |
| lwin Ebm. Julius Poffmann    | Candidat R. M. u. Lebrer         | Reichenberg              | 1836.             |  |
| Billiam Moolph Engel         | Landgerichtsactuar               | Beipzig                  | 1837.             |  |
| lobert Leopold Steinhaufer   | Auditor bei bem Appellationsger. | Dresden                  | 1836.             |  |
| ulius Eduard Hartmann        | Schriftsteller                   | Leipzig                  | 1836.             |  |
| leranber Memil Ochweinis     | Amtsactuar                       | Wermsborf                | 1836.             |  |
| arl Julius Ropler            | Dr. phil , Lehrer                | Dreeben                  | 1837.             |  |
| lugust hermann hartlich      | Canbib. b Prebigtamte u. Lehrer  | Dorschnit                | 1836.             |  |
| arl Beinrich Mug. Agfchirner | Stabtgerichte = Actuar           | Freiberg                 | 1836.             |  |
| iarl heinrich                | Actuar                           | Leipzig                  | 1837.             |  |
| ibuarb hermann Ruhn          | Notar                            | Leipzig                  | 1839.             |  |
| minr. Lubro. von Rommerftabt | Rittergutebefier                 | Schonfeld b. Reichenbach | 1837.             |  |
| iarl Fr. Theodor Tafchner    | Dr. ph., Candid, R. M. u. Cehrer | Großrohrsborf            | 1837.             |  |
| cinrich August von Beulwis   | Protofollant                     | Plauen                   | 1836.             |  |
| rang beinr. Rub. von Rospoth | Protetollant                     | Plauen                   | 1837.             |  |
| dustav Mener                 | Kriegsgerichts = Actuar          | Dresben                  | 1838.             |  |
| frnft Conftantin Ochweinig   | Canbib. b. Prebigtamte u. Lehrer | Rioschwit                | 1838.             |  |
| grnft hermann Teufel         | Canbib. b. Predigtamte u. Lehrer | Dreeden                  | 1838.             |  |
| ouis Carl Julius Bermann     | Actuar                           | Laufigt                  | 1837.             |  |
| Sarl Theodor Noth            | Dr. phil., Gnmnassallehrer       | Freiberg                 | 1838.             |  |
| friebr. Robert Emil Meinholb | Rechtscandibat                   | Dresben                  | 1838.             |  |
| permann Richter              | Dr. phil. u. Candidat, R. M.     | Wurzen                   | 1838.             |  |
| Bustav Abolph Pohleng        | Landgerichts = Actuar            | Ecipzig                  | 1838.             |  |
| schann Heinrich Muller       | Kriegsgerichts = Actuar          | Ecipzig                  | 1839.             |  |
| Bottfried Lohde              | Canbib. b. Predigtamte u. Lehrer | Raundorf                 | 1839.             |  |
| friedrich Sugo Naumann       | Canbib. b. Prebigtamte u. Lehrer | Ecipzig                  | 1839.             |  |
| Sonstantin Tauchnig          | Rechtscanbibat                   | Leipzig.                 | 1838.             |  |
| Minrich Gottlieb Bagner      | Rechtscandibat                   | Ecipzig                  | 1839.             |  |
| sarl hermann Schmibt         | Canbid. b. Prebigtamte u. Lehrer | Ecipzig                  | 1839.             |  |
| schann Fr. Wilhelm Gaublig   | Candidat ber Theclogie           | Leipzig                  | 1838.             |  |
| Sarl August Julius Strobel   | Dr. med., pract. Argt            | Schoned                  | 1838.             |  |
| frnst Dekar Wenbel           | Canbib. b. Prebigtamte u. Lehrer | Seifersborf              | 1839.             |  |
| thr. Emil Abolph Schilling   | Rechtscandibat                   | Leipzig                  | 1840.             |  |
| ihr. Wilhelm Gotth. Dohler   | Canbibat ber Theologie           | Schonect                 | 1839.             |  |
| dustav Adolph Opis           | Rechtscandidat                   | Pulsnin                  | 1839.             |  |
| Unterabtheilung:             |                                  |                          |                   |  |
| iarl Julius Adermann         | Candibat ber Theologie           | Ceipzig                  | 1839.             |  |
| ibmund Gottlob Biganb        | Canbibat bes Prebigtamts         | Klingewalbe              | 1840.             |  |
| ilemens Borner               | Protofollant                     | 3mentau                  | 1840.             |  |
| libin Ludwig Bener           | Canbibat ber Theologie u. Lehrer | 3fchorna b. Rabeburg     | 1840.             |  |
| jebor Guftan Doeler          | Notar                            | Gera                     | 1840.             |  |
| Stuarb Wimmer                | Rechtscanbibat                   | Borna                    | 1841.             |  |
| Johann Paul Uhle             | Baccalaureus medic.              | Leipzig                  | 1841.             |  |
| Sarl Georg Mechler           | Rechtscanbibat                   | &cipzig                  | 1841.             |  |
| Jarl Ferbinand Zahn          | Protofollant                     | Leipzig                  | 1840.             |  |
| Buftav Abolph Reichel        | Canbibat ber Mebigin             | Dreeben                  | 1840.             |  |
|                              |                                  | - '                      |                   |  |

| Name.                                              | Etant.                         | Bohnert.  | See  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|------|
| Rubolph Hilmar Senfart                             | Student ber Rechte             | Leipzig   | 184  |
| Marimilian Bobmel                                  | Stubent ber Theologie          | Leipzig   | 1/41 |
| Kriebrich Conftantin Barmintel                     |                                | Leipzig   | 184  |
| Carl Reinhard Reblich                              | Student ber Theologie          | Reipzig   | 181  |
|                                                    | Student ber Rechte             | Ecipzia   | 194  |
| Carl Scinrich Gaublis                              | Stubent ber Rechte             | Eciptia   | 1164 |
| Julius Guftav Kider                                | Student der Theologie          | Bripaig   | 118  |
| Alexander Schnetger                                | Stubent ber Rechte             | Liplia    | 154  |
| Bruno Dewald Knechtel                              | Rechtscanbibat                 | Bripsig   | 154  |
| Friedrich Wilhelm Haubold                          | Student ber Theologie          |           | 184  |
|                                                    | Student der Abeologie          | Reinzia   | 184  |
| Theobor Ernst Julius Frissche                      |                                | Petprig   | 154  |
| Hermann Wunder                                     | Stubent ber Philologie         | Leipzig   | 164  |
| Alexander Playmann                                 | Student ber Rechte             | Lipzig    | 184  |
| Ostar Taube                                        | Student ber Rechte             | Pripaig   | 1 -  |
| Gottlob Andreas Preller                            | Student ber Rechte             | Pripgig   | 184  |
| Carl Ostar Betel                                   | Student ber Rechte             | Pripaig   | 1N   |
| Chrift. Robert Reubert                             | Student der Theologie          | Lippig    | 184  |
| Friedrich Louis Barwinkel                          | Student ber Rechte             | Leipzig   | 184  |
| Anton Theodor Bornemann                            | Stubent ber Rechte             | Lurring   | 184  |
| Hugo Bernhard Bener                                | Stubent ber Theclogie          | Priprig   | 14   |
| Richard Edmund Werner                              | Student ber Rechte             | Leipzig   | 184  |
| Julius Otto Martini                                | Baccalaureus medic.            | Lipzig    | 184  |
| Georg Ottomar Chert                                | Student d.Rechte u.Mathematik  | Pripaig   | 184  |
| Julius Robert Deumer                               | Student ber Rechte             | Lipzig    | 140  |
| Johann Gottlob Raum                                | Student ber Theologie          | Pripaig   | 184  |
| Carl Abolph Spect                                  | Student ber Rechte             | Pripaig   | 14   |
| Ernft Moris Debrich                                | Stubent ber Theclogie          | Pripsig   | 164  |
| Friedrich Julius Meufel                            | Stubent ber Rechte             | Pripaig   | 184  |
| Bruno Theobalb Crufius                             | Stubent ber Theologie          | Priphig   | 184  |
| Nathanael Eduard Gertel                            | Stubent ber Rechte             | Leipzig   | 1840 |
| Bictor Sofmeifter                                  | Stubent ber Mebigin            | Reipsig   | 1843 |
| Carl Heinrich Rier                                 | Student ber Theologie          | Leipzig   | 1843 |
| Beinr. Ernft Sahrer von Sahr                       | Stubent ber Cameralia u. Dufit |           | 1840 |
| Moris Guftav Delfchlagel                           | Stubent ber Rechte             | Leipzig   | 184  |
| hermann Otto Plagmann                              | Student ber Medizin            | Leipzig   | 184  |
| Detar Meranber Deutrich                            | Stubent ber Rechte             | Lipsig    | 184  |
| Carl Theodor Bimmer                                | Student ber Rechte             | Reipzig   | 154  |
| Chr. Theodor Robert Butter                         | Student ber Rechte             |           | 184  |
| Albrecht Chrenfried Genler                         | Student der Theologie          | Leipzig   | 184  |
|                                                    | Student der Rechte             | Pripaig   | 194  |
| Carl Heinr. Bartsch von Kracht<br>Woldemar Richter |                                | Lipig     | 184  |
|                                                    | Student ber Rechte             | Briprig.  | 1846 |
| Carl Wilhelm Scherber                              | Stubent ber Philologie         | Lipzig    | 1844 |
| Friedrich Hermann Hellriegel                       | Akademist                      | Tharand   | 184  |
| Detar Beichert                                     | Stubent ber Rechte             | Ecipzig   | 1844 |
| Theobor Baumann                                    | Deconom                        | Steinbach | 184  |
| Friedrich Abolph Bornemann                         | Student ber Rechte             | Ecipzia   | 184  |
| hans Abolph Wilhelm von Sate                       | Leutnant bei der Infanterie    | Dreeden   | 1544 |
| Bernhard Leopold Roberis                           | Stubent ber Rechte             | Ecipzig   | 1945 |
| Carl Afred Saupt                                   | Grmnasiast                     | Pripzig   | 1846 |
| Zulius Abolph Wilhelm Meigner                      | Handlungelehrling              | Buchholz  | 1540 |

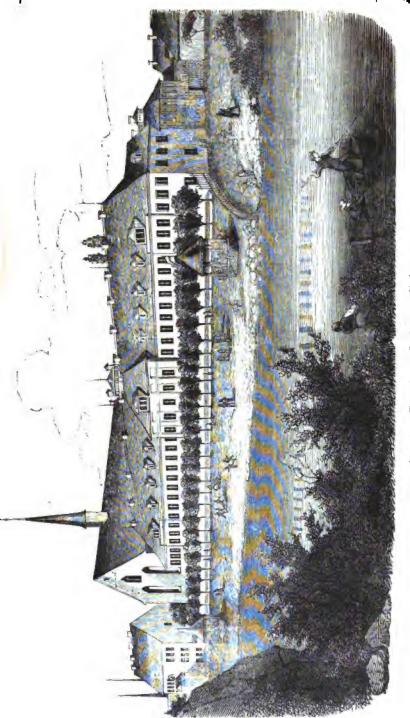

Die jetzige Landesschule zu Grimma.

Leonharbt, Fabrikant in Grimma. M. Scheubner, Diaconus in Kohren. Leonharbt, Berber und Bicecommanbant ber Communalgarde in Grimma. Lodner, Stabtvererbneter in Grimma. Lowe, 8. Dberlehrer an ber Landesich. in Grimma. Baron von Lorenz, Rittergutsbesiger in Obernitichta. Luberer, Sauptsteueramte=Actuar in Grimma. von Mangold, Leutnant bei bem 2. Reiters Regiment in Rochlie. Manni, Deconomie-Umtmann in Priftablich. Marezoll, Amtsactuar in Grimma. Dr. Martini, Begirteargt in Burgen. Mauleich, Raufmann in Sannichen. Mehlhorn, Student ber Mebizin aus Dresben. Men, Abvocat und Rathmann in Grimma. Mener, Badermeifter in Grimma. von Mintwie, Leutnant bei bem 2. Reiter= Regiment in Rechlis. Mirus, Stubent aus Leisnig. Mohnite, Schneibermeifter in Grimma. Moris, Conrector an b. Stabtschule in Grimma. Mofen, Pfarrer in Stontich. Dr. Muller, Prof. an ber Banbesich. in Grimma. Muller, Rathmann in Grimma. Muller, Oberlehrer an b. Stadtschule in Grimma. Raumann, Raufmann in Schlettau. Rebel, Maurermeister in Grimma. Reger, Capellmeifter in Leipzig. Reubert, Apotheter in Burgen. Dr. Reuhof, Bezirksarzt in Waldheim. Dr. Robbe, Professor und Rector ber Ricolais schule in Leipzig. von Roftig, Ecutn. b. b. 2. Reiterreg. in Grimma. Dettler, Brauer in Grimma. Dpie, Actuar in Chrenfriebereborf. Dr. Palm, Prof. an ber Lanbesichule in Grimma. von Pape, Rentamtmann in Mugeln. Pasig, Pfarrer in Balbenburg. Pernigsch, Oberforfter aus Boltenftein. Dr. Peterfen, Prof. an b. Banbesich. in Grimma. Pesich, Oberft bei bem 2. Reiterreg. in Grimma. Philippi, emer. Justizamtm. in Schwarzenberg. Pinther, Amtsactuar in Grimma. von ber Planis, Rechtscandibat aus Raun-borf bei Ofchas. Dr. jur. Plagmann, Rittergutebef. in Sohnftabt. von Prengel, Dberleutnant bei bem 2. Reiters Regiment in Grimma. Rasch sen., Kaufmann in Grimma. Rasch jun., Kaufmann in Grimma. Reichel, Apotheter in Bittau. Repher, Obercontroleur in Grimma. M. Richter, Pfarrer in Schönbach. Richter, Stadtcaffirer in Chemnis. Dr. Riemschneiber, pract. Argt in Grimma. Ritter, Kaufmann in Grimma. Roisich, Schloffermeister in Grimma. Rolle, Lehrer an ber Stadtschule in Grimma. Bichau, Bimmermeister in Coldig.

Schiller, Sausverwalter in Leipzig. Dr. Schilling, Domberr u. Profeffor in Leipzig Schlenter, Privatmann in Grimma. Schlick, Raufmann in Grimma. Schmeiffer, Pachter in Branbis. Dr. Schmidt, Rirchenrath in Leipzig. Schmibt, Sauptfteueramte-Rendant in Grimm. Schmibt, Farber in Grimma. Schmidt, Kaufmann in Gera. Schmidt, Maler u. Zeichnenlehrer in Grimme von Schonberg, Mojutant bei bem 2. Reiter Regiment in Grimma. von Schönberg, Leutnant bei dem 2. Reiter Regiment in Rechlis. Schone, Superintenbent in Schlieben. von Schut, Major b. b. 2 Reiterreg. in Grimme Schulge, Apethefer in Schonbeibe. Schulze, Schenkwirth bei Grimma. Schwenke, Pfarrer in Leipnig. Dr. Seibel, Regimentsarzt in Grimma. Senf von Pilsach, Oberleutnant. M. Sengeboben, Abjunct bei bem Seminu in Grimma. Sperling, Gettestaftenvorsteher in Grimma Dr. Stallbaum, Profeffor und Recter ta Thomasichule gu Leipzig. von Stammer, Leutn.b.2.Reiterreg.in Grimma Steglich, Cantor und hauptlehrer bei ten Seminar in Grimma. Steinbrud, Pfarrer in Enla. Teichgraber, Pfarrer in Rauflig. Teubner, Stattrath u. Buchhandler in Leipein Teuthorn, Kaufmann in Grimma. M. Thieme, Pfarrer in Bennborf. Thomas, Ethrer an der Armenschule in Grimma Trautvetter, Robarzt in Grimma. Trooft - Simone, Confulu. Partiful.in Grimma Boigt, Kaufmann in Geithain. Borholz, Buchbinbermeifter in Grimma. Bachemuth, Deconom in Grimma. Bachtler, Fleischermeister in Grimma. Wahle, Borwerkspachter bei Grimma. von Bagborf, Rittergutebefiger in Rotteriefd. von Beld, Amtshauptmann in Grimma. Wegke, Kaufmann in Grimma. aus bem Bintel, Rittmeifter a. D. in Grimma. Wintler, Collaborator am Seminar in Grimm: Bolfram, Fleischermeister in Grimma. Burbig, Superintendent in Lofnie. Burchau, Fleischermeifter in Grimma. Dr. Wunder, Rector und 1. Professor an der Landesschule in Grimma. von Biemiegti, Rittmeifter bei bem 2. Reiter Regiment in Rochlig. 3fcau, Amtezimmermeifter in Grimma. 3fchau, Glasermeifter in Grimma.

Schiect, Rector ber Stadtfcule in Grimma.



M. Adam Siber, erster Rector der Landesschule zu Grimma.

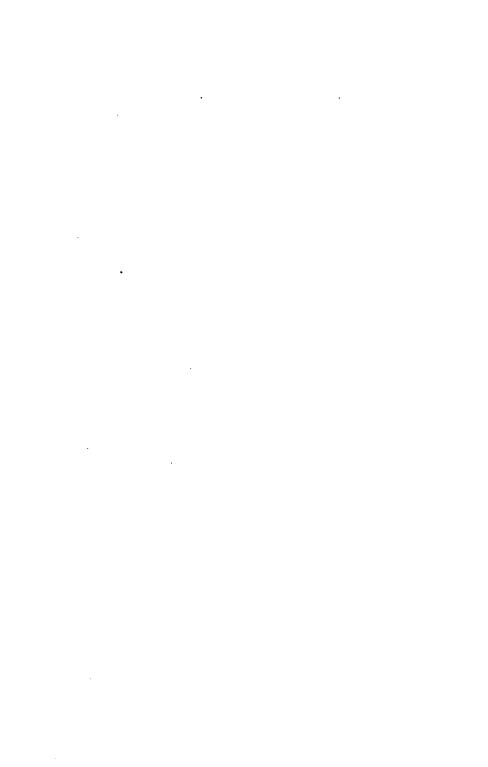



Dr. Eduard Wunder, iger Rector und erster Professor der Landesschule zu Grimma, Ritter des K. S. Verdienstordens.





Die ehemalige Landesschule zu Grimma.





Die jetzige Landesschule zu Grimma.

|   |  |   | • |  |
|---|--|---|---|--|
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   | • |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
| • |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  | • |   |  |
|   |  |   |   |  |
|   |  |   |   |  |

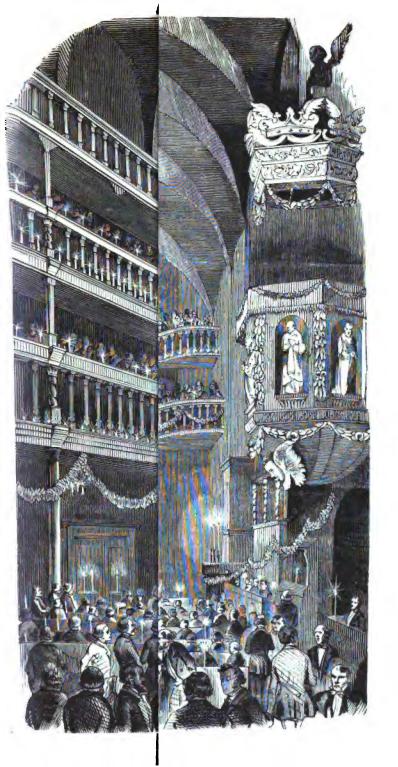

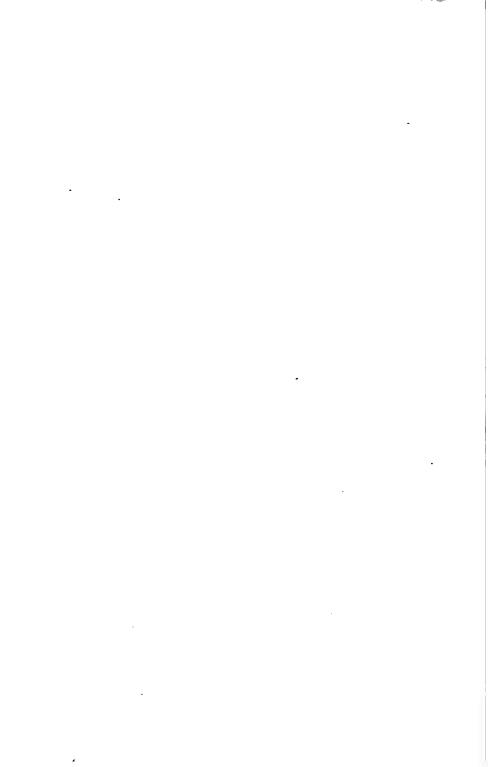



• . 1, • • i 4 .





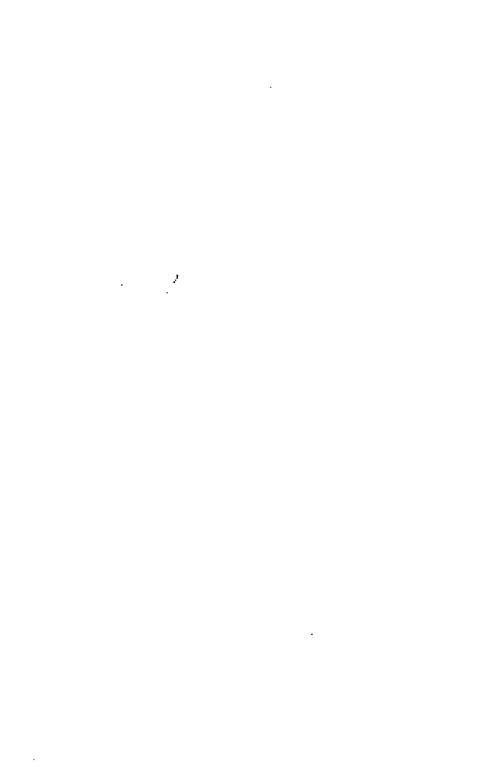

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.



